

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





?

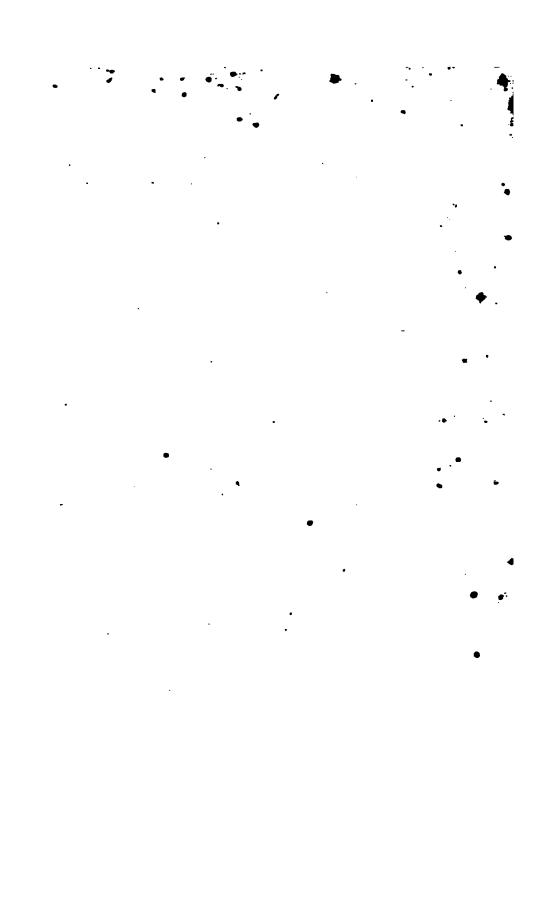





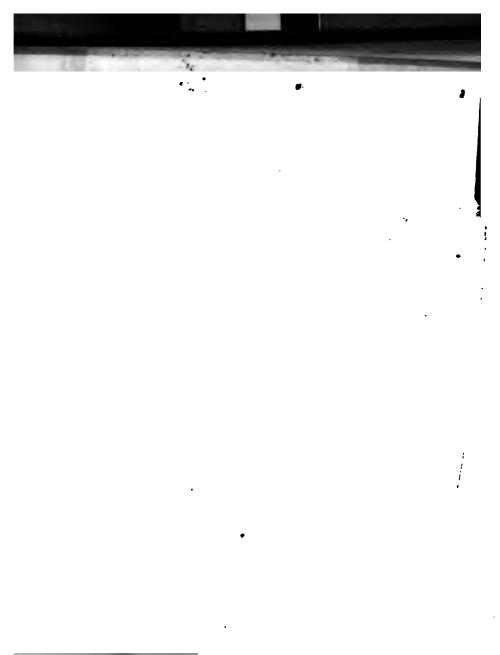





• · 

Geschichte

bed

# deutschen Bolfes

und seiner Rultur.

Dritter Band.

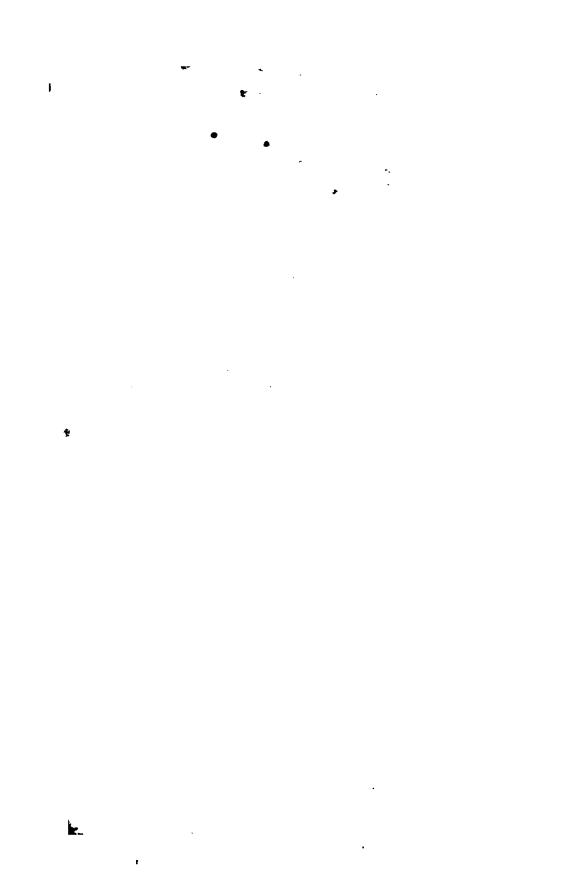

## Geschichte

bes

# deutschen Volkes

## und seiner Rultur

von den erften Anfangen hiftorischer Runde bie jur Begenwart

nod

S. Sugenheim.



Drifter Band.

Bom großen Zwischenreich bis jum Tode Herzog Rarl's des Ruhnen von Burgund.

Leipzig,

Berlag von Bilbelm Engelmann.

1867.

240. -e.

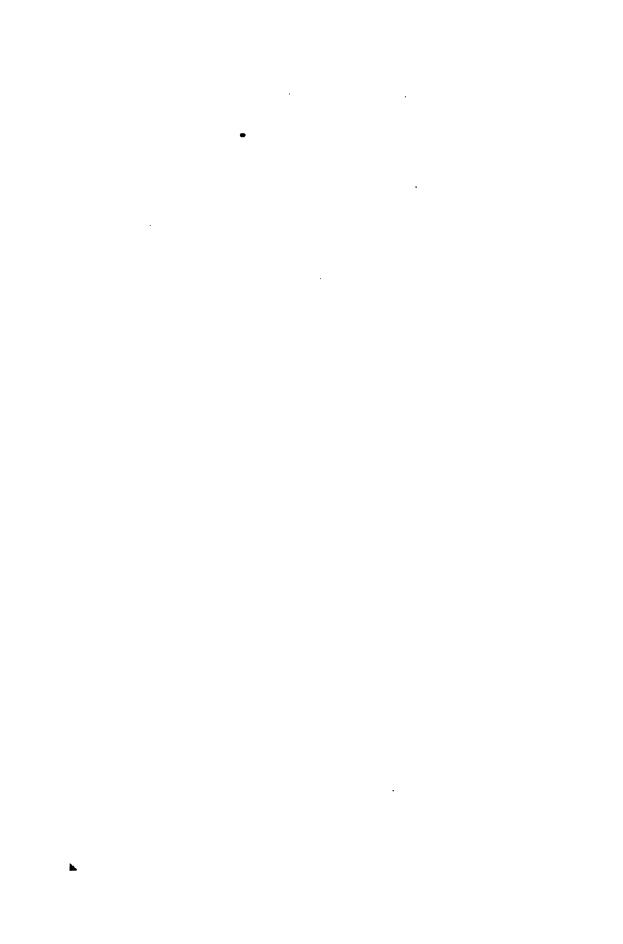

## Geschichte

· bes

# deutschen Volkes

und seiner Rultur

von den erften Anfangen hiftorischer Runde bie gur Gegenwart

nod

S. Sugenheim.



Prifter Band.

Bom großen Zwischenreich bis jum Tode Herzog Rarl's des Ruhnen von Burgund.

Leipzig,

Berlag von Bilbelm Engelmann.

1867.

240. -2. -33.



## Borrede.

..........

Es ift oft gesagt und viel beklagt worden, daß Renntniß ber Beidichte, und zumal ber vaterlandischen, unter den Deutschen lange nicht fo verbreitet sei, wie man gemeinhin glaube, daß die gediegenften historischen Berte beziehungsweise nur ein gang fleines Bublitum Man hat die Urfache dieser auffallenden und betrübenden fanden. Ericheinung darin gesucht, daß die politische Bildung unter une noch ju gering fei, ale daß die große Bedeutung tuchtiger Geschichtekeuntniß im Staate wie im Bolteleben ertannt werden tonnte. Michtigkeit biefer Behauptung mag dabin geftellt bleiben, aber auch angenommen, daß fie eingeräumt werden mußte, glaube ich doch, daß ibr eine offenbare Bermechfelung von Urfache und Birtung zu Grunde, bağ bie Schuld nicht an ber kleinen Bahl und Gleichgültigkeit ber Vernenden und Lefer, fondern an dem Expansionedrange, der Moderatione-Impotenz (bas find die milbeften Umschreibungen ber weit bezeichnenderen deutschen Ausdrude, welche ich eigentlich im Sinne habe) der Lehrer, der allermeisten deutschen Beichichtschreiber liege, an ihrer kläglichen Unkenntniß der realen Berhaltniffe bes Lebens (Die man verfteben lernen muß, wie Dablmann treffend fagte; barüber klagen, ift kindisch), wie ber Anforderungen bes Bublitume und bee Buchhandele. Wenn ein gelehrter, ein gunftig geschulter beutscher Siftoriter einen Begenstant von noch jo untergeordnetem allgemeinem Interesse (bei Objetten von größerem ift bas gleichsam bie Regel) ju verarbeiten unternimmt, so forbert er in ben weitaus meiften Fällen eine Bibel ju Tage, und leiber! nur

zu oft eine mehrbändige. Bon den besonders in unserer Zeit unbebingt nothigsten Tugenden des Geschichtschreibers, von denen ber Gelbftbeherrschung und Gelbftbeschräntung, Die es über fich gewinnen, die Resultate langer Studien auf einem einzigen Druckbogen ausgmmenzudrängen, baben nur außerst wenige unserer zünfti= gen hiftoriter eine Ahnung. Das hat in zwiefacher hinficht bie bebeutenoften Nachtheile. Ginmal, ift biese ungeheuere Breite nicht nur gar häufig bas größte Binbernig ber Tiefe und Scharfe ber Auffasfung (benn auch in ber Darstellung ber Geschichte verburgt bie Größe ber Dimensionen burchaus nicht bie Treue, bie Babrbeit bes Gemäldes), ber von ben Bunftigen gar ju febr unterschäpten Glegang ber Form (es ift ein hochmuthiges Borurtheil zu glauben, Diefe fei bloß ben Schneibern nöthig), fondern es tommt auch nur zu oft vor, baß die guten Leute, weil fie fich allgu febr in Details verlieren, vor lauter Bäumen ben Balb nicht feben. 3d babe mabrent meiner mehr ale 30jabrigen Beschäftigung mit ber Beschichte in ber Sinsicht merfwürdige Erfahrungen gemacht, von welchen ich nur einige bier anführen will. Georg Baig hat bekanntlich 17 Jahre (1844-61) gebraucht, um bas Publitum mit bem Bruchftud einer bis in bie Mitte bes neunten Jahrhunderts reichenden beutschen Berfaffungsgeschichte in vier leiblich ftarten Banben gu beschenten; bag fein Buch Fragment bleiben muß, batte ber Berfaffer icon bei Ausarbeitung bes zweiten Banbes fich fagen konnen, benn meldes Menschenleben reicht bei biefer unfinnig breiten Unlage zu beffen Bollendung bin? Und bennoch, wie fo manch'- Schiefes und gan; Unbaltbares (bereits von Roth u. A., wenn auch mit einiger Uebertreibung, gerügt) findet man barin! Rur bas Merafte, auf welches ich icon Bt. I. E. 458, Unmerk. 40 aufmerkfam machte, will ich bier bervorbeben. Ge ift feine, aller geschichtlichen Bahrbeit Bobn fprechente, Behauptung : Rarl's bes Großen Beerbannegesete maren teine Steigerung ber Ariegslaften feiner Unterthanen gemefen! Mus ber eigenen Ausführung von Bait ergibt fich bas schnurgerade Gegentheil; wie konnte ber Dlann aus richtigen, von ihm felbst mitgetheilten Prämiffen eine fo burchaus falfche Folgerung gieben? Dhne 3meifel, nur beebalb, weil er fich bergeftalt in Detaile, in Rebenfachliches verloren

Borrebe. VII

hatte, daß er völlig übersah, welche Abgeschmacktheit in einer Hauptsache er niederschrieb. Ueber Jürgen Wullenwever hat Waiß eine dreibändige über neunzig Druckbogen (neun hätten vollkommen genügt) starke Monographie veröffentlicht, die an dem entgegengesetzen Fehler anderer Biographien leidet. Sind diese nur zu oft Apologien ihrer Helden, so wird Waiß offenbar von einem Borurtheile gegen den seinigen beherrscht, ist daher mehrkach ungerecht gegen ihn; denn dieser lübeder Bürgermeister, ein Mann voll Geist und Thatkraft, gehört zu den kühnsten und anziehendsten Charakteren in der ganzen Geschichte des deutschen Bürgerthums, war besser, als Waiß ihn macht. Die Bewältigung des gutentheils unbedeutenden, mitunter selbst ganz werthlosen Materials in diesem Waiß'schen Spreuhausen, um die darin vergrabenen beziehungsweise wenigen Weizenkörner herauszusinden, ist selbst für den in solchen Arbeiten geübtesten Mann von Fach eine wahre Bönitenz.

Beinrich Luden hat eine Geschichte bes beutschen Bolfes in am ölf biden Banden geschrieben, die nur bis jum 3. 1237 reicht, also da abbricht, wo die Geschichte des Bolkes, d. h. das selbstthatige Eingreifen des Burgerthums in Die Gestaltung der deutschen Beidide, erft recht beginnt. Der Dann mußte naturlich aufboren; benn, wenn er nicht aufgehört hatte, murbe die Berlagehandlung bald aufgehört haben, da an einem folden Buch - Ungeheuer, welches ohne Zweifel auf die vierfache Bandezahl angeschwollen sein murbe (benn die Beherrschung best tolossalen Materials wird einem an der Moderations-Impotenz Leidenden immer unmöglicher, je mehr er der Reuzeit fich nähert, und je "belesener" Einer ift, je leichter wird er an diefer Klippe icheitern, wenn er von bem Bahne befessen ift, alles Geschene sei Geschichte, - nur beffen Sublimat-Extract iñ es, — und nich nicht entschliegen kann, einen großen Theil des mübevoll Gefammelten ale gefährlichen Ballaft wieder über Bord ju werfen), ein Berleger ju Grunde geben muß. Und boch, wie Bicles, welches unbedingt Aufgabe ber Geschichte bes beutschen Boltes, Die ja etwas gang Anderes als Geschichte ber beutschen Raifer ift, .fucht man vergebens in diefen gwölf biden Banden! Ueber Martin Luther besitt unsere Literatur mehr ale hund ertunt-

funfang Biographien, aber noch immer feine gute. Diefer meltbifforiden Große murtige. Die ren Rar! Burgene mare mel eine recht tudtige geworten, wenn ibr Berfaffer mar bie taum glaubliche Albernheit begangen batte, mit gutber & bloger Borgeididte con ter Beburt bie jum Ablagfreite brei farte Bante tie riele Bogen hatten gang gut genügte ju fullen. Da mar es nur ju naturlich, bag bem Bublifum wie tem Berleger, Die balt erratben tonnten, bag bor qute Mann unter einem Dupent Bante idmerlich fertig merten burfte, ber Gebulbfaten rif unt bae Bud Gragment blieb. Die Gefdichte. Rommiffion bei ter mundener Atatemie ter Biffenichaften gibt befanntlich Jahrbuder bee beutiden Reides beraus. mich ihrer, weil ich vorausieste, bag fie innerhalb ber vernunftigen Grangen ber fruber unter Rante & Leitung eridienenen Jahrhuder ter fachnichen Raifer fich balten murten. Aber idon tie erften Bublitationen zeigten mir, mie eitel tiefe Boffnung gemefen. Das maren auch wieder mein Bibeln, beren Berfaffer fich ebenfalle in unendliches. jum Theil gang werthlofes Detail verlieren, und eben beshalb nicht felten Befentliches überieben. Go bat j. B. Dummler in i. Gefd. b. offrant. Reiches, wol bie beffe ber feitherigen Beröffentlichungen, Die Rulturgeschichte gröblich vernachläffigt, so namentlich über bie geistigen Rampfe innerhalb der deutschen Rirche im neunten Sabrbot. wie ich schon Bb. I. S. 534 rugte, fich viel ju turg gefaßt. Benn bas fo fortgebt, wird bie Sammlung mindeftene zu hundert Bibelbanden anschwellen und wol erft unfere Entel werden ibre Bollendung erleben. Ber nur einige Renntnig unferer Literatur befigt, weiß, wie lange ich noch fortfahren tomte, wenn ich mich nicht zu moberiren müßte.

Der zweite Nachtheil dieser Unmäßigkeit ift noch weit bedeutender als der erste. Er besteht darin, daß das größere Publikum von all' diesen viel zu diden "Alassikern" gar keine Notiz nimmt, daß sie bloß für die Fachgenossen existiren, von welchen aber auch nur sehr wenige sie anschaffen können. Um das zu vermögen, mußten nämlich deutsche Gelehrte vor Allem eben so anständig salarirt werden, wie deutsche Sängerinnen und Tänzerinnen. Denn die historischen "Klassiker" sind bei uns ungemein theuer, weil deren Verleger wegen ihrer Dicke und

Schwerfälligkeit nur auf einen beschräntten Absatz rechnen können, und daher durch den einer beziehungemeife fleinen Ungahl von Eremplaren ihre Roften beden muffen. Das eigentliche Bedurfnig bes buchertaufenden größern Publitums und des Buchhandels wird daher burch bunne "Richtflassifer" befriedigt, welchen bie Tugend ber Selbfibeschränkung allerdinge fehr leicht fällt, weil fie die naturwuchfige Frucht der Beschranttheit des Biffens ift. Go ein "unbelesener" fingerfertiger Buchmacher ftoppelt innerhalb einiger Monate aus neun leicht zu beschaffenden Buchern das zehnte "Bert" in turger, ansprechender Darftellung zusammen, aber er befriedigt, oder vielmehr er ich eint das Bedürfniß des Bublitums zu befriedigen, und barum erlebt fein dunnes, hochft oberflächliches Opus einige Auflagen, mahrend ein benfelben Gegenstand behandelndes gediegenes, aber nur ju bides und schwerfälliges, Bert als rechtes Schmergenefind feines ungludlichen Baters, bes Autors, und feiner noch ungludlichern Mutter, der Berlagehandlung, in deren Urmen, b. b. in ihren Magazinen, ten Schlummer ber Gerechten ichläft.

Bie ganz anders verhalt es sich da doch mit unserer naturmissenschaftlichen Literatur! Auch diese ist reich an "Alassistern", aber
an dunnen, an Werken, welche umfassende Forschung mit Kurze
und ansprechender Darstellung paaren. Aber auch welch' ganz anderes Publikum hat diese dunne Literatur! Warum sollte, was in ihr
möglich ist, in der historischen nicht möglich sein? Warum sollten
die gelehrten deutschen Historiser, die wirkliche "Werke" schreiben, ihrer
Moderations-Impotenz nicht Meister werden können, wenn sie ernstlich wollen? Zumal, da die deutsche Sprache, in welcher sich mit
wenigen Worten, wie in der lateinischen, so viel sagen läßt, das Aneignen prägnanter Kürze so sehr begünstigt, was freilich nur Denkern, nicht Schwäßern gelingt.

Wenn die zünftigen Magister der Geschichtsorschung und Gesichichtschreibung sich dem Anerkenntnisse nicht verschließen werden, daß Borstehendes noch viel wahrer als sauer und salzig ift, dann wird diese Einladung zu einer Bandting Rur, die ein nicht zünftiger Mitarbeiter im Beinberge an sie zu richten sich die Freiheit nimmt, für sie selbst, für die Bopularisation unserer Wissenschaft, wie für das

budertaufente Publifum und ten teutiden Budbandel faum viel weniger erforiefilch nich erweifen, ale es bie Birfungen gelinder Sauren und Salze gegen Gettleibigkeit und Schmeerbaude fint, die bekanntlich auch nicht von Ueberfluß an Gein und guten Saften berrühren, auch nicht ale Attribute der Gefundheit und Schönbeit in der Körperwelt gelten.

Des jepigen Beberrichere von Defferreid beruhmteffer Uhnberr neben bem ebeln Raifer Joseph II. ift unitreitig Gergog Rarl V. von Lothringen, A. Leopold's I. Edwager und Cherfeltherr, ber ruhmgefronte Beffeger ber Turfen. Diefer Grogvater Des Gemahle Marien Therefiene, bee nachmaligen Raifere Grang I., bat ein außerft merfmurtiges, am 29. Norbr. 1687 in bie Sante feines genannten Schwagere beponirtes, politisches Tenament1), eine Familien - Inftruktion fur bas Raiferbaus binterlaufen, wie co scheint, in mabrhaft munterbarer Abnung ter Thatfache, bag bereinst feine eigenen Nachtommen in Bien thronen murten. 3ch werbe auf Dieses vielfach intereffante Dokument, in welchem Bergog Rarl V. über die wichtigsten Fragen ber auswärtigen wie ber innern Politif Die weisesten Rathschläge ertheilt, seiner Zeit noch ausführlicher gurudtommen, und will hier aus bemielben, und gwar an bervorragender Stelle, nur einen einzigen Paffus mittheilen, weil ich glaube, bamit ben wackeren Mannern einen Dienft zu erweisen, bie fich abmuben, daß es endlich Licht werbe in Defferreich, bag feine fcmer genng beimgesuchten Bolfer von bem größten ihrer Uebel, von bem Ally erlöft werben, ber ichon so lange auf ihnen laftet. Es ift bie an Leopold I. und beffen Nachfolger gerichtete Mahnung, möglichft

<sup>1;</sup> Graf d'Hauffenville, der es unter den Urfunden des dritten Bandes seiner treffitiden Hist, de la Reunion de la Lorraine à la France (Paris 1954—59), aus rem Archie res Ministeriums des Auswärtigen zu Baris veröffentlicht, bemerkt dazu p. 373: Jamais peut-stre document émane d'un homme considérable dans la politique et dans la guerre ne fut aussi curieux et plus important. Il semble que le testament politique de Charles V. ait été dicté par une sorte de prescience vraiment merveilleuse de l'avenir réserve à la couronne d'Autriche.

wenige Priester, und besonders Mönche in ihrer Umgebung, in ihrem Rathe zu dulden. Denn das sei
eine Menschensorte, die noch nie einem Souverain genütt, Königen und Fürsten stets nur geschadet habe.
Namentlich ihr Einsluß auf das schöne Geschlecht sei
überaus gefährlich, da es durch diesen ganz unmöglich
werde, Geheimnisse vor ihnen zu haben, indem sie
Alles, auch das Bichtigste, was ihre Spionenkunste
den Männern nicht zu entloden vermöchten, der weiblichen Schwäche abzudringen wüßten. Je weniger
Priester oder Mönche Zutritt in eine Familie
fänden, je mehr wahre Religion herrsche, je ungetrübtere Eintracht walte in ihr, je geborgener wären ihre Geheimnisse).

Concordia res parvae crescunt, sed discordia — wurde der arme Erzherzog, von welchem man noch nicht weiß, ob er seinem tragischen Geschicke bereits erlegen, zu dem unsinnigen mexitanischen Unternehmen, für einen heruntergekommenen Baron allenfalls kein übles Auskunftsmittel, dem drohenden Schuldthurm mit Anstand zu entrinnen, sich wol haben verlocken lassen, wenn nicht zwischen ihm und einigen seiner Berwandten durch die, vor welchen Berzog Karl V. seine Nachkommen so eindringlich warnte, Mißverständnisse angesacht worden wären? Der treffliche Prinz, welcher in der rechten Stellung in Desterreich, die im vorigen Jahre dort begangenen kolossalen Dummbeiten wol verhütet haben würde, ist nämlich ein strebsamer Geist, dem der ausgezwungene Müßiggang

<sup>1.</sup> C'est un genre d'hommes qui n'a jamais fait de bien à souverain et qui n'est destiné qu'à leur faire du mal. Si on m'en vouloit croire, il n'y auroit jamais de ces gens d'église qu'un chapelain pour dire la messe, le qu'el mangeroit et coucheroit ailleurs, tant il est peu seur sur d'avoir à vivre parmi des gens qui profitent de tout ce qu'ils voyent, pour deviner ce qu'on ne veut pas qu'ils seachent, et qui seavent presser l'autre sexe, pour achever d'apprendre par sa foiblesse ce qu'ils n'ont pas pù approfondir par leurs fausses decouvertes: moins il y a de prêtres et de moines dans une famille, plus l'idée de la religion s'y conserve-t-elle; la paix y est plus assurée et le secret plus impenetrable. d'Haussonville T. III, p. 473.

in der Beimath, wie begabten Mannern gewohnlich, zulest unertraglich wurde, der, um den Wirfungefreis zu finden, nach welchem er
dürstete, am Ende wol gar zu den Samojeden und Tungusen gegangen wäre. Und zu seinem Unglud traf seine edle Sednsucht mir der
Begierde der Pfaffen zusammen, ihn unschatlich zu machen.
Denn ein heller Kopf, wie er, so nabe am Ihrone, in den Duntelmannern immer gefährlich, daber ein Dorn im Auge. Und ihre
Rechnung hat sich leider! viel richtiger als die variser erwiesen.

Frankfurt a. Dt. ben 13. Juni 1867.

Der Berfaffer.

## Inhalt des dritten Bandes.

#### Achtes Buch.

Vom großen Zwischenreich bis zum Tote Kaiser Lutwig's tes Bayern.

(1246-1347).

#### Erftes Rapitel.

(1246 - 1263).

Ibariāchliche Umbildung ber beutschen Monarchie zum Föderativstaat während des großen Zwischenreichs; die Schattenkönige Wilhelm von Holland, Richard von Cornwall und Alphons von Castilien und ihre Königsmacher. Thikringischer Erbsvlgestreit zwischen Rartgraf Heinrich dem Erlauchten von Reißen und Sophien von Bradant; Heinrich das Kind" erster Landzraf von Hessen. Desterreichischer Erbsvlgestreit; denkvärtige Einmischung des apostolischen Studies und dabunch provocirter allgemeiner Krieg gegen die geistlichen Eiter. Allgemeine Anerkennung der pähflichen Oberherrschaft über Deutschland; Entstehung der sieben Kurfürsten und damit vollendete Ersehung des Reichestürstenkandes; die ältesten Ländercheilungen in den dentschen Regentenhäusern und beren Bedeutung; Genesis der sünstribischen Landschoheit und der Landsriedenschüntnisse.

#### 3weites Kapitel.

1246-1273,.

Das greße Interregnum, die reisende Sonne ber Selbsterkenntniß und ber freien Entwidlung bes deutschen Bürgerthums; Städtebündnisse in Bestsalen und auderwärts; der rbeinische Städtebund, seine Inconsequenz und deren Folgen, Berdienste um Erhaltung des Landsriedens. Straßburg und Walther von Geroldseck; Köln, Konrad von Hochsten und Engelbert II. v. Falkenburg. Benehmen der weltlichen Aristokratie gegen die geistliche während des großen Insicheneiche; Mißbrauch der Schirmvogteien; schmerzliche Erfahrungen auch des apostolischen Stuhls in dieser Zeit und deperrübendes Bemühen Gregor's X. und der deutschen Hochsische um Beendigung des großen Interregnums. König Ottolar II. v. Böhmen; Würdigung diese berühmtesten Premvslichen, seine grestatige innere Waltung, seine Berdienste um Pfiege des Bürgerthums und des deutschen Etements. Ottolar's II. heirath mit der Babenber-

XIV Inhalt

#### Drittes Rapitel.

(1273-1286).

#### Biertes Kapitel.

(1274-1291).

Rubolph's 1. langjährige Pflichtverfaumniß im Reiche, verfuchte Wieberherstellung bes Berjogthums Schwaben; Graf Cherhard I. von Burtemberg; bes Sabeburgers Dlifgriffe in Rieberfachsen, Glavien und ben Rieberlanden und baberruhrenbe geringe Geltung in biefen Gegenben. Grafin Margarethe von Flanbern, ibre Manner und ibre Cobne; ber limburgifche Erbfolgeftreit, &. Rubolph's I. fcmabliche Gleichgultigfeit mabrend beffelben und beren Grunte; Bergog Johann I. von Brabant; Die Schlacht bei Doringen. Rutolph's I. ungleiche haltung gegen Frantreich, je nachbem es fich um tie Intereffen bes Reichs ober um bie feines eigenen Saufes banbelte; bas Arelat; Pfalggraficaft Burgunt. Des Sabeburgere brennentes Berlangen nach ber Raifertrene und beffen Ausbeutung burch bie Babfte; intenfive Antipathie, welcher er in feinen letten Lebensjahren felbft bei ber beutiden Dochlirche begegnet, und beren Grunte; Rudolph's I. Berfahren gegen bie Abtei St. Gallen und bas Erzflift Salzburg; Abt Beinrich II. von Abmont. Bunbnif ber brei geiftlichen Aurfürsten gegen &. Rubolph und arge Berftimmung auch ber weltlichen; ber Babbburger in Erfurt und Thuringen; Scheitern feiner Thronfolgeplane; fein rechtwibriges Berfahren gegen Ungarn. Gruntlofigieit ber angeblichen burgerfreundlichen Gefinnung Rubolph's I.; feine Erpreffungen; fleigente Opposition ber Stabte; ber faliche Friedrich II.; Graf Egene III. und bie Freiburger: Graf Bebann II. von Sennegan und bie Burger von Batenciennes; Rutolph's I. Ungerechtigfeit unt beren Folgen; fein Tob; Burbigung feiner Wirt-

#### Fünftes Sapitel.

(1291-1307).

Emperung ber Steiermarter gegen ben habeburger Albrecht; Scheitern ber Bewerbung beffelben um bie beutiche Krone; Ronigewahl Abolph's v. Raffau; fein Charatter und

Inhalt. XV

feine vielverbeißenten Anfänge. Frankreichs Uebergriffe; Abelpb's Allianz mit Englant, folgenschwere Berfäumnisse und beren Grünte. Permanente Zwietracht ber Wettiner; Albrecht ber Entartete und seine Sohne; sein schmachvoller hanbel mit K. Abelpb; bes Letztern lluge Begünstigung bes Bürgerthums und beren Rückwirkung auf die Fürsten. Ränke biefer und herzez Aberech's von Desterreich, R. Abolpb's Abstehung und Tod in ber Schlacht bei Göllheim; arger Misgriff ber Kurfürsten burch best genannten habsburgers Königswahl; besten seigenschaften und Lieblingsplan. K. Albrecht's I. Allianz mit Philipp IV. von Frankreich; seine religiöse Unbestangenbeit; bamalige entsehliche häufung ber Jubenmehelein in Deutschland, bes habeburgers kluge Politik binsichtlich ber Stätte und rasche Bewältigung ber rheinischen Kurfürsten; seine segensreiche Reuerung ber vertragsmäßigen Lanbfriedensbündnisse

#### Sechftes Kapitel.

1302-13131.

#### Siebentes Rapitel.

1291-1324).

Die Banfer habeburg, Luxemburg und Wittelsbach; Abeinpfalzgraf Aubelph I. und sein Bruder Andreig; die Schlacht bei Gammelsberf; Ludwig's und Friedrich des Schönen gleichzeitige Erhebung auf ben bentichen Thron. Rerdbeutschlands Neutralität in dem bierdurch entzündeten abermaligen Bürgerfriege; Pfalzgraf Aubelph's I. Reib und Untergang; Audelph's I. Neib und Untergang; Ludwig der Baber und die Städte. Ursprung der helvetiichen Eidzeneftenschaft; Wilhelm Tell eine Fabel'; Habeburgs Uebergriffe und sein Kampf mit den Schweizen; die Schlachten am Mergarten und bei Müblderf; Ludwig's des Bayern Triumph und Undank gegen den Behmenkönig Ichann; Uebergang der Mark Brandenburg an Wittelsbach. Anmaßungen und neue Principien der Räbste Klemens V. und Ichann XXII.; wachsende Oppefitien der Deutschen und selbst des Klerus, charatteristische frübere Bergänge, veränderte Stellung der deutschen Fürsten zum römischen Itubie und daberrübrende Röthigung Ludwig's des Bayern zum Widerflande. Die Biscenti und der Wittelsbacher; Iedann's XXII. Bergeben und Ludwig's Gegenmaßnahmen: R. Karl IV. von Frankreich und Derzog Leepelt I. von Ockterreich. Der Deutschertens-Kemtbur Bertbeit von Buckegg: Metiv seiner antipäßtlichen Haltung

#### Achtes Rapitel.

(1317 - 1334).

#### Reuntes Rapitel.

(1335-1347).

Der farnten'iche Erbfolgeftreit; bes Raifere Difgriffe; beffen unfelige Schaufelpolitif im fortwogenben Rampfe mit Rom; feine zweibeutige haltung fowol Frantreich wie England gegenüber und beren Folgen. Lutwig's bes Bapern Alliang mit bem Briten. tonige Ebuard III.; ber toblenger hoftag v. 3. 1338; Frankreiche Usurpationen und bes Kaifere Leichtgläubigfeit; nationale Initiative einiger Reicheftabte. Empfindliche Nachtheile bes Rampfes zwifden Raifer und Babft für Deutschlands Rierus; bie Dag. beburger und ihr Erzbifchof Burchard III. ; zwiespältige Bifchofsmablen und beren Folgen; bie brei geiftlichen Rurfurften und Babft Benebitt XII. Der erfte Rurverein und bie hochwichtigen frantfurter Beichluffe; Anichlug ber beutichen Sochtirche an Die nationale Opposition: Lahmung biefer burch bes Raifere Schmache und Charafterlofigfeit, und beren Ausbeutung burch ben Frangofentonig. Baperne Biebervereinigung in R. Lubwig's Band; Margarethe Maultasche von Tirol und ihre Bermablung mit Marigraf Ludwig von Brandenburg; ber beutichen Fürften machiente Berfimmung gegen ben Raifer und beffen beabsichtigte Entthronung; bes Lettern Unterbandlungen mit Babft Riemens VI., ber Aurfürsten energifder Broteft, bentwürdiges Gutachten und Bunbnig gegen ben Bittelsbacher. Berwidelungen ber Luremburger ; Aussterben bes Dannestammes ber Grafen von Solland; Gingiebung ihres Gejammt-Nachlaffer burch ben Raifer und Benützung biefes Schrittes burch jene; Babl bee Gegentonige Rarl von Dabren, Tob feines Baters in ber Schlacht bei Crecy und bes Raifere auf ber Jagb. Des Lettern große Berbienfte um bas Burgerthum; Ausbreitung ber Lanbfriebenebunte: Forberung ber politischen Bedeutung ber Bunfte; Ginfing ber . Rampfe Lubmig's bes Bapern gegen bas Babfithum auf bie Entfeffelung ber Beifter.

S. 226

Inhalt. XVII

#### Meuntes Buch.

Bon Kaifer Karl IV. bis jum hochverrath heinrich's von Plauen. (1347—1414).

#### Erftes Rapitel.

(1347-1356).

Kart's IV. Jugend, Walten in Italien, Böhmen und Mähren und Anerkennung als Reichseberhaupt; Ränte ber Söhne seines Borgängers; ber falsche Walbemar und ber Gegentönig Güntber von Schwarzburg: bes Lehtern Resignation und Tod. Schmätticke Arglist Kart's IV. gegen bie Wittelsbacher und ber Lenteren endlicher Triumph im Brandenburg schen; ber schwarze Tod, die Geister und die Judenmeheleien. Denichtand: ber Lehteren Motive und sin Angielle Folgen. Besiegelung der Zersplitterung Teutschands burch Kart's IV. gelbene Bulle: Charafterssit und wesentlichste Bestimmungen berfelben: mit ihr unvereinkarer Plan biese Luzemburgers und baberrübrende übermäßige Begünstigung ber Kursuftersten. S. 265

#### 3meites Kapitel.

1349-1375 .

Der Bittelebacher verbängnigvolle Zwietracht; Die Raiferwittme Margarethe und ihr Cobn Wilhelm; Uriprung ber Boef ichen und ber Rabeljaaum'iden in Bolland. Entgegengefentes Berbattnif gwiichen Rart IV. und feinen Brubern; Bermablung Bergege Wengel von Luremburg mit ber Erbin von Brabant und Limburg und Erbfolgevertrag bieles Chepaars mit Kart IV.; beffen Ausbeutung ber Zwietracht ber Bittelebacher jur Bermehrung feiner Sausmacht. Meinbart III. von Oberbavern-Tirol und fein Chm Stephan von Rieberbapern; Erbfolgevertrag zwifden ben Martgrafen Lutwig bem Romer unt Dite von Brandenburg und Rart IV.; Ergb. Dietrich Ragelwit ven Dagteburg; Erbarmlichteit Martgraf Otto's und Therbeit Albrecht's ven Rieberbanern Sollant. Gieg Rart's IV. im erneuerten Rampje mit tem Bittelebacher burch feine tiplomatifche Ueberlegenbeit; ber Bertrag von Fürstenwalte : Uebergang ber Mark Brandenburg, Schlesieus und anderer Territorien an Luxemburg. Kart's IV. ausgezeichnete innere Waltung in feinen Saustanden und meift undeutider Charafter feines Reicheregiments; feine forgenichweren Berbindungen mit ben Baufern Sabeburg und hobengollern. Die herzöge Aibrecht II. und Rubolph IV. von Cefterreich; Bermurfniß gwilden letterem und Rart IV.; ber brunner Damenfrieden; Erbfolgevertrag meiden Luremburg und Sabeburg: Uebergang Tirele, Freiburge im Br. und Triefte an letteres. Uriprung unt Emportommen ber Bobengollern : Burggr. Frieb. rich IV. und feine Gebne Johann II. und Albrecht ber Schone; Burggr. Friedrich V., feine Samitienverbindungen mit Rart IV. und Erbebung gur reichsfürstlichen Burbe.

#### Drittes Rapitel ..

1334-1377.

Sprechenbile Betbätigung ber ftaatemanniichen Uebertegenbeit Karl's IV. burch feine Bolitit ben Vabien gegenüber; bamatige Lage bes Kirchenftaates; Johann Bisconti, Hurb-Erzbiichof von Mailand und ber apostol. Stuhl; bes Erstern Erwerbung Belogna's und Genna's. Karl's Ausnühung biefer Berbaltniffe, Romfabrt, Uebereintunft mit ben Biscontis, Kailerfrönung und Freigebigfeit mit schönen Borten; feine unauge-

xvIII 3nhait.

nehmen Erlebnisse in Bisa und beren Einstuß auf seine burchbachte italienische Politik. Innocenz des Sechsten Erbitterung gegen den Luxemburger und nothgebrungenes Wiedereintenten; dessen kung hand den Biscontis und große Geltung in Italien selbst den flotzesten Republiken gegenüber. Bologna's Berkauf an den Pahft und des Kailers umsichtiges Benehmen in dem hierdurch entzündeten erbitterten Kampse zwischen diesem und den Biscontis. Karl's IV. Bündniß mit Urdan V. und bessen Preise; das Arelat: die Miethlings-Compagnien und der Erzpriester von Berny. Merkwürdiges Intriguenspiel zwischen Kaiser und Pahst; Berschwägerungen der Biscontis mit deutschen Regentensamilien und deren Ensstuß auf Karl's IV. Haltung; bessen zweite Romjahrt und kluge Politik hinsichtlich der Mailänder; die Borgänge in Siena und Lucca und deren Rücwitung auf die Italiener. Erneuerter Kamps zwischen Bernado Bisconti und dem apostolischen Stuht; Gregor's XI. Epigonenplan und durch ibn erzwungene Rückverlegung der pähstlichen Residenz nach Kom

#### Biertes Rapitel.

(1253-1376...

Blutheperiobe bes Affociationsgeiftes unter ben Deutschen und beren Urfachen; Consolidation und Erweiterung ber Stabtebunbe; Bachetbum ber Sanfe; ihre Beziehungen gu Frantreich, England und Ctandinavien. Die brei Rreife ober Drittel bes Sanfebunbes ; Bieby's arge Dighandlung burch Rönig Balbemar IV. von Danemart; Kampf zwischen biefem und ben Banfeaten; eigenthumliches Berbattnig gwifden bem Danentonig und Rarl IV. Balbemar's IV. Bertragebruch und tiefe Demutbigung burch ben ftralinnter Frieben; Schonen; ber Baring; Glandinaviens Abhangigfeit von ber gur erften Germacht bee Erbtheile emporgestiegenen Banfe. Rart's IV. unbeutiche Baltung mabrent biefes Rampfes, Blan gur egoiftifden Ausnützung ber Erfolge ber Sanfeaten und beffen Scheitern burch ber Libeder Schlaubeit. Geringfügiger Ginflug ber Banfe auf bat übrige Deutschland, rein mertantiler Charafter ihrer Beziehungen gu bemielben und beffen Urfache. Rampfe zwifden Gefchlechtern und Bunften in ben mittel- und für beutschen Städten in Karl's IV. Tagen; bie bemofratischen Bewegungen in ben Sanferepubliten. Die belvetifche Gibgenoffenschaft feit ber Schlacht am Morgarten; Umfich= greifen bes demofratischen Beiftes in Europa und zumal in Deutschland; Emporfteigen ber Schweiz und ber Grafen von Burtemberg; Eberbard II. ber Greiner und Die fowabifden Statte. Die Abelebunte; Anfange bes Rampfes zwifden biefen, Eberharb II. und ben Städtern; ber Letteren Rieberlage bei Altheim und Rarl's IV. fomablice Ausbeutung ihres Ungluds; feines Erftgebornen Bengel romifche Ronigemabl und bee Pabftes thorichtes Bereinziehen in biefelbe; Emporung ber ichmabiichen 

#### Fünftes Rapitel.

(1354-1400).

Rönig Benzel's Charafteriftit und Anfänge; Anerkennung bes schwäbischen Städtebundes durch und bessen Allianz mit seinen angeschensten sürstlichen Nachdarn; gesteigertes Selbstzesibl und Umsichgreisen der Städte; ibre bochfliegenden Entwürse. Herzog Leopold III. von Desterreich; Widerwille der Fürsten gegen die Städte- und Abels bunde: der Lehteren pfissiges Auskunftsmittel; König Benzel's Allianz mit den Fürsten gegen das Bürgerthum. Der Schweizer Berbältnis zu habsburg; Arieg zwischen jenen und Graf Audolph von Kiburg; Berzog Leopold's III. zweideutiges Benehmen während besselben; Scheitern seiner Beschwichtigungs-Bersicht der Eidgenossen an der Allianz der beutschen und schweizerischen Demokratie; rüthelbastes gegenseitiges Berbalten dieser Berblindeten. Die Schlacht bei Sempach; Arnold Wintelried's Helben that und Leopold's III. Tob; schwere Untertassungsfünde der deutschen Republikane

Inhalt. XIX

und beren wahrscheinlichste Motiv. König Benzel's charafterlose Schaulelpolitit; bie mergentheimer Bereinbarung; tie Schlacht bei Räsels; Triumph der helvetischen und große Einsalt ber beutschen Demokratien; der Lehteren entscheidende Riederlage bei Döffingen und deren Gründe. Der Frankfurter Unglud bei Eronenberg beschlennigt bas Ende bes großen Kampses zwischen Kürstenthum, Abel und Bürgerthum; der egerer Landfriedensbund. Nachspiele des großen Städtefriegs in den hochstieten Straßburg und König Benzel's verächtliche Haltung während dergelben. Zwischen und Rachspiel des Städtefrieges hinsichtlich der Kosten besselben, des Luzemburgers Cartouche Geschäft mit Demokraten und Aristotraten; allgemeine Plünderung der Juden; Franksurts rühmliche Ausnahme

#### Erchftes Rapitel.

(1375-1411).

Berberrichen ber gemeinften Gelbftfucht und großen Refpette vor ben Fürften, im mittelund fubbeutiden Burgerthume, jumal in Schwaben; Graf Eberhart III. von Burtemberg und bie Schlegler. Raifer Karl's IV. ungleiche ganbertheilung; Berwürfniffe im Saufe Luxemburg; Martgraf Joft von Mabren unt Martgraf Siegmunt von Brantenburg; bes lettern Bermäblung mit Marien und Kronung als Konig von Ungarn. Charafteriftit bes Ungludefcmiete Joftene von Dlabren; beffen Ausbeutung ber Ungufriebenbeit ber Magnaten Bohmens mit bem Regimente &. Bengel's; ber bobmifche Berrenbund; Siegmund's Arglift, Bengel's Befangennahme und Befreiung burch feinen Bruter Johann von Gorlit und bie Rurfürften. Berichwörung ter behmifchen Barone; Johann's von Gorlit Ungnate und Tob; Giegmunt's unt Boftene Sinterlift und Bengel's grobe Diffgriffe in Bobmen wie in ben Reicheangelegenbeiten. Die Türkennoth; bie Schlacht bei Rikopolis; erfter Türkeneinfall in Deutschland. Erzbifchof Johann II. von Maing und Rheinpfalggraf Ruprecht III. ; Bengel's vorübergebente unfruchtbare Thatigleit im Reiche und arge Blefien ; ber Morb Bergog Friedrich's von Braunichweig. Rechtewidrige Abfetung Bengel's und Babt Ruprecht's III. jum Gegentonige; Mailant's Erhebung jum Bergogthum; ter Luremburger erneuete Bermurfniffe und Bobmen's tamalige traurige Buftante; ber herrenbund und Gegentonig Ruprecht. Des lettern heerzug nach 3talien, Rieterlage bei Breecia unt ichimpfliche Beimtehr : Wengel'e abermalige Gefargennahme burch feinen Bruber Siegmunt; beffen Energie und Erweiterung ber vater lichen Erbrerbrüterung mit Sabsburg. Der Bruberfrieg and in biefem Saufe; Bengel's Befreiung unt Triumph in Bohmen : Gegentonig Ruprecht's Licht- unt Coattenseiten : fein Bermurfniß mit Johann II. von Maing; ber marbacher Bunt; bee Bfalter's Ausgang. Franfreich's hereinziehen in bie beutichen Birren burch Ergbiidef Jebann II. ; Charafteriftil &. Siegmund's von Ungarn ; feine und Joftens von Mabren Babl jum beutschen Reichsoberhaupt; bes lettern Tob : Siegmunt's und Bengel's Ausschnung unt bes Erstern wieberholte romifche Konigewahl. S. 406

#### Siebentes Rapitel.

(1240-1414).

Die Berzöge Benzet von Luxemburg Brabant, Wilbelm II. von Julich unt Ebuard von Gelbern und bie Schlacht bei Baceweiler; die Selerens und Brontborft und ber gelbern iche Erhölgestreit; Bilhelm's II. von Julich endlicher Sieg in bemselben. Luxemburgs Uebergang an König Benzel, bessen arge Unterlassungssunde in bem Lampse zwiichen seiner Tante Johanna und bem Perzoge Wilhelm von Gelbern und die Rache jener; Einmischung König Karl's VI. von Frankreich und beren flägliches Ende; Brabants, Limburgs und Luxemburgs Uebergang an bas Daus Burgund. Roth-

beutichlande Theilnahmlofigfeit an ben Reichshanteln in Konig Bengel's Tagen; ber luneburg'iche Erbfolgeftreit; Albrecht unt Johann, erfte Bergoge von Medlenburg; Charafteriftit und intime Berbindung bes Erftern mit ber Banfe ; seines gleichnamigen Sobnes Erhebung auf Schwebens Thron ; Margarethe, bie norbifche Gemiramis und bie Schlacht bei Raltoping; Die Bitalien-Brüter; tes Dedlenburgers Berbrangung aus Schweben; bie calmarer Union. Der beutiche Orbensstaat in Preugen und ben anteren Officelantern; bie Litthauer, ihre Groffürsten Gebimin und Olgierb und beren Bunbniffe mit ber Sochfirche und ben Burgerichaften bee Orbenoftaates. Grimmige Feinbichaft und langwierige Rampfe zwischen ben Ritterbrübern, ben Ergbischöfen und ben Bürgern von Riga; bee Orbens graufame Bebanblung ber Gingebornen und fluge ber von ben beutschen Ginmanberern gegrundeten Stabte; Bluthe und eigenthumliche Stellung berfetben; bes Orbens egoistifche Motive; ber Sochmeifter Ronrab V. von Jungingen und bie Bitalier. Des littbanischen Groffürsten Jagello Taufe und Erbebung auf ten Thron Bolens, ein großes Unglud für ben Orben; beffen Berledung jum verhängnifvollen Antauf ter Renmart burd ben Luremburger Siegmunt : bie Schlacht bei Tannenberg und beren entjettliche Folgen; Beinrich von Planen ber Belb und Retter in ber Roth. Uebergang bes bisberigen germanischen Principate im Dien an Polen. Die inneren Schaten bes Orbensstaate; Beinrich's von Plauen 

#### Behntes Buch.

Buftante und Ereignisse bes XIV. und XV. Jahrhunterts bis zum Tote Karl's bes Rühnen von Burgund. (1313-1477).

#### Erftes Rapitel.

(1313-1409).

Das große Schisma; bie romifden und bie avignen iden Babfte; gleicher ethifder Gebalt Diefer beil. Bater; ungemeine Geneigtheit biefer wie jener zu profitabeln Compagnic Beidaften mit wettlichen Botentaten und ber beutichen bieviällige Enthaltfamteit. Ungebeuere Steigerung ber alten pabfilichen Diffbrauche und Auftommen vieler neuen; fittiide Bermitberung ber Bfaffenwelt, beren mannichjache Gingriffe in bie burgerlichen Nabrungezweige und baburch entzündete Streitigkeiten mit vielen Statten. Der be fruchtente Same bee Streites gwijchen &. Lutwig bem Baver und ben Babften : tie Muftifer, ibre große Bebeutung für bas Leben und bie Berebelung ber beutiden Gdrift fprache: Meifter Edbart, Johann Tauler, Die übrigen bebententften Moftiter unt Die Getteefreunde. Umfichgreifen ber Reberseften jumal in Bobmen; Ginflug ber von & Rart IV. gestifteten Universität Brag und ber anderen fpater gegründeten bentiden Bedicuten auf Die Emancipation ber Beifter und ben Bollounterricht : John Bocciffe und feiner Schriften Ginflug auf Die Czechen; bentwurdige Geständniffe bes praget Theologen Mathans von Arafan. Johann bus und hierenmmus von Prag : folgenichmerer Doppel-Charafter ber Wirfjamleit bes Erstern; Die verichiebenen Rationen ber prager Dochichute, numerifches Uebergewicht ber bobmiiden Ration unt beren Aus ichiteftung von ben Aemtern. Schlimme Folgen bes großen Schiema's für Pabfitbum und Rirche; Die Reutralitätefrage, ber Abzug ber beutiden Dagifter und Einbenten ron Brag und beffen Ginftug auf bie Entwidtung ber firchenreformateriichen 3teen 

Inhait. XXI

#### 3meites Rapitel.

(1409-1437).

Das pifaner Concil und bie brei Babfte; bas Scheufal Johann XXIII. und ber Lugemburger Siegmund; Die allgemeine Rirchenversammlung gu Konftang; Johann's XXIII. Glucht, Absehung und fpatere Berftanbigung mit Babft Martin V.; Bergichtleiftung Greger's XII. auf bas Bontifitat und Benebitt's XIII. energifches Festhalten beffelben; formelles Ente bee großen Schiema. Buffens und feines Freundes hieronymus Buffigmert, Gautelfpiel tiefes Proceffes unt &. Siegmunt's Bortbruch ; Folgen biefes Grevele; ber huffitismus; Caliptiner und Taboriten; &. Bengel's fluge Saltung und Ente. Die Tragobie ber Buffitenfriege : Job. Bigta, feine genialen militarifchen Reiermen (Dreichflegel und Ariegemagen) und Siege; Die beiben Brocope; flagliche Belitit und Rriegführung &. Siegmunt's und bes Reiches; Die große Retirate von Sauft und teren Wirtung. Babft Gugen IV. und bie allgemeine Rirchenversammlung in Baiel; beren Berbandlungen mit ten Suffiten; bie prager Rompattaten; Burgertrieg gwiiden Caligtinern und Laboriten; ber Erfteren Triumph und enbliche Ans-Gonung mit &. Siegmunt. Rampf zwiichen bem bafeter Concil und Engen IV. ; bes Maifete erfolgreiche Bermittlung : Bortbruch, fcmergliche Erfahrung, fcliefliche 

#### Drittes Rapitel.

.1377--1447).

Uebertragung bes brantenburger Aurhute auf bie Dobengollern ; ber neue Aurfürft Friebrid I. . fein rubmtides Watten und ber marfifche Atel ; Friedrich's I. Freundschaft und frateres Bermurinif mit &. Ziegmunt. Aussterben ber wittenbergifden Affanier unb Uebergang tee Rurfürstenthume Gachien auf bas Daus Wettin; ber binger Rurfürftenverein ; Friedrich's I. von Brandenburg Streit mit bem beutiden Orben wegen ber Renmart unt mit Bergeg Lubwig VII. von Bapern-Ingelftabt. Charafteriftit bes Bertern : fein politifder Schariblid und feine Banbellucht; Bergog Beinrich IV. von Bavern gantebut; bie Schlacht bei Alling, bes Bartlinge Rante gegen Friedrich I. von Brantenburg unt beren Bereitelung. Der ftraubinger Erbfolgeftreit; Agnes Bernauerin und ihr Albrecht: Ariege gwiichen Bater und Gebn im Saufe Bittelebach. beren unt bee Bartlinge Ausgang. Burgerfrieg unt Anardie in Defterreich; Bergeg Albrecht's V. Bermäbtung mit &. Siegmunb's Erbtochter ; bie Babeburger Ernft ber Giferne und Friedrich IV.; bes Lettern therichtes Bundnig mit Babft Bebann XXIII. unt beffen Telgen. Abt Rune von St. Ballen und ber Appengellerfrieg; Bergog Friedrich's IV. Theilnahme an bemfetben : ber Schweizer Treubruch und Ereberungen; Friedrich's IV. tiefe Demnithigung und Flucht nach Tirel; feines Brubers anfängliche Arglift und fpatere Energie gegen &. Siegmund; Friede gwifchen biefem, ben Gibge-

#### Biertes Kapitel.

1437-1455 .

Albrecht's V. Erhebung auf Ungarns Thren, seine Berwerfung unt Bürgerfrieg in Böhmen; Kurfürst Friedrich's I. Streben nach ber deutiden Rrene und Albrecht's V. Wabl zum Reichseberhaupt; bessen unglüclicher Türkentrieg und Tod. Die habsburger Friedrich IV. und V.; Belleidung bes Letzern mit ber höchsten Reichswürde; Ebaratteriftit bieses Kaisers Friedrich III.; Königin Elisabeth von Ungarn, R. Friedrich III. und sein Bruder Albrecht VI. Erneuerter Bruch zwischen Pabst Eugen IV. und bem baseler Concil; die serrares. Spnode, die kurfürstliche Reutralität, die prag-

III Suman

non Santan en Important Department dem I European autwildige Substant und en Important met Europe II medienen Important kanne Sen important im konte Santa dem den Santantin, k. Frieden i II me European im seine Lauren II verdunte kommen met ein kullfang sant Saftantin, wiede Lauren undem K. Frieden III met S. Kildens V. European European Frieden i K. Kalenthinung und Summenmis Sartnan. In department beier hieraus Santa met Friedenig und undem Kriedaum all der Summe. Er auf die Frieden der Gebert in Kriedenig der Genstellen kund II bereichten der Frieden der Gebert in Stellenig der Generale kund II bereichten der verbiet mit Gebert Stellenig gegen der mit der Summ. Er aufgeben der verbiet mit Geberte Stellenig gegen der mit dem II bereichten der verbiet mit Geberte Stellenig gegen

#### rings kome.

.;::-.-.

general guillens, mit Emmalingen bis beinnen Beingemeine in All im bis ge Pint in Communication of the C dunch a in earne Seirer aufe Alamanathair de ducha Louis. there are not an Section to now Employee Augment on Almong to Marie a la Grace de un la Sentantiere. Communas dans unfor urba ta turba un munica Zibia Sumunit Mesa: Summer to tempor on to force formed Jarrick Song to Sons neli da Coen - Benkinston, heiteden, timanade a Kondinaelei er errita deste ur dentes. Coma un aves tants dums de enner Sinnensense um ein Hamminde Zumanne du Haddunge um de Krollanes Anner die Jürit durc Zumaneren de Janimeren versus Cararena, in Commende et ent to mi bair topmane Dem - Carlin de Saute an factorum, ein Korofform, bis Juantimorum. Einfe eingende Consult' Program to kinde come de News and Senturt Sentine Mathat albert. Chanteman und Serneburung bie korne. Anere Sonian, Ser Marke Paker in Steph. Sum mi Smith, Londo mi Stitue. kalaisa sa Sma Principle. Si pinia Karte sebi in nalai Kart unfictione am les Birectours Sines und dabe nitrade Snigue du Tronlafet giget lafeite. Blortgio Lotine I von Standenburg-Aresen und di Känmier in linka kaurtag im Croamer. Da wen eich Sibilbur witten kurfchafter in Bellen im Marga ersen ibn Contenne erd ar Ge nenfine. Les comença delle , profesionelles Redenique une von une disperie figfer ber Birgemenne, bie befter Gibbe

#### Schief Repaid

12.1-146 .

Liebenhaf der neint licher Bermannen bem Committen und Seiteren und binde und Schalben einer Steigerung der Lepturm bind K. Kon e. D. Erweitung der Combeten und der Aufleren vorfieren Combeten und der Mermanne und fellen Towner Theorem Berberfer und Seiterungen der Gerfer und Steiterungen der Gerfer und Steiten plach ihm wirden Seiten haben innbesteiten der Leifung der geleichen Wirflichen innbesteiten und der Ansbeitung der ziehnen der bereitigte und bei Seiterung der zieh bind der bereitigte auf die Seiterfranz der Konseile. Genefis biele leichen der Verfahren mit und des Konseilung dem J. 2000 der heite biele und bereitigte Genefis der Seiterse und andere innere Steinpflichen fellen beiter aus Lauferger des Hoppierung der Termionenkälte und der nachkeiten für keiner der Konseilung für Konseilung für Konseilung für Konseilung für Konseilung der Lauferen für Gemeinnen für Gemeinnen für Gemeinnen für der Lauferen für Gemeinnen für der Lauferen für der Lauferen

Inhalt. XXIII

lichen Finanznöthen auf die Erweiterung ber lanbständischen Besugnisse und die ganze Tendenz des Instituts; dessen Bebeutung und Wirtungstreis im XV. Jahrhundert. Hervorragende Rolle der Landstände der habsburger Erblande und Böhmens in ter ersten hälfte der Regierung K. Friedrich's III.; Ladislaw Boshumus und Siegmund von Tirol; Friedrich's III. Kamps mit den österreichischen Landständen.; Ulrich Eizinger; Andreas Baumtircher; Ladislaw's plötzlicher Tod. R. Friedrich III. und sein Bruder Albrecht VI.: des Kaisers Schinderlinge; Gamaret Fronauer, Wolfg. Holczer und bie Wiener; Albrecht's VI. Tod

#### Siebentes Rapitel.

(1438-1491).

Martgraf Albrecht I. von Brandenburg-Ansbach ; Bergog Lubwig ber Reiche von Bapern-Landsbut und Bfalggraf Friedrich ber Siegreiche; bes Lettern ftabtefreundliche Befinnung und beren Bergeltung burch Martgraf Albrecht I.; beffen Berbienfte um &. Friedrich III. und beren Lohn. Bunbnig Friedrich's bes Siegreichen und Lubwig's von Lantshut gegen Albrecht I. ; ber bonauworther Santel. Georg Bobiebrat, König von Böhmen; Mathias Corvin. Sunpabi, König von Ungarn; R. Friebrich's III. ungludlicher Rampf gegen lettern und Alliang mit Georg Pobiebrab; eifrige Berbung auch ber Reichsfürsten um beffen Bundgenoffenschaft; seine folaue Politit und fein Streben nach ber beutiden Rrone. Der Bertrag von Roth und bes Bfalgers Gieg bei Bfebbersbeim: Ronig Georg's Uebereinfunfte mit biefem und bem Lanbsbuter : Martgraf Albrecht's I. meifterliches Gegenwirten und Muth im Unglud; bie Schlachten bei Sedenbeim und Giengen; König Georg's prager Friebe. Rampfe um tas mainger Erzstift zwischen Diether von Bienburg und Abolph von Raffan und zwiiden Bergog Siegmund von Tirol und Rifolaus von Cufa; bes lettern Streites eigentliche Tenbeng; Bius II., Gregor von Beimburg und feine Streitschriften; Giegmunb's Bunt mit Diether von Bienburg; ber nurnberger Reichstag, Diether's Biberruf und Abfetsung. Abermaliger Krieg in ben Rheinlahden, Ende ber Reichsunmittelbarkeit ber Stadt Maing, bes Streites um bies Ergftift und bes tiroler hanbels. Kampf zwiichen Rom und Georg Bobiebrab; R. Friedrich's III. Barteinahme für Baul II. und tlägliches Fiasco; bes habsburger's öbenburger Bertrag mit Mathias Corvin und ter Czechen Ginbruch in teffen Erblante. Des Magparentonige Rieberlage in Bobmen ; Bobiebrab's gebietenbe Stellung, lette Entwürfe und Tob. R. Friedrich's III. Rante und bes Ungarntonigs furchtbare Rache; ber gmundner, martereborfer und prefiburger Bertrag ; ber Polenpring Blabiflam Konig von Bobmen und Ungarn. Entleyliche Willführherrichaft bes beutschen Orbens in Breugen. ber preufische Bund; tie Dochmeifter Konrad und Lubwig von Erlichshaufen; &. Friedrich's III. Erbarm-1:chleit; ber mabriiche Gefanbtenmorb. Alliang bes preugischen Buntes mit Bolen und ber, ben Banterott bes Germanenthums im Often besiegelnbe, emige Friede von Iborn. Uebergang ber Reumart an bas Saus Bobengollern und Schleswig-Solfteins an Danemart; R. Chriftian's I. Unterftutung burch R. Friedrich III. in seinem Rampfe 

#### Achtes Rapitel.

(1404-1477).

Senens ber Größe bes hauses Burgund; Jakobaa von Bapern und ihre Manner; ihr Bertrag mit Bbilipp bem Guten: bes Lettern Erwerbung von Namur, Brabant, Liniburg und Luxemburg. Des Reiches Ohnmacht ihm gegenüber, Philipp's Plane und Unterbandlungen mit A. Friedrich III.; sein Tob. Karl's bes Kühnen Berfolgung ber großartigen Gunwurfe seines Baters; Lüttichs und Gelberns Erwerbung; Arnold von Egmond und sein Sohn Abolph. Herzog Siegmund von Tirel und die Schweizer; bes Erstern Berpfändung des Elsasses, Breisgaus z. an den Burgunder. des Lehtern Unterhandlungen mit den Habsburgern, Zusammenkunst mit Friedrich III. in Trier und deren Resultatsosigseit. Karl's Allianz mit Erzbischof Ruprecht von Köln, Belagerung von Reuß und dessen bestemmültiger Widerstand; des Burgundere und K. Friedrich's III. Buhlen um K. Christian's I. Beistand; Berlödniß Mariens von Burgund mit Maximitian von Desterreich. Beter von Hagenbach und seine Baltung in Süddeutschland; Ausstand und beine Baltung in Süddeutschland; Ausstand Richtung" wissen diesen und herzog Siegmund: Hagenbachs Ende. Krieg zwischen den Eidzeutsssen von Karl dem Kübnen, die Schlackten bei Grandson, Murten und Nanch; Karl's Tod

### Achtes Buch.

Vom großen Zwischenreich bis zum Tode Raiser Ludwig's des Bayern.

### Erstes Kapitel.

Ihatfächliche Umbildung ber beutschen Monarchie zum Föberativstaat mahrend bes großen Zwischenreichs; die Schattenkönige Wilhelm von Holland, Richard von Cornwall und Alphons von Castilien und ihre Königsmacher. Thüringischer Erbfolgestreit zwischen Markgraf heinrich dem Erlauchten von Meißen und Sophien von Brabant; heinrich "das Rind" erster Landgraf von hessen. Desterreichischer Erbfolgestreit; benkwürdige Einmischung des apostolischen Stuhles und dadurch provocirter allgemeiner Arieg gegen die geistlichen Güter. Allgemeine Anertensnung der pabstlichen Oberherrschaft über Deutschland; Entstehung der sieben Aurfürsten und damit vollendete Ersehung der Monarchie durch eine fürstliche Cligarchie. Umwandlung der Jusammensehung des Reichsfürstenstandes; die ältesten Ländertheilungen in den deutschen Regentenhäusern und deren Bedeutung; Genesis der fürstlichen Landeshoheit und der Landsriedensbündnisse.

Das große Zwischenreich, nicht bie Thronbesteigung Rubolph's on Habsburg, bilbet einen ber bedeutsamsten Bendepunkte in der Geschichte nieres Baterlandes, weil sich hier während bessehen in den wichtigsten Beshungen eine ganz neue Gestaltung der Dinge vollzog und consolidirte. So wörderst die thatsächliche Umbildung ber Monarchie zum Förestirft aat.

Raum erscheint etwas abgeschmadter, als nach bem Tode Kaiser Frieds's II. noch von einer reutschen Monarchie ober von ber Wieberherstellung iben burch ben genannten Habsburger zu sprechen. Die wenigen Feten, er saft zweibundertjährige Kampf zwischen Kaisers und Pabstthum von Fugenheim, Deutsche Geschiebte. III.

biefer noch übrig gelaffen, find in bem großen Zerfehungsproceise bes Interregnums vollends in eine Menge von Facen aufgelöft worden, welche nur eine Beisheit, wie sie bloß bochft selten auf ben Thronen angetroffen wird, bie Niemand weniger als jener Habsburger besaß, zu einem dauerhaften monarchischen Bewebe wieder batte verbinden tonnen. Bilbelm von Sollant (j. Bt. II, S. 559;, welchem Konrad IV. Die wenig beneibenswerthe Ehre gönnte, noch mabrent einiger Jahre Deutschlants König zu beißen, mar tas fo wenig, vielmehr so abhängig von ber Bunft nicht bloß ber großen, sontern selbst ber kleinsten Territorialherren bes Reiches, bag er weit mehr ihren Diener, als ihr Oberhaupt und ihren Gebieter vorstellte. Schon tie temüthigenden, die schmählichen Concessionen, mittelft welcher er nach seiner Babl von ben ftolgen Rolnern bie Erlaubnig jum Gintritt in ihre Statt erfaufen mußte, bilbeten eine beißente Ironie auf feine Ronigewurbe, zeigen fprechenber als Alles, daß selbst seine Anhänger in ibm gleich vornherein wenig mehr als einen bepurpurten Bettelpringen erblickten. Denn er mußte 1) ter Statt Köln, unter Barantie ber Erzbischöfe von Mainz und Köln und noch zwei andrer Reichsfürsten, versprechen, nie einen Reichstag innerhalb ihrer Mauern zu halten (aus Furcht, ihn und sein Gefolge während beffelben gratis verpflegen ju muffen!, teine Belbhulfe von ibr ju verlangen, außer feiner tamaligen fehr bescheibenen Begleitung fie mit keinen Bewaffneten zu belästigen, überhaupt Nichts gegen ihren Willen von ihr zu verlangen, und zum Lohne solcher Opferwilligkeit von seinem Berrn, bem Babfte, ibr bas Brivilegium ju verschaffen, baf tein Burger burch apostolische Bulle vor ein auswärtiges Gericht geladen werden bürse! Klingt es nicht wie bittere Selbstverhöhnung, wenn Wilhelm von Holland ben Rolnern, bie mabrent seines gangen traurigen Scheinkonigthums ibm gegenüber biefen Brincipien gemäß handelten, bie in ben fehr feltenen fallen, wo er fie mit feinem Besuche zu beehren wagte, immer bubich bafur forgten, bag er ihre Statt möglichst bald wieder verließ, elf Monten por seinem Tobe "wegen ber reinen Treue", die fie feit seiner Bahl ihm bewiesen, und der "angenehmen Dienste", die sie ihm geleistet2), alle je erworbenen Brivilegien und Freiheiten bestätigte, ober richtiger wol bestätigen mufite? Die arge Gelbnoth, mit welcher ber arme Pfaffentonig fortwährend zu ringen batte, ließ ibn gar balb ju einer argen Burbe felbft feiner Ronigsmacher, ber rheinischen Briefterfürsten erwachsen. Der Uebelstand, bag er seine Kriegelente meift in ben Ländern biefer weilen und auf beren Rosten leben ließ.

1247

1255

24. Febr.

<sup>1)</sup> Ennen u. Ederty, Quellen 3. Gefch. b. Stadt Röln II. 265 f.

<sup>2)</sup> Eunen u. Ederts a. a. D. II, 343.

1252

beschleunigte ben Ausbruch bes Zerwürfnisses zwischen ihm und ben genannten Bralaten. Erzbischof Arnold II. von Trier ließ burch bie Roblenzer bes Hollanters Mannen überfallen, ihrer mehrere erichlagen, gefangen nehmen ober in ben Rhein stürzen, und sein Amtsbruber Konrad von Köln gar in Neuß bas haus anzünden, in welchem sich Wilhelm befand! Und als in Utrecht ein Attentat gegen sein Leben versucht wurde, gelang es nicht ber Thater babhaft zu werben, beren Auslieferung man bem Könige geradezu versagte! Bou ten größeren Beltfürften fab man, auch nachtem Bilbelm außerlich als alleiniger König anerkannt worten, nie einen einzigen in seiner Umgebung; nur ber Erzbischof von Mainz, als Reichstanzler, und mehrere Bischöfe besuchten seine Hoftage3). Richts zeugt aber sprechenter von ber tiefen Wissachtung biefer Majestät bei Grof und Klein, als bie Thatsache, tag beren Gemablin von einem schlichten Raubritter, Hermann von Rietburg, auf ber Reise überfallen, rein ausgeplundert und auf sein gleichnamiges Bergschloß, oberhalb Erentoben in ber jetigen baberischen Bfalz, geschleppt wurde. Erft bie von einigen mitleibigen Fürsten und Städten unternommene Belagerung ter genannten Burg und ein ansehnliches Lösegelb verschafften ber armen Königin die Freiheit wieder 1).

1255 Nov.

4. Decbr.

Sehr natürlich mithin, bag ber Hollanber balb bereuete, eine fo glanglose Arone angenommen zu haben, bisweilen sogar mit bem Entschlusse schwanger ging, fie nieberzulegen. Als Wilhelm nun auf einer gegen bie Friefen unternommenen Beerfahrt erschlagen warb, wurden bie von einigen wenigen "ebrlichen Rerlen" b) unter ben Reichsfürsten in Berbinbung mit ben Stabten gewagten schüchternen Bersuche, ben armen Konradin, Raiser Friedrich's II. Entel, und bann ben Markgrafen Johann III. von Brandenburg jum Könige zu erheben, durch bas energische Berbot und die eifrige Berwendung bes Babstes für ben gleich zu erwähnenden Englander vereitelt. Und um so leich. ter, ba Alexanders IV. Bemühungen von ber nichtswürdigen Gefinnung ber großen Majorität ber fürstlichen Babler, von ben fie allein leitenten nietrig. ften Leibenschaften 6) machtig unterftutt wurden, und ber Brandenburger flug

28. 3an.

<sup>3)</sup> Lorenz, Dentsche Gesch. im XIII. u. XIV. Jahrhbt. I, 139. (Bien 1863-66).

<sup>4)</sup> Van Wyn, Aanteekeningen op de Rymkronyk van Jan van Heelu 24 (Gravenhage 1840) Remling, Gefch. b. Bifchofe zu Speier I, 494.

<sup>5)</sup> Ansbrud von Lorenz a. a. D. 152.

<sup>6)</sup> Out gegeißelt in bem bentwürbigen Berichte bes olmützer Bijchofs Bruno an Babft Greger X. v. 3.1273: Cod. Diplom. et epist. Moraviae VI, 365: — in regno Alemannise - - quantum est in hominibus sive spiritualibus, sive secularibus, horrentes juga superiorum in Regum electionibus, et etiam praelatorum, aut tales eligunt, quos eis subesse potius oporteat, quam pracesse, aut in diversos dividunt vota sua: duabus forsan de causis, ut plus emunganta

genug war, febr bald einzuseben, daß bie Ehre, unter pabstlicher Bormund. icaft König ber Deutschen zu beifen, ber ungeheueren Opjer nicht werth fei, die ihre Erwerbung erheischte. Nur ein fo eitler und glanzbegieriger und zugleich so reicher Thor?), wie Graf Richard von Cornwall, Bruber tes Britenkönigs Beinrich III., tonnte die burch römische Arglist und Rante jum Spielzeug herabgefuntenen Infignien Raifer Rarl's bes Großen folch er Opfer werth halten — um mit bem Flitterscheine jener bie großen Festlichkeis ten bes englischen Sofes zu verberrlichen, die Lords zu blenden und zu amufiren. Da Alexander IV. bem Beberricher Albions bamals febr gewogen mar und teffen Bruder 24,000 Mart Sterling nur baran wendete, die apostolischen und vielen anderen in ber Siebenhügelstadt vorhandenen salbenfüchtigen Bande jur Unterftützung seiner Canbibatur ju vermögen, leuchteten biefer ichon nach einigen Monten um fo gunftigere Sterne, fintemalen ber Englander auch bie beutschen Kronverschacherer, und zumal die geiftlichen, sehr bald überzeugte, baß sie mit Niemand ein so profitables Geschäft, wie mit ihm zu machen vermöchten. Denn tem folner Erzbischofe Ronrad von Sochstaten, Sauptgeschäftsführer Richard's in Deutschland, wurden von diesem 12,000 Mark Sterling zugefichert, seinem Amtsbruber von Mainz 8,000 Mark, ebensoviel jebem antern Bablfürften, ber für ben Briten ftimmen murbe, ben Bergogen von Bayern aber gar 18,000 Mart nebst einer weitern wichtigen Concession. Besonders lettere läßt sich nur aus dem vom Bruder Heinrich's III. tief empfundenen Bedürfnisse erklaren, ber Nation nicht, gleich seinem Borganger, als bloger Pfaffentonig zu erscheinen, und barum wenigstens einer weltlichen Bahlstimme von unbeftreitbarer Gültigkeit die Krone zu verbanten. Denn mehr als bie 12,000 Mart, bie Ludwig II. bem Strengen, Rheinpfalzgrafen und Bergog von Oberbabern, nebst ber Band einer britischen Bringessin, und die 6.000; Mart, bie bessen jungerm Bruder Beinrich I., Bergog von Rieberbapern, urtunblich zugesichert wurden, hatte bie von Ridarb eingegangene Berpflichtung zu bebeuten, ten Deffen biefer Wittelsbacher, ben unglücklichen Konradin, sogleich nach seiner Krönung nicht allein mit tem Herzogthum Schwaben zu belehnen, sondern auch fämmtliche aus bem Nachlaffe feines Grofpaters und Baters ibm gebührenten Allotien ibm ju über-

1256 26. Nov.

pluribus quam ab uno; aut ideo, si voluerit unus procedere per rigorem justitiae contra ipsos, per alium defendantur. Ecce, pater et domine reverende, exemplum hujusmodi coram vestris oculis et nostris, jam praeteritum et jam instans: praeteritum in electione Regis Hispaniae et comitis Richardi et nunc Regis Hispaniae et comitis Rudolphi.

<sup>7)</sup> Richard's jahrliche Eintlufte wurden auf bie bamals gang ungeheure Summe von 365,000 Mart (Sterling) geschätzt. Lorenz I, 180.

weisen. Ristirte ber Engländer boch hierburch bie ihm so überaus nöthige Gunft bes beil. Baters zu verscherzen!

Wenn Richard gehofft, burch bies wichtige Zugeftandniß -, und hauptfächlich beshalb mag er fich bazu berbei gelaffen haben, - tie boch noch immer gablreichen Freunde ber Staufer in Deutschland zu gewinnen und namentlich von der Aufftellung eines Gegenkönigs abzuhalten, mußte er fich nur zu bald überzeugen, wie eitel biefe Hoffnung gewesen. Denn mehr als bie fragliche Concession ihm nutte, schabete ihm die untluge und unzeitige Knauferei seiner Bevollmächtigten, bie bem Erzbischofe Arnold II. von Trier nicht jo viel wie seinem kölner Amtsbruder bewilligen wollten, baber mit ihm nicht Handels einig werben konnten, und ihn hierdurch reigten, bem Engländer ben gefürchteten Gegentonig zu octrobiren. Es geschah taum brei Monben nach ber vom Kölner und ben genannten Wittelsbachern in ihrem so wie im Namen tes Erzbischofs von Mainz im freien Felbe vor Frankfurts Thoren vollzogenen Broclamation Richard's jum Reichsoberhaupte. Alphons X., König von Caftilien und Leon, burch feine Mutter Beatrig (f. Bt. II, S. 452) bee Staufere Bbilipp Entel, gablte gwar zu ben bamaligen gepriefenften Berrichern ber Chriftenbeit, bieß ber Weise, war aber bennoch unweise genug, nach bem so entweiheten Diabeme ber Deutschen ju gieren. Das Berlangen nach bemfelben scheint in ihm burch die Bifaner angefacht worben ju fein, welche als Seefahrer und burch ihren Infelbesit Spaniens Nachbarn, von bem genannten Monarchen am wirksamsten ben Schut erwarteten, beffen fie, von jeber entschiebene Shibellinen, in ihren ewigen Rampfen mit ben Buelfen-Republiken Benua, Florenz und Lucca febr bedurften. Sie hatten barum Alphons X., gegen Buficherung beffelben, icon jum romifchen Ronige und Raifer ertoren, noch ebe fie von ben bezüglichen Bemühungen Richard's von Cornwall Runte haben 18. Marg tonnten, und auch von ber, noch jum arelatischen Reiche gerechneten, Stadt Marfeille war taum feche Monben später baffelbe gescheben 8). Des ift bee. 13. Cot. balb and taum fraglich, bag König Philipp's Entel, nicht Triers Metropolit tie Initiative ergriff; aber jehr zweifelhaft, ob jener bie 20,000 Mart Gilber, burch beren Buführung er Erzbischof Arnold II. sowie bie weltlichen Bablfürften von Böhmen, Sachsen und Brandenburg gewann, je wirklich entrichtete. Denn Alphons X., ber vom Trierer allein in Frankfurt zum teutschen Reichsoberhaupte ausgerufen murte (bie genannten brei Weltfürften erklarten fich nachträglich bamit einverftanben) bat ben beutschen Boben nie betreten, sicherlich nur, weil er befürchtete, bie feinen bortigen Bahlern ertheilten Berheißungen alstann auch vollstäntig erfüllen zu muffen. Und ohne

<sup>6;</sup> Böhmer, Regesten v. 1246-1313, 352 u. Addit. I, 400.

ben minbesten reellen Gewinn, wie ihn schon bas Beispiel seines Antipoben Richard belehrte.

Die Wirksamkeit bes Letztern, ber auch nur etwa ben vierten Theil ber fünfzehn Jahre, während welcher er Germaniens König hieß, auf beutscher Erbe zubrachte, sonst aber in seiner Heimath weilte, beschränkte sich eben barauf, die Anerkennung seines Scheinkönigthums von Fürsten und Städten mittelst schwerer Gelbsummen in und der maßlosesten Berschleuverung der Güter und Rechte des Reiches zu erkausen, auf dessen Kosten die Großen noch größer zu machen. An eine wirtliche Herrschaft bes Engländers auch nur in einem kleinen Theile des Reiches war so wenig zu denken, daß schon ein gleichzeitiger Chronist 10) sich über seine Albernheit lustig machte, die paar Tropsen aachener Salböls so theuer erkauft zu haben. Freilich war auch dessen damit verbundener ditterer Austus: "Thörichte Fürsten Deutschlands! die ihr ebles Recht für Geld verschachern!" nicht minder berechtigt.

In ben zweiundzwanzig Jahren des großen Zwischenreichs entbehrte Ger1251—1273 manien sonach that sächlich jedes Oberhauptes, welches nur irgend wie im
Stande gewesen wäre, die Gesetz zu handhaben, den innern Frieden zu wahren, die Leidenschaften zu zügeln. Sehr natürlich mithin, daß diese wilder denn je durcheinander flutheten, daß jener so gut wie vernichtet war, daß die saubere Braut der Raubritter ungestörter denn je ihr Unwesen treiben konnte und eine Menge Kämpse und Fehden der großen und kleinen Gewalthaber seine Gaue heimsuchte. Besonders zwei Erbsolgestreite, der österreichische und ber thüringische erwuchsen für einen beträchtlichen Theil Deutschlands zu einem schweren Verhängnisse.

Letterer entbrannte schon gleich nach bem Hintritte des Gegenkönigs Heinrich Raspe. Da dieser kinderlos in die Gruft sant und der Mannsstamm der Thüringen seit anderthalb Jahrhunderten beherrschenden Landgrasen mit ihm erlosch, traten fünf Prätendenten auf, von welchen drei indessen theils durch Güterabtretungen, theils durch Geld von den beiden anderen abgesunden murden, so daß der Kampf um den Allodialnachlaß und die Reichslehen Raspe's nur zwischen diesen Hauptprätendenten, dem Markgrasen Heinrich dem Erlauchten von Meißen und der Herzogin Sophie von Brabant

<sup>9)</sup> Hic effudit pecuniam ante pedes principum sicut aquam, sagen bic gleichzeitigen, 1265 enbenben, Annal. Albian. bei Langebek, SS. Rer. Danicar. I, 210 von Richarb.

<sup>10)</sup> Angef. Annal. Albian. l. c.: De pecunia ejus multa incredibilia sonuerunt, certe tantum olei. quantum infusum est ejus capiti, potuisset in sua terra pretio emisse minori. Stulta Anglia, quae tot denariis sponte est privata. Stulti Principes Alemanniae, qui nobile jus suum pro pecunia vendiderunt.

fich entzündete. Markgraf Heinrich, unstreitig einer ber geistig 11) und materiell begabteften (bem im Erzgebirge längft fleißig betriebenen Bergbau verrankte er bebeutende, freilich mit unverkennbarer Uebertreibung geschilberte 12). Reichthümer) Fürsten seiner Zeit, hatte schon vor einem Lustrum von Raiser Friedrich II. Die Eventual-Belehnung mit ber Landgrafichaft Thuringen, ber 30. 3nni Pfatgraffchaft Sachsen und sammtlichen Reichsleben Raspe's, seines Stief. ontels erlangt. Des Meigners Mutter Jutta war nämlich bes Gegenkönigs Halbichwester, Sophie, bessen Nichte, älteste Tochter seines Bruters Lub- geb. 1224 wig IV. und ber heil. Elisabeth. Sie hatte sich gerade bamals mit Herrog Heinrich II. von Brabant vermählt und behauptete, weil bes Erblassers achte Nichte von Baters Seite, ein Naberrecht wenigstens an einem Theil seiner hinterlassenschaft. Da Sophiens Gemahl schon balb nach Raspe's Hintritt ebenfalls aus ber Zeitlichkeit schied und sie von seinem Nachfolger auf bem brabantischen Bergogstuble, ihrem Stieffohne Beinrich III., teine Unterstützung ihrer Anspruche zu erwarten hatte, sab sie fich auf bie Mittel beschränkt, bie ihre nicht gewöhnliche Alugheit und ihr taum geringerer Muth fich anderweitig zu verichaffen wuften. Da Beinrich's bes Erlauchten Freigiebigkeit 13) ben größern Theil ber thuringischen Ebeln und Städte in turzer Zeit zur Anerkennung feines Erbrechts vermochte, burite es ber belbenfinnigen Frau bennoch taum gelungen sein, bas ihrige jur Beltung ju bringen, wenn ihr aus bem lieben alten teutschen Sondertriebe nicht ein machtiger Bundgenoffe erwachsen ware. Das Land Beffen, welches bie thuringischen Landgrafen vor langer als einem Jahrhundert zumeist burch Beirathen gewonnen hatten 14), ergriff namlich mit Begierbe bie fich barbietente Belegenheit, aus einem bisberigen Anbangfel eines andern zu einem felbstftandigen Reichsfürstenthum emporzufteis gen. Darum batten beffen Ritterschaft und Statte fogleich nach Rafpe's Ableben fich fur Sophie ertlart und beren breijährigen Sohn Beinrich geb. 1244 als ihren angestammten ganbesberrn anerfannt, ber beshalb bas "Rind von Bessen" genannt und Stifter eines neuen, bes besiischen Regenten-

1242

1248

<sup>11)</sup> Er war nicht nur, wie im Borhergebenben (Bb. II, S. 658) erwähnt worben, Lieberbichter, sonbern auch Komponift, welch intereffante Thatsache man aus einer Bulle Babft Innocenz IV. v. 23. Jan. 1254 bei Gersborf, Urfundenbuch b. hochft. Meigen I, 143 (Cod. Dipl. Saxon. Reg. II, 1. Leipg. 1864) erfahrt. Der beil. Bater erlaubt mittelft berfelben ber gefammten Beiftlichkeit ber Lanbe Beinrich's, bie von biefem junachft für feine Rapelle verfaßte, wie er fich felbft überzengt, mufitalifc regelrechte und wohlflingenbe Romposition (quia cantum ipsum, quem coram nobis cantari secimus, Deo gratum et hominibus acceptum invenimus) ber Kirchengefange: Kprieelepfon und Gloria in excelsis bei bem Gottesbienfte ju gebrauchen.

<sup>12)</sup> Tittmann, Gefc. Beinrich's b. Erlauchten II, 49.

<sup>13)</sup> Tittmann, a. a. D. II, 193.

<sup>14)</sup> Rehm, Banbb. b. Gefc. beib. Beffen I, 71. 102.

baufes murbe. Bornehmlich ihrem eben fo fraftigen als beharrlichen Beiftante 15) hatte Sophie es zu tanten, baß fie sowol aus tem blutigen Erb. folgefriege mit Beinrich bem Erlauchten -, ber feiner eigentlichen Dauer 1256-1263 nach ein siebenjähriger mar, - wie auch aus ben Kampfen, welche fie baneben noch mit ben Erzbischöfen von Mainz und ben Bergögen von Braunschweig, bie beträchtliche Stude Beffens theils als Leben, theils unter anderen Titeln in Anspruch nahmen, zu befteben hatte, schlieglich ale Siegerin bervorging. Erst tie Schlacht bei Wettin an ber untern Saale 16) führte bas Enbe bieser jammervollen Spisobe, tieses thuringischen Interregnums 17) im großen teutschen Interregno berbei. Sophie und Beinrich "bas Rint" verzichteten 15' auf Thuringen und bie Pfalgrafichaft Sachsen zu Gunften bes Meigners, welcher ihnen bagegen all' feine Ansprüche an Beffen für immer cepirte.

1263

27. Dft.

15. 3uni

1246

Mai

In tem fast gleichzeitig entstandenen ofterreichischen Erbfolgestreite war bie Ginmifchung bes apoftolischen Stuhles unftreitig bas bebeutsamste und merkwürdigste Moment. Als mit Herzog Friedrich II. bem Streitba, ren, ber in einer Schlacht gegen ben von ihm in ben Tagen bes Ungludes fo icontlich behantelten (f. Bb. II, S. 549) und fich jest rachenten Ungarntonig Bela IV. fiel, ber Mannestamm ber Babenberger erlosch, traten zunächst zwei weibliche Bratententen feines reichen Nachlaffes auf : Gertrute, tie Tochter feines längst verstorbenen altern Bruders Beinrich, unt bes Erblaffers Schmefter Margarethe, die Wittive bes ungludlichen Konigs Beinrich. Des Bortheils, bessen bie Erstgenannte burch ihre tury vor bem Tote bes Ohms erfolgte Bermählung mit tem böhmischen Kronpringen Blatiflaw fich erfreute,

<sup>15;</sup> Jufti. Sophie, Bergogin von Brab. u. Lantgr. v. Beff. : Borgeit, 1838, 17.

<sup>16)</sup> Michelfen in b. Zeitschr. f. thuring. Gefch. u. Alterth. I, 142.

<sup>17)</sup> Michelfen, Die tiffbaufer Raiferfage in ber angef. Zeitschr. 1, 131 f. bat ce febr glaubhaft gemacht, daß folche damals in Thuringen entftanben fei. Er bemertt 142 nnftreitig gang treffenb: "Dag man bei folden Borgangen und unter folden Drangfalen ben beimgegangenen Raifer auf Riffhausen erscheinen fab, begreift fich; es war gewiß Stoff und Stimmung genug ba, um politische Bistonen zu haben. Der weitere Berlauf ber brangfalevollen Landesgeschichte Thuringens in jenen gebrudten Tagen, bot aber bem Riffbauser Gefichte bie reichste Rahrung, um baffelbe in ber Phantafie und Sage bes Bolls bauerbaft ju conbenfiren und perfonlich zu geftalten. Es tamen noch lange fcwere Jahre, um bem Gemuth und Anbenten ber Thuringer bie taiferlofe Zeit, bas tempus vacantis imperii schmerzhaft einzupragen. Aus biefem Geistesboben ift bie tiffbaufer Raifersage emporgemachien".

<sup>18)</sup> Da ber betreffenbe Bertrag (mit Jufti a. a. D. 54 angunehmen, baß ein fchrift. lich er gar nicht exiftirt, bag eine münbliche Bereinbarung genügt habe, mare boch gar an finbifch; bis jest noch nicht aufgefunden worden, und tein Chronist es uns aufbewahrt, fennt man auch bas Datum beffelben nicht. Tittmann II, 237 fest feinen Abichluß gegen Enbe b. 3. 1264, b. beffischen Diftoriter (Jufti 53. Rebm 1, 138) in bas folgenbe.

ging fie burch ben schon nach acht Monden erfolgten hintritt bes jugenblichen Gemable wieder verluftig. Raifer Friedrich II. ertfarte Defterreich und Steiermart aber für eröffnete Reichsleben, wozn er zweifellos auch berechtigt war 19), und bestellte ben Grafen Otto ben Jüngern von Cherftein (in Schwaben) zum Reichsverweser berfelben, wie taum fraglich in ber Absicht, später feine Entel, Margarethens Cobne, bamit zu belehnen. Um fo befremblicher ift, bag auch biefe, gleich Gertruden, von Babft Innoceng IV. bie Anerkennung ihrer Erbrechte auf bie Bergogtbumer zu erhalten suchte, und zwar ficherlich auf beifen Anregung, wenn icon ber beil. Bater ten Schein zu mahren wußte, als fei er von ten ftreitenden Barteien felbst jum Schiederichter aufgerufen worben. Es war eine unerhörte Neuerung, die fich nur aus dem seit Innoceuz III. herrschend gewordenen römischen Susteme erklären läßt, wenn ber Rachfolger bes Apoftelfürsten jett auch Entscheidungen in Anspruch nahm, die doch nur dem Lebusherrn biefer Lanber gutommen tonnten. "Diejenigen freilich, welche in rem tiefen Sumpf ihrer mittelalterlichen Borftellungsweisen ben Blid ichon jo getrübt haben, bag fie nichts mehr Auffallenbes barin feben, wenn ber Bannstrabl ber Kirche fast ausschließlich zu politischen 3meden verwendet worren ift, und fich barüber nicht wuntern, wenn die Babfte Raifer absetzten und creirten, biefe werben auch vor ber weitern Consequeng nicht erschreden, wenn nun auch in ben einzelnen Fürftenthumern - nicht blog in ben geiftlichen, sonbern auch in ben weltlichen - bie Ginfetjung ber Lanbesherren von ber babitlichen Curie geschehen und fo jeber Runte felbstftanbiger politischer Regung in Deutschland erstickt werten sollte 20)."

Runachft suchte ber beilige Bater bie beiben Wittwen mit ibm blind ergebenen Männern zu verforgen; Markgraf hermann, ber Kleine zubenannt, 1242-1288 ron Baten, tes regierenden Markgrafen Rudolph I. Bruder, murte von Innocenz IV. mit ber hand Gertrubens beglückt und frischweg als einzig legitis mer Bergog von Desterreich anertannt. Um bas wenigstens mit einem Scheine 1248 res Rechts zu konnen, ließ biefer beil. Bater fich von hermann, ober viels mehr von seiner Chebalfte schreiben, daß ibr Erbrecht bemjenigen ter Mitbewerberin Margarethe vorangebe, weil eine lettwillige Berfügung Friedrich's bes Streitbaren gerabe ihr das Lant zugesichert habe. "Obgleich bies nun Richts als eine grobe Luge war" 21), genügte fie bem Statthalter Chrifti boch ju ber beregten Entscheidung, und ber an sein Geschöpf Bilhelm von Holland erlaffenen Weifung, ben Babenfer mit beiben Berzogthumern gu belehnen. 13, Rebr.

<sup>19:</sup> Lerenz, Deutsche Gesch, im XIII. und XIV. Jahrhot. I, 58.

<sup>20)</sup> Borte von Lorenz a. a. D. I, 65, welchem ich hier überhaupt folge. 21, Borte von Loreng I. 66. Bergl. Berchtold, Die Lanbeshoheit Defterreichs nach ben achten u. unachten Freiheitsbriefen 54 f.

1250 4. Oft.

Abel und Städte berfelben maren aber von ber Anerkennung biefer pabstlichen Anmakungen so weit entfernt, daß Hermann fast allgemein als bloger Usurpator betrachtet wurde 22) und seine Geltung bis zu seinem Tobe auf Bien beidrantt blieb, wo ein pabstlicher Speciallegat, Probst Konrad von St. Buite in Speier, langere Zeit seine Residenz aufschlug und bie Bevolkerung bearbeitete. In gerechter Bergeltung biefer frechen Uebergriffe ber firchlichen Dacht in bas weltliche, in bas volitische Gebiet murbe von bem barob bochlich erbitterten Abel Defterreichs und Steiermarts ein allgemeiner Rrieg gegen Die geiftlichen Buter eröffnet, ben man gang falich beurtheilen wurte, wenn man in ibm nur eine Reibe vereinzelter, planlofer Bewaltthaten er-Es waren vielmehr sustematische Repressalien, handgreifbliden wollte. liche, febr fühlbare Proteste gegen bie ermähnten Ausschreitungen bes römischen Stuhls; ber Zusammenhang zwischen ihnen und ber von Raiser Friedrich II. verfügten Einziehung ber Besitzungen aller Pralaten in Steiermark und Kärnten, welche die Treue gegen ihn gebrochen hatten, ift unverkennbar.

1249 Dft.

> Wie weit war man aber in ben meisten übrigen Theilen tes Reiches von biefer gut ghibellinischen, von biefer nationalen Besinnung bes öfterreichischen und steiermärkischen Landadels entfernt! So febr batten bas firchliche Bewußtsein und die niedrigften Leidenschaften bas Nationalgefühl hier überwuchert, bag bie noch vor etwa einem halben Jahrhundert (f. Bb. II, S. 446) felbft von vielen und ben angesehensten Rirchenfürsten entschieden bestrittene Befugnig bes apostolischen Stuhles, tem Reiche ein Oberhaupt zu geben, und bamit Die pabftliche Oberherrichaft über Deutschland, jest fast allgemein anerfannt murbe! Denn wurden sonst wol die Burger Frankfurts und anderer Reichestädte, bie noch bie vor wenigen Jahren, tropaller pabstlichen Bannfluche. ju ben treuesten Anhängern ber Staufer zählten, bem britischen Richard nur unter ber Bedingung gehuldigt haben, daß fie ihres Schwurs entbunden fein follten. falls er nicht vom Pabste als rechtmäßiger König anerkannt werde? Da mußte Richard freilich, gleich feinem Gegner Alphone X., mabrend ber gangen Daver seines Schattentonigthums in Rom einen Proces über bie Gultigfeit feiner Aronansprüche führen. Er wurde nie entschieben, weil Chrifti Statthalter fürchteten, ihr Ausspruch zu Gunften bes Ginen ober bes Andern möchte bem selben in Deutschland ein entschiedenes Uebergewicht verschaffen, bas Reich bierdurch im Innern einig und damit auch wieder start nach Außen machen, mas fie wegen der italienischen Berbältnisse um jeden Breis zu verbindem suchten. Der unglückselige Aberglaube aller beutschen Könige seit Otto I., bak ber in St. Beters Dom erlangten Raiferfrone ein gang besonderer Bauber ber

1257 Sept.

<sup>22:</sup> Berchtolt a. a. D. 60.

Wacht innewohne, rechtfertigte die Besorgniß der Pähfte, daß ein wir liches Oberhaupt Dentschlands alsbald auch nach dem kaiserlichen Diademe greisen, start genug sein werde, dessen Rechte in Italien zur Geltung zu bringen. Kaum kannten sie aber einen größeren Schrecken, so lange sie noch hoffen dursten, eine ihnen genehmere Ordnung der Dinge auf der Halbinsel zu begründen, auch zu thatsächlichen Herren derselben sich selbst auszuwersen. Darum dunter ihnen die Gränel, welche in dieser kaiserlosen Zeit in Ober- und Unter-Italien verübt wurden, die sortwogenden haarsträubenden Kämpse zwischen Ghibellinen und Guelsen weit geringere Uebel, als die Beendigung dieser Schrecknisse durch ein mächtiges Oberhaupt des deutschen Reiches.

In der ganzen Art und Weise, wie Christi Statthalter, und namentlich Urban IV., damals die deutschen Angelegenheiten behandelten, zeigt sich eine um fo emporentere Unwahrheit und Rechtsverbrehung, ba fie für unfer Baterland leiber! von ben tiefgreifenbsten und allerübelften Folgen waren. Denn nicht genug, daß diese beiligen Bater die Befugnif in Anspruch nahmen, in tem vorliegenden Einzelfalle bie, streitige Bahl zu entscheiben, über Deutschlands Rönige an Bericht au fiten, wußten fie bamals auch gewisse Brincipien in das deutsche Staatsrecht einzuschmuggeln, welche auf beffen Entwicklung ben empfindlichften und nachtbeiligften Ginflug übten. Die folgenschwere Entstehung bes Instituts ber fieben Lurfürsten mar namentlich Urban's IV. Wert. Schon seit Innocenz III. 23) pflegten bie Babfte immer nur einige ber vornehmften beutschen Fürften als vollberechtigt zur Königswahl anauseben, nicht allein, weil sie Consolibation ber Oligarchie in Deutschland überhaupt zu beforbern suchten, sonbern weil es auch viel leichter und moblfeiler mar, die Stimmen einiger Bablberechtigten burch Bestechung zu gewinnen, als die einer größeren Angabl, zumal wenn die ungefähre Hälfte berfelben ans geiftlich en Fürften beftand. Dennoch hatte vor Urban IV. noch Riemand in Deutschland ben Grundsatz geltend zu machen gewagt, daß bie seit Jahrhunderten ber Befammtheit ber reichsunmittelbaren Fürsten 24) juftebenbe Befugnig, Theil an nehmen an ber Babl eines Königs, bas ausichliekliche Borrecht eines Siehner-Rollegiums fei, ober vielmehr werden muffe.

Es ift ganz merkwürdig zu betrachten, wie Urban IV. sich nahm, um diese funkelnagelnene Theorie, um diesen verhängnisvollen Betrug durchzusehen. Der heil. Bater ignorirte nämlich völlig, daß noch an den Wahlen Heinrich Raspe's und der solgenden Pfaffenkönige mehrere, und zwar ganz andere Fürsten Theil genommen, was ihm doch unmöglich unbekannt sein konnte. Indem

<sup>23)</sup> Loreng in ben wiener Sitzungeberichten XVII, 182. 190.

<sup>24)</sup> Fider, Bom Reichsfürftenstande I, 13. (Innebrud 1961).

**;205** 31, **%**0 vieler Stanhalver Christi ven crei Erzbischöfen von Mainz, Köln und Trier, vem Rheinvfalzgrafen und Bavernbergoge, dem Martagafen von Brandenburg, bem Bergoge von Sachien um bem Könige von Böhmen alle in tas Recht ter Lonigsmabl urfuntlich gesprach, ging er babet in gang gleicher Beife zu Berte, wie die Berfasser der falschen Defretalen-Samminng f. Br. L. S. 199 . And Urban IV. fællte feine creifte Remerung, bas Berhätmig, melches er erft gu begranten fuchte, ale ein feit unvordentlichen Beiten bereite bestebentes tates; and ift er bodit mabrideinlich ter Erfinter ter, erweislich bamale erft im Umlauf gekommenen und selbst von Gbibellinen geclaubten 30 , Fabel von ter Errichtung tes Rurfürften-Rollegiume burch Babit Greger V. gemejen. Das Anertenntnig tann man aber bem in Rebe ftebenben Rachfolger bes Apostelfürsten nicht verfagen, bag er ben entscheibenten Moment, wo in Germanien alle Belt feines Richterspruche in Demuth barrte. meisterlich in nuben wußte, um in vollenten, was Gregor VII. unt Innecent III. is trefflich angebabut batten - tie Erfegung ter Monardie in Dentichlant ente eine fürftliche Dligardie. Dem tie fragfiche Bulle Urban's IV. biltet tie einzige, tie eigentliche Grundlage bes andichlieflichen Babirechts ter fieben Ausfürsten, welches eine wirtliche Monardie in Dentichlaut fortan unmöglich machte, sonach auch feine reutsche, jonbern eine pabfiliche Juftitution gewesen ift.

Wenn and lange teine so tiefgreifente Bereutung wie tiefe, aber roch immer eine sehr erhebliche für tie Consolivation ter Umgestaltung tes Berhältmisses wischen Königthum und Fürstenthum in Deutschland hatte eine zweite Renerung, welche tas gesteigerte Selbstgefühl tes Lettern auch nur unter ben Wirren tes großen Zwischenreiches sich erlauben durste — die ter Länsertheilungen: Diese waren nach dem Reichslehnrecht strenge verpönt, vom Schwabenspiegel sogar mit Berlust des betreffenden Fürstenthums betrobt, bis zum Interregnum daher nur höchst selten gewagt worden, und zwar bloß in solchen Häusern, tie damals gar nicht zu den reich sfürstlichen zählten.

Angesichts ber wiederholt betonten überwiegenden Bedeutung, welche bas Reich sfürstenthum seile ben Tagen bes großen Interregnums erlangte, erscheint es bringend geboten, hier nähere Kenntnisse zu nehmen von ber benkwürdigen Umwandlung, welche die Zusammensesung bes Reichsfürsten standes seit dem Ansgange bes zwölsten Jahrhunderts nach und nach erfahren, die selbst von den umsichtigsten Forschern bis in unsere Tage viel zu

<sup>25/</sup> Quasdam consuetudines — apud principes vocem in hujus modi electione habentes, qui sunt septem numero, pro jure servari, et fuisse hactenus observatas a tempore, cujus memoria non existit.

<sup>26;</sup> Lorenz a. a. D. XVII, 184.

menia beachtet wurde, was jedoch um so leichter zu entschulbigen ift, ba in ber beutschen Berfassungsgeschichte bie tief eingreifenbsten Aenberungen nicht selten jo allmählig erfolgten, daß sie sogar an den Mitlebenden fast unbemertt vorübergingen 27). Die burch ben Stury Beinrich's bes Lowen unb ben mehrjährigen Rron ftreit zwischen seinem Sohne Otto IV. und ben Staufern Bhilipp und Friedrich II. fo machtig geforberte Auflosung und Berftudelung ber großen alten Rationals ober Stammbergogs thumer Sachsen, Babern und Schwaben balen ohne Zweifel 28) ten entscheibenben Auftoß zu ber bier in Rebe ftebenben Bilbung eines von tem ältern erheblich verschiebenen neuern Reichsfürstenstanbes, zur veranderten Abgrangung beffelben gegeben. Denn mabrend zu jenem neben ten reichsunmittelbaren Erzbischöfen, Bischöfen, (mas zwar bie meisten, aber boch lange nicht alle waren) und Aebten oft genug auch Grafen, mitunter jelbst Burggrafen gerechnet wurden, und förmliche Bromotionen in den Reichsfürstenstand bis in Barbaroffa's Tage nicht vorgetommen find, wurden schon gegen bas Ente seiner Regierung bie Grafen, wie überhaupt biejenigen, bie Baffallen eines anbern Beltfürsten maren, nicht mehr zu ben Reichsfürsten gezählt, und formliche Erhebungen in ben Stand ber Letteren erft feitbem gebranchlich 29). Es ift bestimmt tein bloger Zufall, bag mit bem Jahre, in weldem Beinrich ter Lowe seiner beiben großen Berzogthumek verlustig erklart wurde, ber Gebrauch, auch Grafen zu den Reichsfürsten zu zählen, in ber Reichskanglei aufborte 30), hing vielmehr ohne Zweifel mit ber früher (Bb. 11, S. 415) erwähnten Thatsache zusammen, daß anläklich der Katastrophe bes Belfen fo manche Grafen fattifch zu einer reichsfürftlichen Stellung gelang. ten, welchen fie rechtlich nicht im Entfernteften gutam. Das mag ben Stolz, tie Gifersucht ber wirtlichen Reichsfürsten gewedt, und ihr Bemühen zwiichen fich und jenen Einbringlingen eine recht sichtbare Scheibewand anfzuthur. men, die fraglichen Reuerungen burchgesett haben. Bu ihrer Consolibation hat wol auch bie mit bem Thronftreite zwischen bem Staufer Bhilipp und bem Belfen Otto IV. beginnente Auflösung bes Berzogthums Schwaben nicht unwefentlich beigetragen. Durch Bhilipp's, freilich nothgebrungene 31), Berschleu-

<sup>27)</sup> Rach ber treffenben Bemertung Fiders a. a. D. I, 105.

<sup>25)</sup> Fider, beffen eben erwähnte verdienftliche, wenn gleich schlecht verarbeitete, Materialiensamminng bem Folgenden durchweg zu Grunde liegt, bat das völlig übersehen: sprechenter Beweis, wie leicht man bei wissenschaftlichen Untersuchungen vor sauter Bäumen den Bald nicht sehen kann, wenn man sich allzusehr in Details verliert.

<sup>29)</sup> Fider I, 75 107. 208 ff. u. Bom Beerschilbe 117 f. (Junebr. 1862).

<sup>30)</sup> Rider 130.

<sup>31)</sup> Burchard, Hist. Frider. I, Imp. 129: Hic, cum non haberet pecunias, quibus salaria sive solda praeberet militibus, primus coepit distrahere praedia,

berungen bes Haus- wie bes Reichsgutes auch an seine zum nichtfürstlichen Abel zählenden Anhänger haben damals nicht wenige besonders süddeutsche Familien, die eigentlich nur zur Reichs- und Hausministerialität zählten, an Besitz und Geltung bedeutend gewonnen, wie schon aus dem seit dieser Zeit stetig wachsenden Einstusse derselben auf die Reichsangelegenheiten 32) Kärlich erhellt. Sehr natürlich mithin das Streben der wirklichen Reichssürsten, die rechtliche Scheidewand zwischen diesen Emporkömmlingen und sich selbst mehr und mehr zu erweitern und zu besestigen.

Bu biesem nicht fürstlichen Reichsabel, für beffen Mitglieber ber Ausbrud: Magnaten ber autreffenbste sein burfte 33), gablten nun auch 34) bie Regenten, die vier Berren bes Wendenlandes Medlenburg, bie turz nach ber im Borbergebenben (Bb. II, S. 512) ermähnten Befreiung besselben von banischer Botmäßigkeit baffelbe unter fich theilten 35). Ebenfo bie schon nach einigen Jahren36) ihrem Beispiele folgenden Grafen von Sabeburg und bie gur Reit bes ivoner Concile es nachahmenten Grafenvon Denne ber g 37/. So lange folch' breifte Eigenmächtigkeiten auf bloge Magnaten-Familien fich beschräntten, entbehrten fie eigentlicher Bebeutung für bas beutsche Staatsleben, bie fie aber in ungewöhnlichem Grabe erlangten, als fie bei bem bochften Reichsabel. in ben werbenben turfürstlichen Baufern Rachahmung fanben. früheften im Saufe Bittelebach, welches mit feinem alten Befite Babern jest auch ben ber erften Bfalggrafichaft bes Reiches, ber rheinifchen verband. Die Rheinpfalzgrafen waren längst, seit Barbarossa's Tagen, in alle Rechte ber rheinfrankischen Bergoge eingetreten. Ihre Amtegewalt erftrecte fic faft über alle Länder zwischen ber Saar und tem Hunnsrud, ter Labn und bem Medar; ihre Allobien umfaßten bie Gegenden von Beibelberg und Mannheim, ben Kraichgau, und jenseits bes Rheins Frankenthal, Alzei und Bacharach. Der im Borbergebenden (Bb. II, S. 529) ermabnte, auf ber feblbeimer Brude ermorbete Herzog Ludwig I. hatte nun von Laiser Friedrich II., zur Zeit wo bieser seines Beistandes gegen ben Welfen Otto IV. gar sehr bedurfte, ohne Zwei-

1229

1245

quae pater suus Fridericus imperator late acquisierat in Allemannia, ita ut cuilibet Baroni sive Ministeriali villas seu praedia rusticana vel ecclesias sibi contiguas obligaret; sicque factum est, ut nihil sibi remaneret praeter inane nomen Dominii terrae et civitates seu villas, in quibus fora habentur, et pauca Castella terrae.

<sup>32)</sup> Leo, Borlefungen III, 120. 142. 358 ff. Ritsich, Staufische Studien bei Spbel, Sifter. Zeitschrift III, 394.

<sup>33)</sup> Fider 142.

<sup>34)</sup> Fider 221.

<sup>35)</sup> Jahrbücher f. medlenburg. Gefch. X, 1-22. XI, 210.

<sup>36)</sup> Nach Ropp, Reichsgesch. II, 1, 582 f. zwischen 1232—1234; nach Lichnowsty, Gesch. b. Haus. Habsburg I, 41 und Böhmer, Reg. 461 um 1238.

<sup>37)</sup> Schultes, Coburg. Lanbesgefc. b. Mittelalt. 35.

als Breis besselben die Belebnung mit der Rheindfalzgrafschaft erlangt, die rch ben finberlosen hintritt ihres letten welfischen Besitzers, heinrich's bes ingern (vergl. Bb. II, S. 428) eben erledigt worden. Durch bie gleichzeitige erlobung und spätere Bermählung Agnesens, ber Schwester bes Lettern, mit tto bem Erlauchten, bem Sohne Herzog Ludwig's I., erwarb biefer auch bie bachten belangreichen pfälzischen Allobien. Durch bie Bereinigung so bebeutenr Befitzungen in seiner Sand erwnchs bas Sans Wittelsbach schon in ben Tagen s eben genannten Gemahls ber Welfin Agnes und Grofvaters bes ungludben Rourabin zum machtigften beutschen Fürstenbause nach Bohmens tonigbem Geschlecht. In ber erften Zeit nach bem Sintritte ihres trefflichen Baters gierten Bub wig IL und Beinrich, beserlauchten Otto Göhne, bie ererbten mte gemeinschaftlich; was fie bewog, schon nach sechzehn Monten zur Theis ng berfelben zu ichreiten, ift bis jest noch unermittelt. Die nachmals im Hause ittelsbach so giftig wuchernde Uneinigkeit kann es nicht gewesen sein, ba bie rüber feither in ungetrübter Gintracht gelebt. Lubwig, welcher wegen ber in geb. 1229 nem unglücklichen Augenblick eiferfüchtiger Berblenbung befohlnen (nicht lbst verübten 36) Ermordung seiner jungen Gemahlin Marie von Brabant ib wol eben fo febr wegen rudfichtslofer Sandbabung ber Gerechtigkeit in nem gante ben Beinamen bes Strengen erhielt, nahm bei ber Theilung berbayern und bie Bfalg, mabrend bie fruchtbareren Gelande Nieterbayerns nem jungern Bruder Beinrich aufielen.

Auch zwischen ben Markgrafen Johann I. und Otto III. von Branbenerg wurde schon brei Jahre später eine Theilung ihrer Lande verabrebet, annglich zwar nur partiell, aber noch vor Ablauf eines Decenniums vollständig isgeführt39). Daffelbe gefcah im Bergogthume Sachien gegen bas Ende bes 1266-1268 ofen Zwischenreiches 40). Johann I. wart Stifter ber lauenburgischen, n ifingerer Bruter Albrecht II. ber wittenbergifden Linie. Der Borng biefer turfürftlichen Banfer fant nur ju balt in immer weiteren Rreifen achahmung. Raum neun Monten nach ben Bittelsbachern theilten 41) bie 1255 rafen Balram II. und Otto I. von Raffau ihr bislang gemeinschaftlich niertes Banb; ihnen folgten gunachft Markgraf Beinrich ber Erlauchte n Dei fen, welcher turz nach Beenbigung bes thuringischen Erbfolgetriegs

1214 1. **M**ai

1225

1253

18. 3an.

geb. 1235. 19. Res.

1258

1260

1265 -

<sup>35,</sup> Söltl, Lubwig b. Strenge 33 (Mirnberg 1857).

<sup>39)</sup> Bobibriid, Geich. b. Altmart b. 3. Ertoich. b. ballenftabt. Martgr. ber. v. Leber 149 f. (Berlin 1855).

<sup>40)</sup> Da Johann I. sowol wie Albrecht II. bis jum Jahre 1271 minberjährig maren, b besbalb bis babin unter ber Bormunbicait ibrer Rutter Delene ftanben (Duve, Mitil. 4. Staatsgefch. b. Bergogth. Lauenburg 98. Rateb. 1857) tann bie Theilung zwien ihnen auch nicht fruber vorgenommen worben fein.

<sup>41)</sup> Bennes, Geich. b. Grafen v. Raffan I, 217 f. (Roln 1843).

seine ausgebehnten Besitzungen in ber Art theilte, daß er seinem ältesten Sohne Albrecht Thuringen und die Pfalzgrafschaft Sachsen, bem zweiten, Dietrich, bas Ofterland, Die Martgrafschaft Landsberg und die Nieberlausit nebst ber Herrschaft Groitsch überließ und für sich selbst nur bas Land Meißen bebielt 42). Amei Jahre fpater tam es auch im uralten Belfenhause zu einer Theilung. Den noch immer, zumeist wegen seiner eben ermähnten Berfügung über bie rheinische Pfalggrafichaft, fortbauernten Saber zwischen bemfelben und feinem eignen Beschlecht batte Raifer Friedrich II. auf jenem glanzenden, seiner Bermählung mit Isabellen von England auf bem Fuße folgenden mainzer Reichstage baburch endlich für alle Zeiten beigelegt, bag er Beinrich bes Lowen 1235 . Entel, Otto bas Rind, jum erften Bergoge von Braunschweig. Lüneburg erbob. Die reichsfürstliche Stellung biefes Baufes mar befonders in ben beiben vorhergegangenen Decennien, wie schon bas Schwanken ber Titel in den kaiferlichen wie in den eignen Urkunden zeigt 43), erheblich erschüttert worben; für ben genannten Welfen Grundes genug, beren Wieberbefestigung angelegentlichft zu erftreben, fie felbft um ben Breis ber Bergichtleiftung auf Ansprüche zu erkaufen, beren erfolgreiche Geltendmachung ibm ohnedies unmöglich fiel. Darum entsagte Otto allen bislang noch an bas Herzogsamt in Sachsen wie an bie Rheinpfalz behaupteten, und erhielt bagegen vom Raifer alle bergoglichen Rechte in seinen Erblanden, wie auch bie formelle Erhebung berfelben zu einem neuen Bergogs- und Reichsfürstenthume. Nach Otto's Ableben übernahm bessen Erstgeborner Albrecht, weil ramals allein großjährig, bie Alleinregierung ber väterlichen Lande, Die er später mit seinem jungern Bruter Johann gemeinschaftlich führte, bis bie Bermählung beiber Bruter ihnen eine Theilung wünschenswerth machte. Bu Braunschweig würfelten fie 31. Mara um folche; die Bürfel entschieden, daß Albrecht theilen, Johann aber wählen sollte, was auch geschah 14). Etwa vier Jahre später schritten auch bie Grafen Meinhard II. und Albrecht II. von Borg. Tirol zu einer Theilung ihrer Lande in der Art, daß letterer, der jüngere Bruder, das väterliche Stammland Borg nebst bem Pusterthale, Meinhard II. aber die übrigen Theile bes von ihrem Bater Meinhard I. ererbten Landes Tirol erhielt 45). Und end.

21. Mug.

1252

9. Juni

1267

1271

4. Mark

1254

lich tam es gegen Ausgang bes großen Zwischenreiches 46) auch in Holftein

<sup>42)</sup> Tittmann II, 238.

<sup>43)</sup> Fider, Bom Reichsfürftenstanbe I, 189.

<sup>44)</sup> Subenborf, Urtundenbuch 3. Gefc. b. Bergoge v. Braunschweig u. Lüneb. I. Ginleit. XX u. Urf. 64 (Bannov. 1859-1865).

<sup>45)</sup> Sammler f. Beich. u. Statistit v. Tirol IV, 39, 70. Beitschrift b. Ferbinanbeums, britte Folge IX (1860), 107 ff.

<sup>46)</sup> Rach Bait, Schlesm.-holftein. Gefch. I, 121 um's 3. 1273.

zu einer Theilung zwischen ben brei Grafen Gerhard I., Abolph V. und 30. bann II.

Die vornehmste, die eigentliche Bedeutung dieser eigenmächtigen Länderzersplitterungen, die in der Folgezeit noch viele Nachahmungen fanden, für das teutsche Staatsleben bestand nun barin, bag burch fie bas völlige. Berichwinden bes alten Amteverhaltniffes ber Fürften jum Oberbanpte bes Reiches gleichsam besiegelt murte, bie Ausbehnung und Befestigung ber burch Raifer Friedrich's II. und feines Sohnes Beinrich Zugestänbniffe begrünbeten fürftlichen Landeshoheit fich bamit vollzog. Das vorbin ermähnte Berbot bes Schwabenspiegels stützte sich auf bas alte Amteverhältniß, b. h. auf bie uriprüngliche Gigenichaft ter Fürften Germaniens als Beamte tes Reiches, weil ein Amt, auch nachbem es erblich geworben, boch untheilbar blieb 47). Mit ben fraglichen Theilungen erfolgte mithin that fachlich die Umwandlung der Territorien, welche die theilenden Fürsten eigentlich und rechtlich fur im Namen bes Königs verwalten sollten, in ihren erb. lichen Lehnbesit, über welchen fie, nach ber gangen bamaligen Berfassung tes Tenbalftaates, fast eben so frei, wie über ihre Allobien zu verfügen sich berechtigt hielten und halten burften. Lantesberren (Domini terrae), wie Bermaniens Fürften feit ben eben berührten Concessionen Raifer Friedrich's II. in öffentlichen Acten immer baufiger genannt zu werben pflegten 48), sind sie in Babrbeit erft burch biefe eigenmächtigen Entpuppungen ber Beamtenraupen, tie an teine Theilung benten burften, in Autofraten-Schmetterlinge geworten, tie folde ohne alle Schen fich erlaubten, fich erlauben burften. Da zu biefen Suntern brei turfürstliche Baufer geborten, beren Stimmen jebem fünftigen Bewerber um bie beutsche Krone so unentbehrlich waren, wie allen Menschgewordenen die Mosterien ber beflecten Empfängniß, Nahrung und Luft jum Leben, und bie felbstverftanbliche Borbedingung ihrer Bemahrung im Butbeißen aller Usurpationen bestant, bie jene mahrent bes großen Interregnums fich erlanbt, wurde es felbft Reichshäuptern von ber Dacht und Berricherfraft ber beiben hobenstaufischen Friedriche taum möglich geworben sein, die fraglichen Anmagungen rudgangig zu machen. Wie hatten bas nun gar bie caftrirten Reinkönige versuchen burfen, welche Deutschlands fürftliche Oligarchie nach langem Befinnen auf ben entweiheten Thron zu erheben fich endlich enticolor!

hatte auch ichon ber niehrjährige Kronftreit zwischen bem Staufer Phi-

<sup>47,</sup> Eichhorn, Deutsche Staats- und Rechtsgeich. II, 426 (5. Ausg.).

<sup>48)</sup> Bopfl, Atterthumer b. beutschen Reiche u. Rechte I, 96 f.

Sugenheim, Deutide Gefchichte. Ill.

lipp und bem Welfen Otto IV. ber feimenben Lanteshoheit ber teutschen Reichsfürsten erheblichen Borschub geleistet, eigentlich und rechtlich ist fie boch erst burch die Concessionen begründet worden, zu welchen Kaiser Friedrich II. und sein ungerathener Sprögling Beinrich sich berbeiliegen, ober vielmehr fich berbeilassen mußten. Unter Landeshoheit versteht man bekanntlich sowol jenen Inbegriff von Rechten unt nutbaren Erträgnissen, bie bislang, wie 3. B. bas Müng-, Boll- und Bergwerts-Regal, nur ben Oberhäuptern bes Reiches in allen Theilen beffelben zugestanden, wie auch bie Auflösung ber noch bestebenben unmittelbaren Berbindung fo vieler geiftlichen und weltlichen Körperschaften, Ritterbürtigen und freien Leuten mit jenen. Wollte ein Reichsfürst lettere in Beziehung auf Berichtsbarkeit und Lehnsherrlichkeit fich unterordnen, b. h. bislang nur bem Könige untergebene Alöfter, Etelherren u. f. w. in lantfäffige, ihm unterwürfige verwandeln, ober eines ber toniglichen Regale, wie 3. B. bas Münge, Zollrecht u. f. w. in seinem Gebiete erwerben. fo tonnte bas immer nur traft specieller königlicher Privilegien erlangt werben. mit beren Berleihung noch Friedrich I. und Heinrich VI. sehr guruckhaltent gewefen. So waren es ganz ungewöhnliche Bergunftigungen, wenn Markgraf Otto ber Reiche von Meißen mit bem Bergwerkeregal in biefem Laube vom Rothbart belehnt wurde, wenn Heinrich VI. dem Erzbischofe Philipp von Köln, wenn auch nicht bas alleinige Müngrecht im Erzstifte, aber boch bie Gleichstels lung feiner Münzen mit ben taiferlichen bewilligte, b. h. versprach, baf er im Gebiete beffelben fortan nur zu Duisburg und Dortmund Münzstätten halten, die Münze nur nach alter Gewohnheit schlagen laffen wollte und bem genannten Metropoliten, wie sich felbft, die Befugniß bes wechselseitigen Berrufens ihrer Müngen vorbehielt 18). Allein Philipp und Otto IV. waren ber Sulfe ber Fürften zu bedürftig, um bem Berlangen berfelben, innerhalb ihres Bebietes fich felbstherrlich festzuseten und alle Hoheitsrechte zu erwerben , nicht ungleich mehr Rechnung tragen ju muffen 50). Als Friedrich II. nun der Zustimmung ber beutschen Rirchenfürsten zur Ronigswahl seines Sohnes Beinrich bedurite. und letterer ihre wie ber Weltfürften Unterftütung ber beschloffenen Rebellion gegen seinen Erzeuger zu gewinnen suchte (vergl. Bt. II, SS. 474. 529). trugen beite tein Bebenken, nicht blog mittelft ber, schon früher getachten, städtefeindlichen Ordonnanzen bas zu erlaufen, wessen sie bedurften, sondem auch burch Bergichtleiftung auf wichtige bisherige Reservatrechte ter Krone eter boch burch wesentliche Ginschränfung berjelben zum Vortheile ber werbenten Lanteshoheit ber Fürften. Go mar es ichon eine febr bedeutsame, menn

1185

2, Aug.

1190

<sup>49)</sup> Tittmann I, 22. Ruborff, Bruns u. A., Zeitschrift f. Rechtsgesch. II (1863), 363. 414.

<sup>50)</sup> Beispiele bei Miller u. Falte, Zeitidr. f. beutsche Rulturgeich. IV, 356.

1220 6. April

Friedrich II. ben Briefterfürsten gegenüber sich verpflichtete, ohne ihren Rath und Billen in ihren Territorien feine neuen Bolle zu errichten, Die bort bestebenten unangetaftet zu laffen, und fie im Benuffe terfelben witer Manniglich zu schützen. Denn baburch stellte er 51) Bollverhaltniffe, wie fie fich im Laufe ber Zeit mit Recht und Unrecht in ben geiftlichen Fürftenthumern berausgebilbet batten, reichsgesetlich fest, machte er seine Ausübung eines Kronrechtes, fo weit es bie fraglichen Länder betraf, von dem Rathe und bem Willen ber betheiligten Rirchenfürsten abhangig, raumte er mithin bem Bortheile tiefer in bem Betreff ein entscheibenbes Uebergewicht über ben Billen tes Reichsoberhauptes ein. Thatjächlich war bamit bas wichtige Zollrecht in ten Bebieten ber beutschen Briefterfürsten aus einem königlichen Reservatrechte in ein sandeshoheitliches Recht dieser verwandelt. Und eben so bas Dlungrecht, intem Friedrich II. in bem fraglichen ben Rirchenjurften gemährten Brivilegium ferner versprach, ohne beren Rath und Willen in ihren ganten auch keine neuen Münzstätten anzulegen, noch bie bort, gleichviel ob mit Recht ober Unrecht, beftebenten irgend wie ju schmälern.

Richts natürlicher als baf Germaniens Weltfürften auf ten Befit fold' einträglicher Regalien ihrer geiftlichen Rollegen nur mit wachsenbem Neibe blidten und mit Begierbe bie ihnen fich barbictente Belegenheit ergriffen, fie unt noch andere ebenfalls zu erwerben. Das geschah nun mittelft ter im Borbergebenten berührten Ginraumungen Ronig Beinrich's unt ber Beftatigung 1231-1232 terfelben burch feinen taiferlichen Bater, welche allen Fürften ten ungeftorten Befit fammtlicher Freiheiten, Gerechtsame und Gerichtsbarteiten, gleichviel ob fie folche als Allotialgut ober als Leben bisher ausgeübt und genossen, nach ihres ganbes bemahrtem Bertommen für immer unt unwiberruflich guficherten. Die hervorgehobene anscheinente Beschränfung ift in Bahrbeit nur eine Sicherung ber jungen fürstlichen Lanbesberrichaft ober Lanbesbobeit gewesen, gegen etwaige spätere Schmälerungsversuche Friedrich's II., rie fich tiefem freilich, wegen seines fortwogenten Kampfes mit tem apostolis ichen Stuble und ten Lombarben, ichon von felbst verboten und noch weit mebr feinen machtlosen Rachfolgern auf tem beutschen Throne. Denn intem ber Raifer nur ihres Lantes, b. b. tes betreffenten Fürftenthums bemährtes Bertommen als einzige Schrante ihrer Gebieterschaft hinstellte, wurde ramit ausgesprochen, bag bie Lantesberren fortan im ungeftorten Besite aller Bemalt verbleiben follten, welche fie über fammtliche Infaffen ihres Bebietes, aller Regalien und Ginfunfte, wie Berichtebugen, Bolle, Bergwerke u. f. w., welche fie mit Recht oter Unrecht, burch fonigliche Verleibung over Nachsicht,

<sup>51,</sup> Müller und Faite a. a. D. IV, 358.

ausbrückliche Uebereinkunft ober burch tie Apathie ter unteren Stände ermögelichte Usurpation bislang erworben.

Da ein sehr beträchtlicher Theil ihrer so eutstandenen jungen Landeshobeit wesentlich auf letterer berubete, mußte es Deutschlands Fürsten überaus erwünscht kommen, bag bas große Zwischenreich ihnen nicht nur bie Consolitation berfelben ungemein erleichterte, fondern ihnen auch ein überaus wohlfeiles Mittel bot, bie bedeutende Angabl ihrer gleichsam neuen Unterthanen mit ihrer jungen Landesberrichaft burch eine gemeinnützige Birtfamteit zu verföhnen. Die allgemeinen für gang Deutschlant geltenten Lantfriedensgesete, Die Raijer Friedrich II. auf bem mehrerwähnten glänzenden mainzer Reichstage erlaffen, waren schon seit ber Aufstellung ber Bjaffentonige thatsachlich nicht mehr aufrecht zu erhalten. Es blieb mitbin feine andere Dlöglichkeit, ber immer fubner fich entfaltenden Febbe- und Raubsucht bes Abels ein Ziel qu feten, Die Existenz ber Schwachen im blutigen Gewirre bes Interregnums zu retten, als baf bie nunmehrigen eigentlichen Träger ber oberften Bewalt im Reiche, Germaniens Welt- und Briefterfürsten, sich ber Aufgabe unterzogen, so weit ihr Arm reichte ben fehlenden bochften Schirmer bes Rechtes zu erfeten. Es geschah um so bereitwilliger und eifriger, ba sich unschwer voraussehen ließ, bag bie Bielen, die in diesen traurigen Zeiten überall hervorbrechenter Anarchie gebieterischer benn je bas Bedürfniß bes Schutes empfanten , burch beffen Bewährung schneller als durch alles Antere ber Macht gewonnen, befreuntet werben fonuten, welcher fie biefe Wohlthat verbantten. Wenn bas Fürftenthum burch eine folche bem allgemeinen Beften gewibmete Thatigkeit fich in ber öffentlichen Meinung gleichsam entsuntigte, bie Bielen, bie ihm ob feiner im Bunte mit bem Babstthum an ter Monarchie begangenen Frevel grollen machten, verföhnte, so gewann es bamit sonder Zweifel neue nicht gering anzuschlagende Bürgschaften seines Fortbestebens auch in späteren besseren, frietlicheren Zeiten, Burgichaften, bie es felbst einem ftarten Reichsoberhaupte wesentlich erschweren mußten, es in tie frühere Stellung gurud gu brangen. Daß inbessen nur von bem Zusammenwirken Debrerer erhebliche Resultate fich erwarten ließen, war hantgreiflich genug; taber tie Entstehung form. licher Landfriedensbundniffe, welche jonach mit ter ber Lanteshobeit enge zusammenbing; bie beiben neuen Erscheinungen haben sich gegenseitig getragen und ergangt. Das altefte Beifpiel eines folden Geparat bundnifie deutscher Fürsten zur Erhaltung bes Landfriedens hat der im Borbergebenden öftere erwähnte Bavernherzog und Rheinpfalzgraf Otto ber Erlauchte in Raiser Friedrich's II. letten Lebensjahren gegeben. Das ramals von ihm 52, mit

1**23**5 Aug.

<sup>52)</sup> Wittmann, Monumenta Wittelsbac. I, (Quellen u. Grört. zur baver. u. deutsch. Gesch. Vi., 77 f.

tem Erzbischose von Salzburg, ben Bischöfen von Passau, Regensburg, Freisingen, Eichstädt und Bamberg für ihre Lande auf drei Jahre abgeschlossene hat während des Interregnums in den meisten Theilen des Reiches Nachsahmung gefunden, am frühesten von seinem eignen jüngern Sohne, Herzog Heinrich von Niederbahern, der ein solches mit den Kirchenfürsten von Passau, um 1255 Freisingen und Bamberg errichtete 53).

## Zweites Kapitel

Das große Interregnum, die reifende Sonne der Gelbftertenntnig und ber freien Entwidlung bes beutschen Burgerthums; Städtebundniffe in Beftfalen und anderwarte; ber rheinische Stabtebund, seine Inconsequeng und beren Folgen, Berbienfte um Erhaltung des Landfriedens. Strafburg und Balther v. Beroldsed; Roln, Rourad v. Sochstaden und Engelbert II. v. Raltenburg. Benehmen ber weltlichen Ariftotratie gegen bie geiftliche mahrend bes großen 3wifchenreiche; Digbrauch ber Echirmvogteien; fcmergliche Erfahrungen auch des apostolischen Stuhls in diefer Beit und baherrührendes Bemuhen Gregor's X. und ber beutichen Sochfirche um Beendigung des großen Interregnums. Konig Ottofar II. v. Bohmen ; Burdigung dieses berühmtesten Brempsliden, seine großartige innere Baltung, seine Berbienfte um Bflege bes Burgerthums und des deutschen Clements. Ottofar's II. Beirath mit der Babenbergerin Margarethe, Erwerbung Defterreiche, Steiermarts, Araine und Rarntene, Rampfe mit Ungarn, heerfahrten nach Breugen, namhafte Berdienfte um die Rirche, Undantbarteit gegen Margarethe und Ablehnung ber ihm angebotenen beutschen Rrone. Des Frangofentonigs fchlimme Anschläge und Erzbifchof Berner's v. Maing ftaatsmannifches Gebahren; Urfprung und Anfange bes Baufes Babeburg; Graf Rudolph; Licht- und Schattenfeiten feines Charattere ; Unterhandlungen wegen und Bedingungen feiner Erhebung auf ben beutfchen Thron; feine Gemablin und Tochter.

Die Träger ter treifachen Krone, bie pflichtvergessenen Pfaffen- und Weltfürsten Germaniens, tie im hochverrätherischen Bunte mit benselben tie Unbeilsfäten spannen, aus welchen tie ihnen so willtommene und ersprießliche Erscheinung tes großen Zwischenreiches sich gestaltete, hatten sicherlich keine Ahnung tavon, daß eine höhere Hant neben ihrem Gewebe aus tenselben Fäten, tie ihre Bosheit, Herrschlucht und niedrigen Leidenschaften gesponnen, noch ein anderes, ben reisenden Sonnenstrahl ber segensreichsten innern Entwicklung im geschichtlichen Leben bes beutschen Boltes, tie seines starten

<sup>53;</sup> Bittmann a. a. D. I, 140 f.

und blubenten Burgertbums bilben wurde. Es ift eben fo mahr als traurig, die tout de Monarchie mußte zu Grunde geben, damit Deutschlands Bürgerschaften ten in ibrer ungebinderten vollen Entfaltung benöthigten freien Spieltaum geminnen tounten. Bon jener unbefangenen Burbigung ber Berhälmiffe, welche rie Könige Frantreichs und noch manch' anderer abentlantiiden Staaten im Burgerthume einen ber ftartsten Pfeiler ber Monarchie fruhzeitig icon finden ließ, maren tie Staufer nun einmal himmelweit entferut, ju verrannt in ibre maliche Ungluckspolitik, um es in bem Betreff zu mehr als einer gang werthlofen Befehrung im Angefichte bes Tobes zu bringen. Darum mar es für Deutschlance Stärte ein nicht boch genug ju schätentes Blud, taf seine Königemacht fast mahrent eines Bierteljahrhunderts gleichsam in Rubeftant versetzt wurze, bağ bie Pjaffenkönige, bie bamals seine entweihete Krone trugen, fich ebenso wenig beitommen laffen burften, bas Bute zu bintern, wie tem Bojen ju wehren. Schon bas, tie Beseitigung tes Drudes, unter welchem bie Hohenstaufen fie jo lange niebergehalten, ber bebeutenbften Schrante, bie ihrem Aufftreben bislang entgegengeftanten, mar für Bermaniens Burgerschaften Gewinnes genug, aber noch ungleich höher ber anzuschlagen, baf fie erst burch bas große Interregnum gur vollen Erkenntnig ber in ihnen schlummernten, früher kaum selbst geabnten, ungeheueren Kräfte gelangten. Dazu tam, bag Wilhelm von Holland und bie ibm folgenden Schattenkönige in ihrem eigenen Intereffe bie gebieterischste Auffer berung bejagen, binfichtlich ber Statte zu einer gang antern Bolitif als tie Staufer sich zu bekennen. Die schweren Opfer, mittelft welcher fie ihre Bahl hatten erkaufen muffen, und bie febr bebeutenten, welche fowol ihre Wahler wie rie übrigen Reichsfürsten, als Breis ihrer, zurem sehr mantelbaren, Freunds schaft zu fordern nicht müde wurden, erzeugten in jenen sehr bald bas überaus lebhaft empfundene Bedürfnig, nach wohlfeileren und verläffigeren Stugen im Reiche fich umguschen. Die waren nun am leichteften in ten Burgergemeinben zu finden, welche jur größten Aufopferung für Jeben sich bereit zeigten, ber ihnen ten ersehnten, wenn auch nur moralischen Beiftant gegen ihre noch immer übermächtigen alten Wiversacher, Priefter- unt Weltfürsten und ten übrigen Abel, in Aussicht stellte. Sehr natürlich mithin, baß jene Scheinträger ter Arone fich tas zu Rute machten, und beshalb eben fo entschiedene Freunte res Burgerthums murben, als bie Staufer beffen Feinte gewefen.

Daher bie tentwürtige Erscheinung, baf bie von letteren so beharrlich und energisch unterbrückte Neuerung ber Stärteb und nifse seit bem Auftreten ber Pfaffentonige in vielen Theilen bes Reiches mit steigenber Rühuheit sich hervorwagen tonnte. Am frühesten in Westfalen, wo schon im Jahr ber Wahl Peinrich Raspe's bie brei Bischofftabte Munfter, Osnabrudund Min-

1241

1247

1252

1254

ben, in ber unscheinbaren Form gegenseitigen Marktschutes!) bem im Borbergebenben (Bt. II, S. 686) ermähnten Borgange mehrerer Rhein- und Mainftatte zu folgen fich erbreifteten. Daffelbe geschab bereits im nächften Jahre von mebreren Stätten Rieberfachfens. Zwischen zwei ber bebeutenbften berfelben, Lubed und Samburg, beftand icon langft ein Buntesverhaltnig, welches fich bis in ten Aufang bes breizehnten, wenn nicht gar noch in bas lette Decennium bes zwölften Jahrhunderts verfolgen läft?). Beibe maren enge mit einander verfnüpft, erwarben gemeinschaftliche Handelsprivilegien im Auslande, trafen über Munge, Schiffrecht u. f. w. gemeinschaftliche Einrichtungen. Dies innige Aneinanberschließen ber fraglichen Städte ift für bie Entstehung bes Sanfebuntes teshalt von fo enticheidender Bedeutung geworben, weil fie als Bertreter ber gang verschiebenen Interessen bes Oftsee- und bes Elbhanbels anzuseben find, welche in richtiger Erfenntnif bes eignen Bortheils zu wechsels seitiger Unterstützung sich vereinten. Die Erneuerung ihrer Berbindung gur Beit bes graßen Mongolenfturms gab ben Anftog zur Bildung ber Sanfe, incem im Jahre ber Königswahl Bilhelm's von Holland und ber nächsten Rolaceit Goslar. Brafinidweig und noch andere Burgergemeinden Rieberfachfens biefem Bunde beitraten, zu beffen Mitgliebern ichon nach einem Luftrum, außer ben genannten, noch Bremen, State, Lüneburg, Sannover, Silbesbeim, halberftabt, und noch einige andere Stätte gablten 3). Dag in Rais fer Friedrich's II. letten Lebensjahren auch in Schwaben unt am Dberrbein ein Stattebund fich gebilbet batte, ift jest urfundlich festgestellt 4), wenn gleich wir bie Namen seiner Mitalieber nicht tennen. Db amischen ibm und ber bebeutenbften Stätte-Confoberation bes großen Zwischenreichs, bem rheinischen Stattebunde, irgend ein urfachlicher Busammenhang bestanten, ift bis jest noch nicht ermittelt, aber febr mabricbeinlich. Die eigentlichen Grundet beffelben find zwei jener Bürgerschaften gewesen, bie icon vor einem Menschenalter in ein Buntesverhältniß getreten maren - Daing und Worms. Diefes, beharrlich hohenstaufisch gefinnt und teshalb von seinem Bischofe Richart bebrangt und geangftigt, suchte Beiftant bei feiner machtigern Rachbarin Maing, welches ju bem erbetenen Bundniffe fich gerne berbeilieg. Die Ausbehnung beffelben zu einer großen Bereinigung ber Stätte behufe Erhaltung bes Friedens, Sicherung bes Sandels, ber Personen und bes Eigenthums in ben von Jehren und übermuthigen Raubrittern besonders beimgesuch. ten Rheingegenden ward alsbald burch einen bochgefinnten angesehenen Patri-

<sup>1)</sup> Erhard, Geich. Münfters 131. Stilve, Geich. b. Bochft. Denabriid 102 (Jena 1953).

<sup>2,</sup> Deede, Grundlinien 3. Gefc. Lilbede v. 1143 - 1226. 19.

<sup>3)</sup> Durre, Gefch. b. Stabt Braunfcweig im Mittelalt. 103.

<sup>4)</sup> Rosmann nub Ens, Gejch. b. Stabt Breifach 158. 465 (Freib. 1851). Schreiber, Gefch. b. Stabt Freiburg II, 38.

1254 Juli 1255 Zuni

cier von Mainz aus bem alten Geschlechte ber Löwenhäupter 5) burch Arnold ben Balpoben ober Baltboten 6/ (Bewaltboten) b. h. ten oberften Boligeis beamten, ben Bann- und Blutrichter ber Stadt und des Bundes nachmaligen Lenter, angeregt. Schon nach wenigen Monten gehörten Roln, Bingen, Oppenheim, Speier, Strafburg, Bafel, und etwa ein Jahr nach feiner Grunbung mehr als siebenzig Städte, barunter auch manche im Often und Norben bes Reiches, wie Hurnberg, Erfurt, Münfter und Bremen tiefem Bereine an. Die auf einigen fich rasch folgenden Busammenkunften festgestellten Zwede und innere Einrichtung beffelben geben rubmliches Zeugnig von tem Beifte, ter biefe ftartischen "Siegenoffen", wie sich bie Buntesglieber nannten, befeelte. Alle, welche bem eben beregten Hauptzweck bes Buntes, Begründung eines mabrhaften und bauernden Lanbfriebens, widerstreben murten, follten von ber Besammtheit ber Theilnehmer betämpft und unschäblich gemacht, unter letteren selbst entstehende Streitigkeiten nicht durch Waffengewalt, sondern durch Schieberichter erledigt werben. Der ehrendsten Anerkennung werth ift bie &: klärung ter Eitgenossen, bag ihres Schutes jeber Schwache und Bulfebeburftige, weß' Standes und Glaubens er auch immer fei, ber Landmann und selbst ber damals so unfäglich gehafte und verachtete Jude nicht minder wie ter angesehenste Rirchenfürft und Ebelberr theilhaftig werben solle, fo wie ihr Bemuben um Erhaltung ber Reichseinheit und Wieberherftellung einer ftarten oberften Reichsgewalt.

1256

Nach tem Hintritte Wilhelm's von Hollant, ter tie ihm hochwillkommene 10. Marg Berbrüderung wiederholt bestätigt hatte, war von berfelben, nämlich auf bem 1. 10. 900. im niederrheinischen Bororte Mainz sfür die oberrheinischen Städte bekleitete Worms tiefe Würte) versammelten Bunbestage beichloffen worten, tas Reichs-12. Marg gut, b. b. bie feit bem Tobe Friedrich's II. allgemeiner Blünderung preisgegebenen?) Besitzungen ber Krone, fraftigst zu schirmen und nur einen einstimmig erfornen König als folden anzuerkennen. Falls es trop ber fofortigen Mittheilung biefes Entschlusses an bie Kurfürsten zu einer Doppelmahl tame, verpflichteten fich fammtliche Gitgenoffen teinem ber beiben Ronige ju buldigen, ihre Thore zu öffnen, ihn mit Waffen, Gelt ober Lebensmitteln zu unterstüten; jebes hiergegen sich verfehlente Buntesmitglied follte als ehrlos betrachtet und als Feind ber Gesammtheit von ihr behandelt, auf's Aeugerste be-

<sup>5)</sup> Alfo genannt nach feinem Kamilienwappen, welches einen gefrönten Lowentopf verftellte. Schaab, Gefc. b. rhein. Stabtebunbes I, 92.

<sup>6)</sup> Ein biefen Titel führender Beamte tommt in Maing icon im 3. 1128 urfundlich vor. Mone, Zeitschr. f. b. Gesch. b. Cherrheins IV, 135.

<sup>7)</sup> Post mortem imperatoris Friderici imperii res quas quilibet dominorum poterat confiscavit. Chron. Colmar. 252. edit. Gerard et Liblin (Colmar 1854, mit immer im Folgenten).

tampft werben. Rein Zweifel, bag bie Stabte, wenn fie biefen Befchluffen treu geblieben maren, fie conjequent ausgeführt batten, einen bauernten bereutenden Ginfluß auf tie Reichsangelegenheiten gewonnen und behauptet baben murben. Leider! brachten fie fich aber burch ihren furgichtigen Bantels muth felbst um alle politischen Früchte, welche bie Rraft, bie fie aus ihrer Bereinigung fcopften, ihnen in Aussicht ftellte. Denn ale es ftatt ju einer einmuthigen zur erwähnten zwiespältigen Ronigswahl zweier Auslander tam, rermochten bie in Rebe stebenben Burgergemeinden ben Lockungen biefer fo wenig zu widersteben, daß Mainz, Köln und die meisten niederrheinischen sowie rie wetterauischen bem englischen Richard hulbigten, mabrent Worms, Speier, Oppenheim, Bafel, Nürnberg und andere seinen Gegner Alphons anerkannten. Das legte ben Reim bes Berberbens in bie junge Schöpfung; mas alle Arglift ter Fürsten und bes Abels jo bald nicht vermocht haben wurde, bewirtte raich ber Städte eigene Thorbeit. Da nämlich bie gebietente Stellung. zu ter lettere mittelft ihrer ansehnlichen Streitfrafte und ber bewährten Baffentüchtigkeit ihrer Bürger in turzem gelangten, jenen überaus wirerwärtig war 8\ und binberlich zu werben brobete, batten viele von ihnen, und barunter bie vier Aurfürsten von Maing, Köln, Trier und Rheinpfalzgraf Lubwig ber Strenge, fich bes ichlauen Auskunftsmittels bedient, Mitglieder ber Confoberation zu werben, nicht um fie zu fraftigen, fondern um burch beterogene Befrantheile fie aufzulodern. Die Borfchrift ber Bunbesverfassung, bag jebe Statt ibre fürftlichen und abeligen Nachbarn jum Beitritt aufforbern, und wer riefen ablehne, als Feind behandelt werben sollte. hatte bes schlimmen Anichlages Ausführung nur zu fehr erleichtert. Dennoch wurde er ohne bie fragliche betlagenswerthe Inconsequenz ber Stätter schwerlich so schnell und vollftandig gelungen fein. Allein biefe verfette ihrem Anfeben einen tottlichen Stoff, ten fie um fo weniger verwinden tonnten, ba eine Nieberlage, Die ihnen aleichzeitig Markgraf Ruboloh 1. von Baten bei Selz beibrachte, auch ben bisherigen Glauben an ihre Ueberlegenheit ftart erschütterte. Ronnte von tem fo hoffnungevollen Anlaufe zu einer großartigen politischen und nationalen Saltung bes Bunbes, von nennenswerthem Ginfluffe beffelben auf Wieberber' ftellung einer ftarten Centralgewalt in Deutschland unter folden Umftanben auch feine Rete mehr fein, so geborte er boch zu ben segensreichsten Erscheis nungen jener Tage. Einmal, weil bas von ihm gegebene Beispiel, ber burch ion ungemein gefraftigte Beift bes Burgerthums auf fpatere Zeiten forterbten unt in tiefer Folge bes Guten unentlich viel wirften : bann, weil bie Statte

1257 Juni

<sup>5;</sup> Non placuit res principibus, nec militibus — — dicentes esse sordidum, mercatores habere super homines honestos et nobiles dominatum. Annal. Stadentes qui 1255: Pertz SS. XVI, 373.

and nach ber faftischen Andelung ibrer Berkräberung wesentliche Berbienste um Erbaltung bes Lauffriebens in engeren Areisen sich zu erwerben sortischen. Denn es ist nicht zu zweiseln, man verwandte es größtentheils ihren biebfälligen rastischen Bemühungen, baß in ber Ungläckszeit bes Interregnund bie öffentliche Orrnung nicht noch in beberem Grabe zerrättet wurde, als bieb wirklich ber Fall war.

Das nicht menig erböbete Selbstgefühl, welches bie Bürgerschaften aus ber Kabigleit zu folch felbstiffanrigem und energifdem Auftreten icoppten, führte mabrent tes großen Interregnume vicier Orten zu angerft erbitterten Rampfen wischen ibnen und ihren alten freinten. Germanicas Priesterfürsten, von welden inreffen nur ber beiben berentenreften bier eingebenber geracht werben fann. Gleich anteren Theilnehmern res theinischen Stärtebunges batte auch Straf burg unter tem begunftigenten Ginftune tenfelben von tem in feinen Manen refibirente : Biidoje fich gam unabbangig gemacht, zum großen Bertruffe Baltbere von Gerole bed', bem tie Bermeigerung tee furg nach feiner Besteigung bes biidoflichen Stubles als Pflicht geforberten Beiftantes gegen feinen Amisbruter von Mes unt ten Bergeg von Leibringen willtommnen Anlag jum Kriege gegen bie Strafburger ietbit bet. Allein bie tapferen, von eben fo erfahrnen ais flugen hauptleuten if. trefflich geführten Burger, errangen in ren Geltern gwiiden Cher: und Mittel-Banebergen, banptiadlich burch tie ununterbrochenen Pieitentladungen ibrer Armbrufticongen, einen glangenten und is vollitändigen Sieg, - bes, burch große verfonliche Tapjerfeit fich auszeichnenten 11:, Bischofs Brucer nebst iechzig anteren Erein wurten erschlagen unt über fiebzig gefangen genommen —, bag Baltber fich ju Friedens-Brath minarien bequemen mußte, beren allerringe giemlich bemutbigente Bebingungen ibm jeroch bale wierer so unleirlich runtten, raf er ibre Erfüllung verweigerte.

9, Reib v. Schredenstein, Baltber v. Gereldsed, Bischei v. Strafburg. (Tübinger 1957. Die beste Charafteristit tiefes bechmütbigen Prälaten gibt jedech Boyer. Rodolphi de Habsbourg. on l'Alsace au XIIIe siècle 12 sq. (Colmar 1947, zwar nur bister. Wunn, aber mit zelungenen Charafteristien der darin auftretenden zeichichtlichen Berfener und vell interessanter bisterischer Retigen in den Anmerkungen.

1260 27. Márj

1262 5. **M**ira

1261

9. **3**=1

<sup>10:</sup> Die ber Reiter waren bie beiben Ritter Reimbelt hirntern, ber Liebenzeller, Fremt Auteuw's von habeburg, und ber Stadticultbeiß Ritelans Zern; bie bes Suspeelte und ber Bogenichagen biegen huge Rückeumeifter und heinrich von Ache. Die bankbare Stadt ehrte bie Bertienste bieder Baderen nicht allein burch Berteibung wertwosser Privilegien sondern auch baburch, daß sie vor dem Haufe eines Jeden verfelden ein öffentliches Denkul, ein Keinernes Königs oder Bischeftbild errichten ließ. Zwei dieser Steinbilder find und Betweisungen. Die keinernen bie untere Berballe der öffentlichen Bibliothet Strafburg-Bennegans, Die keinernen Männer zu Strafburg bei Stöber und Otte, Elfaff. Renjahrbinter, 1945, 273 f.

<sup>11</sup> Episcopus vero illa die fortissime tamquam probus miles cum suis strenuusimis pugnavit propria manu, armatus tamquam miles; sub quo duo equi furunt interfecti. Bellum Waltherianum; Pertz SS, XVII, 111.

d Ronig Richard's angelegentliche Bermittlung vermochte nicht des Friedens eterherftellung in ermuben. Gie erfolgte erft nachtem Walther, wie man te 12. bem Gram über bie erwähnte ichimpfliche Riederlage erlegen, und Domfapitel ber Sehnsucht nach Frieden bas Opfer gebracht hatte, Beinbon Geroldsed, seinen Better 13) und bas Ginzige seiner Mitglieder, wel-3 mabrent tiefes gangen Streites auf Seite ber Burger geftanten, jum chfolger bes Berblichenen zu füren. Der von ihm mit ber Stadt unverzüglich sefchlossene Friede, ben nicht allein bas Domtavitel, sonbern fammtliche geist- 21. Aveil e Anstalten ber Diocese bestätigten und garantirten, machte Strafburg rechtlich völlig unabhängig von feinen Bischöfen, qu einer volltommen en Reichsftabt.

1262 Mov.

1263 14. Febr.

Und gan; benfelben Ausgang nahm ber noch langwierigere und beftigere npf zwischen ten Erzbischöfen und ben Burgern Rolns. Langft gewillt, ibm ungemein verhaften thatfächlichen Unabhängigkeit seiner Wetropole Ente zu machen, glaubte ber oben ermähnte Kronverfäufer Ronrat von chftaren bagu ben günftigen Moment benüten zu muffen, wo ber rheis be Stärtebund fattifc auseinander fiel, tropbem baf vie Kölner hauptfach. ihm zu Liebe 14), um mit ihm in Frieden zu bleiben, zur schnellen Anertenig feines Geschöpfes, Ronig-Richart's, fich entschlossen und baburch gleich-: tas Signal zur Auflösung jenes Bereins gegeben batten. Die von ihm in bemfelben Sommer gegen die Statt eröffneten Feindseligfeiten nahmen tiefe eine üble Wendung, hauptfächlich weil es bem argliftigen Rirchenfürgludte 15), - mas auch Balther von Beroltsed in Strafburg, aber berlich, versucht hatte, - bie Drachensaat giftig wuchernben Zerwürfnisses ichen ten (und zwar in mancher Hinsicht nicht eben löblich 16) herrschenden riciern und ter übrigen, besonders gewerbtreibenten Burgerichaft auszuuen. Wenn gleich tiefe ihrer Sehnsucht nach bauernder Wiederherstellung Friedens auch das große Opfer brachte, bem schiedsrichterlichen Ausspruche f kölnischer Geiftlichen, bie übrigens mit lobenswerther Unpartheilichkeit Berte gingen, sich zu unterwerfen 17), und bem Erzbischofe bie bebeutente

1257 Mai.

<sup>12.</sup> Dicitur quod pre maximo dolore et tristicia obiisset. Bellum Waltherian. : z SS. XVII, 113.

<sup>13:</sup> Mus ber elfaffer Linie bes Saufes, mahrend Balther ber ichmabischen angehörte. er a. a. D. 256.

<sup>14.</sup> Opbel, Ronr. v. Bochft. u. b. Burg. v. Roln in Lerich's nieberrhein. Jahr-, 1943, 141.

<sup>15</sup> Spbel, a. a. D. 147. Fabne, Beid. b. foin., jul. u. berg. Beidlechter I, 65 n 1949-53).

<sup>16)</sup> Ennen, Gefch. b. Stabt Roln II, 102.

<sup>17</sup> Die betreffenben Uebereinfünfte zwischen bem Erzbischofe und ber Stadt v. 20. März 3 und bas schiederichterliche Erkenntniß v. 28. Juni 1255 bei Ennen und Edert, Dueli. Ged. b. Statt Roin II, 376 f.

Entschätigung von 6,000 Mart für tie Kriegeleften in gablen, erreichte fie boch ibren 3wed nicht. Denn eben weit ber Antipruch ber Schiederichter nicht se unberingt zu seinen Eunften ganete, wie er gebofft, bebagte er bem Pralaten nicht, teffen folimme Rante bie berührte Feinticaft zwischen ber Startgemeinte!" unt ten regierenten Patriciern in furgen zu folder Gluth anfachten, baf jene, um feinen Beiffant gegen legtere ju gewinnen, ju feinem willenloien Wertzenge fich bergab, unt bem Erzeischeje barurch ben nicht ge-1260-1261 ringen Trinmph bereitete, in ben Schuffahren feines Lebens als unumschränfe ter Gebieter in Roln schalten ju tennen. Das von feinem, an Babgier, Berifch indt unt Lift ibn noch übertreffenten Rachieher, bem bieberigen Demptobi Engelber: II. von galtenburg, gleich Anfange berbaitgte arge Willicht Regimen: effizete entlich ben Berbienbeten bie Angen über bie Allen brobente Gefahr : Ereis und Gemeinhürger entiggen ber bieberigen Zwietracht und ge Randen an ben Greien Bilbelm IV. von Bulld unt Areiph von Bag, Herzes Berrem von Limburg unt einigen anderen niedertheinischen Magnain Schrinker und Beifer gegen ben arguftigen Priefter. Beienbere ber genannt Erzi von Guich, vor nebft feinem Bruter Baltam gegen eine fährliche Lehr mine den lim Mart, die jedem den ihnen dereiligt wart, als jegenamme "Stein inner befehrer Lebusmänner und Berbünder ber Stadt generten", karr in ier eing ger Seite, als alle Bemühnngen, ben Erzeischei zur Er richten ber Bertrennen bes burch Graf Bibeim IV., mebrete Mitglieber to A service automates dilitation identification deliberature deliberature dilitation identification deliberature dilitation deliberature reminer eringes bieben, unt jener der alten Ungebühr noch die nem in errennen ungenebnicher bande und Wefferfelle binguingte. Der aufen rembenserte Manbentiell, ben Engelbert, um fich bafür in rachen, laubiniebnirming in der difficiere Gebet unternahm", befam ibm jebech gar übel.

1361

De.

7. **Sa** 

<sup>😥</sup> Seid gemangen hief bie herrbreiter und übrigen kieinbärger gegen bie Kimb ne effete, enele un versterber est ter ber ber hirrar paer ar kruist geribet. Friedlich die der une gesteigen genommen derneiden Erichfen zu über. zu kann No des River deute et de Mon decembre pe déce à 2 de 2 à 2 de 153.

I'v Eman Grad ? Swit Rin II. 186.

<sup>20</sup> Emm m: Edm. Owler I. 314 f.

<sup>🕮</sup> Dominus meser midigies opas, un ormpositivarus services et decisionio statest energiatests. I minus very the absolutes requirests, and how induce non-potent. net at the finalter responde to bedebut, verum notes inconstitis in prejudicis with the magnetical and there is been obtained on the Commences, it will where your transmiss owns the ten designate terrain poles armets made in name exmigne irreingerabiliter rapines et incendits devastavit migne in president from thomas se repondense ad propositionies injuries sola et terre et facility of courts and design by south-desiration countries are included by the best of the countries of inguam cum primema, ens componitos la bostile investos conflicta captivaril Let ber Stunfeben Gerftraffen : 21 Ch. 196" ber Ernen unt Salen, Carllen II, 36 f. केमरीयांगिक प्रमान के १४ विकासियान् १८ विकासियानुकारी विकासियांने विकेश कर विकास

benn er erlitt eine totale Niererlage und bas noch größere Unglud, in Wilhelm's IV. Bante zu fallen, ber ihn nach seiner Burg Niedeggen an ber Ruhr abführte und bort in strengem Bewahrsam bielt. Es wird, aber wenig glaubwürdig 22, berichtet, ber Graf babe ben Landfriedensbrecher zeitweilig wie einen wirklichen Raubvogel behandelt, ihn nämlich in einem eisernen Räfig an ter außern Schlogmauer tem Bolte jur Schau geftellt. Alle Bemühungen bes pabstlichen Runtins, durch verschärfte Anwendung ber firchlichen Strafmittel Bilbelm IV. jur Entlassung tes Metropoliten zu vermögen, blieben erfolglos; jeuer trotte ben Bannbliten tes Batikans mit berselben ehernen Stirne und Umficht, mit welcher er die Schreckenszeit bes Interregnums zur Erweiterung feines Lantbefites wie zur Befestigung seiner Macht zu nüten verstant 23). Nur gegen Erlegung eines febr bebeutenben Lösegelbes 24) und einen Bertrag, burch welchen er sich verpflichtete, bas Borgefallene nie zu rächen und mit ber Stadt Köln fortan in aufrichtigem Frieden zu leben, beren Rechte und Freis beiten in keiner Beise mehr augutaften, erhielt Engelbert endlich noch in bemfelben Monat seine Freiheit wieber, und obwol Babst Gregor X. ihn von ber Erfüllung aller eingegangenen Berpflichtungen entbant, wirfte bie gemachte Erfahrung boch fo abicbredent, bak ber Erzbischof von folder Bergunftigung feinen Gebrauch machte unt auf die Ausführung ber schlimmen Anschläge, mit welchen er sich gegen die Kölner freilich auch später noch trug 25), klüglich verzichtete. Deren Unabhängigfeit von ben in ihren Mauern thronenden Rirchenfürften, war seitbem entschieren.

1271 16. April

1272 6. Sept.

Sold' rudfictelose Behandlung eines ber Ersten berselben burch einen bloßen, wenngleich zu ben angesehensten geborenten, Reichs grafen stand tamals nicht vereinzelt ta, indem nicht allein bie fürftliche, sondern die weltliche Aristofratie tes Reiches überhaupt mahrent bes großen Interregnums bie geiftliche ihr materielles Uebergewicht in einer Beise empfinben ließ, bie nur zu geeignet war, lettere mit machsenben Besorgnissen zu erfüllen. Sehr ernste mußte namentlich ter Gebrauch bervorrufen, ben mehrere Beltfürften und Magnaten Deutschlants bamals von ihrer Stellung als

jener. 3bre Bebeutung tann burch bie fast gwolf Jahre fpater nachhintenbe Erftarung bei Lacomblet, Rieberrhein. Urtundenb. II, 422 nicht abgeschwächt werben.

<sup>22.</sup> Fabne, Gefch. b. toin. Bejchlechter I, 207. Ennen, Gefch. b. Stadt Roin II, 204. 23, Sybel a. a. D. 124.

<sup>24.</sup> Da ber hanpwertrag zwischen Engelbert II. und Bilbelm IV. bis jeht noch nicht aufgefunden und nur einige Rebenvertrage, barunter bie Roin betreffenbe erzbischöfliche Mflecurationsacte v. 16. Abril 1271 bei Lacomblet II, 357 und Ennen, Gefc. II, 205 ff.) an's Licht gestellt worben, fennt man ben Betrag beffetben nicht; allein aus ber Urt. &. Riderb's v. 13. Sept. 1271 bei Lacomblet II, 365 erfieht man, bag ber Erzbischof für feine Freilaffung jebenfalls mehr als 2,000 Dart aachener Munge erlegen mußte.

<sup>25,</sup> Ennen, Gefch. II, 209 f.

Edirmrägte ter Bisthumer und fonfinen Archichen Anftalten mochten; noch me bane teren im Berbergebenden berührte Americaning is fübn um fich gegriffen. Einer ter durafterifti deften ereställigen Berginge ift, was tie oben ermabnten Grafen Meinbart L unt Meinbart I. von Gerge Tirel ju bet Beit magen une enrebienen tonnen. Beide benteinen mimind ben Umfrant, bag fie Schupeogee ber Bechütter Trem, Beiten und Chur maren, aberand fed une rudfichestos togu ans, ein Bengehum terfeiben nach bem antern als Lebu an fich ze bringen, indem fie beren Berfiebern balt zum Lebn geleifteter Bulle gegen mutbrillige Tranger, ober mirerbemfing Banatlen, balt unter anteren Borminten, immer aber in einer Beife, ber Nichts verjagt werben auffie ", tie Belebung mit einer fo bereutenten Amabi Burgen, Starten, Derfern une sonnigen Kantereien abneibigten, bas benerrächtich bierturch ? tie noch um tie Mitte bes treizehnten Jahrhunderts im Gangen nicht eben viel beremente Graffchaft Tirei innerhalb weniger Lecennien zu einem ftattlichen geichtenen Gebiete erwache. Die Berinde jener Pratuten, tie fraglichen Beiebnungen als ihnen abgetropte Ufurramenen ju wirerrufen, batten für fie is empfintliche, se ungludliche Feigen. bag ihnen sehr balt alle Luft bags verging. Unt in am; abnlicher Beije, wie namennich Meinbart II. mit ten genannten Prieferfürsten, verjuhr beffen Bruter Graf Albrecht II. von Gig mit ben Butriarchen von Mamileja, beren Schirmvogt er war 20. Richt weniger berentlich ericbien, was ichen im Beginne bes Interregnums an einem antem Ente Demidiante fich begeben. Dert hatte namlich Bergog Albrecht I. von Sadien tie Biethumer Lubed, Schwerin unt Rapeburg, tie nur in pattiellen ichnerogeilichen Berbaitnissen zu ibm franten, ibrer Reichennmittelbar leit entfleitet, genothigt fich feiner Bobeit ju unterwerfen, und ber Schattentomig Bilbeim riefe grelle Berbohnung ber Reichsgesope gut gebeißen 30., allem

1252

<sup>26</sup> Sehr bezeichnend find in dem Betreff nachkehende Aenserungen in einer Urlund Besche Brune's von Briten v. 3. 1265 dei Sinnacher, Beiträge 3. Geich v. Briten IV, 365; — eum Willehelmum dietum de Aychach, demolitorem ecclesie nostre Int Hülle Reinbart's II. Sinnacher 467 in captivitate teneremus, super illatis ab eodem ecclesie nostre dampnis oportunam satisfactionem percipere cupientes, dominus II. Meinhardus comes Goricie et tyrolensis ad dandam sibi medietatem eorumdem lonorum, que nobis super solutione dampnorum ecclesie nostre cedere dobehent tameliu nos. licet indebite, importunitatis sue bremebat instantia, quousque in red-dithus quinquaginta marcas, vellemus, nollemus, oporteret verbis providere. Nos ergo violentiam hujus modi et gravamen avertere non valentes, et sine sensibili ecclesie nostre dampno a nobis expetita persolvere non sufficientes.

<sup>27,</sup> Beindrift bet Ferdinanbenme, britte Folge IX, 60. 99 ff.

<sup>29</sup> Mint, Alabem. Bertefungen 295, 321 f. Beirichrift b. Ferbinant. a. a. D. 90 f.

<sup>29:</sup> Annal. Forojul. bei Pertz SS. XIX. 197. Vitae Patr. Aquil. ap Muratóri SS. XVI, 46 sq. Sammler f. Geich. n. Statist. v. Eirel IV. 48. Archiv östetreich. Geichichtauellen XXIX. 114 f.

<sup>30)</sup> Origin. Guelf. IV, 245. Maid, Geid. b. Bietb. Rayeburg 153, 172.

: nach zum bedungenen Lohne seiner damals erfolgten Anerkennung genannten Bergog. Ift es in jenen Tagen boch vorgekommen, bak Beltfürften aus bem Schirmvogtei-Berbaltniffe, in welchem bie anm ihrer geiftlichen Mitfürsten ju ihnen ftanben, sogar bie Berecherleiteten, auch in bie Bermaltung bes Briefteramtes berfelben mischen, biese zu beanfsichtigen und nötbigenfalls zu verbessern, wie entlich von bem gleich zu erwähnenten Böhmenfonige Ottofar II. bofe von Bassau witerfuhr 31).

af tie beutsche Hochtirche sonach bie gebieterischste Aufforderung , bas nte tes großen Zwischenreiches zu ersehnen, welches fie belehrt hatte 22), iele von feiner fräftigen Obergewalt gezügelte Machthaber weit mehr 1 habe, als ben absolutesten Monarchen, so faum viel geringere apoftolijche Stubl. Denn nur zu balb hatten Chrifti Statthal. rfahrung machen muffen, bag fie burch ben Sturg ber Hobenstaufen jertrümmerung ber beutschen Monarchie lange nicht so viel gewonnen, bofft, baß fie namentlich in ihrer so fehr ihnen am Bergen liegenben Etellung nabe baran maren, ans bem Regen unter bie Tranfe gu Seitrem Rlemens IV. burch ben Drang ber Berhältniffe fich geefeben, ren gräulichen Rarl von Anjon auf gebn Jahre gum Senator enhügelstadt zu ernennen, schaltete berfelbe bier mit unbegränzter le33), tie ihn schon nach bem Tote bes genannten Pabstes teutlich ! Absicht verrathen lieft, im Bunte mit feinem Neffen, bem Frante Bbilipp III., ben apostolischen Stubl in eine noch brudentere Abt von ben Capetingern zu verjegen, als Deutschlands Reichshäupter ifgenöthigt. Die fast breijährige Serisvacan; nach tem Tote Klemens en war 34) tein Zufall, sonbern bas Ergebniß tes heftigen Kampfes, 29, Nov. ifort zwischen ber frangosischen und italienischen Bartei unter ben Rarntbrannte; mabrent jene mit ungemeiner Energie bie Erbebung eines gen von Franfreich und Sicilien genehmen Mannes auf ten Sit bes rften erftrebte, ermühete bie italienische mit nicht geringerem Gifer bie

1252 Mára

1259

1. Cert.

Biener Jahrbiich. b. Liter. XLIV, Ang. Bl. 14 Urf. v. 16. Oft. 1259. - nihil magis expediens videatur quam unius potentia, etiamsi aliquantumari vellet, malignitatem aliorum nihilominus compescendo, stur, quam si sine compescente insolescerent universi. em malignitate (m) mors deleret unius, plurium insolentiam de facili delere t. cum jam in consuetudinem devenisset, fcrich Bifchof Bruno bem Babste Greger X. im 3. 1273; Cod. Diplom. et epist. Morav. VI, 365. Bebr praguant ausgebrudt in bem Erlaffe Rarts au bie Romer v. 19. Oft. 1272 Priest, Hist. de la conquête de Naples p. Charles d'Anjou III, 353. foreng, Deutsche Geich. im XIII. u. XIV. Jahrbet. I, 413.

Sain musi kaiviest, der Kibey unt gewolk war, den viensiben Stuhl vor der neubennen frampfölichen Unterpedung zu denrodern. Sen weiß, wie bange die fer Anner im den. Anderpedung zu denrodern. Sen weiß, wie bange die fer Anner im den. Anderpedung die kannen gesch ünter mie gleich harre nicht waren. übe nech fertgestwurden daben wirde, wenn den Startbehörten Sturche is under der Ange Gedunde gelommen wirde, we den in ihren Maneen werkunswirden Airebenführen die Anzeit dei Hungerd zu verrinden wir Die benahr auf ische nich ihren Mane, die den Anzeitschaften Anzeitschaft kannen heitenden Dienale mei ische nich ihren Kanne, die den weitenden Dienale mei den ham han ham ham kannen zu Kannender der Seiten die kannender der Seiten der

Greger I., wie der nem Triger der Turz üd narme, bezie gleich im Bezinne seines Pemistäusst siehe unstennenische Gestunnungen gegen Kanl von Anzien, die um is innenferer geweien dein migen, se derzähiliger er sie vorsieche, den seinen Entschlass, sich von der Frenzeien mide beneu zu laufen, wah den Temischen in is deisen Kinnissen nummen werden. Um jewen, derm Kinnig und Kanl dumade die machtigken Herrichten der Skriftenbeit waren, tropen, um den un des Bundauf Vermun dermet konsinnen Bertreten der nachmatigen habetenischen Gesampenischen der Kinde mit Ansische am einem statzen zu kinnen, derunfte Georger I. dringend der Rückbatte an einem statzen dentschen Kindebetenbauter und Schemberger der römischen Kunde, um barrum erfande er jest ist eben de anzuenzund die Benneigung von Junischung und Bentingennn zu Temischand. Die derneigung vorsen danfterbung um Bentingennn gestebet dannen.

Allein treie sinde der remeinden Trademian wer nicht is leicht zu besteigen, auf der den. Siner und Demisdinnes Seisierput jest wänichen. Dem tw Ungebundenden, deren deren Seisierden sich entenden, die Uimponnen, werde sie nach allen Richengen die üb ungestraf erlanden renfen, entstenden allen sicht aberen Geschmade, um abmen sendeniche Geneigheit einzufissen, un die frühere Abdingigkeit von einem darten Könige parüfgmeichen durf wei. Die Kinde einze siechen nunmedt dermiste. Sie diete um sie sichnen und und und dem Abeier der beierbeispung des Idremes zu erlanzen — der nach dem Abeier die briefischen Richen und frümel als erlerigt zei. Dem zu franze, undem deren Gegener Aldebend U. dem Cantilien dert beim dem eine Geschten alle Ansteriade und dereichte dereicht hatte — 10

<sup>15</sup> Suns-Press 2 2 2 10, 257 sa

<sup>26</sup> Beseit Sorie Paceatine I 200 215 Occarrecus. Ged b. Statt Act

The Salar - Properties 111 267

das Reichsoberhaupt, welches ihnen noch am annehmbarften erschien, gar sehr verschieden von demjenigen war, welches Rom und die deutsche Hochkirche jett wünschten. Denn mährend Gregor X. und Germaniens Priestersürsten aus ben erwähnten Gründen einen wirklichen, einen kräftigen König ber Deutschen ersehnten, war ein solcher ohne alle Aussicht, die Stimme ber weltslichen Kurfürsten zu erlangen, die nur ein Kandidat gewinnen konnte, bessen bescheidene Hausmacht hinlängliche Bürgschaft bot, daß er sich alle unliedsamen Restaurations-Anschläge vergeben lassen mußse.

Die Initiative zur Wiederbesetzung des deutschen Thrones ergriff Gregor X., indem er ben Aurfürsten die Wahl eines neuen Königs mit der angefügten Orohung be fahl (38), im Weigerungsfalle dem Reiche selbst ein Oberbaupt zu geben. Dersenige der geistlichen Wahlherren, der die schlimmen Folgen des großen Interregnums für den Klerus erst neulich an der eignen Haut so empsindlich zu kosten bekommen hatte, Erzbischof Engelbert II. von Köln, that auch die ersten Schritte zur Berwirklichung der Wünsche des heil. Baters, seiner eignen und seiner Amtsbrüder, indem er zum unbestritten Mächtigken aller damaligen Weltzürsten Deutschlands, zu König Ottostar II. von Böhmen sich auf den Weg machte.

Es ift nicht eben leicht, tiefen Berühmteften aller Brempsliten, ber alteften böhmischen Herrscher, gerecht zu würdigen, ba von ihm mehr als von vielen anderen Fürften bes Mittelalters mit Jug und Recht gefagt werben tann, bag fein Bild von Lieb' und Bag gleich entstellt in ber Gefchichte schwantt. Seinen Zeitgenoffen und ben nachftfolgenden Beschlechtern galt Ottokar II. als bas Urbild eines gludlichen und großartigen Eroberers, als ein zweiter Alexander, bem taum ber Erdfreis für feine maglofe Berrschsucht genügte, und felbft ben Chroniften, tie ibn baften, ale ein außerorbentliches Bhanomen. Das war biefer Böhmenkönig auch, wenngleich nicht in bem Sinne, in welchem bie beregten Berichterftatter es meinten; benn fo wenig wie von feinem burch hafliche Fleden entftellten Charafter gewinnt man von feiner aus wars tigen Bolitit einen wohlthuenten Gindrud. Die gesellte ihn nämlich, trot einzelner großen und bebeutenben Buge, im Bangen boch jenen fleineren geschichtlichen Gestalten zu, Die es zwar verstanden haben, aus ben sie umgebenden Berhältniffen ten reichlichsten Rupen ju gieben, erftaunliche Bortheile aus ber Auflösung gegebener Buftanbe ju ernten und burch bie Baufung vieler kleinen Gewinne entlich eine große Macht zu erringen, welchen aber

<sup>38)</sup> Annal. S. Rudbert. Salisburg. zu 1273; Pertz SS. IX, 800: Electores imperii ad indictum et mandatum domini pape apud Franchensurte super electione convenientes, comitem Rudolsum — in regem elegerunt. Bergl. noch Lorenz in ben wiener Sigungsberichten XVII, 200.

toch zu wahrer historischer Bereutung nicht bloß ber Leitstern einer höhern 3ree, eines großen nationalen ober staatlichen Princips, sondern auch die bewußte Initiative ihres eignen Hanrelns durchaus mangelt 39). Dennoch ist Ottokar II. nicht mit Unrecht als ein außerordentliches Phanomen betrachtet worden, wegen seiner großartigen innern Waltung 40), und zumal wegen seiner klaren Erkenntniß der Bedeutung des Bürgerthumes in jener freisenden Zeit und der umsichtigen consequenten Benützung desselben sowol zur Gründung einer staatswesens und Staatshaushalts. Wenn die Stauser nur einen Theil rieser Einsicht Ottokar's II. besessen, wie ganz anders würde ihr und Deutschlants Schickal sich gestaltet haben!

Als er Böhmens Thron bestieg, glich tie Macht seiner Könige noch einem giemlich schwanten auf allen Seiten von ter überlegenen bes Arels um-Deffen schlimme Befinnung gegen bie königliche Bewalt rantten Robr. batte Ottofar in bem gleich zu erwähnenten Aufftante witer feinen Bater ur Genüge kennen gelernt. Dlöglich, bag er von seiner Mutter Kunigunte, ter ereln Tochter res Staufers Philipp, wie ten hohen Flug tes Chrgeizes, ter ihrem Saufe so eigen mar, auch eine Borliebe fur beutsches Wefen geerbt, sicher, daß er in ber massenhaften Ansiedlung beutscher Bürger und Bauern bas mirffamfte Mittel erblidte, bie furchtbaren Bunten rajo zu beilen, tie ber gräuliche Mongolensturm seinem Lante geschlagen 41, Bantel, Gewerbe und tie noch arg vernachlässigte Botentultur emporgubringen, feine Gintunfte barurch bereutent ju mehren, wie auch neue tuchtige Stuten gegen ben einheimischen, tropigen und übermuthigen Abel zu gewinnen. Darum erjette Ottofar II. tie von ben Mongolen fast vertilgte flavische Bevolkerung ganger Bezirte, wie ber von Elbogen, Trautenau, Glas, tes mabrijchen Bejeutes wie tes gangen judwestlichen Böhmens burch berbeigerufene beutsche Rolonifien; selbst ein Theil von Prag wurde solchen eingeräumt 12) und in genialer Weise bas mitten turch flavisches Land streifente Riefengebirge zu einer einheimischen Pflanzichule res deutiden Elements umgebildet. Burrafden Confolitation beffelben trug am meisten bei Ottofar's II. planmäßige, epochemachente Erweiterung.

<sup>39)</sup> Wie Lorenz, Dentiche Geich. 1, 301 treffent bervorgehoben bat.

<sup>40.</sup> Deren Lichtleiten Lorenz a. a. C. 1, 354 f., wie mich bebuntt, boch nicht mit woller Unbefangenbeit würdigt, nicht genügent berverhebt.

<sup>41&#</sup>x27; Pro prosperitate nostrae terrae quae in magna parte per destructionem Tartarorum est destructa. Urfunti. Mengerung Ettetar's II. v. 3. 1247: Erben, Regest. Bohem. et Morav. I, 546.

<sup>42)</sup> A. 1257 Prziemysł Ettet. II.) — in principio veris pepulit Bohemos de suburbio (Prage) et locavit alienigenes (Deutsche). Cosm. Prag Contin.: Pertz SS-IX, 180.

Befeftigung und vielfache Begunftigung ter vorbantenen, wie bie von ibm ausgegangene Brundung einer Menge neuer Stadte, in welchen bie czechische Berölferung immer mehr und mehr vor ber beutschen gurudwich, sich nach und nach völlig verlor. Und eben so führte Ottofar II., ber auch bie Lage tes einbeimischen Landmannes wesentlich verbefferte, burch Unfiedlung von Daffen renticher Bauern in ben vorhandenen, wie in ben von ihm neu angelegten Dorfern eine für Bohmens Entwidlung febr fegensreich geworbene Bermebrung feiner Agrifultur-Bevölkerung berbei. Des bochften Lobes murrig ift tie Confequenz, mit welcher ber Konig auf tiefer Babn raftlos fortichritt; werer tie Abneigung bes czechischen Theiles seiner Unterthanen, noch bie Begenmachinationen bes Abels, noch ber untluge Hochmuth, welchen bie berbeiftromenten Deutschen ben Eingebornen gegenüber nur zu oft bethätigen, tonnten ibn irgend wie beirren. Wie febr bie von Ottokar II. auf bie beutschen Anfiehler gesetten Hoffnungen fich erfüllten, bavon zeugten bie blübenben Dörfer, welche burch fie schon in jeinen Tagen an ber Stelle ausgerobeter Balter erstanten, tie bereits bamale in gewerblicher Betriebsamfeit unt Santel mit niederlandischen und italienischen Raufleuten wetteifernden zahlreichen Statte Bohmens, ber überaus reiche Bergiegen von Ruttenberg, Deutschbrob und Iglau, ber bem Ronige jumeift bie Mittel zu seinem glangenben Sofbalte unt jur Ausführung feiner Entwürfe gewährte, freilich aber auch burch californischen Ruf eine Menge gewinnsuchtiger Abenteuerer berbeilockte. Durch Incustrie. Banbel, Bergbau, tie freie Berfassung unt ben traftigen Schut. welchen Ottolar II. ihnen gewährte, gelangten Bohmens beutiche Burgericaiten bald zu jo großem Reichtbume, baf fie mit bem Abel in Erbauung fester Burgen und Ausftattung firchlicher Anftalten und Reugrundungen wetteiferten. 3bre Dacht und ibr Ginflug auf bie öffentlichen Angelegenheiten ftiegen balt ber Art, bag icon Ottofar II. trop bem Witerftreben tes Arels Ab. geordnete tee freien Burgerstantes zu ten ganttagen berief -, also fast eben jo frühe als in Englant, - und fie bie Theilnahme an tenfelben, tie Anfangs blofe Gnate gewesen, gar bald ale ibr Recht in Anipruch nahmen und nach ten hartnädigften Rämpfen mit ten Grelherren auch burchfetten 13). Und nicht viel weniger vortheilhaft zeichnete fich Ottofar II. por fo vielen seiner fürstlichen Zeitgenoffen aus burch Berbefferung ber Gejete, traftige Bahrung ber öffentlichen Sicherheit unt Ordnung, wie burch Einn und Sorge fur Biffenichaft unt Bilbung feiner Unterthanen inmitten

<sup>43,</sup> Ganz nach Weber, Die Ansbreitung b. beutschen Rationalität in Böhmen bei Schmalfuß, Mittheitungen b. Bereins f. Gesch. b. Deutschen in Böhmen, Jahrg. II (1863), 12 f. unt b'Etvert, Beiträge z. Gesch. b. tönigt. Städte Mährens I, 288 f. (Brünn 1860 Br. XIII der Schriften b. hiftor.-statift. Settion b. mähr.-schles, Aderbau-Geselsch.).

jast unausbörlichen Ariegegenimmeis. Daneben mar er ein seiner ungemein fluger Staatsmann, überaus tapierer Perziübrer, wenngleich ohne sellchertsliches Combinationstalent.

Eine ter größten Schattenfeiten feines Charaftere, argite Gewiffenlofigfeit in ber Babi ber Mintel jur Befriedigung winer Berrich und ganbergier, die er nachmals namentlich gegen die eben E. 5 ermabnte Babenbergerin Gertrute unt beren Tocher Agnot am baftichiten bethätigte 44., batte Ottofar li. ichen als eines 1 Sjäbriger Gungting entbullt, als er bie fteigente Ungufriedenbeit bee behmiichen Abeis mit ber, allertings vielfach tabelnewerthen. Baltung feines Baters jur Enthronung beffelben ju benüten fuchte. Er ging babei mit einem für feine Babre gang erftaunlichen Raffinement gu Berte, indem er fich von den Misvergnugnen anicheinent mehr brangen lief, als selbst bautette, als eine rom Bater verfolgte Unidute fich tarftellte, unt spiter joger jo treift war, urtuntlich zu behanven, bag er obne Grunt von Rönig Bengel I. and Mabren, mit beffen Martgrafenmurte berfelbe ibn früher betleitet, vertrieben unt bestraft worten fei. Darum fam es tiefem, ber ten rebelliichen Gebu balt wieter in Gnaten anigenemmen, boch erwünicht, ale fich nicht lange nachber bem ungeftumen Thatenturfte, ber unbantigen Berrichtuft bes Junglings im benachbarten Cefterreich ein wurbigeres Ziel ginte, als ber Kampf gegen ben eignen Erzenger mar.

1249

Der im Borbergebenten erwähne bebmiiche Kring Blatiflam war Ottofar's IL alterer Benter unt Defterreich nach bem Tore Kaifer Frietrich's II. und Bermann's von Baren im rollften Sinne tes Bertes ein berruloiet Lant. Da es tie schlimmen Anicklige feiner machtigen Rachbarn, bes Ungerutenige Bele IV. und best Benernbergege Otte, in bebem Grate ju fürchben hatte, lag ber Gerante, im tapiern, reich begabent Sebne feines britten Radbard, tes Bobmentenige, ten ftarten Schirmer zu fuchen, teifen man ie febr berurfte, ju nabe, um nicht ichnell bie greie Majerität bes Klerus und ber Stättebewohner für tiefen, ichen feit geraumer Zeit genährten, Lieblingeplun Bengel's I. ju gewinnen. And von benachbarten Priefterfürsten von Salzburg. Parfan unt freifingen wurden bie bezüglichen Unterhandlungen afrig geferbert, ichen beshalb, weil fie für ibre gabireichen Befignungen in Ceferrierd und Stenermart gegen bie oben G. 10 ermabnten, jum Theil bereit gelungenen, Sacularifationsverinde bet Abert eines fraitigen, ihnen zu Dunt verwflichteten Beichugere bringent benethigt waren. Die Erelberren, bit icon und bem angebenteten Grunde am wenigsten Reigung verfrürten, bei Betwenvringen als ibren Bergez anzwerkennen, wurden interien, be trefer in

<sup>44</sup> Arenet, Umreife b. Grichrichtelt. b. benrich-öfterreich Liebengrunge 1 96.

Defterreich mirgends auf Wiberftant ftieß, burch klingenbe und andere Ueberrerungefünfte 45), am wirffamften jeboch burch bas bebeutenbe Augeständniß gewonnen, welches Ottotar II. ihrer noch immer gut ghibellinischen Gefinnung machte. Der etwa 22jährige Jüngling entschloft sich nämlich, bie an Jahren mehr als boppelt so reiche älteste Schwester bes letten Babenberger's. Margarethe 46), die Wittwe bes ungludlichen Konigs Beinrich, zu beirathen; bas riefe Che ber bebungene Breis ber Ginwilligung bes öfterreichischen Arels war, wurde, obwol bestimmte riesfällige Nachrichten fehlen, selbst bann gang unbedeutlich angenommen werben burfen, wenn ter Annexion Defter- 21. Roobr, reichs an Bohmen bie Bermablung Ottofar's und Margarethens auch nicht auf tem Rufe gefolgt mare. Freilich mußte er fich mit Desterreich begnügen. renn Steiermart befand fich bereits faft gan; in ben Banten tes Magharen. tonias Bela IV. Es murbe Ottofar II., ber feit bem hintritte feines Baters auch ber unbestrittene Besitzer ber Krone Bohmens mar, nicht eben schwer gefallen fein, ben gerade bamals von ben Mongolen wieder arg betrobeten ungariiden Monarchen aus Steiermart zu verbrangen, wenn berfelbe nicht an Innoceng IV. eine ftarte Stute gefunden batte. Diefer fuhr nämlich bebarrlich fort, feine bevormundente Sand in tiefen öfterreichischen Banteln geltent zu machen; Ottotar, ber, weil zwischen ihm und ber Babenbergerin Margarethe fich eine Berwandtschaft nachweisen ließ, die nach bem strengen fanonischen Gesetze ben väbstlichen Dispens nöthig machte, batte folden nachträglich burch einen Gib erlaufen muffen, ber ihn zu unbedingtem Behorfam 17. Scht. gegen ten beil. Bater und beffen Geschöpf Wilhelm von Holland verpflichtete. Bela IV. erfreute fich nun in bobem Grabe ber Gunft bes genannten Statt. balters Chrifti, ber tein wohlfeileres Mittel gewahrte, ibn für bie gegen Raifer Friedrich II. geleifteten guten Dienfte ju belohnen, als ihm bas beutsche Reichsland Steiermart zu verschaffen. Darum mußte Ottofar II., ber in seinen bamaligen Berhältnissen einen Bruch mit Innocenz IV. nicht wagen burfte, fich zu einem Abtommen bequemen, traft beffen er bem Könige ber Ungarn tie größere Salfte Steiermarts überließ 47).

Fortunens Gunft gewährte ihm jeroch schon nach einer Jahrwoche beren Ruderwerbung, mit Sulfe eines burch bie machfenbe Unqufriedenheit ber steierischen Ereln mit der allerdings fräftigen, aber doch auch vielfach willführlichen 46), ungarischen Berrschaft erzeugten allgemeinen Aufstandes berjelben. Der barüber zwischen ihm und Bela IV. neuerdings entbrannte, Die Theilnahme von gang Deutschland, wober Ottolar viele Hulfstruppen erhielt, in

1753 22. € tpt.

1254 3. April

> 1259 Decbr.

<sup>45)</sup> Balado, Gefc. v. Böhmen II, 1, 142.

<sup>46.</sup> Geb. am 10. April 1205. Muchar, Gefc. v. Steiermart V, 240.

<sup>47</sup> Lorenz, Dentiche Geich. I, 96-116.

<sup>48)</sup> Muchar V, 273. 279.

12. Juli

1264

4. Dechr

126,

1270

Se.

27. Oft.

hohem Grang erregente Arieg! entete mit ber reuffantigften Rieberlage bes Magnarentinige bei Groiffenbrunn in ter Marchebene. Ottofar, ter mabrent riefer Schlacht, einer ter berententiten tes Jahrhunterts, eben je große verfonliche Bravour, als auffaltenten Mangel an strategischem, an Feltherrentalent bewiesen 30 , bethätigte nach tem Siege tie kluge Mäßigung teë Staatsmannes, intem er auf tie tamais leicht zu bewertstelligente, aber ichwer ju behauptente, Eroberung Ungarns vergichtete unt mit ter ten-31. Rim nitiven Abrretung gang Steiermarte fich begnügte. Der jorgjaltig bewahrten innigen Steunrichaft mit feinem Bugentgenoffen 31, tem finterlofen Bertog Ulrich III. von Rarnten, tem Sohne feiner Batereschweger Jutta, vertante Ottolar auch tie Erwerbung tiefes Lantes, jowie Krains unt ter windischen Mari, ba jener ibn jumeift bebaib jum Erben feiner fammtlichen Besitzungen einieste, freilich mit nicht ju rechtsertigenter Berletzung ter Besetze bes beurichen Reichs und ber Naberrechte seines eignen, aber wenig geliebten Brutere Philipp. Diefer mubete fich inreffen nach Ulrich's balt tarauf erfolgtem Bintritte vergeblich ab, fie gegen ben machtigen Bohmenfonig gettent ju machen, welcher tie vielbemiefene Staatstingbeit auch jest tarin wieder bethätigte, bag er Philipp, nachrem er ibn mit Baffengewalt 52 jur Bergichtleistung auf feine Aufpruche, wie auch ragu gezwungen, mit einem Jahrgehalte fich nach Kreme in Desterreich gurudzuzieben, ju feinem lebenelänglichen Statthalter in Karnten, wie er icon früher beabsichtigt, ernannte, um ten Stachel tes erlittenen Unrechts in ter Bruft tes lleberwundenen abzustumpfen. Dergestalt vereinte Ottofar II. jur Beit, wo König Richard Tores verblich, ten weitaus größten Theil ter reutschen Kanter ber jestigen öfterreichischen Monardie, nämlich Bobmen, Mabren, Cefterreich, Steiermart, Karnten, Krain und betrachtliche Stude von Friaul unter feiner unmitteibaren Berrichaft, mabrent er zugleich mittelbar auch über mehrere ichtes fice unt prinifche gancertbeile gebot, teren Bergoge gleich wie Berona, Trewio und andere Stadte Cheritaliene, fich in feinen Schup geflüchtet batten. Wie weilaut ter Doj Raifer Karls tes Großen empfing ter seinige Gesantte icaften von Boltern, Die bislang allen internationalen Beziehungen fem geblieben; jelbst tie tropigen Abane ter Mongolen schickten Abgeorenete an Ottefar II.

<sup>49</sup> Magnae autem a magna parte Christianitatis usque ad Coloniam magnam et ultra orationes pro ipsis. Ettefar und feine helfer sollemniter ad deum fusse. Cosmas Prag. Contin.: Pertz SS. IXv. 184. Rex Boemie-principum Alemanie. qui magnificum ei auxilium prebuerant. Annal. S. Justin. Patav. : Pertz XIX. 150.

<sup>50)</sup> Lereng I, 200 f.

<sup>51</sup> Archie öfterreich. Geidichtequellen II, 177.

<sup>52,</sup> Mittheilungen t. biftor. Bereins f. Steiermart XII (1863; , 165.

Kein Aweisel mithin, er war ein Oberhaupt Deutschlands, wie bie Rirche es bamale branchte unt es fich wunichte; tein Zweifel, bag er ihr als folches um jo willfommener gewejen mare, ba er trot mancher Ausschreitungen im Einzelnen, im Allgemeinen boch unbeftreitbar große Berbienfte um Alerisei und Pabstthum sich erworben batte. Go namentlich burch seinen gtorreichen Kreugug gegen bie beibnischen Breugen, ber bes Samlanbes, burch Onotar's fluge Schonung unt Milte wefentlich geforberte 53), Betehrung jum Chriftenthume und Unterwerfung unter bes beutschen Orbens Berrichaft, wie auch Königsbergs Gründung zur Folge hatte, zu beffen Aufbau ber Bob. mentonig reiche Beschenke gespendet. Gine zweite Beerfahrt nach Breugen, zu ter tiefer burch bes beil. Stubles raftlofes, von verführerischen Berbeikungen begleitetes, Drangen 54) fich bewegen ließ, blieb zwar wegen ber ungunftigen Witterung ohne Erfolg, aber bie Bereitwilligfeit, mit welcher Ottokar fein mächtiges Schwert zur Berfügung bes römischen Hofes stellte, so wie ber Gifer, ben er im Dienste beffelben in Deutschland gur Bereitelung ber Entmurje ber Anhanger Konrabin's, bes letten Sobenstaufen, entfaltete, batten ibn jo boch gestellt in ber Bunft ber Babste, bag er Beweise tiefer empfing wie faum ein anderer Monarch feiner Zeit. Alexander IV. legitimirte feine unehelichen Sprößlinge; die Einschräntung, daß fie bas nicht auch jur Thronfolge berechtigen jollte, war praktisch unerheblich wegen ber ohnehin nicht zu hoffenten Einwilligung bes Arels 55) und bezweckte wol auch nur, biesfällige Bejorgnisse besselben von vornherein niederzuschlagen. Urban IV., gefälliger selbst als bie eigenen Landesbischöfe Ottokar's 36), löste bereitwillig bessen erste Che mit Margarethen auf, nachbem er biefe, weil er fich von ihr keiner Nachkommen mehr getrösten burfte, verstoßen und Aunigunde, die eben so schone als geift- und talentvolle, etwa 16jährige 57) Enkelin bes Magharenkönigs Bela IV., 25, Ott. geheirathet hatte. Es war bas (wie bei Napoleon I.!) ber entscheidenbe Wenrepunkt seines Bludes, eine arge Unbankbarkeit und ein noch größerer politiicher Fehler, ba bes Czechenkonigs Anrecht auf Defterreich und Steiermark nach feinem eigenen Beftanbniffe 56), wie in ber Meinung feiner Zeitgenoffen und zumal feiner bortigen Unterthanen, wesentlich auf feiner Bermählung mit jener Babenbergerin beruhete. Gleichzeitig ernannte ibn berjelbe Statthalter

Decbr.

1267 Decbr.

> 1260 Oft.

1261

53; Boigt, Beid. Breuftens III, 83 f.

54' Beigt III, 253, 284 f.

57; Balady, Ueber Formelbilcher 232-235.

<sup>55</sup> Rach ber treffenben Bemertung Kornowa's, üb. b. Berbaltniß zwifc. Ottotar II. und ben Babften f. 3. in b. neueren Abhandt. b. böhmifch. Gefellich. b. Biff. I (1791), 93.

<sup>56)</sup> Cum liberos ex ea non haberet, petiit ab Episcopis licentiam cum alia contrahendi. Cui Episcopi responderunt: Quos Deus conjunxit homo ne separet! Chron. Colmar. 269. Ed. Ger. et Liblin.

<sup>55)</sup> Böhmer, Reg. Add. II, 437. Urt. Ottolar's II, v. 28. April 1261.

Christi jum Schutvogt tes arg zerrütteten Erzbisthums Salzung, mit unverkennbarer Verletung tes Näherrechts seines bisherigen Arvolaten, Herzog Deinrich's von Nieterbayern. Die Uebergriffe, tie ter böhmische Monarch in ter beregten Stellung sich erlaubte, waren für tas Erzstift ein gar übler Ersat ber ungeheueren Einbusen und Schärigungen, welche aus ten wieterbolten und verheerenden Rache- und Raubzügen tes genannten Bittelsbachers ihm erwuchsen, was Pabst Alemens IV., ter tem Czechenkönige noch gewogener war, als seine beiten Vorgänger es geweien, jetoch nicht abhielt, ten blutjungen schlessichen Prinzen Wlarislaw, Sohn einer Batersschwester Ottokar's II., auf ten vakant gewortenen erzbischöstlichen Stubl zu erheben, woturch es letzterem natürlich noch viel leichter wurte wie vortem, im Reichse für stenthum e Salzburg wie im eigenen Lante zu schalten.

1265 19. Nov.

THE.

Im Bertrauen auf tiefe entschiedene, oft erprobte Gunft tes apostolischen Stubles unt von ter ftolgen Buverficht aufgeblabt, bag Germaniens Dochfirche seiner nicht entrathen könne, weit er allein im Besite ter erforberlichen Dacht ericbien, tie Bermirrung eines Bierteljahrhunterts zu bewältigen, raf kein Anderer seiner Fürsten es magen werte, als je in Mitbewerber um tiefe Burte aufzutreten, glaubte Ottofar II. tenn auch tie Beringungen ablehnen ju burjen, unter welchen Erzbischof Engelbert II. von Koln, in feinem wie in Ramen ter übrigen geiftlichen Rurfürsten, Die bentiche Krone ibm anbot 50 . Denn bag bies nur unter Beringungen geichehen tonnte, folgte aus ter Natur ter Berhalmiffe; wie batten Deutschlands Briefterfürsten je hoffen türfen, tie Stimmen ibrer weltlichen Mitmabler fur Ottofar ju gewinnen, wenn riefer fich nicht berbeiließ, rurch berentente Bugefraneniffe bie Befergniffe ju beidwichtigen, mit welchen feine entichierene llebermacht ichen wegen ihrer oben berührten Ujurpationen, fie erfüllen mußte? Doch galt bes beb miiden Monarchen Ablebnung ficherlich nur ten berührten Ber ingungen, nicht ter Erone, tie er vielmehr beimtich erfebnte. Worin tiefe Beringungen befianten? ift nicht eben fcmer zu erratben. Obne Zweifel in renfelben, tie tes britischen Richart gleich ju ermabnenter Rachfelger auf bem teutschen

<sup>59</sup> Se ist mir ihr Genüge befannt, daß Böbmer Reg. 448, Lerenz und andere Ferlicht der der Eigenmart dies in Abrede fiellen, was übrigens nichte Reuss, sondern nur Wiede befang einer iden im XVII. n. XVIII. Jahrbundert vergebrachten Bedauptung ift wergl-bezeits Anfan in Bern's Abdandlungen einer Privatgefellich, in Bödmen II, 74 f. Allen Börmer, um bei diesem fieden zu bleiben, das überrichen, daß die bödmischen Berichte Buddern, das die bödmischen Berichte burd eine von ihm selbst eitzte, entschen habsburgisch gefünnte, vielgepriesem Suche bestäng werden. Joh. Victoriens Fontes I, 305 derichter nämlich, der von Anderhyd an Omsert II. 1276 abgeschiche Burggraf von Rürnberg dabe diebem unter anderem vergebalten Societ obligtum voldis regnum ollim posttergastis, susticientem vos dabere 4. Cam respondistes

Throne sich gefallen lassen mußte, die bem autokratischen Sinne Ottokar's II. aber unerträglich bunkten. Er hoffte offenbar, baß man einer abermaligen zwiespältigen Bahl bie Modisikation bieser Bedingungen schließlich boch vorziehen werde. Daß eine solche wegen der aus ben oben angerenteten Gründen so äußerst schwer zu ermühenden Bereinigung der geiftlichen und weltlichen Kurfürsten abermals befürchtet wurde, entnimmt man aus der Uebereinkunft ber mittelrheinischen und wetterauischen Städte, keinen Andern als König anzwerkennen, als einen von den Kurfürsten ein mut hig Gewählten.

1273 5, Febr.

Dem staatsmännischen Talente Erzbischof Berner's von Maing und ten ichlimmen Unichlagen bes Frangofentonige batte Deutschlant es vornehmlich zu banten, bag Ottofar's II. beregte hoffnung fich nicht erfüllte, bağ eine Einigung ber Rurfürften endlich bennoch erzielt wurde. Werner, aus tem in ten Taunusgegenden reich begüterten Geschlechte ter Eppfteiner, mar ter vierte Sproß besselben auf bem mainzer Stuble 60) und unstreitig einer ber trefflichften Regenten, beren biefes geiftliche Rurfürstenthum sich je erfreut, ein Mann von feltener Biltung, Augheit unt Gemiffenhaftigkeit 61). Seinem ratriotischen Bemüben, bem Reiche wieder ein Oberhaupt zu verschaffen, ift ter Umftant fehr forterlich geworten, rag ter Beteutenbste ber weltlichen Aurfürsten nach bem Bobmentonige, ber Rheinpfalggraf unt Bavernbergog Lurwig ter Strenge, wegen ber im Borbergebenten (Bt. II, S. 577) ermabnten Unterftützung feines Reffen Konrabin auf beffen Unglucksfahrt über bie Alven noch immer im Rirchenbanne fich befand und beffen loftung erfebnte. Werner verivrach ibm nun, nicht nur solche zu erwirfen, sondern auch mit allen ibm zu Gebotestebenben Mitteln feine eigene Erhebung auf ben Thron zu ermuben, wenn Ludwig sich bagegen verpflichtete, falls letteres nicht gelänge, tem von ihm und ben beiden anderen geiftlichen Bahlfürsten ausersebenen Kanritaten auch feine Stimme zu geben. Nachbem es bem madern Eppfteiner gelungen, bas biefer Ginigung entgegenstebente beteutentste Binternif, ben feitberigen Baber zwischen bem Wittelsbacher und ben Erzbischoffen von Roln und Trier, burch ihre vermittelte Aussohnung zu beseitigen, und es im Reiche ruch. bar geworten, daß Bbilipp III. ernstlich mit tem Borhaben schwanger gebe, tie Krone ber Deutschen an sein Saus zu bringen, und schon biesfällige von tem frangofifch gefinnten Theil ber Karbinale unterftutte, Schritte in Rom gethan babe, fam ein Einverftantnig unter ben genannten vier Rurfürften

<sup>60.</sup> Bergl. Bb. II, S. 528. Daß Werner's Erhebung auf denfelben zwischen bem 19. und 19. Roobr. 1259 erfolgte, ift in Bar's bipl. Gefch. b. Abtei Eberbach ber. v. Rofsei II, 131 nachgewiesen worben.

<sup>61,</sup> Bon welch' letterer namentlich bie bei Schunck, Cod. Dipl. 27 (Mogunt. 1797) augerrudte Bulle Klemens IV. v. 23. Oft. 1268 glängenbes Rengnif gibt.

entlich zu Stance. Es wirr eben so wenig bezweifelt werten tütsen, baß Babst Sregor's X. Furcht, ber Anschlag bes französischen Monarchen möchte gelingen, und beleivigte Nationalgesühl ber in Rere stebenden Fürsten biese Einigung ber so lange entzweiten wesentlich sorberten, als baß Erzbischof Werner seinen Kanbibaten längst in ber Tasche, burch bessen Aussinden einen ungewöhnlichen Scharsblick bethätigt batte.

Es mar Graf Antolph von Sabeburg. Der geschichtlich beglanbigte alteste Abnbert seines Geichlechte ift Guntram ter Reiche, ter un rie Mitte res gebnten Jahrhunderts lebte. Zwar beuten manche Angeichen barauf bin, bag beffen Baus icon bamale im Elfag unt Breisgan eine beteutente Stellung eingenommen; tennoch ift es bis jest nicht gelungen, mit voller urfuntlicher Gemifbeit tie Geschichte ter habeburger über Guntram 1001-1019 binaus zu verfolgen. Bon teffen Entel Berner, Bifchof von Strafburg, einem berühmten Kirchenfürsten und Staatemann, ber auch ten Bau bes ftroff burger Münfters begounen, murte im Bereine mit feinen Brübern Langelin und Rathor auf tem Bulpeleberg im Margan, bart an ter Mar, Die Feste m 1620 Dabeburg erbaut, tie fortan tem Beichlechte ten Ramen gab 62). Seitem riefes in Kaiser Frietrich's I. Tagen, unt bechst mabriceinlich turch teffen Berleibung 63, bas gantgrafenamt bes Oberelfaffes erworben, mehrten fic fein Ginflug unt feine Befigungen ungemein, intem jenes Richts weniger all ein leerer Titel, wenngleich eben fein formliches Brincipat gewesen; tiefes Lanegrafen ftane nämlich eie Sanebabung ber faiferlichen bobern Berichtebankt ju. Die oben 3.14 ermabnte Theilung ter Befigungen tee Banjes mijdentet Grafen Albrecht IV. und Rurolph III. führte eine Abzweigung beffelben in in beicen nach ibren erften Baupfigen tie babeburgifde um laufenbur giiche genannten Linien berbei. Ale Albrecht IV. auf einer Kreuzfahrt nach tem gelobten gance ftarb, ftant fein Gobn Rut olpb, ter fpatere Ronig, im 🧀 1215 erften Jünglingsalter. Schon tamals erwarb er als treuer Anbänger mit Baffengefahrte Raifer friedrich's II., ter ibn aus ter Taufe gehoben babet foll, in Italien friegeriiche Lorbeeren, noch mehr wahre Ehre aber rarms. tag er König Konrat IV. auch in ten Tagen res Ungludes bis an teffel Lebensente eine mufterbaite Treue bemabrte, unbefummert um ten ibn resbalt treffenten Lirdenbann 61. Die nicht gewöhnlichen Beiftesgaben, Die Murold frater auf tem teutiden Ibrone entfaltete, fint von ihm icon in jenen Tage

<sup>62.</sup> Gindfelig, Smbien üb. b. Ursprung b. öfterreich. Raiferbaufes 20, 46, 75 fi Brag 1860. Arug von hochseiben, Die Fefte habsburg in ben Mittbeilungen b. antime. Gefellich in Burick XI. heft V. 105 f. 1857. Strobel, Geich b. Etlaffes I. 240-269

<sup>63</sup> Edictelig a. a. D. 53.

<sup>94</sup> Lichnemeth, Geich. t. Baufet Babeburg 1, 56 f.

vielfach bethätigt worden, aber auch tiefelbe unerfättliche Begehrlichkeit, bie nicht heitel war in ber Wahl ber ju ihrer Befriedigung bienenden Mittel, bie ihn bamals zu einem gar schlimmen Rachbar wie nachber so unbeliebt bei ben Fürsten und Bürgerschaften Germaniens machte. Selbstverständlich jeroch mit tem Unterschiede, bag ber Graf Rubolph mit ber Erwerbung von Burgen, Dorfern, Bejällen, Lehnsgerechtigfeiten und eines dominirenten Ginfluffes auf seine nachfte Umgebung sich begnugen mußte. ju welchem Behufe er die vielen Fehren unter ben Ohnaften tiefer Wegenden meifterlich ju nugen verftant. Die angedeutete Schattenseite seines Charafters enthüllte ber habsburger namentlich baburch, bag er fein Bebenken trug, seine unmäßige Erverbeluft felbst auf Rosten wehrloser weiblich er Anverwandten zu vergnügen, vieje ihrer eigenthumlichen Besitzungen wie ihrer Bitthumsguter zu berauben, ver ihnen mit bulje bes Berraths feine Vormundichaft aufzuzwingen 65). Die vielen Gebren, in bie er hierburch wie burch sein fedes Umsichgreifen überhaupt verwickelt wurde, endeten für ihn alle glücklich, wozu freilich Fortunens Sunft bas Meifte beitrug, aber boch auch fehr viel Rudolph's Felcherrntalent, raftloje Thätigkeit, Austauer und feiner politischer Takt, ber sich nie an zu viele Teinte auf einmal magte. Treffend charafterisirt tiese Denfart tie ihm inmal entschlüpfte Meußerung : "wenn man brei Feinde bat, muß man zwei serfohnen und fich am britten entschädigen." Er ftand jur Zeit als ber briifche Richard in die Gruft fant, als einer ber begütertsten, angesehensten, ja gefürchtetsten Territorialherren Schwabens ta, wie schon zur Benüge aus ter Thatfache erbellt, bag er fo oft jum Schiederichter in ten Streitigkeiten anderer rtoren wurde. Erzbischof Werner hatte ibn perfonlich tennen gelernt, als er mf einer Reise nach Rom ein gut Stud bes Weges bin und gurud von Ruolph sicheres Geleite erhielt.

Und ebenso unbegründet, als die lange nachgebetete Behauptung: bieser ei zur Zeit seiner Königswahl ein armer kleiner Graf gewesen, ist die andere: r wäre durch sie überrascht worden. Denn es unterliegt keinem Zweisel, daß br längere Berhandlungen vorangegangen sind und vorangehen mußten, ndem es gar zu abgeschmackt ist, zu glauben, die Kurfürsten hätten die Ent-

1260

<sup>65)</sup> Burstemberger, Graf Peter II. von Savopen III, 46 f. und IV, 384. (Bern 1856) is Relation des pähstichen Bevollmächtigten, Abts Bisserven Abondance v. Ott. 1265, in eer ce wörtlich beisst: volentes exequi mandatum apostolicum ad partes alamanie accedentes per multitudinem populorum intelleximus, quod comes Rad. de Habesdurch et alsacie Andegravius nobilem dominam Margar. relictam quondam Hartananni comitis senioris de Kiburch seines mütterlichen Obeims) de Mesembore et de vonte de bades castris et rebus aliis ad ipsam spectantibus spoliaret, et hocesse notorium in illis partibus ita quod aliqua tergiversatione relari non posset.

scheitung ter ihnen michtigften fragen, wie tas neue Oberhampt, welches fie alle in bem Reiche geben konnten, ihren Ujurvationen gegenüber sich zu ver-Diten, welche Stellung es ibnen fortan einzuräumen gerente? von beffen fo terem Gutbefinden abbangig gemacht. Bas ber Babl Antolphe unmittelber frigte mar unitreitig nur tie Bellgiebung ber nor berielben getroffenen Bereinbarungen. Demgemäß bestanten tiefe barin, bag ber Habsburger nicht nur tae alleinige Babtrodt bes Siebnerfollegiums austrucklich unt formlich anittanne, bentern and eine meientliche Beidrantung feiner feniglichen Ge man burd eine furfürftliche Mitregierung fic gefallen lief. 3fen legaten Anernat erbiett riefe m in einer Anebitrung bee 3ufritute 201 Billiebriefe, werin wel ber bezeichnendfte Untericbier gegen bie früher Art bewertett. Denn es war allereinze feine neue Erfineung, fendern ichen frührt der bei beiteltemmen f. des in erheblichen Regentenbandlungen tel his , and metal utilities derived which exceptions are beautif Comelonie geneum in ben diegenbild erfenber bed eine gang antere Geftall und Mehrunge mie der Ringe vervellichtet wurde, ben feinen Bablen, di minibira da parametra danta de parametra, no anticio decun inform Die Kuffirden namen beimeis komm die eigenfichen Kenter für Artheologischeiter berfeiter fatte beite beite beite beite der der beiter beiter beiteite beite dans die Alegeria der Erechtung inner. Um der der institution Olig with among discussing may be not higher in reducing, beaten ulden skeinell zur den und under Antien nurskenerungen zur Theiste erhalt and there is a standard our Kanadards . in the failule dates distinctive carriers. This even is finite it and an evention of the केरोतीय जनसङ्ख्या वर्ष व्यक्तिक राज्याची केरोड क्ष्यां कार्या व्यक्तिक वर्षा व्यक्तिक वर्षा Subances and Conserved and environmental and commenced and Commenced and Salar augustania ma ichi me unur fingander Santaur a biland, ne - 2 on Menningaren ine Abrenberg ineng paniber beidb in the in Sectional regulation and included in the first section of the section o uid enk unamek mörek vertämen sons dankel nit sin neu werm in de Friedung eine Sungen begeben und die verlichen Amthe control of the court in the sense is not been sense that tin frank a sign. Our director read dance ninche unbarreit mi

the street Courte feet a con-

the factor of the contract of the contract of the factor of the contract of th

eiratholuftig, und Rudolph im Befite feche blubender Tochter, mit welchen ebst vier Sohnen, seine treffliche Gemablin Gertrube 69), bes Grafen Burbart III. von Zollern-Hohenberg Tochter, ihn beschenkt. Es fiel ihm taber eicht, tie von ben fraglichen Bablberren gestellte fernere Bebingung 70) qu rfüllen, einem Jeben von ihnen die Saud einer seiner Tochter, und bamit usreichente Garantie ju gemähren, bag ber Schwiegervater ben Schwiegeröhnen gegenüber bie Ausicherungen gewissenhaft erfüllen werbe, mittelft welber ber Graf von Habsburg seine Erbebung auf ben beutschen Thron erkauft.

Sie erfolgte ju Frantfurt, taum vier Bochen fpater bes neuen Konigs tronung zu Machen burch Erzbischof Engelbert II. von Roln und zugleich bie 29. Sept. Bermablung feiner beiden alteften Tochter, Mechtilbens und Agnefens, mit ben mei Aurfürsten Rheinpfalzgraf Ludwig und Bergog Albrecht U. von Sachsen. in biefen Beirathsbundnissen, bie ber Habsburger mit ben eigentlichen Trägern er Gewalt schließen mußte, bruden sich gewissermaßen sombolisch bie oligarhifchen Gebanken und Tenbengen aus, die bei ber Reugestaltung des Reiches naggebent gewesen. Das große Interregnum batte jest allerbinge fein Ente erreicht, aber auch bie beutiche Monarchie bas ihrige. Deutschante Ronige mußten fich fortan mit ber zweiten Stelle im Reiche begnugen, as Fürftenthum behauptete feitbem bie erfte; ber Gieg ber Lantesherr. ichteit über bie Träger ber Krone, ber gesetlich anerkannten Bielberrschaft iber ren Einheitsstaat war entschieren.

70) Bie fich ans ben von Schmib a. a. D. 358 jufammengeftellten febr glaubwürdigen lerichten ergibt.

<sup>69,</sup> Rudolph vermählte fich mit ihr wahrscheinlich im 3. 1245; fie war eine Frau, die topf und herz auf bem rechten Flede hatte. Sogleich nach ihres Gemable Erhebung auf en beutschen Thron bereits in einer Urfunde v. 12. Decbr. 1273 bei Zeerleber, Urff. f. b. befch. v. Bern II, 123) nahm Gertrube ben Ramen Anna an, einem im Mittelalter öfters ortommenben Gebrauche gemäß, welchem wol ber Gebante bes Scheibens aus bem frühern eringern Stante zu Grunde lag. Deper in ben Beiträgen z. Gefc. Bafels V, 194. Mmid, Gesch. b. Grafen v. Zollern-Hohenberg 340 f. (Stuttg. 1862).

## Dire same

P. Furbouris I Kanerbennung durch Sandi Gregar I und denen undagedrungen dewilligter Verie Unwermeitlinikter feines Kuntlurs mer A. Drucka M. n. Böb wer Responsibiliter feines ar fin dezeilungen und nütlugen Sandend und Co werdung einer andereidender Handinister verlie rechtliche Beründe zu desen Beiter Liebellen Franze M. der Bendenbing der Verzeiltbacker: herzeig heinrich Besindenfe mer A. Druckar M.: der Kandellungel finge Kalifelt fein erfer Informacentoff mer dem Connectionige: Can' Meinhard M. v. Ernel. Unschlichten beider Könige und debenreitender Unwermeiblichkeit bei sebermaligen Annabis zwischen über: Kandelle L. Leinfelte Sage und Devolutis M. Serfännnisse: Die Entschlichungsübliche auf dem Mannische Des Candellungsübliche auf dem Benreichungsüblichen Kandellungsüblichen Meinger Mannischungs Meinhard M. a. Ernel Gerüng d. Kairmen.

Niemant wurde von Antelieff ! Bab, mehr überraidt, als in Beimerfinie Derefer II. meider auf ber ober beribuen Grinte ism sigem Erbebung zum Oberhaume Temiskaume in de genäden biett, di er feine nach Frankfurt gefanner Madicherer mit gar tenen Anweitung p frammen verfat , to sie nach ferner Uebersenarms tern Nichte zu dem bann, Le jene ju acception. Sehr natirial mabre bei ber "wenig tanglicht" tiene Graf, wie er ben Habeburger namme, ber ibm vergegene werten, für Onelar ein Gegenftam bei binerfim Baffel umbe, um ba bie Befestigm tenelen auf tem genommenen Obiene werentlich von ter Anersennung ich apriteliiden Stubles abbing, bemüben fich ber Suchenfenig umachft mit greifer Schanbeit riefe menigftens binanszwichieben, wogn ibm ber Liebling wunich tes neuen Pablice Greger X., einen abermangen Krenging nach ten beil, gante ju Wege ju bringen, eine meffliche Santbabe ju bieten ichien. Er madte fic gegen riefen nameid anbeischig, in eigener Berfon mit einem be bententen Beere nach Balaftina ju gieben , wenn ber beit. Bater ibm baju ein Bertereitungefrift von vier Jahren gonnen, und feinen Ausspruch, bem & fich iden jest rudbaltlos unterwerfe, über tie Gultigfeit ber, von Ottolat Leftrittenen, weil obne reffen Mitwirtung erfolgten, Bahl Ruvolph's bie nach feiner Rudfehr aus bem gelobten gante vertagen wolle. Zwar wurte tt: 3wed nicht, jeroch foviel erreicht, bag ber habeburger gu jebem Opfer ich beauemen, tem Pabite tie größte Unterwürfigfeit! bezeigen mußte, m

<sup>1</sup> Gregerevius, Geid. t. Statt Rem V, 455, ber nech bervorbebt, bag Rubolph fc

9. Arri**l** 

ressen eine Zeit lang 2) schwantente Entschließung zu seinem Bortheile zu entsicheiten. Die unumschränkte Bollmacht, mit welcher ber neue König seinen vertrauten Hostanzler an den Statthalter Christi absandte, Alles zu versprechen und zu thun, was dieser begehren würde, enthielt die urkundliche Anersennung der von den Pähsten seit dem Tode Kaiser Friedrich's II. Deutschland gegensüber saktisch geübten absoluten Oberherrschaft. Dennoch würde est ungerecht sein, dem neuen Könige deshalb einen Borwurf zu machen; er that nur, wozu die politischen Sünden der jüngsten Bergangenheit, die leidige Berknüpfung der Berhältnisse ihn nöthigten. Denn wie hätte er, der nach seinem eigenen Bekenntnisse 3) so wesentlich ein Geschöpf der Kirche war, est wagen können, ihrem Oberhaupte gegenüber des Reiches vergessene, in den beiden letzten Decennien von Jedermaun mit Füßen getretene Rechte und Würde zur Geltung zu bringen, da er der Anersennung desselben so dringend bedurfte, sich so gesbieterisch daraus hingewiesen sah, Gregor X. gegen die beregten Lockungen Sttolar's II. von Böhmen zu stählen?

Es war unschwer vorauszusehen, daß er mit biesem einen heißen Rampf zu bestehen haben werbe, und seine Hoffnung, als Sieger aus bemselben zu scheiten beruhete zumeist auf der geistlichen Fürsten Unterstützung. Denn die weltlichen, mit Ausnahme seiner Schwiegersöhne, zeigten sich in ber ersten Zeit seiner Regierung meist sehr lau und wenig geneigt zu thätiger Theilnahme an einem Krieg mit bem mächtigen Czechentönige, wie schon aus ber vielsagen-

sucrst der demilthigen Formel bediente: pedum oscula deatorum; die Ergebenheitssorwel der früheren Reichshäupter war nicht die erwähnte der sieilischen Bassallenlönige sondern nur: kliam dilectionem et deditam in Christo reverentiam.

<sup>2,</sup> Obwol nicht fo lange ale man gemeinbin annimmt. Böhmer, Phillips u. A. felgerten nämlich aus bem Schreiben Gregor's X. an Rubolph v. 26. Sept 1274, bag bes Lettern Anertennung burch jenen erft an biefem Tage erfolgt fei. Allein aus einer gang unverbachtigen, neulich publicirten Quelle erhalten wir bie bestimmte kunbe, bag bas icon vierthatb Monate fruber gescheben. Der gleichzeitige piacentinische Chronist in ben Monument. histor. ad Provincias Parmensem et Placentinam pertinentia III, 3, 307 metbet nămiic) ad a. 1274: Dominus papa de voluntate cardinalium in civitate Lugduni electionem factam de predicto domino rege Rodulfo publice nono intrante junio confirmavit et approbavit. Das ift eine zu bestimmte Angabe eines offenbar gang Unbefangenen und Unbetheitigten, um Zweifel an ihrer Richtigleit irgenb wie begrundet erscheinen zu laffen; auch erhält fie durch die brei Tage vorber ausgestellten Berfdreibungen bes Bevollmächtigten Rubolph's und mehrerer ber bebeutenbften Reichefürften bei Theiner, Cod. Dipl. Domin. Temporal. S. Sedis I, 182 sq. einen böbern Grab von Glaubwurdigleit. Dag Gregor X. Die bezügliche ichriftliche Rotifitation an ben Dabeburger bis jum 26. Geptbr. verichob, läßt fich febr naturlich baraus erflaren, bag ber Bohmentonig alle möglichen hebet in Bewegung fette, um wenigstene einen Aufschub gu meuten.

<sup>3.</sup> In einem Schreiben au Gregor X.: Archiv österreich. Geschichtsquellen XIV, 343; — ad nostros sic assurrexistis amplexus, ut — sida manu primarium jactaveritis lapidem, gladiumque primordialiter posueritis positum.

1274 18. **10**12-

127

24. 23

ten Thatjache erhellt, bag ber, ben Rampf mit biefem gleichfam einleitente, nurnberger Reichsabschied nicht von einem einzigen Beltfürften, fonbern nur von Priefterfürften mitbefiegett murbe, b. b. öffentlich gebilligt murbe. Ginige ber bedeutentsten jener, wie namentlich Bergog Beinrich von Rieberbabern, ber Wettiuer Beinrich ter Erlauchte unt feine Gobne fo wie bie machtigften Lant: berren Schwabens unt Belvetiens -, mir werren fogleich erfahren weshalb? auch tiefe. -- ftellten fich rielmehr von vornberein entschieren auf bee Bohmen Seite. Pieraus resultirte für Ruvolph icon im Beginne feines Regiment eine weitere febr bringente Aufforderung, ale warmften Freund und eifrigen Bredrer ber Rirche fich zu bethätigen, um tiefe mittelft ber ihr eingeflöften Ueberzeugung, baf ibr Bortbeit mit tem feinigen ibentifch fei, ju ten betenten ben Opiern willig zu machen, bie er ibr zuzumutben fich, wie nicht zu zweifeln, batt genothigt ieben werre. Man fiebt rie von Rutolph besonders im An fange feiner koniglichen Baltung vietfach berbätigte Bortiebe für bie Geiftlich feit. Die großen Gunitbezeugungen, mit benen er fie überbaufte, und bie Be reineiligkeit, mit welcher er bie früheren Zufagen feines Gewaltboten bei im Bulammentunt mit Greger 1. ju Laufange verfenlich in ber umfaffentfin Biblie bestänigte und bem beregten rieblingebertangen beffelben fogar bas Begebandnist murt gelebem Rreugiabet nach Balaftina machte, waren eben fe neug ein nem Inance der Berbätteine wie nen den Berechnungen schaff Lidant Frankling

Musik sammen alle Amadangen i vie Kriefen den beningen ihr vertigen betrieft with state state state states and states and

a Six areduse decreaming Sanist respective and \$ 1274. Dec XXVII necessity of the control of the

bigung zwischen bem Bohmentonige und bem neuen Reichsoberhaupte berbeiauführen, ober, richtiger ausgebrucht, fie mußten icheitern, weil ber Conflict biefer Beiden unvermeiblich, weil ihr Nebeneinanderbefteben, folglich auch eine friedliche Ausgleichung zwischen ihnen nicht möglich mar. Das resultirte einmal schon aus ber Stellung, die ber bohmische Monarch im Reiche errungen; er, ber unbeftritten Mächtigfte, ftanb feit langer Zeit thatfachlich, wenn auch nicht rechtlich, über biefem; ber von ihm beberrschte Staat mar ftart genug, auf eignen Kuken zu steben, bes übrigen Germaniens nicht zu beburfen. Mit biefem Bewuftfein in ber Bruft einem beziehungsweise wenig bebeutenden, nach ben damaligen Grundfätzen bislang nicht einmal zu ben Reichsfürsten gablenben, von ihm verachteten Grafen freiwillig aus bloger Achtung vor bem, seit einem Bierteljahrhundert nicht von ihm allein, sondern von Jedermann mit fugen getretenen formellen Recht fich untermordnen, erheischte einen Grat ber Selbstüberwindung, ber am Schreibtische eben fo leicht zu verlangen, als im Leben schwer zu üben ift, besonders von benen, bie auf seinen Boben erwachsen, wo bie Tugent im Allgemeinen betanntlich noch weit weniger gebeiht, als in ben Rieberungen besselben. Dazu tam nun noch, daß diefer migachtete Graf fein glücklicher Rebenbuhler gewefen. Aber auch bann, wenn Ottokar II. bie seltene Große solcher Gelbftverlängnung besessen hatte, ware ein Zusammenstog zwischen ibm und Rubolph ficherlich nicht zu vermeiben gewesen, weil tiefer, seit feiner Thronbesteigung Richts febnlicher erftrebte, als die Ermerbung einer Sausmacht, groß genug, ibn und fein Geschlecht auch an eigener materieller Rraft ben erften Regentenfamilien Deutschlante gleichzustellen. Die Krone hatte nämlich burch bie Berichleuberungen ber Guter und Rechte bes Reiches, zu welchen bie letten Staufer und die ihnen folgenden Schattenkönige fich genothigt gesehen, sowie turch bie schamlosen Blünderungen, die alle Welt mabrend bes Interregnums fich erlaubt, die Mittel verloren, welche jur Bebauptung ihrer Burbe wie ber Executive unentbehrlich waren. Das Reich, b. b. ber Trager seiner Krone befaß nur noch ungefahr bie Gintunfte eines fleinen beutschen Bergogthums, und da die habsburgischen sie auch noch nicht in dem erforderlichen Mage zu ergangen vermochten, war es eben nur zu natürlich, daß ein so burchaus praktifder Mann, wie Rubolph, ber an einem bochtonenben Titel ohne Mittel tein Gefallen fand, biefe, bie ihm fehlende materielle Unterlage seiner erhabenen Stellung in ber angebeuteten Beise ju gewinnen suchte.

So wenig es ihm baber jum gerechten Borwurfe gereichen kann, bak er in erster Linie bas erstrebte, so sehr boch jenen, die an bie Beurtheilung sein er diesfälligen Politik einen ganz andern Maßstab anlegen, als an bie ihr völlig gleiche seiner Nachsolger auf bem beutschen Throne während ber nächsten

anberthalb Jahrhunderte. Wer da anerfennt, daß Rudolph I., indem er den beregten Weg einschlug, bas Betreten beffelben mit einer aus ben Berhaltniffen resultirenten unverfennbaren Rothigung rechtsertigen tounte, muß auch so unbefangen sein, einzuräumen, daß seine nassauischen, luxemburgischen und wib telsbachischen Rachtreter auf bemielben fich in gleichem Falle befanden, barf an biefen nicht tabeln, was er an bem Gründer ber Größe ber Habsburger löblich ober boch mindestens ber Entschuldigung nicht bedürftig erachtet. Aber auch bie Geschichtschreibung, welche für tie Burtigung bes Birkens ber Errengötter nur einen und benfelben Magftab, ben ber Sittlichfeit und ber gleichen Gerechtigkeit für alle festbalt, wurde zu keinem bezüglichen Tabel Rebolob's I. fich veranlaft finten, wenn er tie Erwerbung eines jur Behaup tung ter foniglichen Burte unt Rechte genügent en Territorialbefites p einer ter vornehmften Aufgaben feiner Winglichen Baltung gemacht batte. Er machte fie aber gur ausschließlichen, tannte in feinen tiesfälligen Strebungen fo wenig Dag und Biel, baf a balt, wie fich im Folgenden zeigen wirt, auch vor ben verwerflichften Mit teln nicht urudbebte, bie weientlichften Pflichten seiner Stellung barüber in ber gewissenloiesten Weise vernachlässigte, für bie wichtigsten Interessen und Rechte, für tie Burte tes Reiches so ohne allen Sinn war, bag ibm mit ber Bebaurtung ficerlich fein Unrecht geschiebt, baf fie ibm so gleichgultig geweien, als Farte unt Stoff ter Nachtmupe feines taiferlichen Brubers von Marolio. Nurolph 1. eröffnet bie Reibe ber ibm leiber! nur zu abnlichen tentiden Reichthämpter ber Folgezeit, tie im Befite ber Krone nichts Anderet als ein febr ausgiebiges Mittel erblicken, ihres Baufes Dacht unt Arseben zu erböhen, beren Berbienft es fürmabr! nicht ift, wenn sie von ber Gewalt ter Berbaltmiffe fich mitunter genothigt faben, auch ten Intereffen in Ration, boberen Zweden zu rienen.

Man muß tiefem habsburger tie Gerechtigkeit wirerfahren laffen, wi er amfänglich versuchte, sein Ziel auf einem rechtlich unaustößigen Wege zu er reichen, nämtich turch Zurückferterung aller in ten Tagen ber letzten Stoufer mut bes Interregnums bem Reiche abhanten gefommenen Krongüter. Ge steht urkuntlich seft 5, baß schon in ten ersten Monten nach seiner Thronbesteigung, obne Zweisel auf seinen Betrieb, ein tabin zielenter Reichebeschluß gesaßt und nach eine Jahrebfrist auf tem großen nürnberger Hostage ernemert wurde. Allein tie balt gemachte Ersahrung, baß er zur Ausführung besselben noch viel zu sowach sei, baß tiefe ibn in einen Kampf auf Leben und Tot mit bem gangt

1274 18. Ym

<sup>5</sup> Lereng, Demide Geid. I. 432. Beigt, Geid. b. beurid. Rittererbent in Denich.

beutschen Fürsten- und Ohnastenthume zu verwickeln brobe, ber ihm leicht noch mehr als die Krone toften tonne, fiel wie ein eistalter Schlagregen auf biefe moralische Anwandlung nieber. In keinem anberen Lande hatte im jungftverfloffenen Bierteljahrhundert die Annexionsluft der größeren und fleineren Territorialberren fich fo ungenirt manifestirt als in Schwaben; wie Rubolph als Graf von Sabsburg seinen Besitzungen annectirt hatte, was sein Arm erreichen und behaupten tonnte, fo waren auch die Martgrafen von Baben, bie Grafen von Burtemberg, Freiburg und viele andere, selbst bie Meinften Opnaften in der "taiserlosen Zeit" im Zugreifen nicht blobe gewesen. Als Ronig Rudolph I. sich nun anschickte, ben erwähnten Reichsschluß bei biefen feinen Mitfculbigen gur Ausführung zu bringen, tam es zu einer Emporung ber meisten berselben, beren ber Sabsburger nicht ohne Mübe Meister 1275-1276 wurde, die ihn gewaltig stutig machte, in ihm ben Borsat reifte, die starte Sausmacht, beren er bedurfte, nicht aus ben Reichsgütern zu bilben, bie er vielen fleinen Räubern, beren Bereinigung ibm furchtbar zu werden brobete, mit Jug und Recht entreißen konnte, sonbern obne Jug und Recht auf Rosten eines Einzigen, ber freilich kein Räuber, aber so viel beneibet war, bag ber Sabsburger auf eine ftarte Betheiligung aller tleinen Rlaffer im Reiche gablen konnte, wenn er seine Annexionsgelüfte auf Rosten ber königlichen Dogge von Bobmen zu befriedigen fuchte.

Ottokar's II. bamalige Stellung im Reiche mar berjenigen, Die Beinrich ber lowenherzige Belfe, gerade vor einem Jahrhundert eingenommen, sehr abnlich, und Beibe auch barin Schickfalsbrüber, bag bie Babl berer, bie bem Czechentonige fein unverschämtes Blud nicht vergeben konnten, nicht weniger groß mar, als die berjenigen, die hauptfachlich aus demfelben Grunde Beinrich's bes lowen Tobfeinde geworden. Die Menschenkenntniß und ben feinen politischen Tatt, die Rudolph schon als Graf von habsburg wiederholt bewiesen, ließen ihn auch jest balb erkennen, bag er weit mehr Aussicht habe, bie bobmifche Dogge unter die Füße zu bekommen, als die vielen Kleinen Kläffer, mit welchen er es anfänglich versuchen wollte; lediglich biefe Erwägung ift für sein Borgeben gegen Ottokar maggebend geworben. Darum kann auch bei Beurtheilung bes Streites zwischen beiben Ronigen vom Rechte füglich nicht Die Rebe fein, und eben weil Bohmens Monarch vornherein diese Ueberzeugung begte, nicht so einfältig war, zu glauben, bag er burch bie Beobachtung rechtlicher Formeln bes Habsburgers Entschluß anbern tonne, ließ er sich unbebentlich ben argen Formfehler zu Schulben fommen, feine perfonliche Erscheinung por tem neuen Reichsoberhaupte behufs Empfangnahme ber gefetlichen Belebnung mit seinen Ländern beharrlich zu verweigern. Und um bas mit einem Anicheine bes Rechts zu konnen, stellte er bie Bultigkeit seiner Babl fort-

während in Abrebe. Den beregten Entschluß Rudolph's hatte ber Czechenkonig aus einigen prägnanten Bortebrungen beffelben unschwer errathen tonnen. Der Sabsburger hatte nämlich, noch ebe ihm feine Anertennung burch Gregor X. schriftlich notificirt worben, ben Erzbischof von Salzburg 6), sowie bie Bifcofe von Regensburg und Baffau zu Werbungen gegen Ottofar ermächtigt und ihnen zugleich ben integralen Benug all' ihrer Befitungen und Rechte in Desterreich, Steiermart, Karnten und Krain, und zwar mit bem Ausabe augesichert, daß dies ohne alle Rücksicht auf bas geschehen solle, mas ihnen Uebermacht in nichtiger Beise bavon abgebrungen haben möge?). Das ber bohmische Monarch von biesen bebeutsamen, nur auf ibn anwendbaren Meukerungen unt Schritten Rubolph's febr balt Runte erhielt, entnimmt man aus ber empfindlichen Rache, bie er noch im Berbste beffelben Jahres an ben genannten Rirchenfürften übte 8). Ferner hatte ber Dabeburger bem oben ermabnten Bhilipp von Rarnten, noch auf tem großen nurnberger Reichstage 9 bie Belehnung mit biefem Lande, Krain und ber windischen Mark ertheilt und bie bortigen Großen einige Monten später hiervon mit bem Befehle in Renntniß gesett, bemselben zu gehorchen, mas feinen anbern 3med baben tonnte, ale fie jur Emporung gegen Ottotar ju reigen. Man fieht, Rubolph bantelte icon ju einer Zeit burchaus feinbselig gegen biesen, wo ber wiber ibn eröffnete Brocek erft im Stadium ber Ginleitung fich befant, wo es noch gam unentschieden mar, ob berfelbe ber auf bem fraglichen nurnberger Reichstage erft beichloffenen Borladung jur Empfangnahme feiner Leben und Begrimbung feiner Anspruche an bie neu erworbenen Provingen entsprechen werte, ober nicht. Da ber ihm ju bem Behufe anberaumte und verlangerte Termin noch nicht verstrichen war, besaß Rutolph auch noch tein Recht zu folchen Berfügungen, am wenigsten aber zur fattischen eigenmächtigen Auflösung ter awischen bem Böhmentonige und Philipp von Rarnten abgeschloffenen oben berührten Berträge, ba ber Spruch bes Reichstages, ber tiefe als abgedrungene für ungültig erklärte, erft etwa ein Jahr fpater erfloß.

Bas Deutschlands neues Oberhaupt, nächst bem vorhin angedeuteten

Vi Joh Victorions, bei Bbbmer, Pontes I, 303.



127 i 4. Aug.

910v.

1275

27. Bebr.

1276

9%. 3am.

<sup>6)</sup> Auf diesem Metropolitensitze war dem oden erwähnten, (teineswegs, wie ausgesprenst wurde, durch Gift aus dem Wege geräumten, 28. April 1270 Lorenz I, 298) Better Ottokar's II. der disherige Domprobst Friedrich von Walchen gefolgt, einer der scharsstätigken und schlauesten Männer seiner Zeit, der sich die zur Erhebung Audolph's angelegentlich bemührte, mit dem Böhmenkönige in gutem Bernehmen zu bleiben, von da an aber zu den entschiedensten Partisanen des Neugewählten zählte. Wiener Jahrblicher d. Literatur CVIII, 162 f. Lorenz 1, 299.

<sup>7,</sup> Bohmer, Rog. 64-65. Angef. wiener Jahrbucher CXU, 196.

<sup>8)</sup> Muchar, Gefch, v Stelermart V, 358. Thmel in b. wiener Sitzungeberichten XI, 220 f.

Momente, ju folch' brustem Borgeben gegen ben Machtigften feiner Weltfürften anmeist ermutbiate, war unftreitig bie erlangte genaue Renntnik von ber sehr bebenklichen Stimmung eines großen Theils ber eigenen Unterthanen besselben. Die Desterreicher und Steiermärker namentlich grollten ihm, und mit Recht, wegen ber Berftoffung ber Babenbergerin Margarethe und ber schweren Opfer, tie seine vielen Kriege und seine pruntvolle Hofhaltung von ihnen fortwährend heischten und die eiserne, von Grausamkeit nicht freie, Strenge, mit ter Ottotar Regungen ber Unzufriebenbeit unterbruckte und ftrafte 10), batte bie Bemuther nur noch mehr erbittert. Darum war ber Abel biefer Lande mit Rubolph bereits in ber erften Zeit nach seiner Thronbesteigung in Berbindung getreten, wie man ichon aus ben Berhandlungen ber angerft zahlreichen Berfammlung beffelben im Sommer 1274 im steierischen Ronnenstifte Gog und bem febr regen geheimen Bertehre entnimmt, ber fich im nachsten Jahre gwischen jenem und bem Habsburger entspann 11). Die burch bes Letztern aufwiegelnbe Ruichriften bervorgerufenen Aufftanbe einzelner Beifiporne unterbrudte Ottofar mar ohne fonderliche Dibe, ließ fich aber bei bem Anlasse von seiner allerbinge schwer gereizten Leibenschaft zu folch' unberftanbigem Buthen gegen Soulbige und Uniculbige binreiken, bak bie Berficherung eines für Rubolph feineswegs eingenommenen Zeitgenoffen 12): biefer fei in Defterreich von aller Belt als Befreier febnlichft erwartet worben, nur zu glaubwürdig erscheint.

1275

Bu seinem größten Unglude unterschätzte ber Böhmenkönig, in stolzem Bochen auf seine notorische materielle Ueberlegenheit, bies wichtige Moment eben so fläglich wie seines Gegners oft bewährte Thattraft unt Klugheit. Lettere befundete Rudolph nie glanzender als in bem Meifterstreiche, Ottolar's wichtigften Berbunteten, Bergog Beinrich von Rieberbabern, im entscheidenden Momente von ihm zu trennen. Seit ber oben ermähnten Theis lung v. 3. 1255 mar ber Zwiespalt zwischen biesem und Lubwig bem Strengen permanent geworben, weil eben jeber ber Brüber fich benachtheiligt mahnte und rie große Berichiebenbeit ihrer Charaftere ein fast noch schwerer zu beseitigenbes hindernig ber Gintracht bilbete. Babrend Ludwig friedsamen, fast melancholischen Temperamentes gewesen zu sein scheint, war sein jüngerer Bruber jedenfalls ein rascher, bestiger Mann, leicht verlett, bantelfüchtig, babei im boben Grate ebrgeizig 13). Darum vermochten auch alle

<sup>10)</sup> Muchar V, 320 f. Aury, Defterr. unt. Ottofar u. Albr. I, 31.

<sup>11)</sup> Muchar V, 361. 367.

<sup>12)</sup> Eynvici Vita Wilbirgis: Pez, SS. Austr. II, 264: Cum Rudolfus Romanorum Rex, ad invitationem quorundam nobilium et potentum illius terrae, Austriae sibi cuperet dominium vendicare, totus populus eum non ut invasorem, sed quasi desensorem desiderabiliter expectabat.

<sup>13;</sup> Loreng, Deutsche Gesch. I, 243.

Bersuche einsichtiger Freunde, burch neue Theilvertrage 14) ben Frieden zwischen ihnen wieder herzustellen, bas immer nur auf turze Zeit. Denn als ber haber über den Territorialbesitz endlich zu verglimmen begann, sog er neue Rahrung aus ber Frage über bie mit bemielben verbundenen Rechte. Besonders bie Aurstimme, Die Befugnif der Theilnahme an der Bahl des Reichsoberhauptes, bildete einen schwer zu beseitigenden Zankapfel zwischen ben Brübern. Bur Zeit wo folche noch nicht rie ausschließliche Brarogative eines Siebner-Rolle. giums geworden, noch im 3. 1239, erbliden wir ihren Bater Otto II. ben Erlauchten im Befite ameier Stimmen, einer für bie Bfalz und einer für bas Bergogthum Bavern 15), wie es benn auch nach ber Theilung im Gewirre bet Interregnums, wie wir oben bei ber Erwählung König Richard's geseben, beiben Brütern geglückt mar, fich ale Rurfürften fattisch geltenb zu machen und Bergog Beinrich selbst noch an ber Erhebung Rubolph's zum Reichsoberhaupte Theil genommen hatte, wenngleich bie Stimmen beiber Bittelsbacher nur für eine Aurstimme gezählt murben 16). Das entsprach auch gang bem in ten anteren furfürstlichen Bäusern, in welchen es mabrent bes Zwischenreiches boch gleichfalls zu einer Theilung getommen war, in benen von Sachsen und Brandenburg, binfictlich ber Aurstimme beobachteten Berfahren, inbem tie betreffenden Theilfürsten folche gemeinschaftlich ausübten. Aber unfähig mit seinem Bruber barüber in Gute sich zu verständigen, ob die Kurwurte, wie er behauptete, an bem Besite bes Bergogthums Babern hafte, ober wie Ludwig meinte, an der ibm allein geborenden Pfalzgrafschaft, und befürchtent, tag Rudolph, um Entscheitung angerufen, tiefe zum Bortheile tet Aeltern, seines Schwiegersohnes, geben werbe, hatte Bergog Beinrich burd Abtretung 17) ber Grafichaften Bogen, Schärding und einiger anderen Besitzungen von seinem frühern langjährigen Feinde Ottokar II. zum Abschlufte eines Schute und Trutbuntniffes, fowie auch zu tem Berfprechen fid bewegen lassen, die Gultigkeit ber Wahl bes Habsburgers, ungeachtet er ihr zugestimmt, jest ebenfalls zu bestreiten.

Mithin ware tiefer berechtigt gewesen, ihn auch als Rebell zu behandeln, und gleich tem Böhmenkönige in tie Reichsacht zu verfällen. Allein er vermiet tas klüglich, und bemühete sich vielmehr, die Brüter zu versöhnen, in ber richtigen Boraussicht, daß bies die unerläßliche Borbedingung ber Tren-

1275

1274

<sup>14</sup> Bom 24. Jan. 1262, 5. März 1265 u. 28. Sept. 1269 bei Wittmann, Monum-Wittelsbacens I, 181. 204. 234 sqq.

<sup>15;</sup> Bhillips in b. wiener Sitzungeberichten XXVI, 106. 140.

<sup>16)</sup> Loreng in ben wiener Sitzungeberichten XVII, 213.

<sup>17)</sup> Der betreffende Bertrag liegt jeht in bem von Boigt berausgegebenen Formelbud tes bobmiichen Notars Heinricus Italicus: Archiv öfterreich. Geschichtsquellen XXIX, 71 f. gebrudt vor.

nung tes ihm fo gefährlichen Bunbniffes zwischen Ottofar II. und Bergog Beinrich sei. Darum lautete sein Ausspruch bezüglich ter Aurwürde biefem gunftiger als bem eigenen Schwiegersohne, indem Rubolph auf bem Reichstage au Augeburg gang correct entschieb, baf eine Rurftimme ben Wittelsbachern megen bes Bergogthums Babern gebubre und von ben Brubern gem ein ich aftlich zu führen sei. Dennoch wurden die unausgesetzen vielseitigen Bemühungen, besonders bes Bischofs Leo von Regensburg und bes Burgrafen Friedrich von Rurnberg, diese zu versöhnen, erst nach Jahresfrist 18) von Erfolg gefront; einige Monden später gludte entlich auch die Aussohnung Bein- unf Sept. rich's mit Rubolph, wesentlich gefördert burch ben argen Miggriff Ottokar's, biefen wichtigen Allierten ohne alle Unterftützung gegen bes habsburgers entschiebene Uebermacht zu laffen. Die Hand Katharinens, einer Tochter bes Lestern, für seinen Sobn Otto mit ber Zusicherung bes zu erobernben Lanbes ob ber Enns zum Brautschatze entschied Herzog Heinrich's Trennung vom Böhmenkönige und die Bereinigung ber tausend Geharnischten, die er gegen Rubolph versammelt, mit ben 2,000, die biefer im Ganzen zusammen gebracht batte. Aber entscheidender noch als solch' belangreiche Berftartung seiner zwar febr bescheibenen aber auch febr tüchtigen 19) Streitmacht ward für Rudolph bie ibm bierburch ermöglichte Beranderung bes gangen Feldzugsplanes und ber moralische Einfluß tiefes Uebertrittes tes Fürsten von Nieberbabern auf bie öffentliche Stimmung in Defterreich, Steiermart und Karnten. Er hatte namlich, da er seinem bedeutenbsten Belfer, Ludwig bem Strengen, Theilnahme an feinbseliger Behandlung bes eigenen Stammlandes ohne ernstliche Befährbung seines so schwer ermüheten Friedens mit bem Bruber nicht zumuthen tonnte, jum Angriffe bes Begnere an feiner ftartften Seite, in Bohmen, fich entschließen muffen; bort erwartete ibn Ottofar mit folder Siegeszuverficht, daß er sich gang forglos ben Freuden ber Jagb und ber hoffeste bingab. Bergog Beinrich's Abfall entzog bem Böhmenkönige aber bie feitherige Dedung feiner ich machften Seite, intem er bem Beinbe ben ibm bislang verschloffenen Weg burch Nieberbabern nach Desterreich öffnete. Raum war hier und in ben Granglanden Rubolph's und Beinrich's Ausschnung befannt geworten, als auch bie entschiedensten bisberigen Anbanger Ottofar's zu jenem offen übertraten, wie namentlich Bischof Bernhart von Sedau, seither ber thätigfte und

1275 15. Mai

<sup>18,</sup> Zwar erflärte fich Berzog Beinrich schon am 22. Januar 1276 jur Ausföhnung mit Ludwig bereit, bennoch gludte es erft am 29. Mai biefes Jahres, nach wieberholten Bufammentunften ber Brüber, fie jum Abschluffe eines zweijährigen Friebens, ober vielmehr Baffenstillstandes zu vermögen. Die betreffenden Urtt. bei Bittmann a. a. D. I, 290—296.

<sup>19)</sup> Rex Rudolfus expeditionem movit versus Austriam cum exercitu non tantum numeroso quantum valido. Annal. Aldersbacens, ju 1276: Pertz SS. XVII. 536.

fabrite Bertampier tot Lestern in Seeiermart unt Rarnten, ber in feinen Gifer iethit is weit acamaen, in einer allaemein verbreiteten Schmübschrift Antelph's Charafter und Cade ju vertächtigen. Auf tie fich ummittelber anichliefente Erflärung ber angeiebenften Evelberren ber genamnten beiben 19. Car. Läuter für ben Dabekurger über riefer Bergang tes ermähnten viel vermögenben Kirchemürften wohl nicht viel geringern Guffuß, als bie gleichzeitige Bertreibung ter bobmifden Befatungen and Raruten burch ben Grafen Deinhart II. von Tirol. Die alte Berbindung mit tiefem feinem Ingenbfrennte hatte Autoloh eben jest burch Bollziebung ber ichen vor jeche Jahren ihm ingefagten Bermablung feines Erfigebernen Albrecht mit beffen Tochter Glifebeth neu besiegelt, unt turch selch' fluges festbalten am gegebenen Worte, trot ber glanzenten Beranterung feiner Berbaltniffe, an tiefem hervorragenten, namentlich rurch eine treffliche Finangwirtbichaft bereutenter Botentaten nicht nur einen überaus nütlichen Belfer in seiner verenntrenten argen Gelbnoth<sup>21</sup>), sondern auch einen zumal gegen Ottefar II., wegen ber Rachbarfchaft ihrer Bebiete, wichtigen Berbunteten gewonnen.

Man reute fich res Böhmentönigs idredreite Ueberraichung, als er sich so plöglich von verschietenen Seiten an seiner Achillevierse angegriffen unt in ten tiese biltenten Läntern ten innern Absall reißent um sich greisen sah! Sein Silmarich berthin über die ranben Höbenzüge unt rurch tas Wälterbickicht ter böhmischen Gränzbezirfe verschlimmerte nur seine Lage, benn er bemoralisitete sein Heer, welches sich groben Ercessen bingab, an benen es tie Truppen Ruvolph's freilich ebenfalls nicht seblen ließen ? Da es biesem gebungen, auch an ben alten Feinten best Czechenkönigs, ben Ungarn, Berbündet zu gewinnen, die sich bereits mit bereutenden Streitkaften Lesterreich näherten, und gleichzeitig in Böhmen selbst ein ungemein gesährlicher Ausstant er mächtigsten Barone ausbrach, sah sich ber vor kurzem nech so siegesssichere

<sup>20</sup> Muchar, Geich, v. Steiermart V. 371 i.

<sup>21</sup> Cum autem Rudelph, um Cstern 1276 Moguntiam ven. sset, dixit ad eum dominus de Clingin: Domine, quis est custos vestri thesauri? Respondit ei rex: Non habeo thesaurum nec pecuniam quam quinque solidos debilis mosetae. Tunc dixit ei dominus de Clingin: Quomodo ergo vultis vestro exercitui providere? Tunc respondit ei rex: Sicut mihi Dominus semper providit, sic et in boc stinere mihi Dominus poterit providere. Letanter rex processit et in extre ma semper extitit paupertate. Chron. Colmar. 270. Las Andelph anch inach fenum giamenden Siege auf dem Marchiere und die niene letzen Regierungsjahre gewöhnuch iehr ichtende teit Kasse war, ersieht man derane, daß er iehr ein ihr gam geringslägige Summen, die er nicht zu zahlen vermechte, wie z. B. sür 60, 40 zu ielbst sür 25 Mart Sibers, Eruntenspungen und Gesälle verpfänden mußte, quum camere nostre siscus paratum pecuniam non habebat, wie er in den detresienden Urkt. mitunter selbst bekennt. Zereiere, Urkt. f. d. Geich, d. Stadt Bern II. 230—231, 264.

<sup>22</sup> Rury, Defferreich unt. Ottofar u. Aibr. I, 37 f.

vermöhnte Sobn bes Glückes plotslich in eine gang verzweifelte Lage verfett. Auf allen Seiten von Feinden umringt, gab Ottokar, nachdem sein wichtigster Stütebunkt in Desterreich, die feste Klosterneuburg, vom Bavernbergoge Lubwig burch Lift überrumpelt und bas von Andolph seit Monatsfrist belagerte Bien fo weit gebracht worben , bag auch seine Ginnahme jeden Augenblick gu erwarten ftanb, seine Sache für verloren und jog ber, unter solchen Berhaltniffen nicht zweifelhaften. Entscheidung ber Schlacht, an welcher ber Habsburger fich anschickte, klüglich Unterwerfung vor. Die amischen seinen Bevollmachtigten. Markgraf Otto von Brandenburg und Bischof Bruno von Olmük. und benen Rubolob's, bem eben genannten Bittelsbacher und bem Bischofe Berthold von Burzburg vereinbarten wesentlichsten Kriedensbedingungen : 21. Nov. Ottotar's Anertennung Rubolvb's als Reichsoberhaupt und Bergichtleiftung auf Desterreich, Steiermark, Karnten, Krain, die windische Mark, Eger und Bortenan, follten burch die Doppelheirath bes bohmischen Thronfolgers Benzel mit Rubolph's vierter Tochter Guta und beffen Sobnes Hartmann mit ber Czechenpringesfin Aunigunte besiegelt werben. Fünf Tage später empfing ber 26. 900. Babsburger Ottofar's verfoulide Bulbigung und biefer von ibm bie Beleb. nung mit feinem Stammerbe Böhmen und Mahren.

Bu jab war bie Kluft, welche Ottotar, ben verwöhnten Gunftling Fortimens, so plotlich von seiner glangenben Bergangenheit trennte, als bag ein Gemuth wie bas seinige, in Bahrheit ben Troft ber Entsagung felbst batte gewinnen tonnen, ten er seiner tlagenten Gemablin so philosophisch prebigte. And war ber Friede unter momentonen Einbrücken mit offenbarer llebereilung abgeschloffen worben, und bie Frage: ob er nicht auch um ben Preis geringerer Opfer zu erbalten gewesen mare? lag zu nabe, um ihren aufreizenden Ginfluß nicht febr balb geltend zu machen. Dazu tam, bag Rudolph, wenn er es überhaupt ernftlich wollte, burch bie bringend gebotenen Rudfichtnahmen auf bie Bielen unter feinen Belfern unt neuen Unterthanen, Die jest erft ben Duth gewannen, ihren Saf gegen ben so tief geremuthigten Lowen in seinem gangen Umfange zu enthüllen und burch mancherlei Hohn und Bosheit zu vergnügen, an gewissenhafte Erfüllung ber Stipulationen bes Friedens verhindert wurde; namentlich bie noch nach tem Abichluffe beffelben in Mabren verübten Blunberungen veranlagten und berechtigten Ottofar II. ju bitterer Rlage 23). Sehr natürlich mithin, bag icon im nachsten Frühjahre ber erneuerte Ausbruch ber Reintseligkeiten brobete. Die Gile, tie Rubolph bamale, nach seinem eigenen Bekenntnisse 24) hatte, bem Bohmenkonige, ohne ihn gebort zu haben, bie

1277 Mars

<sup>23)</sup> Rurz, a. a. D. I, 45 f.

<sup>24:</sup> In bem Briefe an ben Bifchof von Brescia v. 23. Märg 1277 bei Pertz SS. XVIII, 567: Postmodem vero idem rex — — contra compositionis formam inter nos initam

1277

ihm noch verbliebenen ganter turch tie gu Wien um ihn versammelten wenigen und meist geistlichen 3 Fürsten als verwirft absprechen zu lassen, noch ehe bierzu berechtigente Hantlungen Ottolar's vorlagen, ift jo wenig geeignet, sow terlichen Glauben einzuflogen an tie Aufrichtigfeit feiner Friedensliebe, wie sein ganges Gebahren gegen tenselben in ter nachften Folgezeit. Denn nachtem es gelungen, tie über Ginn und Bollgiehung einiger Friedensberingungen 6. Mai n. zwijchen beiten Königen entstantenen Anftante turch zwei neue Bertrage gate 12. Sept. lich beignlegen, erneuerte Rucolph einen Anjpruch, ben Ottokar burch ein berentjames Zugestänrnig beseitigt zu haben glauben burfte. Gemäß älterer Divilegien ber Krone Böhmen konnten beren Träger nämlich nur zu ben in ihrer Nähe in Nürnberg, Bamberg ober Merjeburg versammelten Hoftagen bernfen, fonnten ihre rem Reiche schulrigen Dienstleistungen, überhaupt nur in 300 Bewaffneten gur Romfabrt bestebent, mit 300 Mart Silber jeweilig abgeloft werben. Auf riefe bevorzugte Stellung verzichtete Ottokar im letten ber er 12. Ecrt. wähnten Trattate. Da nun in ten bamaligen Berbaltniffen ber beiben Bericher sicherlich tein Anlag zu einer jo belangreichen Concession bes bohmischen aus bloger Grofmuth gefinnen werren tann, jo liegt es flat zu Tage, daß fie nur bas bedungene Requivalent einer andern von Rudolph erbetenen, ben Czechenkönige mintestens eben jo werthvollen sein konnte. Und obwol fie nicht austrudlich als ein foldes bezeichnet wirt, braucht man in tem fraglichen So tember-Bertrage roch nicht lange ju juchen, um fie beraus zu finden. Da Dabsburger hatte nämlich ter Stirnlation ter November-Uebereinkunft, tie ren böhmischen Baronen, reren Aufruhr ibm jo nütlich gewesen, Amnefit zusicherte, rie Deutung gegeben, raß solche hierrurch auch künftig umr feinen Schut gestellt, r. b. fattijd rer Oberberrlichkeit Ottokar's entgogen. reichsunmittelbar gemacht worren, ju nicht geringer Schmälerung bes lantet berrlichen Ansehens res Lettern, ber bie in Rete stehende Berzichtleistung offen

> temere se erexit medurch? mirb nicht geiagt ; propter quod omnia que bono pacis el amicitie sibi assignavimus nostre retractavimus potestati, principu≡ nostrorum super hoc prius requisita sentencia et optenta. Etse contra predictum hostem nostrum cum fellicitate processimus et salubriter preveluimus et omnibus bonis que ab eodem fuerant occupata receptis cum tranquilitate regnamus. Et ad ipsius regis exterminium tantum laboravimus quod nunquam nobis poterit rebellare.

<sup>25)</sup> Befage ber Beugen in Urtf. Rubolph's vom Febr. und Marg 1277 bei Lubeng. Rel. Mser. IV, 263. Ropp I, 174. Hermanr, Wien I Dipl. XXXIV. Zaschenbuch 1841, 87 und in ben Mittheilungen b. bifter. Bereins f. Steiermart V, 215 maren bamels # Bien bei ibm nur ber Erzbiichof von Galgburg, Die Biichofe von Baffau, Freifingen, Rogent burg, Bamberg und noch ein paar andere, Burggraf Friedrich von Rurnberg, Graf Gebart von Rabeneinbogen und noch einige wenig bedeutenbe Grafen, alfo nicht Einer va ben Rur- wie von ben größeren Beltfürften bes Reiches.

bar nur als ben geforderten Breis einer andern Albrecht's, des bevollmächtigten Erstgebornen Andolph's, auf die fragliche Interpretation bewilligte. Dennoch bebarrte fein Bniglicher Bater auf diefer, was zu einem bittern Schriftwechsel awischen beiben Monarchen führte. Da nun auch ber bohmische burch bie aleichzeitige Einkleidung seiner, bem Habsburger Hartmann verlobten Tochter Aunigunde in einem Franziskanerklofter die Abficht, eine der wesentlichsten Bedingungen bes Rovember-Bertrages unerfüllt zu lassen, nur zu augenfällig bekundete, so wird eine unbefangene Würdigung bieser und der übrigen gleich m erwähnenden ferneren Momente dem Anersenntnisse sich nicht verschließen konnen, bag im Grunde bes Bergens beibe Konige ben Frieden nicht aufrichtig wollten und in Babrheit nur einen Baffenftillstand abgeschloffen hatten. Ottofar aus ben angebeuteten Gründen und Rudolph, weil er wünschte und boffte, burch Erneuerung bes Rampfes wenigstens auch einen Theil ber Stamm. lande seines Antipoden in habsburgisches Hausgut zu verwandeln; mittelft trugerischer Regociationen suchte Jeber von ihnen jene nur bis zu bem Momente hinauszuschieben, wo die Chancen für ihn am gunftigften lagen.

Babrend Rudolph biese burch bie engste Allianz mit Ungarn, burch er- 12, Juli ftrebte Bundniffe mit ben Fürsten Schlesiens, Bolens und felbst Ruffiens 26) 11, Rov. für fich noch vortheilhafter ju geftalten, ben Wegner von verschiedenen Seiten an umgarnen suchte, beutete Letterer mit überlegener Bewandtheit bie schwierige Lage aus, in bie ber Habsburger theils burch seine fortbauernbe arge Gelrnoth gerieth, tie er theils auch durch allzu frühe Enthüllung seiner wahren Abfichten fich felber geschaffen batte. Die schweren Steuern, welche er in ben neugewonnenen Provinzen eintrieb, um bas zur Behauptung berfelben erforberliche Beer erbalten zu können. - fie reichten bazu nicht einmal aus, wesbalb er vom Erzbischofe von Salzburg, von den Bischöfen von Bamberg, Regensburg, Baffau, Burt, Chiemfee und Secau, Die fich schon bei bem Priegszuge Rubolph's gegen Ottofar als feine treuesten und opferwilligften Anbanger bewiesen, eine außerordentliche Belthülfe erbitten mußte -, sowie ber Hochmuth ber mit ibm gekommenen, sein besonderes Bertrauen genießenben Schwaben hatten in jenen Ländern gar bald eine gewaltige Unzufriedenheit mit tem neuen Regimente, in Bielen Sehnsucht nach Rucktehr bes alten erzeugt. Die Provinzen, auf bie ber Czechenkonig verzichtet, batte er bem Reiche wrudgegeben, teineswegs bem Geschlechte ber habsburger abgetreten. Dennoch verrieth Rubolph baburch, bag er ichon jest seine Sohne von einigen ber 3uni eben genannten Briefterfürsten mit ben Besitzungen belehnen ließ, welche bie früheren Beberricher jener von ihren Rirchen zu Leben getragen, ben feststeben.

Juli

<sup>26,</sup> Bobmer, Reg. S7. Roepell, Gefc. Bolens I, 482.

ten Entschluff, bie fraglichen schönen ganter feiner Onnaftie gugumenten. noch ebe er mit ten Kurfürften barüber nur verhandelt, geschweige benn ibn tazu unerläkliche Zustimmung schon erlangt hatte; ein Unterfangen, welches Diese, wie bie bei weitem überwiegende Majorität ber Fürsten überhaupt um fo tiefer verstimmen mußte, je weniger eine berartige Berftartung ber habeburgischen Sausmacht überhaupt in ihrem Interesse, in ihren Bunfchen lag. Darum wirften tie bereutenten Geltjummen, tie Ottokar mit freigebiger Band unter bie theinischen unt fübreutschen Fürsten unt Magnaten ausstreuete, ber führerischer als es sonst wol ter Kall gewesen sein wurde. Liefen fich aus nur wenige terfelben, gleich tem Bergoge Beinrich von Riederbabern, um offenen Abfalle von Rutolph unt jum formlichen Buntniffe mit feinen Beaner verleiten, jo boch viele gum ge bei men, gu tem Berfprecben namlich. remjelben im bevorftebenben Rampje feine Gulfe zu leiften 27). Selbft einer ber geistlichen Aurfürsten , Erzbischof Siegfried von Roln ftant mit Ottolor in fo vertrauten Relationen, bag ibn tiefer gleichsam zu seinem Agenten an Rhein ernennen konnte, wofür Rucolph nachmals, burch einen Rriegezug gegen ten genannten Pralaten fich rachte 2, ju welcher ibm bie Eroberung einiger von tiefem witerrechtlich occupirten Burgen und Abichaffung usurpirter golle ten willtommenen Vorwant lieb.

Als rie von Ottokar II. in Desterreich, vorzüglich mit Hulfe bes bortigen Landmarschalls, seines Schwiegerschnes 29 Deinrich von Chuenring und Babtram's, tes Burgermeisters von Wien, angezettelte aber von Rutolph nech rechtzeitig entreckte und schwer genug bestrafte Berichwörung bem Ausbruck nahe war, zog er zu erneuetem Kampse gegen ben töbtlich gehaßten Habbburge aus. Es ist nicht zu zweiseln, baß tiefer verloren gewesen wäre, wenn ber Ezechenfönig nicht eine kostbare Zeit mit Nebenringen vertröbelt und bem Feinke baturch Muße zur Sammlung und Berstärfung seiner Streitkräfte gegenn hatte. Denn Rutolph, von ten bei weitem meisten, selbst von ben Reichfürsten im Stiche gelassen, bei ihm Hulfe zugesagt 300, besand sied bamale nach

1262

1275

9mmi

<sup>27.</sup> Tandem per argenti plurimi missionem Renensibus et Swevis aliquibus infidelibus et avaris ab auxilio Romanorum regis retractis, predicts Bohemie rex Austriam intravit. Annal. Lambac. 31 1278: Pertz SS. IX, 561.

<sup>25;</sup> Bebmer, Reg. 115.

<sup>29</sup> Bermählt mit Agnes, einer narfirlichen Tochter König Ottefar's II. hermen, Archiv, 1819, 506. Die in ber zweiten Galite b. XI. Jahrbunderts auftauchenden Chnenius; gehörten feit bem Ausgange bes zwölften zu ben mächtigften Ebelberren Rieberöfterreicht. Arenes, Umriffe 103.

<sup>30)</sup> Annal. S. Rudbert. Salisburg. in 1278; Pertz SS. IX. S02; Romanus resauxilium principum invocat; quorum aliqui expresse negant auxilium, aliqui vecturos se se diverunt, sed male decipiunt suspensum pro adventa ipsorum animum expectantis. O' quanti principes et nobiles imperii corrupti et alle minabiles facti sunt in studiis suis.

inem eigenen Befenntniffe 31), in einer außerst bebenklichen, in einer so fris schen Lage, daß die Bürger Biens seinen Untergang für unvermeidlich hieln, und ibn barum, trot ber von ibm eben erhaltenen Bunftbezeugungen, schon m die Erlaubniß zur Wahl eines anbern Serrn baten. Erft die ihm vom Ragparenkönige Labislaus gesandten 14,000 Streiter und die kleine aber userlesene Rämpferschaar, die Rubolob's innigster, um ihn überhaupt bocherbienter, Bertrauter, Bischof Beinrich von Basel und Burggraf Friedrich on Rurnberg ihm zuführten, ermöglichten es bem Reichsoberhaupte, bem feinte entgegen zu gehen und nach seiner Gewohnheit (abergläubisch war calfo nicht!) an einem Freitage 32) bie Entscheibungeschlacht auf 26. Aug. em Marchfelbe ju magen. Sie mar eine ber morberischsten bes Jahrunderts; beibe Könige entfalteten im Bewußtsein, daß bier Alles auf bem spiele ftanb, ungewöhnliche Tapferkeit; schon lag Rubolph unter seinem erochenen Rosse in ber augenscheinlichsten Tobesgefahr in einem Bache, als ber purgauische Ritter Beinrich Waltber von Ramschwag ibn noch rechtzeitig rette. Endlich, nach ungeheueren Anftrengungen, glückte es bem bentichen Beere as bohmische zu burchbrechen und in die Flucht zu treiben; Ottokar, ber lieber 26 Leben als ben Sieg verlor, tampfte noch, wie sein toniglicher Befieger bem labfte fdrieb, auf bem von ben Seinen ichon verlassenen Schlachtfelbe, umeben von wenigen Getreuen, mit bem Muthe und ber Rraft eines Giganten nt, bis er endlich von einigen österreichischen und steierischen Sbelberren übercannt und erschlagen wurde. Fast 14.000 Tobte bedten die Bablitatt; Ruolph's Triumph war vollständig.

Dentwürdiger Wechsel menschlicher Geschide auf einem und bemselben led Erbe! Das nämliche weite Blachfelb an ber March, auf welchem Ottoir 11. jett im Rampfe ber Bergweiflung gefallen, mar achtzebn Jahre früher r Schauplat seines glänzenbsten Sieges über bie Ungarn! Man muß seiem Gegner bie Berechtigkeit wiberfahren laffen, bag er bie einbringliche Dab. ung zur Mäßigung im Glude, die ans folch' ergreifender Erfahrung an ihn ging, nicht unbeachtet ließ, wie von vielen anderen Emportommlingen wol eicheben mare, bei welchen gerabe biese Tugend am feltensten ift. Denn ihm, m Sieger, legte fich bamals, wie gewöhnlich, Alles zu Füßen, am früheften in grimmigfter Gegner 33) nach Ottokar, Herzog Heinrich von Rieberbayern,

1278 20. Juni Aug.

<sup>31) —</sup> in extreme necessitatis articulo, dum fortuna solite felicitatis vultum mentare minabatur a nobis. Urfundi. Neugerung Rubolph's v. 20. April 1283. Troulat, Monuments II, 377.

<sup>32)</sup> Rex vero Rudolfus habens in consuetudine pugnas in sextis riis exercere. Annal. Claustroneob.: Pertz SS. IX, 745.

<sup>33)</sup> Idem dux — — destruccionem et insidias prefato regi Romanorum omni resibilitate suarum virium machinatur. Annal. Lembach.: Pertz SS. IX, 561.

ber bes Rouige Bergeihung inteffen burch Bergichtleiftung auf bas por we

Jahren ihm überlaffene Lant ob ter Enns und turch tas mit feinem Bruber Lungig tem Strengen getroffene llebereinkommen34 ertaufen mußte, alle 23. CQ. Streitigfeiten über ihre Besitzungen und Gerechtsame 22 Jahre lang ruben m laffen. Es ware tem habsburger tamals nicht allquichwer gefallen, Ottofar's 92. 1271 unmanrigen Anaben Bengel II. auch feiner vaterlichen Stammlante größter-27. Nug. theils, wenn nicht ganglich zu berauben. Denn beffen sowie feiner macht und rathlosen Mutter Lage mar schredlich. Babrent Dabren bes Ronigs leicht Bente wart, fielen Markgraf Otto V. ber Lange von Brandenburg, Bolen und Schlefier in Bohmen ein, es verwüstent, plunternt und Granel jegliber Art verübent. Und als ob bas noch nicht genug gewesen, brobete baneben noch ber Ansbruch eines Burgerfrieges! Der ermabnte Brandenburger, ber mit terlicher Seits ein Reffe Ottokar's II. war, wollte nämlich, unter bem Ber wante eines angeblichen Auftrages tes Lettern, jum Bormunde feiner BBailer fich aufwerfen, bie Majorität tes Arels erflarte fich fur ibn , mabrent Onni aunde, bie königliche Bittme, fest entschlossen mar jenes um jeten Breis m verbuten und bie meisten Starte auf ihrer Seite batte. Sie nahm au Rubold's 1278 Grofmuth ihre Buflucht, und nicht vergebens; tiefer begnügte fic nämlich mit Dtt. ber bei Ottofar's früherer Unterwerfung ftipulirten Doppelbeirath ibrer Rim ber und bem Erfate ber Rriegstoften, wogegen er bie Konigin feines fraftigfter Schutes versicherte. Benes zwiefache Chebundnig getieb in ber Art zur Bol ziehung, bag Wenzel mit ber habsburgerin Guta, Rudolph's gleichnamier britter Gobn aber mit ber bobmijden Pringeffin Agnes vermählt murbe. Die Martgraf Otto über biefe, feine Blane burchtreugenbe, Bereinbarung beck unwillig und ichon nabe taran war, es auf tie blutige Enticheibung tes Sourtes ankommen zu laffen, gab er boch noch rechtzeitig flügerem Rathe nach mit auch ber König bequemte fich zu einer wesentlichen, ihn freilich Richts tofter ben, Concession. Er genehmigte nämlich, bag ber Brantenburger für bie nad ften fünf Jahre bie vormundschaftliche Bermaltung Bohmens erhielt , mogen berfelbe einwilligte, baf Mähren bem Reichsoberhaupte zum Erfat ber Rriegt toften auf eben fo lange cebirt und ben oben ermähnten Bermählungen noch te

seines gleichnamigen Bruders mit herwig, einer Tochter Rudolph's, angewikt wurte. Nicht unerwähnt barf bleiben, baß mährent letterer bie ihm über lassene Provinz erst burch bie Bischöfe Bruno von Olmütz und heinrich res Basel unt bann burch seinen Eibam, herzog Albrecht von Sachsen, so lebis verwalten ließ, baß sie sichtlich wieder aufblüchete und nach Ablauf bes ertragsmäßigen Lustrums sie dem jungen Könige Benzel II. sogleich und

<sup>34)</sup> Wittmann, Monum, Wittelsb. I, 312 f.

gab 35), Markgraf Otto bagegen bie ibm anvertrante Bormundschaft so gewisfenlos migbrauchte 36), daß die Rlagen ber abscheulich geplünderten, mighandels ten und sich besbalb auflebnenben Böhmen endlich bes Reichsoberhauptes bewaffnetes Einschreiten veranlagten. Das von biesem vermittelte lebereinfommen, 25. Rov. nach welchem ber Brandenburger die Berwaltung bes Landes zwei einheimischen Großen übertragen, tagegen 15,000 Mart Silbers erhalten follte 37), bewirfte teinen bauernden Frieden, ba Otto ber Lange ben Czechen ihren gewaltsam und vertragswidrig 38) außer Landes geführten und gräulich vernachlässigten jungen Ronig hartnadig vorenthielt. Sie mußten sich endlich bagu bequemen, ibn mit ferneren 20,000 Mart aus ter branbenburgischen Vormunbschaft, ober vielmehr Befangenschaft, wie fie König Rubolph richtig nannte, ju lofen, und ber unmundige Anabe mußte bem noch das Versprechen einer Ertra-Erkenntlichfeit von 5,000 Mart für wohlgeführte Tutel hinzufügen, ehe Otto ber Lange ibn nach Brag entlieft! Das Reichsoberhaupt war um fo mehr befugt, alle tiefe abgetrungenen Berbindlichkeiten für ungultig zu erklären 39), ba fie bem erwähnten zwischen ihm und bem Martgrafen abgeschlossenen Bertrage burdaus entgegenliefen.

1283 Nov.

1280 €qt.

25. Jan.

Bie sehr bie Umwandlung ber Ottokar II. abgenommenen Länder in habeburgisches Hausgut ben Aurfürsten zuwider war, erhellt am sprechendsten ans ter Thatfache, bag Rudolph trot ber febr bebentenben Steigerung feines Ansebens burch ten glanzenden Sieg auf tem Marchfelbe noch volle vier Jahre bedurfte, ebe es ibm gludte, bie ju jener erforberlichen Ginwilligung berfelben 27. 3uli an erlangen; nur ber oben gebachte Markgraf Otto V. von Brandenburg und 22. Scot. Bergog Albrecht von Sachsen hatten fie früher gegeben. Nicht sobald war biefe unerlägliche Borbebingung erfüllt, als ber Ronig fich beeilte, auf einem nach

1280 22. Aug.

<sup>35,</sup> Boczet, Mähren unt. R. Rubolph I. 25. 40-44. (Brag 1835).

<sup>36)</sup> Das ift boch unbestreitbar, wenn man auch mit Rloben, Dipl. Gefch. Balbemar's 1, 235 f. anzunehmen geneigt ift, baß die betreffenden Schilberungen ber bohmischen Chromiften von Uebertreibungen nicht frei fein mogen. Bergl. Belwing, Gefch. b. preuß. Staats 1, 151.

<sup>37)</sup> Cosmas. Prag. Contin. ad a. 1281: Pertz SS. IX, 203.

<sup>35:</sup> Beczet a. a. D. 24. 60.

<sup>39) —</sup> maxime cum inter nos et dictum marchionem, cum ejus juri antedictum heredem regni Bohemie cum suo regno usque ad certum tempus committeremus, intercesserit certa conventio, digna in suo robore observari, videlicet quod expirante certo tempore, quod conventioni adjectum fuerat, prenominatum heredem regni Bohemie una cum suo regno sine quovis damno vel dispendio vel quantumvis injuria sine petitione quarumlibet expensarum juxta legem conventionis restituet pieno jure, cujus tamen conuentionis legibus dictus marchio obvians, minus juste pactiones, obligationes, fidejussiones extorquens indebite, quod promisit, penitus violavit. Urt. Rubolph's I. bei Riedel, Cod. Dipl. Brand. B (hier und im Folgenben bie burchgungige Bezeichnung bes zweiten Saupttheile, fo wie A bie bes erften und C bie bes

Augeburg berufenen Hoftage seine Sohne Albrecht und Rubolph, unter Erbebung in ben Reichsfürstenstand, mit Desterreich, Steiermart, Rrain und bet 27. Decbr. windischen Mart zu belehnen. Man fieht, es fehlt in ber barüber sprechenden Urfunde eines ber bem böhmischen Monarchen abgenommenen ganber -Rarnten, trogbem es jest 40) nicht mehr bezweifelt werten fann, bag ber Habsburger seinen Sprößlingen auf dem beregten augsburger Tage auch bie genannte Proving verlieben. Es hat damit folgende eigenthumliche Bewandnig. Bie oben berührt gablte zu ben thatigften und nütlichften Belfern Rubolph's gegen Ottofar II. Graf Meinhard II. von Tirol; feines Gifers Quelle war ter Bunich, Karnten ju erwerben, und burch feine Ernennung jum Reichsverwefer Diefer Broving batte ber König ibm große Soffnung auf beffen Erfüllung et macht. Als er fich aber bemungeachtet nicht entschließen konnte, bas wichtige Lant ron den übrigen eroberten Bebieten zu trennen, und folches auf dem gerachten augsburger Tage ebenfalls feinen Göbnen verlieb, offenbarte Meinbart II. je entschieren ben Entschluß, bas Bergogthum, welches fich fattisch in feinen Baten befant, nicht leichten Raufes fahren zu laffen, - er erhob fogar Anfpruck auf Krain und bie windische Mart, - bag Rudolph, um weitaussehenden. zumal bei ber beregten Stimmung ber Rur- und meisten übrigen Reichefürsten fehr zu schenenden, Berwicklungen mit seinem Jugenbfreunde und treucher Unbanger vorzubeugen, flüglich zum Rachgeben fich entschloß. Rachbem Mein hard 41) allen Ansprüchen an Krain und bie windische Mart entsagt und fic damit einverstanden ertlärt batte, biese Länder, bie ibm ber Sabeburger it früher gemährte Borichuffe verpfändet, nur bis zu beren Ruchahlung zu behalten, empfing er von tiefem bie Belehnung mit Rarnten. Um nun fein neue Erwerbung gegen alle Anfechtungen zu sichern, bie fpater aus ber erften Berleibung berfelben an rie königlichen Gobne bergeleitet werben konnten. ver . und er langte Deinhart II. bie Umichreibung tes urfprünglichen Belehnungsbriefes fur lettere, t. b. bie Weglaffung Rarntens in temfelben. Und wie hier bewährte Ruvolph bie oft bethätigte Umficht auch in ber Bereit willigkeit, mit welcher er ber Bitte bes öfterreichischen Abels entsprach, bie in Rete ftebenten Provinzen ter miflichen 3m ei herrschaft zu entheben. Er macht feinen Erfigebornen Albrecht jum Alleinberen biefer Lande, mit ber Berpflich-1. Sun: tung, ten jungern Bruter mittelft einer fpater ju ermittelnten angemeffenen Gelriumme arzufinten, falls es binnen vier Jahren nicht gelänge, ihm ein be

Eine nicht leicht miffguverftebente Anteutung beffen, mas Rubolph's rafe

fenteres Renigreid ober Fürftenthum gu vericaffen.

<sup>40</sup> Rad bet neneften grundlichen Unterfuchung Stogmanns in ben wiener Sigungliberichier AlX 145-203

<sup>41</sup> Bireiberungen 2. biftor. Bereins f. Steiermart XII, 53.

lose Hauptforge blieb - feines Geschlechtes Ausstattung mit möglichst vielem Lantbesig, worüber freilich schon bie Thatsache, bag er faft fünf Jahre lang nnumterbrochen in Defterreich weilte, mabrent biefer gangen Zeit nicht ein einziges Mal "in bas Reich" beraustam, und um beffen Angelegenheiten fich blutwenig fummerte, um ja teine Störung feiner Bemuhungen im Intereffe bes eigenen Sauses zu erfahren, einen vielsagenden Fingerzeige gab. Und wer weiß, wie lange ber Mehrer res beil. romischen Reiches biefes fich noch felbst überlassen haben wurde, wenn nicht die Nothwendigkeit, burch seine perfonliche Einwirtung bie fo lange ausbleibenben unentbehrlichen turfürftlichen Billebriefe zur Umwandlung bes babenbergischen Rachlasses in habsburgisches Sansgut zu erlangen, ibn aus ter Oftmart nach tem übrigen Deutschland getrieben batte!

1276 Dtt. -1281 Juni

## Biertes Kapitel.

Rudolph's 1. langjahrige Bflichtverfaumnig im Reiche, verfuchte Biederherftellung bet bergogthum Schwaben; Graf Cberhard I. von Burtemberg; bes habsburgere Miggriffe in Riederfachfen, Clavien und den Riederlanden und baberruhrende geringe Geltung in Diefen Gegenden. Grafin Margarethe von Rlandern, ihre Manner und ihre Cohne; ber limburgifche Erbfolgeftreit, R. Rubolph's I. fcmahliche Gleichaultigleit mahrend beffelben und beren Grunde; Bergog Johann I. von Brabant; Die Schlacht bei Boringen Rubolph's I. ungleiche Saltung gegen Rrantreid, je nachbem es fich um bie Intereffen bes Reiches ober um bie feines eigenen baufes handelte; bas Arelat; Bfalgrafichaft Burgund. Des habsburwerd brennendes Berlangen nach ber Raifertrone und beffen Ausbeutung durch Die Babfte; intenfibe Antipathie, welcher er in feinen legten Lebensjahren felbft bei ber beutiden bochfirche begegnet, und beren Grunde; Rudolph's I. Berfahren accen bie Abtei St. Gallen und bas Erzstift Salzburg; Abt heinrich II. von Abmont. Bundnig der drei geiftlichen Rurfurften gegen R. Rubolph und arge Berftimmung auch ber weltlichen; ber habsburger in Erfurt und Thuringen; Scheitern feiner Thronfolgeplane; fein rechtewidriges Berfahren gegen Ungarn. Grundlofigfeit der angeblichen burgerfreundlichen Gefinnung Rudolph's L; feine Erpreffungen; fleigende Opposition ber Stabte; ber falfche Friedrich II.; Graf Egeno III. und die Freiburger; Graf Johann II. von hennegau und die Burger von Balenciennes; Rudolph's I. Ungerechtigfeit und beren Folgen; fein Tob; Burbigung feiner Birtfamteit.

In ben nahezu acht Jahren, Die seit ber Erhebung Rudolph's I. auf ben tentschen Thron verstrichen, war von ibm so viel wie Nichts geschehen zur

Beitrierigung tes tringenten Beburfniffes Germaniens - gur Ginfchrautung ter Gebreu ter Großen und ber Raubereien tes Abels, gur Berftellung eines ranerbaften Lantfrietens, ter Gicherheit ter Berfonen unt tes Gigenthums. In rem Betreff mar es noch eben fo übel bestellt, wie in ben Tagen ter Interregnums; wenn bie Fürsten und Statte bes Reiches bie Berrichaft bee Sauftrechtes mintern wollten, mußten fie noch immer wie bamals, tret tem raf es ihnen an einem Oberhaupte jett nicht mehr fehlte, felbft ban thun, wie 3. B. Rurolph's I. Giram, Ludwig ber Strenge, ber 1) mit einigen Yani berren und mehreren ber bebentenbften Reichsftabte ber Rheingegenten. ter Wenerau und bes Elfaffes ein Bundnig jur Erhaltung bes Lanbfrierene auf gwei Jahre errichtete. Der Habsburger mochte fühlen, bag biefe lange Berfanmnig feiner wefentlichften Pflicht alle Gutgefinnten um fo mehr ver ftimmen mußte, ba bie Begründung bes Lanbfriedens in ben Lanbern, au weichen er ein besonderes Interesse nahm, in ben von Ottofar II. abgetretenm 22.6 Provingen, seine erfte Sorge nach teren Erwerbung gewesen, und baffelte Berürfnig im übrigen Deutschland nicht minter groß, ja vieler Orten ned eber größer war. Daber tie Saft, mit ter Rutolph nach feiner Rudicht aus Defterreich tiefe Unterlaffungefünde gut zu machen fuchte; ber von ibm juvorrerft in Regensburg gegebenen baberifden Canbfriebensortnum? 25. Buti reihete fich noch in temjelben Dlonat eine frantifche und eine oberichma-13 Teibr. bifche 3, unt noch vor Ablauf riefes Babres auch eine rhein if che an. Alleis bie Folgen ber beregten argen Pflichtvernachläffigung machten fich bem Louis nur zu fühlbar; man glaubte nicht an ben Ernft eines Gifers, ber fo lane geschlummert unt jo plötlich erwacht war, hielt sich vielmehr überzeugt, bei Rutolph, nachtem er seinem Bewiffen unt ben Anforterungen feiner Stellma anscheinent ein Benuge gethan, Die Intereffen bes Reiches über Die Jage nad neuen Erwerbungen für fein Weschlecht nur zu balt wieder aus bem Muge er lieren werde. Biele meinten gar, daß seinem Landfriedenseifer überhaupt m Diefe Absicht zu Grunde liege, Die nämlich, fich einen gefetzlichen Bormut ju gabtreichen über bie Yantfriedensbrecher zu verhangenben Confiscation zat jur Umwandlung ber eingezogenen Besitzungen in habsburgifches Sant in rerichaffen.

> Besouters verbreitet mar lettere Meinung unter bem hoben und nieben Ar. Edwabene. Geit tem traurigen Ente bes letten achten Bobenftan

1276

1251

6 Qufi

2 3un:

M numents de l'Evèche de Bâle II, 293 Somit, Urfuntentut ; Berger i Bridern Bebenb. 55.

<sup>2</sup> No "marz, Monum. Wittelsbac. I, 335 sq.

<sup>:</sup> Samu Bernemera, Geich, III, 45.

fen mar bies Bergogthum so zweifellos ein eröffnetes Reichslehn, wie Defterreich nach bem Erlöschen ber Babenberger, bie Wiederberstellung besselben aber tennoch uuthunlich i); einmal, wegen ter gang außerorbentlichen Bersplitterung ber bergoglichen Guter und Rechte, indem es bier, wie schon erwähnt, mehr als in irgend einem anbern beutschen Lande in ben Tagen bes Interregnums ben einzelnen Ständen, bis zu ben Meinsten berab, gelungen war, sich berjelben zu bemächtigen; baun, weil bie Restauration zunächst auf Roften Des Danpterben ber letten ichwähischen Bergoge, tes Rheinpfalzgrafen und Bayernfürsten Ludwig, batte begonnen werden muffen. Denn bei ber touradinischen Erbichaft beffelben mar gar viel Berzogsgut mit Familiengut aufammengeworfen worden, bee Erstern Berausgabe mithin unerläglich gur Wiederherstellung bes alten Nationalberzogthums. Davon wollte Rudolph aber Nichts miffen, weil Ludwig fein Giram, unt tonnte es auch nicht, weil berfelbe feine Sauptstute, berjenige seiner Babler mar, ber wie tein Anberer beigetragen zur Festigung seiner eigenen Macht, bem er beshalb auch bie touradinifche Schenfung bedingungelos längst bestätigt hatte. Aber eben barum 27. Bebr. war es ein arger politischer Miggriff Rudolph's, bag er trop tiefes zweifellojen Entschlusses, tiefer Nothwendigfeit, ben Dauptfunter ju ichonen, nach seiner Rücktehr aus Defterreich immer unzweideutiger bas Borhaben offenbarte, burch Wieberberftellung bes Bergogthums Schwaben feinem gleichnamigen jungsten Gobne bie ihm für bie Berzichtleiftnug auf ben Nachlag ber Babenberger in Aussicht gestellte Entschädigung zu verschaffen, was mithin nur auf Koften Derjenigen geschehen konnte, die fich, wenn auch in bobem, boch immerbin nur in geringerem Grabe als Ludwig ber Strenge an ten bergoglichen Butern und Rechten vergriffen batten, aber weber bes konigs Schwiegerföhne, noch ihm felbst unentbehrlich waren. Diese Rechtsungleichbeit, biefe verschiedenartige Behandlung berer, bie fich in einem und remselben Balle befanden, mußte um fo erbitternder wirken, weil fie erftens von einem frühern Stantesgenoffen ausging, ter vor feiner Erhebung auf ren teutschen Thron biefelbe Sunde, wie bereits ermähnt, mehrfach selbst begangen, wegen beren er Andere, vom Glude Dinderbegunftigte, jett bugen wollte; zweiteus, weil bas in einer Beije geschah, die nur zu beutlich bie Absicht verrieth, das vorgeschütze Interesse bes Reiches zur Fördernug bes Brivatvortheils res Haufes Dabsburg, und namentlich gur Ausführung bes eben gedachten Blancs zu benüten.

Rumal in Rutolph's Vorgeben gegen tie Grafen von Würtemberg

<sup>4,</sup> Staiin III, 37 f. Berbuichel, Graf Albrecht v. Bellern Gobenb. u. f. Berb. gu R. Rut. I. u. St. Albr. 1. 30 (Berlin 1858).

irran fie fich pragnant genng and, weil er riefen, unter bem beregten Titel, from Giner unt Rechte entrog, die fie rechtlich erworben, nicht nintwirt batrei. wiche theine fich felbft, theile feinen Bermantten aneignete !. Richts nutitinder mitbin, als taf Cherbart I., ber Erlandte, ber bamale bie würtemvergriche Grafentrone trug, dem Könige frinnefeint wurde, baf er tie gewartige Miffirmmung, bie beffen fich immer flatlicher enthällentes fragindet Brojeft unter vielen ichmatischen Großen erregte, bam benützte, fie un '200-'20 Reciellion mit fich fertigireifen. Der turch wei Jahre fich fertiginnente Mumm barte einen fur Rurolph nichte weniger als ermunichten Ansgang, benn trop ber größten Unftrengungen gelang es ibm nicht, über Cherbare unt teffen Berbuntete fo enticheitente Bortheile zu erringen, bag er fich als Sieger betrachten turite. Er mar tarum freb, turch tes Erzbischofs von Main 22 On. Bermitting unter Beringungen Frieten ichliefen ju tonnen, tie ibn bas menigftene icheinen liegen; wie wenig er ce in Birflichfeit war, erhellt am iprechentsten aus ter Thatjache, tag er sich tagu begnemte, bie Daner tet wiederbergestellten burch ein Opjer ju fichern, welches ihm schwer genna anfommen mochte, nämlich mittelft fermlicher Bergichtleiftung auf bie beablich. tigte Reftauration tes Bergogthums Schwaben. Durch tie gemachte Erfalrung belehrt, bag es ihm nimmer gelingen werte, bie öffentliche Orbnum in viejem besonders arg gerrutteten Theile tes Reiches wiederherzustellen, jo lange ber Argwohn, bag feine tiesfälligen Bemühungen nur ter Ansführung bet mehrberegten Blanes zur verhüllenden Dede tienen follten, Die machtigften ter tortigen Lantherren ihm feintlich gegenüber ftellte, unt fich ber Erkenntnif nicht verschließend, bag jenes Borhaben schon teshalb untlug und unaneführ bar fei, befreiete ter König auf einer in Gmund veranstalteten gablreich be-20 inchten Berjammlung die Fürsten und Ebelberren Schwabens burch bundie Ausicherungen von ber in Rebe stehenden aufreizenden Furcht 6). Bon ber Wiererherstellung tiefes alten Rationalberzogthums war nicht mehr bie Rete; Die Grafen von Burtemberg, Die Markgrafen von Baben und anberen einfie gen Baffallen ber hobenftaufifchen Bergoge find erft jett, erft feitbem reiche. unmittelbar, b. b. feiner Zwischenmacht mehr, sonbern nur bem Der baupte bes Reiches untergeben, Reichsfürften geworben. Die Bermaltung ber tiefem in Schwaben noch zustehenten, in bie Bante feiner weltlichen ster geiftlichen Großen noch nicht übergangenen Befitungen, Gerechtfame w Ginfünfte batte Ruvolph ichon in ber erften Zeit feiner toniglichen Baltung

124

be Ropp, Reichsgefc. I, 601 f. Stälin III, 52, Uebelen, Cherharb b. Erlancht !! Crusta 1439".

<sup>4</sup> Bebelen 20 f. Bfifter, Gefch. v Gchmaben III, 72 f.

Reichstanbvögten übertragen, welche Neuerung er auch in anderen berzogslosen Theilen Deutschlands, namentlich in ben im Berzogssprengel ber Bischöfe von Burgburg nicht begriffenen Begirten Frankens, im Elfag und Breisgau, — in ber Wetterau erscheinen tiesen Ramen führende Suppleanten ter Bergoge erst unter seinem Sohne Albrecht I., — introducirte 7). Wegen ber Ausbehnung ber Broving sette Rudolph in Oberschwaben und auch in Riederschwaben einen besondern Landrogt; Die Thatsache, daß erst seit bem gmundener Tage bie Opposition ber bortigen Großen aufhörte, Rube und Orenung in diefe Begenden gurudfehrten gibt ben iprechendsten Aufschluf über vie eigentlichen Zielpuntte bes Rampfes zwischen jenen und bem Habsburger.

Aber auch in jenen Theilen Deutschlands, wo Rudolph nicht burch bie Enthüllung folder Blane bie größten Schwierigkeiten fich felber ichuf, batte er bis an feines Lebens Ende fich unaufborlich abzumuben, um bas in ber Buchtlofigkeit des Interregnums aufgewachsene Geschlecht zur Beachtung seiner mehrfach erneuerten Landfriedensgesetze zu vermögen. Und vollständig ist ihm bas nicht einmal in ben Brovinzen gelungen, in welchen er seit seiner Rucktehr aus Desterreich fich fast ausschließlich aufhielt, bie er zu bem Behufe unaufborlich bereifte - im Guben und einem Theile Dittelbeutschlands. Wie wenig er fich selbst barüber tauschte, entnimmt man namentlich aus bem menen Bufate bes fpatern würzburger Landfriebens, bag bie Dagregeln 24. Marg jur handhabung beffelben ten Fürften und sonstigen Territorialherren in beren Bebieten nach Abiprache mit ihren, gantftanben überlaffen bleiben sollten. In ben Gegenten des Reiches, die Rutolph nie betrat, icon beshalb weil er bort feine ibm speciell am Bergen liegenden Interessen ju mahren, b. b. teine Aussicht batte, Erwerbungen für fein Beichlecht ju machen, in ben nördlichen und nordöstlichen war fein Ansehen überaus geringfügig, und man muß sagen nicht sowol wegen ber Unzulänglichkeit seiner Mittel, als vielmehr wegen einer von ihm getroffenen eben so vertehrten, als unbeilvollen Anordnung. Er hatte nämlich in jenen Gegenden feinen 27. Sert. Eidam, ten Sachsenbergog Albrecht und Bergog Albrecht von Braunschweig, und nach tem hintritte bes Lebern bie Markgrafen Johann, Otto und Kon- 15, Mug. rat von Brandenburg ju Tragern ber Reichsgewalt, ju feinen Stellvertretern und Bflegern bes Lanbfriedens ernannt. Damit wurde benn boch beutlich genug ausgesprochen, bag Rucolph felbst ber Erfüllung seiner Pflich. ten in biefen Provinzen Deutschlands nicht obliegen konnte ober nicht obliegen wollte; bas Gine für feine Beltung bort taum weniger schlimm als

1274

<sup>24.</sup> Aug.

<sup>7)</sup> Stalin III, 43. Schmib, Geich. b. Grafen v. Bollern - hobenb. 51. Archiv f. beff.-tarmft. Gefch. I, 338 ff.

ras Antere. Aber noch schlimmer war, bag namentlich bie Brancenburger

1252 15. **M**ai

1281

1283

13. Juni

1251

11 Ana

bie ihnen übertragene Gewalt fo ichnote migbrauchten, bag ber Konig rurch rie eingelaufenen biesfälligen Beschwerben, sich veranlagt fant, fie rerjelben wieder zu entfleiden. Dag bie Ucbergriffe und Anmagungen ber martgraf. lichen Brüder nicht gegen die Städte allein, sondern auch gegen die Fürsten und Bischöfe Niedersachsens und Glaviens gerichtet waren, entnimmt man ans ihrer bamaligen Verfällung in ben Kirchenbann wegen verichiebener gegen ben Bischof von Halberstadt verübten Gewaltthaten, so wie aus tem von vielen Fürsten, Territorialherren und Städten ber wendischen Oftseelander w Roftoct auf gebn Sahre abgeschloffenen Bundniffe, welches fich zwar nur in einen Kantfrierensverein ausgab, aber in ter That ein Schuts und Trusbündniß gegen die Markgrafen und gegen König Andolph selbst war ). Sest erst erfannte tiefer bie Große bes von ihm begangenen Wifgriffes; mabrem er bamit umging burch bewaffnete Intervention in bem gwischen ben Branrenburgern und ten fraglichen Berbündeten ausgebrochenen erbitterten Kampfe seinem tiefgesunkenen Ansehen in Diesem Theile bes Reiches wieder aufznhelfen, empfing taffelbe hier vollente ten Gnatenftof turch die Nichtswürtiglik seines Tochtermannes, Herzog Albrecht's von Sachsen, und burch seine eigene bald flar zu Tage tretende Unfähigfeit, Die endlich erkannten Bflichten feiner Stellung in tiefen Begenten mabranuchmen, tie Martgrafen gum Geberfan gegen seine Berfügungen zu nöthigen. Der Sachsenfürft, bes Konige nmmebriger alleiniger Statthalter und Friedenspfleger in den fraglichen Provinen. lick fich nämlich von ben Brandenburgern burch Gelb beftechen, ibner gegen bie in Rebe ftehenden Alliirten Beiftand zu leiften! Die Meinung tiefer von Rudolph's verheißenem rivettem Ginschreiten erhellt aus ber Thab fache, baf fie, nachbem fie im Rampfe Die Rürzeren gezogen, fich beeilten, em ihnen nöthigen Brieben von ten Marfgrafen mit 4,000 Mart Gitbers 3 er kanfen "; Beweises genng, wie wenig fie anch ber in Anssicht gestellter perfontiden Dagwischenfunft bee Reichvoberhauptes Die Fähigfeit gutraueten, ihnen benselben unentgelblich zu verschaffen. Richts natürlicher, als baf wisen Ansehen in riesen Megenden seitvem auf Rull berabsank.

Wie in Rieberfachsen und Clavien spielte Ruvolph auch in einem großen Theile bes übrigen Dentschlands eine sehr untergeordnete, ober vielmehr meitt gar keine Rolle, indem bie Dinge bort gingen, wie sie auch ohne Reichseberhaupt gegangen sein würden, als ob Germanien eines solchen noch immer

<sup>8)</sup> Micket, God. Diplom. Brand. B. I. 162, 166 j. Rüüsel in Schmitt's Zeirdet. Welde. VIII, 449. Medienburg. Infuntenbuch III, 85 j.

<sup>9)</sup> Gulebrecht, b. roftod. Landniebe in ben baltiiden Sindien II, 1, 105, 128. Redlenb. Urfundenbuch III, 122, 137 p.

ntbebrte, wie namentlich in ben Nieberlanden. Rach bem finberlosen bintritte ter Brafin Johanna von Flanbern und hennegau maren iefe reichen Graffchaften, ihrer Schwester Dargarethe anbeimgefallen. ie, taum gwölfjahrig, ihren Bormund, Burchard von Avesnes geheirathet, en wiederholten Banubligen bes Batifans jum Trope mit biefem, ihr noch agn nabe verwandten, geiftlichen 10) Deferteur in gludlicher Che gelebt, bis pr veranderungesuchtiges Berg für Wilhelm von Dampierre entbrannte und er Fluch ber Rirche ihr ben erwünschten Borwand lieb, jenen zu verabschieen, und fich mit biefem zu vermählen 11). Bon beiben Mannern, bie vor vrer Gelangung auf ben Gtafenftubl aus ber Zeitlichteit ichieben, batte Darrethe Sobne, begte gegen die ihres erften Chebettes aber eine eben so tiefe bneigung, ale blinde Borliebe für bie ihres zweiten. Es gereichte ihr barum e nicht geringem Berzeleid, daß Johann und Balbuin von Avesnes nicht nur on Raifer Friedrich II., sondern felbst, freilich aus sehr weltlichen Grunen 12,, von Bubft Innocen IV. feineswegs, wie Margarethe munichte und e gewöhnlich nannte, für Baftarbe, sonbern für legitime Spröglinge erflart 17. April porten, und bamit, ale bie Erstgebornen, ein Raberrecht zur Nachfolge in ren fammtlichen Besitzungen erworben batten. Darum genügte ben 56hnen Burchatb's auch nicht bie burch eine schiederichterliche Entscheidung Buig Ludwig's IX. von Frankreich ihnen zuerkannte Grafichaft Bennegan, nt Johann, ber altere Bruber, ber burch feine Beirath mit Alix, ber Schweer Bilbelm's von Bollant, bes beutschen Schattenkönigs, an biesem ten eif: igsten Belfer gewonnen, erlangte von temfelben auch unschwer tie Investitur it tem vom deutschen Reiche zu Lehn gebenden Theile Flanderns, wozu bie barrliche Beigerung Margarethens, bie bafür schuldige Suldigung tem Dolinter ju leiften, allerdings ben plaufibelften Aulag bot. Diefe Berfügung ar jedoch vom britischen Richard gurudgenommen, und Margarethe fo wie r Sohn Gnico von Dampierre von ihm mit ben fraglichen Territorien wieber elebnt worren, was ohne Zweisel ein Theil von von ber Gräfin und ihrem 27. Juni

1244 1212

1212 Márz

1250

1246 Juli

1252 11. Juli

1260

<sup>10</sup> Burgardus de Avesnis asserendo se cum ea matrimonium contraxisse de cto, cum de jure negatum eo, quod ipsa sibì, qui subdiaconus et cantor Lauduensis ecclesiae fuisse dinoscitur, proxima consanguincitatis linea est conjunctart. bee Ergbilchofe v. Reims v. J. 1215 bei Warntonig, Flanbrifche Staate- u. Rechteтф. III, 2, 206.

<sup>11.</sup> Rach ber mahrscheinlichsten Annahme im 3. 1219. Reiffenberg, Hist. du comte 3 Hainaut II, 170. Bergl. Le Glay, Hist. des comtes de Flandre II, 76 sq.

<sup>12)</sup> Ce qui décida surtout Innocent IV à reconnaître la légitimité des d'Aveses, c'est que l'ainé, Jean, avait epousé une soeur du comte de Hollande devenu ni des Romains, et qu'il se signalait depuis 1246 par son dévouement envers Eglise. Huillard-Breholles, Histor. Diplom. Friderici II. Introduct. CCLXXXVI.

Sprößlinge bedungenen Preises für die Lossagung von seinem Antipoten Alphons X. von Castilien war, für welchen sie sich zwörrerst, gegen die, allem Anscheine nach nicht erfüllte, Zusicherung einer Baarsumme von 4,000 um einer jährlichen Lehnrente von 500 Mark Silbers erklärt hatten <sup>13</sup>). Nachtem die flandrische Grafenkrone von der sast Vojährigen Margarethe, ihrem langiährigen Mitregenten Guido allein überlassen worden, konnte es dieser so wenig wie jene über sich gewinnen, seiner beregten Lehnspslicht gegen den auf den deutschen Thron erhobenen, von ihmaber weder geachteten noch gefürchteten Habsburger zu genügen. Er reizte letztern badurch, der Bitte Johann's II. von Avesnes, des Sohnes und Nachsolgers des erwähnten längst verstorbenen gleichnamigen Regenten der Grafschaft Hennegau, gemäß zum Bortheile besiselben die erwähnte Anordnung Wilhelm's von Holland zu erneuern. Um als Guido, gleich der Bevölkerung der fraglichen Territorien, diesen Ausspruch Rutolph's mit unverhohlner Geringschätzung aufnahm, ward er von dem selben, wie König Ottokar II. von Böhmen, in die Reichsacht verfällt.

Wenn ber Babeburger ber eifrige und pflichtgetreue Bieberherfteller te foniglichen Ansehens, fur welchen er fo oft ausgegeben worben, in Babrbeit gewesen ware, hatte er gegen Buito, teffen Bergeben nicht geringer war als bas bes Czechenkonigs, auch mit berfelben Energie wie gegen biefen einschrie ten muffen, und tie Aufforderung bazu lag um jo näber, ba fein oben (S. 60) ermabuter Radezug gegen ten Erzbijchef von Koln ihn gerate tamals ohnehu mit einem ftarten Rriegebeere in riefe Begenten führte. Allein Rubolph be gnügte fich tamit, tie Bellftredung ter Reicheacht blog burd Bergamente # erftreben, Die tem Grafen von Glantern nicht ein Dorf ter ihm abgesprochene Bante entriffen, in teren ungestörtem Befit er nach wie vor blieb. Rachten er ber Acht fast funi Jabre lang mit eberner Stirn getropt, mußte Rubolph ! fein anteres Mittel ibn ju Paaren ju treiben, ale fie zu erneuern und to pabstlichen Legaten ju bitten ! . ibm mit ten Bannftrablen ber Rirche gegen ten witerspenftigen Grafen zu Gutie zu femmen, mas terfelbe auch that Damit wurde aber nur erreicht, bag Buite in ten energischften Protesten! an ten Pabit, ten boditen Richter in folden Dingen if , appellirte, mt tem Reichsoberbaupte taturd tie Demuthigung bereitete, tag Rifolaus IV.

1279

Sert.

1257

De br.

5. Nug.

1252

15. Juni

1282

Ana.

<sup>130</sup> Wie man ans bei Uit, v. Rev. 1258 bei Barntonig a. a. D. III, 2, 213 f. de fiebt

<sup>14</sup> Rhainlömg 1, 191

<sup>15</sup> Sem 10 Mai — 12 Juni 1287, anscăștid bri Saint-Genois, Inventaire and lytique des Chartes des comtes de Fiandre, avant l'avenement des Princes de la maison de Bourgogne 132 - 135 Gand 1843.

<sup>16°</sup> qui est le juge suprême et en dermer ressert dans ces sories de Ch nach dem Chertyl dei Saint-tionois 135

en beregten Schritt bes Legaten migbilligte und ben Grafen burch mehrere verthvolle Bunftbezeugungen für bas ihm widerfahrne Unrecht zu entschädigen uchte 17,! Mußte sich Angesichts folch' unwürdiger Schwäche und Bergagteit, solch ungleicher Behandlung zweier Reichsfürsten, die sich so ziemlich in emfelben Falle befanden nicht unwillfürlich bie Folgerung aufbrangen, ihre Quelle sei die Ueberzeugung Rubolph's, daß an Erwerbungen für fein Beoflecht in diesen Theilen bes Reiches unter keinen Umständen gebacht weren konnte? Nichts natürlicher aber auch, als daß die arge Blöße, die er sich vierdurch gab, seiner Geltung in diesen Begenten zumal nicht geringen Ibbruch bereitete, tie ben totlichsten Stof jedoch erst burch seine Haltung sahrend bes gleichzeitigen limburgifden Erbfolgeftreites erlitt.

Rachbem mit Walram bem Bierten ber Manusstamm ber Bergöge von imburg erloschen, hatte ber Gemahl seiner einzigen Tochter Ermengarbe, braf Rainald I. von Gelbern, sich bieses Landes bemächtigt und von König Incolph auch die Belehnung mit demselben erwirtt. Aber Ermengarde war benfalls, was bieser nicht gewußt zu baben scheint, einige Wochen zuvor tinexlos in tas Grab gesunken, und nunmehr ihr Cousin Graf Atolph VIII. 12. Rai on Berg, der nächstberechtigte Erbe Limburgs 18). Zu schwach jedoch seine ufpruche gegen ben weit mächtigern Batten seiner Base und bie Schaar ber brigen Pratendenten geltend zu machen, verfaufte sie Abolph für 32,000 1263
13. €ert. Part Gilbers bem Bergoge Johann I. von Brabant, unftreitig bem isgezeichnetsten Regenten 19) bieses Lantes mabrent bes gangen Mittelalters,

1282

<sup>17)</sup> Saint-Genois 149 sq. Le Glay II, 155.

<sup>18)</sup> Wauters. Le Duc Jean I. et le Brabant sous le règne de ce prince (1267-94). 123 (Bruxell. 1862). De Bruyne, Hist. du règne de Jean I, Duc de Brabant 40 amur 1855). Ernst, Hist. du Limbourg IV, 399. VI, 311 sqq. (Liège 1837-52).

<sup>19.</sup> Si jamais homme né pour commander à d'autres eut de brillantes qualités, fut le Duc Jean I. Généreux et magnanime, d'une bravoure qui tenait de l'auce, à la fois profond politique et guerrier intrépide, il eut toutes les vertus qui rent le souverain, et aucun des vices qui dégradent l'homme. Son caractère était ble et beau, et si quelques faiblesses amoureuses peuvent lui être reprochées, les ne furent du moins pas scandaleuses, et jamais le peuple n'en fut la victime. on esprit était cultivé, et le peu de poésies qui nous restent de lui, ont suffi pour placer au rang des trouvères les plus distingués du treizième siècle. Il aima les aisirs, mais sans négliger les soins du gouvernement, dont tous ses actes font fois, qui rendirent en même temps sa nation libre et grande. A sa mort, la Belgique atière pleura sur le grand homme. De Bruyne a. a. D. 111. Wautere versucht in iner angeführten Biographie Johann's 1. bies Lob beffelben einzuschränten, meines Erachns ohne genugente Begrunbung, benn mas er ihm hauptfachlich vorzuwerfen weiß, bie bentenben Stenern, bie er von feinen Unterthanen erhob, feinen bang jum Bergnugen nb feine natürlichen Rinder fallen relativ nicht fo fcwer in die Bagichale, wie Bauters eint Denn jene ftanten, wie fich aus bes Lettern eigener Darftellung ergiebt, in feinem Lifverhältniffe gu bem bamaligen Reichthume Brabants, wurden auch nicht minber gum

unter reffen fraftiger Waltung taffelbe ju einer feltenen Bluthe gebieb. Bem Guriten Brabante um Bestätigung tiefer angeblichen Schenfung unter Lebenren 20 gebeten, mare &. Rurolph iden tesbalb verpflichtet gemejen, bie recht liche, tie guttide Anderagung eines Streites, ter tie, theile fur Johann I., theile für Rainale Bartei nehmente, große Mehrheit ter nieberlantischen und nieterrbeinischen Territorialberren in wei feintliche Lager spaltete, zu ermuben, weil ber Graf von Gelbern auf Limburg jest überbaupt nur nech barum Anirruche erbeben fonnte, weit Rubeirb in bem ermabnten Lebnbrich ben lebenstänglichen Befin beffelben ibm mgeficbert batte, auch wenn feine Gemabten vor ibm fterben follte, mas eine offenbare illegale Berfurgung tet nachfiberechtigten Erben mar. Dann aber auch biebalb, weil ber genig tem Brabanter noch nentich lebenstänglichen meuen Beiftant gegen Alle urfundlich augenidert batte 21 , Die ibn an feinen Medten ober Bengungen franten mit ben, und Bebannie I. ben Beiepen bes Reiches gang entiprecbenter, Beridlag: ibren Sweit ber Entideitung teffelben und tee Ronige anbeim # geben von feinem Gegner gurudgewiefen morren 2. Babrent bie ichen fin nach bem Ausbruche bes Arieges erfolgte angelegentliche Bermittlung ter Renige von Granfreich und England ben Abiding eines, wenn auch nicht lange bauernben. Waffenitillitanbes ermirfte 2. geidab ben bem Oberhaupt

1284 3**x**ii

> Beitheite ber band is, mit fenne fanten vermannt, und bie angebeneten Schwedbille bes Meniden gereichten mer De Brunne eichnig beimeibebt, feinem Botte nicht jum Rab ibeite. Bumal um bie unteren Schichten biffelben erweit fich Gebaun I. Die nefentieffer Settenfel, in mie beien gindem medie fin bambie bie Anifman Breicherung me. 100 emie beifie infrimen bei, bie Branding unter femer Reginnnge. Des canquignes ile Britain Smith Martin 274 facht, volument benouses et prospères pendant le mane de Jean L. Elles n'eurort pas a redoctive les attaques d'ennemis extériences la ermete in sonverain les mit a colo, des desestres qu'entrainérent ailleurs le grames and a larger transfer of the members of the fruit de ses travelle the form on particular our describes observed and but in in impressed toppression featile. a transportion and high-etre, particulum ment fine be villaged faisant particular berteil in feine Min bie ben Wenter 412 benten, "Grammankläung ber über finft Bedenn fi vereinde bie nimern und neueffen betreibt beiten belläufig bemerft, au em menter bem bilder beim er febte berm Gratt, bert fe fleuch eifenes von Hertog lauch Ernen von Brichard en ung Tiglieck Brycheit en ibert 1884 . Die bes Stiftene jete ritals are not action with all the method are the contract of the contract of

<sup>26</sup> Year 2 2 2 W 48 493

<sup>1.—</sup> Addition there are multiple appearable to minimize a fixe most rank, our minimization of the continue to t

<sup>22</sup> Bill. Einer Gebergerichten fein beiter be

I Emell Care Vi to De Brajan in Bine L & C. 24.

Germaniens fast mabrent vier Jahre nicht bas Mintefte, um einem Rampfe ein Ziel zu seten, ber mehr als eines seiner blübentsten ganter mit Blut und Sammer überftrömte. Erft als ras vom pabftlichen legaten nach Burgburg berufene Nationalconcil und ber von Rubolph bort gleichzeitig abgehaltene Hoftag den Erzbischof Siegfried von Röln, die Seele der Coalition gegen den Brabanter, und bes Grafen von Gelvern machtigften Berbunteten, fowie andere Theilnehmer biefes leitigen Erbfolgestreites um ihn baselbst versam. melte, nahm ber Sabsburger von tiefer gelegentlichen Begegnung Unlaft gu einleitenden Schritten bebufs gutlicher Erledigung teffelben. namentlich, baf bie fattisch eingetretene Waffenrube von feinem ber beiben Theile vor ber von ihm nach Boppart, in bem angebeuteten Zwecke, anberaumten Tagfahrt unterbrochen werben burfe 24). Aber ihm wichtigere und 25. Mai bringendere eigene Angelegenheiten 25) binterten ben Ronig gur beftimmten Beit nach Boppart zu kommen; er verschob baber bie fragliche Tagfahrt auf weitere zwei Monate. Gin zwischen beiben Parteien abgeschloffener und fpater 25. Juli verlangerter 26; Waffenstillstandsvertrag bethätigte jur Bennge, baß fie, bes 12. Dit. Rampfes übertrüffig, ber Intervention bes Reichsoberhanptes mit Sehnsucht barrten und febr geneigt waren, fich feiner Entscheidung zu fügen. Aber wer md jett nicht nach Boppart tam, wer fich um ten gangen fraglichen, jumal iber bas arme limburger Yant seit Jahren alle Schrechiffe bes Bürgerfrieges megiefenden 27) Erbfolgeftreit überhaupt, trot ber Dabnungen einsichtiger treunde 291, nicht im Entfernteften mehr fummerte, bas mar Ronig Ruelph I.

Már;

<sup>24&#</sup>x27; Anbelph 1. an Erzbifchef Siegfriet von Keln, 9. Mai 1297: - Sinceritati me mandamus, quatinus super causa quae inter te et Comitem Gelriae ex una, illustrem ducem Brabantiae exparte altera vertitur, usque ad festum b. Jacobi, et vinde ad quindenam, subomnibus pactis, modis et conditionibus, quemadmodum uper de Herbipolia nohis recessisti plenius informatus, tanpacis et concordiae relator praecipuus, treugas inviolabiliter teneas et obseris, et in cadem causa tempore medio nihil innoves, vel attemptes. Chron. de Jean in Heelti de la Bataille de Woeringen publ. p. Willems Cod. Dipl. Urf. 83 (25. II. r arracfibrten Collection des Chron. belges).

<sup>25; -</sup> propter argua nostra negotia. Ebentaj.

<sup>26,</sup> Ernst IV, 471 sq. Wauters 152.

<sup>27</sup> Le duche de Limbourg fut constamment, pendant quatre ans, un theatre carnage, de pillage et d'incemlie, qu'y exercaient le Brabançons, et encore plus s factions qui dechiraient ce malheureux pays. Ernst IV, 475.

<sup>24</sup> Et quia nonnulli magnates inferioris Germanie propter diuturnitaym vestre absensie jam a jugo vestri dominii humeros suos xemerunt, valde, si esset possibile, videretur expediens, quod red in tegranis ipsius terre seissuris intendere curaretis, schrieb bamals ein Ungeemmeer vermutblich ber Bifchof von Littich ober Cambrai) biefer Gegenten bem Sabe. tract: Ardiv. öfterreich. Geschichtequellen XIV, 362.

Es ist zur richtigen Burrigung reffelben als Reichsoberhaupt nötbig. Renntnif zu nehmen von ten wichtigeren eigenen Angelegen beiten, tie ibn an ter Reise nach Boppart binterten, sowie von tenen, bie ibn and frater termagen beidaftigten, bag er ten in Rete ftebenten Erbfolgetriet barüber röllig aus rem Auge vertor. 3m Etjag juchte Anshelm von Rappolifiein feinen Bruter Beinrich unt tie Cobne feines verftorbenen Bruter Ulrich ibres Antheils an riefer Berrichaft zu berauben; Beinrich, ber mit tem Ronige vermantt mar, batte ju tiefem feine Bufincht genommen und berjelbe feinem bortigen Oberbeamten bejohlen, mit Bulfe ber Burge von Colmar unt anterer Reichsftatte ten genannten Dynaften, ber fich enticbieren weigerte, jenen gerecht zu werren, zu Paaren zu treiben 20). Allein rie hierrurd entjuntete febre nahm fur tie Roniglichen eine fo uble Ber rung, bag Ruvolph nothig erachtete, perfonlich mit einer Priegemacht fic nach tem Eliaf ju verfügen, beffen gantgraf jest fein gleichnamiger Sobn mar, um ichlimmeren Berwickungen vorzubengen. Das ift 20) bie wichtigere unt tringentere eigene Angelegenbeit gewejen, bie tem Reichsober baupte nicht gestattete, Die nach Boppart anberaumte erste Tagjabrt abmbel ten! Bur zweiten fich einzufinden erlaubte ibm ber bamals nenerbings ander brochene Rampf mit tem Grafen von Burtemberg und beffen Berbunbeten wirflich nicht; allein tiefer mar ichen nach einigen Monaten, wie oben ge mabut, beentet, unt ter Konig batte jest Muge genng gehabt gur Orbnung ter leitigen limburg iden Erbfolgesache, wenn er nicht wieder von Rami. tien Angelegenheiten jo febr in Anfpruch genommen worten mare. Ande 11 30 terft mußte er feinen naturlichen Gobn Albrecht von Schenkenberg mit ter, jumeift mit tem Belte ter murgburger Buten von tem tortigen Bifder 10. Nov. Berthelt 11. für ibn ertauften, Graficaft Lowenstein belehnen; bann perfelich Benge einer Schenfung fein, Die tiefer neu creirte Graf von Lowenstein um Seelenbeil feiner Mutter 3ta tem Rlofter Lichtenftern machte. In ber nachften Bochen beidaftigte fich bas Reichsoberhaupt mit ber Gicherftellun bes Bitthums feiner mit bem Markgrafen von Baren verbeiratbeten Richte fe wie tamit, bag ber Erfigeborne bes Abeinpfalgrafen unt Bavernberge Burmig auf alle Borgugerechte verzichtete, Die von ibm feinen jungeren, ret

1257

: Jest

Rati

<sup>29</sup> Chron, Colmar, 304 ad a. 1257.

<sup>30</sup> Bebmer, Reg. 136.

<sup>31</sup> Urf. teffeiben v. 15. Mag. 1281: Acta Acad. Theodor. Palat. I, 354: - com pro summa erclesie nostre necessitate exegissemus a Judeis ser, domini nostri Atdolphi regis Rom. Herbipoli commorantibus de ce m mill ia librarum Holleswum, ner sure gravi ipsius ecclesie nostre dispendio memorato domino nostro rep putur-emus entisfacere de eisdem pro ipsis et mille trecentis talentis Haleasium, quas nobes elem dominus noster superaddidit.

jeinem Bater mit bes Konigs Tochter Mechtilbe erzeugten, Stiefgeschwistern gegenüber batten geltenb gemacht werben tonnen. Dann batte Rudolph I. ten Anfauf ter Berrschaft Magenheim und ber Stadt Bonigheim für seinen eben genanuten natürlichen Spröfling zu beforgen, und taum mar es ihm gelungen, bies wichtige Beschäft jum Abschlusse zu bringen, mußte er feinem 26. April gleichnamigen legitimen Sobn zur Eroberung einer bemfelben febr läftigen Ranbburg behülflich sein:2). Was man sonst von tes Königs Geschäften in bem bier in Rebe stebenben Salbjahr weiß, beschränkt fich auf lauter gang irrelevante Ranglei-Ausfertigungen.

bis Enbe April 1268

Wer weiß, wie lange Angesichts biefer ichmäblichen Gleichgültigkeit bes Reichsoberhauptes -, gegen welche bie fortgesetten, auch von Erfolg getronten 33), Bemühungen ber Könige von Frantreich und England ben schwer beimgesuchten beutschen Brovingen wenigstens bie Wohlthat einer Berlangerung bes Waffenstillstands zu verschaffen, gar vortheilhaft abstechen, — ber fragliche Erbfolgetrieg noch unentschieden fortgewüthet haben wurte, wenn nicht bie Stabt Roln eine Entscheibung berbeigeführt hatte. Mit biefer batte, gleich seinen beiben nächsten Borgangern, auch ber mehrermahnte Erz- 1275-1297 bifcof Siegfried viel Streit, der damals vornehmlich aus bem Umftante mene Rabrung fog, bag berfelbe feine Tefte Boringen zu einer ber ichlimmften Raubburgen am Rheine gemacht 34), bie namentlich ben Kölnern großen Schaben zufügte. Als all' ihre Bitten um Abhülfe von bem Rirchenfürften bobuisch zurückgewiesen wurden, wandten sich die Bürger nicht an Ronig Rubolph, von tem ja, wie fie wußten, wegen bringenberer eigener Angelegenbeiten, feine ju hoffen ftand, fondern an Bergog Johann I. von Brabant, ber ein unaweifelbaftes Recht zur Intervention befaß, ba ibm bie Sicherung ber Strafen wie bes handels zwischen Rhein und Maas oblag, er solche ben Ablnern auch burch feierliche Berträge verbürgt hatte, und jetzt jene ihnen um so bereitwilliger gewährte, ba fie bagegen ihre sammtlichen Streitkräfte zu feiner Berfügung ftellten und Siegfrieb, wie erwähnt, ber machtigfte Alliirte Rainald's I. von Gelbern war. Und so führte die von Herzog Johann und ten Bürgern Kölns unternommene Belagerung Wöringens eine ber blutigften

<sup>32;</sup> Böhmer, Reg. 138-139. 155. Stälin III, 41.

<sup>33;</sup> De Bruyne 65.

<sup>34,</sup> Gesta Albat, Trudon. 3u 1288: Pertz SS. X, 405: Johannes primus Bra-Seacie dux volens stratam publicam ratione ducatus Lotharingie, tanquam marchio secri Imperii, inter fluvios Mosam et Renum tutam et liberam ad deambulandum conservare, cum copioso exercitu - - Wuronc castrum obsedit pro eo quod archiepiscopus Coloniensis Siverdus ibi raptores servaret, qui mercatores spoliarent et captivarent.

und betragenemertheften Edlachten bee Babrbunterte berbei, ba fie gefamen

murte milden ben Gebnen eine & Reiches unt leicht batte verbutet werter fonnen, wenn beffen Oberbaupt eben je viel Ginn gebabt batte fur bie 30 tereffen bes Gefammtwateriantes, wie fur bie feines eigenen Daufes. Dem Ergbiichef Siegiriet und ter Graf von Gettern, tie mit Bulfe ihrer jable reichen Berbundeten gerate bamale eine bebeutent großere " Deeresmacht guiammengebracht batten, ale ber frurft von Brabaut und beffen Bunteige noffen, wellten tiefen Bortheit zu einem ten iden feit funf Jahren bauernen Erbieigeftreit emideitenten Gdiage benügen. Unt jehr enticheitent man auch allerringe tiefe, an glangenten Baffembaten von beiten Seiten reide. Ediamt bei Woringen, intem Bergeg Jebann's I. Beibenmith mit übertegene Kriegebunft fo wie bas im fratischten Momente erfolgte Erfcbeitet einer frarten Eduar Comer und bergeider Bauern im Ruden ber Geinte" eine furchtbare litebertage ber Lepteren berbeiführte. Was riefe fo folge fdwer machte, war, bag neoft tem tapfern Grafen Beinrich III. von Emm burg unt feinen brei Brubern - noch miebr ale 1000 Ereiberren unt Rint bie Babifian bedien, eben fo ried : in bie Gefangenichaft ber Gieger je rietben, und barunter auch nebit mebreren anderen Surften bie beiben hand urbeber bules Anages, ber Graf von Gelbern unt Erzbildes Siegfrier. 24 tere wurden von ibren liebermindern in anfichtigen Gewahrfam gehaltn; biefe benedten fich eben fo wenig ... mit ben oft ergabiten unnugen Granisfeiten wie ber genannte Strichenfuft nachmals mit ber Tamerlausrache, if ibm angerichtet morten.

lint and jest, wo die Gefangenichan eines Aus- und mehrerer Richtsteilen iom Einscheiten zur besondern Phicht machte, verdient sich König Konaus burdene indistrient, die wiederum den Monarchen Frankreicht und Sugiands überlassen, den iraguchen von der Kregesture is sange heimzelich und deutsichen Lauseichaften, namennlich dem jest besondere surcheben und verneichen Schlaufen. Die Sischehat des Friedens und jenen führe die Friedent zu Frieden und jenen führe die Friedent zu verfahren. Auf ihr Aufritzu gelang des auch wertlich im

1288 5. 3871

 $<sup>^{3}</sup>$  28km inden lange in die dest leetlegen. In einstellt angenemmen werdt Seige Frist IV 49 und Wilstels I e

in the control of the Roman States States States and the Control of the Control o

<sup>.</sup> The Wilminstein and a state of the source some of some one function  $\Delta V$  (Signature

S Warm

er Augebauf berteit berg Ennes a & it the

<sup>4.</sup> Les un pays a cut propéque carrelle con de de concerte a soutifirer des suites de la faction et de l'April des pour le trave de sou object de Elai Substitutées ses bourreurs de la guerne de la contra de la guerne de estrangement. No auters 100.

lischofe Wilhelm von Cambrai, obgleich nur mit großer Mühe 41), Johann n Siegreichen, wie Brabants Berrog feit tem Tage von Wöringen bieß, m Abichluffe eines Baffeuftillstantes und zu bem Berfprechen zu vermögen, n Streit um Limburg feiner ichiererichterlichen Entscheidung zu überlaffen. ber bie wortbrüchige, wenn schon febr begreifliche Weigerung Johanu's, Die im genannten Bralaten gleich vorn berein verfügte Auslieferung feiner merth-Alften Beijel, bes Grafen von Belbern, zu bewilligen, hatte zur Folge, bag rielbe bas Schiererichteramt alsbald nieberlegte und bak foldes endlich von n Bauptbetheiligten nicht bem beutschen, sonbern bem frangofischen Roge, Philipp bem Schonen, übertragen wurde, beffen Sanden Brabants irft auch ten Grafen Rainald I. sofort überlieferte. Die Entscheidung Phiwis IV. 42, war nun gang bem burch bie Schlacht bei Wöringen gefronten iten Rechte gemäß; sie verfügte im Befentlichen bie Freilassung bes Grafen u Geltern gegen Bergichtleiftung beffelben auf bas Bergogthum Limburg id eine Gelrentschädigung von etwas über 4,000 Mart folnisch zu Gunften ohann's tes Siegreichen, beffen Aufpruche an bies land um jo zweifellofer aren, ta er nicht nur bie Abolph's VIII. von Berg, bes nachstberechtigten, ntern auch aller anteren entfernteren Erben erworben hatte; burch eine len Limburgern, Die gegen ibn geftritten gewährte unbedingte Umneftie erichterte fich ber Bergog nicht wenig bie Befestigung in seinem neuen Besite. ten auf tiefe Bedingungen wiederbergestellten Frieden zwischen ben Saupttheiligten waren auch bie beiberseitigen Allierten eingeschloffen; nur ber beutendste tes Grafen Rainalb I., Erzbischof Siegfrieb, wird nicht genannt, il berjelbe schon einige Monden früher von aller fernern Theilnahme an n limburger Erbfolgefrieg fich hatte losfagen muffen. Unter tiefer Betinng und gegen bas schwere Lösegelb von 12,000 Mark kölnisch war er näm- 19. Mai Don dem erwähnten Grafen von Berg, in beffen Bauden er fich befand, Freiheit gefest worben, tros bem bag bie Burger Rolns und Graf Cberrt II. von ter Mart ihr Möglichstes thaten 43), Abolph VIII. ju bewegen,

1258 24. Oft.

1289

15. Oft.

1

<sup>41; —</sup> a mout grant paine et a toute laive (l'aide), ke me sire (Bifchof) de Liege li sires de Bailleul peurent faire. Bifchof Bilbelm an ben Grafen von Flanbern: hoff, Gedenkwaardigheden uit de Geschiedenis van Gelderland I, Urf. IX. (Arnm 1530 - 59).

<sup>42)</sup> Bei Ernst VI, 391 f., ber auch gleich Willems im Cod. Dipl. ju feiner Aneg. ans van Heelu Urft. 140 ff. alle fibrigen hierber gehörenben Attenftilde bat.

<sup>43)</sup> Bie man aus folgender mert- und glaubwilrbigen Zeugenausfage Bicbolb's von tte, bes bamaligen tolnischen Domicholaftitus und Rachjolgers von Siegfried v. Juli 90 bei Willems a. a. D. 528 erfährt: quia Comes de Marka et cives Colonienses had instantissime laborabant, ut archiepiscopes praed, pertuo carcere defineretur; quod ex eo scit ipse testis, quia cives et comes

einen und ihren Torfeint in ewiger Haft zu behalten, an welcher weifen Magigung bes bergifchen Grafen ber Umftant allertings entscheibenten Autheit batte, baf tie hoffnung beffelben, feinen Bruter, ber bamals Domprobit in Koln mar, jum Bermefer biefes Erzstiftes gewählt zu feben, an ber Trene unt Gestigkeit ber Dajorität bes Detropolitankapitels icheiterte. Sie friet mar flug genug, ten Rolnern ihren bojen Billen nicht nachzutragen, :9 June and mit ihnen fich aufrichtig zu verfohnen und burch bie fast einjabrige Gejangenschaft so murbe geworren, bag er von ber Ermächtigung bes beil. Betere ", alle geleifteten Gite unt eingegangenen Berpflichtungen zu brecher. 15. 3az. teinen Gebrauch machte. Es ist darafteriftisch genug, bag Ronig Rubolph ! tem Berzoge von Brabant zwar tie ibm vor einer Jahrwoche ertheilte Ba-3. Mert ficherung feiner fpeciellen Proteftion erneuerte 45 , aber bie erbetene Belehmig mit Limburg bebarrlich verfagte, unt nicht minter, wie er ben Grafen we Geltern für ten Berluft tiefes Lantes zu entichärigen fuchte. Das geicht nämlich auf Roften eines ber maderften beutichen Bolksftamme, indem er ten Grafen Oftfrieslant ichenfte, t. b. er bestellte ibn mm Regenten ticht 3. Juli Proving, und vergutete ibm bie Roften ber Eroberung berfelben burch bie Be ftimmung, bag Rainale I. fie bem Reiche erft nach erfolgter Auszahlung tet 4.000 Mart Gilbere gurudgeben fellte. Der Birerftant ter Offfriesen 2016 tiefe ibre alte noch gan; temofratiide Berfaffung umftfirgente Berfagm Rubolph's mar um io berechtigter, ba ibr bie erforterliche, von bemfelben bei in ungleich geringfügigeren Dingen eingebolte, Sanction ber turiftrftiche Billebriefe feblte unt barum tie ffelge folder Gigenmacht bes Dabebm gere. tag tae geltern'ide Graienbaue burch fie, jur Erholung von eine

de Marka suggerebant comiti de Monte, qui archiep, captivum tenebat, ut ad be laboraret apud praelatos des Equifirs, quod praepositus major, frater ipsius contits de Monte, tutor praeficeretur ecclesiae Coloniensi, ad quod idem Comes inductus suit, nec aliquem tractatum longo tempore audire voluit spribberatione D Archiepiscopi. Et quickum de praelatis consentiebant dicto Comités Monte, sed que testis. Wichold, qui sucus de praelatis et tractatoribus, quotum potuit praemissam tutelam impedivit. Tamen comes de Monte, tam per promquam per munera, ad hoc deduxit, quod quidam de prioribus convocaverul efficiatos et ministoriales apud Bunnam, ad praesiciendum dictum praepositum miprem in tutorem ecclesiae Coloniensis, cui tractatui apse testis interesse noluit, qui solvit su processum hoc habuisset, archiepiscopus perpetuo captivis remanistisset, et ecclesia Coloniensis destructa susset. Et ibidem per puncipersonas impeditum suit, ita quod comes de Monte scivit, quod nullo mode li alteri suius paestro retur tutor. Jest crè ici ci ansi lintersanblungen bida suitatum pes suius paestro retur tutor.

<sup>44.</sup> Die bezügliche Buille Militaus IV. bei Willems 512

to Jean de Klerk I, God Papi 672.

4. Lap. Aubolph's I. ungleiche Politit geg. Frantr. ; Uebergriffe feiner Könige. 81

unglücklichen Kriege, in einen neuen verwickelt wurde, ber nicht glücklicher -----

Die gang Deutschland berührende unseligste Ruchwirkung biefer aus Gleichgültigkeit, Bflichtvergeffenheit, Billkur und Unverftand gufammengefetten Bolitit Andolph's. I. in ben entlegeneren, in ben Provingen namentlich, wo er tein habsburgisches Hansinteresse wahrzunehmen, teine Aussicht Satte. für Sabsburg Beute zu machen, außerte fich aber barin, bag fie ben Echlimmsten Rachbar Germaniens zu Uebergriffen, zu Unternehmungen ermunterte, welche bie Chre wie bie Sicherbeit beffelben gleich fehr gefährbeten. Es ift faum begreiflich, aber wahr, bag Frantreichs König von Rubolph alles Eraftes ersucht wurde, erft die Abtei Orval im Luxemburgischen unter feine schützenben Kittige zu nehmen, und bag er später benselben Monarchen bat, auch den Bischof von Toul, einen Fürsten bes beutschen Reiches, mit 16. Nov feinem Sonte gu begnabigen, weil er felber nicht im Stande fei. bem vom Bergen besselben weit entfernten ben benothigten angebeiben zu lasfen! Belch' arge Bibge Rudolph sich und bem Reiche bamit in ben Angen bes übelgesimnteften Nachbars gab, ift leicht zu errathen. Raun Angefichts biefer Thatfache boch felbft ein fanatischer Bewunderer bes hauses Sabsburg. 47), ber in ber Regel Alies schon zu finden, zu beschönigen pflegt, mas ein Habsburger that, ober nicht that, die Bemerkung nicht unterbrücken: "Es ift wenig erfreulich, ju feben, wie ber Birt bas Lamm bem Bolfe anvertrant"! Benn Bbilipp III. und fein gleichnamiger Nachfolger nach biefen pragnanten Bitten und Geftanbniffen Rubolph's noch batten zweifeln kennen, bag bem langft erwachten, felbft von bem beiligen Ludwig IX. getheilten 18). Belüfte bet Staatsbaupter Frankreichs nach Erwerbungen und mittelbarem Einfluß in ben beutichen Grenaprovingen fich jetzt lacheibe Aussichten eröffneten, fo war tes Königs geschilderte Haltung bem Grafen Enibo von Manbern gegenüber, so wie mährend, bes limburgischen Erbfolgefrieges nur zu geeignet, fie hierüber vollständig aufzuklären. Nichts natürlicher mithin, als bie bamaligen Bersuche ber genannten Monarchen, und namentlich Philipp's IV., sich verschiebener Besitzungen und Rechte bes Reiches in ben Gränzlanden zu bemächtigen, und zumal Statt und Bisthum Berbun unter Frankreichs Botmäßigkeit zu bringen. Und Alles, mas von Ru-

<sup>46)</sup> Worper Thaborit., Chronic. Frisiae 171 sq. (Ed. Ottema, Leovard. 1947) Westendorp, Jasrboek van en voor de Provincie Groningen II, 54 sq. (Gron. 1829—32). Estate Official. Ocid. I, 269—279.

<sup>47)</sup> Böhmer, Reg. 110, No. 637.

<sup>48)</sup> fluillard - Breholles, Hist. dipl. Frider. II, Introduct. CCLXI, Bergi. oben Br. II. S. 453.

Sugenheim, Deutsche Gefdichte. III.

1288—1289 bolph jur Abwehr folder Lebergriffe geschah, beschränkte fich 49) auf Kestikle lung biefer Thatfache burch abgeordnete Kommissäre und mittelbare, nicht einmal birette Broteste; bie Folgen fold' Mäglicher Muth- und Gewissenlosigfeit werben wir später tennen lernen,

Diese erscheinen um so unverantwortlicher, ba es bem Rönige auch bem schlimmen gallischen Rachbar gegenüber an Energie und Kriegeluft teineswegs gebrach, sobald es sich um feine perfonlichen Anliegen, um Intereffen bes Saufes Sabeburg banbelte. Bu Rubolob's Lieblings planen gehörte bie Wieberberftellung bes arelatischen Reiches, b. b. ta während ber Stürme bes Interregnums 50) fast jur Mithe geworbenen Antorität ber beutschen Staatshäupter in bem burch Ronrad II. (f. Bb. II, S. 152) mit Deutschland vereinigten Königreiche Burgund. Ginmal, weil in bemfelben ein febr beträchtlicher Theil ber Besitzungen seines Geschlechtes, ibm mitbin auch viel baran lag, biesem hier ein legales, ein anerkanntes Brincipat # crwerben; bann, weil er für feinen zweiten, für feinen Lieblingsfohn Danmann bringent einer Krone bedurfte. Er hatte biefem nämlich bie Sant er englischen Prinzessin Johanna erworben, sie jedoch nur gegen bie übernew mene Verpflichtung erlangt, bemfelben entweber bie Nachfolge auf bem temfchen Throne, ober bas Reich Arelat zu verschaffen 51), b. b. Britanniens Monarch hatte in tie Verbindung seiner Tochter mit bem Sprößling tes to male jüngften europäischen Konige nur unter biefer Bedingung gewillig. Da ce nun bochft zweiselhaft mar, ob jenes ihm gelingen werbe, blieb ben Dabsburger gur Erfüllung feines Bortes nur letteres übrig. Dartmam's icon nach wenigen Jahren erfolgter Hintritt bewirtte nur bie Menberung, ta 21. Dec. 32) Rubolph bas arclatische Reich jest für seinen jungften gleichnamigen Sefe erstrebte. Die jes mar bas Rönigthum, burch welches er benfelben für kint oben 3. 64' berührte nöthig gewordene Bergichtleiftung auf ben Rachlaf ta Babenberger zu entschädigen gebachte, falls fein erwähnter anderweitiger 11. ichtag auf bas Perzogthum Schwaben, wie es wirklich auch tam, icheitern jelle.

1032

1274

2. 3an,

<sup>19:</sup> Bobmer, Reg. 140-144. Ropp, Reichegeich. III, 1, 275.

<sup>30&#</sup>x27; Daft im Beginne befietben bas Anfeben und bie Gintunfte bes beutiden Reids eberhauptes im Airlat noch giemtich bedeutent geneden, ift aus ber Thatfache gu entnehmen baft Milbelm von Bollant für bie 10,000 Mart Gilbere, mittelft welcher er bie Unterfahung bee Baltgrafen Johann von Burgunt gegen ben Stanfer Ronrab IV. erfaufte, bm' felben alle fonigliden Rechte unt Ginfunite in ten beiben Statten Befangon und genfunt verpfandete, b. b. überließ 23. April 1251:, und bag ber Pfalggraf für biefe beträchtick Summe bie Planbidait genilgent eractete. Forel, Regeste in ben Mémoires et Docments de la Suisse romande XIX, 562 sq.

<sup>11</sup> Rault in be: allgem, Menateichrift i. Bifficuid, u. Literatur, 1954, 565.

<sup>52</sup> Bann a. a. C. 569.

Allein die thatsächlich langft souverainen Fürften und herren bes Arelats waren febr wenig geneigt, sich biefe Erneuerung ber beutschen Oberherrschaft gefallen zu laffen, mas ben habsburger zu mehreren Ariegszügen veranlaßte, . fo namentlich gegen die Grafen von Mömpelgard und Savohen, die fich zwar unterwerfen mußten 53), aber fpater, gleich bem Pfalzgrafen Otto IV. von Burgund und anderen Großen biefer Lante, an Frankreich einen Rudhalt gegen Rubolph's fragliche Reftaurationsplane suchten und fanten. Che letterer wieter jum Schwerte griff, bemühete er fich, Otto IV., ben Mächtigften ber Renitenten, mittelft Aufstellung eines Bratenbenten um bie Pfalggraficaft und Entründung eines Burgerfrieges in terfelben unschählich zu machen 54), bewirkte durch diesen wenig würdigen Kunstgriff jedoch nur, bag die angesehenften arelatischen Landberren mit einigen benachbarten beutschen, ber Reicheftabt Befangon und bem gleichnamigen Erzbischofe zu einem gegen ihn gerichteten Bunte fich vereinten. Als ber Habsburger biefe, auch von mehreren frango-Afchen unterstätten Allirten nun mit ftarter Beeresmacht angriff, ließ Philipp IV. ihn mit ter Drohung jum Rudzuge auffortern, im Beigerungsfalle jenen Beiftand zu leiften. Da erwiberte ber König, bag er ihn erwarte und auch ihm fühlbar machen werbe, wie er nicht zum Tanzen hierhergekommen. Diefe feiner hoben Stellung fo gang angemeffene Antwort fouchterte ben franwillden Monarchen bergeftalt ein, bag er ben Berbundeten selbst zum Frieden mit Rubolph rieth, ber auf biefem Rriegszuge, obwol icon 71jabrig, wie man zugeben muß, bie Energie und Schlagfertigkeit eines Junglings bethatigte, und auch wirklich nach wenigen Wochen bie Hulbigung Otto's IV. unt feiner Belfer, die unbedingte Anerkennung ber beutschen Oberherrschaft butch biefelben erzwang. Warb bamit bie fast vergeffene Berbinbung bes arelatischen Reiches mit bem beutschen, wenn schon nur vorübergebend, auch erneuert und fefter geschürzt, so blieb bem Habsburger boch bie Genugthuung versagt, sei. nen Hauptzwed zu erreichen, bas Arelat nämlich als beutsches Lebnkönigthum einem Sohne übertragen zu können, indem er bie bazu erforberliche Baftimmung ber Aurfürften eben fo wenig erlangen, wie fie bewegen tonnte, noch bei feinen Lebzeiten einen feiner Sproklinge ibm jum Rachfolger auf tem Throne Bermaniens zu geben.

1282

1289 Mua

Ecrt.

<sup>53)</sup> Die Bebingungen, unter welchen es im Inli 1262 von bem Grafen von Savezen geschah, veranlaßten schon Zeerleber, Urkt. s. b. Gesch. b. Stadt Bern II, 273 bei bem Wiederabbrud ber betreffenden Urk. zu der Bemerkung: "Uebrigens geben diese Friedensbedingungen zwischen Audolph und dem in der Kirche ausgewachsenn ziemlich schwachen Grasen Philipp von S. eben keinen hohen Begriff, weder von ber Macht des römischen Reiches, nech von besonders überlegenen Ariegesgaben Rudolph's von Habsburg."

<sup>54:</sup> Rougebief, Hist. de la Franche-Comté 242.

Das war ter glübenbfte Bunfch feiner Geele, und hauptfachlich Detbab tie Raiferfronung in Rom für ibn ein fo gebieterifches Beburinik. intem es nach ber Anficht jener Tage überhaupt nur einem Raifer guftant rie Babl feines Nachfolgers, eines romischen Königs, zu beantragen 55). Dies Beburfnig bilbete nun bie Santhabe, beren nach bem Falle Ottofar's II. von Bobmen bie Babfte fich bedienten, um Rubolph gur größten Fügfamteit gegen 2275-1279 all' ihre Forberungen und Anliegen zu nöthigen, wie namentlich gur befann. ten wieberholten Bergichtleiftung auf ben Kirchenstaat, zur Anerkennung teiselben als eines burchaus souverainen Weltfürstenthums. Bar tiefe Breis gebung fo vieler bem Reiche guftanbigen Canbichaften und Stabte in Stalien auch schwer in Gintlang ju bringen mit tem von Rubolph gegen ben Bismentonig Ottofar II. fo ftrenge geltent gemachten Grundfate ber Biebereingiebung entfremdeter Reichsguter, fo ließ fie fich boch rechtfertigen burd Grunte ber Staatsflugheit, Die allerbings riethen, burch freiwilliges Anigeben beffen, mas ohnehin nicht mehr behauptet werten tounte, ben ichlimm ften Santapfel amischen ben Tragern ber Tiara und ber beutschen Rrone # beseitigen. Aber weber zu rechtfertigen noch zu entschuldigen war, bag Rutolob auch in Deutschland felbst gegen bie größten, sein Anseben wie te Reiches Burbe schwer compromittirenben Anmagungen res apostoliiden Stubles teinen Wiberstand wagte. So hatte biefer bem Könige von Frank reich ben gehnten Theil ber Ginfunfte ber beutschen Bisthumer Luttich, De. Berbun und Bafel ale Beiftener ju ben Roften bes auf pabitliches Anfifine begonnenen Krieges wider ben Monarchen Aragoniens angewiesen, moribe Rubolph in Rom fich lebhaft beschwerte. Sonorius bes Bierten entichieben. wenn auch in böflicher Form ausgebrudte Weigerung, auf biefe Reclamaties irgent welche Rudficht zu nehmen, bewirtte nur, bag ber Babeburger tu Sache einige Jahre lang ruben ließ unt fie erft wieber aufnahm, ale ter fagente Unmuth ber Fürften über bieje pabftliche Eigenmacht unt tie ermibe ten gleichzeitigen, und wol auch bamit zusammenhangenben, territoriale Uebergriffe Philipp's IV. ibn baju nöthigten. Allein Nitolaus bes Bieten Entgegnung: bag bie fragliche Behntbewilligung mehr zu Gunften ber de ichen Kirche, als zum Bortheile Des frangöfischen Monarchen gereiche, Recolph, als vornehmfter Beschirmer jener, baber verpflichtet sei, fic felte & fallen zu laffen, benahm ihm allen Muth zu weiteren Remonftrationen 36 .

Aber trot ber ruhigen hinnahme folder und anderer Demittigung

1255

1. Aug.

12:6

4. Juli

<sup>35</sup> Bebmer, Reg. 91.

<sup>🤛</sup> Bethft Bobmer, Reg. 337 tann bier bie Bemertung nicht unterbruden: 🍱 ..... if nut , tag Rubolph reclamirte flatt zu wiberfteben. "

konnte ber Sabsburger boch nie ben Breis erlangen 57), um bessentwillen er sie fich gefallen ließ - bie Raiserfrönung. Es ift ibm oft nachgerübmt worden. baß fein bremmendes Berlangen nach biefer ibn boch nicht verlockte, über bie Alpen zu ziehen, die frühere verhängniffvolle Absorption bet beutschen Reichsbaupter burch ibre italienischen Blane und Interessen zu erneuern. Allein bas war, wenn es unter ben obwaltenben abichreckenben Berhältniffen überhampt eine gewesen, nicht fein Berbienft, sonbern allem Unscheine nach bas seiner oben berührten emigen Gelbnoth 58), so wie ber gemeinsamen gebeimen Opposition bes apostolischen Stubles und ber gurften Bermaniens. Denn wir miffen, daß Rubolph bie Romfahrt wiederholt und noch bis in seine letten Lebenstage 59), ernftlich beabsichtigte, daß ihm von ben Pabsten ein Termin zur Raiserfrönung mehrfach angesett, daß er aber stets verhindert warde, wer bestimmten Zeit in ter Siebenbügelstadt fich einzufinden. Wober eigentlich tiefe nie zu beseitigenben hinternisse rührten? läßt fich unschwer errathen aus der von bem Habsburger ichon an Gregor X. gerichteten Klage<sup>60</sup>), bag Deutschlands Briefterfürften nicht nur felbst febr wenig geneigt feien, ihm die schuldige Begleitung über die Alpen zu leisten und die zur Romfahrt benöthigte Unterftutung zu gewähren, sondern auch Andere (zweifelsohne: Weltfürsten), bie hierzu williger maren, bavon abzuhalten fich bemubeten, und ber bieran gefnupften Bitte um biesfälliges Einschreiten bes beil. Baters. Da nun Gregor X. berjenige Babst war, ber für Rubolph noch bie gunstigsten Gestnungen begte, und nicht anzunehmen ist, daß bie beutichen Bralaten bier ben Weisungen bes Kirchenoberbauptes entgegen gebanbelt

<sup>57)</sup> Schon zeitgenössische Berichterflatter, wie 3. B. ber gennefische Annalist bei Pertz 88. XVIII, 281, benteten an, bag bas boch febr auffallend fei.

<sup>59)</sup> Daß biele ein sein metentliches hindernis bildete, erhellt aus der Thatsache, daß Andolph seinen an Babst Honorins IV. in Sachen der Aniserköhung abgeschicken Gesandern auch (22. Rod. 1285) Auftrag und Bollmacht ertheilte requirendi et acceptundi sudsichtum pecuniarium, vol quocumque nomine conseatur, pre veliris nostris processihus ad suscipiendum de Vestris Sacrosanctis manidus Romani Imperii Dyadoma et Coronam Cesaree dignitatis, nec non promittendi et omnia saciendi, que in peticione predicti subsidii requiruntur, ac obligandi nos, et im animam nostram, ei necesse suerit, jurandi ad observacionem omnium, que recione memerati subsidii ad ipsis vestra paternitas duxerit requirenda. Theiner, Cod. Diplom. Domin. Tempor. S. Sedis I, 286.

<sup>59)</sup> Befage ber Urt. Rubolph's für Burich v. 21. Febr. 1291 : Bohmer, Reg. 152.

<sup>60)</sup> Archiv officercic. Originatequesten XIV, 357: — cum Praelati Alemannie mon solum non sint voluntarii ad proficiscendum nobiscum ad Corenam Imperii, verum eciam alios ad id forsitan ultroneos ab hujusmodi bono justoque proposito impudenter avertere moliantur, prelatos eosdem ad exhibendum nobis debitum et consuete commeacionis solacium ad Imperii Dyadema apostolice potestatis auctorita cohereat et inducat.

Nitten, wirt bieraus wol unbebentlich gefolgert werten burfen, bag ber romiide Studl et mar nicht Hug erachtete, bem Sabsburger bie fo beif erfebnte Raiferfrenung gerategu zu verfagen, aber auch wenig geneigt, fie ibm m gemabren, boch ben Schein ju retten fuchte, barum jene ihm wieberholt verbiek, aber in aller Peimlichkeit bafur forgte, bag er in Deutschland felbft immer auf nicht zu beseitigente Binternisse ftief. Die beutiden Rirdenfürsten modten ju tiefer freitich wenig murtigen, acht maliden Politit um fo bereitwilliver bie Pant bieten, ba es fast noch mehr in ihrem wie im Interesse ber Bieffe lag, Mutelph nie in ten wirflichen Befig ter Raifertrene gelangen m taffen. Nenn tiefe fie ibm vorenthielten, bamit er Zeit feines Lebens abbangig von ihrem guten Billen, ihren Anmafungen gegenüber gefesielt bleibe. de gennten ibm jene, gleich ben beutiden Weltfürften, bas faiferliche Diaben nicht mil teffen Erwerbung, wie berührt, bie nothwentige Borbetingung ber Will eines feiner Sehre um Throuislurt noch bei feinen Lebzeiten, und biefe weiter ten erften Schritt in ber von Anbeiteb obne Zweifel erftreben Borerblidung ber bentiden Rrone in feinem Danje bilen. Dun 1/19 the Anache eines inclientisten Education. daß riefer wegen lessen Mortille mit dem anecheftigen Studie verdamett babe, auch vereinzet, fo the early proper officers restricted in the time employed in balton. Unit the the Country third United and the Constitute out and in the unis gameiticina un recipio acto dece une current programme per Gebe um Nadelan is abbit è subisides assach bedes.

Si in Antonia des mendening um departum. Die in Antohile infere enterfelden der autwerde Administration Seine der Geställichen, dem Seine der auch Seiner der manischung gegen dur. Die entsplichten konnecken der aber Seiner der manischungen Seiner der Geställichten, dem Seiner fleige und könneng were de unterprise und entstemlige Jamengung demissen, die sich ihre Geställich gegen dem Antohile gegen dem Antohile gegen dem Antohile von der untgegengenigenen Geställe und Geställichten wir ander and de mederale wieder der Antohile von der Entwerpalitäten Seinen Franzes des seinen ihre Antohile der Manisch der einberen der Antohile der einberen der einberen der Franzes der fellen ihren Antohile der Antohile der einberen der einberen der Antohile der einberen der einberen der Antohile der Antohile der der der der der Antohile der Antohile der der Antohile de

to the a to make the sugar that I'm the

zum Schirmvogt bes febr reichen Rlofters St. Gallen ertoren, batte Rubolph Diese Stellung bagu migbraucht, beffen Besitzungen wie fein Eigenthum ausanbeuten, bem schwachen Abte Ulrich VII. von Guttingen bie Berrichaft Gruningen in schmählicher Beise abzudrücken, mit Ländereien und Gerechtsamen St. Gallens seine Gunftlinge zu belohnen, Die sich überdies, von ihm zu Untervorten ernannt, bie schreienbsten Gewaltthaten gegen bie Anftalt und ihre Unterthanen erlaubten 62), ohne bag ber König je irgend wie eingeschritten ware. Sehr natürlich mithin, daß ber Convent in Wilhelm von Montfort es' tem Aloster endlich einen Borftand fürte, eben so fabig wie gewillt, solcher Mighandlung ein Ziel zu feten. War ihm Rubolph icon gram, weil er einem bem Grafen von Sabsburg an Macht und Landbefit überlegenen, von biefem befämpften feinblichen Geschlechte 64) angeborte, so marb er es noch mehr, ale Bilbelm seiner errathenen Zumuthung : seinen Gobnen bebeutenbe, ber Anftalt unlängst anheim gefallne Lehngüter zu verleiben, eilig und gewandt aus dem Wege ging; ber Stammfeind ber Montforts und ber exbitterte Bater entrissen bamals bem Reichsoberhaupte bas charafteriftische Borneswort, für folde Unfreundlichkeit bem Abte und seiner Anftalt Beitlebens jedmöglichen Abbruch bereiten zu wollen 65). Es geschah auch sofort burch bie von Rubolph befohlne Erhebung bes Stärtchens Schwarzenbach unfern ber ft. gallischen Granze und Berlodung vieler Unterthanen ber Abtei gur Riederlassung baselbst mittelft Bewilligung werthvollet Freiheiten, obwol boch Anderen der Ronig bergleichen ftrenge zu verbieten pflegte, noch empfindlicher aber baburch, baf biefer ben pabstlichen Legaten mehr nothigte 68; als Aberrebete, auf Grund einer, allem Anscheine nach von ihm selbst veranlagten, Rage breier Conventualen wegen Fahrläffigkeit im Gottesbienfte Bilbelm zu bannen und feiner Burbe zu entseten. 3mar unterlag bie Bultigkeit riefes Spruches icon beehalb erheblichen Zweifeln, weil St. Ballens Rloterporftande von Innocem IV. babin privilegirt worden, burch keinen Legaten es beil. Stubles gebannt werben ju tonnen; bennoch belegte ber Ronig jett,

1251 4. **Deeb**r.

1287

1248 0. **Seb**c.

<sup>62)</sup> Chrift. Ruchemeister, Reue Casus Monast. S. Galli: Mittheilungen gur bater-Entb. Gefc. ber. v. hiftor. Berein in St. Gallen I (1862), 26.

<sup>63)</sup> Deffen Borganger u. Ulrich's VII. Rachfolger (1277). Rumo, Freiherr von Ramtein tonnte nicht einmal ichreiben und refignirte am 4. Decbr. 1281. Mülinen, Helvotia Sacra I, 95 (Bern 1858—1861).

<sup>64)</sup> Banotti, Gefch. b. Grafen v. Montfort 40 f.

<sup>65)</sup> Do sprach der kung: "nu sich ich wol, das der Aht mich und di myni tind nit maynet. Nu wil och ich der sin, der yn und sin gotzhus hindren wil, die wil ich leb." Andemeister a. a. D. 32.

<sup>66)</sup> Do wolt ym frem Legaten, der kung dehayn (ficheret, gelayt geben, er gab, m dann ain gericht über unsern herrn den Abt. Luchemeister 33.

Lie Edermrogt, alle Befälle ter Anftalt mit Befdlag und fein gleichnamiger magter Cobn nahm von einem, von Infassen Schwarzenbache provocirten. Erreite mit ft. gallijden Unterthanen ben willtommenen Anlag jur Groffnung einer grimmigen Jehbe gegen Wilhelm. Obwol biefer jett, um ras Reichsoberhaupt zu versöhnen, sich bazu verstand, beffen Gobnen nicht mit rie fraglichen bem Kloster ledig gewordenen Lebngüter zu übertragen, sonden auch noch einige andere bingugufügen 67), erreichte er bennoch feinen 3med nicht, weil ber Ronig bie Burg Iberg noch bagu begehrte, und ber Abt fic nicht entschließen tonnte, auch biefe wichtige 68) Feste zu opfern. Jest verhängte Rudolph rie Reichsacht über ihn, und tam jelbst nach St. Gallen. um fie ju vollstreden und biefem Stifte ben Pralat Remptens, Romad von Gundelfingen, zum Lorftande aufzubringen, ber fich bafür burch Berleihung noch anderer ft. gallischer Lehne an des Königs Spröflinge banber bezeigte 69). In ten hierdurch entzündeten Krieg zwischen ben beiten Aebten wurde auch Wilhelms Bruber, Bischof Friedrich I. von Chur, verwickelt, ren Rubolph in seinem Saffe gegen bie Montforts bamals ten schlimmen Streid spielte, tie Raftenvogtei tiefes Bisthums abgesagten Feinden beffelben, ben Ebeln von Bat, zu verpfanben; ber Bijchof fiel in bie Saute ber Gemet und büßte bei einem mißlungenen Fluchtversuche bas Leben ein 70). Rach langerem mutbigen Biberftanbe marb Abt Bilbelm burch Beftechung und Berrath endlich gezwungen, tem Gegenabte Konrad zu weichen, ber enorme Schulren auf bas Stift baufte, Die Pferbe, Barnifche und Cabel feiner Dient leute, ja jogar bas Bett feines Bruters und feine eigenen Rleiber verpfantet, und erft nach Rönig Rutolph's hintritt burch Wilhelm wieber vertrieben werben fonnte.

1**284** 12. **A**pril

£tı.

1290

3. Juni

1289

Nicht minder als tiefe, von viel unnützem Blutvergießen begleiteten, Borgänge mußten vie im Salzburg'schen ben Unwillen der beutschen Hochtiche gegen Habsburg erregen. Der auf diesen erzbischöslichen Stuhl erhobene Hoffanzler ves Königs, der schwähische Freiherr Rudolph von Hohened, hatte sich ten rurch Geist, Muth, Thatfraft und Gewanttheit in weltlichen wie in geistlichen Geschäften hervorragenden. Abt Heinrich II. von Armont tadurch zum Torseinde gemacht, daß er seinen tiesen Unwillen über zu

<sup>67</sup> Bufage ber Urff, Abr Withelms v. 7. Oft. u. 22. Decbr. 1287 bei Ropp 1, 900 unt II 1, 735

<sup>45</sup> Bettinger u. Schwab, Die Schweig in ihren Ritterburgen I, 326. 330.

<sup>1/4</sup> Yan: Urt. v. 12 Dai 1269 bei Ropp I, 901.

Zemeizer, Geschichtericher I. 267. Eichhorn, Episcop. Curions. 99. Milli-

<sup>71</sup> Bendar, Grid, r Steiermart VI. 117.

rnennung biefes ihm firchlich Untergebenen jum aberften Canbrichter, ober ambeshauptmann Steiermarts burch Herzog Albrecht I. nicht zu verhehlen umochte. Da bas Ergftift in ber genannten Provim viele Guter und Rechte tiaf, jo wurde nämlich burch die fragliche Ernenming ber genannte Metro-Ait und Reichefürft in weltlicher Beziehung einem blogen Alostervorstande ebriach untergeordnet, mas ibm in unfeiblich bünfte, bak er burch mancheri Anmasangen und Bebrikkungen ber Unterthauen Abmonts 72) seinem Aerer Buft zu machen fich nicht entbrechen konnte. Allein zu feinem Unglücke atte Abt Heinrich, schon früher von König Rubolph 73) wohlgelitten und promirt, in die Gunft feines Erstgebornen, burch die allerdings bebeutenben erdienste, bie er mittelft Erböhung ber Kammergefälle und in anderer Beise mu ibn und sein Land erwarb 74), sich bergestalt eingenistet, baß er eine ft unumschränkte Berrichaft über ibn befaß, bie er jest bazu migbrauchte, einen haber mit bem Erzbifchof zu einem Streite zwischen biefem und Ber-Albrecht zu erweitern. Es gelang ibm bas um so leichter, ba letterer von inem berrifden, bespotischen und gerne gewaltsam burchgreifenden Gemnithe Ibft gegen die angesebenften Kirchenfürften, mochten fie auch zu ben Jugendemmben und verbienteften Bertrauten feines Baters gablen, mitunter zu einem bochfahrenden und verletenden Benehmen fich hinreißen ließ, bag fogar babolph I. baburch zu strenger Rüge veranlaßt wurde 75). Einige erledigte Edurgifche Lebugüter, Die Albrecht als zu Striermart gehörig in Anspruch ion, brachten ben Streit jum Ausbruch; um ben Anftifter beffelben, Abt einrich, zu beseitigen, berief ber Erzbischof, nach bem Rathe Roms, eine, ar ihm übrigens schon längst beabsichtigte 76), Provinzial-Sprove nach Galz-1xg, welche ber Metropolit burch eine niedrige Rangleilift?7) unt Ernenerung 8 alten firchlichen Berbots ber Begleitung eines weltlichen Amtes burch sen Geiftlichen bei Strufe bed Bannes vermochte.

1288 7. Nov.

1289

Jan.

1285

Es bezweckte angenfällig, ben abmonter Abt zur Niederlegung der strierkrkischen Stutthalterstelle zu nöthigen, bewirdte aber: nur, daß dieser es bem erzoge als einen in seinem Diener ihm selbst widersuhrnen Schimpf abschile ete. Die Folge war eine grimmige Jehbe zwischen Albrecht nub dem Erz-

<sup>72)</sup> Muchar VI, 36. Rirchliche Topographie v. Defterreich VIII, 159.

<sup>73)</sup> Schmut, Legiton v. Steiermart I, 12 (Grat 1822).

<sup>74)</sup> Muchar VI, 20, 34 f.

<sup>75)</sup> Schreiben Rubolph's an Albrecht v. Ofter. 1284; Biener Jahrbucher b. Siteratur X. 266.

<sup>76)</sup> Wie men aus dem Schreiben bes Erzbischofs an den Rischof v. Kassau v. 12. Aug. 86 bei Militielb u. Hohler, Reues Archiv f. Gesch., (Fontsch. d. Hormont'schen), 1930, 2 ersieht.

<sup>77)</sup> Muchar VI, 44.

1290 San.

17. 3uni

13. Epril

120

120

bijchofe, ber entlich mittelft einer unwürtigen Lift 78) nach Wien gelodt unt burch ibm bort angebrobete Befangenschaft genothigt murbe, allen Forberm gen bee Babeburgers fich ju fügen, namentlich bie Beichluffe ber ermabnten Sprote zu annulliren unt tie Ententscheitung ter ganzen Sache seinem tong. lichen Bater zu überlaffen, ber ichon im Berlaufe biefes Banbels eine Barteilichfeit gegen ben alten treuen Diener bethätigt batte, bie eben fo unflug all unvereindar mit ten Bflichten bee Reichsoberhauptes mar. 3m erften Stadium res Streites batten nämlich beite Theile fich babin vereinbart, über ben Beff ber Burg Beiffened, bes vernebmiten bamaligen Gegenftanbes beffelber, innerbald funi Monten bes Konige Ertenntnif ju erwirten, und bag jene bis folde erfolgt, bem Abte Beinrich von Armont anvertrant bleiben jollt. Wenn Albrechte Bater jest gleich eingeidritten mare, batte er bas Schlimmit zweiselsohne leicht verbuten fonnen, weil aber rie Burg, wie gefagt, bis m refinitiven Austragung ber Gache in ten Banten bes Abmonters b. b. it Perzogs verblieb, zog er tiefe absichtlich in tie Länge, ernannte erft 3 pie inater einen frelbertretenten Schiererichter, ter zweifellos in Gemägheit feint 30 April Inftructionen abermale einen neuen viel fpatern Termin Martini 1999 anbergumte, was vertragewirrig, wegn er obne tes Erzbischofs Auftimmin mitbin auch gar nicht beingt war . Noch angenfälliger wart bet Ring Barteinabme gegen biefen baburch, baf er bemielben bie wirkfamfte Buff argen feinen Sebn, ben Bannftrab!, mittelft bes in Rem letterem erwicht Privilegiume entriffen, mabrent ber nachften funt Jahre mit feinen Rirde itrofen belegt werren zu rürfen. Unt riefer Richter, ber bereins so handspröf ind bewerien batte. bafe er fein unbefangener war, fellte jest ben Streit pie iden bem Perzoze und bem falzburger Erzbiideie auf bem nach Erfurt bende um Reickelber in lepter ihndem ennicheiten!

Schon von ber Buigmmennen tenfelten bant bie gewaltige Beifim mente, bet der Kentelen geschieben bereichten bereichten für bei ber bereichten für denistrin mit tie ven Suisburg un: St. Gallen waren, unter ber höhm reuriden Genklichten errent. Die für jene verbingungvelle Erbeitung von Mit unter der unde zu ihren fernunden abhlien ". auf zwei der wichtigden Mein entiming sking und bei der Meine und Einer um fielge gebaht; gund

<sup>🕆</sup> Janua Bernet e Beld it 1886 - Ame Deberme war Deute u 🕪 man i i i i i i d'étable Vi i i i

int I'll rest s redderdd raedd 🐣

mentions and the continues

vi Karlydd Granneth son Bleenfleig, dol neuen Genteldeit van Dier, beel den uner une Beneritung der eines Trope e. 2016. Die Wordend z. Mall. II. 1894. THE ECTS PARTICIA

er neue Inhaber bes erften turfürftlichen, bes mainzer Stubles, Gerhard II. on Eppftein, gehörte zu König Rubolph's abgesagten Feinden, weil biefer rüber feine langft erftrebte, und jest auch nur mit Sulfe febr beträchtlicher n Rom angewandter Sandfalben 62) burchgesette, Besteigung beffelben binextrieben hatte. Da nun auch der dritte geistliche Wahlherr, Erzbischof Siegried von Köln, voll Grolles wider den König war, der so gar Richts gethan, bn aus der Gefangenschaft Abolph's VIII. von Berg zu befreien, und das won biefen brei priefterlichen Aurfürsten gerade bamals 89) erneuerte Bunbnig brer Kirchen offenbar eine gegen Rubolph gerichtete Spipe, nämlich auch ben wed einer Bereinbarung behufs Bereitelung feiner Thronfolge . Entwürfe atte, begriff biefer unschwer, bag er wenig Aussicht habe, jene für lettere au ewinnen. Sonach war er barauf hingewiesen, vornehmlich bei ben weltlichen Bablfürsten sein Beil zu versuchen, Die aber auch, obwol boch fammtlich seine Schwiegerföhne, nicht wenig verstimmt waren wegen ber gar ju rudfichtelosen lusbeutung ber bochften Reichsmurbe im Sonderinteresse bes Saufes Sabsurg und der barüber nur zu merklichen Bernachlässigung der wesentlichsten Michten bes Reichsoberhauptes. Neben ber leibigen Schwäche bes Königs em romischen Stuble und Frankreich gegenüber war es namentlich ber zuneift burch ibn entzündete limburger Erbfolgestreit, seine schmäbliche Salung während beffelben und bie eben so große Bleichgültigkeit, mit welcher er it Jahren ben inneren Birren Sachsens und Thuringens, ber bort noch uneminbert fortbauernben Anarchie bes Interregnums jugefeben, bie Germaiens weltliche Rur- wie seine Laienfürsten überhaupt gegen ihn so sehr verimmten. Namentlich lettere Pflichtverfäumniß mochte man um fo unverntwortlicher finden, ba selbst verwandtschaftliche Rudfichten bem Sabsburger enftliches biesidliges Einschreiten geboten; Friedrich ber Bebiffene, Sobn es thuringischen Landgrafen Albrecht, war nämlich ber Schwager feines igenen Erugebornen, Bergog Albrecht's von Desterreich, indem die Schmester er Gemablin bes Lettern, Agnes von Rarnten Tirol, ben genannten Wettiver gebeirathet batte 54). Der Reise Rubolph's nach und feiner fast einjährien Anwesenheit in Erfurt lag barum ohne Zweifel Die Absicht zu Grunde, wirch fraftige Erneuerung ber schwächlichen, und barum erfolglos gebliebenen aulängst in seinem Auftrage vom mainzer Erzbischofe Beinrich II. unternommenen Berfuche, ben gengnnten Landen ben fo nöthigen Frieden zu ichenten.

10. **Mar**y.

1**289** Decbr. – 1**29**0 Nov.

1287

<sup>82;</sup> Schunck, Cod. Dipl. 171.

<sup>83)</sup> Lacomblet, Rieberchein. Urfunbenbuch II, 527.

<sup>84) 3</sup>n Bien am 1. 3mi 1285, besage ber Urt. Meinhard's II. von Kärnten-Tirol von biefem Tage bei Kopp I, 898, mittelft welcher berfelbe feiner Tochter Agnes eine Mitgift von 4,000 Mart Silbers zusicherte.

ter Belt un einen, bef ibm nicht lief tie Machununiferung feines eigene Geldlichent um Heren leit, um bedruch ben ichtimmen Einfluß bes Leiwurfel au midert, bet effender bie ichmedente Baffe ber Genner beffelber un fran Ebrenielas-Breiche filten.

M. Dorfe. :291 Sar.

Man mus anerkennen, tof der Kirnis unmitmider nach feiner Anfant in Erini grefen Gifer jur Wererberftellung ber iffentlichen Rube und Gicher beit in Thuringen und Sachien berbitigte. Neumentwangig Randvitter, in feine Mannen mit Bulfe ber erfriter Burger eingefangen, veruntbeilte er feint um Lote, unt liefe turch twielben fechenriedein Raubichlöffer gerften. Deunoch unt ebiden bie um Anteleb andreich verlammelten fäuften und Greien tiefer Provincen um friften Anfredefentung bes Laubfriebens ich eirfich verrflichteten, gelang et ibm nicht. benielben bier bauernt zu begehr ten, weil er es namlich verfammte, tie Quelle ter Berrattung ber fraglichen Lante in berimpien, tie Beilequise bes. im Relaenten an baffenberer Such nech naber ju ermabnenten, trantigen Briftet meiden Albrecht bem Entate ten unt feinen Sobnen mit tem Ernfte unt mit ter Energie zu ermiber. mit welchen er tie Bermitflichung feiner Threnfelge-Entwurfe betrieb, un barüber jenem nur nebenbei eine eberflächliche Aufmerflamleit wiemete. Allein trop ber allgemeinen ideinbaren Anerfennung unt hulbigung, bie ben habetunger von ben nach Erinet gefemmenen Großen bee Reiches ju Did wurden, gelang es ibm nicht, mehr ale einen Aurfürften fur feinen lich lingstelan ju gewinnen. Ge mar Ronig Bengel von Bebmen, fein junftet Eiram, welcher jur Bergeltung wertbreffer Bergunftigungen bort ju ben 11. April Berirteden fich bemegen lief. Rutelph's gleichnamigen Sebn qu beffen Rad felger auf tem teutiden Threne in erfiefen . Als aber biefer icon mis 11. Min wenigen Bochen Totes verblich, mußte ter Konig mit ter Demathigung aus Erian icheiten, auch nicht einen Aurfürften für tie Threufolge feines Ge ichlechtes gewonnen ju baben; tenn von ter feines nunmehr einzigen Golut Albrecht wollte Bengel von Bobmen eben fo wenig etwas wiffen, wie in übrigen Bablberechfigten. Der entidierenfte Ceronent unter biefen mu Eribiidei Gerbart ben Main: teffen Bemabungen nicht wenig unterfilt wurten turd ten ebenfalle anmeienten Erzbiidei von Salburg unt mit arge Blogen, tie ter Ronig fic bert gab.

Benn irgeneme umfte letterer in Erintt ben ftreng undarteilichen Richts

<sup>45</sup> Bie and ber Thariade flartich erbellt, bag ber Bertrag gwifchen Bundgraf Albrick unt fernem Sebne Friedrich v. 5. Aug. 1290 nicht burch ben Ronig, fenbenn burchtie Bofellen und Diener bei Erftern vermittelt werben ift. Gallett, God, Thuringens III, 64 w. Reze 1 903.

wischen seinem Erstgebornen und bem falzburger Rirchenfürsten betbätigen m bamit ben Einbruck ber voraussichtlich nicht allzuschmeichelbaften Loblieber baufchwächen, bie ber fragliche Bralat baselbst über bie habsburger zweifelos anstimmte. War es barum schon ein arger Diffariff bes Ronias, ben in erfurt als Bevollmächtigter feines Sohnes erschienenen Auftifter bes Streites wischen biesem und Erzbischof Budolph, Abt Heinrich von Abmont, mit aufallender Gunft zu behandeln, so noch ein viel größerer, baf er die sichtliche Bertegenheit, welche die von dem genannten Metropoliten vorgelegten Bemeise eines guten Rechtes ihm bereitete 97), burch abgesonderte Entscheidung ber imeinen Streitfragen fich zu mindern fuchte, und daß schon die bezüglich ber rften gegebene jum Bortheile Albrecht's lautete. Die burch ben balb nachber efolgten plotlichen Tob bes salburger Rirchenfürsten eingetretene Unterbre- 3. nug. ung des fraglichen Rechtshandels ersparte es awar dem Könige, in biefer Sache der Welt noch sprechendere Beweise zu geben, wie wenig er felbst in em Momente, wo eine für ibn so wichtige Frage ventilirt wurde, ber Beradung zu widersteben vermöge, im Dienste ber Sonderintereffen habsburgs, ie Stellung bes Reichsoberhauptes auszubeuten, er gab ihr aber alsbalb noch reit prägnantere in einer andern Angelegenbeit. Als Ungarus König Bela IV. in ungludliches Land wehrlos zu ben Fugen ber gräulichen Mongolen bineftrect fab (f. Bb. II, S. 548), hatte er, um Raifer Friedrich's II. Beiftand niber tieselben zu erlangen, sich bazu verstanden, um biesen Preis ibm ben kaffalleneid zu leisten, seinen Staat wieder, wie ehebem, in ein bentsches leichslebn zu vermandeln. Konnte biefer im Momente ber bochsten Berpeiflung geschehene Schritt überhaupt binbent fein, Folgen baben, fo boch wiß nur bann, wie schon Babst Innocenz IV. gang richtig bervorhob, enn die Bedingung, an die er geknüpft war, erfüllt worben wäre. Da 28 aber weber innerhalb ber bestimmten Frift noch überhaupt je geschemar mithin auch nicht ber Schimmer eines Rechts vorhauben, Unern jett als deutsches Reichslehn zu betrachten. Dennoch nahm Rubolph 1 Erfurt von ber Ermordung Königs Ladislaus IV. Anlaß, auf Grund

19. Juni

1290 10. Juli

<sup>87;</sup> Banner, Ebronif II, 392. Rurg I, 107.

<sup>88)</sup> Wie man aus einem an Ronig Bela IV. gerichteten Schreiben Babft Inneceng IV. 21. Mug. 1245 bei Theiner, Vetera Monumenta historica Hungariam Sacram lustr. I, 199 (Rom. 1859) erfährt: Exparte siguidem tua fuit propositum coram obis, - F. quondam Imperatori sub ea conditione prestiteris homaii juramentum, ut idem in Regnum tuum ad defendendum ipsum contra imstam Tstarorum infra certum terminum potenter accederet, vel illuc suum lium destinaret, idem F. diu expectatus post terminum, nec venit, nec illuc filium num ut promiserat, destinavit . . . . Attendentes igitur, quod quotiens aliquid ab conditione conceditur, non extante conditione, perinde ac si concessum non ierit, sit habendum.

1290 31. Aug.

eines von ibm felbit anegeftellen, allert mas auch gang mabrheitegemäßen, Beugniffet, bag Bela IV. ben ermabnten Schritt gethan , Ungarn ale eitff netes Reichslehn feinem eigenen Sobne Albrecht zu verleiben. tolph in tem fraglichen Antefte rerichmieg, wie tie von Bela IV. gestellte Be tingung nie erfällt worren, war gwar recht priffig, mußte aber auf feine vid gerriefene Rerlichkeit ein gar buglichet Streiflicht werfen, und bie gang Bantlung auf Demidiante Rur- unt Reicheinrften ten allerübelften Gie trud machen. Denn tiefen fonnte et ja tein Gebeimnif fein, baf ter batburger tie von ibm verichwiegene Richterfallung ber erwähnten Beringun eben is gut fanute, wie er wiffen mußte, baf Ungarn, auch wenn es wirlich Lebn tes tentiden Reiches geweien mare, nach ben Fentalgeseten besielle jest nicht als ein erlerigtes gehen kennte, weil mit gavislans W. in arrartiide Mannestamm ja nicht erleichen war, fentern noch einen legitim Sprof beiaß, ber ale Andreas III. and in ber That ben Thron ber Mago ren bestieg. Ferner mar es ja noch bei aller Beit unvergeffen, baß Rutelf feinen großen Begner Ottofar II. ron Bobmen mit mit Bulfe ber Ungen, terfelben Ration befiegt, tie er jest, obne fie ju fragen, jum Dant, "mi einen Stiefel verichentte". Das Charafteriftifchfte und Schlimmfte wu aber, tag ter Habeburger, ter, um mit tem romifden Stuble in Frietms leben, ber Ebre unt Burre bee Reiche e ibm gegenüber fo viel vergeben, te Betbalb auf fo mertbrolle Besteungen bee Reiches in Italien verzichtet batt. um feinem Geichlechte eine bodit weifelbaite, eine Erwerbung gugund ten, tie noch viel ichmerer zu bebanrten, ale zu erringen war, felbft bie & fabr eines Conflictes mit tem Pabste nicht ichenete, ter auch ein oberlebet berrliches Berfügungerecht über tie ungariide Arone beanipruchte, unt tet 1251 Ranige wirklich nicht unreutlich mit tem Banne trobete, wenn er fich weiten Bergeben gegen Ungarn beifommen laffe. Bas Bunter taber, taf m in Erfurt fo auch auf tem von Rutolph frater nach Frankfurt bernfenen fichtage ter Aurfürften Birerftant gegen feines Sobnes Threnfolge unbefugtu flief?

3= Sa.

> Dan bat riefen, wie rie abholte Gefinnung überhaupt, bie bas teutich Fürftenthum gegen Rurolph jumal in teffen letten Lebendjahren rielft betbatigte, oftere taber geleitet, tag terfelbe ein Bolte., ein Burgerfrent, und barum ben Gurften verbaft geweien. Es ift aber Richts irriger, d tiefe Meinung, tie fich vornehmlich auf einige Aneftoten ftust, Die, auch un Babrbeit vorausgefest, gang irrelevant fint, weil bie urtunblich feststehente

<sup>49</sup> Engel, Geid bee ungar Reide I. 442.

<sup>90</sup> Theiner a. a C. 1 372 sq.

Thatfachen feiner Regierung Aubolph in ber hinficht in einem ganz anbern Lichte erscheinen laffen. Allerdings luden ibn die Berhaltniffe, wie er fie bei feiner Abronbesteigung vorfand, bringend genug ein, sich an die Spitze bes beutschen Burgerthumes zu stellen, bieses zu begen und zu oflegen, um mit beffen Bulfe bas fo tief gefuntene tonigliche Anfeben wieder aufzurichten, und ein Reichsoberhaupt, bem bie Erfüllung biefer wefentlichften Bflicht Sauptamfgabe gewesen, wurde fogleich begriffen haben, bag bie Bieberberftellung einer ftarten Centralgewalt in Deutschland nur noch mit Bulfe ber Stäbte fich ermüben ließ, die mit bem Trager ber Krone ein Interesse und schon mabrend des Interregnums genügend gezeigt hatten, was fie erft vermögen marben, wenn eine umfichtige einheitliche Leitung fich bemühete, ihre zersplitterten Kräfte ausammenauflechten. Die Mittelmacht ber Kürften, beren Lan-Deshoheit die konigliche Gewalt bereits so unheilvoll überwuchert, war auch bie schlimmfte Begnerin ber Burgerschaften, bas wesentlichste Hinbernif weiterer Entfaltung biefer. Allein ba ber Befit bes toniglichen Diabems für Andolph, wie wir im Borbergebenden gefehen, überhaupt nur Mittel zum Awed, b. h. jur Ginführung feines eigenen Saufes in die Reihe ber beutschen Burftengeschlechter und zur Ausstattung besselben mit möglichst ausgebehntem Territorialbesit war, so lag ibm auch Richts ferner als ber Bebante, bie Blacht und Geltung berjenigen einzuschränten, zu beren Genoffen seine eigenen Sobne zu erheben sein vornehmstes Augenmert war. Bebeutsame, nicht mißmverftebente Fingerzeige binfictlich seiner wahren Gefinnung gegen tie Stabte gab Rubolph icon an ber Schwelle feiner königlichen Waltung burch bes von ihm erlaffene unbedingte, allgemeine Berbot ber Pfahlburger91), lo wie burch feine auffallence Bermehrung ber Reichsburgen und Begunftimung ber Burgmannschaften 92), b. b. ihrer Besatungen, innerhalb ober in Der Rabe ber freien Burgergemeinden, amischen welch' fetteren und jenen icon feit lange ein feinbseliges Berbaltniß maltete, weil die Stabter in benielben mit Recht Zwingburgen, gefährliche Stuben abeliger Anmagungen Ablidten. Wenn Rubolph I. bennoch mehreren Burgergemeinden nicht unbebeutente neue Borrechte verlieb, andere erft jur Reichsfreiheit erhob, und en meiften ihre früher erhaltenen Brivilegien bestätigte, fo that er eben nur, worn ibn die Berhaltniffe nothigten (1); von einer freiwilligen ober gar von iner planmäßigen Begunftigung ber Starte tann nicht bie Rebe fein. Denn

19. Nov.

91) Item statuit (rex) quod in nulla civitate imperii debeant esse cives, rui Phalburger vulgariter nuncupantur. Acta Acad. Theod.-Falat. IV, 255.

<sup>92</sup> Beifpiele bei Frand, Geich. v. Oppenheim 31 f. u. Euler, Dorf u. Schlof Abel-

<sup>93,</sup> Rilipfel in Schmibt's Zeitichr. f. Geich. VIII, 438.

ber habsburger, ber ein jehr ichtechter Bansbalter mar, mit bem Gelte gu nicht ummachen mußte, machte, um fich tiefes, beffen er namentlich um Kampje gegen Diretar II. von Böhmen jo jehr berurite, ju verschaffen, ichn in ben erften Jahren nach feiner Threnbesteigung ungewöhnlich ftarte Anjerberungen an bie Statte. Ben allen Ranfleuten im Reiche ließ er fich bereit ramale ten achten Theil ibres Geschritekupitale unt ein ander Mal von in Burgern ber Reicheftater ben breifigien Theil ihres amgen Bermogens en richten, nicht zu gerenten ber febr berentenben Extra-Expressungen, die er fic gegen bie Gefammtheit wie gegen einzeine Burgerichaften 34 gewöhnlich mi ber außerft mitfigmen Drebung erlander, die Richtzahlenden einem finfte ju rereinten ", wei bie State tot am meiften fürcheten. Do erfeift der des bie einfachier Lingbert, bie gebruinge Mighimmung, die folde de active and Regimentary, is not bet Structured bet see Anise Friedrich ! sigen die Antonomie der bijdieflichen State erleifenen Berbest in ben 860 gerichaiten erzengen mußten, burch webliebe Pergamente zu mindern; 🐗 bie einigen benichten von Allteind zu Theil gewertent alligemeine Beigd deten nos generales uberfre verfeberkt ich ist much fur ist generali ngen Gerndenn, batte effenbar frinzen austern Swedt.

Er nurse aber mur jum kennehm Tenis errecht, weil die Würgerichten der Absilde zur dem derenkfähren und durch der nechgebrungene ungelögen Steunstadelig Abereich diese sieher Gestungene deminischtlich ihre Wurde absilden unfen. Daber ihre örgenehm Tensische gegen bemichten ih um is derenkigen eichen der ab dab den Gebenmuß mehr nur, ih Abereich der großen Summen. Der er übe den ihren zu versichnisch nuft zum Bereichen der Abniehe den der dem Austriebe seines halbe dem angemen nur den eines fande. Derenking ausgemen der kunten ausgement der derenken der den kunten der derenken der den kunten der derenken der derenken der derenken der eines derenken derenken der eines derenken derenken der eines derenken der eines derenken der eines derenken derenken der eines derenken derenken der eines derenken der eines derenken der eines derenken der eines derenken derenken der eines derenken der eines derenken der eines derenken derenken derenken derenken derenken derenken der eines derenken derenken der eines derenken d

:275 12. Mars 1351 Date.

M Bac

**~** 

HE S. E. Lann. Column at 1994 199. Does Columbus access regularished to a sub-linear and the sub-linear and

Ammunician del es un conjest un martir d'ambient parcen desse le Periodici d'accominant de la Remembra de 2 de 10 de Remembra de 10 de 1

tabre, von der Zerftörung der in ihren Mauern befindlichen Reichsburgen egleitet 16), war ber Borlaufer ber umfassenbern Emporung ber Bürgerschafm gur Beit ber Ericbeinung bes falich en Friedrich II.

Das war ein schlauer Betrüger, ben glaubwürdigften Nachrichten zufolge in niederrheinischer, bochft mahrscheinlich aus Deut, Koln gegenüber, gebürgter 97), Baner, ber früher am Hofe Kaifer Friedrich's II. gebient batte. Seine bebeutente Aehnlichkeit mit bem großen Hohenftaufen, bie Kenntniß deler biefen betreffenden Ginzelheiten und die Wahrnehmung der wachsenden kmufriedenheit namentlich der Städte mit dem Regimente Rubolph's I. versotten ihn bazu, sich für jenen auszugeben. Und so aussichtslos, wie es scheizu möchte, war sein Unterfangen keineswegs. Bersichern boch die verlässigten zeitgenössischen Berichterftatter 98), ber größere Theil bes Boltes habe exweifelt, auf weffen Seite bas Recht sei, wem? man anhängen sollte, und ie Krone auf dem Saupte Ruvolph's schon bedenklich zu schwanken begonnen, 28 glaublich genug klingt, wenn man erfährt, daß in den Rhein- und Mainegenden und bis tief in Sübbeutschland hinab nicht allein viele Stäbte, sonern auch eine Menge Sbelleute sich für ben falschen Friedrich II. erklärt und Er ihn zu ben Waffen gegriffen hatten. Diese Thatsache, bag ein aus ber mterften Boltstlaffe hervorgegangener Abenteuerer in weiten Kreisen Anhang Bertrauen gewinnen, faft zwei Jahre lang eine politische Rolle spielen 1283-1285 20 Rudolphen gefährlich werden konnte, ist um so mehr geeignet, des Lettern ft gepriesene Bopularität auf ein äußerft bescheibenes Maß zurüchzuführen, ne überhaupt auf seine ganze königliche Waltung einen tiefen Schatten zu verfen, ba ja "bas wefentliche Element, beffen eine folche betrügerische Boseit ober Narrheit zu ihrer Entwicklung gewöhnlich bedarf, (große) innere erruttung ober feindliche Barteiung, bamals in Deutschland nicht vorhanden ar 99)". Zwar rudte ber Habsburger mit ftarfer Beeresmacht in bie Wetterau, en bamaligen Beerd ber Emporung boch ift es viel wahrscheinlicher, bag er urch Lift, durch das Borgeben, "a zu begrüßen, den Betrüger aus Wetlar

1285

<sup>96)</sup> Böhmer's Erwähnung Berns an biefer Stelle paßt nicht, ba es in ber Urf. Ru-Aph's v. 16. Jan. 1274 ja beißt: bie Zerftorung ber bortigen Reicheburg sei erfolgt a cante Imperio (Beerleber, Urtt. f. b. Gefch. Berns II, 126), also vor seinem Regieıngsantritt.

<sup>97)</sup> Schirlit in Lebebur's neuem Archiv f. preuß. Gefc. I, 294.

<sup>98)</sup> Ellenherdi Chron.: Pertz SS. XVII, 126. — in tantum, quod communiter majori parte populi Alemanie dubitabatur, quem ipsorum pro domino habere ellent, et quod navicula domini Rudolphi fortissime vacillare cepit.

<sup>99)</sup> Bie in ben wiener Jahrbuchern ber Liter. CXIII, 111 febr treffend bemerkt wirb, cilic nur um bas Schwerbegreiftiche ber gangen Erscheinung in ein noch belleres Licht zu Ben.

ber Sabsburger, ber ein febr ichlechter Saushalter war, mit be: nicht ummaeben wukte, machte, um fich biefes, beffen er nar Rampje gegen Ottofar II. von Böhmen fo fehr bedurfte, zu verich in ben erften Jahren nach seiner Thronbesteigung ungewöhnlich 1 berungen an die Städte. Bon allen Raufleuten im Reiche ließ er bamals den achten Theil ihres Geschäftstapitals und ein ander ! Bürgern ber Reichsstädte den breifigsten Theil ihres gangen Ber richten, nicht zu gebenten ber febr bebeutenben Extra-Erpreffunger gegen die Besammtheit wie gegen einzelne Bürgerschaften 94) ger ber außerft wirkfamen Drohung erlaubte, bie Nichtzahlenten ei an verpfänden 95), weil die Städte das am meisten fürchteten. benn boch die einfachste Rlugheit, die gewaltige Migstimmung, b gebren und Berfügungen, so wie die Erneuerung des von Raiser gegen bie Autonomie ber bischöflichen Statte erlassenen Berbots gerschaften erzeugen mußten, burch wohlfeile Pergamente zu mi bie einzige benfelben von Rudolph zu Theil gewordene allgemei ftigung, die auf famm tliche Reichsftabte erftrecte Befreiung ! tigen Gerichten, hatte offenbar teinen andern Zwed.

1275 12. Már3 1231 Decbr. 1274 20. Sept.

> Er wurde aber nur jum kleinsten Theil erreicht, weil die B die Absicht gar bald heraussühlten und durch die nothgedrunger Freundlichkeit Rudolph's über seine wahren Gesinnungen hinsichtl nicht täuschen ließen. Daber ihre steigende Opposition gegen t um so berechtigter eischeint, da es ja bald kein Geheimniß mel Rudolph die großen Summen, die er sich von ihnen zu versch nicht zum Bortheile des Reiches, sondern nur im Interesse seiner seiseiner legitimen wie seiner illegitimen Nachkommenschaft verw Aufstand dreier Städte, Frankfurts, Friedbergs und Oppenheime

<sup>1276</sup> 

<sup>94) 3.</sup> S. Annal. Colmar. zu 1284, 116: Cives Columbarienses i uao a ano librarum triginta millia transmiserunt; item . . . opposi lumbarienses regi Rudolpho quia tricesimam rerum suaru noluerunt (ben er balb nach jener ersten Erpressung von ihnen verlangt baseleben Sahre rex Rudolphus civitatem Erbipolensem obsidere voluisset: ei sex marcarum argenti milia tradiderunt, que eum ab eis sugere co ber unversenndare Zwed ber angedroheten Belagerung damit erreicht war), mar. 114.

<sup>95)</sup> Runbschreiben (baß es ein solches, ein an alle erlassenes gewesen, Gerbert) Rubolph's an die Reichskädte v. J. 1274 bei Gerbert, Cod. epi vestra prudentia non ignorat, quod Regiae dignitati indecentiae macu vodis cederet nocumento, si, quod absit, necessariarum rerum cog pro nostris deditis vos et alios nostros fideles contingeret pignorationi molestare.

zbre, von ber Zerftorung ber in ihren Mauern befindlichen Reichsburgen z Ceitet 14), war ber Borlaufer ber umfaffenbern Emporung ber Bürgerschaf-Beit ber Ericheinung bes falfchen Friebrich II.

Das war ein schlauer Betrüger, den glaubwürdigsten Nachrichten zufolge Zeberrheimischer, höchft mahrscheinlich aus Deut, Roln gegenüber, gebur-97), Bauer, ber früher am Hofe Kaiser Friedrich's II. gebient hatte. bebeutende Aehnlichkeit mit bem großen Hohenftaufen, bie Renntniß biefen betreffenben Ginzelheiten und die Wahrnehmung ber machsenben viebenheit namentlich ber Städte mit dem Regimente Rubolph's I. verihn bazu, sich für jenen auszugeben. Und so aussichtslos, wie es schei-Berfichern boch die verlässigzitgenöffischen Berichterftatter 98), ber größere Theil bes Boltes habe = Telt, auf weffen Seite bas Recht sei, wem? man anhängen follte, und one auf dem Haupte Ruvolph's schon bedenklich zu schwanken begonnen, Saublich genug Klingt, wenn man erfährt, bag in ben Rhein- und Mainen und bis tief in Subbeutschland hinab nicht allein viele Städte, sonuch eine Menge Gelleute fich für ben falschen Friedrich II. erklärt und n zu den Waffen gegriffen batten. Diese Thatsache, daß ein aus ber en Boltstlaffe bervorgegangener Abenteuerer in weiten Kreisen Anhang Sertrauen gewinnen, fast zwei Jahre lang eine politische Rolle spielen 1283—1285 Indolphen gefährlich werben konnte, ift um fo mehr geeignet, bes Lettern Briefene Bopularität auf ein äußerst bescheibenes Dag zurüchzuführen, berhaupt auf seine ganze königliche Waltung einen tiefen Schatten zu ba ja "das wesentliche Element, dessen eine solche betrügerische Bos-Der Rarrheit zu ihrer Entwicklung gewöhnlich bedarf, (große) innere Mentitung ober feindliche Parteiung, damals in Deutschland nicht vorhanden 🐃 ". Zwar rückte ber Habsburger mit starker Heeresmacht in bie Wetterau, ben bamaligen Beerd ver Emporing, boch ist es viel wahrscheinlicher, daß er 1285 burch Lift, burch bas Vorgebe ihn zu begrüßen, ben Betrüger aus Wetlar

**Jul**i

<sup>96)</sup> Bohmer's Erwähnung Berns an biefer Stelle paft nicht, ba es in ber Urf. Ru-Delph's v. 16. 3an. 1274 ja beißt: bie Berftorung ber bortigen Reichsburg fei erfolgt Da cante Imperio (Beerleber, Urtt. f. b. Gefch. Berns II, 126), also vor seinem Regie-Enngeantritt.

<sup>97)</sup> Schirlit in Lebebur's neuem Archiv f. preuß. Geich. 1, 294.

<sup>98)</sup> Ellenhardi Chron.: Pertz SS. XVII, 126. — in tantum, quod communiter 🖜 majori parte populi Alemanie dubitabatur, quem ipsorum pro domino habere vellent, et quod navicula domini Rudolphi fortissime vacillare cepit.

<sup>99)</sup> Bie in ben wiener Jahrbuchern ber Liter. CXIII, 111 febr treffend bemerkt wirb, Breilich unr um bas Schwerbegreifliche ber gangen Erscheinung in ein noch belleres Licht ju Tasan.

lockte, als seine Auslieserung von bessen Bürgern mit gewaffneter Hand erzwang. Der Abenteurer mochte um so leichter in die False gehen, da er früher Rudolph selbst aufgesordert hatte, zu ihm zu kommen und die Belehnung von ihm zu empfangen; der König ließ ihn als Reper verbrennen 2003).

Man fann nicht jagen, bag bie ernfte Barnung, bie ans biefen Borgangen resultirte, ibn burgerfreundlicher gemacht batte; bas Berhaltnig wiichen ihm und ben Stätten blieb bis an fein Lebensente ein gespanntes, artes nicht selten selbst in ein entschieden feindseliges ans, vornehmlich, weil Aubolob in seinen Gelbforberungen nicht bescheibener wurde und bennoch nach wie vor fortsuhr, in ben baufigen Streitigkeiten zwischen Fürsten und Stibten auch bann zum Bortheile jener ju entscheiben, wenn bas Recht nicht auf ibrer Seite mar. So maren 3. B. amischen Graf Egeno III. von Freibure und den Bürgern dieser breisganischen Stadt Mighelligkeiten entstanden, penächst in Folge ber argen Gelbverlegenbeit, in bie jener burch feine vielen Fehren gerathen. Der König batte ben Streit früher bahin vermittelt, daß bie Freiburger ihrem Grafen statt ber bisherigen 100 fünftig 200 Mart Silbert Jahressteuer entrichten follteu. Da aber tiefe angebnliche Erböhung Egeno III. wegen seiner steigenden Belonoth balb nicht mehr genügte, entstanden new Zerwürfnisse, bie Rudolph veranlaßten, kurzer Hand zu becretiren, bag bie Statt bem Grafen eine angerordentliche und für jene Zeit febr bebeutente Beisteuer von 1400 Mart Silbers zu gewähren schuldig sei, wozu fie sich auch verstehen mußte 101). Noch charafteriftischer ist ein von Rubolph in seinen letten Lebenstagen gegen bie Bürger von Balenciennes erlaffener fogenantter Rechtsspruch. Dieser Hauptort ter Grafichaft Bennegau batte fich gegen feinen Herrn, ben oben 'S. 71) erwähnten Johann II. von Avesnes, anfoelebnt, weil terfelbe, mit Berletzung seiner Gibe 102), sich tiefe Eingriffe in bie wentvollsten Privilegien ber Stadt und mancherlei Bedrückungen 103) berfelben erlaubte. Es blieb bem Grafen fein anderes Mittel, tie ibm überlegenen Ab bellen zum Gehorfam zurückzuführen, als Beftätigung und theilweise Erweite

1282

3uni

21. €qt.

<sup>100)</sup> Quo combusto, cracifica bic gleichzeitigen Annales Blandinienses bei Pertz SS. V, 33; alterquidam comparens dixit se ex combustionibus et cineribus dicti combusti fuisse se post triduum resussitatum. Intas perambulans villas et civitates, tandem Gande — a ballivo Gandensi capitur — et apud Trajectum inferius patibulo suspenditur.

<sup>101)</sup> Schreiber, Gefc. b. Stabt Freiburg 11, 70. 75.

<sup>102)</sup> Hossart, Hist. du Hainaut II, 39. Vandervin (Reiffenberg's Fortfeter), Hist. du comté de Hainaut III, 11 sq.

<sup>103)</sup> Guill. de Nang. Chron. ad a. 1291: Bouquet SS. XX, 574: Gens court quod Valentianas dicitur in pago Flandriae et Hannoniae siti, contra lohannem comitem Hannoniemsem dominum suum, qui eos nimis indebite sat agebat opprimere, rebellavit.

rung jener. Er tachte aber niebrig genug, fich mit ber Bitte an bas Reichsoberhanpt zu wenden, ibn von ber Erfüllung ber abgedrungenen Zusagen zu entbinden, und ber Babsburger, ohne ju erwägen, daß eine ben Grangen Frantreichs fo nabe gelegene Bevölkerung besondere Rudficht erheische, war foaleich bereit, ohne die Bürger auch mur gehort zu haben, auf Johann's II. einseitige Darftellung bin burch zwei bei ibm zu Sagenau anwesende Bischöfe und einige Grafen erkennen zu laffen, bag Balenciennes nicht nur ber abge- 1291 20. 3uni tropten, sondern überhaupt all' feiner Brivilegien, Municipal-Befete und Gewohnheiten auf ewige Zeiten verluftig sein sollte! Die Folge mar, mas Rubolph leicht batte voraussehen können, ein neuer Prieg zwischen bem Grafen und ben Burgern, daß biefe in ihrer, freilich gerechten, Erbitterung fich fo weit verirrten, ihre Statt, unter bem gan; botenlosen Borgeben: fle gebore gar nicht zum beutschen Reiche, sonbern babe icon in alten Zeiten aum framösischen gebort, unter König Bhilipp's IV. Schut zu stellen 104). welcher, froh bes erwunschten Bormanbes zur Ginmischung in bie Angelegenbeiten biejes Granglandes, ihr benfelben gerne zusicherte und eine bebeutenbe Streitmacht jur Unterftusung fanbte. Bas Bunter baber, baf Rubolub bis in feine letten Lebenstage viel Witerstand und manche Demuthigung von Seiten ber Statte erfuhr? Go tam es in Norbhausen und Mühlhausen in offener Rebellion und zur Zerftorung ber bortigen Reichsburgen; turz nachber fagte auch Bern abermals 105) bem Könige ben Gehorfam auf, ber bie Stabt 106) Main. Aug. aveimal belagerte, ohne fie erobern ju konnen, und nur einer Lift feines aleichnamigen Sobnes 107) ibre endliche Unterwerfung verbantte. Als Rutolph um dieselbe Zeit auch alle Landherren bes Arelats, wie oben erwähnt, an biefer gurudgeführt batte, wollte nur bie Stadt Befangon von einer folden Richts wiffen, und ber Dabsburger mußte fich, um fie bon ihrer Biterfpenftigkeit zurückubringen, zu einem Bertrage bequemen, ber ziemlich bemuthigende Stipulationen, wie 3. B. bie Berpflichtung enthielt, ben Burgern von

1292

1289 Mai

1290 5. Juni

<sup>104)</sup> Boutaric, La France sous Philippe le Bel 386 (Paris 1861). Huillard-Bréholles, Introduct. CCLXXXII.

<sup>105,</sup> Bie fcon jur Beit ber Erscheinung bes falfchen Friedrich. Annal. Colmar. ju 1285, 116: Civitas Friburgensis in Oetland (Uctiant) et civitas Bernensis obedire Regi Rudolpho minime voluerunt.

<sup>106)</sup> Deren materiellen Boblftanb burch ihre Biberfetglichleit gegen Rubolph allerbings arg zerrüttet wurde, wie man aus einer Urf. bes Grafen Amabens V. von Cavopen v. 10. Ang. 1291 bei Zeerleber a. a. D. II, 375 erfieht: - nobis ostenderint (bie Berner), beißt es in berselben, multas graves oppressiones eisdem factas per dom. Rudolphum, quondam Romanorum Regem et qualiter ipse Rex, quia ipsi erant amici nostri oppressit multipliciter et gravavit, propter quod depauperati sunt et quasi ad inopiam devenerunt.

<sup>107,</sup> Fetscherin in ben Abhandlungen b. berner hiftor. Bereins II, 1, 47 f. (1851).

Befangon obne ibre einbellige Zustimmung niemals irgent welche Steuern aufzuburren und bie Mungen nur mit ibrer Genebmigung zu antern 166.

1291 15, Jul:

Im nachften Jahre frarb König Rutolph ju Speier. Bureigt man un, bejangenen Blides sein Birten auf tem teutschen Throne, so ift es geradem unbegreiflich, wie von einer burch ibn erzielten Bieberberftellung bet Reiches je vie Rere sein konnte, va ja gerare vurch ihn vie Anflockerung ber oberften Reichs, ber einheitlichen Centralgewalt weientlich gefördert, ba ja gerate feine Regierung im Großen und Ganzen "tas Wittel wurde, woburd bas teutsche Reich seine Umwandlung aus tem Ginbeitsstaat in tie gesetlich befräftigte Bielberrichaft vollentete, und tie Lantesberrlichfeit ten Sieg über tie Reichsoberhoheit vollzog" 109/. Alles, was riefer in ter Anarchie bes Interregnums von Belt- und Briefterfürsten abgebrungen worben, war mit fattisch und zeitweilig verloren, nicht rechtlich und rauernd aufgegeben, weil noch von teinem allgemein anerfannten Reichsoberhaupte fanctionirt, als die teutsche Krone auf Rutolph I. überging. Dag es ihm keineswegs unmöglich, ja nicht einmal fo schwer gefallen fein wurte, wie man gemeinbin glaubt, bas Reich, b. b. eine ftarte einheitliche Centralgewalt wiederherzuftellen, turfte am fprechentsten aus ber Thatfache erhellen, bag fein Sobn und späterer Nachfolger von ber Ausführung tiefes Blanes nicht mehr allu weit entfernt mar, trot bem bag berfelbe boch mit ungleich größeren Schwierigkeiten als ter Bater zu fampfen hatte. Die rührten eben baber, bag biefer ben vorgefundenen fattischen Berhältniffen mabrent seiner 18jahrigen Regierung eine gefetliche Anerkennung unt Beibe gegeben, unt eben bierburch bem Ueberwuchertwerben ber oberften Reichs, ber einheitlichen Konigs. macht rurch bie vieltopfige Fürstenmacht ben entschiebensten Borichub geleiftet, bie von schlimmer Bergangenheit überlieferten Buftante für alle Butunft gefestigt batte. Rein Zweifel mithin, bag es Rubolphen wol geglückt sein wurte. ber Entwidlung ber Dinge in Deutschland eine andere, bie entgegengefest Richtung zu geben, wenn er bas ernftlich gewollt, wenn bie Pflichten bes Reichs oberhauptes bei ihm überhaupt in erfter Linic geftanten batten, wenn er sich gleich ben Königen Englands und Frankreichs hatte entschließen tonnen, auf ben Burgerftant fich ju ftuten, mit Bulfe ber gemal. tigen Kräfte, die bieser theils ichon entfaltet batte, theils noch unter bunner bulle leicht erkennbar in seinem Schoofe barg, die wirkliche Wiederberftellung ber königlichen Autorität, ben Wiederaufbau einer reellen einbeitlichen

<sup>108;</sup> Rougebief, Hist. de la Franche-Comté 243.

<sup>109,</sup> Sehr richtige Bemertung Falle's in beff. u. Müller's Zeitschrift f. beutsche Anturgelch., 1859, 362.

Centralgewalt auf den Trümmern der, meist auf Usurpation beruhenden, Fürstenmacht zu ermühen. Allein ber Gebante lag ihm so fern, wie taum ein anderer, theils aus tem icon berührten Grunde, theils, weil er trot feis nem felbftgeflictem Bams, trot feiner zur Schau getragenen Schlichtheit und Leutseligkeit, wenn fie ibn Nichts tofteten, fein Burger-, fein Bolte-, fondern nur ein Abelefreund mar, überall nur als folder fühlte und handelte, und eben teshalb bie Consolitation ber Fürften- ber Abelsmacht zu einer Zeit gerne förderte, wo namentlich jene noch nicht so befestigt war, daß ihre Ericutterung mit fo unfäglichen Schwierigkeiten wie später zu ringen gehabt batte. Diese Unterlassung Rubolph's 110) bat tem Gelingen ber Bemühungen feiner einfichtigeren Nachfolger, bas von ihm Berfaumte nachzuholen, Die größten hinternisse bereitet unt sie ist um so mehr zu beklagen, ba ber Rampf amischen Fürsten- und Bürgerthum bem beutschen Reiche ja boch nicht baburch erspart worben ift, überhaupt, mas er wol hatte vorquesehen können, nicht erspart werden konnte, und bamit nur erreicht wurde, daß berselbe in späteren Tagen, unter weit ungunftigeren Berbaltniffen für bie Städte ausgefochten werten mußte. Rubolph's I. vielgepriesene Berbienfte um Deutschlant ichrumpfen baber bei unbefangener Betrachtung auf bie ausammen, die Wieberberftellung bes Landfriedens in einem, aber beziehungsweise nicht eben großen, Theile Germaniens eifrig erftrebt, obicon nur febr unzulänglich bewirtt, und biejenige seiner Raiserbynastien inaugurirt zu haben, die bessen Krone am längsten getragen hat. Allerbings, auch ein Berbienst, nur fraglich, ob bas ber Träger?

<sup>110)</sup> Es ift begreiflich genug, daß der habsburgische Patriotismus diesen, neben Marimilian I. "dem letzen Ritter", am meisten befungen hat; die werthvollsten dieser poetischen Erzeugnisse verzeichnet Wurzbach v. Tannenberg, habsburg u. habsb. Lothringen 465 Beien 1861; alphabetisch geordnete Lebensstizzen aller deutschen u. spanischen Familienzeieder die zur Gegenwart von vorherrschend apologetischer Tendenz, an welchen die seigleitenden Literatur-Rotizen das Beste sind, obwol auch sie viel Unbedeutendes, Beraltetes und Werthloses enthalten, und nicht seiten Wichtigeres vermissen lassen.

## Jünftes Kapitel.

Empörung ber Steiermärker gegen ben habsburger Albrecht; Scheitern der Bewerbung besselben um die deutsche Krone; Königswahl Abolph's v. Rassau; sein Charakter und seine vielverheißenden Anfänge. Frankreichs Uebergriffe; Abolph's Allianz mit England, folgenschwere Bersäumnisse und beren Gründe. Bermanente Zwietracht der Wettiner; Albrecht der Entartete und seine Söhne; sein schmach voller handel mit R. Abolph; des Lestern kluge Begünstigung des Bürgerthund und beren Rückwirkung auf die Fürsten. Känke dieser und herzog Albrecht's von Desterreich, R. Adolph's Absehung und Tod in der Schlacht bei Göllheim; arger Mißgriff der Kurfürsten durch des genannten habsburgers Königswahl; dessen seltene Eigenschaften und Lieblingsplan. R. Albrecht's I. Allianz mit Philipp IV. von Frankreich; seine religiöse Unbesangenheit; damalige entsestliche häusung der Judenmeheleien in Deutschland, des habsburgers kluge Bolitik hinsichtlich der Städte und rasche Bewältigung der rheinischen Kurfürsten; seine segensreiche Reuerung der vertragsmäßigen Laubsriedensbündnisse.

"Unmittelbar nach Rönig Rubolph's hintritt" berichtet einer ber fachtunbigften Zeitgenoffen 1), "verschwand aus gang Deutschland ber Landfriede wie ber so vollständig, als ob er daselbst nie gewaltet hatte", Beweises genug, tak jenem tein Unrecht geschehen, wenn seine Berbienste wie um bie fogenannte Wieberherstellung bes Reiches überhaupt, so auch um die ber öffentlichen Rube und Sicherheit selbst in einem Theile besselben hier auf so ein überaus beicheibenes Mag zurudgeführt worben. Denn wie hatte feine gepriefene Schopfung, seine "Wieberherstellung" sogleich nach seinem Tote wie ein Kartenbaus zusammenfturzen können, wenn Rubolph's biesfällige Wirksamkeit in ber That eine fo burchgreifente und erspriegliche gewiesen ware? Glücklicherweise war die jetzt allenthalben wieder grell zu Tage tretende Zügellosigkeit der Keinen Machthaber ben großen, besonders ben Aurfürften, nicht minber unbequem unt jumiber, ale bem Burgerthume gefährlich; baber ihre Beneigtheit, tie Bieberbesetzung bes Thrones nicht allzulange hinauszuschieben. Da bes verftorbenen Ronigs Erstgeborner bie Bewerbung um benfelben, trot bes bisberigen geringen Erfolgs, eifrig fortsette, ift es schwer begreiflich, wie er gerade in biefer Beit zu Bandlungen fich fortreißen laffen tonnte, bie ber Erfüllung feines febnfüchtigften Buniches bie größten Sinberniffe bereiten mußten. Der Rrieg mit

<sup>1)</sup> Ellenhard., Chron.: Pertz SS. XVII, 134: — et statim cum ipse Dominus Rudolphus diem suum clausisset extremum, rupta et dissoluta fuit pax generalis per totum Alemanie regnum ac si in eadem terra numquam pax exstitisset.



König Andreas III. von Ungarn, in den seines Erzeugers oben erwähnte thörichte Belehnung mit tiesem Reiche ihn verwickelt, der bie Magbaren sengend und brennend und unfägliche Gräuel verübend2) nach dem armen Defterreich und vis vor Wiens Thore3) geführt, hatte awar für ihn noch glücklich genug geindet, feine Raffen aber bergeftalt erschöpft, bag er fich genothigt fab, ben Arel Steiermarks um eine außerordentliche Gelbhülfe anzugehen. Die wollte nan ihm jedoch erft nach geschehener Bestätigung ber alten Canbedfreiheiten bewilligen, welche Albrecht noch immer nicht gewährt hatte und auch jest veriagte. Dies sowie die fortbauernde übermäßige Bevorzugung seiner schmäbis den Bunftlinge 1) reigte bie fteier'schen Ebelberren ihm gerabegu ben Beboram aufzukundigen, wozu sie allerdings befugt waren, weil sie von ihren fruperen Regenten, und noch neulich von seinem eigenen Bater 31, babin bevorrechtet worden, teinem Berzoge zur Treue verpflichtet zu sein, ber ihre Briviegien nicht vorher mit korperlichem Gib bestätigt habe. Die Emporung ber Steiermärker gerade in ben Tagen ber Thronerledigung ward bem habsburger im so hinterlicher und nachtheiliger, weil fie an bem neuen Erzbischofe Ronat IV. von Salzburg und Herzog Otto III. von Niederbabern Berbundete anten und Albrecht gur felben Zeit auch in feinem belvetischen Stammlanbe n Rampje verwickelt wurde. Jenes verbantte er ben neuen Gewaltthaten, bie iein Landesbauptmann, Abt Heinrich von Armont, nach feinem Befehl 6) gegen :as Erzftift verübt, und ben gleichzeitigen Waffentanz in Helvetien ber großen veitverbreiteten Difftimmung 7), die König Rudolph's I. erwähnte Ungeechtigkeiten gegen Abt Wilhelm von St. Gallen sowie sein und seiner Sohne gar zu rudfichtelofes und egoistisches, selbst ben Ruin verwandter, um ibn verdienter Geschlechter 3 absichtlich forberndes, Umfichgreifen in diefen Gegenden auch unter dem Abel wider Habsburg erzeugt batten.

3mar glückte es bem überlegenen Felbherrntalente Albrecht's, ben Auf-

1291 Juni

28. Aug.

Ott.

1277 18. Febr.

1291 Decbr.

<sup>2)</sup> Czech in hormaper's Taschenbuch, 1831, 147.

<sup>3)</sup> Urf. Rönige Anbreas III. v. 3. 1293: Schebius, Beitschrift von und für Ungarn 1, 45: — cum propulsandis injuriis Nostris et Regni nostri contra Ducem Austriae Exercitum movissemus, et cum eodem Exercitu ante Civitatem Vientensem accessissemus.

<sup>4) — &</sup>quot;Belche bei Berleihung von Burben und Aemtern fiets allen Eingebornen vorezogen wurden, und durch Berheirathungen an reiche Erbinnen laudesfürftlicher Leben und inheimischen Allobe neben Glanz und Bilrben auch noch zu ungemeffenem Reichthum geweben wurden." Muchar, Gesch. v. Steiermart VI, 71.

<sup>5)</sup> Urf. &. Rubolph's bei Ludewig, Relig. Mscr. IV, 262.

<sup>6)</sup> Muchar VI, 74.

<sup>7)</sup> Ruchemeifter in ben Mittheilungen b. ft. galler biftor. Bereins I, 41.

<sup>8)</sup> Bie 3. B. bes Grafenhaufes von homberg. Buf, Graf Bernher v. Somb, 6 Mittheil. b. antiquar. Gefeufc. in Burich, XIII, Abth. II, 1860).

ftant ter Steiermärker, nachtem tiefe burch tie Gefangennahme Friedrich's von Stubenberg ihr eigentliches Haupt verloren ), balt nieberzuschlagen, beren 1292 genannte Berbuntete beimqujagen 10) und ber Hugen Mäßigung, mit welcher Mát i er bie Besiegten behandelte, - er gewährte ihnen jest bie Bestätigung ihrer 20. Márz alten Brivilegien und fogar tie Entlaffung 11, bes allgemein verhaften Abmonters von der Candeshauptmannsstelle, — sie aufrichtig zu verföhren, ibr Bündniß mit Salzburg und bem Baberfürsten zu gerreißen und auch in Del-13. April vetien triumphirten Sabsburg's Waffen. Allein tiefe inneren Wirren und Kämpfe zu einer Zeit, wo es mehr benn je galt, ben Gegnern burch völlig freie und unbehinderte Machtentfaltung zu imponizeu, wo die Thronfolgefrage so gebieterisch beischte, ihr allein seine ungetheilte Ausmerksamkeit unt Rraft ju widmen, minderten gar febr bie, wie es icheint 12), aufänglich boch verhandene Scheu mancher Kurfürften , Albrecht burch lebergehung bei ber Bahl fich jum Tobjeinde ju machen, und bei ben geiftlichen leiftete ihm Erzbijchof Konrad IV. von Salzburg bie schlimmften Dienste. Er schickte namlich nick nur an den einflufreichsten, an Gerhard von Mainz, einen Bertrauten mit ber bringenben Bitte, bie Erhebung Albrecht's, weil eines abgefagten Pricfterfeindes zum Reichsoberhaupte zu verhindern 13), sondern wirfte ibm auch auf bem frankfurter Wahltage perfonlich ungemein eifrig entgegen. Da num auch bes habsburger's eigener Schwager, ber mit ibm zerfallene Bobmentonig Wenzel II., schon längst tasselbe gethan und in der Mainstadt barin angelegentlich fortfuhr, fo mar bas Rejultat, bag bort nicht Bergog Albrecht, fonten Graf Abolph von Nassau zum Nachfolger Rudolph's auf tem beutschen 1292 Throne erforen wurde, ber namentlich an bem Erzbischofe Siegfriet wa Röln 14) ben eifrigsten und glucklichsten Fürsprecher befaß, beffen Bemühungen

<sup>9&#</sup>x27; Archiv öfterreich. Geschichtsquellen XVIII, 206.

<sup>10;</sup> Dux Austrie — — turpiter et confuse fugavit et expulit ducem Bawarie cum suo episcopo et suis fautoribus de terra. Annal. Vindobon. 3u 1292: Pertz SS. IX, 717.

<sup>11)</sup> Sie scheint jedoch nur vorübergehend gewesen zu sein, weil Abt Beinrich faft is allen Zeitbilchern bis zu seiner Ermordung durch ben Gatten seiner eigenen Richte (25. Rei 1297) Landeshauptmann, und in abmonter Urff. v. 1295 Landschreiber in Steiermart genannt wird. Muchar VI, 117.

<sup>12)</sup> Rach ber Thatsache, daß selbst Gerhard v. Mainz an Herzog Albrecht misit Eberhardum comitem de Katzenelnpogen, ut veniat et regnum sibi dispositum suscipere non obmittat. Joh. Victoriens. bei Böhmer, Fontes 1, 330. Das tann freilich and, wie Schmid, Gesch. b. Grasen v. Zollern-Hohenberg 92 meint, nur eine List des Mainzer gewesen sein, "um den Herzog desto sorgioser zu machen".

<sup>13,</sup> Zauner, Chronif v. Salzburg II, 412.

<sup>14)</sup> Daß Abolph hauptsächlich biesem bie Krone verbantte, wird burch brei von ben tölnischen Archivar Ennen neulich aufgefundene Urfunden außer Zweisel gesetzt, beren wiedtigfte ber umftändliche Bahlvertrag bes Raffauers v. 26. April 1292 ift, mittelft welchen

nicht wenig burch ben Umftant geforbert wurden, bag ber Bemablte ein Ronig gang nach bem Bergen ber Rurfürsten zu werben verbiek. Da seine bausmacht nämlich noch weit geringfügiger, als bie feines Borgangers Ruvolph war, indem er nur die Hälfte ber kleinen Grafschaft Rassau jein eigen nannte, ftand von ibm am wenigsten ju fürchten, bag er bie hoffnung seiner Babler, in ihm ein Oberhaupt zu erhalten, welches sich von ihnen stets nach ben Eingebungen ihrer Laune und ihres Bortbeils leiten lassen muffe, tauichen werbe. Emporender noch als die Thatsache, daß diese Erwägung so entscheibend auf die Rurfürsten einwirtte, mar aber ber gang schamlose Mißbrauch, ben zumal bie geistlichen mit ber für ben Rassauer vorhandenen Ro-Higung trieben, all' ihre Forderungen zu bewilligen. Denn eine so unverdamte Plunterung ter Besitzungen, bes beweglichen Bermögens und ber Rechte tes Reiches burch bie, welche bessen höchste Würde zu vergeben hatten. var noch bei keiner früheren Erledigung berselben vorgekommen; die ärgste rtaubte fich, nachft bem Kölner, Gerhard von Mainz, ber freilich zur Wahl ieines, obwol febr entfernten 15). Bermandten Aboloh ebenfalls mefentlich beizetragen hatte.

Allertings geborte biefer zu ben kleinsten, aber boch auch zu ben tüchtigiten Kurften, die Deutschland bamals befaß, und feine Babler batten fich veshalb leicht rechtfertigen können, wenn ihre schmutzigen Motive nicht so jandgreiflich zu Tage gelegen hätten. Er zählte etwa 37 Sommer, besaß eine für jene Jahrhunderte seltene geistige Bilbung —, brei Sprachen, Deutsch, datein und Französisch, verstand er vollkommen. — war einer der tapfersten Ritter seiner Zeit und dabei ein Mann vom unerschrockensten Freimuth, den er ramentlich an bem oben (S. 78) erwähnten beißen Schlachttage bei Wöringen Mangend bethätigte. Er war bamals einer ber Berbunbeten Siegfried's von Roln, - raber vornehmlich bessen Freundschaft für ibn -. und nachdem er Bunver ber Tapferkeit vollbracht, in Herzog Johann's I. Gefangenschaft gerathen. Auf beffen Frage: "Ausgezeichneter Ritter, wer bist bu, ber mir heute so urchtbar gewesen?", nannte sich Abolph mit bem Geftanbnisse, bag er ibn ben Herzog), ben er im Getümmel bes Rampfes beständig verfolgt, längst vetobtet zu baben glaubte. Brabante Fürft ehrte bies fühne Befenntnig, und nehr noch fich selbst, bamit, daß er Abolph sofort ohne Lösegelb in Freiheit ente: bag eine ber erften Sandlungen bes neuen Reichsoberhauptes barin reftand, fich bafür erkenntlich zu beweisen, machte seinem Berzen alle Ehre.

exfelbe Siegfried's Unterflützung erlaufte, abgebruckt nebst ben anderen in beffen kleiner 3chrift: Die Bahl A. Abolph's v. Raff. meift aus bis jetzt unbekannt. Urk. (Abln 1866).

<sup>15)</sup> Reineswegs aber feines Betters, wie man gewöhnlich annimmt. Bergl. hennes Beich b. Grafen v. Raffau 1, 202.

ftand ber Steiermärker, nachdem biese burch bie Gefangennahme Friedrich's von Stubenberg ihr eigentliches Haupt verloren 9), balb nieberzuschlagen, beren 1292 genannte Berbündete beimzujagen 10) und ber klugen Mäßigung, mit welcher Mara er die Besiegten behandelte, - er gewährte ihnen jett die Bestätigung ihrer 20. Mars alten Privilegien und fogar bie Entlassung 11) bes allgemein verhaften Abmonters von ber Landeshauptmanusftelle, - fie aufrichtig zu verfohnen, ihr Bundniß mit Salzburg und bem Baberfürsten zu zerreißen und auch in Sel-13. April vetien triumphirten Sabsburg's Waffen. Allein biefe inneren Birren und Rämpfe zu einer Zeit, wo es mehr benn je galt, ben Gegnern burch röllig freie und unbehinderte Machtentfaltung zu imponireu, wo die Thronfolgefrage so gebieterisch beischte, ihr allein seine ungetheilte Aufmerksamkeit unt Kraft zu widmen, minderten gar fehr bie, wie es scheint 12), anfänglich boch vorhandene Scheu mancher Kurfürsten, Albrecht durch lebergehung bei ber Bahl fich jum Tobfeinde ju machen, und bei ben geiftlichen leiftete ihm Erzbijchof Ronrad IV. von Salzburg Die schlimmsten Dienste. Er schickte nämlich nicht nur an ben einflugreichsten, an Gerhard von Maing, einen Bertrauten mit ber bringenden Bitte, die Erhebung Albrecht's, weil eines abgesagten Briefterfeindes zum Reichsoberhaupte zu verhindern 13), sondern wirfte ihm auch auf bem frankfurter Babltage perfonlich ungemein eifrig entgegen. Da nun aud bes habsburger's eigener Schwager, ber mit ihm zerfallene Bohmentonig Wenzel II., schon längst tasselbe gethan und in der Mainstadt barin angelegentlich fortfuhr, so war bas Resultat, bag bort nicht Herzog Albrecht, sontem Graf Abolph von Nassau zum Nachfolger Rubolph's auf bem beutschen Throne erforen wurde, ber namentlich an bem Erzbischofe Siegfriet ren Röln 14) ben eifrigften und glücklichsten Fürsprecher besaft, bessen Bemühungen

<sup>9&#</sup>x27; Ardiv öfterreich. Gefchichtsquellen XVIII, 206.

<sup>10)</sup> Dux Austrie — — turpiter et confuse fugavit et expulit ducem Bawarie cum suo episcopo et suis fautoribus de terra. Annal. Vindobon. 3u 1292: Pertz SS. IX. 717.

<sup>11)</sup> Sie scheint jedoch nur vorlibergebend gewesen zu sein, weil Abt heinrich faft in allen Zeitbildern bis zu seiner Ermordung durch ben Gatten seiner eigenen Richte (25. Rai 1297) Landeshauptmann, und in abmonter Urff. v. 1295 Landschreiber in Steiermart genannt wird. Muchar VI, 117.

<sup>12)</sup> Rach ber Thatsache, daß selbst Gerhard v. Mainz an Herzog Albrecht misit Eberhardum comitem de Katzenelnpogen, ut veniat et regnum sibi dispositum suscipere non obmittat. Joh. Victoriens. bei Böhmer, Fontes I, 330. Das tann freilich and, wie Schmid, Gesch. d. Grasen v. Zollern-Hohenberg 92 meint, nur eine List des Mainent gewesen sein, "um den Herzog besto sorgloser zu machen".

<sup>13)</sup> Zauner, Chronif v. Salzburg II, 412.

<sup>14)</sup> Daß Abolph hauptsächlich biesem bie Krone verbantte, wird burch brei von bem tölnischen Archivar Ennen neulich aufgefundene Urtunden außer Zweisel gesetzt, beren wichtigfte ber umftändliche Wahlvertrag bes Raffauers v. 26. April 1292 ift, mittelst weichen

nicht wenig burch ben Umstand geforbert wurden, bag ber Gemählte ein Rönig gang nach bem Bergen ber Kurfürsten zu werben verhieß. Da seine Sausmacht nämlich noch weit geringfügiger, als bie feines Borgangers Rubolob war, indem er nur die Balfte ber fleinen Graffchaft Rassau jein eigen nannte, ftand von ibm am wenigsten ju fürchten, bak er bie hoffnung feiner Babler, in ihm ein Oberhaupt zu erhalten, welches fich von ihnen stets nach ben Eingebungen ihrer Laune und ihres Bortheils leiten laffen muffe, tauichen werbe. Emporenber noch als bie Thatfache, bag biefe Erwägung fo entscheidend auf die Rurfürsten einwirtte, war aber ber gang schamlose Difbrauch, ben zumal bie geiftlichen mit ber für ben Rassauer vorbandenen Dethigung trieben, all' ihre Forberungen zu bewilligen. Denn eine so unberichamte Plünderung ber Besitzungen, bes beweglichen Bermögens und ber Rechte tes Reiches burch die, welche beifen bochfte Würde zu vergeben batten. war noch bei keiner früheren Erledigung berselben vorgekommen; die ärgste erlaubte fich, nachft bem Rolner, Gerhard von Maing, ber freilich zur Bahl seines, obwol febr entfernten 15), Berwandten Abolph ebenfalls mesentlich beizetragen hatte.

Allertings gehörte biefer zu ben kleinsten, aber boch auch zu ben tüchtigiten Fürften, die Deutschland bamale befaß, und feine Babler batten fich zeshalb leicht rechtfertigen können, wenn ihre schmutzigen Motive nicht so jandgreiflich zu Tage gelegen hatten. Er zählte etwa 37 Sommer, befaß eine mir jene Jahrhunderte feltene geistige Bilbung -, brei Sprachen, Deutsch, Latein und Französisch, verstand er vollkommen, — war einer der tapfersten Ritter feiner Zeit und babei ein Mann vom unerschrodensten Freimuth, ben er zamentlich an bem oben (S. 78) erwähnten beißen Schlachttage bei Wöringen dangend bethätigte. Er mar bamale einer ber Berbunbeten Siegfried's von Röln, - raber vornehmlich beffen Freundschaft für ihn -, und nachdem er Bunver ber Tapferkeit vollbracht, in Herzog Johann's I. Gefangenschaft gerathen. Inf beffen Frage: "Ausgezeichneter Ritter, wer bift bu, ber mir heute fo urchtbar gewesen?", nannte fich Abolph mit bem Geftanbnisse, bag er ibn ben Bergog), ben er im Getummel bes Rampfes beständig verfolgt, langft vetobtet zu haben glaubte. Brabante Fürft ehrte bies fühne Befenntnig, und nehr noch sich selbst, bamit, bag er Abolph sofort ohne Lösegelt in Freiheit este: bag eine ber erften handlungen bes neuen Reichsoberhauptes barin reftand, fich bafür erkenntlich zu beweisen, machte seinem Bergen alle Ehre.

exfelbe Siegfried's Unterflügung ertaufte, abgebruckt nebst ben anderen in beffen fleiner 3drift: Die Bahl A. Abolph's v. Raff. meift ans bis jest unbekannt. Urtt. (Abln 1866).

<sup>15)</sup> Reineswegs aber feines Betters, wie man gewöhnlich annimmt. Bergl. hennes beich. b. Grafen v. Raffan 1, 202.

Wie oben berührt worben, hatte sein Borgänger Aubolph bem Herzoge von Brabant die erbetene Belehnung mit Limburg beharrlich verweigert; Abolph, von unparteiischen Schiebsrichtern 16) belehrt, daß sie ihm von Rechtswegen gebühre, gewährte sie ihm jett.

1**2**92 Sept.

1292

1. Oft.

1293

Dit.

Noch rübmlicher war es, daß ber neue König, obwol burch bie von ben Aurfürsten ihm abgebrungenen Zugeständnisse ungemein beengt und bebinbert. boch nicht, gleich feinem Borganger, Jahre verftreichen ließ, bie er aur Er füllung feiner wesentlichsten Obliegenheit, zur Berftellung eines bauerbaften Lanbfriedens, ber vieler Orten wieber völlig entschwundenen Sicherheit ber Berfonen und bes Eigenthums ernfte Borfehrungen traf. Die geborten viel mehr zu seinen ersten Sorgen, indem er die Satzungen bes oben (S. 69) ermate ten würzburger Landfriedens gleich auf feinem erften, in Roln abgehaltenen, Hoftage erneuerte und beren gewissenhafte Befolgung mabrend ber nachften zen Jahre von allen bort versammelten Fürsten, Berren und Städteboten beschwiren ließ. Gegen Rebellen entwickelte Abolph eine ungewöhnliche Energie, wie 2. B. gegen ben Schultheiß Walther Röffelmann von Kolmar und feine De fer Anshelm von Rappoliftein und Bijchof Ronrad von Stragburg, bie a innerhalb einiger Wochen gur Unterwerfung zwang und ftrenge bijfte 17), und Andere, welche bie Beschwörung bes Landfriedens verweigerten, bie ibm aber ju machtig waren, um es zu versuchen, sie burch Waffengewalt zu Baaren treiben, wie namentlich ben Grafen Cberhard I. von Bürtemberg, mußte a burch geschickte Unterhandlungen zur thatfachlichen Beachtung beffelben # vermögen, und fich selbst zu befreunden. Sogar Herzog Albrecht von Defter reich, obwol voll Grimmes barüber, bag ein fo unbebeutenber Graf ibm vor gezogen worben, wagte nicht, seiner Befinnung gemäß zu hanbeln, liefent bem neuen Könige vielmehr bie Reichstleinobien aus, und empfing von ibm, nach geleisteter Sulbigung, die Belehnung mit seinen Landen.

1**29**2 Decbr.

> Schmerzlicher als Andere mußten einen Mann von Abolph's entschiedenem Charafter und Thatendurst die Hemmnisse berühren, welche die Geringfügigkeit seiner Hausmacht ihm überall bereitete. Sehr natürlich mithin, wie er bald kein dringenderes Bedürfniß kannte, als die Erwerbung einer andreichendern. Und es dauerte nicht lange, so schienen der Befriedigung bestädben die günstigsten Sterne zu leuchten.

> Zwischen England und Frankreich brobete bamals neuerdings ein erbitterter Kampf zu entbrennen; bem Beherrscher Albions lag es um fo nafer.

<sup>16)</sup> Urf. berfelben v. 30. Juni 1292 bei Ernst, Hist. du Limbourg VI, 418.

<sup>17)</sup> Huntler, Gefch. b. Stabt Rolmar 69 f. (Daf. 1838). Strobel, Gefch. b. Eifefel II, 103 f.

Berbündete gegen Bhilipp ben Schönen por Allem in Deutschland zu suchen. wil auch biefes, wie wir aus bem Borbergebenben wissen, schon längst wegen ielfacher und fortrauernder Uebergriffe bes schlimmen Nachbars sich zu Magen batte. Der neuliche, oben erwähnte Berfuch bes Frangofentonias. kalenciennes bem beil. romischen Reiche zu entreißen, war zwar burch bie Ingheit 18) bes Grafen Johann II. von Hennegau noch glücklich vereitelt orten. Allein die fortgesetten Bemühungen Bhilipp's bes Schonen, Die naleich wichtigere Bfalggrafichaft Burgund nebst ber Reichsstadt de fan con 19) jur Losjagung von Deutschland zu verloden, bebrobeten biefes it einem viel empfindlicheren Verlufte, und bie von bemselben Monarchen bon vor einigen Jahren erfolgte Stellung & pons unter frangofischen Schut, it ber Erklarung, bag biese arelatische Burgergemeinde zu feinem Reiche Bore, war eine breifte Berletung zweifellofer Rechte bes beutschen. Abolub ette mithin nur zu gegründeten Anlaß, auf König Eduard's 1. Allianzanträge nangeben, und er that es um so freudiger, ba biefer ihm febr bedeutende itiffegelber zusicherte. Die theilweise Rablung berselben, - nach ben glaub-Erbigften Angaben maren bem Raffauer 100,000 Mart Silbers ober fo viel Want Sterling versprochen worten -, scheint zugleich mit bem Abichluffe 20) s betreffenden Bertrages geschehen zu sein, burch welchen beibe Monarchen d im Befentlichen anbeischig machten, einander so balb wie möglich mit Ier Macht jur Biebereroberung ber von Philipp bem Schonen ben Briten nd bem beutschen Reiche entrissenen Besitzungen beizusteben. Bu seinem und 1 Dentschlands Glud mußte man wünschen, bag Avolph biefer Verpflichtung,

<sup>18)</sup> Hossart II, 43.

<sup>19)</sup> A. Abotph an bic Stabt Bejançon, 8. April 1296 (bies Datum nach Böhmer, leg.): Solothurn. Bochenblatt, 1828, 336: Sane quia, sicut ad culminis nostri perenit notitiam, Rex Franciae fermento persuasionis suae sinceritatem fidei vestrae solitur corrumpere, vos a fidei nostrae et imperii debito avertendo et servitio sui secularis Dominii accrescendo.

<sup>20)</sup> Dieser ersolgte zu Dortrecht am 10. Aug. 1294 (Böhmer, Reg. 365); während nan die Bewollmächtigten des Britentönigs längst aus der Ratisstationsurf. desselben v. 2. Oft. d. 3. dei Rymer kaunte, ersährt man die Ramen derzenigen, die sür Abolyd dies Kinddig abschsig abschsies, erst aus der neutich veröffentlichten Ratissitation des Leiztern d. d. Kurendrithg. (Rürnberg) 21. Aug. 1294, abgedruckt in des Zeitgenossen Bartholomaei le Cotton, Monachi Norwicensis, Historia Anglicana (449—1298) 240 sq. (Ed. Luard. ondon 1859. Bestandtheil der Sammlung: Rerum Britannicarum medii aevi Scripores). Bene waren Erzbischos Seigstied von Röln und Graf Florenz V. von Holland. dotton 243 sq. theilt noch einige andere auf dies Bündnig bezügliche Urst. von denselben Lage mit, so namentlich eine, worin K. Adolyh, salls und so lange er den übernommenen derpsischtungen nicht gewissensten Urst. Abolyh, salls und so lange er den übernommenen derpsischtungen nicht gewissensten Urst. Diense zu verlagen (quamdiu conventiones um — Edwardo Angliae rege initas non sorvavorimus obsequium oorum nodis ubtrahent, et licite subtrahere possint et dedeant).

we a minutal decidature, and iduarusi madadinemen mate, were t un ie rengemen Anfirenzum beief, de Phrime IV. ieine berührten läud nebener Aridaine berücklich ber Pingundericheit Burgunt gerate band mbiline. Dem Binge Die IV. wer in ieue eine enrähnten, tud Kinn Antere emergener Unerverleit der Schweideleien unt Gund beseinnen tet likust direckellistat und malitäkket asperten, all m benet bereit im Letetjabre bei Dabiburgere beim ber Pfatigraf feine einist Erkrochen Jehanns tem Erfigebernen Phalire's IV. verlebt. Doch wurter namels bie Rechte best bestichen Reiches in den von One regierten und ud feinem Hintille tem fürfigen Erbart marficheiten Theil Burgunges, bie und maine Amazaridati Franche-Comte, tutth tie een ihm übernomme Berbartichtet nech austrichtich anertannt tie Bereichtleiftung auf folde in unem in ermaben 31 . Alle aber Abeleb therichter Beife ben Pfalugrafen me eimaen Jebren in einem ibm aufern wirerwinigen Schrine behufs ber Sich rung Befangens gegen Philipp's IV. Nachftellungen nothigte 22, rachte et fi tafür entd ten Abidluf eines Bertrages mit tiefen, fraft beffen er fin genannte Tochter mit einem Sobne tee framonichen Monarchen verlobte. It feine fammtlichen Besitzungen zur Mitgift bestimmte, und beren Bernochm tem Lestern, gegen eine bereutente Getrenticbarigung, für ben fünftigen & mabl Johanna's icgleich übergab, obne ten geringften Borbebalt binfidels ter Rechte tes tentichen Reiches.

Tieses eigenmächtige Berichadern seines Lantes an Frankreich ermenner teffen Arel einen um so furchtbarern Sturm tes Unwillens gese Onto IV., ta terielbe tamit nicht nur seine Lebenspflichten gegen Deutschlade sontern and bestimmte schriftliche, mit körperlichem Eit beträftigte, ihm penüber eingegangene Berpflichtungen gröblich verlette w. und Philipp we Schone bei jenem gar wenig beliebt war. Die Truppen tesselben stiefen tale überall auf ten energischsten Biterstant; ein mehrjähriger Bürgertrieg erbrannte in ter Pfalzgrafichaft, teren angesehenste Grelberren Konig Archinaufforterten, sein und Deutschlands gutes Recht ten französischen Usupainnen gegenüber nachtrücklichst geltent zu machen, unter Zusicherung ihres stigsten Beistantes 24. Da Englands Gold gleichzeitig auch ben Herzes werdent, ben Grafen von Geltern und andere Reichsfürsten gegen Frankrif

<sup>21;</sup> Dupuy, Traitez touch. les Droits du Roy tres-chrestien sur planient estats voisins 456 Rouen 1670).

<sup>22,</sup> Rougebief 245.

<sup>23;</sup> Wie man aus ter Urf. Erzbifchofs Gerbard von Maing v. 27. 3mni 1296 in wiener Sivungsberichten XIV, 162 erfiebt.

<sup>24</sup> Biener Bigungeberichte XIV, 184.

raffnete, so wurde ein Angriff beffelben, wenn Abolph bamals fich bagu utichlossen batte, unftreitig febr erfolgreich gewesen und es bem Ronige sicher Lungen sein, nicht nur seinem Hause bie wichtige Franche - Comte, bie 18 aveifellos verwirkt und ein nach Frankfurt berujenes allgemeines arlament 25), b. b. eine Reichsversammlung, ihm später absprach, zu 27, 3mit werben und solche bamit für Deutschland zu erhalten, sondern auch ben ebergriffen bes schlimmen gallischen Nachbars frühzeitig baburch einen gar ilfamen Dampfer zu bereiten. Allein unglücklicher Beise ließ fich Abolph Meiten, feinem anfänglichen Entschluffe 26) sofortiger energischer Befampfung bilipp's bes Schonen nur zu balb untreu zu werben.

Einmal, burch bie leibige bamalige Abbangigkeit eines beutschen Reichserhauptes vom apostolischen Stuble, die ihm freundliches Bernehmen mit mfelben zu nicht geringerem Beburfniß machte, wie feinem Borganger Rutob, icon beshalb, weil er, gleich biefem, nach ber Raifertrone ftrebte, wie an aus bem von König Eduard I. in bem erwähnten Allianzvertrage ihm gebenen Berfprechen entnimmt, sein Möglichstes zu thun, bag fie ihm balb Theil werbe. Da nun Babit Bonifag VIII. ben Raffauer von jeder friegeicen Unternehmung gegen den französischen Monarchen bringend, fast gesterisch abmahnte, im Falle tes Ungehorsams ihn sogar ziemlich unverblümt it bem Banne bebrobte, und ben geiftlichen Kurfürsten befahl, auf ben König gleichem Sinne zu wirten 27), so konnte biefer unschwer vorausseben, bag saeres Beharren auf seinem Borsate ihm nicht nur jede Aussicht auf bas serliche Diadem rauben, sondern auch die abschreckende auf ein Zerwürfniß 2 Rom und ben rheinischen Erzbischöfen, beren Freundschaft ihm noch so entbehrlich mar, eröffnen murbe. Dazu tam, bag Frantreichs ichlauer Bericher ben Raffauer an feiner ichwächsten Seite faßte, ihm große Summen t, wenn er die gegen England eingegangenen Berpflichtunm unerfüllt ließe. Und es ift leiber! nicht zu zweifeln, bag Abolph

<sup>25) —</sup> in generali parlamento apud Frankenford celebrato. Angef. Urt. fert's v. Maing.

<sup>26)</sup> Ausgesprochen in einem Schreiben Abolph's an Konig Chuard I. d. d. Rieicke IX. Kal. Febr. (24. Jan.) 1295, abgebrudt im Append. 311 Barthol. de Cotton, . Anglic. 434: Nunc — ad partes Reni revertimur laetabundi. Unde cum in edia quadragesima, dominica qua cantatur La etare, in Frankenfurt parliamenm, cum conventu ibidem principum nostrorum et Imperii edixerimus celebranmm, ubi de negotio vestro et nostro, super instaurando a nobis kercitu contra regem Franciae, tractare ea intendimus quae incumbunt. mocirca celsitudinem vestram requirimus et rogamus, quatenus ad dictum parliaestum vestros sollemnes nuncios transmittatis, quorum consilio in praedicto trac-Indo negotio et aliis incumbentibus dirigamur.

<sup>27:</sup> Ropp, Reichegeich. III, 1,303 f.

auf rieben ebrieben Hannel einzing, und Frunkricks Gelt annahm und beseinen entele beinigen bertag fich vervflichere, ben mit Britanniens Waig abgeichiebienen zu brechen. Ihn nicht minter verführerlich wirfte auf ben kaffaner die sich ihm gleichzeitig varbietenze Gelegenheit zu einer andern klaufünen für sein Hank, die viel leicher, weit weniger gefährlich erschien, als die Erwerbung der Franche Gemete um den Breis eines Kampfes mit Philipp dem Schönen unt, wie laum zu zweiseln, seinem pähftlichen Beschüger. Und war es auf den in Nete siehenren belagenswertben Einfichluf Abolphs sicherlich von erheblichem Einfilusse, daß die gespilichen Bahtsurfuen, und zweiselne Beschürften, und zweiselnen Besitungen des beil. Baters gemäß und um jedem, ihnen doppelt nuspenehmen, Conflicte mit demielben ablenfend verzubengen, dem König aus legentlich barin bestärften. Iene Erwerbung war die Mei fie no und Thür zing en 6.

Beit ber oben E. 16 ermabnten, von Beinrich bem Erlanchten vor nommenen Theilung seiner Lanter mar tie Zwietracht vermanent gewortet im Banie Bettin. Erft entbrannte fie zwischen ten Brutern, Laubent Albrecht von Thuringen und Markgraf Dietrich von Lanceberg (fo nach feiner gewöhnlichen Refitenz genannt ; balt tarauf zwijchen tiefen feinen Cobnat unt Beinrich bem Erlauchten selbst. Auf lange hinaus unbeilbar verzitt wurden bie Familienverhaltniffe ber Bettiner aber erft burch bie mielle Bleischeslust gantgraf Albrecht's, ber, weil er ein gleich ichlechter Gobn, Buber, Gatte und Bater mar, mit Jug und Recht ber Entartete genannt wo ben ift. Aunigunde von Gifenberg, ein Soffraulein Margarethens, ber Tob ter Raifer Friedrich's II., feiner ebeln Gemablin, hatte ibn bergeftalt berich daß er tiefe unwürtig behandelte und hierturch 30. zu beimlicher Flack w ber Bartburg nach Frankfurt veranlagte, wojelbst fie bald barauf ftarb. 24 ihr Oheim Dietrich ber brei Sohne ber Entflobenen sich väterlich an. und f an feinen Sof nahm, scheint Albrecht ben Entarteten spater, obmol es feiner Buftimmung geschehen, beunruhigt und bies einen neuen Rrieg mifds beiden Brüdern entzundet zu haben, ber nur ber Borlaufer eines welt bei gern zwischen bem Landgrafen und seinen mittlerweile erwachsenen, jungen

1276

24. Juni

<sup>25;</sup> Boutaric, La France sous Philippe le Bel. 393 sq. nach einer in ben Notice et Extraits des Macr. T. XXII. von ihm veröffentlichten amtlichen Dentschrift eines Sie stere König Philipp's IV.

<sup>29)</sup> Tittmann, Befc. Beinrich's b. Erl. II, 246-250.

<sup>30)</sup> Denn es ift ein grunbioses Mährchen, bag Albrecht ihr fogar nach bem 2000 petrachtet und fie baburch jur Flucht genöthigt habe. Bergl. Begele's Rote ju ben ber nal. Reinhardsbr.: Thuring. Geschichtsquellen I, 240.

Friedrich und Diezmann war, an welchem ihr ältester Bruder Beininbessen nicht betheiligte, vielmehr, ber unerquidlichen beimathlichen riffe überbruffig, nach Schlefien auswanderte, bort eine Tochter Berrrich's III. von Breslan beirathete und nach einigen Jahren baselbst

Bervorgerufen batte jenen ärgerlichen Rampf zwischen Bater und vor 1290 bes Erstern Streben, bem vor seiner Berebelichung mit Runigunden mberg mit ihr erzeugten Baftard Apit bie Nachfolge in seinen ganuwenden. Da ein Theil bes Abels berfelben für bie achten Gobne. mnatürliche Bater oft schmählich barben lieb, Bartei ergriff, sab fich e Thuringen von allen Schreckniffen bes Burgertrieges beimgesucht, em Albrecht jedoch, weil von seinem Bruder Dietrich unterstüt 12), b Sieger blieb. Der zwischen ibm und seinen legitimen Sprößlingen rgestellte und selbst burch ein Bundnig 33) befestigte Friede mar indesvon turzer Dauer, weil die Borliebe für Apit ibn fortwährend zu igen verleitete, bie namentlich ben ältern seiner noch vorhandenen legis öhne, Friedrich ben Bebiffenen 34) mit fteigender Erbitterung . Da ber Einzige, ber bier mit Nachbruck und Erfolg batte vermittelu Rönig Rubolph, wie oben (S. 92) berührt, sich nicht bazu bewogen gebiefe unseligen Zerwürfnisse im Sause ber Wettiner vielmehr baburch br vergiftet batte, daß er das Mantelfind legitimirte 35), waren diese bnebin taum mehr beilbar, als ihnen ber föhnelose hintritt Markgraf , Tutte's von Landsberg unglücklicher Weise neuen Zunder zutrug.

ist mehr als wahrscheinlich, bak letterer. Sohn und Erbe bes eri, nicht gang eine Jahrwoche früher aus ber Zeitlichkeit geschiedenen, tfen Dietrich, um feinen legitimen Bettern wenigstens feinen Rachchern, über benfelben, ober vielmehr über beffen größten Theil, tefta-

1283

8. Juli

1291 16. Aug.

1285 8. Rebr.

Thuring. Geschichtequellen 1, 242. Bolad, Die Landgrafen v. Thuringen Betha 1865;.

Thuring. Gefdichtequellen 1, 252.

Tittmann II, 276.

Diefer Beiname Friedrich's wirb, weil in ber Geschichte einmal eingeburgert, bier n, obwol bie angebliche Thatjache, von welcher er herrilbren foll, offenbar nur eine , erft viel fpater entftanbene Sage ift. Bergl. Bolad, Die ganbgrafen von Thil-4.

Diefe Angabe bes, allerbings viel fpatern, Chroniften Rothe 458 (Thuring. Geellen III) erhalt burch ben Bertrag zwischen Albrecht bem Entarteten und Frieb-Bebiffenen v. 5. Aug. 1290 eine unbertennbare Bestätigung. Denn bie ans bemgrell hervorleuchtenbe Beforgnif bes Gobnes, bag ber Bater ju Apipens Gunften Laube und Leute verfügen mochte, wurde gang ohne Ginn fein, wenn Apis nicht d legitimirt worben mare, ba bie Succeffionefabigfeit beffelben in reichelebubaren en fonft nubentbar gemefen. Dies unter Bezugnahme auf Botad's 260 abmeieinung.

menterick ar were Grunder verligt inne treich wiren finn und Recht, is Alexendr von Communer mittern Antonium neine. Um fie neuen bie Sieben, bit un jener feier Both streifer, neuen an naben sonen Albrecht mittelk inemente Orie en Beitan were Antonier von Baurentung un in Finder von Ander: alem dat Arrentarief war denen dertimen Spille inger gindig. Biddent ider der der befeit erfolgenen, wie et ichein. anidenena Sag, indu ta tangui ap de Brida pe maner, m nuthá gian a in. Lumius, du pinas, dud ana Bang p p maner, finis teffen er teurichen, um Auffichus finnet duenn Brunert fire tind, waer fankens icht bestreite Summer, die Radiolag in Ibitings is we iden en innen leitenen be Antibum beinmunt Rechte bert pe fidente. Allem Diegrams & Unfahreiten, bie großen Summen, ju beren Entrichtung er fich verreilichtet, in der ihm dass amberaumten furzen frift beiteipridaffen ", ideint ben hanne nickgingen gemacht und bieb feinen Butt jur Ausfährung eines iden früher geführen Racherlans gereigt zu baben. Er vernant fid namuch ju einem Bertrage mit König Abeleb, fraft beffen t gegen Aablung von 12,000 Mart Gilbere unt bem ibm für ben Reft feine letens jugeficherten Beffe Thuringens ". jur Emerbung feiner Sobne, ein prwilligen fich verritichtete, bag nach feinem hintrinte Thuringen bem Reich anbeimialle, bem Naffaner allem Anideine nach and iden jest gewiffe Inde in tiefer Proving einräumte unt Beibulfe gegen Frierrich unt Diegmann erirrad. Da tiefe, weil fie verausieben fonnten, bak Arolph, ichen wegen to berührten Raberrechte ibres Buters, fie ibnen ichwerlich ertheilen werte, & verlaumt batten, tie Belebnung mit Meißen unt tem übrigen Rachlaffe fic trich Intie's rom Könige ju erwirten, io war letterer allerrings bejugt, it fraglichen Brovingen als erlerigte Reichsleben in Anspruch zu nehmen. An tie Beigerung ter Genannten, iolde berauszugeben, griff fie Abolph mit einem Beere an, weiches er umeift mit ten eben erft etbaltenen englische Subsitien geworben batte, jum Theil aber auch aus Bujugen ber Ergbifock von Maing, Trier, noch anterer Kirchen- unt einiger Beltfürften bestant. Es baufte fürchterlich in rem gante ter Wettiner, tie fic verzweifelt wehrten. erft nach fast ancerthalbjabrigem Rampfe ter llebermacht wichen und land 3. Beit. flüchtig tie ftreitigen Brovingen rem Naffauer überlaffen mußten.

Seitrem letterer in biefem Unternehmen, beffen Ansführung fich, wir angereutet, tenn roch als weit schwieriger berausstellte, als es anfänglich to

1204

Ear

<sup>36:</sup> Michelien, Die Landgraficaft Tburingen unt. b. Königen Abotph, Albredt Beinrich VII, 3-6 Jena 1560).

<sup>37,</sup> Fider in ben wiener Gigungsberichten XIV, 180.

Insehen gewann und er zuversichtlich gehofft 35), sich immer mehr verstrickte, rwuchs baffelbe auch immer mehr zum Angelpuntte all' feines Dichtens ind Trachtens. Die leibenschaftliche Begier, Die Bettiner zu vertreiben, ind ben Besit ihres Erbes sich und seinem Geschlechte ju sichern, brangte ei Abolph balb alles Andere in den Hintergrund. Denn wiewol bie roberten Länder dem Namen nach für das Reich acquirirt worden, waren ie es in Wahrheit boch für bas Haus Nassau, ba Abolph befugt war, ach bem Beispiele seines Borgangers, ben eigenen Gobn bamit ju belebien. Und als riese Erwerbung sich als nicht mehr zweiselhaft barftellte, erachte ber König die damit erlangte Bermehrung ber eigenen Rraft und Mittel zu allernächst zur Abschüttelung seiner bisberigen brudenben Absängigkeit von ben Rurfürften, und zumal ben geistlichen, zum Bersuche ber Eichterfüllung ber überans läftigen Bersprechungen zu benützen, die ihm bei einer Wahl abgebrungen worden, zu dem Bersuche, der Krone, die er trug, ne frühere Selbstständigkeit, den frühern Glanz wenigstens zum Theil zurückugewinnen. Das ließ freilich bie beftigften Rampfe nicht nur mit jenen, sonern mit bem gesammten beutschen Kürftentbume vorausseben, und ber Rafauer fühlte nur zu wohl, daß auch die Sulfsmittel ber neuacquirirten Provinzen Mein nicht ausreichen wurden, sie mit Erfolg zu bestehen, daß er barum noch ndere, noch sonstige gewichtige Stuben fich zu verschaffen suchen muffe. Er onnte nicht lange barüber in Zweifel sein, wo? allein er fie zu suchen hatte - bei ben Städten; Abolph ist bas erfte beutsche Reichsoberhaupt nach em ungludlichen Raifer Beinrich IV., welches riefe planmäßig begunftigte, velches richtig erkannte, bag nur mit ihrer Gulfe bie Centralgewalt jur eintigen Beltung wieder erhoben werten konne. Die enormen Einraumungen, nittelft welcher er namentlich von seinen geiftlichen Bablern bas tonigliche Diatem ertauft, weshalb er auch im Munte bes Boltes ber "Pfaffentonig" ieß, hatten die Bürgerschaften jedoch mit Diftrauen gegen ihn erfüllt, voriehmlich durch die, in dem damals erneuerten Bundesvertrage 39) ber Städte 12. Aug. Mainz, Worms und Speier beutlich genug ausgesprochene, Beforgniß erzeugt, aß er ihre Reichsfreiheit und errungene Stellung ben Bischöfen opfern werbe. Es war darum für den König das dringenbste Bedürfniß vorhanden, den Städten Bertrauen einzuflößen, sie von ber Aufrichtigkeit seiner wohlwollenen Gesinnungen zu überzeugen, und man muß anerkennen, daß er die zweckeienlichsten Mittel bagu gar wohl auszufinden wußte. Satte fein Borganger

<sup>35)</sup> Bereits in bem oben erwähnten Schreiben an &. Ebnard I. v. 24. 3an. 1295 prach Abolph von ber Eroberung Reigens und Thftringens wie von einer vollenbeten Sache. Nunc autem omnibus prospere peractis).

<sup>39)</sup> Bei Schaab, Gefch. b. rhein. Stäbtebunbes II, 68 f.

Anteieb bie Birgergemeinten beid nemisige Bedernerung erfeittet, jo gewann fie ber Kaffaner ichen burch einer Ermissung ihrer Abgaben on bis Reich, mehr noch turch ibre Bugiebung ju ben Reichetagen !. tie feinem ublich und balt, wenn und burch bein Gefen functionirte. Rend murte, au meiften aber turch feine Begundigung bee Bigbiburgertonnt, welches immer mehr jum huntenafterfet weichen frürften und Staten erwacht. Zwar magte et Abeleb nicht, une frunte es auch noch nicht wagen, bamit ichen jest in größerem Umfange effen berverruntein; allein bie Thatfache, bag er in feiner neuen Start Ffiein bas Pfablburge them, was noch fein Reichseberhauer geiben, umverbebten anerfannte, aller Universa, vie fich bert auflebein wurden und es geschab von nicht wenigen no mentlich ter benachbarten maingrichen Orte tie Freiheit juficherte, mit rolliger Befeitigeng ter Rudetterunge Beingnif ihrer bieberigen Berren, gab eine gar beremigmen Fingerzeig binfichtlich teffen, mas tiefe von ihm zu fürchten. um tie Statte von ibm ju bowen batten, wenn er mit ibrer Buffe ter fürften midtig gereiten.

Daber ter Lepteren ruid machiente Unguirierenbeit mit Aroleh mit ter Burgerichaften in gleichem Mage junebmente orfermillige Anbanglichte an ibn. Denn bas mar ber eigentliche Rern bes Streites, ber gwiichen ten Raffaner unt feinen Bablern alebalt entbrannte; tie von tiefen wirer im geichleuterten Anflagen berühren jenen Karrinalpunft flüglich nur gam erfiedt unt vertrebt, weil tie veritantlichere Antentung reffelben bie Anneigum ter Burgerichaiten ju ihm voranefichtlich nicht wenig gesteigert baben winte. Dag Arolph's Schaaren in Deigen unt Thuringen io übel gebauft, war in ten Angen ter Anriurften ficberlich feine allzugroße Gunte, ichen beebalb weil bie maingiben, trierichen unt anteren prieftere wie weltfürftlichen Bulftvoller fic tort ichwerlich beffer aufgeführt; bag er von Englante Ronig Gelt genommen unt ten ihm tafür ichultigen Beiftant gegen Frankreich m leiften nich auschickte, als er jenem nicht mehr viel nugen konnte, wurten fie ibm i Babrbeit wol auch nicht allinbed angerechnet baben; viel ichlimmer modt es von ibnen vermerft worden fein, bag er von ten erbaltenen großen Summen ibnen gar Richts batte gufliegen laffen. Bon ten übrigen witer ibn erbobenen Beidultigungen ift nur bie erwiefen, bag er bie feinen Bablen ertbeilten Zufagen nicht erfüllt habe; ber fernere Bormurf, bag er anch gegen tie Reichefürsten Dachinationen gesponnen, um fie ihrer gante unt Lente # beranben, berührt allein, wie gefagt, wenn auch verstedt, mit gehäffiger Uebertreibung unt nur tem Gingeweiheten erfennbar, ten eigentlichen Germunt

1307 East.

<sup>40</sup> Bie man and bem oben E. 107, Anm. 19 angeführten Schreiben Molph's at tie Statt Befangen zu felgern berechtigt ift.

3 Streites. Dennoch ist dieser scharfblickenden Zeitgenossen nicht entgangen; sprechen es unumwunden aus, die Erbitterung der Kurfürsten gegen Abolph be daher gerührt, daß er sich von ihnen nicht länger gängeln lassen Alte <sup>41</sup>); daß er auf dem besten Wege gewesen, Deutschlands wirklicher sar zu werden, und daß jene darum beschlossen hätten, diesem sie so sehr rohenden Untersangen gleich im Beginne mit äußerster Energie sich zu tersetzen <sup>42</sup>).

Und ber Entschluß reifte um so rascher zur That, ba bas Golt, welches rzog Albrecht von Desterreich mit verschwenderischer Band ben Rurften zufließen ließ, und seine glanzenden Berbeißungen gar verführerisch tten. Zwar hatte ber Habsburger, wie oben berührt, Abolph als Reichsrhaupt anerkannt und von ihm bie Belehnung mit feinen ganten empfan-1; allein ber Bebante, bag ber fleine Graf, in feinen Augen nur ein enteuerer, fein gludlicher Mitbewerber um bie Krone ber Deutschen gewe-1, nagte fortwährend mit zunehmender Bitterteit an feinem stolzen Gemuthe, b ber Nassauer konnte es nicht vergessen, bag Albrecht bie ihm angetragene rmahlung seines Zweitgebornen mit einer öfterreichischen Prinzessin boch. thig abgelehnt. Er batte bessen auch kein Bebl, gab bieser Gefinnung vielfr einen sehr prägnanten Ausbruck burch, wenn auch nur mittelbare morabe 43), Unterftützung aller Feinde bes Herzogs, namentlich ber, wegen recht's gar zu bespotischem Regimente und unmäßiger Bevorzugung seiner wähischen Gunftlinge, abermals rebellirenten öfterreichischen und fteier'ichen abberren sowie bes Erzbischofs Konrad von Salzburg, mit welchem bes beburgere Streit noch immer fortwogte, allen öftere erneuerten Subnesuchen zum Trote. Und Albrecht ließ fich von seinem Sasse gegen Abolph ar bagu verleiten, eine Familienalliang mit bem Reichsfeinbe, bem Franmkonige Philipp IV. zu suchen und Gelt von ihm anzunehmen, letteres nit beschönigend, wenn ber Trager ber beutschen Krone bes Briten Solbner porten, burfe er boch wol auch ber bes Franzmannes werben 44); eine it, die es völlig ignorirte, daß dieser ber schlimmfte Gegner, jener ber eund und Alliirte Deutschlands mar.

Sehr natürlich mithin, bağ Albrecht burch bie geheime Eröffnung Ger-

<sup>41)</sup> Chron. Colmar. 340 ad a. 1298: Quidam ex Principibus electorum — videnquod Adolphus Rex nollet regnum secundum eorum regere volunem.

<sup>42;</sup> Gestá Treviror., II, 150 ed. Wyttenb. et Müller.

<sup>43)</sup> Schmid, Der Kampf um bas Reich zwisch. Abolph v. Rassau u. Albrecht v. Oestr. (Tübing 1858).

<sup>44)</sup> Albert. Argent. (ober vicimehr Matth. Neoburg.) bei Urstis II, 110.

Raffauer com Throne stofe, ibn ju teffen Nachfolger ju wahlen, frendig überrascht und zu einer gang ausschweisenden Freigebigteit bewogen wurde 45), um jene in ihren wohlwollenten Intentionen zu bestärfen und auch ihre übrigen Kollegen so wie sonstigen Anbang im Reiche zu gewinnen. Sein eiftig fter unt nutlichfter Bermittler ju t'em Bebuje mar fein Schwager, ter Bil, mentonig Wenzel II., ben ber Bergog mittlerweile weislich verfohnt hatte, we er tenn auch, eingerent ter oben ermabnten ichlimmen Dienfte, Die ibm ta falzburger Kirchenfürst bei ten Bablberren vor einigen Jahren geleistet, but finge Rachaiebigfeit tem langen Streite mit Erzbischof Ronrad tamals en Ente und riefen fortan ju feinem treueften Freunde machte. Die überan glanzvolle Königetrönung Bengel's und jeiner Gemablin in Brag lieb ta 2. 3uni erwunschten Borwand gur bortigen Zusammentunft bes Habsburgers mit fe nem Schwager, mit Gerhart von Mainz unt ten Lurfürsten von Sachsen unt Brantenburg, welcher fich fpater eine zweite Berjammlung ber Berjchworm zu Raben an ber Eger in Böhmen anreihete. Da ihre an beiben Orten gepfle genen Berathungen ohne Zweifel ras Berürfnig flar berausgeftellt baten. vor Allem Bonijag VIII. zu gewinnen, schon beshalb, weil die Absetung eine teutschen Reichsoberhauptes lediglich burch bie Fürsten ohne Aufforderun ober Auftimmung ces beil. Baters bislang obne Beispiel mar, fande in Herzog feinen, bamals für ihn überhaupt ungemein eifrig wirkenten 46 mit terlichen Ohm, Graf Albrecht von Rollern - Hobenberg, mit 16.000 Mat Silbers nach Rom. Doch gelang es temfelben nicht, in Babrbeit tie & willigung tes Babftes zu erlangen; benn bie von ihm beimgebrachten bie aussprechenden apostolischen Schreiben maren ja lich. Die Berschworenen, f für acht ansgebent, beschloffen auf einer abermaligen Bufammentunft " Wien, bag Albrecht mit seiner gesammten Streitmacht nach bem Rheine alf brechen follte, um eine rasche Entscheibung burch bas Schwert berbeimführt. was auch sofort geschah. Da König Abolph indessen ein gablreicheres bet. vornehmlich mit Bulfe ter Bittelsbacher, rheinischer und schwähischer Reich ftabte und Ebelherren 47) zusammengebracht hatte, fand es ber Sabsburger # so gerathener, bie ihm wiederholt angebotene Schlacht zu vermeiben, ba er mi weitere Berftartungen aus feinen Stammlanden und besonders tie formlich

24. East.

1294 Gebr.

<sup>45)</sup> Monach. Fürstenfeld. bei Böhmer, Fontes I, 19. Um fich bie bazu so wie ! jum Kampfe gegen Abolph fpater benöthigten großen Summen zu verschaffen, veridmibe Albrecht ben Berfauf einer giemlichen Angabl von Familiengitter eben fo wenig, wie ! Berpfanbung fogar folder Befitungen, bie nicht einmal ibm felbft, fonbern geiftliden # berichaften geborten, bie bareinwilligen mußten. Rurg I, 195. 209.

<sup>46,</sup> Schmid, Geich. b. Grasen v. Zollern-Hohenberg 95 f. Berbuschet. Graf Albeid v. Bollern-Bobenberg u. f. Berb. ju R. Rubolph I. u. R. Albr. I, 44.

<sup>47)</sup> Somib, Der Rampf um bas Reich 27 f.

conentfetung bes Raffauers abwarten wollte, um fein Emporer, fonbern Bollftreder bes Ausspruche ber Aurfürsten wenigstens zu ich einen.

Diefer erfolgte zu Mainz burch Erzbischof Gerbart, ben Bergog Albrecht II. . Sachsen-Bittenberg und brei Markgrafen von Brandenburg, und lautete in, daß Abolph wegen verschiedener ihm aufgebürdeter Berbrechen die Krone Die meisten berselben maren, wie schon berührt, von ibm it begangen worden, ober konnten boch minbestens nicht ihm, sonderu nur en Söldnern und Beamten jur Laft gelegt werben; aber auch im entgegenten Falle wurde bies Berfahren barum nicht weniger rechtswidrig und rhort gewesen sein. Denn die pabstliche Bollmacht, auf welche die genannbrei Lurfürsten sich beriefen, wurde von ihnen nicht producirt, und war, m eine solche überhaupt eristirte, eine nicht zu bezweifelnde Kälschung, da nifag VIII. es später entschieden in Abrede stellte, Abolph's Entsetzung geigt zu haben und seinen Tod zu rächen gelobte 46). Dazu tam, bag bie annten brei Wahlherren zwar bie Zustimmung bes Königs von Böhmen b bes Erzbischofs von Roln, - bes Lettern freilich nur nach bem Zeugniffe rbard's von Maing -, erlangt hatten, aber nicht bie bes Kurfürsten von er und bes Rheinpfalggrafen Rubolph, ber bes Naffauer's Gibam mar; a batte biefen burch feinen minterjährigen, und schon beshalb gang efugten, Bruder Ludwig erfett, von ihm eine Absetzungs-Bollmacht fich ftellen laffen. Daß Abolph's Entthronung barum schou eine gang wibertliche gewesen, ist bereits von Zeitgenossen ausgesprochen worben und ellt auch zur Benüge aus ber Thatsache, bag nach bem falle besselben sowol recht 50) wie die Aurfürsten eine abermalige Bahl nöthig erachteten.

Reun Tage nach ber in Mainz erfolgten ersten Bahl des Habsburgers es bei Göllheim in der Pfalz, süböstlich vom Donnersberg, zur blutigen scheidung. Es war zumeist Abolph's Schuld, daß sie ihm den Untergang chte. Bon unbändiger Kampflust und Rachbegierde hingerissen, nahm er Gegners scheinbare Unentschlossenheit und listige rückgängige Bewegungen Feigheit, wähnte, dieser wolle der Schlacht abermals ausweichen, und ließ daburch zu der Thorheit verleiten, sie mit kaum halb so starker Streitht 51) in ungünftiger Stellung zu wagen, heranrückende sehr beteutende

1298 2. Juli

<sup>48)</sup> Tosti, Storia di Bonifazio VIII. e de' suoi tempi II, 30 (Monte-Cassino 1846). mid, Der Rampf um das Reich 23.

<sup>49)</sup> So 3. 8. von den gleichzeitigen Annal. Mogunt. bei Jassé, Monum. Mog. 711: hardus etc. — deposuerunt de facto regem Adolphum et substituerunt ertum. Bergi. 2009 I, 905 f. Rurz I, 211.

<sup>50) —</sup> ne videretur violenter occupare regnum Romanorum. Ellenhard. on.: Pertz SS. XVII, 138.

<sup>51)</sup> Bie Comib a. a. D. 48 f. nachgewiesen bat.

Berfiärtungen nicht abzuwarten. Der kingen, aber unritterlichen Anortnung Albrecht's gemäß stachen seine Reiter —, tenn nur tiese nahmen von beiten Seiten an tem Treffen Theil, — vornehmlich tie Roffe ter Feinte nieber, um solche tergestalt bügellos zu machen, wesbalb auch ungleich mehr Pserte als Menschen getörtet wurden. Als ter Sieg sich bereits tem Habsburger zuneigte, stürzte sich Arolph, um ihn zu wenten, mit unüberlegter Hipe in's richteste Kampigewühl, wo er ten Helrenter fant: ob burch Albrecht's eign Haut ober tie tes Ranhgrafen Georg von Stolzenberg ift mit Sicherheit bis jest noch nicht ermittelt's.

Der erwähnten Reuwahl konnte ber Sieger fich um jo unberenkliche unterwerfen, ba er bie meisten Aurjursten bereits gewonnen hatte unt tie übrigen, selbst Pialgraf Rutolph, von feiner Freigebigkeit unt feinen glamen ten Berheifungen fich jest unichmer gewinnen liegen. Bie fein Borganger batt natürlich auch Albrecht tas fonigliche Diarem nur mittelft überaus belang reicher Opferung ber Besitzungen und ber Regalien bes Reiches, besondert a jeine geiftlichen Babler ertaufen muffen. Die Erfüllung all' ber Zufagen, p welchen er sich bequemt, schloß eine beinabe vollständige Gemahrung lantel berrlicher Selbstffanrigteit in sich. Allein zu ihrem nicht geringen Schrecks mußten bie Aurfürsten nicht nur balt erkennen, bag ber neue Konig noch mi weniger als ter turch ihn gefturzte zu jener geneigt fei, fontern bag auch to an tem ungludlichen Naffauer begangenen ichnoten Berrathe bie Strafe te Remejis nur ju jonell folgen follte. Denn eine ungludlichere Babl, als it Albrecht's, batten fie von ihrem Stantpuntte aus gar nicht treffen tonner. Schon was im Borbergebenten von ihm berichtet worten, läßt uns in ries Habeburger einen Mann von maglofer Berrichjucht, unbegränztem Ehre und sehr weitem Gewissen gewahren, womit er noch ein finsteres, hartes, to milteren Regungen ber Menichenbruft wenig jugangliches Gemuth wo bant, aber auch klaren Berstant, große Klugheit, staatsmänuische Begabmy enorme Willens- und Thattraft. Es war bas eine Bereinigung von Cigschaften, wie fie schon lange bei keinem Trager ber beutschen Krone fich geine ten, wie fie besonders berjenige nothig batte, ber mit bem Borhaben ichwangt ging, tiefe ju ihrem alten Glanze wicter ju erheben, eine ftarte unt mit hängige Centralgewalt in Deutschland mittelft Umwandlung bes 28 abl. ein Erbkönigthum wiererherzustellen. Und bas mar Albrecht's Liebling plan, ter leitente Betanke all' seiner Unternehmungen, seitbem er ten tem ichen Thron bestiegen. Kann auch bei einem Fürsten von seinem Charate von ber Begeisterung für eine Iree füglich nicht bie Rebe fein, so bate

<sup>52,</sup> Auch nicht burch Schmib's 115 f. eingebende Unterfuchung.

boch die erwähnte Consequenz, Umsicht und Gewandtheit, mit welchen Albrecht beren Berwirklichung erstrebte, so viel Bestechendes, diese wäre für Deutschland ein so großes Glück gewesen, daß man darüber nur zu leicht versist, wie es sich bei ihm in erster Linie überall nur um die Befriedigung seines hochsliegenden Ehrzeizes, seiner unbändigen Machtbegierde, um die Besestigung bes Hauses Habsburg auf ber erklommenen Höhe, keineswegs aber um Germanien und bessen Bobl handelte.

Albrecht I. zögerte nicht lange mit ber Enthüllung seines beregten Blanes. Die von ihm schon vorher erftrebte innige Berbindung mit bem Frangofenkonige lag ihm feit seiner Erhebung auf ben beutschen Thron besonders am Bergen; es gehöfte nach biefer zu seinen ersten Geschäften, Die ichon vor brei Jahren von ihm 53) angeknüpften Berhandlungen wegen ber Beirath feines Erftgebornen Rubolph mit einer Schwester Philipp's bes Schönen lebhaft wieder aufzunehmen. Und in ber That bedurften beibe Monarchen bamals einander febr gegen ihren gemeinsamen Feint Bonifag VIII. Zwischen biefem und dem frangofischen Staatsoberhaupte mar bereits jener Rampf jum Ausbruche gekommen, ber mit einer jo folgenschweren Nieberlage bes apostolischen Stubles enbete, und bem Habsburger hatte ber beilige Bater bie nachgesuchte Beftatigung in ber bochften Reichswürde geradezu verweigert. Theils, weil er gegen Acolph von Nassau, seinen König und Herrn, sich emport und ibn erichlagen habe, bann und vornehmlich aber, weil feine langwierigen Rämpfe mit ben Erzbischöfen von Salzburg, ber Bleichmuth, mit bem er bie Bannfluche berfelben ertragen, sowie sein früheres Benehmen gegen noch andere Rirchenfürsten ben Babst mit ber Besorgniß erfüllten. Rom werbe an bem einmal Anerkannten einen gar wenig botmäßigen Sohn, wol eher einen Neiber und Berfürzer ber großen Zugeftandniffe feines eigenen Erzeugere finden. Und so gang gruntlos icheint bie Befürchtung in ber That nicht gewesen zu sein, ba Albrecht gleich im Beginne seiner königlichen Waltung sprechente Beweise von religiöser Unbefangenheit, von einer Selbstftanbigfeit bes Urtheils auch in firchlicher hinsicht gegeben batte, bie ibm am wenigsten in ben Augen ber Briefter jur Empfehlung gereichen tonnten. Gin beruntergetommener Detger 54), Ramens Rintfleisch, hatte unter bem gewöhnlichen Bormanbe: bie Entweibung einer Hoftie ju rachen, in seinem Beimathlande Franken, in

Juli

1295

<sup>53)</sup> Boutaric, La France sous Philippe de Bel 398.

<sup>54)</sup> Carnifex quidam Rintsleisch cognomine, vir degenter et pauper. Chron. Aul. Reg. bei Dobner, Mon. Hist. Boem. V, 109. (nach welchem ungefähr 10,000 Juden erschlagen worden wären) und damit übereinstimmend Chron. Claustroneob. bei Rauch SS. Austr. I, 119.

Babern 3 , Schwaben unt einigen anteren Gegenren Deutschlands eine jener furchtbaren Judenmegeleien veranlaft, tie fich in Deutschland bamals auf grauenbafte Art bauften 36 ; riete Taufente waren ihr wum Opfer gefallen. Albrecht trat riefen Ausbruchen ber Pobelmuth mit Energie entgegen, ftrafte nicht unr tie Thater mit Strenge, fontern bufte auch febr empfinblich 57) tie Starte und Ortichaiten, bie jeuer nicht gesteuert und mit tem Bermogen bet Ermorteten fich bereichert batten; ein Berfahren, welches von vielen Zeitgenoffen ihm je febr verübelt murte, baf fie in feinem fpatern Unglud nur tet Dimmels wohlrerriente Strafe für riefe Beidutung ter Juten gewahrten.

1259

Rachtem beire Könige eine Doppelvertindung ihrer Baufer —, tie Rubolph's mit ter Schwefter Philipp's IV. unt eines Sohnes bes Lettern mit einer Tochter Albrecht's, - vereinbart unt ein Buntnif jur Bertheibigung ber Rechte ihrer Kronen wirer manniglich 'alfe and gegen ben Pabft) abge 8. Dec. ichloffen batten, fant etwa brei Monten später eine perfonliche Zusammentmit berielben auf ber Grange, wijden Baucouleurs und Toul, in Gegenwart ber meisten Aurfürsten Statt, welche ber Dabsburger ichlau bagu benützte, Die Getanten tiefer über bas zu erforichen, mas ihm zumeift am Bergen lag. Er ließ fich namlich burch Philipp ten Schonen auffortern, Die Rurfurften m bestimmen, seinen Erstgebornen jum romiiden Konige ju mablen und bam selbst nach Rom ju ziehen, um bort bie Anisertronung zu empfangen. Alleit biefer erfte unerlägliche Anichritt jur Ummantlung bes beutichen Babl- in ein Erbreich fant bei ten Aurfürften eine jo üble Aufnahme, bag bie meiften von ihnen tie ichen zugefagte Einwilligung zu ber fraglichen Doppelbeirat jest verweigerten und unwillig ohne Abidiet tavonritten, wozu ihnen Albreck allerbings auch einen gang plausibeln Berwant lieb. Er hatte nämlich ter

<sup>55&#</sup>x27; Gine rubmliche Anenahme machten bie Regeneburger. Herm. Altah, Contin. Ratisbon. 3n 1296: Pertz SS. XVII, 419: Cives tamen Ratisponenses, suam volentes honorare civitatem, ipsos Judeos absque judicio occidi & destrui vetuerunt, dicentes, quod voluntati Dei in Judeorum interfectione nollent resistere, set expectare, donec de hoc, quod hec vindicta esset a Domino, eis fieret major

<sup>56.</sup> Judenmorte in Maffe erfolgten noch in Mainz und Bacharach im 3. 1283; in Munden und in Friesland im 3. 1285, im folgenden ju Rulba, Bacharach und Borent. 1287 ju Galzburg, 1288 gu Burgburg unt Wefel, 1297 in Meißen, 1301 in Magbeburg, 1302 in Cefterreich, 1303 in Beifenfee, 1305 in Brag, 1306 in Thuringen, 1310 in Steirmark. Gray, Geschichte ber Juben VII, 199 f. Lilieucron, Die biftor. Boliblieber b. Dentschen von XIII - XVI. Jahrhet. I, 45 Leitzigl 1865 . Mittb. b. bifter. Bereins f. Steiermart XII 1563, 210 f.

<sup>57.</sup> Albertus Romanorum rex cives dictarum civitatum et oppidorum magna pena pecuniaria multavit, tum quia res Judeorum crematorum usurpaverunt, tum quia Judeos servos camere sue ipsi persecutori tradere presumperunt. Annal. Florianens.: Pertz SS, IX, 751.

im so wichtigen Allianz mit Philipp IV. Die Wahrung ber Rechte und Burbe 28 Reiches in nicht zu rechtfertigender Weise untergeordnet, zur Rückerwerung ber von ben Manzosenkonigen bislang usurpirten beutschen Bebietestude, ie zur Abwehr fernerer Uebergriffe berfelben in ben Branglanden Richts gean, und felbft die Pfalzgraffchaft Burgund seinem neuen Berbundeten thatdlich preisgegeben.

Am erbittertsten waren bie geiftlichen Aurfürsten, — bie brei weltlichen : falz, Sachsen und Brandenburg gaben später boch noch ihren, von Philipp IV. tungenen, Confens jum frangofischen Chevertrage, - besonders Gerhard on Maing, ber feitbem raftlos über bem Blan brutete, ben Sabsburger gu Noch ehe bas Jahr zu Enbe ging, war die Berschwörung fertig, vischen ben Erzbischöfen von Mainz, Köln und Trier und bem Rheinjalzgrafen Rubolph ein Buntniß zu gegenseitigem Beistante wiber Bergog 14. Dit. Ibrecht von Defterreich, "welcher sich König ber Deutschen nenne", abgebloffen worten. Der war aber Staatsmann genug, ichnell zu erkennen, af er bem brobenben Sturme am wirtfamften burch bie Stabte begegnen inne, und die kluge Haltung, die er hinsichtlich ihrer seit seiner Thronbesteiang bethätigt, erleichterte es ihm nicht wenig, die Rrafte berfelben in aus-Debntem Dage fich bienftbar ju machen. Er batte ihnen nämlich gleich ornherein thatfachlich bewiesen, wie er tein Gebachmiß bafür habe, bag fie bie tichietenften Anhänger feines Gegners Abolph gewesen, vielmehr entschloffen i, bezüglich ihrer in beffen Juftapfen zu treten. Gehr unähnlich hierin feim Erzeuger, ber bie Statte fo unmäßig besteuerte, fo rudfichtelos ausbeute, milberte Albrecht öftere ben Drud ibrer Laften, und mabrent jener in n häufigen Streitigkeiten zwischen Rlerus und Burgerschaften gewöhnlich auf S Erstern Seite stand, trat sein Sohn meist auf die entgegengesetzte 58). Was efem aber ber Städter Bergen am schnellsten gewann, mar bag er, wenn ich vorläufig noch verhüllt, sich geneigt zeigte, bas ihnen so wichtige Pfahlirgerthum zuzulassen, wie auch die Beseitigung eines ber größten hindernisse res Gedeibens 50) au fordern durch ausbruckliche Sanction des Grundsakes

59) "Giner ber größten Krebsichaben für bie Entwidlung ber Stabte im Mittelalter ir bie Steuerfreiheit ber Beiftlichen und ber Rirchenguter. Je größer in manchen (rich-

1300 5. gebr.

<sup>55,</sup> Go 3. B. in bem beftigen und langwierigen Streite Lubede mit feinem berrichib banbelfüchtigen Bifchofe Burcharb, beffen enblofe Anmagungen (1299) einen Boltsaufbr bervorriefen, ber ben Bralaten und beffen Domberren fich ju flüchten zwang. s beshalb fiber fie verhängte Interbitt appellirten bie Lilbeder (10. Dit. 1299. Levertus, Annbenbuch bes Bisthums Lubed I, 427) nicht allein an ben Babft, fonbern manbten 6 and mit ber Bitte um Intervention an R. Albrecht, was biefen veranlagte, Bifchof urcharb (19. 3an. 1300) aufzuforbern, von ben Befchabigungen und Bebrildungen, welche gegen feine getreuen und lieben Bürger von Libed fich erlaubt, unverzüglich abzufen, wibrigenfalls er genothigt fein wilrbe, anbere Mittel und Bege ju fuchen, um feine ürger gu ichuten. Dartifche Forfchungen VII, 130.

Gelnhausen, Buchhorn und Ulm, und bas, wie zumal für bie zwei letztgenanten Städte, erlassene Verbot ber weiteren Anhäusung von Immobilien in Priesterhand. Albrecht verfügte nämlich, daß alle firchlichen Anstalten baselhst vermachten oder sonst überkommenen Liegenschaften binnen Jahresfrist an Laien veräußert werden müßten, widrigensalls sie ohne Beiteres verwirkt sein sollten. Von welcher Vedeutung viese Zugeständnisse sie Vürgerschaften gewesen, entnimmt man schon aus den äußerst strengen Anordnungen 60), mittelst welcher damals die Reichsstadt Nordhausen dem freneren Uebergange von Grundbesitzungen an die Geistlichkeit zu steuern sucht; es ist ungemein bezeichnend, daß sie das auf eigene Faust wetze, wagen durste, daß kein Kleriter sie deshalb bei Albrecht verklagte, daß vielmehr sehr angesehene geistliche Orden sich verpslichten mußten 61), die fraglichen Borkehrungen ber Nordhäuser zu respectiren.

Während die geistlichen Aurfürsten alles Ernstes tamit umgingen, die Gültigkeit der Wahl Albrecht's zu untersuchen, b. h. Borwände zu ihrer Annullation aufzuspüren und mächtig rüsteten, wußte dieser durch theilweise Erneuerung des rheinischen Städtebundes, so wie durch Vereinigung der Mannichaften desselben unter eine m tüchtigen Führer <sup>62</sup>), dem kriegsersahrenen Ulrich von Hanau, den Streitkräften der Bürgerschaften, mit welchen er sormlickt Schutz- und Trutzbündnisse schloß <sup>63</sup>;, eine erhöhte Bedeutung zu geben. Und nicht so bald war er mit seinen, in aller Stille mit großer Umsicht getrossenen. Vorbereitungen zum Kampse fertig, als er seinen Feinden zuvorkam, ihner ohne Weiteres den Fehrehandschub hinwarf. Der warmen Fürsorge, die er

tiger: in vielen; Städten die Bestigungen wurden, die im Lause der Jahrhunderte burch Bamächtnisse frommer Seelen an Kirchen und Klöster tamen, um so mehr wurden die Birgs badurch benachtheiligt, daß den zunehmenden Steuern immer mehr Häuser sich entyspund so die Lasten der übrigen sich verdoppelten". Huber, Gesch. d. Herzogs Audolph IV. v. Desterreich 124 (Innsbr. 1865).

<sup>60)</sup> Aelteste Statuten Norbhausens ums J. 1300 niebergeschrieben, Artt. 99—101: Förstemann, Neue Mittheilungen III, 1, 57.

<sup>61)</sup> Befage ber Urf. v. 3. 1307 bei Leffer, Diftor. Nachrichten v. Rorbhaufen 175 (Frift. u. Lpg. 1740; in Förstemann's neuer Ausg., 1560, 154, nur ausgüglich).

<sup>62;</sup> Das war nämlich sonder Zweifel ber eigentliche Zwed ber Berftigung Albred?' v. 20. Oft. 1300 bei Böhmer, Frift. Urifb. 336.

<sup>63)</sup> Bis jetzt kennt man zwar solche Allianzverträge nur zwischen Albrecht und ber Städten Worms und Speier v. 6. Mai 1301, es ist jedoch nicht zu zweiseln, daß der König bergleichen auch mit den librigen bedeutenden Städten der Rheinzegenden abschloß, se wementlich mit Mainz, wie aus seiner Urk. v. 9. Mai 1301 bei Schaab II, 75 erhellt, und wie Köln, wie aus seiner Urk. v. 6. Febr. 1301 und dem Schreiben der Kölner an den Palk und die Kardinäte im Archivösterreich. Geschichtsquellen II, 294 wol unbedenklich geselzer werden darf.

t seiner Thronbesteigung ben Interessen bes Bürgerthumes zugewentet, verutte er jett ben nicht geringen Bortbeil, bazu gleichsam genöthigt zu sein, 1es auf bem Boben unbeftreitbarer Confequenz und ber ftrengften Gefetsbteit zu konnen. Albrecht hatte nämlich gleich auf seinem ersten, in Nürnrg abgehaltenen, Reichstage nebst ben übrigen auch jene Bestimmung ber eren Landfriedensgesetze erneuert, welche bie Abschaffung aller unrechtmäßigen ille verfügte, und baselbst von ben brei rheinischen Erzbischöfen bie eidliche rzichtleistung auf beren fernere Forterbebung begehrt. Jedoch umsonst; je Kirchenfürsten, beren schnöbe Selbstsucht in zwei bamals an ben apostochen Stuhl gerichteten Vorstellungen 64) mit ben schwärzesten Farben, als : eigentliche Enelle ter Unfähigkeit ber von ihnen so abhängigen Bablrige abgeschildert wird, bie Pflichten ihrer hoben Burbe zu erfüllen, wagten sogar, tie Mahnungen bes Reichsoberhauptes noch burch eigenmächtige rmehrung ber Rheinzölle zu verhöhnen, mas bie Nachahmung anderer Machtber wedte, so bag bieje Bolle binnen Aurzem zu einer außerst brudenben ffel tes Bantels und ter Gewerbe erwuchsen.

Nov.

Albrecht befant sich mithin in ber glücklichen Lage, nur einer gebieterischen licht taburch zu genügen, bie gegründetsten Ansprüche an bie Sympathien id bie Opfermilligfeit zumal bes Bürgerftanbes baburch erwerben zu können, ß er tie gefährlichsten Opponenten seines Lieblingsplaues, also anscheinend it mehr im öffentlichen, im allgemeinen, als in seinem Sonder-Interesse, Und ber Habsburger mar zu tlug, um biefen Bortheil nicht i größten Umfange auszubeuten. Ein turz vor Eröffnung bes. Feldzuges ber jene an bie Rheinstätte gerichtetes Manifest verkundete aller Welt die ichloffene Abschaffung sämmtlicher von den geiftlichen Kurfürsten und anderen rritorialherren eigenmächtig erpreßten Bolle, wie auch berjenigen, die ihnen n seinen Vorgängern und ihm selbst verlieben worden, mit alleiniger Aushme ber von tem sieggetronten Raiser Friedrich II., — bentwürdiger Anng an tie Bolfestimmung!, - jugelaffenen und ermächtigte jugleich tie ürgerschaften zu bewaffnetem Widerstande gegen die Zollerheber. Natürliche ilge einer ihnen fo überaus erwünschten Magnahme mar, bag tie Statte rch sie ju ungewöhnlichen Anstrengungen für Ronig Albrecht begeistert, wogen wurden, ibm jum bevorstebenden Rriegszuge febr bereutente Continnte, so z. B. Mainz allein 800 Mann 65), zu liefern. Und mahrend er cgeftalt die eigene Dacht in ber wohlfeilften Beife von ber Welt ansehnlich emehrte, brach er zugleich burch eine andere nicht minder kluge und wohlfeile

1301 7. **M**ai

<sup>64)</sup> Des Grafen Dietrich von Cleve und ber Burger Roins im Archiv öfterreich. Gechtsquellen II, 290 f.

<sup>65</sup> Bobmann, Rheingauische Alterthumer I, 106.

Magregel ben Kern berjenigen seiner Feinde. Er entbant nämlich bie Baffallen und Unterthauen ter Aurfürften von bem biefen geleisteten Gibe ber Trene und verhieß ihnen die Reichsunmittelbarteit, wenn fie fich ihm zuwenden Bur richtigen Burbigung ber Bebeutung biefes Runftgriffs muß mürden. man bedenken, wie viele weiland freie Manner nur in ben beiden jungft verfloffenen Menschenaltern, und zumal in ben stürmischen Zeiten bes Interregnums, von bem überwältigenden Bedürfnisse eines wirffamen nachhaltiger Schutes gegen gablreiche Dranger bagu genothigt worten fein mochten, ber in Rebe stehenden Rurfürsten Dienstmannen ober Hintersaffen zu werben, mb wie verlodend baber die eröffnete Aussicht auf leichte Ruderwerbung ber verlornen Reichsfreiheit besonders auf fie wirfen mußte. In welchem Umfange Albrecht seinen Zwed erreichte, burfte schon aus ber einen Thatsache zur Benuge erhellen, bag feine Begner, voll Diftrauen in die Elite ihrer Rrieger, keine offene Felbschlacht wagten und auf bie Bertheibigung ihrer Festen und Burgen fich beschränften 66).

1301 Mai

Bunächst manbte sich Albrecht gegen ben Rheinpfalgrafen Rubolph, ben er nach taum zwei Monden zur Unterwerfung zwang, und bann bem gefährlichsten feiner Feinde, Gerhard von Maing, mit einem so gewaltigen beere p Leibe ging, "bag man alte Ritter fagen borte, fie batten folch' ein Deer noch nie beisammen geseben" 67). Auch von Frankreichs Konig batte ber Sabs burger Hülfsvölker erhalten ; seine nütlichsten Alliirten waren jeboch bie Statt, wie sich zumal mahrend ber Belagerung Bingens zeigte, ba es ihnen allein p banten war, bag eine so zahlreiche Kriegsmacht stets Ueberfluß an Lebensmitteln hatte 68). Die Ginnahme Bingens, ber hauptfeste bes Erzbischefe, nach nicht ganz zweimonatlicher Umlagerung zählte zu ten gepriesensten Bajfenthaten des Mittelalters; ihr ließ Albrecht eine schreckliche Bermuftung bet Rheingaues folgen, bei welcher namentlich die erwähnten Franzosen sich setz unvortheilhaft auszeichneten 69). Nur unter Bedingungen, die ben Nachiel gern Gerhart's fo fcmählich buntten, bag fie noch in ter Mitte tes achtzehnten Jahrhunderts die Beröffentlichung der betreffenden Urkunde 70) nicht gestatteren. konnte ber gedemuthigte Rirchenfürst ben ihm so nothigen Frieden endlich erlangen. Er mußte auf die Forterhebung nicht nur ber usurpirten, sonder 21. Mary auch berjenigen Rheinzölle verzichten, bie ihm von Albrecht felbst und feinem

25. Cat. Dft.

<sup>66)</sup> hennes, R. Albrecht's Felbzug im Erzft. Mainz, 1301 in ber (mainzer) Beitfche. f. rheinische Gesch. u. Alterth. I, (1845-51), 39.

<sup>67)</sup> Bennes a. a. D. 43.

<sup>68)</sup> Schaab, Gefch. ber Stadt Maing III, 344.

<sup>69)</sup> Bobmann a. a. D. I, 107.!

<sup>70)</sup> Bei Pertz, Legg. II, 477 unb Richel, Cod. Dipl. Brand. B. I, 240.

Borgänger Abolph zugestanden worden, die Selbst-Promotion Seligenstadts zur freien Reichsstadt anerkennen und Bingen, nebst vier anderen seiner wichtigsten Festen, auf ein Lustrum dem Könige als Unterpsand überlassen. Roch im Herbste desselben Jahres erzwang Albrecht auch die Unterwersung der Erz. dischöfe von Köln und Trier, wozu ihm die benachbarten Grasen von Jülich, Cleve, Berg und von der Mark, so wie die Bürger Kölns, Bonns und Triers nicht wenig behülssich waren. Diese Kirchensürsten mußten ebensalls auf alle unrechtmäßigen Zölle verzichten, der von Köln außerdem seiner gleichnamigen Wetropole völlige Zollfreiheit zu Wasser und zu Lande bewilligen, alles Reichszut, welches er widerrechtlich sich angeeignet, herausgeben und dem Könige einige seiner bedeutendsten Burgen als Unterpsand der gewissenhaften Ersüllung der Friedensbedingungen auf sünf Jahre überliesern. Jest war endlich die Freiheit des Berkehrs auf dem Rheine wiederhergestellt, für das Bürgerthum zumal eine große Wohlthat, die aber leider!, wie wir im Folgenden ersahren werden, nur von kurzer Dauer war.

Eingebent, baf er biesen glänzenten Triumph vornehmlich ben Stäbten verbankte, blieb Albrecht Zeit seines Lebens ihr warmer Freund und ber fürforgliche Forberer ibrer Interessen. Die werthvollsten Beweise seines Boblwollens gab er jenen burch bie offene Begunstigung und endliche formliche Erlaubnif tee Bjablburgerthume 71), sowie burd ben umfichtigen Gifer, mit bem er überall für bie bauerhafte Begrunbung bes Lanbfriebens wirfte. beschränkte fich nicht, wie seine nächsten Borganger, auf einfache Berkundigung rer betreffenden alteren Besetze und beren Beschwörung burch die Reichsftande, fonbern er führte bie wichtige und fegendreiche Meuerung ein, mit biefen vertragsmößige Landfriebens. Bündniffe zur Erhaltung ber öffentlichen Sicherheit und Ordnung zu errichten. Indem Albrecht solchergeftalt pon ter Bobe bes Oberhauptes, bes Bebieters ju einem Berhaltnisse, ju einem Bertrage unter Bleichstehenben und Gleichverpflichteten berabstieg, murbe er ber eigentliche Begrunder einer neuen, berjenigen Gattung ber Laubfriedensvereine, die ungleich größere praktische Resultate als die erwähnten alteren Einrichtungen erzielte, ba nicht allein seine Nachfolger auf bem beutschen Throne burch bie Bahrnehmung berfelben veranlagt murben, auf bem von ibm querft betretenen gwedmäßigen Pfabe ruftig fortguschreiten, sonbern auch rie einsichtigeren Fürsten und Herren aus gleichem Grunde ihrem Borgange fich gerne anschlossen. Das erfte Beispiel eines folden Lanbfriedens-Bunt. niffes zwischen bem Könige und einzelnen Reichsständen ist bas zwischen ibm

<sup>71)</sup> Schon mittelbar angebeutet burch bie ju Gunften bes Grafen Cherhard I. von Burtemberg, 25. Juli 1304, flipulirte Ausnahme und bann gerabezu ausgesprochen in einer Urt. für Beißenburg v. 20. Aug. 1306. Böhmer, Rog. 238. 245.

1301

und ten Bischöfen von Strafburg unt Basel, ten Cantgrafen bee Dherund Rieber - Elfasses und ben Städten Strafburg und Bafel auf vier Jahre abgeschlossene 72), welches neben ber Sicherung ber Bersonen und bes Eigenthums auch bie Befreiung bes Oberrheins von ben neuen ungerechten Böllen auf bem Wege bes Bertrags bezweckt. Jeber ber Theilnehmer ernannte Friedensrichter, gufammen neun, bei welchen ber Beschädigte feine Rlage anzubringen hatte, worauf tiefelben ten Thäter zur Genugthuung mabnen, im Falle ber Berweigerung mit Sulfe ber Nachstgesessen, und wenn nothig selbst mittelft Aufbietung ber gangen Macht bes Bunbes bagu zwingen follten. Um eine gleich zwedmäßige Einrichtung hatte auch ber Lanbfriebensbund 73), m welchem ber habsburger später in Schmaben einige Bogte sowol bes Reiche als feines Baufes mit verschiebenen Landberren und 22 Stabten auf grei Jahre vereinte. Aber auch ba, wo Albrecht 74) mit fold' umfassenten Borteb rungen jur Begründung ber öffentlichen Rube und Sicherheit nicht burd. brang, wirtte er bafür im Einzelnen mit ungemeiner Energie; icon lange waren jene nicht so groß, mar bie Freiheit bes Berkehrs in Deutschland nicht fo geborgen gewesen, wie unter seiner Regierung.

<sup>1307</sup> **29. A**pril

<sup>72)</sup> Dumont, Corps. diplom. I, 1. 327.

<sup>73)</sup> Dumont, I, 1. 342.

<sup>74)</sup> Wie wenig ich auch sonst mit Böhmer übereinstimme, barin muß ich ihm tes beipflichten, baß bieser Habsburger arg verläumbet worden. Aber unredlich wie immer, wenn es gilt, der Kirche nicht zur Ehre Gereichendes zu verschweigen oder zu verdrechen, leim Böhmer, ungeachtet er die Bahrheit kennen mußte, Albrecht's I. Berläumdung zunäckt baber, daß "man zur Folie der seit dem XV. Jahrbundert immer umftändlicher erfundent Tellgeschichte eines Tyrannen bedurfte" (Reg. 197). Das ist grundslich; diese Habburgers ur fprüngliche und zistigfte Berläumder waren gleichzeitige und fpatete Mönchschronisten, welchen ein Wirken wie sein vorstehend geschildertes nur als sortlavfende Kette von Frevelthaten erschien, wie das neulich von Mücke in seiner auch sonkt vordientit: Albrecht I., herzog von Desterreich und römischer König (Gotha 1866) gut nachgewiesen worden.

## Sechstes Kapiel.

ifcheinend unerfreulicher Gegenfat ber auswärtigen Bolitit R. Albrecht's I. nal Babft Bonifag VIII. gegenüber und beffen Motiv; bedeutende Bermehrung ner hausmacht; Bohmens und Mahrens turge Erwerbung; Riederlage in Thus gen. Fürstenverschwörung; Bergog Beinrich von Rarnten-Tirol und der mainger bifchofe Beter Aichspalter; R. Albrecht's I. Ermordung und beren Motiv. ntwürdiges Balten der Remefis im glangenden Triumphe R. Philipp's IV. über nifag VIII.; bes Capetingere Etreben nach ber beutschen Rrone und bes Babftes eimes Gegenwirken; Erhebung bes Grafen Beinrich IV. von Lugemburg jum icheoberhaupte; beffen Bruber Balbuin; Ginnebrichtung bes neuen R. Bein-) VII.; feine glangenden Ausfichten; Bobmens und Dabrens Uebergang an ien Cohn Johann. R. Beinrich VII. und Die Städte; Graf Cherhard I. von artemberg; bes Lugemburgere Freundichaftebertrag mit bem Frangofentonige b beffen Breis. Dbers und Mittelitaliens Berhaltniffe feit bem Tobe Raifer iebrich's II.; die Reichsvicariate; Beinrich's VII. Blane und Beerfahrt nach ilfchland; ber Italiener Enttäufchung und machfender Biderftand; Beinrich's VII. iferfronung, brangvolle Lage und beren Ausbeutung durch R. Philipp IV.; ien Intriguen; bes Luxemburgere Uebergewicht und ploglicher Tod; Ginfluß feines Romerzuges auf Italien.

Einen unerfreulichen Gegensatz zu ber träftigen und intelligenten Balg tiefes habsburgers im Innern bes Reiches —, selbst einer von ben eiften feiner Borganger gar nicht beachteten Menschenklasse, ber Borigen, im er fich gegen bie Bebrudungen und Erpressungen ihrer Berren mit irme an, wenn sie zu seiner Renntniß gelangten, — bildete aber anscheinend ie auswärtige Politit, besonders binfichtlich tes apostolischen uhles, welchem gegenüber er noch weit größere Burbelofigteit und Conenz zeigte, wie gegen den Franzosenkönig Philipp IV. Die steigende Hefeit tes Streites zwischen biesem und Bonifag VIII. hatte in letterem ein ieterisches Bedurfnig erzeugt, bas beutsche Reichsoberhaupt gegen Galliens nen Beberricher zu gewinnen, ichon um bas oben ermähnte Bunbnig ber ten Könige zu trennen, welches unter so bewandten Umständen ihm leicht e gefährlich werben konnte. Der beilige Bater war teshalb bem, noch vor m Sahresfrift febr hochfahrend behandelten, habsburger auf halbem Wege zegengekommen und auch vornehmlich barum thatfächlich mußiger Zuschauer Rampfes zwischen bemselben und ben geiftlichen Kurfürften geblieben. 21. ht ergriff bie ihm bargebotene Sant mit Begierte; er richtete an ben Babft Rechtjertigungsschreiben, welches zwar voll feder Unwahrheiten und feiner

1302

1302

Bertrebungen, aber auch bas bemutbigfte, um nicht in fagen bas triechentfte, mar, welches bislang von einem im Reiche allgemein anerkannten Konige ter Deutschen nach Rom gelangte. Da Bonija; VIII. aus temfelben unschwer entnahm, tag er für seine Anerkennung Albrecht's jeten Breis forten rurje, begnügte er sich naturlich auch nur mit einem ungewöhnlich boba; ver habsburger mußte nicht allein alle Zugeständniffe feines Baters beftätigen, sonvern auch tie Oberberrlichfeit bes apostolischen Stubles fiber bie Trage ter beutschen Krone so wie die bandgreifliche Unwahrbeit urtundlich anertennen. bağ ber Aurfürsten Bablrecht auf bes Erstern Berleihung berube, unt fi taneben anbeischig machen, alle Feinte tes Pabftes auf beffen Befehl' mit seiner gesammten Macht zu befämpfen. Ferner mußte Albrecht fich bei pflichten, in ter Combartei unt in Toscana? nur tem beiligen Bater burd aus genehme Reichsvicare ju beftellen ober anzuerkennen, und falls Giner obe rer Antere terfelben tas Mißfallen tes Pabstes sich zuziehen sollte, auf beste Erfortern wieder abzusegen. Go viel batte noch fein Oberhaupt bes Reicht ter Burte teffelben vergeben? , tem romifchen Stuble eingeraumt.

1303

17. Juli

Wenn ein Monarch von bem Charafter Albrecht's, bem Schwäche ein so fremt mar wie übermäßige Devotion ber Kirche gegenüber, sich bazu, mi noch ohne alle Nöthigung, verstant, bann muß augenfällig ein geheimte Motiv von überwältigenber Bebeutung babei im Spiele gewesen sein. Ein gewöhnlich sehr gut unterrichteter Chronist !) enthüllt es uns; es war bas Langen, bes Babstes Beihülse zur Berwirklichung seines Lieblingsplanes, pu Bererblichung ber beutschen Krone in seinem Hause zu gewinns.

<sup>1,</sup> Ad mandatum vestrum successorumque vestrorum talibus guerus movebo & pro posse impugnabo eosdem. Repp III, 1, 330.

<sup>2)</sup> Anfänglich batte Benifaz VIII., wie man ans feinem Schreiben an ben herzez we Sachsen v. 13. Mai 1300 bei Kopp III, 1, 313 ersieht, von König Albrecht fogar die fickliche Abtretung aller Rechte bes Reiches an Toscana begehrt und den Bischof von Answnach Deutschland gesendet, um den König und die Kurfürsten dazu zu vermögen. Die lehnte Albrecht jedoch ab; denn die datumlose, eine solche Cession enthaltende Urk. im Ankösterr. Geschichtsquell. II, 236 ist nach Kopps III, 1, 333 unstreitig richtiger Meinung weter Abtretungs-Enwurf, den der Bischof von Ancona aus Kom mitgebracht hatte. In Ansbednung obiger Berpflichtung dinssichtlich der Reichevicare auf Tuscien (Kopp III, 1332) beweist am sprechendsten, daß Albrecht zu der angesonnenen Cession sich nicht verlaut und daß der Pabst mit jener sich begnügen mußte.

<sup>3; &</sup>quot;Die nürnberger Diplome v. 17. Juli 1303 find die fläglichften Bengniffe Be wifcher Unterwerfung ber Reichsgewalt unter bas Pabsitbnm" bemerkt Gregorovins, Geber Ctabt Rom V, 567.

<sup>1)</sup> Matth. Neoburg (Albert Argent.) bei Urstis II, 111, bessen Angaben theilmet Bestätigung erbalten burch bas bem Pabste von Albrecht 17. Juli 1303 Kapp III, 1, 331 ertbeilte Bersprechen, nie einen seiner Söbne ohne bessen Ersaubnis (nisi prius per estem sedem detur licentia, ut hoc procurare possim & me intromittere valeum per römischen Könige wählen zu lassen.

Nur wenn ihm mit des heiligen Baters Unterstützung das gelinge, erklärte der Habsburger zum wirklichen Kriege gegen Philipp IV. sich bereit; Beweises genug, daß all' die Demuth und die schönen Berheißungen, mit benen er Bonisa VIII. entgegenkam, Nichts als ein demselben hingehaltener Köber und so wenig aufrichtig gemeint gewesen, wie die Bersprechungen, durch welche er von den Kurfürsten seine Wahl zum Oberhaupte deutscher Nation erkauft. Des genannten Pahstes schwere Bedenken gegen den fraglichen Liebesdienst und sein bald nachher erfolgter Tod vereitelten aber alle diesfälligen Hoffnungen Albrechts, was ihn jedoch keineswegs zum Aufgeben seines in Redestehenden Planes, sondern nur dazu bestimmte, dessen Aussührung auf einem andern Wege zu ermühen.

1303 11. Dit.

Nachbem alle Aussicht geschwunden, die mit seinem fraftigen und burgerfreundlichen Regimente täglich unzufriedener werdenden Rurfürften, und zumal Die feit ber erlittenen Demuthigung ibm unversöhnlich grollenben geiftlichen, au vermögen, Die Erblichkeit ber bochften Reichsmurbe in seinem Geschlechte burch bie Babl eines seiner Sohne jum Thronfolger auch nur einzuleiten, unt ter Berfuch miglungen mar, bies raftlos erftrebte Biel mit Sulfe bes romifden Stubles zu erreichen, gab es offenbar nur noch einen babin fub. Albrecht mußte eine fo überwiegente hausmacht erwerben, bag bie Fürften, selbst wenn sie alle sich gegen ibn vereint batten, jum erfolgreichen Biberftanbe ju ichmach gewesen maren, und er fie foldergeftalt mit Bulfe ber ibm ergebenen Burgericaften jur Anertennung ber Erblichfeit ber Sonigswurde in Habsburgs Stamm zwingen konnte. Und in ber That batte feine weitschauente Rlugbeit biefen Weg bereits zu ber Beit erfolgreich angebahnt, wo er noch auf ben angebeuteten beiben anberen feinen Zwed au erreichen hoffen burfte. Im Guben Deutschlands und in Belvetien batte er namlich 5) innerhalb weniger Jahre, theils mittelft vortheilhafter, burch bie Schulbenlaft vieler bort anfässigen Donaften und fonftigen Stante ungemein erleichterter, Anfäufe, theils burch Ueberrebung, gewandte Unterhandlung und nothigenfalls felbft burch Bewalt, ben, ohnehin icon betrachtlichen, Befit feines Baufes an Land und Leuten. Gerechtsamen und Ginfunften fo ansehnlich vermehrt, raf berfelbe ein überaus bebeutentes unt fast zusammenhangentes Belang es bamit und mit bem Nachlaffe ber Babenberger Gebiet tarftellte. auch noch Bohmen, Mähren, Meißen und Thuringen zu vereinigen, so errang Sabsburg eine fo entschiedene Uebermacht im Reiche, bag es jeten Witerftand bier niederschlagen und all' feine Bunfche burchfeten tonnte. Und es gewann balt gang bas Anseben, als ob bem Ronige auch bas gluden werte.

<sup>5;</sup> Stälin, Bartemb. Gesch. III, 108. Pfister, Gesch. v. Schwaben III, 137. Bögelin, Gesch. ber schweizer. Elbgenoffensch. I, 149 ff. (b. britten Ausg. von Escher. Zürich 1860).

Sugenheim, Deutide Gefdichte. III.

Die oben ermähnte Aussohnung zwischen Albrecht und feinem Schwager Wenzel II. von Bohmen, ber trot seiner von einem gewissenlosen Bormunte (f. oben S. 63) entfetlich vernachlässigten Erziehung ein würdiger, im Frieden ausgezeichneter Regent geworben ), war nur von furzer Dauer, weil ber Babsburger auch ihm gegenüber nicht alle vor feiner Konigswahl ertheilten Aufagen erfüllte, wofür ber Czechen Beberricher burch beimliches Einverständniß mit ten rheinischen Erzbischöfen sich rächte. Unbeilbar wurde bas Zerwürfniß zwischenten Schwägern jeboch erft burch ben Thronftreit in Ungarn nach bem Tobe Andreas bes Dritten, bes letten Königs aus Arpads (f. Bt. I, S. 543) Stamm, indem 14. 3an. ein Theil ber bortigen Großen ben gleichnamigen Cohn Bengel's II., wabrent ein anderer ben neapolitanischen Brinzen RaryRobert, einen Reffen Albrechte. ju bes Berftorbenen Nachfolger erfor. Der Mehrer bes beiligen romijden Reiches, auf beffen Bolitit verwandtichaftliche Rücksichten fonft eben teinen fonberlichen Ginflug übten 7), betrachtete in bem vorliegenden Falle bie nachtrud sichste Unterftützung seines Schwestersohnes aber als eine um so beiligere Bflicht, ba bie Bereinigung ber Krone Ungarns und Bohmens in einer Sand. — tem Wenzel III. war auch ber einzige Erbe ber Lettern —, sicherlich Niemanden gefährlicher zu werben brobete, ale ben Regenten ber Nachbarlanter Defterreich und Steiermart, und ba er gubem von Bonifag VIII., ben er fich zu verpflichten so sehr wünschte, bringlichst aufgeforbert worben, Rarl Robert, bem Schützlinge besselben, mit aller Macht beizustehen ?). Zwar errang Albrecht im Rampfe gegen seinen Schwager, ber mit bem aufgegebenen bochlich erbitterter frühern Alliirten bes Erstern, bem Frangosenkönige Philipp IV. sich verbundet, teine irgent nennenswerthen Erfolge, bagegen gewährte ihm Fortung bie umm hoffte Bunft, bag Wenzel II. balb barauf Tobes verblich, und nach etwas über Jahresfrift auch fein einziger Sohn und Nachfolger, ber in Ungarn zum argm Büftling entartete 9) Bengel III. unter bem Dolche eines Meuchelmortere, bes thuringischen Ritters Konrat von Bobenstein, ruhmlos entete. erlosch bas uralte einheimische Geschlecht ber Prempsliten, welches naben burch seche Jahrhunderte (seit 722) über Böhmen und ungefähr halb so lange (feit 1029) über Mähren ununterbrochen gewaltet, und burch Albrecht's Huges

1304

1303

1805

21. Juni

1306

4. Aug.

<sup>6)</sup> Reifalit in ben wiener Situngeberichten XXV, 329.

<sup>7)</sup> Balady, Gefch. v. Bohmen II, 2, 56.

<sup>5)</sup> Theiner, Vetera Monumenta histor. Hungar. Sacram illustr. I, 397-401.

<sup>9)</sup> Francisci Prag. Chron. bei Pelzel & Dobrowsky SS. Bohem. II, 70: Et quiz consortia prava corrumpunt bonos mores, nam Regi adhuc adolescentulo in Ungara quidam Nobiles filios suos servitio applicuerunt, qui exiniquo contubernio ad multu illicita flexibilem juvenis Regis animum inclinaverunt. Incepit enim cum eis lascivire, vinum usque ad ebrietatem bibere, noctes insompnes deducere in potations. commensationibus intendere, pravis moribus et perversis consuetudinibus insistere

und rasch entschlossenes Borgeben wurde bas Haus Habsburg sein Erbe. Da bie Stände, b. b. bie Barone, Bralaten und Städte ber genannten ganber, traft alter Raifer-Brivilegien bas Recht besagen, einen neuen Berricher felbst. ständig zu mablen, begriff ber Ronig ichnell, bag er mit ber anderwarts anwendbaren Einziehung berfelben als eröffneter Reichsleben bier nicht, ober boch nur um ben Breis ungebeuern Blutvergiefens, burchbringen werbe. Deshalb umging er flüglich bie kitlige Rechtsfrage, vermochte er bie Majorität ber habgierigen Babler burch reiche Geschenke und noch lodenbere Berbeigungen feinen Erftgeborenen Rubolph jum Nachfolger Bengels III. zu erfiesen, tam er felbft mit einem ftarten Beere nach Bohmen jur Ginschüchterung ber Wegner und zur Unterftutung seiner Anhänger. Er errang ben vollstänbigften Erfolg; innerhalb zweier Wochen murben Rudolph's Wahl zum Könige von Böhmen und Mahren und feine Bermablung mit Elifabeth von Bolen, ber reigenben Bittwe Wenzels II., vollzogen. Sehr förberlich mag ihm bazu auch ber alte Bunfc ber bobmifden Stante geworten fein, ihr Beimathland wieder, wie einst unter Ottofar II., mit Desterreich und Steiermart unter einem Berricher vereint zu seben, weshalb fie benn auch bereitwillig, bem Begebren Albrecht's gemäß, im Falle bes kinterlofen hintrittes seines altesten Sohnes ben Brubern besselben und beren Sprößlingen bie Rachfolge auf tem Throne ber Brempeliben urfunblich zusicherten.

Dieser glänzende Ersolg ward für Albrecht zum mächtigen Antrieb, auch bie Aussührung seiner bezüglich Meißens und Thüringens längst gehegten Entwürse nicht länger zu verschieben. Wenn es Friedrich dem Gebissenen und Diezmann auch gelungen, nach dem Tode Adolph's von Nassau eines großen Theiles dieser Länder sich wieder zu bemächtigen, so waren doch all' ihre Bemühungen 10), das neue Reichsoberhaupt zur Berzichtleistung auf die von seinem Borgänger behaupteten Ansprüche an dieselben zu vermögen, fruchtlos geblieben, und nur seinen vielen anderweitigen Berwicklungen und Plänen hatten sie es zu danken, daß der Habsburger mit der Geltendmachung jeuer bis setzt gewartet. Es ist sehr bemerkenswerth, daß er sich hier ebenfalls der Bürgerschaften zur Aussührung seiner Anschläge gegen das Fürstenthum bediente; der Bund, den die Städte Altenburg, Chemnit und Zwickau unter einander schlossen, oder vielmehr erneuerten, war unstreitig sein Wert und hauptsächlich gegen die genannten Wettiner gerichtet, da Albrecht ihn nicht nur

1306 Oft.

1**3**06 23. Jan.

٠.,

<sup>10,</sup> Daß es an solchen nicht gesehlt entnimmt man icon aus ber Urf. Diezmanns d. d. Rurnberg, 27. Rov. 1298 bei Guden., Cod. Dipl. I, 913, mittelft welcher er sich verpflichtete, bem bamals bei Albrecht vielvermögenben Erzbischose Gerhard v. Mainz 1000 Mart Silbers zu zahlen, wenn es ihm gelange, ben König zur Berzichtleistung auf bie fraglichen Ansprüche zu bewegen.

bestätigte, sondern auch bem Grafen Philipp von Raffan, seinem Stattbalter in bem noch occupirten Theile ber fraglichen Lande, befahl, biefe Berbundeten 1344 notbigenfalls zu unterftüten, es zwischen ihnen und Friedrich bem Gebiffenen 15. **M**ai anch schon nach einigen Monten zu einem feintlichen Zusammenstoße tom 11). Und eben so geschah es, wie kaum zu zweiseln, wol auch auf Albrecht's Anftiften, bag bie Statte Gifenach, Aremburg unt Frankenstein, bie mabrent ber Wirren bes jungftverflossenen Decenniums faltische Reichsunmittelbarleit errungen, ihn an bie Geltentmachung ber in Rebe ftebenten von seinem Bor-Suff. ganger erworbenen Ansprüche mahnten. Denn, daß ber habsburger bamalt ernftlich bamit umging, erhellt aus ber von bem Bater ber fraglichen Wettiner. 9. Juli Albrecht bem Entarteten, ibm gleichzeitig ertheilten urfundlichen Zusage 127, bie wichtige Bartburg königlichen Bevollmächtigfen binnen acht Tagen au übergeben, bamit bas Reich, welchem Thuringen nach seinem Tobe anbeimfaller werbe, keine Hindernisse bei bessen Besithergreifung finde. Rur die erwähnte Ereigniffe in Bohmen verzögerten bie Ausführung bis zum nachften Frühight. Allein bas bamit beauftragte, zumeist aus Schwaben bestehenbe, Bniglide 31. Mai Heer wurde bei Lucia, unweit Altenburg, burch Friedrich und Diezmann fo entscheibend geschlagen, daß im Munde des Bolles fich noch lange bas Sprich wort erhielt: "es wird bir gluden, wie ben Schwaben bei Luden", und bie Sieger in kurzem fast bas ganze Land unter ihre Botmäßigkeit zuruck brackten. 1307 Um es ihnen zu entreißen, brach Albrecht selbst mit starter Beeresmack Juli in Thuringen ein, mußte jeboch unverrichteter Dinge fich febr balb wieber en fernen, weil schwere Sorgen ihn sofort nach Böhmen riesen. Dort war nämlich sein Sohn Rubolph von ber Ruhr 13) ploglich weggerafft worben, mit bie habsburgische Herrschaft, trot ber Kurze ihrer Dauer, schon so verhoft. bag bie Majorität ber Stänbe von bem erwähnten Nachfolgevertrag Richt wiffen, teinen ber Brüber bes Berblichenen zum König haben wollte ; erwänfche Bemäntelung dieses Eibbruches gewährte der Nichtvollzug der Bereinigm 15. Aug. Desterreichs und Steiermarts mit Bohmen. Sechs Wochen nach bem bis tritte Rubolph's ward Herzog Heinrich von Kärnten-Tirol auf ben erle bigten Thron erhoben. Dieser zweite Sohn bes im Borbergebenben mehr 1306 erwähnten Meinhard II. hatte turz vor Wenzel's III. Ableben beffen alteit Schwefter Anna geehelicht, und barum ichon gleich nach biefem große Ausficht gehabt, von seinen zahlreichen Anhängern unter ben böhmisch-mabrischen De-

gnaten zum Nachfolger seines Schwagers erforen zu werben, als bas von Rais

<sup>11)</sup> Beuft, Altenburg. Jahrbucher I, 81 f.

<sup>12)</sup> Michelsen, Thuringen unt. b. R. Abolph Albr. u. Seinrich VII, 16.

<sup>13) —</sup> propter disenteriam nimis debilitatus de hac vita decessit. Fracisco Prag. Chron. l. c. 73.

Albrecht in ter oben berührten Beise vereitelt worten. Alle Anstrengungen bes Lettern, ben jett gludlichern Rebenbubler seines Saufes aus bem Czechenlande zu verbrangen, blieben erfolglos, trot bem, bag auch bier bie Stabte bem Sabsburger anhingen, ber fich gegen mehrere tafür burch Berleibung bebentsamer Privilegien erkenntlich bewies.

Albrecht hatte bies Miggeschick gutentheils ber belangreichen offenen Unterftutung gur banten, bie fein Begner bei verschiebenen machtigen gegen ibn veridwornen Reichsfürsten fant. Richt allein bie eben erwähnten fiegreichen Bettiner Friedrich und Diezmann, sondern auch die Bergoge Stepban und Otto von Rieberbabern. Graf Eberbard I. von Burtemberg und Andere führten bem neuen Bobmentonige gablreiche Sulfevollter ju, weniger um bet großen Gelbsummen willen, die ihnen dieser bafür zusicherte 14) als weil es ihrem eigenen Interesse höchlich entsprach, ben Träger ber beutschen Krone in Babmen in einen weitaussehenben, seine Rrafte absorbirenten Rampf zu verftriden. Die Erhebung eines habsburgers auf ben Thron ber Brempsliben hatte nämlich die Macht dieses Hauses so bedeutend vermehrt, dag die Ausführung der von Albrecht längst verrathenen Absicht, die Bererblichung der bochften Reichswürde in seinem Geschlechte nöthigenfalls auch zu erzwingen, daburch als wesentlich erleichtert fich barftellte, zum gröften Schrecken aller Fürsten, beren Berrlichkeit bas Enbe bes Wahlreiches mit balbigem Untergange betrobete. Gebr natürlich mithin, bag bie erwähnten Borgange in Bobmen ibnen überans erwünscht tamen. Einigen von ihnen scheinen biese indeffen nicht genügt, und fie felbft ein Berbrechen nicht gescheuet zu haben, um bie große Gefahr, die über bem bentichen Fürstenthume schwebte, grundlich ju beseitigen ; zumal auf bem mainzer Erzbischofe Beter Aichspalter laftet in ber hinfict ein schwererer, an Gewiftheit ftreifender Berbacht. Dieser, nach ben glaubwürdigften Angaben 15) ans Trier stammenbe, Sohn unbemittelter Lente batte fich burch seine bervorragenben medicinischen Renntniffe zum Leibarzt Ronig Andolph's I. emporgeschwungen, noch bei bessen Gebzeiten mehrere bedeutende Kroliche Burten in seiner Baterstadt, ju Maing, Bingen und anbermarts, und nach bem Tobe bes Bischofs von Bafel, Beter I. Reich von Reichenstein 16) von bem ihm sehr gewogenen Pabste Bonifag VIH. 17) bie Ernennung jum Nachfolger besselben erlangt. Es war eine arge, feinem Beschlechte ungemein verhängnisvoll geworbene, Unklugheit Ronig Albrecht's,

1296

17) Das, Gefch. v. Bafel II, 7.

<sup>14)</sup> Stälin III, 116. Balach II, 2, 65. Anmert. 88.
15) Gesta Treviror. Ed. Wyttenb. & Müller II, Animadv. & Addit. 2.

<sup>16)</sup> Diefer farb nach ber glanbwiltbigften Angabe am 3. Sept. 1296; Aichfpalters Ernennung erfolgte noch bor Enbe biefes Jahres. Beitrage 3. Gefch. Bafels VII (1860), 38 f.

1303

1306 10, 9lov.

1305

25. Febr.

bag er bie Begierbe, an Aichspalter für bie Treue fich zu rachen, bie biefer feinem unglücklichen Borganger Abolph bewiesen, nicht unterbrückte, barum ihm jum Trote 18) ber Stadt Breifach bestrittene Reichofreiheit bestätigte, wie er benn auch bie Grafen Wilhelm II. von Montfort und Rubolph von Wertenberg veranlagte 19), ihn zu überfallen und einzukerkern; nur ein foweres Lofegelb hatte bem Bralaten bie Freiheit wieber verschafft. Des Sabeburger's Uebelwollen mit Bucher zu vergelten fiel biefem nicht eben schwer, ba er bie ichon vor seiner Erhebung auf Basels Bischofftuhl betleibete Burte eines böhmischen Ranglers auch nach berselben noch fast mabrent eines Decenniums beibehielt und fie besonders bagu benütte, ben Czechenkonig Bengel II. gegen Albrecht aufzustacheln; bes Erstern oben erwähntes Bundnig mit Philipp IV., von Frankreich war zweifelsohne zumeist Beter's Werk. Reinen schlimmen Dienst tonnte barum Pabst Rlemens V. bem Sause Sabsburg wol erweifen, als burch bie Erhebung biefes abgefagten Feindes beffelben auf ben erften geistlichen Kurfürstenstuhl bes Reiches nach bem Tobe Gerhard's II. von Eppftein. Weniger vielleicht die febr bedeutende Summe 21), zu beren Rablum Aichspalter fich bafür verpflichtete, als ber Ginflug bes eben erwähnten Franzosenkönigs, beffen Wille seit ber kurglich erfolgten Ueberfiedelung ber Babfte in feine unmittelbare Nabe für biefe mafgebend mar, mag bem beil. Bater u ber in Rebe stehenden Ernennung bestimmt haben. Denn Philipp ber Schon, ber Albrechten feit feinem Abfalle von ihrem frühern Bundniffe gegen Bonifaz VIII. unversöhnlich grollte, wußte aus bem angebeuteten Grunde, bag ibn keine wiberwärtiger sein wurde, als tie bes bohmischen Ranglers.

Der neue Erzbischof von Mainz hatte seinen langjährigen Aufenthalt am böhmischen Hose auch bazu benützt, auf Johann, ben Neffen König Albrecht's, einen bebeutenben Einstuß zu gewinnen. Derselbe, Sohn seines längst verstorbenen jüngern Bruders Rudolph und Agnesens, ber Tochter König Ottokar's II., war eben barum nach dem Tode auch seiner Mutter is Prag bei seinem andern Oheim, König Wenzel II., erzogen worden und ben Cinflüsterungen Aichspalter's daher Jahre lang hingegeben; benn Albrecht entsernte ihn, unbegreissich genug, von dort erst, als es zwischen ihm unt

<sup>18)</sup> Rosmann u. Ens, Geich. v. Breifach 193.

<sup>19)</sup> Stälin III, 106. Kopp, Geschichtsblätter I, 2, 109. Trouillat Monum. III, 40. 20) Roch in einer Urf. König Wenzel's III. v. 19. Mai 1306 erscheint Bischof Ren in bieser Eigenschaft. Cod. Diplom. et epist. Morav. V, 206.

<sup>21)</sup> Daß fie fich auf bie in ber Urt. Deinrich's VII. v. 28. Ottbr. 1308 bei Wurdtwein, Subsid. Diplom. IV, 357 erwähnten 3,000 Mart Silbers nicht beschrante, sonten noch ein Erkledliches mehr betrug, entnimmt man aus ber ebenbas. I, 403 mitgetheilten Suittung Klemens 'bes Fünften v. 23. Mai 1308 über bie von Peter bereits bezahlten 1,000 Mart Silbers und 454 Gelbgulben.

einem genannten Schwager zum Kriege tam. Es gelang bem liftigen, rachüchtigen Pralaten um fo mubelofer, ben leichtfertigen Jungling gegen feinen saterlichen Ohm einzunehmen, ba er wirklich febr triftige Grunde batte, sich iber tenselben zu beklagen. Die oben (S. 64) erwähnte Gelbentschätigung, bie könig Rudolph I. seinem jüngern gleichnamigen Sohne für bessen Berzichtleitung auf Desterreich und Steiermart zugesichert, war in ben mehr als zwanzig Bahren, bie feitbem verfloffen, noch immer nicht ermittelt, noch nicht ins Reine gebracht worden. Dehr aber als tiefe Gelbfrage mußte ben Jüngling weifellos ber Umftanb 22) erbittern, bag ber Konig seine unbestreitbaren Insprüche an ben innerhalb Jahresfrift zweimal erledigten bohmischen Thron, vie wir geseben, nicht ber geringsten Beachtung würdigte. Johann, ber Entel Ittokar's II, und letzte männliche Sproß vom Stamme ber Premysliben, var allerdings befugt zu glauben, ein näheres Recht auf Böhmens Krone zu efiten, als sein Better Rubolph und bessen Brüber. Das völlige Ignoriren ieses Näherrechtes burch ben Ohm war nur zu geeignet, große Entruftung zegen tiefen in ihm zu entzünden, und Erzbischof Beter gang ber Mann agu, fie bis jum glubenbften Saffe ju fteigern, fie ber Ausführung feines Blanes tienstbar zu machen, turch Albrecht's Ermordung bie emiiente Gefahr zu beseitigen, bie, so lange er athmete, über bem beutschen Fürtenthume schwebte, sich und bie mainzer Kirche zu rachen. Die Zeugnisse jewöhnlich gutunterrichteter Zeitgenoffen 23) laffen nicht baran zweifeln, baß 10ch antere Reichsfürsten um ben Auschlag wußten, Aehnliches im Sinne ratten. Johann und seine Mitverschwornen, bie Ritter Walther von Eschenach, Ulrich von Balm, Konrad von Tegernfeld und Rudolph von Wart, rfaben auf einer Fahrt tes Konigs über bie Reuß im jetigen Kanton Margau ie Gelegenheit, ihn von seinem Gefolge zu trennen und auf einer Landspitze wischen tiefem Fluffe und ber Aar meuchlings zu erschlagen. Des Ermorbeen Wittwe und Cobne nahmen, noch ebe beffen Rachfolger auf tem beutschen Ehrone die Berbrecher nach bem ftrengen Rechte jener Tage förmlich verur- 18, Sept. heilt, an tenselben, so weit ihr Arm sie erreichen konnte, eine schauberhafte Rache, welche fogar fich auf Schuldloje erftrecte, bie jenen verwandt, befreunet ober in ihrem Dienste maren, und nicht einmal Kinder in ber Wiege ver-

1306 1. Mai

<sup>22)</sup> Remigius Meper hat in ben Beiträgen 3. Gefch. Bafels IV, 190 f. gut bie Anicht entwidelt, daß biefer bas entscheibenbe Motiv ber schwarzen That Johann's gewesen; nit bem von ihm bafür angeführten gewichtigen Bengniffe bes gleichzeitigen Chron. Oster-10v. ftimmen bie ebenfalls gleichzeitigen Annal. Mogunt. bei Jaffe, Mon. Mog. 712 mertrürbig überein (Albertus rex a consanguineis suis occisus est, pro eo quod eos erris suis et munitionibus exhereditaverat et in nihilum redegit).

<sup>23)</sup> Busammengestellt bei Böhmer, Fontes I, 486. Bergl. noch beffen Reg. Addit. I, [VII. und Rlilpfel in Somibt's Zeitschrift f. Geich. VIII, 542.

1315 13. Decbr. schonte. Die Mörber selbst starben meist im Elenbe; Herzog Johann (seittem Parricita genannt) in ber burch Raiser Heinrich VII. über ihn verhängten Gesangenschaft zu Bisa; einen Theil ber consiscirten Guter zener verwenbeten bie Habsburger später zur Erbauung bes Klosters Königsfelben auf
bem Fled Erbe, ber Albrecht's Blut getrunten.

Die Erfahrungen, welche bas beutsche Fürstenthum unter ber fraftigen Baltung bes Lettern gemacht, waren von feinem Stantpuntte aus fo abschreckenter und lange nachwirkenter Natur, bag es weit über ein Jahrhunten leitenter Bebanke ber Majoritat feiner Blieber blieb, bas Saus Sabsburg fern zu halten vom reutschen Throne. Besonders jett war solch' geringe Andficht vorhanden, biefen für bie nachste Folgezeit wenigstens leicht zu erratbenten Entschluß ber großen Debrheit ber Fürsten zu erschüttern. baf bie Sobne tes ermorteten Königs jeter ernftlichen Bemuhung um bie bochfte Reiche wurte fich enthielten. Defto eifriger warb ber Frangofentonig Philipp IV. um bieselbe für seinen Bruber Karl von Balois. Dieser hatte jett allem Anscheine nach mehr Aussicht, burchzubringen, als vor ihm je ein frangöfischer Bring. Hatte Philipp IV. boch neulich in seinem mehrberegten Kampfe gegen Bonifag VIII. zumeift mit Sulfe bes Burgerthums unt bes in seinem Bolke lebhafter als in irgend einem andern euro paifchen pulsenten Rationalgefühls einen Triumph errungen, ber bas ftrablenbste Wegenstud zu ber Häglichen Rieberlage bilbete, welche bie Staufer in gleichem Streite erlitten! Denkwürdiges Balten ber Nemefie! Ihr tuchtigstes Wertzeug zur Bernichtung bes staufischen Saufes. Rarl von Anjou, hatten Christi Statthalter aus Frankreich herbeigerufen und baburd tie Macht ber Capetinger in Balfdland begründet. Und biefelbe, ihnen, wie oben (S. 31) berührt, sehr balt über ben Kopf gewachsene Macht mar es, tit gegen St. Betri Stuhl mit Sulfe bes im Karbinals-Rollegium nunmehr überwiegenben frangofifden Ginfluffes jenen welthiftorifden Reulenfolag führte, von bem er fich nie mehr erholen fonnte, ber ben erften enticheibentes Anftog gab jum Sturze ber Rachfolger bes Apoftelfürften von ber ertlommenen Sobe! Und nicht minter bentwurbige Fligung, baß Deutschlands schlimmster Nachbar, baß Frankreich sein erster Rache werben follte für all' bie Frevel, bie bas Babftthum feit Jahrhunderten an ibm verübt. Die über zwei Menschenalter tauernte Berlegung ter pabfe lichen Refibeng nach Avignon ift befanntlich bas Refultat bes Rampfes zwischen Bonifag VIII. unt Philipp bem Schonen gewesen. Die totale Abhängigfeit ber Statthalter Chrifti mabrent biefer ihrer babblonifden Wefangenichaft in Frantreich von ben Beberrichern beffelben batte ter erste tiefer avignonischen Babste, ber eben ermähnte Klemens V., besonders

merzlich zu empfinden <sup>24</sup>). Ein Träger der Tiara, der von dem Franzosenige durch einen schlau ersonnenen und rasch ausgeführten Staatsstreich zu n ungeheuern Opfer gezwungen wurde, den Templer orden zn vernichten, il dem Capetinger nach den ungeheueren Reichthümern desselben gelüstete, rfte sich natürlich auch nicht weigern, der Erhebung Karl's von Balois auf den tischen Thron die begehrte angelegentliche Unterstützung angedeihen zu lassen. wie der listige Hohepriester wuste sich zu helsen. Desse nicht in konnte er erdings nicht umbin, "dem andern Pilatus", wie Philipp der Schöne von mte zürnend genannt wird, den beregten Liebesbienst zu erweisen, aber im lich wirste er <sup>25</sup>) dem Franzosenprinzen um so eifriger entgegen, da sich leicht vorhersehen ließ, daß die Bereinigung der deutschen und der französen Krone in einem Herrschergeschlechte den apostolischen Stuhl in noch it drückendere Abhängigkeit von diesem versetzen mußt e.

Es ist ungemein bezeichnend sowol für Bhilipp's IV. Stellung zu feinem Adopfe Rlemens V. wie für bas, was man am frangofischen Bofe bamals on ben beutschen Rurfürsten jutraute, bag ein Minifter bes genannten Dorchen temfelben vorschlug 26) : tem Pabste zu befehlen, für bies Mal 3 Bablrecht jener zu susbendiren und Karl von Balois aus eigener Macht-Mommenbeit jum beutschen Reichsoberhaupte zu ernennen; bie Aurfürsten ren ja wol burch Gelt zu bewegen, fich bas gefallen zu lassen! Das war in boch ein großer Irrthum und nachste Folge ber Umtriebe bes Franzosenrigs, bag es mit ber Wieberbesetung bes erlebigten Thrones rascher ging, es ohne fie wol gegangen sein wurde. Gine mertwurdige Berknupfung n Umftanten erhob auf tiefen ben Grafen Beinrich IV. von Luremburg eften Sohn bes in ber Schlacht bei Wöringen (f. oben S. 78) gebliebe-1 Grafen Beinrich III. Hauptstaffel ber Leiter, auf welcher berfelbe jum rone ter Deutschen emporftieg, bilbete - bas Fehlschlagen eines Lieblings. nices! Der bestand barin, seinen gartlich geliebten jungsten Bruber albuin auf ben, burch ben hintritt Berhard's II. von Eppftein erledigten,

<sup>24)</sup> Le pontificat de Clément V. ne fut en effet qu'une suite de concessions exigences insatiables du roi. J'ai lu avec attention la Correspondance intime Philippe et de Clément, et je déclare qu'on ne comprend la servile obéissance pape que si l'on suppose des engagements antérieurs à son élection . . . . Clént V. était sévèrement puni : chaque jour renouvelait son humiliation et sa plesse. Philippe était sans pudeur. Boutaric, La France sous Philippe le Bel —125.

<sup>25)</sup> Rach bem Berichte Billani's 1. VIII. c. 101 (Muratori SS. XIII, 436), ber allerge von Uebertreibung nicht frei sein mag, aber sicherlich minbestens boch biefen historin Rern birgt.

<sup>26)</sup> Boutaric a. a. D. 409.

mainger Stuhl erhoben zu feben. Darum batte er ten ihm fehr befreundeten Beter Aichspalter bewogen, sich bei Klemens V. perionlich rafür zu verwenden, fein Abgefantter jeroch tie Betenklichkeiten tes Pabftes, wegen ter Unreife res Rantitaten 27, balt als unbesiegbare erfannt unt teshalb teinen Anftan genommen, tie bobe Burce fur fich felbft zu erwerben. Da tas aber einen Migbrauche bes Bertrauens, einem Berrathe an ihrer Freundschaft febr abs lich fah, - wofür Graf Heinrich IV. es auch nahm und bem nunmehrign Erzbischofe von Maing teehalb bochlich gurnte25, - ließ es fich tiefer febr m gelegen fein, ibn baburch ju verfohnen, bag er feinem geliebten Balbuin eine andern geiftlichen Aurfürstenbut baldigft zu verschaffen suchte, und Fortment Bunft gemahrte ihm ichen nach Jahresfrift tie bagu erfehnte Belegenbeit. König Arolph's Bruter. Diether von Naffau, mar burch plotslichen Ter to Schmach entgangen, vom beil. Bater tee Ergftiftes Trier entjett ju mente, aus Anlag ter von feinen geiftlichen wie weltlichen Unterthanen, teren bie er fich burch feine eben jo thrannische als verschwenterische Regierung in boben Grare zugezogen, bei jenem wirer ibn angebrachten unt nur zu begrunten Alagen. Raum hatte Beter von tiefem Toresfalle Runte erhalten, als er in Bereine mit Graf Heinrich IV. werer Mühe noch Kosten scheuete, um m Bruter teffelben auf ten erlerigten Stuhl zu beförrern. Und mit tem glich 7. Deebr. lichften Erfolge; ichon vierzehn Tage nach Diethers hintritt wurde Baltin von Triers Alerus unt Bolf zu reffen Nachfolger erforen, unt, Dant! to eifrigen Bermentung tes Maingers unt Philipp's tes Schonen, von Ab mens V. bestätigt, wie auch eigenhantig geweiht.

11. Mára

23. Ros.

Es ift mehr als fraglich, ob es Heinrich IV. von Luxemburg je geglich sein wurde, ten Thron ter Deutschen zu erklimmen, wenn sein ursprungliche Bunfch Balbuin auf ten mainger Stuhl erhoben gu feben, in Erfüllung gegange ware. Theile, weil er alstann nur einer Aurstimme ficher gewesen, renehmlich aber, weil bann tie einflugreichste, tie maingische, mit ber befand lich tie Erzfanzlerwurde und tie Befugnif verknupft maren, tie Qurjuffen zur Wahl tes Reichsoberhauptes zusammen zu berufen, unt tamit, wenn and nicht bas Recht, boch bie Fabigteit, folche gemiffermaßen zu leiten m wesentlich zu beeinflussen, nicht von einem so gewiegten Staatsmanne = Menschenkenner, wie Beter Aichspalter, geführt worten wäre. Denn Bu buin, wenn icon ausgezeichnet burch seltene Beistesgaben und spater ein Em erfter Größe am Himmel bes beutschen Episcopats, mar tamals boch nech rid

<sup>27,</sup> Denn Balbuin erblidte bas Licht ber Belt im 3. 1285 ober 1286. Dominat. Bald. v. Lüpelb. Ergb. v. Trier 35 (Kobl. 1962).

<sup>25</sup> Gesta Treviror. Ed. Wyttenb. et Müller II, 202.

u jung, ju unerfahren in ben öffentlichen Beschäften, um bie beregte wichtige Stellung mit folder Umficht und Gewandtheit zum Bortheile feines Bruders venützen zu konnen, wie bas burch Erzbischof Beter geschah, ber bem Luxem. urger taum viel weniger ergeben war. Dag bieser bie beutsche Krone zumeist em genannten Pralaten verbantte, wird burch bas vollgultigfte Zeugniß, urch sein eigenes Geständnig 29), außer Zweifel gesetzt. Der Mainzer wußte camlich bie übrigen Wahlfürsten so meisterlich zu bearbeiten, bag er zulett Me für seinen Schützling gewann. Den größten Schwierigkeiten begegnete er ei bem Erzbischofe Beinrich II. von Roln, einem gebornen Grafen von Birneurg, weil biefer, ber fich ichon fruber, gleich feinem Borganger Bicbold, fo beit vergessen, zu bem Frangosenkönige Philipp IV. und bessen Erben gegen in Jahrgelt in ein Fibelitäts. und Abhängigkeits. Berhaltniß zu treten, für en Bruter besselben bereits gewonnen mar 30). Graf Beinrich IV. mußte ich ju gang erorbitanten Zugeftanbniffen bequemen, um feine entscheibenbe Stimme zu erhalten, indem bie meiften weltlichen Rurfürften mit demfelben ibereingekommen waren, für ben von ihm empfohlenen Kandibaten sich zu xfaren. Selbstverftanblich mußte Beinrich auch ben übrigen, sammtlichen Babiberren bie umfassenbsten Concessionen machen, besonders ben rheinischen, velchen er vor Allem die Aufhebung ber oben erwähnten, von König Alb. echt I. ihren Borgangern abgezwungenen Berträge, und namentlich bie Bieerberstellung ber abgeschafften Rheinzölle zu bewilligen sich genöthigt sab; in harter Schlag besonders für die Städte. Um folden Breis erfolgte 27, Roya nblich zu Frankfurt bes Luxemburgers einmüthige Bahl -, nur Böhmen lieb biesmal von ihr ausgeschlossen —, zum Reichsoberhaupte.

1301

1306

Gine ihrem Bortheile entsprechenbere, ihren Sonbermunichen forberichere batten bie Aurfürsten taum treffen fonnen. Nicht, als ob ber nunnehrige König und spätere Raiser Heinrich VII. ber Schwache, ber Schwäching gewesen ware, ben ihr schnober Egoismus erfebnte, sonbern weil er vernoge feines Charatters und feiner gangen Bilbung mit Entwürfen ben Thron eftieg, bie ihn vom beutschen Fürstenthume ungleich abhängiger machten, als 3 Rubolph I. und Albrecht I. gewesen, und bann, weil er kein Freund ber Begenfügler beffelben, ber Statte, mar. Beinrich, ber icon im reifen Mannesalter stant 31) und eine Hausmacht besaß, nicht viel geringer als bie Ru-

<sup>29)</sup> In ber Urf. für bie mainzer Kirche v. 10. Juni 1310: - per quam et nos in persona Petri archiepiscopi ad regale fastigium promoti sumus. Böhmer 276.

<sup>30,</sup> Boutaric a. a. D. 413. Böhmer, Regest. 345. 374. und Fontes I, 359.

<sup>31)</sup> Rach ber gewöhnlichen Annahme mare er am 12. Juli 1262 geboren worben; allein Wurth-Paquet, Table chronol. des Chartes etc. de Henri IV. (Publications de la Société histor. de Luxemb. XVII, 1861) 3 sq. erhebt gewichtige Bebenken gegen bie

1294 Rov. bolph's von Habsburg zur Zeit seiner Erhebung auf ten bentschen Thron, wa meift am frangösischen Hose erzogen worben, und biesem so befreundet, baka

feinen Anftand genommen, Philipp's IV. Baffall und Bunbesgenoffe gega England zur selben Zeit zu werben 32), mo Deutschlands Konig, Abolph wie Rassau, mit bes Lettern Beberricher gegen Frankreich fich allite. Beinricht Biltung murte teshalb eine fo vorherrichent frangofische, tag Galliens Bin ibm als Muttersprache galt, und er eine so mangelhafte Renntnig bes Des fchen befag, bag er auch als Ronig und Raifer gewöhnlich in jenem fich at brudte und nur außerst wenige teutsche Urtunten von ihm existiren. Rol bebentsamer war jeboch, bag frangofische Anschauungeweise und Sitten, ti namentlich bie Sucht nach Pracht, Aufwand und Bepränge, nach auffallents äußeren Wirtungen, nach mehr glanzenben als nützlichen Thaten, nach to zeugung machtiger Ginbrude -, bie darafteristischen Gigenthumlichkeiten b fonders bes bamaligen Frangosenthums, — ihn beberrichten. Denn in fice bessen faßte Beinrich VII. bie neue Burbe, bie so große Erinnerungen weit. auch überwiegend von biefem, von einem ibealen, mit ben wirklichen Berhaltniffen burchaus nicht mehr zu vereinbarenten Stanbpuntte auf mi wart hierburch verleitet, in bie Bahn ber Hobenstaufen, in tiefelbe Bak einzulenten, bie biefen, bie bem beutschen Reiche nnb Bolte fo verbangen voll, tem teutschen Farftenthume aber fo erfprieflich geworben. Babmi in seinen brei nächsten Borgangern bas beilfame Streben vorwaltete, bie 21 ger ber Rrone von letterem zu emancipiren, eine ftarte Centralgewalt it Deutschland wiederherzustellen, mabrend fie beshalb um Italien fich weit ober gar nicht gekummert, waren auf bies Land seit seiner Thronbesteinen Beinrich's Bunfche gerichtet. Es tem beutschen Reiche wieber zu unterwerfen, fich bort bie Raiserkrone zu holen, bunkte seinem ehrgeizigen, für bas Glie

Richtigkeit biefes Geburtsjahres, macht mahricheinlich, bag Beinrich fpater, wol erft 1264, bas Licht ber Welt erblickte.

zende so überaus empfänglichen Gemuthe der höchste, ein weit verführersicht Ruhm, als derjenige, der mittelst Lösung der schwierigen, und, wie es schien, undankbaren Aufgabe zu erringen war, in Dentschland eine bessere, den Dedürfnissen des Bolkes entsprechende Ordnung der Dinge zu begründen. Gersolche vorherrschend auf Hesperien gerichtete Politik war den deutschen Färste jetzt aber eben so hoch wilktommen, wie zuwider in den Tagen der Postesstausen, weil sie jetzt die großen Bortheile richtiger zu würdigen wußten, dur sie selbst damit verknüpft waren. Einmal, ward Heinrich VII. nämbe durch seine längere Abwesenbeit und seine Berstrickung in die Händel sensit

<sup>32)</sup> Wurth-Paquet a. a. D. 71.

r Alpen am wirkfamften verhindert, sich um die deutschen Angelegenheiten viel fummern, bie ihnen fo wiberwartigen Plane seiner nachften Borganger beglich biefer zu verfolgen. Zweitens fab er fich, um in Balfcland Erfolge erringen, genötbigt, ben Kürften Bermaniens groke Concessionen zu machen, rile um ihre unentbehrliche Unterftützung zu gewinnen, theils auch schon um abzuhalten, während feiner Entfernung folimme Rante wider ihn ju mieben. Und daß er kein Freund der von ihnen gründlich gehaßten Bürrichaften war, hatte Beinrich icon burch ben als Graf von Luxemburg mit s Stadt Trier geführten Krieg bewiesen, und bethätigte es noch überzeugenr burch die vor seiner Babl dem Erzbischofe Beter von Mainz binfictlich r Pfablburger ertheilten Bufage 33), fo wie burch feine erwähnte Biecherstellung ber Rheimölle.

1300 1308 28. Dtt.

Für bas beutsche Reich und Bolt war es aber um so beklagenswerther, f Beinrich's VII. Sinn vornehmlich auf Italien gerichtet war, daß er bies und und die Erwerbung der Kaisertrone als Hauptsache, jenes aber nur als ebenfache, als Mittel jum Erlangen eines vermeintlich bobern Gutes beachtete, ba Fortunens Bunft bie Ausführung bes Planes seiner nächsten Bornger, eine ftarte von ben Fürsten unabhängige Centralgewalt wieder berstellen, gerade ibm ungemein, mehr als je wieder einem Träger der deuten Krone, erleichterte. Bon ber Ueberzeugung burchbrungen, bag es ibm ter ben obwaltenben Berbaltnissen boch nimmer glüden werbe, bem Bergoge sinrich von Rarnten Bobmens Krone zu entreißen, batte Konig Albrecht's veitgeborner Friedrich, welchem bem oben erwähnten Erbfolgevertrag gemäß selbe eigentlich gebührt batte, langerem Rampfe um folche klüglich vorgeven, gegen eine Entschäbigung von 45,000 Mart Silbers allen biesfälligen 14. Ausesprüchen für immer und unwiderruflich zu entsagen. Der Karntner batte ut in Frieden regieren konnen, wenn er überhaupt zu regieren verstanden. Lein seine Gutmuthigkeit, die ihm die Liebe der Czechen so schnell erworben, tete nur zu balb in klägliche Schwäche aus, die jede Anstrengung und Mühe euete, die Sachen geben ließ, wie sie mochten, und baburch ben Staat in sarchie fturzte, einen Zustand ber Dinge berbeiführte, ber seine eifrigften thanger noch rafcher, als er fie gewonnen, in seine beftigsten Begner ummbelte, ihn allen Rlaffen ber Bevollerung verächtlich machte. Die einifreichsten berfelben, ben Abel und bobern Rlerus, erbitterte Beinrich übers burch ihre unkluge Zurucksetzung an seinem Hofe 34) und burch die Unteritung, die er dem Streben der reichen und etwas übermüthigen Bürger von

<sup>33)</sup> Würdtwein, Subsid. IV, 357.

<sup>34)</sup> Dubit, Gefc. b. Benebittinerftiftes Rangern I, 262 (Briinn 1849).

1309 15. Febr.

1309

Brag und Kuttenberg angebeihen ließ, größere Rechte als bisher in ben land ftanbischen Bersammlungen zu ertroten. Der von Bragern und Ruttenbagern mit seiner Zuftimmung vollführte Ueberfall einiger ber angesebenfte Barone und beren Ginterferung in ber Burg Libic brachte ben gangen Abd in Aufruhr, bem fich in turgem auch bie Dehrzahl ber Geiftlichkeit unt felf ber Stäbter anschloß, ale Ronig Beinrich bie auf seinem Saupte icon bebend lich mankenbe Krone burch Berufung meifnischer Bulfsvölker wieder gu be festigen suchte, welche im Lanbe noch abscheulicher hauseten, als feine m gib chem Behufe borthin gebrachten Karntner 35). Nunmehr entschloffen, bet m Regierung eines größern Reiches offenbar ganz Unfähigen fich zu entlebigen wandte bie große Mehrheit ber Czechen ihre Blide ber neu aufgebenten Some, bem Hause Luxemburg zu, hauptfächlich wol, weil Erzbischof Beter von Main ber noch aus ber Zeit seiner bohmischen Ranglerwürde mit vielen ber borties Großen fehr befreundet mar, ihnen die Eigenschaften bes neuen Eragers in beutschen Krone mit ben glanzenbsten Farben abschilberte. Unrecht; benn abgesehen von ben angebeuteten Schattenseiten seines Bis war Heinrich VII. wirklich ein burch geistige Bilbung wie burch Tapferkit, ritterliche Tugenben, mabre Frommigkeit und warme Berechtigkeiteliebe be porragender Kürft, einer ber trefflichsten und liebenswürdigften Recent feiner Zeit 36).

Zugleich mit dieser Aussicht, Böhmen und Mähren seinem Saufe serwerben, eröffnete sich dem Luxemburger noch die, auch ben Nachlaß ber Benberger nebst Meißen und Thüringen demselben zuzuwenden. König Arrecht's I. gerechtes aber strenges Regiment hatte nicht nur unter dem Arel Ochrreichs und Steiermarks, sondern auch unter Wiens Bürgern große Ungusied benheit erzeugt, sie veranlaßt, dem neuen Reichsoberhaupte insgeheim wurch auszudrücken, von der Herrschaft Habsdurg's erlöst zu werden. Du kurz nachher ausdrechende Aufstand sast des ganzen österreichischen Areks, und der Wiener stellte dem Luxemburger eine um so mühelosere Verdrängen der Söhne seines Borgängers aus den genannten Ländern in Aussicht, des in dem Falle nicht nur auf die nachdrücklichste Mitwirkung Herzog Durd von Niederbahern, der auch die fraglichen Rebellen unterstützte, sondern auf den kräftigsten Beistand der Böhmen rechnen konnte, da es, wie der berührt, damals Lieblingswunsch der Letztern war, die einstige Vereinigen

<sup>35)</sup> Palacty II, 2, 63 f. Pelzel in ben Abhanblungen einer Privatgefellich. in the men III, 75 f.

<sup>36)</sup> Müller bei Schloffer u. Bercht, Archiv f. Geich. IV, 262 f. Wurth-Paquet a. a. D. 26 sq.

<sup>37)</sup> Lichnowety, Gefch. b. Sauf. Sabeburg III, 28.

Defterreichs und Steiermarts mit ihrem Baterlande unter einem Regenten viederherzustellen. Und mit nicht geringerer Zuversicht burfte Beinrich VII. mf ibre Beibulfe jur Eroberung Meißens und Thuringens gablen, weil Friedich ber Gebiffene, seit bem natürlichen Tobe 38) seines Brubers Diegnann diefer Länder alleiniger Beberricher, burch die erwähnte und fortgesette Interftutung Beinrich's von Karnten ben bitterften Sag ber Czechen auf fich pelaten hatte. Die wohlbegrundete Hoffnung, seinem Sause eine Bohmen, Rähren, Desterreich, Steiermart, Meißen und Thüringen umfassende Mowrchie erwerben, also ben Plan seines Borgangers Albrecht für genes ohne onderliche Anstrengung verwirklichen zu können, batte für Heinrich VII. auch n ber That so viel Lodenbes, daß er eine Zeit lang entschlossen schien, ber Berwirklichung beffelben feine Entwürfe bezüglich Italiens zu obfern, barum owol gegen bie Sabsburger wie gegen Friedrich ben Bebissenen bie Freiheit ses Sanbelns sich zu mahren suchte und schon offenbar feinbselige Absichten verrieth. Denn obwol ber König bereits in ben erften Tagen nach seiner Bahl zen Sohnen Albrecht's bie erforberliche Belehnung mit ihren sammtlichen Banten urfundlich zugesichert, zögerte er boch auffallent lange bamit, mabrenb r ihre Feinde ermunterte und selbst unterstütte, so bag bie Spannung zwis. den ihm und ben Babeburgern immer größer wurde; bag er auch Friedrich en Bebiffenen zu befriegen beabsichtigte, erhellt aus tem Buntniffe, welches r mit ten Erfurtern wider benselben abschloß. Allein ber verführerische Plan; ter Raiserfrone und bas Blenbente bes Ruhmes, die seit Raiser Friedich's II. Ableben fast vergessene Berbindung Italiens mit bem beutschen Reiche ju erneuern, überwogen endlich toch in Beinrich's VII. für folche Dinge o überaus empfänglichem Gemuthe, bestimmten ibn mit einem Theile ber raglichen Länter sich zu begnügen, seine ursprünglichen Anschläge gegen bie Sabsburger wie gegen ben Wettiner fallen zu lassen. Da Rheinpfalzgraf Ruolph, teffen Erstgeborner Ludwig mit Beinrich's VII. altester Tochter Marie erlobt war, und einige andere bei ihm vielvermögende Fürften ihren ganzen Einfluß aufbieten mußten, um bes Königs schwankenbe Entschließung in biefem Sinne ju entscheiben, fo erhellt hieraus einmal, wie groß bie Beforgniffe paren, mit welchen bie bem Luxemburger fich eröffnenten lachenten Aussichten sas ceutiche Fürstenthum erfüllten, bann, wie schwer es bem Erstern, trot Allem, roch fiel, auch nur einem Theile berfelben zu entjagen, wie unerläßlich 18 raber mar, bag tie Göbne seines Borgangers zu bebeutenten Concessionen fich bequemten.

1308

18. Juli

<sup>35.</sup> Bie von Lepfer in ben Berichten b. beutschen Gefellich. in Leipzig, 1845, 58 f. ermittelt worben, mas Dichelfen (Thuringen unt. Abolph, Albr. u. Beinr. VII, 20) batte miffen fellen.

1809 17. Sept.

Gegen bie Belebnung mit ben vaterlichen Lanben, Bergichtleiftung auf bie, im Namen bes Reiches erhobenen, und allerdings begründeten, Ansprück an Johann Barricida's Erbtbeil fo wie gegen ein ftrenges, jur Rechtfertigmy ber graufamen Blutrache ber Sabsburger um fo nothigeres, Straferfenntig über ibn und seine Mitschuldigen verpflichteten fich bie Bergoge nämlich, ten Könige mit ihrer gangen Macht und auf ihre Koften zur Eroberung Bobmen bebülflich zu fein, wie auch bemselben ein baares Darlehn von 20.000 Mat Silbers zu gewähren. Bis zur Ruckahlung besselben und bis zur Entrichten ber 30,000 Mark Silbers, die Heinrich VII. jenen zum Lohne ber fraglichen Mitwirtung zusicherte, wurde ihnen die Markgrafschaft Mabren verbfantet. Dagegen verpflichteten fich bie Sabsburger ferner gur Stellung eines bebenten ben Bulfsbeeres gegen Friedrich ben Bebiffenen, zur perfonlichen Theilnabm ibres Seniors am Rriege wiber lettern, wenn ber Ronig perfonlich miter ibn # Felbe ziehe, wie auch zu belangreicherer Unterftugung beffelben auf feinem ver babenben Zuge nach Balfdlant, als ihnen von Rechtswegen zugemutbet wer ben konnte. Allein auch ben sonach bamals wie auch im nachsten Frühling noch feststebenben Entschluß, Die Ansprüche bes Reiches an Die Befitungs bes ebengenannten Wettiners mit Waffengewalt geltent zu machen, ließ bei rich VII. vor bem Antritte seiner Romfahrt fallen und Friedrich ben Getisenen durch Erzbischof Beter von Mainz und ben Grafen Berthold von beneberg mit Meißen und Thuringen belehnen, unter ausbrucklicher Berick leistung auf alle fraglichen Ansprüche. Dazu bewog ihn 40) vornehmlich be von einem gebieterischen Bedürfnisse erzeugte Berlangen, ten Rarntner bei rich von feiner letten Stute, bem Markgrafen von Meißen, ju trennen m an biesem seinem eignen Sohne Johann einen freundlich gefinnten tante ren Nachbar zu erwerben, freilich auf Roften bes Reiches.

geb. 1396 10. Aug.

19. Decbr.

Böhmens Stände hatten nämlich ben genannten, damals 14jahrigen Prinzen, da Heinrich VII., weil ihn schon eine erhabenere Krone zierte, the ber Czechen füglich nicht selbst tragen konnte, von seinem Bater sich zum Kinige an des Kärntners Statt und zum Gemahle Elisabeths, der eben so wie zenden wie geistreichen jüngsten Schwester Wenzel's III., des letzen Prenzeliben, erbeten. Herzog Peinrich hatte es versäumt, die erforderliche Belehnung mit Böhmen innerhalb der gesetzlichen Frist nachzusuchen, auch bes Kirchenbann wie der Reichsacht geraume Zeit getrott. Mithin waren gemit

<sup>39)</sup> Wie man aus bem Schreiben R. Deinrich's VII. an bie Erfurter v. 29. Ipt 1310 erfieht. Böhmer, Reg. 274. Michelfen a. a. D. 22.

<sup>40)</sup> Wie aus bem Freunbschafts- und Allianz-Traftate flärlich erhellt, ber am Est ber Belehnung (19. Dec. 1310) zwischen König Johann v. Böhmen n. Friedrich ben Griffenen abgeschloffen wurde. Böhmer, Regesten Lubwig's b. Bapern Addit: II, 333.

ce Rechtsgründe vorhanden, ihm das fragliche. Land als verwirftes Lehn d ein Fürstengericht absprechen zu laffen; turz barauf erfolgte an einem 24. Int je bie Bermablung Johann's und Elifabeth's und bes Erftern Belehnung bem Czechenreiche burch feinen Bater. Die Eroberung beffelben ftellte indessen anfänglich viel schwieriger bar, als bieser gehofft, banvtsächlich en bes Winters und bes im Beere bes jungen Königs einreißenben Mani an Lebensmitteln, bann, weil ber Kartner an ben Burgern Auttenbergs Prags gar gewichtige Belfer und bie Hauptstadt an bem Gobne Kriet-'s bes Gebiffenen einen eben so umfichtigen als muthigen Bertheibiger D. Rachbem es aber gelungen, biefen Wettiner in ber angebeuteten Beife bie Brager burch Berrath von Heinrich von Kärnten zu trennen, war en Loos entschieden; er mußte Böhmen für immer ben Ruden tehren, fich an mit Karuten und Tirol begnügen, in welchen ganbern ibm burch ben ulich erfolgten Tob seines ältern söhnelosen Bruders Otto bie Alleinregierung 25. Mai Mommen war; ber leere Titel, ben er so lange er noch lebte beibehielt, war es, was ihm von feinem Königthume blieb. Da heinrich VIL felbst ta-6, wie überhaupt, gar nicht nach Böhmen tam, so war bas Alles selbstständlich nicht bas Wert seines unerfahrnen Sohnes, sondern ber zwei gegten Diplomaten, Die er biefem mitgegeben, gleichsam zu Regenten bes denlandes mabrend Johann's Minterjährigkeit ernannt hatte — Erze bofs Beter von Mainz und bes Gro'n Berthold VII. von Benne= eg, von ber schleusinger Linie. Letterer, ben ber König turz vorher, um ien Diensteifer zu belohnen und noch mehr anzusvornen, zum sersten getfteten Grafen, b. b. ibn unt feine Nachtommen gur Reichefürstenrbe, aber fein Landchen nicht jum Fürstenthum 11), erhoben hatte, zählte er zu ben kleinsten, aber bennoch einflugreichsten beutschen Fürsten und aatsmännern jener Tage, weil hervorragend burch Feldberrntalent, Klugt, ungewöhnliche abminiftrative Befähigung und einen ftete wohlgefüllten utel 12). Beter's und Bertholb's umfichtiges Bemüben, ben jugendlichen remburger auf bem Throne ber Bremboliven zu befestigen, wurde wesentlich richtert burch ben Bertragsbruch 43) ber Bergoge von Desterreich, welche bie inrich VII. urfundlich jugeficherte Baffenbulfe jur Bertreibung bes Karnt-38 aus Böhmen nicht geleistet und baburch ben erwünschtesten Anlag zur

1310 Dechr.

25. Juli

<sup>41)</sup> Schultes, Gefch. d. Baufes Benneberg II, 22.

<sup>42)</sup> Erbftein, ummismat. Bruchftude in Bezug auf fachfische Geich. U. 10 f. Schultes 2. D. U. 42-54.

<sup>43;</sup> Den felbft Bohmer ber (Reg. 270) bas Gegentheil behauptet, an einer anbern effe (Reg. 377), wenn auch nicht bestimmt, jugibt. Schon ans ben von ihm angeführten irten bes Joh. Victoriens, erhellt ber zweifellofe Bertragsbruch ber Sabsburger.

Ongenheim, Dentiche Gefcichte. III.

balbigen Beseitigung des Anstoßes geboten hatten, ber die volle Bestemtung der Böhmen mit ihrem neuen Regentenhause noch am meisten hindene. Es war die obenberührte, von Heinrich VII. ohne ihre Zustimmung vorze nommene, Berpfändung Mährens an die Habsburger. Da riese jetzt aber selbst fühlen mochten, daß aus dem angedeuteten Grunde ihre Ansprüche an das fragliche Markgrafenthum sehr problematisch geworden, erachteten sie stam klügsten, denselben gegen eine Absindung von 30,000 Mark Silbers sie immer zu entsagen, zu gewaltiger Freude der stolzen Ezechen, die solch eigen mächtige Berkleinerung ihres alten Reiches gar sehr verdrossen batte.

1311 23 Márz

> In Deutschland gab es bamals sicherlich feine Angelegenheit, bie Beirich's VII. Interesse in höherem Grabe beanspruchen konnte, als bie Inftalle tion seines Sohnes auf bem bohmischen Throne. Da er nun, wie oben bo rührt, die Lösung tiefer wichtigen Aufgabe Dritten überließ, erbellt ichen bieraus jur Benuge, bag fie bei ihm bereits nicht mehr in erfter Linie ftent, aus biefer burch eine andere verbrängt worben - von bem beschloffenen Den zuge nach Italien nämlich. Schon so überwiegend bominirte biefer Liebstrad plan im Geiste bes Luxemburgers, daß er ihm jede sonstige Pflicht und Rich ficht unterordnete, fo namenflich, um bie Fürften und übrigen Stanbe genein au machen zur Gewährung ber zum Romerzuge benothigten Baffenbulfe, bie Guter und Rechte bes Reiches in ber unverantwortlichften Weise an fie wo pfanbete, verschentte ober fonft verschleuberte. Gehr empfindliche Folgen batt bas besonders für die Städte; nicht nur weil Beinrich VII., um fich Aniprick auf ber Fürsten Opferwilligkeit zu erwerben, turz vor Antritt seiner Romfatt ein allgemeines unbedingtes Berbot ber ihnen fo überaus wibermartien Bfahlburger erließ, fonbern weil er auch, wenn er fonft Nichte in weaußern fand, tein Bebenten trug, Reichsftatte geiftlichen ober weltlichen ber ren zu verpfänden ober in anderer Beife zu unterwerfen; ein ben Biratschaften eben so verhaßtes als nachtheiliges Auskunftsmittel. Größe bes Fehlers, ben er burch biefe ichnote Behandlung ber Stabte, but folch' klägliches Berkennen ber gewaltigen Kräfte begangen, bie fie in ibra Schoofe bargen, mag Beinrich VII. jeboch schon jenseits ber Alben erland haben, als einer ber bebeutenbften Fürften, ber oben mehrerwähnte Gi Eberhard I. von Burtemberg, ber wie gegen feinen Borganger Mb recht so auch gegen ben Luxemburger sich höchst tropig und feindselig benow men, von ben ich mabifchen Reichsstädten in beziehungsweise funge Beit zu Baaren getrieben und fast seines gangen Lanbes entset murbe, welchet er erst zwei Jahre nach bem Hintritte Beinrich's VII. zuruderhielt. Ger harb's beregtes Bebahren gegen biefen rührte feineswegs 44), wie oft gegiankt

1312

1310

Aufi.

<sup>44,</sup> Uebelen Cberbarb b. Erl. 51 f. Stalin III, 118. 121 f.

worden, taher, daß er bessen Mitbewerber um die Krone ber Deutschen gewesen, sondern zumeist von seiner oben gedachten Berbindung mit dem gestürzten Böhmenkönige Heinrich von Kärnten. Die mancherlei Bergewaltigungen, die der Bürtemberger als Reichslandvogt Riederschwabens gegen die dortigen streien Bürgerschaften sich erlaubt, boten dem Könige willsommenen Anlaß, ihn dieserhalb zur Rechenschaft zu ziehen, und die auffallenden Beweise von Richtachtung seiner Berson und Würde, die jener ihm auf dem speierer Hoftige gegeben, den noch erwünschtern, ihn in die Acht zu verfällen und deren Bollstrechung vornehmlich den fraglichen Reichsstädten zu übertragen.

1309 Aug.

Roch beklagenswerthere, weil nicht so vorübergebente. Folgen aber als fur Bermaniens Burgerichaften batte fur beffen Brangverbaltniffe gin Frantreich bie Saft, mit ber Beinrich VII. nach Italien zu tommen fuchte, bie Rudfichtelofigfeit, mit welcher er jest Alles tiefem vorherrschenten Berlangen seiner Seele unterordnete. Denn es waren weniger seine oben berührten perfonlichen Beziehungen zum genannten Nachbarlande und beffen Beberricher, als das Bedürfnig, ben, auf St. Beter's Stuhl und burch bie Berrfcaft eines Zweiges ber Capetinger in Neavel auch auf ber ganzen avenninischen Halbinsel bamals so vielvermögenden Einfluß Frankreichs von feindseligen Machinationen abzuhalten, mas Beinrich VII. beftimmte, um jeden Preis einen Freundschaftsvertrag mit Philipp bem Schönen zu erstreben. Der bemunfolge zwischen seinen Bevollmächtigten und benen bes Lettern zu Baris abgeichtoffene enthielt zwar teine für Deutschland prajudicirliche Stipulation, mel aber eine febr bebeutfame, ibm um fo nachtheiliger gewortene Auslaffung barin, bağ berfelbe bes arelatifchen Reiches mit feinerGilbe gerachte. Ans bem Borbergebenten (S. 107.) wissen wir, bag König Philipp IV. langft nach Lanterwerb und herrschaft in temfelben ftrebte, bag es ibm bereits gelungen, bie wichtige Bjalggrafschaft Burgund vom beutschen Reiche lodzureißen, mit bem seinigen thatsächlich zu vereinigen, ferner, bag er ichon por einigen Luftren seine gierige Bant auch nach Lbon, ber Berle tes Arelate, ausgestrecht batte. Diese, schon bamals burch Sanbel und gabrifen ungemein reiche und blübente Stadt hatte, begunftigt von ber lofen und zeitweilig gang vergeffenen Berbindung bes arelatischen mit bem teutschen Reiche, langft zu einem thatfachlich freien Gemeinwesen sich emporgeschwungen, weldes nur tem teutiden Reichsoberhaupte untertban mar. Loon felbst lag an ter außerften Brange tes Arelate, bas bie Stadt beberrichende Schloß Et. Just an tem rechten Ufer ber Saone aber auf frangfischem Grunt und Boren; tie für bie allerdriftlichften Könige icon bieraus resultirente ftarte Bersuchung, in die Angelegenheiten ber Stabt sich zu mischen, wurde nicht menig gesteigert burch bie baufigen Streitigfeiten ber Burger mit ben in ihren

- 1310 26. Zuni

Mauern thronenden Erzbischöfen über ber Letteren Befugniffe. Da tie Scheinkönige gur Zeit bes großen Interregnums eben fo wenig fabig wie gewillt waren, die Looner gegen die Anmagungen und Uebergriffe ber geiftlichn 1269 herren zu ichuten, batten jene bei König Ludwig IX. und einem väbstlichen Legaten Sulfe und Bermittlung gesucht, taburch aber tem frangofischen Det tie überaus erwünschte Belegenheit bereitet, ten Kommantanten von St. 34 jum Buter Gardiator, ber Rechte und Freiheiten ber Stadt zu bestellen. De 1271 troptem fortwogenden Streitigkeiten zwischen riefer und ben Erzbischofen bat ten bie Burger veranlagt, fich nochmals hülfebittent und mit dem Anerbien 1290 einer Jahressteuer an ben frangofischen Monarchen zu wenden, und Philip bem Schonen badurch ben willtommenften Unlag ju ber oben ermabnten Bafügung geboten. Die Beschwerten ter Erzbischöfe über tiefe wie über to seitbem eingeführte Appellationsrecht ter Loner an bie frangofischen Ober gerichte blieben erfolglos, und Lutwig von Beaujen fab fich endlich jum Ih ichlusse eines Bertrags mit Philipp IV. genöthigt, in welchem er bes Ronge Oberhobeit über Loon, sowie teffen Berechtigung gur Erbebung einer jahr lichen Schutzteuer von allen Bürgern und bie Befugnig ber frangefichen Obergerichte zur Annahme von Appellationen anerkannte. Lubwig's Radfolger auf bem Metropolitensite. Beter von Savoben, berweigerte aber bat nadig bie Bestätigung biefer Uebereinfunft und wufte bie Burger, welche mittlerweile über bie eigentliche Natur ber frangofischen Schupberrlichteit er eben so belles als unerfreuliches Licht aufgegangen, so trefflich zu bearbeiten, bağ sie zu ben Waffen griffen, bas Schloß St. Just stürmten und ibre Eux zur Bertheidigung gegen die Frangofen ftark befestigten. Um fie zu Baaren F treiben, fantte Bhilipp IV. seinen Kronpringen Ludwig mit bedeutenter De resmacht gen Epon 45).

Letteres geschah in berielben Woche 16;, in welcher ber erwähnte Freme schaftsvertrag zwischen Philipp bem Schönen und Heinrich VII. in Paris abzischlossen wurde, und konnte ben Bevollmächtigten bes Luxemburger's unmözisch unbekannt geblieben sein. In ben nämlichen Tagen, in benen eine französisch Armee sich in Bewegung setzte, um die Perle bes Arelats unter Frankricht Joch zu beugen, mit diesem einen Traktat abschließen, in welchem Lyons wie

<sup>45)</sup> Boutaric, La France sous Philippe le Bel 406 sq.

<sup>46)</sup> Der fragliche Bertrag zwischen heinrich VII. und Philipp IV. warb 26. 3ms Kreitag nach S. Johann Baptift., welcher Festag auf einen Mittwoch stel. abgeschiese und in einem pabstitichen Schreiben von letzterem Tage (VIII. kal. Jul.) bei Raynald, Annal Eccl. ad. a. 1310, n. 34 (IV, 495, ist von dem eben ersolgenden Auszuge eines franklichen heeres gen Lyon die Rede, womit auch der Fortsetzer Wilhelms von Rangis bei Bosquet SS. Franc. XX, 601 (eirea sestum Johannis Baptistae) übereinstimmt.

bes arelatischen Reiches überhaupt, wie berührt, mit teiner Gilbe gebacht wurde, bief offenbar nichts Anderes, als die wichtige Stadt ber' Willfür Bbilipp's IV. völlig preisgeben; wir werben nicht bezweifeln burfen, bag Dieser mittelst bes fraglichen Bertrags eben auch nur bezweckte, bie Lyoner recht grundlich tavon zu überzeugen, wie wenig Hulfe ober auch nur Berwenbung sie von Beinrich VII. ju hoffen hatten. Dieje trostlose Ueberzeugung wirtte jo entmutbigend auf Lbons Bürger, bag fie fich sofort ben Frangolen unterwarfen 17). Erzbischof Beter wurde als Gefangener nach Baris geführt 48) und mußte seine Freiheit endlich burch einen Bertrag ertaufen, traft beffen er auf alle weltliche Gerichtsbarkeit und Herrschaft über bie Start Lyon, mit 10. April 49) Ausnahme berjenigen über bas Schloß Pierre-Encise und bes Mungrechtes, gegen eine, eine jährliche Rente von 2,500 Livres gemabrente. Entschätigung an Landereien zu Philipp's IV. und seiner Nachfolger Gunften verzichtete. So wurte Loon frangofisch, und vermöge seiner Bebeutung ichon gleich bamals bie zweite Stadt bes frangofischen Reiches. Wenn irgend Jemand verpflichtet gewesen ware, sich dieser Usurpation 50) zu widersetzen, so war es sicherlich Beinrich VII., schon beshalb, weil die Rechte, welche Beter von Savoben aufgab, vom beutschen Reiche zu Lebn gingen und folglich ohne beffen ausbrudliche Ginmilligung feinem Dritten abgetreten werben burften. Es findet fich aber feine Spur, bag ber Luremburger auch nur ein Wort bes Witerfpruches gewagt hätte!

Und tennoch ward er um ben Breis dieser schmählichen, pflichtvergessenen Connivenz betrogen! Sie entfloß, gleich bem erwähnten Freundschaftsvertrage, ber Absicht Heinrich's VII., ben Franzosentonig von seindseliger Durchtreuzung seiner Romfahrt abzuhalten. Allein wie bald sollte er nicht bie peinliche Ersahrung machen, baß ber Zwed gar nicht erreicht, daß Philipp ber Schöne durch bas große Opfer, mittelst bessen er wenigstens seine Reutralität erkauft zu haben wähnte, nicht befriedigt, sondern nur gereizt wurde, ibm noch weit größere zuzumuthen!

<sup>47)</sup> Guill. de Nang. Contin.: Bouquet XX, 602: Dum itaque hostes à nostris assultum sibi imminere considerarent, illico timore percussi, seipsos et urbem Regis subjiciunt ditioni.

<sup>48 —</sup> lequel Loys (ter &trenpring) yeeli arcevesque a son pere le roy de France a Paris amena, lequel arcevesque après ce en garde detenu jusques au temps après ce convenable, ouquel par le conseil de ses barons de la besoingne pourtreteroient, lequel arcevesque non petit de temps après ce passé, lamende de ses fourfais envers le roy par son bon plesir pourtraitie et faite, a son propre lieu sen revint. Chroniques de Saint-Denis: Bouquet XX, 686.

<sup>49</sup> Diese Zeitbestimmung nach Péricaub's Ermittlung im Bulletin de la Société de l'Hist. de France II (Janvier 1535), 27 sq.

<sup>50 —</sup> c'est ainsi que la souveraineté de cette grande ville fut us ur pée par la France. Sismondi, Hist. des Français IX, 267.

Wenn es sonach tief zu beklagen ift, daß ein so begabter Regent, mit Beinrich VII., in ten verhängnisvollen Grundfehler ber Bobenftaufen verfiel, gleich biesen Italien zum Hauptgegenstande seiner Sorgen machte, und Deutsch land barüber nur ale Nebenfache behandelte, bag er von ber Begierte, tie Ausführung seiner Plane bezüglich Desperiens sich zu erleichtern, bem ichlim men Nachbar Frankreich gegenüber zu eben so gefährlichen, weil zu weitern Uebergriffen verlodenten, als fruchtlosen Opfern sich verleiten ließ, fo mit man aber boch auch anerkennen, bag aus ben bamaligen Berbaltniffen ber apenninischen Salbinsel eine ftarte Bersuchung gur Biereaufnahme ter Entwürfe ber ichwäbischen Raiser resultiren fonnte. Denn tie Dinge lagen hier jett boch wesentlich anders, wie in ben Tagen ber Letteren. Seit bem Tore Friedrich's II. hatten sich in ben zum beil. römischen Reiche noch gerechneten Theilen Italiens, in ber Lombartei und Toscana, bem großen Interregnum in Deutschland febr abnliche Buftante entwickelt. Beite Bevingen waren thatjächlich ohne alle Centralgewalt, ohne Oberherrn, ba tie Berfuche bes, in Walfchland zu ber Zeit pradominirenben, Saufes Anjen. auch bort ber Hohenstaufen Erbe zu werben, bislang ohne bauernben Eries geblieben, wegen ber gewaltigen Lähmung seiner Kräfte, bie ihm ber befannte Aufftand ber Sicilianer so wie bie bemielben folgenden, aus ber Erbebung ihrer Insel zu einem selbstftanbigen Reiche unter ber aragonischen Dynafte resultirenten langwierigen Rampfe mit biefer bereiteten. Es mare ren Bereiterungen Nord- und Mittelitaliens ein Leichtes gewesen 51), ben großen Con nationaler Selbstftanbigfeit wie innerer Freiheit bereits bamals tauernt # erringen, wenn sie die Freiheit einsichtig zu gebrauchen schon verstanden fe nicht jo schmäblich migbraucht batten. Aber nach ber alten Erbfunde ta Kinder Besperiens waren sie in ten fraglichen Decennien mit Richts eifrigt als bamit beschäftigt, ben fehlenden Rrieg wirer ausmärtige Feinte rud gegenseitige Fehden unter einander so wie durch raftlose Parteitampfe innerhalb ihrer Mauern zu ersetzen, entzündet und genährt burch bie nimmer rubente Teinbichaft zwischen Buelfen und Bhibellinen. Diefe Be zeichnung ber Anhänger bes Pabst : und Kaiserthums hatte jeboch seit ten Erlöschen bes Rampfes zwischen ben beiben Bewalten ihre ursprüngliche 200 beutung völlig verloren, und biente jett nur noch als Schibolet zweier um tit Berrichaft im eigenen Gemeinwesen mit Erbitterung ringenten Fattionen ere ter unter diesem Aushängeschilt, freilich bloß behufs Bergrößerung ibre

<sup>51)</sup> Rach ber sebr richtigen Bemerkung von Frizzi, Memorie per la Storia di Ferrara III, 144.

Territorialbefites und Einflusses, fortwährent einander befriegenden Städte ober Städtegruppen.

Diefen unaufborlichen Rämpfen Aller gegen Alle entflok nun bie mertwürdige Ericeinung, bag noch baffelbe Menschenalter, welches auf ber Halbinsel ben vollständigsten Triumph ber Republiten über bie Monarchie gegeben, in jenen die rasch sich verbreitenbe Reigung zeitigte, ihre bisberige freiburgerliche Regiments-Berfassung mit ber monarchischen zu vertauschen. Bie befrembend man bas auch finden mag, so natürlich war es boch. In ben fo oft unter bie Baffen gerufenen Bevöllerungen ber Stätte übermog bas Beturfniß eines tuchtigen Priegsoberften nur zu balb in bem Grabe, bag fie fich, wenn fie einen solchen gefunden batten, um ibn festzuhalten, auch bazu verftanben, ibn, erst auf furzere, bann auf langere Zeit, an bie Spite bes Bemeinwefens mit mehr ober minber absoluter Gewalt zu stellen. So entstand bie Gewöhnung, nicht nur in Rriegs-, sondern auch in Friedenszeiten Einem m geborden, und ber Glaube ber Gewerbtreibenten wie ber sonstigen unteren Bolleichichten, unter ber Berrichaft eines fturten Dberhauptes freier, gegen ben Uebermuth ber Patricier und vornehmen Mitburger beffer geschützt zu fein, als unter ber seitherigen einer abeligen Oligarchie, trug wesentlich bagu bei, jener machseude Berbreitung zu verschaffen. hieraus gingen großentheils Die berührten langwierigen Rampfe im Innern ber Burgerschaften, zwischen ben fraglichen Oligarchen und ben fur bejagte Renerung fich erklarenben Maffen bervor. Der Letteren manbelbare Bunft brachte balb tiefen, balb ienen fühnen und verschlagenen Häuptling und seine Familie auf so lange an Die Spite ber burgerlichen Gemeinwesen, bis ein Reiber und Nebenbuhler, ber fich auf die Behandlung bes großen Saufens ober auf die Benütung der vorhandenen sonstigen Machtelemente besser verstand, jenen verbrängte und fic an seine Stelle sette. Die Sieger vertrieben bann immer alle Anbanger ber Besiegten, unter eben so gewöhnlicher Confiscation ihrer fammtlichen Guter. Racheburftend irrten bie bann als Berbannte in ben übrigen Statten umber, bort unter Gleichgefinnten Bundsgenoffen werbenb, um mit teren Bulje auf ben Schauplat ihrer frühern Berrlichkeit zurucktehren und an ten Gegnern Bergeltung üben zu konnen, mas ihnen auch nicht selten gludte, und bann zu einer umgekehrten Erneuerung beffelben Spieles führte. 218 tauerndes Resultat bieser raftlosen Rämpfe blieb bie Berrichaft in ber Stadt und ihrem Bebiete aber immer in ten Banten einer Familie; Die Monarchie foling mithin fortwährend tiefere Burgeln unter ben Schein. formen ter Demofratie.

Nichts natürlicher, als bas Verlangen biefer regierenden Familien, ihrer Berrichaft eine legalere Grundlage, einen solibern Rechtstitel zu erwerben, als

bie bloke manbelbare Bunft ber Massen und ber zeitweilige Erfolg zu gewäh. ren vermochten. Da nun tie in Rebe ftebenten Theile ter Balbinfel rechtlich bem teutschen Reiche noch unterthan waren, so konnte eine solche boben Sanction auch nur von ben Tragern ber teutschen Krone ertheilt werten, meshalb benn ichon früher einzelne ber fraglichen Beichlechter, wie a. B. bie über Mailand berrichenden Bisconti von König Abolph, mittelst bedeuten ber Summen rie Belebnung mit bem Reichsvicariate ertauft batten. Obwol biese, von König Albrecht bestätigt, nicht zu verhindern vermocht, bis bie Bisconti von ihrem alten Nebenbuhler, tem Saufe bella Torre, ichen nach wenigen Jahren zur Bergichtleiftung auf tie Berrichaft über Mailant gezwungen und verbannt wurden, blieb boch tas Berlangen, bon ber Antorität, bie noch immer ale bie gesetzliche Quelle ber höchsten Gewalt betracket wurde, eine Bestätigung ber ihrigen zu erwirken, vorherricbend in ben beresten Familien. Einmal, weil eben nur ein tief empfundenes Bedurfniß & erzeugte, bann aber auch, weil bereits in Raifer Friedrich's II. Tagen an ben Hause Savopen bie Erfahrung gemacht worben 52), wie febr ten traftigen Dynasten Balfchlands burch bie Reichsvicariate-Burbe, bie nur in fcwaden Banten als werthlos fich barftellte, Die Befeftigung und Erweiterung ibm Berrichaft erleichtert ward 53). Alle in Rebe stehenden Geschlechter, gleichrich ob ursprünglich Guelfen ober Ghibellinen, hatten barum Anertennung bi Heinrich VII., bem ersten Könige ber Deutschen gesucht, ber nach langer 3et bie Absicht und auch die Fähigkeit offenbarte, ernstlich einzugreifen in bie Me gelegenheiten ber Halbinfel, und bringente Einladungen an ihn gerichtet, nas Wälschland zu tommen. Dasselbe war auch von jenen gescheben, bie ver glücklichen Rivalen verbrängt worden, wie namentlich von ben eben ermabt ten Bisconti, in ber hoffnung, mit Beinrich's Bulfe ihre frubere Machine lung gurudguerwerben. Gold' verheißungevolles Entgegenkommen von beiten Seiten mar natürlich nur zu geeignet, temfelben glanzende Erfolge feine Romfahrt in sichere Aussicht zu stellen, die um so verführerischer locken, wil von ihnen auch eine vortheilhafte Rudwirtung auf Beinrich's Stellung in Deutschland zu erwarten ftant 54).

1294

1298

<sup>52)</sup> Archivio Storico Italiano XIII, 27.

<sup>53;</sup> Imperocché col sostegno delle idee giuridiche di quel tempo, il vicariste imperiale mentre allentava i freni della loro dipendenza dall' impero, ne accreacea l'autorità sui prelati e sui baroni, cui per delegato potere venivano a soprastare e gli rendeva più accetti ai comuni, che vedevano in essi per la stessa figura i vindici di ogni patita soverchieria, e i dispensatori e custodi di ogni diritto. Archivio Stor. Ital., Nuova Serie VI (1857), 53.

<sup>54)</sup> Rach ber richtigen Bemertung Papencorbt's, Gefc. b. Stadt Rom im Mitt. 344.

Und mit um fo größerem Recht, ba felbft bie Gewalt, bie weilant ber Bobenftaufen furchtbarfte Gegnerin in Italien gewesen, ber apostolische Stubl, jett bem Luremburger gegenüber von ganz anderen Gefinnungen erfüllt mar. Riemens V., obwol Philipp's bes Schonen Geschöpf und gehorsamer Diener, ertrug boch nur mit steigenbem, wenn gleich forgfältig verhehltem Brimme bas brudenbe 3och, unter welchem tiefer ihn gebeugt hielt. baber nur gam erwünscht, wenn Deutschlands Oberhaupt, ber seinsollende Schirmvogt bes beiligen Stuhles, wieder ju größerer Beltung in Besperien gelangte, woselbst bas frangofische Königshaus in Neapel theure Interessen zu mabren, folglich auch zu rudfichtsvollerer Bebandlung ber Babfte große Urfache batte, sobald biefe an ftarten, auch in Balfdland einflufreichen beutschen Ronigen gewichtigere Stuten erhielten, als bie bislang bort thatfachlich burch. aus geltungelofen ihnen zu gewähren vermochten. Darum machte Riemens V., iobald ber Luremburger nur zu ber, jest icon felbstverständlichen. Bestätigung ber Concessionen seiner nächsten Borganger fich bereit zeigte, auch gar feine Schwierigfeiten, ibm bie Raiserfrone auf's Saupt gu seten.

Um fie zu empfangen und feine Entwürfe bezüglich Italiens auszuführen, gog Beinrich VII. endlich mit einem etwa 5000 Mann ftarten Beere über tie Alpen. Anfange ließ fich Alles gang vortrefflich an; alle Welt tam ibm frenntlich und bultigend entgegen, felbst bas stolze Benedig 55). Mailands bamaliger Regent, Guido bella Torre, bem es nicht unbekannt geblieben, bag ber König feinem gefturgten Rival Matteo Bisconti hold war, mubete fich umfonft ab, Die quelfischen Bauptlinge ber Lombarbei jum Widerstande aufzustacheln, und wart vom Abel wie vom Bolte ter eigenen Statt gezwungen, beren Thore 23. Decbr. bem Luremburger zu öffnen; in ter Rirche tes beiligen Ambrofius empfing biefer nebst seiner Gemablin bie eiferne Krone. Allein schon in ben nachften 6. 3an. Monten erfolgte in biefer Stimmung ber Italiener ein fur Beinrich nur ju perbananikvoller Umidwung. Ginmal und bauptfächlich, weil bie gewaltige Rinft, welche zwischen ben beiberseitigen Strebungen gabnte, nur zu balt und immer ichroffer zu Tage trat. Babrent Beinrich VII. tie Bieberherstellung einer wirtlichen Oberherrichaft auf ber Salbinfel beabsichtigte, wollten tie Balfchen eigentlich nur eine nominelle, eine bulben, bie fich mit ber außeren Anersennung und der Ehre begnügte, den fattischen Machthabern gesetliche Berechtigung und Weibe zu verleihen, balt tiefer, balt jener Bartei jur Stupe ju tienen, im Innern aber Alle, Guelfen wie Ghibellinen, Ariftotraten wie bie Demofraten gang nach Gutvünten schalten ließ. Da nun ber Luxemburger bereits in ber erften Beit feiner Ericbeinung auf bem Boten

1310 Oft.

<sup>55;</sup> Romanin, Storia document. di Venezia III, 85. (Daf. 1853-64).

Desperiens gang ungweideutig ten Entschluß offenbarte, ben Italienern biefen wol ziemlich allgemein erwarteten Liebestienst nicht zu erweisen, ift leicht z ermessen, wie groß ihre Enttäuschung und baber rührenbe Erbitterung gewesen. Beinrich bekundete nämlich gleich von vorn berein ben Borfat, eine Stellma über ben Parteien einzunehmen, ber allerdings Frucht einer ebeln, wahrhaft königlichen Besinnung, aber auch kläglicher Unkenntnif ber bamaligen Italiener und ber Berbältniffe ihres Landes, eben barum boch nur ein verbängnifrodler. für ein beutsches Reichsoberhaupt prattisch gang unansführbarer Diffariff war. Zwar glückte es ihm auch vieler Orten eine Berföhnung ber Barteien u erwirken, es war aber nur eine augenblickliche und scheinbare, und im Ganze bas Resultat ber fraglichen Bemühungen Heinrich's VII., bag er boch entlich bas Berkehrte berfelben selbst einsehen mußte 56, und um es nicht mit Aller. selbst mit benjenigen rettungslos zu verberben, die bas eigene gebieterischfte 3atereffe an ibn wies, fich genothigt fab, wieber als entschiebener Gbibelline u banbeln. Anhänger und Freunde unter tenen zu gewinnen, beren mabret Bobl fein hochberziges Streben, ber Friedensengel ber halbinfel zu werten, vornehmlich im Auge hatte, bie noch am fähigften und geneigteften gewein maren, es unbefangen ju murbigen - unter ben Daffen, mart Beinrich VII. burch seine anhaltende arge Gelbnoth verhindert. Diese zwang ibn. von Freunden wie von Feinden fort und fort bebeutenbe Steuern gerate # einer Zeit zu erheben, wo eine brudenbe Sungerenoth bie Combarbei beim suchte 57); jene, von ten Regierenden fast allein auf die arbeitenden Raster gewälzt und boppelt gehäffig unter folchen Umftanten, murren von ihm eben so begierig wie gewandt bazu benütt, lettere gegen ben Luremburger ein zunehmen. Dazu trug endlich auch die höchst unkluge, weil eben so unnäst wie erbitternbe Barte nicht unwesentlich bei, die biefer gegen einige rebelliche Statte, wie namentlich gegen Cremona bethätigte.

1311 April

Sehr natürlich mithin ber wachsende Wiverstand, auf den Heinrich VIIbei seinem weitern Bordringen schon in der Lombardei nur zu balt stieß. Die 19. Mai – tostbare Zeit, die er an bessen Bewältigung und zumal an der viermonatlicken 19. Sept. 55) Belagerung Brescia's vergeudete, wart ihm, wie Dante richtig vorhersage. dadurch äußerst verhängnisvoll, daß sie seinen Feinden Muße zu umfassenden Rüstungen gewährte. An der Spitze derselben standen König Robert wa

<sup>56)</sup> Bapencorbt, Gefc. ber Stabt Rom 350.

<sup>57) —</sup> tunc fuit maxima penuria in Lombardia; plures ego vidi fame perire; pauperes colligebant sanguinem belluarum, que occidebantur a lanioniba. & comedebant, berichtet 3. 3. 1312 ber Beitgenoffe Guerinus, Chron. Placent.: Monumenta histor. ad Provinc. Parmens. & Placent. pertin. III, 3, 368.

<sup>59,</sup> Odorici, Storie Bresciane VI, 289-301.

Neapel und die Florentiner, diese seit lange die entschiedensten Guelfen und Republitaner ber Balbinfel 54). Beinrich's fast angftliches Bemuben, einem feintlichen Zusammenftoße mit bem genannten Monarchen auszuweichen, burch eine Bermählung ibrer Rinder eine Ausgleichung ibrer beiberfeitigen Interessen berbeiguführen, scheiterte an ber principiellen Unmöglichkeit ber-Aber trot aller fich ibm ftets gewaltiger entgegenthurmenben hinterniffe brang ber Luxemburger aus ter Lombarbei, woselbst er im taum breifigjab. rigen Grafen Bernber von Homberg einen febr tuchtigen und gefürchteten Stellvertreter 60) jurudließ, Dant! ber Tapferteit feiner beutschen Rrieger und ber umfichtigen Benütung mancher Momente, boch immer weiter in ber halbinsel vor und empfing endlich auch, nach blutigen Rämpfen mit ben Truppen und Anbangern Rönig Roberts in Roms Straffen, bort im Lateran aus ben Sanben ber von Klemens V. dazu abgeordneten Rarbinale bie Raiserfrone. turz barauf gerieth ber neue Raiser in eine recht fritische Lage. Die bose Luft, die mabrent ber beißen Jahreszeit die emige Stadt und ihre Umgebung beimsuchte, verbreitete im Beere Beinrich's solden Schrecken, baf viele beutsche Fürften und Ebelberren mit ihren Rriegern in bie Beimath eilten, wozu sie nach ihrer mit ber Raiferfronung erfüllten Pflicht bes Romerzuges berechtigt waren. Mit seinen bierburch sehr gelichteten Schaaren nicht einmal ben Florentinern und ben übrigen, mit ihnen eng verbundeten, Buelfenftabten Toscana's und ber Romagna gewachsen, - biese hatten 4,000 Reiter unter ihren Kabnen versammelt, ber Luxemburger beren nur 1800 -, sab Beinrich so lange zu einem außerst miglichen Laviren zwischen Offensive unt Defensive fich genothigt, bis bie bringent geforderten Berftartungen aus Deutschland eingetroffen und die mit ben Ghibellinenstädten ber Halbinfel, so wie mit Ronig Friedrich von Sicilien, bem abgesagten Feinde Robert's von Neapel, wegen eines Bundnisses und combinirter Angriffs-Operationen eingeleiteten Unterhandlungen jum gewünschten Ziele gediehen maren.

Diese für Beinrich VII. so peinliche Zwischenzeit wollte ber Frangofentonig nun bazu benüten, bemfelben auf Roften Deutschlands noch schmerzlichere Opfer als bas oben erwähnte abzudringen. Bährend Bhilipp IV. so lange tes Raifers Affairen hoffnungsvoller franden die Absicht offenbarte, an tem mit ibm abgeschlossenen und wiederholt bestätigten Bertrage feftque balten, nahm er von bem jett erflarten Bruche gwischen Beinrich VII. und Robert von Neapel ten febr willtommenen Anlag, jenem zu eröffnen, wie er 23. Sept.

Cept.

<sup>59)</sup> Tosti, Storia di Bonifacio VIII. I, 123 sq.

<sup>60) &</sup>quot;Deffen Arm in furger Zeit weit und breit gefürchtet war, beffen Rubm bis in bie beutsche Beimath erschallte und noch lange Jahrzehnte nach feinen Tagen in ben Jahrbachern Italiens und Dentschlands geseiert murbe." BBB, Graf Bernber v. Homberg 10.

bem bevorstebenben Kampje nur bann untbatig guseben werte, wenn ber Lurem. burger sich bagu entichlosse, bie große Ueberwindung, bie ibn bas Breisgeben eines fo naben Bermantten tofte, burch eine angemeffene Bonification ju vergelten, t. h. tas arelatische Reich unt alle teutschen Bebiete um tie Rhone bis jum Genfer-Cee an Frantreich abzutreten". Die unbedingte Ablehnung tiefes ichmachvollen Anfinnens verwantelte Philip ten Schönen sofort in tee Raifere erflarten, in einen Gegner, ber ibm beiop bers burch feinen gewaltigen Einflug auf Klemens V. Die ernfteften Berlegen Denn wenn ber Babft auch ben laut vertunbeten Entichia Heinrich's, ben König von Neapel, bes apostolischen Stuhles Lebnsträger, a Baaren zu treiben, gerate nicht allzu vertrauensselig ausnehmen mochte, w überwogen toch 62) die oben berührten Motive, die ihn jetzt ein auch in 342 lien starkes und mächtiges deutsches Reichsoberhaupt wünschen ließen, offenber in bem Grate, bag bie Berficherung eines gang gleichzeitigen, gewöhnlich jett gut unterrichteten Berichterftattere 63 : tem beiligen Bater fei bas gleich # erwähnende entschieden seintselige Borgeben gegen ben Raifer von Bbilire IV. förmlich abgepreßt worten und Beinrich VII. felbst habe jenes für bes Franzosenkönige Wert erklärt, nur zu glaubwürdig erscheint.

Es war dem Luxemburger nämlich endlich gelungen das lange unterhandelte Bündniß mit König Friedrich von Sicilien zum Abschlusse zu bringen, der Mitwirtung einer bereutenden genuesischen und pisanischen Seemacht sich zu versichern, und auch Deutschlands Fürsten und Stände aus ihrer seitherign Landeit aufzurütteln, auf welche Frankreichs Intriguen nicht ohne Einsteigeblieden sein mögen. Wenigstens ist es sehr wahrscheinlich<sup>64</sup>) daß die geringe Bereitwilligkeit, die Heinrich's VII. Sohn und Verweser des Reiches in seinen Abwesenheit, König Iohann von Böhmen, dei vielen der von ihm nach Köndberg zu einem Reichstage berusenen Fürsten Ansanzs fand, die geforderen Verstärkungen zu bewilligen, daß die von einem Theile berselben angerete Frage: ob der Krieg gegen Robert von Neapel als Reichstrieg zu betrachm sei? die Frucht französischer Umtriede und Einstützerungen gewesen. Die riese ihren Zweck versehlten, scheint einmal der klugen Verlobung des Laisen.

1313

1313

6. 3an.

<sup>61,</sup> Dlenichlager, Staatsgeich. 54.

<sup>62;</sup> Die Auslassungen Deinrich's VII. gegen feinen Bertrauten, Bischof Rifelaus un Butrinto (Bohmer, Fontes I, 137) setzen bas außer Zweifel.

<sup>63)</sup> Johann de Cermenate (vergl. über ihn: Dönniges I, 89 f.) bei Mursten SS.IX, 1277. Die Rebenumstände mögen allerdings mit Uebertreibung erzählt sein, als in ber Hauptsache ist sein Bericht zweisellos mahr. Bergl. Barthold, heinrich's VII. Akmazug II, 410. (Königsb. 1630)...

<sup>64;</sup> Dienichlager 63. Bartholb, II, 375.

ber seine erfte beifgeliebte Bemablin Margarethe 65) in Genua verloren hatte, mit Katharinen, ber reigenden Tochter feines Borgangers Albrecht, zu banten gewesen zu fein, indem er bierdurch an beren Brudern, ben Bergogen von Desterreich, eifrige Fürsprecher und opferwillige Belfer erwarb, auch tie öffent. liche Meinung in Deutschland sehr zu seinem Bortbeile 66) bestach, bann aber auch tem guten Beispiele ber Stätte, unter welchen Rurnberg jumal fowol burch eigene belangreiche Berwilligungen, wie burch biesfällige Berwendung seines Ginflusses bei anderen Reichsbürgerschaften um ben Kaiser sich sehr verdient gemacht haben muß. Denn es ware sonft nicht abzuseben, mas biefen, ter fich doch früher nichts weniger benn als Bürgerfreund bewiesen, veranlaßt haben könnte, die genannte Statt von Pisa aus in seinen letzten Lebens- 1313 monten mit ben werthvollsten Privilegien formlich zu überschütten und fogar 16. 3ml bas oben ermähnte allgemeine Berbot ber Pjahlburger hinfichtlich ihrer außer Birtfamkeit zu seten. Dem sei indeffen wie ihm wolle, ber fragliche nurnberger Reichstag beschloß zulett die Absentung ansehnlicher Berftarfungen nach Italien.

Sobalt Beinrich VII. tiefe erwünschte Kunde und von seinen genannten Berbündeten in Balfchland die Nachricht erhalten, daß ihre Ruftungen fich ter Bollendung näherten, eröffnete er ben Kampf gegen König Robert, trot bem baft ber beilige Bater, auf Bhilipp's IV. Begehr, Jeben mit bem Rirchenfluche belegte, ter fich unterfangen wurde, ben Monarchen Reapels angu- 12. Juni Daß ter Raifer noch jett, ungeachtet er ten beschloffenen Ginbruch in ries Reich nicht aufgab, eine Berftandigung mit bem Babfte möglich erachtete und eine Gefantichaft an ibn abordnete, um fie zu erwirken, sowie bie ihr ertheilte Instruktion und mehr noch seine vertraulichen Auslassungen gegen eines ihrer Glieber 67, seten es außer Zweifel, bag er gute Grunte batte, teffen mabre Befinnung für weit weniger feinbselig zu halten, als ber beregte Schritt teffelben glauben ließ. Aber Beinrich's Tage maren gegablt; auf rem Auge gen Reavel bauchte er zu Buonconvento, im Gebiete von Siena, Da tes Raifers und feiner Allierten Streitfrafte benen feinen Beift aus. Robert's von Neapel und ber mit ibm verbundeten Florentiner jett fo bebeutent überlegen waren, daß sein Sieg kaum zweifelhaft, Die Lage jener aber überans fritisch erschien 68), so ist es bochst mabricheinlich 64, bag bie Betrobeten tein

Juli

<sup>65.</sup> Tochter bes trefflichen Bergogs Johann I. von Brabant, mit welcher Beinrich VII. feit bem 9. Juni 1292 verheirathet gewesen. Wauters, Le Duc Jean I, 199. Paquet in b. Publicat. de la Société histor. de Luxemb. XVII (1861), 6, 20.

<sup>66;</sup> Joh. Victoriens. bei Böhmer, Fontes I, 373.

<sup>67)</sup> Bifchof Ritolaus von Butrinto bei Bohmer a. a. D. und Barthold II, 417.

<sup>68)</sup> Sismondi, Hist. des Républ. ital. IV, 334 sq. Bartheth, II, 419. 448.

<sup>69)</sup> Trot Mem, was von Barthold, Bobmer und Stab bagegen vorgebracht worben; Die von letterem, Geschichtsblatt. I, 125 vermeintlich neu ju Tage geforberten brei Beug-

Bebenken trugen, bes in Italien langft fo gebrauchlichen Mittels fich zu betienen, einen gefährlichen Keint burch Gift aus bem Bege zu raumen, bak baber tie Behauptung ber meiften beutschen und auch einiger glaubwürdigen italienischen Berichterstatter, Beinrich sei vergiftet worben, nur zu begrundet fein burite ; zweifellos feststellen laft fich bies Berbrechen jetoch nicht. Die nachfte Wirtung von Heinrich's VII. plotlichem Ableben war, bag bas unter seinen Fahnen versammelte Beer (ber größte Theil ber Deutschen eilte in bie Beimath zurud) gleich bem, allein burch ben Berblichenen festgekitteten Bunbe ber Ghibellinen ber Halbinfel sich auflöste, und bamit ein totaler Umschwung ber Machtverhältnisse in Besperien erfolgte. Die Buelfen, noch vor Rurgem ren anscheinend sicherm Untergange betrobt, gewannen wieder entschieden tie Oberhand; ihr Jubel über tes Raifers Tob 70) war barum garftig, aber and begreiflich genug. Obwol nun die Heerfahrt über bie Alpen, die abermal gar viel beutsches Blut in Balfchlants Chenen nuplos verspritte und fit Germanien bloß den Bortheil hatte, die friegerische Ueberlegenheit seiner Söhne wieder einmal glanzend zu bemahren, nur einem rafch vorüberziehenten Meteore ju gleichen schien, bat fie boch auf tie Gestaltung ber Dinge in 312 lien einen anhaltenten, tiefgreifenten Ginfluß geübt.

niffe v. 14. Gept. 1313 waren, beiläufig bemerft, langft befannt und unter anberen aus fcon bei Bartholb II, Beil. 47 f. abgebrudt. Sie fceinen mir teineswegs bie ihnen bie fichtlich ber Thatfache vinbicirte reinigende Rraft zu befigen, fonbern im gunftigften fall. wenn nämlich erwiesen werben konnte, bag bie Aussteller zu bem fraglichen Deminikan und feinem Or ben in teinerlei ihr Atteft entfraftenben Begiebung geftanben, mas intelle nach bem bei Bartholb II, 440 von bem Ginen Berichteten und nach bem eigenen Beleut niffe bes Anbern, Bifchof Guibo's von Areggo, er ertheile bies Teftimonium auch um bei Orbens willen, quem ob Dei et vestram reverentiam praccipue diligo et amplector, taum möglich fein burfte), nur bezüglich ber barin genannten Berfen. Die Gründe, welche nebft bem im Text angeführten Die Bergiftung als bochft wahricheintis ericheinen laffen, find von Abolph Freimund (Dr. Dartin Runtel, vergl. Schmibt, Beitide f. Beid. VI, 452; in bem lehrreichen Schriftchen: Die bifter.-polit. Schule unt Bebach geschichtliche Anfichten 29 f. (Berlin 1845) am bunbigften zusammengestellt werten. 🌌 erhalten eine nicht unbebeutende Berftartung burch folgende Stelle eines cremonefit gleichzeitigen Chronisten zu 1313 bei Pertz SS. XVIII, 808: Et de hoc littere certe venerunt in Cremonam et alibi. Et publice dicitur et sic pro certo creditur. quod quidam frater de ordine Predicatorum eum (ben Raifer) attossicavit. dando sibi hostiam in comunione fowie burch nachstehenbe Meugerungen eines geweintig gut unterrichteten gleichzeitigen Frangofen: Henricus Romanorum imperator applicans Bauconventum -- morbo pariter et febre correptus, vel, ut dicebus aliqui, eucharistiam sumendo de manu sacerdotis et proprii confessoris de ordini Fratrum Praedicatorum existentis, corrupti pecunia per regem Robertum, vel ut verius creditur, per Florentinos sibi adversarios, veneno potionatus, dien vitae clausit extremum. Guill. de Nang. Contin. bei Bouquet XX, 607. Det we also bie bamale in Frankreich, wo man wegen ber intimen Beziehungen gu ben feinde Beinrich's VII. über ben Borgang genau unterrichtet fein und ihn wel and am untein: genften beurtheilen tonnte, bariber herrichenbe Meinung.

<sup>70)</sup> Barthelb II, 445 f.

Einmal baburch, baß sie fehr wesentlich bazu beigetragen, bas monardifde Brincip auf ber Salbinfel zu befestigen, feinen enblichen entichiebenen Triumph über bas bemofratische zu förbern. Allerdings mögen bie erwähnten fortbauernben finanziellen Bebrananisse Beinrich's VII. ibn junachft und bandtfächlich veranlagt baben, zu beren Abbülfe fich bes Austunftsmittels au berienen, die Regierungerechte in ben lombarbischen Städten als Reichs. vicariate zu verlaufen, es ift aber boch bei seiner im Allgemeinen wenig bürgerfreundlichen Gesinnung nicht zu vertennen, daß babei auch bie Absicht weientlich mitwirtte, bas Unterthanen-Berhältniß jener zum beutschen Reiche recht augenfällig zu erneuern, im Interesse besselben und ber Monarchie bie Rabl wie die Macht ber Republiken in Hesperien baburch zu mindern, bak er fie mit einem Ringe nebenbuhlerischer, feindseliger Fürsten umgab. Zu solchen erbob er theils die Cbelberren, die im wilden Bewirre ber nächstvorbergegangenen Decennien im betreffenben Gemeinwesen bie Bugel ber Gewalt icon früher an fich geriffen hatten, theils langft banach lufterne, aber von mach. tigeren ober glücklicheren Rivalen verbrängte, burch Anhanglichkeit an feine Berson und triegerische Tüchtigkeit sich auszeichnende abelige Barteibaupter. Die Ernennung berfelben zu Reichsvicaren erfolgte gegen sofortige Erlegung einer beträchtlichen Baarfumme und gegen bie Bervflichtung, jährlich einen ansehnlichen Lehnscanon zu entrichten, wie benn z. B. ber erwähnte Matteo Biscouti, ben Beinrich VII. fünf Monten nach bem miggludten Aufftanbe ber Mailander und burch ihn bewirften Sturz bes torrianischen Regiments zum Reichevicar in ber Stadt und Lanbschaft von Mailand erhob, bafür 50,000 13. 3ult Goltgulten fogleich gablen und zu einem Jahreszinse von teren 25,000 sich verbindlich machen mufte 71). Was biefen vom Luxemburger eingesetten Reichericaren, - bie bedeutenbsten berselben neben ben Bisconti sind bie bella Scala in Berona und Bicenga und bie Bonaccolfi in Mantua gewesen, - bie Befestigung in ber neuen fürftlichen Stellung wesentlich erleichterte, war die oben berührte bamals vieler Orten vorherrichende Geneigtheit ber Maffen, einem Berrn fich unterzuordnen. Zweitens ift Beinrich's VII. Romfahrt ter halbinfel taburch ungemein verhängnigvoll geworden, tag fie ben erften Anftog jur Entstehung jener Golbner ober vielmehr Freibeuter. Com pag nien gab, bie mabrend bes vierzehnten und fünfzehnten Jahrhunderts in ten Annalen Balfchlants eine fo große, eine fo berüchtigte Rolle spielten. Die Pijaner hatten nämlich burch den ungeheuern gegen Robert von Neapel und Die Guelfen überhaupt im Dienste bes Raifers bethätigten Gifer -, auf

<sup>71;</sup> Urt. A. Beinrich's VII. v. 13. Juli 1311 bei Gidl. Das Bicariat ber Bisconti: Biener Gipungeberichte XXX, 82 f.

bie erwähnten Rüftungen waren von ihnen über zwei Millionen Goldgulten verwendet worden <sup>72</sup>, — beren Haß sich in so hohem Grade zugezozen, taß sie jetzt, nach Heinrich's plötzlichem Hintritt, den Angriff vieler weit überlegener Feinde gewärtigen mußten, überhaupt in einer äußerst kritischen Lax sich befanden. Darum nahmen sie, nach dem gleichzeitigen Borgange Cavgrande's della Scala <sup>73</sup>), des Fürsten von Berona, etwa tausend der unter Heinrich's VII. Fahnen versammelt gewesenen deutschen Reiter in Sold; diese ersten Beispiele der solgenschweren Neuerung veranlaßten bald, trotz dem daß viele diese "Ultramontanen" schon nach wenigen Jahren nit dem schwählichsten Berruse sich besudelten <sup>74</sup>), andere Republisen und Fürsten Italiens zur Nachahmung med damit die rasche Berbreitung jener größten ihrer damaligen Plagen auf der schönen Haldinsel <sup>75</sup>).

<sup>72)</sup> Bartholb II, 451.

<sup>73)</sup> Dieser bebiente sich in seinen bamaligen erbitterten Rämpfen mit Padna um ba Besit Bicenga's (1312 f.) vornehmlich beutscher Stoner, die theils Rönig Heinrich VII ihm überlassen, ober er selbst in Friaul, Tirol und Rärnten geworben batte. Ricotti, Meria delle Compagnie di Ventura in Italia II, 17 sq. (Torino 1945; bas Hauptwert ibs biese Söldner-Gesellschaften mit wichtigen Urtunden).

<sup>74)</sup> Wie man aus dem Erlasse der Pssaner d. 27. Juli 1316 dei Fider, Urff. 3. Sch. Römerunges R. Ludw. d. Bahern u. d. ital. Berhältnisse s. Zeit 4 (Innebrud, 1865) ersign: Infrascriptos nobiles danderarios et alios Ultramontanos, de quidus non aliter quan de Pisanis sidelissimis confidedat — stantibus tunc Pisanis cum eisdem in compissionisme et ligam sud novis et orrendis juramentis et clandestinis promissionisme contra Pisanos et Pisanam civitatem et in ipsius civitatis letale prejudicium coalesterut, ad quam ligam ceteros Ultramontanos in dicto Pisanorum exercitu existentes secretis et sedulis seductionibus invitadant et reducere conadantur, qual persicere — nequiverunt.

<sup>75)</sup> Canestrini, Documenti p. serv. alla Stor. della Milizia Italiana dal XIII. secolo al XVI: Archivio Storico Italiano XV, Ginleit. XXVIII. (merthoolic Erganumg Ricoti V.

## Siebentes Kapitel

e Baufer Sabeburg, Luxemburg und Bittelebach; Rheinpfalggraf Rubolph I. b fein Bruber Ludwig; bie Schlacht bei Gammeleborf; Ludwig's und Friedrich b Schonen gleichzeitige Erhebung auf ben beutschen Thron. Rordbeutschlands utralität in bem hierburch entjundeten abermaligen Burgerfriege; Bfalggraf idolph's I. Reid und Untergang; Ludwig ber Bayer und bie Stadte. Urfprung : helvetischen Cibgenoffenschaft; (Bilhelm Tell eine Fabel); Sabsburge Ueberffe und fein Rampf mit den Schweizern; Die Schlachten am Morgarten und i Muhlborf; Ludwig's des Bapern Triumph und Undant gegen ben Bohmennig Johann; Uebergang ber Mart Brandenburg an Bittelsbach. Anmagungen b neue Brincipien ber Babfte Rlemens V. und Johann XXII.; machfende Dps fition ber Deutschen und felbft bes Rlerus, darafteriftifche frubere Borgange, ranberte Stellung ber beutschen Fürsten jum romischen Stuhle und baber brende Rothigung Ludwig's bes Bayern jum Biberftande. Die Bisconti und r Bittelebacher; Johann's XXII. Borgeben und Ludwig's Gegenmagnahmen; Rarl IV. von Frantreich und Bergog Leopold I. von Defterreich. Der Deufchs bend-Romthur Berthold von Buchegg; Motiv feiner antipabfilichen Saltung.

In Deutschland gab Beinrich's VII. Tob bie Losung ju einem aber-Migen mehrjährigen Thronftreite. Habsburg hatte mahrend feiner Regieng eine zu bescheibene Rolle gespielt, bei beren Fortbauer zu viel zu verlieren, s feinen Entschluß, Alles aufzubieten, bamit bie bochfte Reichswürde wieder nem biefes Beschlechtes ju Theil werbe, nicht febr natürlich erscheinen ju Ronig Albrecht's I. mannliche Nachkommenschaft bestand aus ben nf Brübern Friedrich, Leopold, Albrecht, Beinrich und Otto; ba bie brei steren bamals inbessen noch minderjährig waren, rubete bie Bertretung ber ibeburgischen Interessen in ben Banben ber beiben Erstgenannten. Frieb. d, ob feiner einnehmenben Beftalt ber Schone genannt, war zwar ber geb. 1286 elteste und sonach bes Hauses Chef, aber beffen thatsachliches Oberhaupt th eigentliche Seele boch fein jungerer Bruder Le o pold I., von ben Zeit-geb, um 1290 noffen "bie Blume ber Ritterschaft" und nicht mit Unrecht geheißen, ba er en so sehr durch Tapferkeit und Feldherrntalent, als durch Thatkraft, Cha-Aterftarte und ritterlichen Sinn bervorragte. Er übte barum auch auf ben tern, wie schone Manner gewöhnlich, burch teine sonberlichen Beistesgaben d auszeichnenben, schwankenben und schwachmuthigen Bruber, wie auf seine mge Familie ben überwältigenden Ginfluß, ben eine energische und gedrunine, sich ihrer Rraft bewußte Individualität auf ihre, in biefen Beziehungen rrucktebende Umgebung außert. Dag trot bet Vierans resultirenden fat-

11

Sugenheim, Deuffe Gefdichte, III.

tijden, mitunter mol etwas unbequemen, Bormuntidaft tes jungeren Brutet über ben altern beibe Bruter Beit ihres Lebens bie innigfte, eine fast leiten idaftliche Runeigung verbant, gereichte tem Bergen bes Einen wie bes Anten au nicht geringer Ebre.

1312

Aus tem berührten Grunte mar tenn auch Leopolt I. ber eigentliche Lenter ber außerordentlichen Thatigfeit, Die Babeburg jett entfaltete, m Arietrich ten Schönen auf ten Thron ter Deutichen zu erheben, zu welchen Bebnie icon bei Beinrich's VII. Lebzeiten mit bem Erzbischofe von Reln mb rem Abeinpfatzgrafen Ruvolph Verbindungen angefnüpft worben. ter ungebeuern, freilich nur burch bie feltenfte Opferwilligfeit aller, felbft ta weiblichen familienglieder und bie grofartigfte Berpfandung ber Santte figungen! ermöglichten, Greigebigfeit, welche bie Gebne Ronig Albrecht's L nicht allein ben Babiberren, fentern allen gegenüber betbatigten, bie bas & reichen ibres Bieles irgent wie forvern tonnten, gludte es ibnen auch in M That, neben tem Ergbiidefe Beinrid von Reln unt tem genannten Rie pfalgrafen noch Bergog Rubolph von Sachien-Bintenberg und bie Marfargie Beitemar und Beinrich von Brandenburg ju geminnen, fo baf fie auf tm unbeftrittene und eine allerdinge febr ftreitige Babiftimme rechnen temm. Dem bestebenben Unbenten an bie burgerirenntliche Gefinnung ibres Batt modren Friedrich und Leopolt es wol jumeift tanten, bag fie auch von mit reren Reicheftarten, wie von Um, Memmingen, Rempten, Burich und anten. 1915 Con. - Oft feben fur; nach Deinrich's VII. Dintritt, bie jur einmutbigen Babl im neuen Oberbauptes reunider Nation ; ju Pflegern, b. b. ju fattischen Gid erferen murten.

ż K

8 F.

'ئٽئو

**8**7 :

... \$ S .:

Minteftene eben jo gebieteriide Anfforterung aber, mit Anfpann all feiner Krafte babin ju wirten, bag Deurschlande Krone ibm nicht wim entwunden, eber ichtimmiten falles toch nur einem ibm belten mit marbenen frieften ju Eben neme. beinf bas hand guremburg, be fonit ber gemind ficbere Beruft Bebmens, bes Pietters feiner jungm Giff. drodere. Edir dech unichner vorauszuieben, daß Pabsburgs währe 🎾 rich's VII. Ledzenka nur verftummarr, meht erteichener Reit und ber bit mit Princesence Evrege Evened von Lieung. Richts unverfucht inse bie fragliche festbare Erwerbung ibm ju entreifen, unt obne Ameifel all Erfelg, wenn unterfrigt von einem trefem Geichlechte abgeneigten Richten benete. Allem ichen im Beginne ibrer biebialligen Bemubunge die eigenaliden Bertreter der Entereffen Engeneburge, bie Erzbifchie Balti

linkelezzizz II. IS49, I., 319 f. Mittheilungen Screen i, étoanuil 1, 1984, 222, 236,

und Beter von Maing (benn ber flebzehnjährige Sohn bes verblichere entbebrte ber ju bem Bebufe erforberlichen Umficht und Rennt-Berhältniffe) gewahren, daß nur fehr geringe Hoffnung vorhanden Böhmentonige Johann bie Nachfolge auf bem beutschen Throne augu-Der entschiedene Widerwille ber übrigen Rurfürsten gegen diese rührte angeblich von ber Jugend und Unerfahrenheit bes Ranbii ber That aber von ihrem längft feststebenden Entschlusse ber, in ille bem Sohne eines verftorbenen Reichsoberhauptes die unmittelceffion in biefer Burbe zu gestatten, um foldergeftalt bas Erblicherselben am wirtsamsten zu verbuten. Sobald Beter von Mainz, ber Erfahrenfte und Schlaueste ber Wahlherren, bie beregte Ueberewonnen, spähete er emfig nach einem andern Bewerber, ber fich mit Aussicht auf Erfolg Friedrich bem Schönen entgegenstellen lieke. terem die beutsche Krone um teinen Preis zu gönnen trieb ihn schon unversöhnlicher Sag gegen Sabeburg an. Er fuchte jenen junachft Bittelebach.

im Vorhergehenden (S.15) erwähnt, theilte fich biefes feit zwei Menn in die oberbaberische und in die niederbaberische Linie; lettere, die ur unmundige Blieber gablte, tonnte nicht in Betracht tommen. Jene us ben beiben Söhnen bes oftgebachten Bergogs-Pfalzgrafen Ludwig igen, bie, wie früher biefer mit feinem Bruter Beinrich (f. oben S. 53), in beständigem Daber lebten. Entzündet wurde derfelbe baburch, olph nach bes Baters Ableben bie Unmunbigkeit seines jungern Lubwig2) bazu migbraucht batte, bie Alleinregierung in Obernt ber Bfalgaraficaft am Rheine zu usurviren. Denn eine band-Usurpation war bas, weil es nicht allein bem in allen Fürsten-Deutschlands bamals herrschenben Herkommen und bem Testamente ters, sondern auch einer speciellen Bestimmung König Rudolph's I. ief, burch welche bie gleichmäßige Theilung bes Gesammtnachlasses en Ludwig unter seine Sohne festgesetst worben. Zwar batte Konig ter Brüder Oheim (ihre Mutter Mechtilbe war seine Schwester) ben enothigt, bem in Wien mit Friedrich bem Schonen und Leopold i erzogenen Jüngern eine beschräufte Mitberrichaft einzuräumen, aber : mehr zum Schein, als in Wahrheit, bis Ludwig endlich bie Theirbaverns ertrotte, die Rheinpfalz jedoch ausschließlich Rubolphen Unwille barüber, so wie ber Glaube, bag er bei jener zu

1294 3. Febr.

1281

1. Aug.

1301

1310 1. Dft.

efer erblictte das Licht der Welt im I. 1282, höchst wahrscheinlich Anfangs Sa-Bruder Rudolph am 4. Ott. 1274. Böhmen, Mittelsbach. Regest. 48. 68. Monum. Wittelsbac. II, 131.

kurz gekommen, entzündete aber schon im nächsten Jahre neuen Streit zwischen biesen Wittelsbachern, den Ludwig zumal mit ungemeiner Leidenschaft, mit der ganzen Erbitterung eines lange tief im Innern verschlossenen Haffes führte. Die schlimmen Früchte, die der unselige Bruderkrieg dem armen Lande mit seinen Fürsten zeitigte, so wie Rudolph's I. größere Besonnenheit, erwirkt endlich einen Vergleich, kraft bessen dieser die väterliche Hinterlassenschaftlich regieren, die Kurwürde aber lebenslänglich allein besitzen sollte; erst nach Rudolph's Ableben wurde letztere dem jüngem Bruder überwiesen, und dann immer dem Aeltesten der Familie.

1313 **21. Zun**i

> i 1**2**32 g

1308 8. Nov.

1313 21. Decbr.

In bem eben ermähnten vorhergegangenen Rampfe zwischen ben Brüben war Erzbischof Beter von Mainz Rudolph's Alliirter's) und überhaupt ide seit einigen Jahren ihm befreundet. Dieser Umstand und ber lebhafte Buid bes geiftlichen herrn, eine für sein Ergftift wichtige febr alte Streitfrage Bortheile beffelben zu erledigen, maren es, bie jest feine Blide zunächft auf be in Rebe ftebenben Wittelsbacher lentten. Als nämlich bie gefürftete Abei Lorsch ob ihres tiefen Verfalles ber mainzer Kirche einverleibt worten, batte biefe zu ihrem großen Berbruffe ben bisherigen Schirmvögten jener, ben Mein pfalzgrafen, Burg und Stadt Beinheim nebft anderen flofterlichen Befitungen überlaffen, und Erzbischof Beter felbft, um bie bieraus erwachfenen languie rigen mitunter fehr blutigen Banbel zu beenbigen, zum Bergichte auf Beinbein sich verstehen müssen 4). Es ließ sich unschwer voraussehen, daß die Wittels bacher gerne bagu bereit fein murben, mit ber Rudgabe biefer wichtigen Be fitung bie gelungene Erbebung Gines von ihnen zur bochften Reichsmitte vergelten, und Pfalzgraf Rubolph zögerte in ber That nicht, schon auf tie erften bieffälligen Eröffnungen bes Mainzers bemfelben nicht nur biefe 311 gabe, fonbern auch bie Abtretung ber Burg Reichenstein und 10,000 Mad Silbers zu versprechen, wenn es ihm gelange, seine ober feines Brutet Ludwig Königswahl burchzuseten. Offenbar in ber, auf ihr berührtes Fremdschafteverhältniß fich grundenden, Meinung, bag Beter hauptfachlich feine Erhebung im Auge habe, was auch anfänglich ber Fall fein mochte, die burch die bald gemachte Wahrnehmung, welch' geringe Aussicht vorhanden fa. Die Stimme ber übrigen Aurfürsten für ben rauben und berrischen, bei Die mand beliebten Rubolph zu gewinnen, die bedeutsame Anderung erfuhr, bet ber Erzbischof ben ibm zugesicherten großen Preis burch Lutwig's Beforberns auf ben Thron ber Deutschen zu erlangen strebte, bie bei weitem leichter

4) Dahl, Befchr. b. Fürftenth. Lorich 79 f. 282. u. Urttbuch 39, (Darmit. 1612.

<sup>3)</sup> Am 3. April 1311 verpflichtete fich ber Mainzer, gegen Zahlung von 5,000 find heller, Rubolphen im nächften Sommer Hilfsvöller wiber ben Bruber zu fenben. Bemann, a. a. D. II, 175 f. Somer a. a. D. 62.

ericbien, jumal feit bem neulichen glanzenben Siege bes Lettern bei Bam. melsborf, mit welchem es folgende Bewandniß batte.

Wie erwähnt blübete bie niederbaberische Linie Wittelsbach's bamals nur in minorennen Bringen, zu beren Bormund Herzog Otto, bes jungften Bater und ber beiben anderen Obeim und Pfleger, seinen Schwager 5) Ludwig von Oberhabern turz vor feinem Ableben bestellt, und fie bem besondern Schute ber Stäbte seines Landes empfohlen hatte. Gleich ben noch lebenben Müttern 9. Sept. ber fraglichen Anaben fühlten auch die Sbelleute Rieberbaberns burch biefe Anordnungen, burch bas bem verachteten Bürgerstande bewiesene größere Bertrauen sich bochlich verlett; sie wandten sich barum, im Namen ber Unmunbigen, an Friedrich ben Schonen von Desterreich mit ber Bitte um Schut cegen bie angeblichen Unbilden, die Ludwig und bessen, weislich zum Mitvormund angenommener, Bruder Rubolph gegen bie Baifen fich erlaubten. Da biefe Magen von bem Anerbieten eines Bertrages begleitet waren, fraft beffen ibm felber bie Tutel über bie Bringen auf bie nachsten feche Jahre anvertrant werben follte, ließ ber Habsburger burch beffen Abschluß fich verleiten, . 1313 iene ohne Beiteres als begründet anzuerkennen, und jur Beschirmung ber vorgeblich bedrängten Unschuld seinen Jugendfreund Ludwig —, bie in Wien, wie berührt, aufammen erzogenen Bettern batten sich bald liebgewonnen, mit ftarter Beeresmacht zu überfallen. Obwol von seinem, ihm innerlich moch immer grollenden, Bruder gar nicht unterftützt, erfocht Ludwig bennoch. 9. Rov. mit Sulfe ber Statte, jumal Straubingens und Landshuts, ben erwähnten Sieg bei Bammelsborf über bie Defterreicher und Ebeln Rieberbaberns, ber Friedrich bem Schonen alle Luft benahm, ihm die fragliche Bormunbschaft Minger ftreitig zu machen. Er verzichtete in einer personlichen Zusammentunft mit Lubwig zu Salzburg um fo bereitwilliger\_auf dieselbe, ba ber Wittelsbacher bies mit bem Berfprechen vergalt, ihn bagegen in feiner Bewerbung um Dentschunds Krone nach Kraften zu unterftüten 6). Am folgenreichsten wurde bie in Rete stebenbe glanzende Waffenthat für Ludwig jedoch baburch, daß fie im in allen beutschen Gauen einen großen Ruf als Feldberr und viele Freunde unter habsburgs gabireichen Begnern erwarb. Gehr natürlich mithin, bag beren Saupt, Beter von Maing, ihm feitbem febr bold und um fo eifriger bemubt war, ben ihm verheißenen bebeutenben Breis burch biefes Wittels-

1314 17. April

<sup>5)</sup> Beatrig, Lubwig's Gemablin, war nämlich Schwester Agnefens, ber feinigen; beibe weren Tochter bes (9. Dechr. 1309) verftorbenen Bemogs Beinrich III. von Glogan. Anders, Schleften wie es war II, 37.

<sup>6)</sup> Rury, Friebr. b. Schone 95 f. BBhmer, Bitteles. Meg. 73.

1314 Márz

3uni

bachers Erhebung auf den Thron der Deutschen zu gewinnen, da fie auch, wie gesagt, als die viel leichter ausführbare erschien. Und wirklich gelang es ben Erzbischofe icon nach wenigen Monten einen ber von Friedrich bem Schonen bereits gewonnenen Kurfürsten, ben Markgrafen Walbemar von Branbenbun (ber in diefer Bablfrage überhaupt eine gar bagliche Zweideutigkeit bethe tigte) 7) zu vermögen, jenen fallen zu lassen und sich ihm anzuschließen. De nun auch König Johann von Böhmen und bessen Oheim Balbuin nach ten miflungenen Bersuche, ben Erzbischof von Köln berüberzuziehen und ber ihm befannt geworbenen Sinnesanberung Betere alle Aussicht fewinden faber. bes Erstern Erhebung auf ben beutschen Thron burchzuseten, gludte es ben schlauen Mainzer, bem eigentlichen Leuker biefer ganzen leibigen Bablangele genheit, um fo eber, beibe für Ludwig von Oberbabern zu gewinnen, ba ibe ohnehin triftige Gründe ben Luxemburgern bringend empfahlen. Einmal, wute ber Hauptzweck biefer, Habsburg vom beutschen Throne auszuschließen, erreicht; bann befaß ber Sieger von Gammelsborf folch' geringe Bausmacht, fo lem Kaffen und so viele Schulben, daß in dem zweifellos bevorstehenden Rampk mit Friedrich bem Schönen die Unterstützung jener ihm burchaus unentbehr lich war. Mithin ließ sich unschwer voraussehen, er werbe wie ihr Geschief. so auch auf lange hinaus gefügiges Wertzeug in ihrer Sand bleiben, und eter beshalb nicht allein ihre Stimmen, sonbern auch ihren Beiftand m feine Befestigung auf bem bentschen Throne um höhern Preis benn irgent in anderer Bewerber ertaufen müffen.

Zwar lehnte Herzog Ludwig, wegen bes erwähnten seinem Jugenbfrende gegebenen Versprechens die Kandiratur um die Krone anfänglich ab. Der versührerischen Glanze eines Diadems glückte es jedoch sehr bald, ihn von der Richtigkeit der von Mainz, Trier und Böhmen geltend gemachten Ansicht überzeugen, daß die fragliche Zusage ihn nicht binden könne, wenn es sich wie seine eigene Erhebung zur Königswürde der Deutschen handle. Raum wird es nach dem in früheren Abschnitten Erzählten der ausdrücklichen Erwähnen bedürfen, daß der Wittelsbacher die Stimme seiner Wähler mit eben so and men Gelbsummen<sup>5</sup>) und eben so arger Verschleuberung der Güter und Recht des Reiches erkausen mußte, wie Friedrich der Schöne die der seinigen. De Letzern Wahl ersolgte endlich in Frankfurts Vorstadt Sachsenbausen, die

Ş

2

1314 19. Ott.

<sup>7)</sup> Ribben, Dipl. Gefc. Balbemare II, 140. 147 ff.

<sup>8)</sup> Erhielten boch selbst die Herzöge Johann und Erich von Sachsen-Lauenburg, M lange nicht zu ben wichtigsten Kursurfürsten gehörten, weil ihre Bahlftimme bestritten wat, biese von dem Wittelsbacher nicht weniger als 2,200 Mart seinen Silbers, für weiche sihnen später (27. Sept. 1320) die Stadt Lübect verpfändete. Subendorf, Registrum !!

181 f. Urfundenbuch d. Stadt Lübect II, 341.

1314 20. Dtt.

wig's Tags barauf in biefer alten Reichsstadt selbst und zwar burch bie Debrbeit ber Aurfürsten. Denn bie bes Wittelsbachers ward burch brei unbeftrittene Stimmen, Mainz, Trier und Brandenburg, gegen zwei, Köln und Pfalz vollzogen, ober, wenn man bie beiberseits binzugezogenen ftreitigen (bie bobmifche und fachfische) mitgablte, burch fünf gegen vier. Da es bamale inteffen noch teineswegs gesetslich feststand, zwar altes 9) jedoch nicht allgemein anerfanntes hertommen mar, bag zur Gultigfeit ber Bahl schon bie Majorität ber Stimmen binreiche (bie Reichsstätte z. B. beharrten noch immer bei ber Anficht, bag bagu ber Rurfürften Ginmuthigkeit erforberlich fei), so konnte im Grunde feiner ber Gewählten fich größerer Berechtigung, fich eines legalen Bortheils über ben Gegner rühmen. Denn auch ber icheinbare, bag Lubwis ber Baber an bem rechten Orte, ju Machen, aus ben Banben ber Erzbischöfe von Mainz und Trier bie Krone empfing, ward baburch wieder aufgewogen, 25. Ron. baf fie Friebrich bem Schonen an bemfelben Tage zwar in Bonn, aber burch ben rechten, weil allein bazu befugten, Erzbischof, ten von Roln, auf's Daupt gesetst wurte.

= Freilich batte auch bas fonnentlarfte Recht eines ber Erwählten einen abermaligen Thronftreit von Deutschland nicht abwenden konnen, ba Reiner bon beiten geneigt mar, um bes Rechtes und bes allgemeinen Beften willen mrudutreten, mithin nur bas Blud ber Schlachten entscheiben tonnte. Der - fongd unvermeibliche Rrieg zwischen ben zwei Ronigen geftaltete fich zu einem ber fonterbarften, welche bie beutsche Beschichte tennt, hauptfächlich weil beibe mur zu balb bie Erfahrung machen mußten, welch' geringe werkthätige Unterfrühring fie von ihren Anhängern zu erwarten hatten, wie wenig fie tiefen, ja mitunter ben eigenen Kriegern trauen burften, und bann, weil in ben Kampf bie Krone sich noch andere Momente mischten. Anscheinend gablte ber Bietelsbacher bie meiften und machtigften Belfer im Reiche, benn fur ibn erflarten fich ber weitaus größte Theil bes Rorbens, ber größere bes Nieber-Theins, Franken, Babern, Stude von Schwaben, Böhmen und Mahren. Milein die nominelle Anerkennung war auch so ziemlich Alles, was Ludwig ben ber überwiegenden Dajorität seiner Anhänger hatte. Norbbeutschland Blieb gang nentral, vornehmlich weil hier gleichzeitig mit tem Throustreite ein Emperft erbitterter Rrieg entbrannte, in ben fast fammtliche Fürsten biefer Begenben verftridt murten. Scheinbar bezwedte berfelbe zwar nur bie übermuthige rebellische Bansestadt Stralfund jum Behorsame gegen ihren recht-

<sup>9)</sup> Consuetudo enim regni a temporibus antiquissimis habita docet, ut dictum est. quod, qui quatuor voces habet, electionem habet perfectam. Henr. de Herword. Chron. 231 (Ed. Potthast Gotting. 1859).

mäßigen Lanbesherrn, Wiglam III. von Rügen, gurudguführen, in ber Thet warb er aber entzündet 10) burch ben Reib und bie Besorgniß, mit welchen bes Blud und die mehr und mehr anschwellende Macht bes vorhin ermabnten Markgrafen Balbemar von Brandenburg, eines ber einfichtsvollften und fraftigften Regenten Dieses Lanbes und bes Beichüters ber Stralfunder, nicht nur die gange nordbeutsche, sonbern selbst die nordeuropaische Welt erfüllten, weshalb auch die ftandinavischen Reiche und Bolen lebbaften Antbeil baran nahmen. Die entscheibenbe Nieberlage, bie Balbemar in ber unge mein blutigen Schlacht bei Granfee11) febr merkourdig!, vornehmlich burch bie Tapferteit bes meift aus Bauern bestehenden Fugvoltes feiner Gee ner, erlitt, machte biefem Rampfe im Norben zwar ein Enbe, inbem bie große Erichöpfung beiber Theile faktische Baffenrube fofort eintreten lieft : ber etwas nach Jahresfrist abgeschlossene templiner Definitivfriede mufte vom Brantenburger mittelft Bergichtleiftung auf bas Land Stargarb ertauft werten. Die berührte Erichopfung ber nordbeutschen Fürsten und bie neuen, im Rob genben noch zu erwähnenden, Wirren, die Markgraf Balbemar's balb nachber erfolgter Tob in tiefen Theilen bes Reiches hervorrief, würden ben tontgen Machthabern aber felbft bann jebe Ginmischung in ben Streit amifden Ludwig bem Bayer und Friedrich bem Schonen verwehrt haben, wem fe auch größere Neigung bazu verspürt hätten, als in Wahrheit ber Fall geweien.

Noch viel schlimmer für ben Wittelsbacher war jedoch, daß er auch von seinen bebeutendsten Anhängern in benjenigen Theilen Germaniens, bie vor nehmlich ber Schauplat des Kampses um die Krone wurden, im südweftlichen Deutschland, nur sehr geringfügige Unterstützung empfing. Bon den Knöfürsten, die ihn auf den Thron erhoben, verharrten die zwei geistlichen, die von Mainz und Trier, in schmählicher Gleichgültigkeit, welche hand sächlich daher rühren mochte, daß beibe den bedungenen Lohn ihrer Stimmen in der Abtretung von wittelsbachischem Hausgut oder in den Rheinlanden gelegener, ihrem Arme mithin leicht erreichbarer Bestungen und Einkünfte des Reiches bereits erhalten, jenen solglich nicht erst von dem Siege Ludwig's über seinen Gegner zu erwarten hatten. Obwol sie dem Baber lebenstänglich en Beistand wider den Habsdurger urtundlich zusicherten ih, ginz in Wahrheit ihre vornehmste Sorge doch nur dahin, die neuen Erwerburgen auf jeden Fall vor Schmälerung zu schützen, und da ihr Amtsbruder was

1317 19, Juni

1316

Mug.

1317

25. 9lov.

<sup>10)</sup> Klöben a. a. D. II, 199. Fod, Rügensch-pommersch. Gesch. III. 16. 34 ff.
11) Richt bei Schulzenbors, wie gewöhnlich und noch von Boll, Gesch. b. Land

Stargarb 1, 240 (Reuftrelit 1846) angenommen wurde. Bergl. Jahrbucher f. medlenisch. Sefch. XI, 212 f.

<sup>12)</sup> Dominicus, Ergb. Balb. v. Trier 165.

Poln, Friedrich's Hauptmähler, aus abnlichem Grunde, auch feine angelegentlichere tannte und ihre Indiffereng bezüglich ber Berfon bes enblichen Siegers, unter ber beregten Boraussetzung natürlich, theilte, so vereinten fich bie brei Briefterfürften alsbalt zu einer recht banbgreiflichen Darlegung biefer Sie tamen nämlich überein, mahrend bes Rampfes ihrer beiben Erwählten gute Freunde zu bleiben, fich gegenseitig nicht zu schaben, und nur mit aller Anftrengung babin ju ftreben, bag ber fcbließliche Sieger an ben Bablern seines Gegners teine Rache übe, fie vielmehr im Bollgenuffe ibrer bermaligen Besitzungen und Rechte, mithin auch ber unlängst neuerworbenen, belaffe! Wenn Lubwig's bes Babern britter Babler, Ronig Johann von Böhmen, größere Opferwilligkeit für benselben bethätigte, so rührte bas wol nur baber, bag ein beträchtlicher Theil ber Berheiffungen, gegen welche er ihm seine Stimme verkauft, auf Habsburgs Rosten lautete, folglich and erft nach beffen Bewältigung erfüllt werben tonnte. Allein auch ber Unterftutung tiefes feines bebeutenbften Belfers -, Johann batte ihm eine ansebnliche Beeresschaar nach Schwaben zugeführt und im nachsten Jahre verfprocen, ibm bei jebem Angriff Friedrich's bes Schonen mit zweihundert Belmen, und mit feiner gangen Macht beigusteben, sobalb er ber gewaltigen Rebellion in seinem eigenen Reiche Meister geworben, 13) - ging ber Wittelsbacher eben wegen letterer nur zu balb verluftig. Denn biefer Aufftand ber gechischen Barone — (angefacht theils burch Johann's rücksichtslose finanzielle Ausbeutung Böhmens und übertriebene untluge Bevorzugung ber Deutschen, theils burch bes bohmischen Abels Lüsternheit nach ben Gutern und Einfunften \_ ber Krone, und verlangert burch Habsburgs Rante, welches natürlich mit Begierte bie willtommene Gelegenheit ergriff ben Gegentonig feiner Hauptftube zu berauben, und barum auf die von ben Emporern angetragene Allianz freudig einging) 14) — lähmte bes Luxemburgers Macht bergestalt, bag es ihm langere Zeit ganz unmöglich wurde, seinem Freunde Ludwig, irgend welche Bulfe zu gewähren.

Holglich sah fich bieser Jahre lang zumeift auf die eigene Hausmacht angewiesen, die ber ungleich größern seines Gegners um so weniger gewachsen

1318 23. Aug

> 1316 Aug.

1317 19. Juni

1315

1317 27. Dec.

<sup>13)</sup> Nosque si de gwerris nostris in regno nostro Boemie respirare poterimus homo modo ipsum dominum nostrum regem invasum tamen per predictum ducem Austrie in predictis partibus cum tota nostra potencia subsequemur. Shirtmann, Monum. Wittelsb. II. 262.

<sup>14)</sup> Schötter, Johann Graf v. Luxemb. u. König v. Böhmen I, 173. 206 ff. (Lux. 1865). Um die Massen gegen Johann anszuwiegeln, verbreiteten die Barone gegen ihn die mussunigsten Beschulbigungen, die auch nur zu viel Glauben fanden, so z. B. die, er beabsteige alle Czechen aus dem Lande zu vertreiben und durch beutsche Ansiedler zu ersehen. Schöter I, 209.

war, ba er anfänglich nicht nur bie volle Kraft Wittelsbachs nicht einzusehen vermochte, sondern fogar einen febr bebeutenben Theil berfelben gegen fich gekehrt fab. Wie oben berührt war bie pfälzische Kurftimme eine ber beiben unbestrittenen, bie Friedrich ben Schonen auf ben Thron ber Deutschen berufen. Bu folch' schnöbem Gebahren gegen ben eigenen Bruber war Pfalgaraf Rubolph I. weniger burch Defterreichs Freigebigkeit und glanzende Berbeifungen, als burch ben Reib und Berbruß bewogen worben, die er barüber empfant, bak bas oben ermähnte Uebereinkommen mit Erzbischof Beter von Main nicht, wie er ficher erwartet, feine sondern Ludwig's Königswahl so wesentlich überbrückt hatte. Zwar glückte es einigen aufrichtigen Freunden ihres Saufes ben Bfalgrafen gur Anerkennung ber toniglichen Burbe bes jungern Brubers # vermögen; allein trot ber feierlichen Gite, mit welchen fie befräftigt worben, war bie Ausschnung ber beiben Wittelsbacher auch jett nur eine scheinbar und von febr kurzer Dauer, wie schon baraus erhellt, bag ber altere fast gleich zeitig von Friedrich bem Schönen Gelb annahm 15). Der im nächsten Jahr awischen ben Brübern, trot ber reblichen Bemühungen eines großen Theiles ihrer Ritterschaft und Städte, bas abzuwenden und trop der Bereitwilligkeit, mit ber Ludwig beren biesfällige Dazwischenkunft acceptirte 16), neuerbings entbrennente Krieg entete unglücklich für Rubolph I., ber bem Könige bis un Beentigung tes Kronftreites mit Habsburg tie Alleinregierung aller vaterlichen Lante schließlich überlaffen, fich mit einem Jahrgelbe von 5,600 Pfunt mundener Biennige fo wie mit einigen baberischen unt pfalgischen Schlöffen begnügen mußte. Unfähig, biese Demüthigung und Ludwig's Triumph zu verwinden, begab fich Rubolph zu beffen Feinten nach Defterreich, woselbft a schon nach wenigen Jahren ftarb.

Unter solchen Umständen wurde Ludwig der Baber in ten tritischen. b. h. in ten ersten Jahren nach seiner Wahl offenbar ganz unfähig gewein sein, Friedrich tem Schönen die Spike zu bieten, wenn ihm nicht zwei Memente ungemein hülfreich zu Statten gekommen wären. Erstens, tag er in der überwiegenden Majorität der Reichsstädte gleich Anfangs eben so trew wie opferwillige Anhänger fand; zweitens und hauptsächlich, Habsburgs gleichzeitiger Kampf gegen die Schweizer. Jenes verdankte der Wittelsbacher der Bürgerfreundlichkeit, die er schon als Viertelsberzog von Babern bewiesen, und dem entgegengesetzten Ruse der habsburgischen Brüder, die besonders seit ihrem, gleich näher zu erwähnenden, erbitterten Kriege mit

1315

6. Mai

1316

Suni

1317

26. Febr.

1319

13. Mug.

<sup>15)</sup> Böhmer, Bittelsbach. Reg. 67.

<sup>16)</sup> Mussat in den Abhandlungen b. histor. Klasse b. baver. Atadem. VN (1855), 279 f.

ben freien Gemeinden Helvetiens fast überall mit Recht als abgesagte Feinde auch ber freien burgerlichen Benoffenschaften galten. Daber rührte es benn and, baf felbft von tenjenigen fcmabifden und oberrbeinischen Statten, bie sowol wegen ihres ausgebreiteten Handels nach Desterreich als um der vielen Lehn- und Pfandguter willen, die ihre Batricier - Beschlechter von biesem Dauje besagen 17), anfänglich für Friedrich sich erklärt, mehrere trot bem balb zu seinem Gegner übertraten. Die beregte warme und opferwillige Ergebenbeit ber Reichsbürgerschaften mart Lutwig bem Baber in seiner fraglichen schlimmsten Zeit nun schon beshalb ungemein nütlich, weil er ihr zum allergrößten Theile bie Mittel gur Werbung und Erhaltung seiner Streitfrafte verbankte. Er, ber überaus Gelb. und Creditarme, mare ficherlich völlig außer Stante gewesen, fich biese zu verschaffen, wenn er fie nicht in ben 3abressteuern ber Stabte und in ihren freiwilligen Beitragen gefunden batte; bie belangreichen Abgaben 16), welche bie Bürgerschaften bes Reiches bem Dberhaupte beffelben alljährlich zu entrichten batten, bilbeten nämlich bamals, nebst ben wenigen noch nicht veräußerten ober verpfandeten Regalien 19), beffen bebeutenbste Ginnahmequelle. Bubem hatte ber Wittelsbacher ter Tapferleit ihrer maffengeübten Bewohner manche erhebliche Unterftugung und febr mubliche Diversion zu verbanten, bie fie feinen Gegnern in ben tritischsten Momenten bereiteten, wie namentlich bie Augsburger20) im Berbft 1319, wo Lutwig's Sache so übel stant, bak er bie bornenvolle Krone niederzulegen

<sup>17)</sup> Raifer, Guntia 88 f. 3ager, Ulm 218 f.

<sup>18)</sup> So entrichtete 3 B. bie Stadt Libed bem Reichsoberhaupte eine Jahressteuer von 600 Pfund lübischer Pfennige igleich 300 Mart Silbers. Bergl. Märkische Forschungen VII, 140) nach Quittungen aus den 33. 1305—1308 und 1327 bei Riedel, Cod. Dipl. Brand. B, VI, 35—41 und Schöppach, henneberg. Urktbuch I, 108. Die jährliche Steuer Ophenheims hatte L. Adolph 1297, um bessen Alltreit die bislang bewiesene Treite zu belohnen, auf 300 Mart tolnisch ermäßigt, jedoch nur für seine Lebenszeit Fraul, Gesch. v. Oppenh. 268), die Augsburgs A. Albrecht 1301 aus ähnlichen Gründen auf 400 Pfund Heller, die Friedbergs u. Wehlars zusammen betrug nach einer Urk. A. heiniches VII. v. 1312 (prout in registris curie nostre invenimus) 2,500 (Bohmer, Rog. 224. 299, und die Ründergs, nach Urk. v. 1324—1347, 2,000 Pfund Heller. Stillsteid und Märder, Monum. Zollernau II, 384. 397. 403. III, 155.

<sup>19)</sup> Bie namentlich tas Münzegal, durch dessenzeitweitige Beräußerung oder Berpachtung auch an Anständer die deutschen Könige in ihren Geldnöthen sich östers zu helsen pflegten; so z. Albrecht I. durch Ueberlassung der Münzstätte zu Schwäb.-Hall, einer der ältesten Süddentschlands, an siorentinische Kausseute, wie man aus einer Urk. v. 5. Deebr. 1308 im Archivio Storico Italiano, Nuova Serie VI, 1, 20 (1857) ersieht, in der es heißt: ipsi — — secerunt et contraverunt inter so ad invicem sotietatem, in partidus Alamaniae in civitate Allensi, maxime in saciendo et super saciendo sieri et sadricari monetam que appellatur moneta Allensis, et ipsam monetam et redditum ipsius monete emerunt ad... D. Alberto olim rege Romanorum.

<sup>20)</sup> Herberger, Raif. Ludwig b. Baper n. b. trene Stadt Angeb.: Jahresbericht b. biftor. Ber. f. Schwaben n. Reuburg, f. 1851—52, 36.

1319

1320

Aug.

ernftlich beabsichtigte21), und bie Speierer fogar treimal. Begen biefer entschiedenen Barteinahme ber meiften und wichtigften Reichsftabte für ben Baber gestaltete sich ber Thronstreit zwischen ihm und Friedrich bem Schonen auch gleich Anfangs zu einem Kampfe zwischen ber Aristofratie und bem Bürgerthume; baber bie Unguverläffigfeit bes bem Wittelsbacher anbangenben, unter seinen Fahnen sechtenben Abels, sogar ben baberischen nicht ausgenommen. Der Berrath felbst feines intimften Bertrauten, bes Grafen Ludwig von Dettingen, ber ju Friedrich überging und bafür mit ber Band einer Schwester beffelben belohnt murbe, gibt bierüber einen bebeutsamen Fingerzeig, wie es benn auch feinem Zweifel unterliegt, bag ber Bittelsbacher nur beshalb vor ben Desterreichern wieberholt flob, ober eine schickliche Belegenbeit, entscheibente Bortheile zu erringen, nicht benützte, weil er auf bie von Sabsburg bestochenen Evelleute in seinem Beere, bie fogar einmal mit feiner Ermorbung schwanger gingen, sich nicht verlaffen tonnte, ober, wie 3. B. in Stragburg, vor ben meuchlerischen Anschlägen öfterreichisch gefinnter Batricier fich schnell retten mußte 22).

Noch nütlicher aber als bie beregte opferwillige Singebung ber Reicht städte ist diesem der gleichzeitige Krieg Habsburgs gegen die freien Schweizergemeinden geworben, weil er bemfelben eine bedeutente birefte und anbaltenbe Labmung ber Rrafte ber Begner in ber fritischften Jahrmode seiner Königswürde verbantte. Wie noch in mehreren anberen Gegenden Deutschlands und selbst in manch' anteren Schwabens -, fo 3. B. bie freien Leute auf ber sogenannten leutlircher Baibe und in ber Burs, welchen geger über, beiläufig bemerkt, bas haus Defterreich in späterer Zeit, feit ber Dit bes fünfzehnten Seculums, fich eben fo benahm, wie in ber bier in Rete stehenden gegen die Urkantone 23). — hatten sich auch in Belvetien, welches bamals zu Schwabenland gerechnet wurde, am Bierwaldstätterfee, ba, wo bie Natur felbst ben Menichen gleichsam eine Festung geschaffen bat, unter aller Stürmen ber Jahrhunderte einige Ueberreste ber altgermanischen Kleinen Gemeinfreien erhalten. Es war die Mehrzahl (wenn gleich nicht Gesammtheit, benn Borige gab es auch bier) ber Bewohner ber brei Thaler von Somba, Uri und Unterwalden; freie Landleute, die kein anderes Oberhaupt anerkannten, als ben Träger ber beutschen Krone. Schon lange vor ber Erbe bung bes Hauses Habsburg zu ber hohen Würde waren ihm biese freier Bauerngemeinden ein Dorn im Auge, weil inmitten seiner Besitzungen ge-

<sup>21)</sup> Monach. Fürstenfeld. bei Böhmer, Fontes I, 56.

<sup>22)</sup> Monach Fürstenfeld. l. c. 55—57.

<sup>23)</sup> Panin, Beschreib. b. Oberamte Leutsirch 103 f. u. b. Oberamte Bangen 164 f. (Beschreib. b. würtemberg. Oberämter XV u. XVIII).

legen und barum seinem Streben, folde zu einem zusammenbangenben Bangen abzurunden, ungemein binderlich. Der Umftand, bag eine biefer Bauernicaften, bie von Schwbz, fich bereits im amolften Jahrbunbert veranlaft gefunden, die in Raiser Friedrich's I. Tagen 24) ausgestorbenen Grafen von Lengburg, beren Erben zum Theil bie Habsburger murben 25), geitweilig ju ihren Bogten und Schirmern zu mablen, allem Anscheine nach weil fie ber Unterftutung berfelben in ihren langwierigen Streitigkeiten mit bem Rlofter Einfiedeln 26) bedurften, bot ben Sabsburgern eine überaus erwünschte Sandhabe zur Ausführung ihrer Anschläge gegen tie fraglichen Thalbewohner. Sie behanpteten nämlich, die Lenzburger maren beren erbliche Bogte gemefen, fie baber ibre Rachfolger in biefer Eigenschaft, und nannten sich auch urtundlich fo. Wenn die Schwbzer biergegen eine Zeitlang feine Ginfprache erhoben, jo geschah bas wol nur, weil sie in ihren fortwährenben Sanbeln mit Ginfiedeln bes Beistandes ber Grafen nicht entrathen konnten. Sobald aber biefes Beburfniß sich minter gebieterisch geltenb machte, baten bie Schwbzer Raifer Briedrich II., fie von ber behanpteten habsburgischen Erbvogtei zu befreien und ihre burch fie fattisch aufgehobene Freiheit und Reichsunmittelbarkeit wiederberzustellen, mas jener um so bereitwilliger that 27), da die in Rede stebenben Grafen bamals Anhänger bes Pabstes waren. Dagegen wandten - fic bie Letteren an biesen, um mit seiner Bulfe bie ihnen so wiberwartige Entideibung bes Reichsoberbauptes umzuftoken. Das Breve, mittelft welchem Junoceng IV. befahl, die Schwhzer nothigenfalls felbst burch ben Rirchenbann aur Anertennung ber habsburgischen Erbvogtei an amingen, gibt sprechenbes Zeugniß bavon, bag die Grafen bamals gleiche Ansprüche auch in Unterwalden burchauseten suchten, woselbst fie wol Grundbesit, aber Hobeiterechte irgend welcher Art so wenig wie im Lande Uri batten, woraus eine weitere nicht unwesentliche Bestätigung ber bier bervorgehobenen eigentlichen Beschaffenbeit ihrer behaupteten Erbvogtei über Schwbz folgt 28).

1247 28. Aug.

1240

<sup>24) 3</sup>m J. 1172 ober 1173. Millinen, Die Grafen v. Lenzburg im schweizer. Ge-

<sup>25)</sup> Liebenan, Die geschichtl. Urfachen b. Entfleb. e. schweizer. Eibgenoffenschaft 21 (Bugern 1857).

<sup>26) &</sup>quot;Gar zu gern möchten wir das ganze Berhältniß auf diese Streitigleiten zuruch sehren und auf sie beschräufen, so daß wir aunähmen, die Lenzburger seien gerade für diesen Proces als Beistand und Bertheidiger gewählt worden." Wartmann, Die tönigl. Freibriefe f. Uri, Schwyz u. Unterw. v. 1231—1316: Archiv. f. schweizer. Gesch. XIII (1862), 120.

<sup>27)</sup> Befter Abbrud ber betreffenben Urt. 2. Friedrichs II. v. Decbr. 1240, wie überbandt aller bierbergeborenben toniglichen Diplome, bei Bartmann a. a. D. 118.

<sup>28)</sup> Hagen, Die Bolitit b. Kaif. Anbolph v. Habeb. n. Albrecht I. n. b. Entfteb. b. foweig. Eidgenoff. 9. 35. 45 ff. (Frift. 1857). Lorenz, Leopold III. n. die Schweiger-

Bei Rubolph's I. gewaltiger Herrsch. und Erwerbeluft, bei seiner überall bemerklichen Ausbeutung ber oberften Reichsgewalt im Dienfte ber Interessen seines Bauses verstand es sich gleichsam von felbft, baf er nach feiner Erhebung auf ben Thron ber Deutschen biefe Berfnche beffelben, bie in Rebe stebenden brei Thaler fich unterthan zu machen, mit erhöheter Energie fortsette. Und mit dem günstigsten Erfolge, ber fast mehr noch als seiner neuen erhabenen Bürbe bem Umftanbe zu banten war, bag Habsburg währent er diese bekleidete, wie in Belvetien überhaupt, so zumal in ber Rabe ber fraslichen Urkantone sich sehr vergrößert und namentlich bie benachbarte Start Luzern mit allem Zubehör, mit allen hoheitlichen und grundberrlichen Rechten von dem tiefverschuldeten Kloster Murbach für 2,000 Mart Silbers so wie gegen Abtretung einiger Besitzungen im Elfag erfauft hatte 29). Es ift aufer 16. April Aweifel, baß bei Rubolph's I. Ableben sein Geschlecht bie so lange erftrebte Erbvogtei wie über Schwhz, so auch über Uri und Unterwalten wirkis besaß, nicht minder sicher aber auch, baß alle brei Lande sie mit Ungebro ertrugen, und barum bie oben berührte fritische Geftaltung ber Berbaltniffe in biesen Begenden für Habsburg nach bem Hintritte bes Ronigs rafc u bem Bersuche benützten, ben alten Zustand ber Dinge wiederberuftellen, b. b. ber habsburgischen Erbvogtei fich wieber zu entschlagen. Sie burften fich um so mehr bazu berechtigt halten, ba Rubolph I. nicht befrat war, obre Buftimmung bes Reiches, von ber fich nirgends bie minbefte Gun findet, reichsunmittelbare Bebiete in Unterthanenlander feines Gefcledes ju verwandeln, die ju bem Behufe angewandten Mittel wol auch nicht bie lauterften gewesen sein mochten, wie schon aus seinem oben erwähnten Bo nehmen gegen bas Rlofter St. Gallen gefolgert werten barf. Benug, bereit am siebzehnten Tage nach Rubolph's Sintritt schlossen bie brei Thaler jenen bem Borgeben bes Lettern gegenüber gang confervativen ewigen Bunt, von bem ber urfundlich beglaubigte Urfprung ber fcmeizerifdes Eibgenossenschaft batirt. Er war im Grunde nur Erneuerung eine uns nicht überkommenen, weil allem Anscheine pach gar nicht einmal verbriefe ten, etwa ein halbes Jahrhundert altern 30) entschieben ghibellinifchen un

1291

<sup>1.</sup> Aug.

bunde 32 f. (Wien 1860). Heuster in schweizer. (frauenfelb.) Museum f. biftor. 2016. I, 194. III, 276 ff. Bog, Ueb. b. Gefc. b. Lanber Uri, Schwy in. Untermalben & 1212—1315, 8 f. (Zūrich 1858).

<sup>20)</sup> Segeffer, Rechtsgesch. b. Republ. Luzern I, 104 f. (Das. 1850-58).

<sup>30)</sup> In bie Beit biefer alteften Bereinigung ber Lanbe am See, ber Bathalte, ale in Raifer Friedrich's II. lette Lebensjahre, mag auch ber Schwur im Grutli fallen, mid aber in ber Zeit, in bie man ihn gewöhnlich verfett, gar teinen Ginn batte. Liebenan, be geidichtl. Urfachen b. Entftehung 30.

Rachahmung ber bamals entstanbenen Stäbte-Conföberationen 31). Dies Bünduiß, dem kurz nachher auch die, mit Habsburg in Fehde begriffene, 16. Du. Reichsstadt Zürich beitrat, bezweckte zunächst gegenseitigen Schutz wider Alle, die seine Theilnehmer in ihren Gütern oder Rechten schäbigen, und namentlich ihre Reichsunmittelbarkeit beeinträchtigen würden, führte aber doch auch einige Reuerungen in den Rechtsverhältnissen der drei Thäler ein, wie namentlich durch die Bestimmung, künstig nur Eingeborne als Richter dort zuzu-lassen 32):

Man fieht, bie Grunbung ber helvetischen Gibgenoffen. schaft ist nicht bei Nacht und Nebel und auch früher erfolat, als man sonft glaubte, wie benn überhaupt bas Hochromantische, ber poetische Duft, bie Jahrhunderte lang ihre Wiege umgaben, burch die neuesten Forschungen gründlich zerstört worden sind. Wir wissen jest, bag Wilhelm Tell 33) und fein Meisterschuft mit Allem, was barum und baran bangt, Fabeln, nicht minter volksschmeichelnbe Ausschmudungen 34) ber Sage und Ueberlieferung find, wie tie angeblichen Betrückungen ber Boate Konig Albrecht's I. Wenn letterer auch anfänglich bie Balbftätte betriegte, so erblicen wir biese boch fcon in und feit bem 3. 1294 im Wieberbesitze ihrer alten Reichsunmittelbarteit, als burchaus frei hanbelnte Gemeinwesen 35). Diese kluge Mäßigung mochte bem Habsburger bamals allerdings mehr burch bie Umftande abgenothigt worden, als eine freiwillige gewesen sein; benn an R. Abolph von Raffau hatten jene einen vielbebeutenben Ermunterer und Rudhalt, wenn gleich berfelbe bie urkundliche Bestätigung ber alten Reichsunmittelbarkeit ber Thaler erft gur Zeit wagte, als er fich jum Kriege gegen Albrecht I. ruftete.

1**297** 30. **Roy**4

<sup>31)</sup> Bof a. a. D. 8. 26. Lorenz a. a. D. 34 f.

<sup>32)</sup> Liebenan a. a. D. 40.

<sup>33)</sup> Hober, Die Balbstätte Uri, Schwyz u. Unterwalden bis z. sest. Begründ. ihr. Sibgenoss. (Innsbruck 1961) hat nachgewiesen, daß die Zweisel an der geschichtlichen Bahrbeit der Tellsage (deren Grundlosigkeit er selbst 89 f. wol am überzeugendsten dargethan haben darzeit, schwarzeit im J. 1697 durch einen Prosesson Billimann zu Freidurg im Br. ausgesprochen wurden, daß selbst Joh. v. Miller an die Einzelheiten der lieberlieferung nicht glaubte, u. daß Jakob Grimm bereits 1813 Bilbeim Tell's geschicht. Teilbenz bestimmt verneinte. Auch der neueste Bersuch sie an retten (Diebenan, Die Tell-Gage zu d. J. 1230 bistorisch nach vernenten belenchtet, Aaran 1864) ist nicht winder mitglungen, wie alle früheren, da er eben nur die Wöglich serzuthun vermag, daß die in der Tell-Gage enthaltenen Ereignisse und J. 1230 vorgestommen sein Ihnen, was ohnehin nicht leicht bestritten werden wird. Bergl. noch Pfannenschind, d. mythische Gehalt d. Tellsage in Pseissers Germania X (1865), 1 u. Lütols ebendas. IX. 217 ff.

<sup>34) — &</sup>quot;um fie (ben Ursprung ber erften Blinde) bebeutent, bes flotzen Bolles werth 3n machen, um bessen Gunft Könige und Fürsten wetteifernd buhlten." Whß 20.

<sup>35)</sup> Blumer, Staats- u. Rechtsgesch. b. fdweiger. Demokrat. I, 184 f. Bof 13.

Als letterer tiefer Rudficht lerig unt felber res Reiches Oberhaupt geworden, verjagte er mar rie Anertennung ber ermabnten abolphinischen Confirmationen 36; tech fintet fich nicht tie minteste Spur von sonstigen feinbseligen hanrlungen reffelben gegen bie Balritätte. Sein Rachfolger auf bem bent fchen Threne, Raiser Beinrich VII., gewährte ben Thalleuten bie erbetenen fraglichen Bestätigungen nicht nur febr gerne, sondern er consolibirte bern alte Unabbangigfeit and noch weiter rurch eine nene, ten habsburgern febr witerwartige Bergunftigung; tie Dofumente, mittelft welcher bas gefchab, fint als rie eigentlichen Grüntungsurfunten tes ichweizer Staatswesens p betrachten ". Jene Bergunftigung bestant in ter ten brei ganbern ertheilten Freiheit von allen auswärtigen weltlichen Gerichten; mit Ansnahme tet Reichkebenbaurtes selbst und seines Boirichtert sollten die Thallente finitis nur innerhalb ibrer eigenen Grangen vor bes Reiches Begt und Pfleger be langt werten fennen, wegn Beinrich VII. auch jegleich ten Grafen Bernfer ren Bemberg ernannte, welcher ichen eben erwähnte tapfere Sprof eine Geichlechtes, bas über Habsburg nich gar febr zu bellagen hatte, mithin br erfte geichichtlich beglandigte Reichelantrogt in tiefen Thalern gewefen 3.

3. Semi

Aut; nach Ausfertigung ber fraglichen Diplome begegnen wir, in einen 1. ung Bertrage ber Perzöge Frietrich und Leopolt von Cefterreich mit Burich, to erften urfundlichen Spuren von feinrieligen Anichlagen berfelben witer it Baltitatte, wie auch tiefer gegen fie. Ihre Aneiührung erfolgte inbeffen eit. als Friedrich ber Schone bie erlangte Renigemarte bagu bemugen wollte, it brei Thaler ihrer Reichsunmittelbarteit ju berauben, bier ben Buftant in Dinge jur Zeit feines Grefraters wiederberguftellen. Da er und fein Brute Leevolt ju bem Bebufe wirklich Bezmte bortbin schickten 30°, ift es mehr all mabricheinlich, bag bas Bebabren biefer bie frateren Ergablungen von M Berruchungen ber babeburgischen Begte veranlafte. Dem sei indessen, wie ibm welle, es war nur ju natürlich, bag bie "Balblente", wie bie fraglicht Thatbewebuer in ber Sprache jener Tage biefen, Frietrich's Berechtigung ? einer folden Rudnahme ber Angestandniffe feiner Berganger Abolph un Beinrich VII. bestritten, unt, um bas mit fe größerem fing zu tounen, # nicht ibn, fentern feinen Gegenffnig Inrmig als rechtmäßiges Reichteber haupt anersaumen, und eben is felbstverständlich, das biefer sie in ihm Birerftante ermunierte, fich ihnen febr freuntlich unt wohlwollent ermit. Den nach feiner Meinung eben jo unberechtigten als beleitigenben Trop biefe.

<sup>36</sup> Bartmann 2 2 C. 137. 206 27.

<sup>37</sup> Blumer L 141 f. Rent, Reichsgeid, IV. 1, 54. Bereng 12.

<sup>36;</sup> Bog, Graf Beruber v. Bemberg 7.

<sup>39</sup> Ame, Urff, L. 127 n. R. Grid, IV. 2, 132.

n ihm tief verachteten, Bauern lange zu ertragen war Herzog Leopold I., we oben berührt, bamals ver eigentliche Chef seines Hauses, am wenigsten i Stande. Mit einem gewaltigen, von solcher Siegeszuversicht aufgeblähes Weere, daß die Ritter sich mit Stricken versehen hatten, um die "Waldste" damit aufzukulpfen ober zu binden, übersiel der Habsburger diese, um der berühmten Schlacht am 40) Morgarten jene surchtbare Niedersge zu erleiden, die Ludwig dem Baher, wie oben berührt, so überaus nützh wurde, wofür er sich auch zu seinem Glück in der wohlseilsten Weise von Belt 41) erkenntlich zeigen konnte, da er es damals in einer andern schwerzb vermocht baben würde.

1315-15. Nov.

Nachtem ber tief entsittlichenbe <sup>42</sup>), von beiben Seiten ohne sonberliche vergie geführte, Thronstreit zwischen ibm und Friedrich dem Schönen fast der Jahre lang sich resultatios fortgeschleppt hatte, brachte die Schlacht bei dicht bei diblorf am Inn die endliche Entscheidung. Um die so lange zögernde ihrem Bortheile zu wenden, machten Beibe ungeheuere Anstrengungen, warm sie mit verdoppeltem Eifer Bundgenossen und Helfer. Während der Habsrzer von seinem neugewonnenen Alliirten, dem Ungarnkönige Karl Robert dein beträchtliches Hüsseheer verschaffte, glückte es seinem Rivalen, durch eraus bedeutende, gleich näher zu erwähnende, Concessionen und Berheisuns den Beherrscher Böhmens zu einer großen Arastanstrengung behuss Bestligung des Gegners zu bewegen, zu welcher Iohann freilich erst dadurch Thigt worden, daß es der geschickten Bermittelung des Wittelsbachers endlichungen, ihn mittelst der belangreichsten Zugeständnisse <sup>43</sup> mit dem gechischen el wieder zu derschieden. Auch Erzbischos Balduin von Trier, so wie Lub-

1321 Non

<sup>40,</sup> Ik richtiger als bei Worgarten. Liebenan, Förberung b. Eibgenoff, burch bes uses habeburg innere Berhältnisse 22 ilLuzern 1857), ber 47 noch bemerkt: "Die softste Berte, welche die Schwyzer auf dem Schlachtselbe fanden, war der europäische Ruser Tapperkeit, womit sie dem noch jugendichen Staaten-Budvisse am See der Baldie seine Existen sichen. Herzog Leopold, der sich auf und und nubekannte Weise ans dem utbade rettete, war auf seinem Rückzuge noch zu Winterthur halbtodt vor tiesem Grame er dies Misgeschiel. Daß man auf Seite der Sieger dies erste Schlachtstillt der Sidgenossischen unt karken Ferden malte, ist natürlich; es stelen am Worgarten weniger Leute von Ger Bedeutung, als zu erwarten war, dennsch war dies die ehrenreiche Bluttansse der wygerischen Eidgenossenschaft."

<sup>41)</sup> Er bestätigte nämlich allen brei Batbflätten (29. März 1216) ihre Freiheiten, und ner ben "brei verbfindeten Ländern die glei ch en Freiheiten. Bum erften Mai fteben fie ma auf berfelben Bafis neben einander." Wartmann 152.

<sup>42) &</sup>quot;Je weniger es zur blutigen Entscheidung tam, besto brüdenber und benoralist ihrer erwichen sich die fortwährenden burch Mord, Brand u. Berwüstung bezeichneten imeren Unternehmungen." Abth von Schredenstein, Gesch. b. Reicheritterschaft I, 368 fibing. 1859).

<sup>43)</sup> Schötter, &. Johann b. Bobmen I, 214.

wig's ehemalige Muntel, tie Bergoge von Rieberbavern, Burgaraf Friedrich IV. von Rurnberg und einige Reichsgrafen wurden burch bieselben ober ähnliche Bebel bestimmt, ihm bereutente Gulfsichaaren anauführen; sehr belangreiche Unterstützung an Gelt und Ariegevolt empfing er auch von der ibm ftets tren ergebenen Bürgerichaften bes eigenen Landes wie bes Reiches. Der thörichten Rachgier Bergog Leopold's und ber Alugheit Ronig Johann's batte ter Baber es vornehmlich zu tanken, tag ter nach berkommlicher Sitk bem Begner angebotene und von temjelben angenommene 44) Schlachttag für 28. Cat. ibn mit einem so vollständigen Trinmpbe endete. Leovold batte nämlich an Oberrhein und in Schwaben ein zweites fehr beteutenbes Beer zusammenge bracht, welches rechtzeitig mit tem seines Bruters vereinigt, ben Sieg zweifellos Habsburg's Bannern jugewentet haben wurte 45). Der genannte Berzog konnte es sich jeroch nicht versagen, ber unter seinem Befehl vereinigen Ariegsschaaren zur Bollführung einer recht empfindlichen Rache an bem Gro fen Wilhelm II. von Montfort, einem zu Lutwig übergegangenen frühen Anhänger Desterreichs sich zu bedienen; bie toftbare Zeit, die er bamit vertib belte, wart von bem Bittelsbacher, bauptfächlich auf R. Johann's lebbaitet Drangen 16), bagu benütt, vor erfolgter Bereinigung beiber Beere bie Gut scheidung herbeizuführen. Friedrich ber Schone, nur ein sehr tapferer Ritter aber kein Felbherr, hatte sich von seinem perfonlichen Muthe unt ber B gierte nach jener verleiten laffen, gegen ben weisen Rath feines Marfchall Dietrich von Bilichtorff, ber Gebrüder Ulrich und Beinrich von Balfen 📂 bes falzburger Erzbischofs Friedrich III., vor Leopolt's Eintreffen bie Schlaft zu wagen, die er noch ganz gut hätte vermeiden können 47). Lange wogte ter Rampf resultatios bin und ber; schon schien ber Sieg auf Habsburg's Seit fich zu neigen 45, als tie Erscheinung bes Burggrafen Friedrich IV. bot

<sup>44)</sup> Denn es ift eine völlig grundlose Behanptung Ropp's, bag Lubwig bie Defterriffe vor bem anberaumten Tage, alfo wortbrildig und hinterliftig, angegriffen babe, wie we Pfannenfdmib, bie Schlacht bei Mihlborf in ben Forfdungen 3. bentiden Gefd. III. 2 nachgewiesen worben.

<sup>45) —</sup> si hii duo exercitus Australium convenissent, dubium non e pugnando in certamine triumphassent. Monach. Furstenf. 61.

<sup>46)</sup> Bfannenichmib a. a. D. 54.

<sup>47) &</sup>quot;Deun noch war bies möglich. Als nämlich Lubwig ben Uebergang ther be Flufchen (3fen) zu bewertstelligen versuchte, bas jeht noch bie Beere trennte, vermoden öfterreichische Bogenschützen, ihn baran zu verhindern." Beech in ben Forschungen b bent @c/dp. IV, 99.

<sup>48)</sup> Zwei Angriffe ber Bapern auf ber gangen Linie waren flegrich jurudgefolgen Und so unwiderstehlich war Ronig Friedrich auf Ludwig's Truppen eingebrumgen, baf s selbst mit eigener hand bas baperische Banner zerriß. Rach folch' glanzenben Erfolgen ber rühmlichsten Tapferteit und bes wilthenbsten Ungeftums fchien ber Tag ben Defternichten

Rurn berg mit funfhunbert frifden, ausgeruhten Rittern, mit welchen er bie feinblichen Stellungen umgangen hatte, auf bem Schlachtfelte ben Ausfolag zu Ludwig's Gunften gab 40). Bon ben Defterreichern anfänglich für bie so sehnsüchtig erwarteten Kriegsvölker Bergog Leopold's gehalten, war bie Birtung ihres urplötzlichen Angriffes um fo überwältigender; überall löften fich bie Glieber; die verzweifeltsten Anstrengungen Friedrich's und seines Brubers Beinrich bermochten nicht mehr, die Fliebenden jum Steben gu bringen. Mit 1,400 Rittern fielen beibe Sabsburger in Lubwig's Sanbe; bie Bluthe bes ofterreichischen Abels bedte bie Bablftatt. Den Bichtigften aller Befangenen, Friedrich ben Schonen, ließ ber Wittelsbacher auf feine Beste Trausnit bei Nabburg in ber Oberpfalz bringen und bort, seinem Worte getreu, milte bebandeln; nicht so gut erging es seinem Bruber Beinrich, ben ber Baber bem Czechenkonige, welcher in ber Schlacht ben Oberbefehl geführt, aberantworten mußte. Dieser ließ ihn nämlich längere Zeit im Burgverließe m Barglit, wo er ihn verwahrte, tettenbelaftet wie einen gemeinen Berbrecher fomadten.

Es war ein ebenso beklagenswerther wie verhängnisvoller Mißgriff Lubwig's bes Babern, baß er nach bem Tage bei Mühlborf und ber Anerkennung im weitans größten Theile bes Reiches, die ihm bald, wenn gleich nur allmählig folgte, auf seinen nüglichsten und wichtigsten Helser, König Iohann von Böhmen, nicht mehr die zarte Rücksicht nehmen zu müssen glaubte, wie vorher, daß er, aufgebläht von einem Siege, den eigentlich Andere für ihn erfochten. schaft ein Borhaben offenbarte und auch rasch ausführte, welches ein unheilbares Zerwürfniß zwischen ihm und dem genannten Böhmensstrete entzünden mußte, welches ein Staatsmann schon beshalb mög-

zu gehören. In Siegeszuversicht plünbern Friedrich's Arieger die auf bem Schlachtselbe liegenden verwundeten ober getöbteten Feinde." Pfannenschmid a. a. D. 65.

<sup>49)</sup> Bon herrn "Sifrib bem Schwehferman" und ber bekannten vielerzählten Eiergeschichte ift hier natürlich nicht die Nebe, benn die ift mit Allem, was darum und darau hängt, eine durchaus grundlose Sage, die sich zuerst in einer in den ersten Decennien des sünfzehnten Jahrhunderts in Rürnberg versaßten deutschen sogenannten Weltchronis sindet, aus welcher der dritte Band der von hegel herausgegeb. Chronisen d. deutschen Städte v. XIV. dies ins XVI. Jahrhot. (257 f.) einige Anszilge gibt. Ebendas. 314 f. wird auch nachgewiesen, sids der nürnbergische Chronist. Meisterlin (1488) die Sage der hier erwähnten Witzen Chronis entnahm und weiter ausschmädte. Ihre Grundlossseit ist von Psannenschmäde erbient dargethau worden und war, beilänsig bemerkt, auch schon vor ihm zur Gemäße ermittelt.

<sup>50)</sup> Denn Endwig selbst hatte sich gar nicht unter die Rämpsenden gemischt, sondern war auf einem leichten Pserde in einem blanen Rode mit weißen Rauten, von elf gleichge-Neibeten Getreuen umgeben, ohne alle Zeichen seiner hohen Wirde, fürsorglich abseits ge-Nieben, weil er fürchtete, wenn er erkannt und gesangen genommen würde, dem Tode nicht zu entgeben. Weech in den anges. Forschungen IV, 100.

lichft lange in ein nicht leicht zu lichtentes Dunkel gehüllt haben wurte. Unter ben beregten Zugeftanbniffen und Berbeifungen, mittelft welcher gub wig ben Czechenkonig zu solch' bedeutenden Kraftanstrengungen in seinen Dienste vermocht, stand bas ibm ertheilte Bersprechen 31) oben an, ibn ober einen seiner Sohne mit ber Mart Brantenburg zu belebnen. Dem letter Beberricher ans bem aftanischen Saufe, ber oben erwähnte Marini Balbemar, war nämlich kinderlos aus ber Zeitlichkeit geschieben, und ber eimige noch vorhandene mannliche Sproß ihrer ballenftabtischen Regentre, jein unmundiger Better Beinrich ber Jungere von Landeberg, ihm taum nach Jahresfrist 52) ins Jenseits gefolgt. Da bie übrigen Linien bes Geschlechts ber Aftanier —, Sachsen - Bittenberg, Sachsen - Lauenburg und bie Fürften von Anhalt, - bie unbedingt erforterliche faiferliche Mitbelebnung jur pe sammten Band, tie Gesammtbelehnung, niemals erhalten batten 31), wer Lutwig ber Baper allerdings volltommen befugt, biefe Aftanier, bie & auch meist mit seinem Gegenkönige Friedrich gehalten hatten, als nicht er berechtigt und bie Mart als erletigtes, tem Reiche anheimgefallnes gebn n betrachten, welches von teffen Oberhaupt allein wieder vergeben werten tonne. Und hinfichtlich eines Theiles tes reichen waltemar'ichen Rachlaffet hatte ber Bittelsbacher von biefer Befugniß auch bereits Gebrauch gemacht, indem er Johann von Bohmen mit ber größern Balfte ber Oberlaufit be 13. Sept. lebnte.

Es war gleichsam eine Abschlagszahlung, ber aber bie Entrichtung tu Bauptschuld nie folgte. Rach bem Tage bei Dublicorf fand Lutwig nämlich febr balt, bag bie Berleibung biefes Aurfürftenthums boch eine gar m Mer schwängliche Belohnung ber geleisteten (bie nie fo boch im Berthe fieles. als tie noch ju leiftenben) Dienfte tes Luxemburgers fein, bag er tuch gemiffenhafte Erfüllung seines Wortes eine ichwere Unterlaffungefünde a seinem eignen Saufe begeben wurbe, und bie biftorische Berechtigfeit erfoten

<sup>53)</sup> Berchtolb, Die Lanbeshoheit Defterreichs nach ben achten u. unachten fienfind briefen 69 f. Zeitschr. f. weftfal. Gefch. XI, 205. Martifche Forschungen VI, 163.



1319

14. Aug.

1320

<sup>51)</sup> Daß ein folches von Ludwig bem Böhmen wirflich ertheilt worben . fann mach be bestimmten übereinstimmenten Angabe ber beiben gleichzeitigen und gewöhnlich febt unterrichteten Chroniften bei Balach II, 2, 143 fliglich um fo weniger bezweifelt werben. ba es urtunblich feftsteht, bag ber Baper vor feinem entfcheibenben Siege bei Dibfbed it Mart Brandenburg auch bei anderen und viel weniger bedeutenden Reichsfürsten als Adm benuthte, um an ihnen Belfer gegen Friedrich ben Schonen ju gewinnen. Aus ber Unt. be Ffürften Bernhard III. von Anhalt v. 27. Sept. 1320 bei Riebel, Cod. Dipl. B. VI, W erbellt nämlich jebenfalls fo viel, bag bemfelben von Lubwig Goffnung auf bie Belchen mit ber Mart und ber Rurwurbe gemacht worben, wenn wir auch bie naberen biebilligs Berbanblungen nicht fennen.

<sup>52)</sup> Ramtich um die Mitte Juli 1320, wie Boigt in ben martifchen Forfchungen II. 115 ermittelt bat.

208 Bekenntniß, daß wol nur sehr wenige seiner königlichen Brüder die sittiche Größe besessen haben dürsten, in demselben Falle nicht auch dasselbe zu inden. Denn eine Gelegenheit, wie diese, seines eigenen Geschlechtes Länderziefig ganz bedeutend zu vermehren, mochte sich schwerlich so dalt wieder darzieten, und auch die disherige Ersahrung, wie sehr er durch die beziehungsveise Geringsügigsteit seiner Hausmacht gegen Habsburg und Luxemburg im Rachtheile, von dem zuten Willen sehr theurer und nicht allzu verlässiger Innbesgenossen abhängig sei, mußte überaus gewichtig in die Wagschale seiner kutschließungen sallen.

Darüber, wohin diese sich neigte, erhielt ber Bohmentonig schon wenige Ronden nach bem mühlborfer Siege einen ganz unzweibeutigen Fingerzeig urch bie Berlobung Mechtilbens, ber altern Tochter Endwig's, mit triebrich II. bem Ernfthaften, Martgrafen von Meißen und Land. mafen von Th fir in a e u. Diefem einzig noch lebenben minberiährigen Gobne und Rachfolger Friedrich's bes Gebiffenen hatte König Johann nämlich seine Lochter Guta zur Chewirthin versprochen und bie Bringeffin auch sofort nach er Bartburg bringen laffen, um bort erzogen zu werben. Schou ein balbes bebr fpater finden wir bes Wettiners Mutter in eifriger Unterhandlung ju Regeneburg mit Lubwig bem Baber; fie enbete mit bem erwähnten Berlob. if Friedrich's und Mechtilbens. Da ber Wittelsbacher biefer bie fehr bedeumbe Aussteuer von 10,000 Mart Silbers, wofür er die thuringischen Reichs-Shte Mublhaufen und Nordhaufen verpfandete, gab und Kriedrich mittelft er Urinnbe feiner Mutter 54), die bies Chebundnif stipulirte, verpflichtet nurbe, bem Reichsoberhaupte lebenslänglich wiber Manniglich mit all' feiner Macht beimfteben, lag ber eigentliche Zwed biefer für ben Bohmenfürften fo Antenben Uebereinfunft far genug zu Tage. Ludwig konnte nur beshalb ein » febhaftes, alle letterm schuldige Midfichten mit Fugen tretenbes, Berlanem nach einer Ramilienallianz mit bem Haufe Wettin empfinden, weil es bei im fest beschioffene Sache war, feinem eigenen die Mart Brandenburg zumoenben; gur Befestigung in ber Berrichaft über biefe, namentlich aber gur verftellung einer Berbinbungelinie zwischen ber neuen Erwerbung und ben fren Stammsanden Wittelsbachs war es für ihn allerbings von dem größten Berthe, ber genannten mächtigen Rachbarbynastie fich gang zu versichern 66),

1322 Juli

1323 24. Jan.

<sup>54)</sup> Bei Beech, Raifer Lubwig b. Baper u. R. Johann v. Bohmen 114 (Münch. 1860).

<sup>55)</sup> In ber Abschie Ludwig einige Jahre später (höchst mahrscheinich 1327) vifchen seinem Eidem Friedrich und seinem Sohne, dem Markgrafen von Brandenburg, uch eine Erbverbrüberung zu Stande, die allerdings dem Hause Wittelsbach auch hour bestalb vortheilhafter zu werden verhieß, als dem Dause Wettin, weil Friedrich der rufthafte der einzige noch vorhandene männliche Sproß des Letztern und von sehr schwächer Leibesbeschaffenheit war. Boigt in den markischen Forschungen VIII (1863), 207 f.

fie fich bienftbar zu machen. Die faft gleichzeitig erfolgenbe fcmabliche Rud sendung der böhmischen Prinzessin an ihren Bater und Uebertragung ber Mart Brandenburg an feinen eigenen erft zwölfjäbrigen Erftat bornen Lubwig auf dem Reichstage zu Rurnberg 56), - obwol bie biet erichienenen Reichsstände bereits ihre Zustimmung ertheilt, ließ ber Baber boch um bem Czechenkonige gegenüber nicht schon jetzt alle Bruden abzuwer fen, bie betreffenbe formliche Belehnungeurfunde erft über ein Jahr frater aussertigen, - begründete awischen ben seitherigen Berbunteten ein unbeil bares Zerwürfniß, welches für Beite folgenschwer genug, am verhängnisvoll ften jedoch bem beutschen Reiche geworben ift.

1323

Már,

1324

24. Juni

1299

1310

1312 14. Decbr.

1314

1316 7, Aug.

Denn bies leibige Zerwürfniß zwischen ben zwei bamals machtigften bent ichen Regentenbäufern bat unverkennbar am meiften bagu beigetragen, bat Ausland zu all' ten Anmagungen und schlimmen Anschlägen zu reizen, tie es sich seitbem in fteigenbem Mage erlanbte, die über Deutschland auf lane hinaus so viel Unheil nub Berwirrungen brachten, es ber guten Folgen bet Entscheitungstages bei Mühltorf großentheils wieter beraubten. unter benen, bie jenes zu Germaniens Erniedrigung und Berberben and beuten fich beeilten ftanb, wie altherkommlich, wieber ber apostolische Stubl. Auf biefem faß bamale Johann XXII., ber Alles, was er wet, bem neapolitanischen Königsbaufe verbankte. Sohn eines Schufters # Cahore, bem uralten Sauptorte ber fübfrangöfischen Lanbichaft Querch, wat er anfänglich Erzieher Lubwig's, bes jungern Sohnes Ronig Rarl's II. bet Neavel, dann burch lettern auf ben in beffen Grafichaft Brovence gelegenen bischöflichen Sit von Frejus und burch feinen Nachfolger Robert auf ben bet Avignon beförbert, von biefen beiben Berrichern auch eine Zeitlang als Lowler verwendet 57). Der bringenden Fürbitte König Robert's verbantte er feine Ernennung jum Rarbinal und Bischof von Borto burch Riemens V., und mach bem Tobe bes Lettern es vornehmlich ben im beil. Rollegium gar freigebis 20. Abeil ausgestreuten Golbfüchsen und Bersprechungen bieses Monarchen 58), bas bie lange Bacang bes beiliges Thrones mit feiner Erhebung auf benfelben enbete. Daß ber neue Babst für so viel Forberung auf seinem langen, bereits Ba fiebzig Sommer zählenben, Lebenswege sich jett erkenntlich zu zeigen würfche. war man möchte fagen selbstverftanblich, aber nicht so selbstverstanblich war el. baß Deutschland wiederum, wie so oft, bie Rosten ber pabstlichen Danibanti

<sup>56)</sup> Märkische Forschungen VI, 110. Schelt, Gesammigesch. b. Ober- u. Rider laufit I, 275.

<sup>57)</sup> Scotti et Aprea, Syllabus Membran. ad. Reg. Siclae Archiv. pertin. II. 2 206 (Neap. 1824-45).

<sup>58)</sup> Ferret. Vicent. ap. Muratori SS. IX, 1166.

au bestreiten baben follte. Schon fein Borganger Rlemens V. batte bie nach Raifer Beinrich's VII. Ableben im beutschen Reiche eintretenben Berbaltniffe zu einem überans breiften Schritte gegen basselbe benützt. Er stellte nämlich bie Bebauptung auf : bie Gibe, welche ber Cbengenannte und feine Borganger por ibrer Raifertronung in Rom geschworen, seien wirkliche Eibe ber Trene gewesen, wie fie jeber Baffall feinem Lehnsberrn gu leiften verpflichtet sei, und ließ biese Declaration auch in einem sofort berufenen Confiftorium öffentlich vertünden und in bas Rechtsbuch ter romischen Kirche ein- 21. Marg tragen. Und boch hatte schon Heinrich VII. gegen biefe große Anmagung 50) entschieben protestirt, erklärt: er miffe nicht, bag feine Borfahren auf bem Raiferthrone je einen folden Gib geleistet batten; als Schirmvogt bes beil. Stubles, ber aber von biefem gar fein weltliches Befittbum zu Lebn trage. fei er biefem nur Sont und Bertheibigung gegen feine Feinbe, aber teine Basallentrene, wie 3. B. Reapels König schuldig, ber sein Reich vom Babfte zu Lebn habe. Go war ber Luxemburger auf fein Befragen, und awar burchaus ber Wahrheit gemäß 60), von italienischen und beutschen Rechtsgelehrten mit bem Anfligen informirt worben: ber bei seiner beutschen Königs. tronung geleistete Gib verpflichte ibn zu biesem Brotefte; er wurde sonst meineibig werben, indem er die Rechte des Reiches vermindere, für deren Bermehrung nach Kräften zu wirken er ja geschworen habe 61).

Diefer breiften Unredlichkeit, boppelt tabelnewerth, ba fie in einer Zeit begangen wurde, wo Deutschland ohne Oberhaupt, also ohne anertanntes Organ war, um Beinreich's VII. Bermahrung bagegen zu erneuern, batte Riemens V. bie praftische Anwendung auch sogleich hinzugefügt, burch bie baran, als etwas Befanntes und Selbstverftanbliches 62), gefnüpfte Behaupinng: tag mabrend ber Erletigung bes beutschen Thrones bie Berweserschaft

1312

<sup>59)</sup> Als folde milfien felbft bie entschiebenften Berfechter ber Babfte und ihrer Anfreuche die fragliche Behauptung Rlemens des Fünften anerkennen, wie 3. B. Philipps, Rirchenrecht III, 282.

<sup>60) &</sup>quot;Alle biefe Eibe", bekennt selbst Philipps a. a. D. III, 133, "wurden also von ben au Raifern au fronenben beutschen Ronigen lediglich und allein au bem 3wede geleiftet, um bamit feierlich vor Gott und ben Menfchen bas Berfprechen ju geben, bie Rirche und ihr Dberhaupt an fchitgen . . . Bon einem Lehnsnerus ift aber nirgend bie Rebe, am wenig-Ren babon, bag bas bentiche Reich ein pabftliches Leben fein follte, benn fonft mußte eine Suveftitur vorgenommen worben fein."

<sup>61)</sup> Bartholb, Rimering II, 271. 463 ff. Ropp IV, 1, 298.

<sup>62)</sup> Nos, ad quos vacantis Imperii regimen pertinere dinoscitur, attendentes quam avide Italie partes, presertim que ad Imperium ipsum pertinent. Rectorem exigant strenuitate, prudencia et potencia utique preditum fagt Riemens V. in ber Bulle für Rönig Robert v. 14. März 1314: Theiner, Codex Diplomat. Domin. Temporal. S. Sedis I. 471.

ber kaiserlichen Rechte in Italien bem römischen Stuhl gebühre, und berauf bin König Robert von Neapel zum kaiserlichen Bicar in ganz Balschland suit Ausnahme Genua's) bestellt.

1314 14. **M**āra

Für biefen war bie Burbe von unschätbarem Werthe, weil fie feinen Streben, nach und nach jur Herrschaft auch über Mittel- und Oberitalien # gelangen, ungemein förberlich zu werben verhieß. Johann XXII. befand fic mithin in ber glucklichen Lage, seiner Pflicht ber Dankbarkeit gegen Reapels Monarchen in ber wohlfeilften und biefem zugleich willtommenften Beife burch einfache Beftätigung einer Magnahme feines Borgangers genügen # können, die seinem eigenen anmaglichen und herrschsüchtigen Sinne obnehu so gang entsprach. Noch unleiblicher aber als tiefe Usurpation ber bentiden Gerechtsame in hesperien mußte es erscheinen, bag ber neue Babft unt beutlich bie Absicht verrieth, felbft in Deutschlands weltliche Angelegenheiten als Bermefer ter angeblich noch immer erledigten oberften Reichsgewalt thatig einzugreifen. Er behauptete nämlich, ber beutsche Thron muffe fo lange ob vacant gelten, bis burch ihn als oberften Richter entschieden worben, welche ber beiben zwiespältig Erfornen ber rechtmäßig Gewählte fei. Da Dentichlen mithin eines legalen oberften Schirmers bes Rechtes, ba namentlich tie Schwachen und Unterbrudten bort eines anbern Hortes entbehrten, an be fie fich wenden konnten, sei es felbstwerständlich, bag er fie unter seine fonten ben Fittige nehme. Und an Bersuchen bazu, an mancherlei Einschreitunger in die Brivathandel der Kürften ließ Johann XXII. es auch in ber That nick fehlen 63).

Diese in der Zeit zwischen dem Tode Kaiser Heinrich's VII. und der Schlacht bei Mühldorf vom apostolischen Stuble geltend gemachten neuen Brincipien, diese von ihm damals erhobenen neuen Ansprüche sind von der größten Wichtigkeit für die richtige und undesangene Beantwortung der Frage: Wer zu dem nachmaligen Streite zwischen jenem und Ludwig dem Baber ten ersten und entscheidenden Anstoß gegeben? Wenn dieser, so lange der Rampi um die Krone noch unentschieden sortwogte, so wenig wie sein Gegentsnig et wagte, den keden pähltlichen Behauptungen und Anmaßungen entgegen ptreten, so war das die natürliche Folge des Zwanges, den die Berhältnisse Beiden auserlegten. Denn wer von ihnen jenes versucht hätte, mußte fürchten, dadurch zum Patron seines Rivalen den Träger der Tiara zu machen, der eben deshalb seinen Ausspruch auch möglichst lange hinausschob, et

<sup>63)</sup> Olenschlager, Staatsgesch. 102 f. In ber bei ihm excerpirten Bulle Johan's XXII. v. 3. 1319 wird bie fragliche Behauptung besselben am ununwunbenften andpiprochen.

Unglich vermiet, eine Entscheidung bes Thronstreites zu geben, vielmehr rubig abwartete, bis die Ereignisse eine solche berbeigeführt haben wurden. Sobald bas aber gescheben, tonnte es teinem Zweifel unterliegen, bag ber von Fortunen Begunftigte, gleichviel wer, bem fraglichen Borgeben bes Babftes nicht langer mußig aufeben burfte. Denn ein Reichsoberhaupt, welches tiefe Baffivität auch bann fortgesetzt batte, wenn es bie Berbaltniffe nicht mehr bagu mothigten, wurde in Deutschland einen folden Sturm bes Unwillens gegen fich bervorgerufen haben, bag feinem Siege über ben Begentonig eben feine lange Dauer zu versprechen gewesen ware. Deutschlands Erniebrigung zu einem anerfannten pabstlichen Bassallenreiche, bie Usurpation seiner mehrhunbertiährigen Rechte über Italiens wichtigste Landschaften - (biefe ben Babften ju opfern war felbft bem, ber ihnen gegenüber bem Reiche am meisten wirklich vergab, war felbst Rudolph von Habsburg nicht eingefallen) — fo wie ber Reichsverweserschaft in Germanien selbst mabrend ber Thronerledigung bem apostolischen Stuble wenn auch nur faltisch einräumen - bas burfte ein beutiches Reichsoberhaupt am wenigsten in einer Reit magen, wo man, wie felbst ber amtliche Geschichtschreiber ber Kirche 64) bekennt, es ben Babften Mentlich nachsagte, daß fle sich gang in ber Gewalt ber Könige Frankreichs, ber ichlimmsten Rachbarn Germaniens, befänden. Go tief war bamals bas Rationalgefühl unter ben Sohnen bes Lettern noch nicht gesunken, bag man bas gebulbet batte; ber eben ermähnte Broteft Raifer Beinrich's VII. und bas ibm jur Bafis bienenbe Gutachten feiner Juriften fprachen nur aus, mas in Deutschland bamals die allgemeine Ueberzeugung war. Heinrich VII. hatte eben nur getban, mas jeber Trager ber beutschen Rrone ber fraglichen Bratenfion Rlemens bes Funften gegenüber batte thun muffen, weil feit einigen Decennien eine febr entschiedene und steigende Opposition felbst gegen wemiger rein weltliche Ansprüche und Anmagungen ber Babfte unter ben Deutschen, und fogar unter bem Rlerus, ju Tage getreten mar.

1312 6. Ang.

1287

Sehr bezeichnend in ber Hinsicht sind namentlich zwei Borgange noch and ben späteren Regierungsjahren Andolph's von Habsburg. Damals tam ein pabstlicher Legat, Bischof Johann von Tusculum, nach Deutschland, mit bem oftensiblen Auftrage, die allerdings sehr nöthige Sittenverbesserung der Geistslichkeit zu erstreben, eigentlich aber um von dieser den vierten Theil ihrer Einstelles auf vier Jahre 60), d. h. eine zweisellos mehrere Millionen Gulden betragende Steuer 66) für den heiligen Bater einzutreiben, womit Rudolph selbst unter

<sup>64)</sup> Raynald, Annal. Booles. ad a. 1325 n. 5. Bergi. Phillips Kircheurecht III, 391—93: "ber Pabik war Franfreich gegenüber fast willenlos".

<sup>65)</sup> Gerbert, Cod. Epist. Rudolph 184.

<sup>66)</sup> Schunck, Cod. Dipl. 148 f. 154. (Mogunt. 1797).

1287 **M**árj

ter Bebingung einverftanden war 67), baß ein Theil biefer ungeheuern Summe ibm (zur Beftreitung ber Roften feiner Romfabrt) aufliefe. bem Behufe in Burgburg versammelten Rationalconcil erschienen tie Erzbischöfe von Mainz, Koln, Salzburg und Bremen, so wie noch viele anter ber angesebensten Kirchenfürsten Deutschlands 66). Als nun ber väbstliche Abgefandte bie fragliche Forderung vortrug, erhob fich unter ben ehrwürtigen Batern einstimmiger 69) Biberspruch und ein Sturm bes Unwillens, ber felle zu Thätlichkeiten führte; bes Legaten eigener Reffe und noch ein anderer ver nehmer Römer in beffen Gefolge wurden vom Bolte erschlagen und er felber bankte sein Leben nur bem Schutze bes Königs, ber ihn eiligft über bie tentide Granze geleiten ließ. Bon Rubolph I. ließ fich allerbings nicht erwarten, baß er aus biefem Borgange bie Lehre jog, wie felbst Deutschlands' Episcopet, bei welchem schon früher Gregor's X. Behntenforderungen angeblich für bet heilige Land viel Wiberstand gefunden 70), bereits fehr geneigt fei, bem Balk gegenüber eine unabhängigere Stellung zu erringen, ben Anmagungen beffelbe entgegenzutreten, bag er ibn in biefem Sinne benütt batte; er bot vielmet bem Statthalter Chrifti seinen nachbrudlichsten Beiftanb an, wenn er ti beutschen Bischofe für ihr ermähntes Benehmen guchtigen wolle, follte end Einer ober ber Andere seiner eigenen Anverwandten sich unter ihnen beite Allein bie Aeugerungen ber zeitgenöffischen Chroniften über bie ben 71).

<sup>68)</sup> Hartzheim, Concil. Germ. III, 726. 734 sq.

<sup>69) —</sup> qui omnes uno animo contradixerunt ei, rebellantes contra eum. Anal. Vindobon.: Pertz SS. IX, 714.

<sup>70)</sup> Bie man ans einer Urf. Der würzburg'schen Rierisei v. 14. Sept. 1277: Mesementa Boica XXXVII, 481 erfährt. Cum apud prelatos etc. dyoces. Herbipol. 168 es in berselben, super solucione decime papalis sacienda perplexitas sit exorts, ex evidelicet, quod in vicinis dyocesibus decime institute in concillugdun. non solvuntur, ex eo, quod causa principalis, propter quem institutio dicte decime ab instituente Gregorio PP. sacta suit, cessare videtur, ex ed, quod pecunia decimalis ad alios usus quam ad ess, ad quos intencio instituentis dirige hatur, scilicet in subsidium term sancte in magna sui parte est conversa.

<sup>71)</sup> Gerbert a. a. D. 154.

irzburger Borgange, und besonders die Gottfrieds von Ensmingen, "ber jon in einer Beise spricht, wie man sie später zur Reforation & eit ofter vernimmt" 72), geftatten feinen Zweifel über bie ichtigkeit obiger Folgerung, über bie Stimmung, die bereits bamals unter n Fürsten und Stämmen Deutschlands gegen ben apostolischen Stuhl rrichte. Die ber unteren Bollsichichten fant einen noch pragnanteren Ausud in ber zweiten Thatsache, bag ber oben erwähnte falsche Friedrich II. uptfächlich mittelft ber Erinnerung an die firchenfeinbliche Stellung bes hten, hauptsächlich baburch so viele Anhänger gewann, daß man von ihm ffte, er werbe alle Bfaffen vertreiben. Die Ereignisse ber jungften Bergannheit, wie namentlich Raiser Heinrich's VII. mpfteriöser Tob mit seinen so merglichen Folgen für Deutschland, waren natürlich nur zu geeignet, bie er schon seit geraumer Zeit gegen die Nachfolger bes beiligen Betrus berrjende abholde Gefinnung noch zu fteigern. Daß namentlich bie ber Fürften ermaniens jest eine gang andere, wie in ben Zeiten ber letten Staufer ar, folgte icon, man möchte fagen mit einer gewiffen Naturnothwendigkeit, s bem bedeutsamen Umftanbe, daß ihre nunmehrige Stellung zu ben ibsten gar sehr verschieden von ihrer damaligen war. Das Berlangen jener, : wesentlichsten Regierungsrechte in ben von ihnen bislang als taiserliche eamte verwalteten Territorien ju erwerben, wirkliche Lanbesberren werben, hatte bie ben Hohenstaufen so verhängnisvoll geworbene Allianz efchen bem beutschen Fürften- und Babftthume gefnüpft. Der 3med war at erreicht; bie Macht, mit welcher einft Deutschlands Raiser und Könige er beffen Baue gewaltet, rubete nunme br thatfachlich in ben Banben einer tenge größerer und kleinerer Fürsten; sie waren mithin bie eigentlichen Inber einer Gewalt, als beren nomineller Befiter, als beren Reprafentant m Auslande gegenüber, der Träger ber beutschen Krone sich darftellte. erfuche Riemens V. und Johanns XXII., Diefen jum Baffallen bes apoftochen Stubles herabzuwürdigen, mabrend ber Erletigung bes beutschen Thros bie Rechte ber Reichsverweserschaft zu usurpiren, maren sonach eigentlich ehr noch als gegen bas Oberhaupt, gegen bie Fürsten Deutschlands gerichtet. lenn biefe auch alles Gefühl für beffen Chre, Burte und Rechte entbehrt tten, wurde icon ihr eigenes Jutereffe zur entschiedensten Opposition gegen ne pabstlichen Forberungen und Anmakungen sie aufgestachelt haben. Wer verhaupt burfte unter folchen Berhaltniffen fich die arge Bloge geben, biefe uwerkennen, ober auch nur ftillschweigend fich ihnen zu fügen, fie zu bulben? as war Jebem unmöglich, ber König ber Deutschen bleiben wollte.

<sup>72)</sup> Borte Böhmere, Reg. v. 1246-1313, 135.

Hierans folgt, baf es eine arge Berbrebung ber Babrbeit ift. Lubwig ben Baber ju beschuldigen, er habe burch seine unnothige Ginmischung in Italiens Banbel Johann XXII. gereigt, ben Streit mit ihm propociet. Der abermalige Rampf zwischen Raiser- und Babstthum wurde vielmehr ichon ber porgerufen burch bie Pratensionen Rlemens bes Fünften, namentlich burch feine neue Theorie von ber vähftlichen Baffallenschaft bes beutschen Reichs oberhauptes und beren Festhalten burch seinen Nachfolger, ber balb nach feiner 31. Mary Wahl biefe elementinischen Declarationen als allgemein gültige Kirchengesetz verfündete, auch auf ben Universitäten zu Baris und Bologna zu lehren befahl. fo wie burch bie febr ausgebebnte prattifche Anwendung ber neuerfon nenen Rechtsprincipien in Italien burch Johann XXII. Diefe lief in Grunde nur darauf hinaus, unter tem Borwande ter Berweserschaft ber fie ferlichen Gerechtsame mabrent bes Thronstreites in Dentschland alle ber Die berrichaft besselben unterworfenen Städte und Lanbichaften Besperiens ber Rönige Reapels und bem apostolischen Stuble unmittelbar unterthänig In ten betreffenten Theilen Ober- und Mittel-Italiens selbst bate man biefe eigentliche Absicht ber pabstlichen Berweferschaft und ber Ueberte gung berfelben auf König Robert auch sehr schnell heransgefühlt, und ba met bie lästige Suzerainetät bes entfernten beutschen Reichsoberbauptes ber weite beliebten, sehr brudend zu werben brobenten neapolitanischen ober pabfificen natürlich vorzog, ber fraglichen Berfügung Johann's XXII. ben entschiebenfte Biterftant entgegengesett. Die Seele beffelben mar ber oben emilie Matteo Bisconti, ber bie nach Kaiser Beinrich's VII. plotlichem Ablan auf ber Halbinsel eingetretene Berwirrung so trefflich ju nuten verftanden. baß er neben ber Herrschaft über Mailand noch bie über nabezu ein Duten ber bebeutentsten Stäbte, wie namentlich über Biacenga, Bergamo, Crement und Bavia errungen batte. Rachtem ein Bersuch König Robert's, biefes gefährlichsten Begner burch ein vom Grafen Bhilipp von Balois, bem Bett bes Frangofenkönige Rarl IV., befehligtes neapolitanifch-frangbfifches beer # Paaren zu treiben, mehr an ber Macht ber viscontischen Golbfüchse, bie ber genannten Prinzen zur alsbalbigen Rücktehr nach Frankreich bewogen 78), de ber viscontischen Baffen gescheitert mar, ließ ber Babft ibm, feinem gamet Geschlechte und all' seinen Anhängern ben Proces als Leter machen und ber felben, charafteristisch genug!, mit ber Execution beginnen. Denn noch ch bie von ihm ernannten Inquisitoren (zu beren Borsiter er Mattee's abgesantelen Feint, ten Erzbischof Aicardo von Mailand, bestellte!) ibr Urtheil —, welche

Johann's XXII. Nachfolger Benedikt XII. nachmals felbst für ruchlos und P

1320

Suni

1317

<sup>1341</sup> 7. Rai

<sup>73)</sup> Petr. Azar. Chron.: Muratori SS. XVI, 308.

iltig erklärte<sup>74</sup>), — gefällt hatten, bem zusolge ber angebliche Teuselsindler <sup>75</sup>) Matteo und seine Nachsommen nicht nur all' ihrer Besitzungen und kürden, sondern selbst der dürgerlichen Shre verlustig und vogelfrei sein sollten, sleuberte der heilige Bater eine fulminante Bannbulle gegen Bisconti, die son jetzt diese Strasen über ihn verhängte, und die von ihm beherrschten erritorien mit dem Interdikt belegte, predigte <sup>76</sup>) sein Kardinal-Legat Berand von Boggetto einen sommlichen Kreuzzug gegen Matteo.

1322 14. März

1321 20. Febr.

> 1322 2. Febr.

Um biefen, ber es verbiente, bag man ihn ben Großen nannte, schneller vernichten, suchte Johann XXII. felbst ben Beistand Friedrich's von Defterich nach, und ber war thöricht genug burch bie ihm um biesen Preis in ussicht gestellte pabftliche Anerkennung als rechtmäßiges Reichsoberhaupt id andere Bortheile 77) fich verleiten zu lassen, dem beiligen Bater ein Hülfsrbs von 2,000 Reitern gegen ben Mailanber zu senben. Allein sein Bruber einrich, ber es führte, überzengte fich balb, wie wenig Ernft es bem Babfte it ber fraglichen Anerkennung, wie bochlich es bem beutschen Intereffe guider fei, ihm gegen Matteo beizustehen, welch' letzterer es an einer tüchtigen danbfalbe" natürlich auch nicht fehlen ließ 78). Und nicht weniger mag bie abruebmung bes febr übeln Ginbrudes, ben ber arge Miggriff auf feine Manger in Deutschland außerte, bagu beigetragen haben, ben Sabsburger ; alsbaldigen Rucherufung ber fraglichen Kriegovöller und zum sofortigen streten bes entgegengesetten Weges ju veranlaffen. Er fanbte nämlich brei wollmächtigte nach ber Lombarbei, um bort bes Reiches Rechte zu mahren b fur ihn als bessen Oberhaupt die Hulbigung zu empfangen, was auch in igen Stäbten gefchab, wie namentlich gang furz vor ber Entscheibungslacht bei Mühlborf in Piacenza 78), welches Johann XXII. bamals fehr melegentlich ber unmittelbaren Herrschaft bes apostolischen Stubles zu unterrfen suchte, was ihm auch balb nachher glückte. hieraus folgt klärlich ftens, bag auch Friedrich ber Schone bie eben berührte für Jeden, ber netichlands Oberhaupt bleiben wollte, aus ber bier berrichenben Stimung resultirende gebieterische Rothwendigfeit erkannte, ben Anmagungen b Uebergriffen bes Babftes nicht langer mußig anzuseben, und zweitens,

13**22 W**ára

Mai

Suni

9. Cept.

). Oft.

74) Morbio, Storle dei Municipi Italiani V, 111.

<sup>75)</sup> Daemones praeterea, quorum est servus effectus, et cum quibus confoedeionem fecisse videtur, et desperatus de Divina potentia, multoties execrabiliter ocavit, et quaesivit ab eis responsiones, et consilia in agendis, feifit es wörtlich in Exeten v. 14. Män 1322 bei Ugbelli, Italia Sacra IV, 205. Ed. Coleti.

<sup>76)</sup> Giulini, Memorie di Milano V, 123 (bet nenen Aneg. v. 1854).

<sup>77)</sup> Ropp IV, 2, 428.

<sup>78)</sup> Odorici, Storie Bresciane VI, 355.

<sup>79)</sup> Boselli, Istorie Piacentine I, 272.

bag auch zwischen ihm und biesem ein Zerwürfnig bereits im Entsteben begriffen war, weil auch ber Habsburger es unmöglich batte bulben konnen, bak eine Stadt, die turz vorher ihm gehuldigt, von Johann XXII. so ohne Beiterst in Befit genommen murbe.

Lubwig ber Baper hat ben Kampf mit biesem mithin weber propocial. noch muthwillig, sondern nur von einer gebieterischen Rothwenbigkeit getrieben, aufgenommen, und bag er fich bazu entschloß, sobald eine nicht abzuweisente Aufforberung bazu an ihn berantrat, mag taum viel weniger als sein Sin bei Mühlborf zur raschen Bermehrung seiner Anbanger in Dentschland, u seiner Befestigung auf bem beutschen Throne beigetragen haben. liche Aufforderung resultirte aus bem Umftande, bag Mailand nach bem Tet Matteo's Bisconti von bem pabstlichen Karbinal-Legaten und bem Rinix Neapels immer lebhafter bebrängt, und ber Wittelsbacher beshalb von Galeage I., bem Melteften ber fünf Gobne bes Berftorbenen und feinem Rad folger im Reichsvicariate, mit ben flebenblichften Bitten um Sulfe beftunt wurde. Wie hatte Ludwig biese zurückweisen, wie batte er es wagen tonnen. bie hochwichtige Metropole ber Lombarbei bes Pabstes und bes Reapolitanes Beute werben zu lassen? Welchen Ginbruck wurde in Deutschland eine felde Feigheit wol hervorgebracht, wie würden die Habsburger und beren Frenk fie wol ausgebeutet haben? Darum war es weise und wohlgethan von ben Baber, bag er sich von bem Wunsche, einen ohnehin unvermeiblichen Ams hinauszuschieben, nicht zu dem argen Difgriffe einer solchen Mattherielt und Schwäche verleiten ließ, sonbern bie Grafen Berthold von Marftette. Berthold von Graispach und Friedrich von Trubendingen mit ausgebeinte Bollmachten und 800 Reitern nach ber Lombarbei fandte. 36ren Bentis gen, und namentlich bem von ihnen eingegangenen immerwährenben gen seitigen Schutz- und Trutbundniß gelang es, bie bortigen schon verzweiselnts Ghibellinen zu erneuten Kraftanftrengungen in bem Momente zu vermigen. wo Mailand nabe baran war, seinen Drängern zu erliegen. Das von 🐿 wig's Gewaltboten und ihren italienischen Berbunbeten aufammengebrafe 26. 3uli 80) Beer nothigte bas pabstlich-neapolitanische zur Aufhebung ber Belagerung = zum Rückzuge nach Monza, wo es sich bald barauf von jenem eingefoleste

> 80) Diefe Zeitbestimmung nach ben fehr genauen Daten bei Gintini a. a. D. V, 162 Die von Böhmer, Rog. 215 angeführte Urt. leibet ficherlich fowol in ber Monatt- wie

> und in eine recht tritische Lage versetzt sab 61). Mailand huldigte bem Witts bacher, in bessen Namen Bertholb von Marstetten bas Regiment in biese

1322 24. Juni

1323 2. Mara 28. Juni

ber Tagesangabe an Schreib- ober Drudfehlern. 81) Bie man aus dem Schreiben Johann's XXII. an die Florentiner d. 24. Aus. 183 bei Fider, Urff. 3. Gefc. b. Römerz. R. Lubw. b. Bavern 15 erfahrt.

Stadt, wie im viscontischen Gebiete überhaupt übernahm <sup>82</sup>), während Galeazzo I. selbst eine Zeitlang in den Hintergrund trat. Das geschah, um recht dentlich darzulegen, daß Berthold nicht als Beschützer des Retzers Bisconti, sondern nur gekommen, um zu verhüten, daß dem deutschen Reiche gehörige Territorien ihm entfremdet würden.

Wie höchlich ergrimmt Johann XXII. ob bieses so rechtzeitigen und erfolgreichen Einschreitens bes Wittelsbachers in Italien auch immer sein mochte, er wurde boch, icon wegen seines später zu erwähnenden schlimmen Handels mit ben Minoriten, schwerlich so rlidfichtslos gegen ihn vorgegangen sein, wenn ihn nicht einerseits eine ftarte Bersuchung bagu verlodt, und andererfeits eine gebieterische unabweisliche Aufforberung bazu gebrangt hatten. Bene rührte von bem oben gebachten, bem Ausbruche schon sehr naben Zerwärfniß zwischen Ludwig tem Baber und Johann von Böhmen ber, welch' 1823
24. Ang. 853 letterer wenige Bochen nach bem Entsatze Mailants sich mit ben Habsburgern ensgeföhnt, gegen Bergichtleiftung berfelben auf alle Ansprüche an Bohmen, Midgabe ber Stadt und bes Schlosses Znaim und ein Lösegelb von 9,000 Mark Silbers ben Herzog Heinrich so wie alle übrigen bei Mühlhorf in seine Sanbe gefallenen Desterreicher in Freiheit gesetht batte. Der Babft konnte ton hierans unschwer folgern, daß er im Kampfe gegen Ludwig den machtigen Luxemburger mit seinem ftarten Anhange zum Verbunbeten haben werbe, mad flärlicher noch aus ber von bemfelben balb barauf gegen bie Defterreicher 18. Sot. eingegangenen Berpflichtung, bem Wittelsbacher im fernern Rampfe gegen fie Beine Balfstruppen aus Bohmen und Mabren, fonbern nur 200 Schwerbewaffnete aus seinen übrigen Besitzungen zu gewähren. Wenn Johann XXII. selbst aber auch gesonnen gewesen wäre, seine Entschließungen von dieser Gunst ber Umftanbe nicht influenziren zu lassen, so wurde bie Macht, von welcher

<sup>52)</sup> Wie man aus den beiben von Arroben in seinem hanbschriftlichen Repertorium b. bayer. Archivs I, 44 excerpirten Urff. v. 14. n. 16. Dechr. 1323 ersieht, mittelst welcher Bewollundstigte der Städte Lobi und Rovara Bertholden Arene und Gehorsam gelobten. — Wei ch a el Arroben, hoffaplan und Archivar Herzogs Wilhelms V. v. Bayern, hat sim Leigten Decennium des sechzehnen Jahrunderts eine "Summarische Beschreibung des bayer. Erahivs" in zwei Folianten angesertigt. Diese im Reichsarchive zu Minchen ausbewahrte Bandschrift ift auch jeht noch von Berth, weil viele und, wie sich im Folgenden zeigen wird, mitunter ganz wichtige Urfunden, die Arroben in diesem Repertorium extrahirte, aus den Exchiven Münchens seitschen verschwunden sind.

<sup>83)</sup> Böhmer, Rog. 188 irrt, wenn er ben sehr gut unterrichteten und genanen (vergl. Burg, Friedr. d. Schöne 248) Abt Beter v. Rönigssaal hier unrichtiger Zeit- und Ortsangeben beschuldigt; benn die Urfl. v. 18. Sept. sind, wie namentlich ans der bei Aury l. c. 279 erhelt, offendar nur, einzelne Puntte des altern handtvertrages näher bestimmende, Macherage zu diesem, aber teine von ihnen tann dieser selbst sein, weil teine von ihnen die die tig fien der vereindarten Stipulationen enthalt.

er nicht weniger abhängig als fein Borganger Rlemens V. war, ibm bas nicht geftattet baben - Frantreich nämlich.

Deffen bamaliger Beberricher Rarl IV. hatte ben oben erwähnten geide terten Blan feines Baters Philipp IV., bie beutsche Krone an bas Sans ber Capetinger zu bringen, jett mit großer Lebhaftigfeit wieber aufgenommen, weil bem Belingen beffelben in ber That noch nie fo gunftige Sterne gelendet. 24. Aug. 84) Er felbst hatte sich fürzlich mit Marien, ber Schwester Johann's von Bohmen, vermählt; biefe Berwandtichaft und bes Lettern fteigenbe Erbitterung gegen ben Baber eröffneten ibm bie sicherfte Aussicht auf feine und feines Obeims Balbuin von Trier Bablftimme. Aber auch bie ber zwei anderen geiftlichen Aurfürsten schien seit ber Befangenschaft Friedrich's bes Schonen nicht alle schwer zu erlangen, ba gleich bem Erzbischofe Heinrich II. von Roln auch ber munmehrige Erzbischof Matthias von Mainz zu ben entschiebenften In hängern Habsburgs gablte 85). Nach bem Tobe Beter Aichspalters war mit 2. Juni 86) Balbuin von Trier vom mainzer Metropolitankapitel einmuthig 87) ju beffin Nachfolger ausersehen, biese Bostulation von Johann XXII. jedoch annelle und Matthias, obwol bamals 68) nur Kustos bes Benebiktinerftifts Martas im Elfaß, auf ben erlebigten Stuhl beförbert worben. Einmal, weil fie ältefter Bruber, Hugo von Buchegg, König Roberts von Reapel Societ bienter Felbhauptmann, bei biefem und beshalb auch beim Babfte in große Gunft ftand 89); bann und hauptfächlich, weil er biefem für feine Ernement au ber hoben Würde eine gang ungebeuere 90) Summe gugefichert batte. 🏶 sellte fich nun zu bieser Unterstützung ber Häuser Luxemburg und Sabeten auch noch die bes Pabstes, so war für Karl LV. die gegründetste Hoffnung wo handen, in Deutschland als tes Wittelsbachers von Erfolg getronter Gego tonig auftreten zu tonnen.

Eben barum brangte ber frangofische Sof ben beiligen Bater auch und

<sup>84)</sup> Diefe Tagesangabe nach Wurth - Paquet in ben Publications de la Societé histor. de Luxemb. XVII. (1861), 31, ber auch nachweift, baß Marie, geb. 1304, 14st im 3.,1311 von ihren Eltern zum Ronnenleben bestimmt und bem Aloster ber Don nerinnen zu Marienthal übergeben, aber vor Ablegung ihrer Gellibbe v. R. Rari IV. # Gemahlin begehrt wurbe.

<sup>85)</sup> Befage ber Urtt. bei Ropp IV, 2, 484. 487.

<sup>86)</sup> Trouillat, Monum. de l'Evêché de Bale II, 634.

<sup>87)</sup> Dominicus, Erzb. Balb. v. Trier 180.

<sup>88)</sup> Colombel, Einleitg. 3. Gefc. b. 4 Grafen v. Raffan auf b. Ergft. gu 200 (Programm b. Gymnaf. zu Habamar, 1861).

<sup>89)</sup> Burftemberger, Buchegg im fcweiger. Gefchichtforicher XI, 89. 117.

<sup>90)</sup> Wie fanm ju meifeln bie 27,000 florentinische Golbgulben, wegen beren bis bei ned immer nicht erfolgter Abführung, trot ber instrumentis obligationis inde conficie Johann XXII. bem Buchegger (20. Aug. 1324) bie verwirfte Strafe nachlich in neue Frift bagu anberaumte. Oberbaber. Archiv I, 82.

äffig jum energischen Borgeben gegen Lubwig ben Baber. Es murbe in ber onberbarften Weise eröffnet, nämlich burch Anheftung eines Erlasses an Avignon's Kirchenthüren, ber Anklage und Urtheilsspruch zugleich war, bemenigen aber, ben er unnächst anging, bem Wittelsbacher, gar nicht zugefertigt, iondern nur allenthalben der Geiftlichkeit zur Bublikation übermittelt wurde. In biefem wunderlichen Schriftstud ward der Baber, weil er es gewagt, ohne nie bem Pabste allein auftebende Entscheidung über bie zwiespältige Bahl ebauwarten, fich Oberhaupt beutscher Nation zu nennen, als solches zu banein und felbst die leterischen Bisconti zu beschützen, aufgefordert, binnen brei Monden seine hohe Würde niederunlegen und sich derselben nicht eher wieder m unterwinden, bis er die pabstliche Bestätigung erlangt habe, bei Strafe des Baunes, die anch all' seine Anhänger treffen sollte.

Ben feinem anfänglichen Entschluffe, gutliche Berftandigung mit bem Statthalter Chrifti zu ermühen, fam ber Wittelsbacher fehr bald zurud, ohne **Imeisel theils, weil er von zuverlässiger Hand ersuhr, daß die in Avignon vor**eersichende Macht Johann's XXII. jene nicht gestatten würde, mehr noch aber, peil er ten übeln Einbruck gewahrte, ben bieses Anzeichen von Mattherzigkeit ich' schnöber Behandlung gegenüber in Deutschland hervorbrachte. Es ift großer Bebeutung für bie richtige Benrtheilung ber Aufnahme, bie baf-We bier gefunden, daß in einer um biese Zeit verfaßten Deutschrift bes Kannten, eben fo scharflichtigen wie unbefangenen, Benetianers Marino ianuto die Beformiß ausgesprochen wirt 91), daß von Seiten ber entiden and ein Schisma eintreten tonnte, wie es binficht. ber Griechen bereits bestehe. Da man nun ffiglich annehmen muß, bag sbwig ber Baber über bie in Deutschland, und besonders unter dem ihm so ichtigen Bürgerftand, gegen ben Babft berrichenbe Stimmung mindeftens en so gut unterrichtet gewesen, als jener Frembling, so mochte es vornehmb baber rühren, daß er nicht einmal bie Rückunft seiner nach Avignon, bufs Erwirkung einer Brolongation bes ihm zur Berantwortung anberaumten 12. Rov. eienonatlichen Termins, abgeordneten Gefandtichaft abwartete, sondern noch e tiefe bort nur jur Andienz getommen , ju Rürnberg eine energische Ber- 18, Dechr. abrung gegen Johann's XXII. Anmagungen erließ. Er griff in tiefer E Allem die Behauptung bes Babstes an, daß ein von ten Kurfürften mabltes Reichsberhaupt so lange noch nicht König sei und nicht als solcher mebeln burfe, bis ihn jener bestätigt habe, und appellirte an eine allgemeine remberfammlung.

1838

<sup>91)</sup> Abhandlungen b. histor. Rlaffe b. baperifch. Alabemie b. Biff. VII. (Dentriften XXIX), 739.

Sugenheim, Deutsche Gefdichte. III.

Diesen Schritt tes Bittelsbachers beantwortete Johann XXII. band 1324 baf er, nach Ablauf ber seinen Gefantten nur auf wei Monate bewillia. 7. 3an. 23. Rarg Friftverlangerung , über ihn ben Bannfluch aussprach, bie Bollgiebung m übrigen ihm angetrobeten Strafen aber auf weitere brei Monate veriche 22. Mai Darauf bin erließ Lutwig zu Frankfurt eine noch energischere Bermahrungen welcher er bem Babfte ein langes unt nur zu wahres Sunbeuregister vorlitze ibn namentlich ber gewiffenloseften Ausbentung ber Chriftenbeit unter Borwande eines Areuzinges beschuldigte, ihm sehr gut auseinandersette, 🕿 er nur Deutschlands Zerrüttung und Berberben erftrebe, baß seine II nicht eines Statthalters Chrifti, sondern eines Butherichs und Thrannen 2003 big seien, und schließlich tie Berufung an ein allgemeines Concil wieder 11. Juli Das erwiderte Johann XXII. bamit, baß er ben Baber seiner hoben 🕿 1 entsetzte und Alle, bie ibm fürder anbangen sollten, mit bem Lirchente beleate.

Eine unmittelbar barauf zu Bar an ber Aube auf bes Frange & tonige bringende Ginladung 92) erfolgte Zusammentunft Bergog Leobat von Desterreich mit bemselben ließ nur zu teutlich bie Hand erkennes beren bienstwilliges Wertzeug ber Babft bier handelte, ließ nur m w erkennen, weshalb? biefer mit seinem Bannfluche ben Schein einer 🗈 🛥 bes beutschen Thrones zu erfünsteln strebte. Der genannte Sabsburge feit bem Unglucktage bei Mühlborf himmel und Erte in Bewegung 🗻 um bes geliebten Brubers Freilaffung zu ermüben, ber Bittelsbacher arge Unklugheit begangen, biese an überspannte unannehmbare Bebin ju fnüpfen. In seinem unbandigen Saffe gegen ben Baber verschmab pold jest kein, auch bas verwerflichste Mittel nicht, welches ibn jum \_\_ führen verhieß; barum ließ er fich burch ben Babft unschwer bewegen, und bem Könige von Frankreich zur Ausführung ihrer Anschläge wille In einem mit bem Lettern zu Bar abgeschlossen & trage 93) verpflichtete er fich nämlich, mit feinem ganzen Ginfluffe befing wirken, tak bei jetiger Reichsvacanz Karl IV. zum römischen gewählt werde, wie auch, falls verselbe durch Wahl ober durch pabilis Provision diese Würde erlange, ihm wider Ludwig beizusteben um 🎏 Brüber zu Gleichem zu vermögen, wogegen Frankreichs Beberricher # 19 lung von 50,000 Mart Silbers und bebeutenber jahrlicher Subfibien, Berpfändung mehrerer Reichsstädte, sowie zur Gemahrung noch andere Sei

1324

27. Juli

93) Böhmer, Reg. 314.

<sup>92)</sup> Rex Francie — sibi (Leopold) significare per epistolas et legatos omni rerencia dignos seriosius curavit, quod ad eum ad locum aliquem sibi placibiles de clinere dignaretur, Johan. Vitoduran Chron. 50 (Ed. Wyss 1856).

ch anheischig machte. Die von Johann XXII. so ohne Weiteres becre-Ledigung bes beutschen Thrones erfüllte bie Rurfürsten jedoch mit so Beforgniffen bezüglich ihres Bablrechtes (bie ber Pabst vergeblich ■ Berficherung zu beschwichtigen suchte, bag er teinerlei Beeintrachtigung n beabsichtige, ba folche feinen Sandlung en gegenüber nur als mastofe Rebensart erscheinen konnte), bag keiner von ihnen, nicht ein-Bann von Böhmen , jur Ausführung jenes frangösisch-pabstlichen Pla-Dand zu bieten Luft verspurte. Es fiel beshalb bem Deutschorbens. r zu Roblenz, Bertholb von Buchegg, nicht allzuschwer, in einer e mit ben Abgefandten Johann's XXII., König Karl's IV. und Bergog von Defterreich stattfindenden Zusammenkunft ber geiftlichen Rur-Derer Priefterfürften biefe gur unbedingten Ablehnung ber pabftlich. Then Antrage zu vermögen. Doch erweist man bem genannten Bruber Caligen Erzbischofs von Mainz turch die gewöhnliche Annahme zu viel shabe berselbe aus eigenem Antrieb so patriotisch gehandelt. Das ift T, wie taum ju zweifeln, in Bemagbeit ber Instruktionen seiner Borgeschehen, bie in bem gwischen Lubwig tem Baber und bem aposto-Stuble entbrannten Streite bereits entschieden Partei für ben Erftern L hatten, wie benn ber beutsche Orben mabrent ber gangen Dauer befem Wittelsbacher eben so unwandelbar treu geblieben ist, wie einst Sriedrich II., von ihm bafür aber auch mit Gunstbezeugungen über-Lirte, wie von keinem Reichsoberhaupte seit bem Tobe bes genannten Doch barf nicht verschwiegen werben, bag bas ent-De Motiv jest minter lauter gewesen sein mag. Johann XXII. hatte b in bem beim beiligen Stuble icon feit vielen Jahren anhängigen ber Ortensritter gegen bie Erzbischöfe von Riga, von welchem später m antern Zusammenhange noch bie Rebe sein wird, unlängst sein End-Bu Gunften ber Letteren gefällt, und jenen fich auch sonst vielfach abholb in 95). Wie gute Chriften bie tapfern Orbensmänner auch fein mochten, ben fie boch immer Menschen, und es liegt nicht in ber Ratur biefer, t in ber profaischen Birklichkeit unter jebem Bewande nun einmal find, ükigleit ber Rache zu verschmäben, wenn bie Belegenheit bazu sich gleichon selbst barbietet. Darum wird man wol nicht irren, wenn man in rührten Wirtsamkeit Bertholb's von Buchegg zu Rense seiner Orbens-Bergeltung für ben fraglichen Ausspruch bes Babftes gewahrt. Jebenentet bie Thatsache, bag bieser bie Ritter sogar mit Entziehung all' ihrer

1324 26. Mai

> 1324 Febr.

132

<sup>)</sup> Boigt, Geich. Preugens IV, 411. 424. 501 und beffen Gefch. b. bentichen Ritterin Deutschand I. 412-422.

Boigt, Gefc. Breug. IV, 234. 323. 345. 375. 387 ff.

Freiheiten und Privilegien bedrohen ließ <sup>96</sup>), während er gleichzeitig egger auf den Bischofstuhl von Speier und noch am Schlusse besselb auf den reichern von Straßburg erhob <sup>97</sup>), ganz unverkennbar an, hann XXII. in letterm nur das Wertzeug, in seinem Orden aber bis beren Beseble er zu Rense vollzogen.

1328

## Achtes Kapitel

Johann XXII. und die Minoriten; der Letteren ersprießliches Birken fi den Bayer; dessen Berträge mit Friedrich dem Schönen; die Bolen im burg'schen; Birkung ihrer Gräuelthaten auf die Deutschen. R. Ludwig' jug; Castruccio Castracani; des Bittelsbachers vielverheißende Anfänge i land, Raisertrönung und Absehung Johann's XXII.; Gegenpahst Rich Ludwig's weitere grobe Mißgriffe und ihre Folgen; trübseliges Ende seh sahrt und des Pseudopabstes. Johann's XXII. Aufstellungsversuche eine königs und deren Bereitelung durch Erzbischof Balduin von Trier und von Böhmen; Characteristit dieser Lugemburger; ihre Motive. Joh Böhmen und Herzog heinrich von Karnten-Tirol; des Erstern heersahrt ephemere Ersolge in Italien und gewandte Bearbeitung des Kaisers. De geistige Inseriorität und Characterschwäche; seine Berzichtleistung auf die Krone zu Gunsten herzogs heinrich II. von Riederbahern; dessen und des königs schmachvoster Bertrag mit Philipp VI. von Frantreich; der Sie dieust um Annullation dieser Bereinbarungen.

Noch weit nütlichere Berbündete aber als an diesem Ritter- jant der Baher an dem Bettelorden ider Minoriten (s. Bd. II, S. 596 an den Anhängern der ersten und strengern Regel des heiligen Franz von Die von diesem aufgestellte Behauptung: da Christus und die Apostels Eigenthum besessen, könnten nur diesenigen als deren würdige Nachsichen Priesteramte gelten, die, gleich ihnen, alles irdischen Bestehrten, hatte schon früher viel Streit in der, mit diesem so reich ze Kriche angesacht, das Verdammungsurtheil und selbst die Bateiniger Pähste, wie namentlich Vonisaz des Achten hervorze

1302

<sup>96)</sup> Boigt IV, 425.

<sup>97)</sup> Burftemberger im fcmeiger. Geschichtforscher XI, 105. 121. Stalin III.

<sup>1)</sup> Sahn, Gefch. b. Reber im Mittelalter II, 426 f.

e aber gang besonders Johann XXII., einem Manne zuwider sein, dem anr Füllung seiner Raffen bienliches Mittel an schlecht mar, ber au bem fe feine gierigen Banbe unaufhörlich in ben Taschen ber Aleriker wie ter 1 hatte. Das von Johann XXII. veranlaßte Einschreiten ber Inquisition arbonne und Beziers gegen bie Minberbrüber hatte bie alten Rivalen bern2) und Seele biefes Inftitute, bie Dominitaner, ju bes beiligen iles Bortampfern in biefer Sache gemacht. Der Streit awischen ben m Monchegenoffenschaften murbe immer bitiger, und nachbem ein zu ugia versammeltes Orbenstapitel ber Franziskaner bie Lehre von ber abso-2 Armuth Christi und ber Apostel einstimmig aboptirt und sich öffentlich befannt batte, erklärte ber Babft Alle für Reber, bie ferner zu behaupten mreiften würden, bag Jesus und bie Apostel im Stande absoluter Armuth efunden, weber einzeln noch gemeinsam Etwas befeffen batten. ti Statthalter ben bennoch fortbauernben Wiberfpruch ber Minoriten Gemalt zu brechen fich anschickte 3), entflohen beren Häupter mit Lub-Bavern Hulfe 4) aus Avignon nach Deutschland. Diefer fant an jo eifrigere und nütlichere Bundesgenoffen gegen Johann XXII., Fraglicen Chefs ber Franziskaner nicht nur zu ben warmsten Anbangern mmten Armuthelebre, sondern auch zu den ausgezeichnetsten Theo-Frer Zeit zählten, wie namentlich ber bamalige Orbens-General Mi-3) aus Cesena im Kirchenstaate und ber Provinzial von England, Elm Occam. Den Beiben fobloffen fich als bes Wittelsbachers biefte Bortführer in bem zwischen ibm und bem Pabste entbrannten riege an: die Minoriten Bonagratia aus Bergamo und Ubertino infales sowie Beinrich von Thalbeim, Provinzial von Oberschwa-

1322 Mai

1317

4. Juni

13**23** 12. Nov.

Abele, Magazin f. Rirchenrecht u. Rirchengefch. I, 110 f. (Leipz. 1778).

Johan. Vitoduran. Chron. 87 Ed. Wyss: Maxime autem papa infestus et modum durus fuit praelatis et presidentibus capitulum et capitibus ordinis minorum, videlicet generali et sibi coherentibus, in Avione degentibus. Enim eos minis blandimentis terroribus ad sibi consenciendum flectere non in insidias intentabat qualiter eos caperet et swalore carceris et diris supplicuciaret, vel, ut aliqui oppinantur, quod morte eos afficeret et acerbissime laret. Et cum hoc in continenti se facturum decrevisset.

<sup>1)</sup> Bie wenigstens Johann XXII. in bem interessanten Runbschreiben b. 6. Juni 1328 ther, Util. 1. Besch. b. Römerguges R. Endw. b. Bayern 77 behauptete. Ipse Michael esena), intellectoque, quod quedam armata galea, quam ipse sibi per dictum ricum misti procuraverat, sicut patronus ejusdem galee assirmavit, — ad porle Aquismortuis applicavit, — — nocturno tempore latenter et surtive de civiraedicta recessit et associatis sibi quibusdam suae iniquitatis complicibus, quos erant — Bonagratia et — — Guilelmus Oka.

<sup>—</sup> in omnibus Scientiis, et maxime in Theologia, adeo praeimbutus, quod Mundo reperiebatur similis illi. Annal. Caesea. 6c; Muratori SS. XIV, 1147.

1312

1324

ben, letzterer eine Zeitlang Lubwigs Ranzler. Die übrigen waren D lius Raimondini aus Padua, des Bahern berühmter schriftger Leibarzt und weiland Rektor der parifer Universitäts), der Mönch 31 Jandunus und der trefssche Meister Ulrich Hofmaher aus Ans Dante's Schüler und Freund, einer der größten Lenner des Kirchenrech während vieler Jahre einer der vornehmsten Räthe Ludwig's, sein 1 wichtigsten Sendungen und Unterhandlungen betrauter Geheimschreib Brotonotar?).

Die bier Genannten find die Berfasser ber febr tuchtigen Manife Appellationsschriften, die Ludwig ber Baber ben pabstlichen Berbam bullen entgegensetzte, in welchen bie Grund- und Maglosigkeit ber An Johann's XXII. so flar bargethan wurden; namentlich bie Feber ber riten ift in ben bebentenbsten berselben nicht zu verkennen 8). ratur tam jest, wie in Philipp's bes Schonen Tagen in Frankreich, mi warteter Kraft ein Protest gegen bie giftigste Bucherpflanze bes Mitte gegen bas ganze vertnöcherte theofratische Spftem zum Ausbru tem Staate burchaus anbere, vernünftigere und wohltbatigere, icho moderne Ziele stedte, ibm nämlich als bochften Beruf nicht, wie ein bem Großen und Otto I., ben Schutz und bie Berberrlichung ber rie Rirche, fonbern nach bem Mufter bes Ariftoteles bie Pflege bes nati len Bebantens, bes Nationalgefühls, ber nationalen ? fahrt zuwies. Die berühmtefte und am mächtigften wirkende ber i ftebenben Schriften war bas von Marfilius und Johann Janbunus g schaftlich 9) verfaste Wert: Defensor pacis, weil bie eiger Grundlagen ber pabstlichen Gewalt noch nie einer so zersetzenen überzeugenden öffentlichen Rritit wie in diesem unterworfen, weil Welt noch nie so einleuchtend wie hier gemacht worben, bag es ber Gip Unverftantes und ber Anmagung fei, wenn bie Nachfolger beffen, bekannt, fein Reich sei nicht von bieser Welt, bas oberfte Richteramt souveraine Gewalt über Raifer und Ronige fich beilegten. Den specielle sprüchen, welche bie Babfte aus ber Uebertragung ber Raiserfrone auf ben Großen und beffen Nachfolger berleiteten, begegneten bie Berfaffer ewig bentwürdigen Schrift, wie berührt, fehr geschickt mit ben Grund ber aristotelischen Philosophie, nach welchen in einer Bahlmonarchie, & beutsche, die höchste Gewalt burch bas Bolt mittelft ber Wahl übertragen !

<sup>6)</sup> Crevier, Hist. de l'université de Paris II, 270.

<sup>7)</sup> Berberger im Jahresbericht b. biftor. Ber. f. Schwaben u. Renburg f. 1851-

<sup>8)</sup> Bhillips, Rirchenrecht III, 311.

<sup>9)</sup> Crevier a. a. D. II, 269. Schrödh, Kirchengesch. XXXI, 96.

ebr gut entwidelten fie, bag ber Babft eigentlich gar tein Recht gehabt, bie riferwürde auf die frankischen Könige zu übertragen, daß die Recht mäßigteiefer fattischen Beränderung vielmehr auf ber Einwilligung des Boltes beruht be (vergl. Bb. I, S. 405). Sie bewiesen ferner aus ber heiligen Schrift und 18 ter Geschichte, daß ter Pabft jo wenig wie sonstein Bischof eine weltlich e pana-Gerichtsbarkeit (jurisdictio coactiva in hoc seculo) besite, baf seine ewalt mithin von ber taiferlichen ober königlichen zwar gang verschieben, aber ine bobere, und enblich, tag ber pabftliche Brimat auch in geiftlichen ingen, so weit er bie Autorität ber Concilien und die bischöfliche Gewalt e einzelnen Metropoliten und ihrer Suffraganen beeinträchtige, eine bloße furvation fei. Die nach ber tatholischen Rirchenlehre von Gott felbft igefeste bobere Gewalt ichrieben fie in geiftlichen Dingen ben Bischöfen erhaupt, in weltlichen aber bem Raifer allein zu, ohne ihn barin auf went eine Art ber geiftlichen Gewalt zu unterwerfen. Sie wußten bies treffs mit ber aristotelischen Bolitik zu vereinigen, die auch eine »tyrannidem ectame unter bie Regierungsformen aufnahm, und batten bierin alle Legisten f ibrer Seite, Die nicht beweifelten, bag eine folche »lege regia« auf ben mischen Raiser übertragen worden sei, und bies auf bas Bundigste aus ben nifchen Rechtsbüchern bewiesen.

Für den praktischen Erfolg, für die Bearbeitung der nichtbenkenden Köpfe, Massen war indessen nicht diese gelehrte, sondern die populäre Thätigkeit i Franziskaner von der entscheidendsten Bedeutung, Ludwigs nüglichste affe zur Abwehr der pähstlichen Angriffe. In einer Zeit, die noch keine uchtruckertunst kannte, waren sie die eifrigsten Berbreiter seiner Maniseste, erwähnten schneidenden Wahrheiten und übrigen ihnen verwandten Kehren ner Bertheidiger so wie der daraus resultirenden Folgerungen in den unteren wichten der Gesellschaft, namentlich mittelst der Predigt und des Beichtsbles. Das Bolt glaubte den strenge lebenden, abgezehrten und sich viel teienden, bei ihm beshalb im Geruche der Heiligkeit stehenden Minderbrüm weit mehr als den sur Babst streitenden seisgen Dominikanern; dah er neist der im Ganzen geringe Eindruck der Bannflüche Iohann's XXII., die bst bei einem Theile der Geistlichkeit gleich aufangs unverhohlner Mißbilung und sehr energischem Widerstande gegen ihre Berkündigung begegneten 10,

<sup>10)</sup> In einer Bulle v. 24. Jan. 1326 bei Theiner, Vetera Monumenta Poloniae et huan. Hist. illustr. I, 228. entwirft Johann XXII. solgende bewegliche Schilberung t den schwerzhaften Erlednissen eines seiner nach dem nerdöstlichen Dentschland gesandten unverfündiger: Gravis querela Johannis Radislai Canonici — in nostra prenta constituti perduxit, quod cum ipse ad publicandum seu publicari saciendum partidus Alamanie et Polonie certos processus per nos contra Ludovicum Ducem varie, — dudum habitos auctoritate apostolica destinatus, processus eosdem in

Den entschiedensten jedoch bei den Bürgerschaften; so warfen z. B. die Strafburger den Briefter, der die pabstliche Berdammungsbulle anschlagen wollte. in den Rhein und jagten die Dominikaner aus der Stadt, so zwangen die Regensburger ihre Alerisei durch Hunger zur Wiederaufnahme des Gottesbienstes.

Des Pabstes Zorn ward bem Baber barum auch lange nicht so furchten, als jener gehofft; mehr als ihn fürchtete biefer bamals ben tapfern und febr friegserfahrenen Herzog Leopold von Defterreich. Zumal feit ber schimpf lichen Aufhebung ber Belagerung Burgan's, zu welcher er von bemielber gezwungen worden, weil er 11) ben Rath ber einsichtigeren Augsburger und anderen ibm zu Bulfe gekommenen Reichsftadter: ber wichtigen Gefte fich burd Sturm ichnell zu bemächtigen nicht befolgt, und burch folde, bier febr üld angebrachte. Humanität bem genannten Babehurger Beit gegonnt batte. iumischen gesammelten überlegenen 12) Streitfruten zum Entfate jener berbei Lurwig's schleunige nächtliche Flucht mit Rudlassung alles Beine rungszeuges unt fast alles Bepads 13) schabete ibm bamals in ber öffentliche Meinung mehr als ber Bann bes Babftes; Die Abficht, biefen Ginbrud # milbern und ben jetzt mehr als je gefürchteten Bergog Leopold zu verfohnen, reifte in ihm ben Entschluß, von bem letteres allein zu erwarten ftant, now lich beffen Bruter Friedrich ten Schönen auf erträgliche Bebingungen in Ambeit zu setzen. Deffen Folge mar ein zu Trausnit mit biefem abgeschloffene Bertrag, ber benjelben gegen Bergichtleistung auf bie beutsche Krone unt te Reichsgüter, beren er und seine Bruter fich bemächtigt, so wie gegen bas Ba-

1325 13. **M**árz

4. Mai

1325

Jan.

fprechen, tem als rechtmäßigen Träger jener anerkannten Bittelsbacher wie Habburgs gesammter Macht witer Jebermann beizustehen, seines Gefangnisses nisses entließ, mit bem Bedinge jedoch, borthin zurückzukehren, falls herze

Reopold die Genehmigung bieser Uebereinkunft verjagen sollte. Unt all bas in der That geschab, bielt Friedrich treulich das gegebene Bersprecken.

bas in ber That geschah, hielt Friedrich treulich bas gegebene Bersprechen, trot bem, daß ber Pabst ihn selbst aller geleisteten Eide entbunden und ihm bie Rückehr zu Ludwig sogar bei Strafe bes Bannes verboten batte. Lettert,

monasteriis b. Marie in Arena prope Wratislaviam Premonstrat. et de Henrichev. Cisterc. ordin. — publicasset, eorundem monasteriorum Abbates, quasi molestas gerentes publicationem hujus modi. denunciare seu vulgarizare populo dictorus processuum seriem — — concedere non absque nota rebellionis et inobedientie recusarunt, et insuper Abbas de Henrichew ad verba contumeliosa in derogationem honoris sedis ejusdem—prorumpit, preterea Nicolaus Plebanus et Hermannus Canonicus — et nonaulli alii clerici et laici dicte ville in eundem Johannem volentem processus publicare predictos hostiliter irruentes, ipsum atrociter usque ad effusionem sanguinis percusserunt et graviter vulnerarunt.

<sup>11)</sup> Herberger a. a. D. 37.

<sup>12)</sup> Stälin III, 166.

<sup>13)</sup> Joh. Vitoduran. 75. Ed. Wyss. Böhmer, Fontes I, 166.

8 alten Gegnere ftille Große ehrent, wart burch fie jum weisesten wie jum elften Entschlusse seines Lebens angespornt. Er bebanvelte ihn nicht als efangenen, sondern als Jugentfreund, wohnte und speiste mit ihm in nem Bemache, schlief mit ibm in einem Bette, und schloß mit ibm einen peiten Bertrag ab, welchem zufolge Beibe bie Reichsregierung fortan als ruder gemeinschaftlich mit gang gleichen Rechten und Ghren führen liten. Dies Uebereintommen -jelt zwar Herzog Leopold's Zuftimmung, juhr aber, weil es mit ben, Ginbeit ber oberften Reichsvermaltung beiventen. Grundgesetzen Deutschlands in grellem Widerspruche stand, eine um entschierenere Opposition von Seiten ber Rurfürsten, ba ber Babst biefe gegen aufzuheten natürlich nicht verfehlte 14). Das veranlagte ben Abichlug bes britten Bertrages zwischen ben beiben Konigen, fraft beffen ber Baber it Herzog Leopold nach Italien ziehen, bort bie Kaiserkrone erwerben, und riedrich inzwischen als römischer König in beutschen Landen walten sollteber auch riese Uebereinfunft, die selbst gegen ber Aurfürsten Willen vollzogen erten follte, blieb eine tobtgeborne, hauptfächlich weil Leopold's turz nachr erfolgter hintritt ben Bittelsbacher von seinem gefürchtetsten Wegner beriete, und Friedrich ter Schone nach bem Berlufte biefer feiner Hauptftute n so weniger fabig mar, die Erfüllung jener zu erzwingen, ba ein balb barf im habsburgischen Saufe ausbrechenter Bruberfrieg —, entzündet burch tto's, bes jungften Brubers, Forberung einer Lanbertheilung, - beffen aft längere Zeit ungemein lähmte. Friedrich mußte fich mit bem bloken amen eines römischen Königs begnügen; er fant immer mehr zur Unbeutentheit berab, verfiel zulett in Trubsinn, so bag ibm ber Tod wol nur 8 mitleitiger Erlofer ericbien.

8 mitleidiger Erlöser erschien.

Als Johann XXII. all' seine Bemühungen, die Krone der Deutschen m Haupte des Wittelsbachers auf das des Franzosenkönigs zu übertragen, witern und jenen von seinen Bannstrahlen im Ganzen so wenig behelligt h, suchte er wenigstens die Mart Brandenburg ihm und seinem Geslechte wieder zu entreißen. Da es ihm indessen eben so wenig gelingen ollte, Abel und Bolk dort zur Empörung, wie benachbarte Reichssürsten m Kriege gegen den neuen Besitzer jener zu verleiten, vermochte er Bladiswe Losietes (der Kurze), jenen merkwürdigen Wiederhersteller Polens, der, we weiland der Frankenkönig Pippin, mit auffallender Kleinheit des Körpers oße Energie des Charafters paarte. und damals in einem bei dem apostoschen Stuhle anhängigen, für ihn schlecht genug stehenden.

1325 5. **Ca**t.

1326

28. Sebr

13**2**7

13**30** 13. **Jan**.

<sup>14;</sup> Budner, Gefch. v. Bavern V, 381 f. Anry 337 f.

<sup>15)</sup> Grünbagen, Brestau unt, ben Biaften 56 (Daf. 1861).

<sup>16)</sup> Caro (Ropells Fortseiger; Geich. Boiens II, 106 f. (1863).

1326 3an. ober <sup>17</sup>) gebr.

1328

1325

gegen ben beutschen Orben ber Bunft bes beil. Baters gar febr bedurfte, seiner Rachgier jum Wertzeuge ju bienen. Zwei, 1,200 litthauische Reiter unt anderes heibnisches Bolt mit sich führente, polnische Seere fielen ins Branbenburgische ein, verwüsteten bas arme land schauberhaft, verübten an seinen Bewohnern die abscheulichsten Frevel und schleppten eine Menge berselben als Befangene mit fich fort 18). Ein Schrei bes Entjegens ertonte in allen Ganen Germaniens, als bort bie Runbe von biefen Gräuelthaten und bie noch auf reizenbere erscholl, bag Johann XXII. 19) beren Auftifter gewesen. Die befti-18. April gen Borwürfe, bie Ludwig ber Baper fpater bem Kirchenoberbauvte besbalb machte, waren ohne Zweifel ber treue Ausbrud ber ungebeuern Erbitterung, welche bie fraglichen Vorgange in allen Schichten ber beutschen Besellichaft aegen ben Babft erzeugt hatten, bie Niemanbem nütlicher murbe, als bem ebengenannten Wittelsbacher. Denn vornehmlich ihr hatte biefer es zu banten, baf bes Reiches Fürften und Stände einwilligten, baf er, um fich bie Raifer trone zu holen und Johann XXII. an seiner verwundbarften Seite anward fen, bie langst beabsichtigte 20) Beerfahrt nach Stalien unternehme.

Sier hatte ber oben ermähnte, burch bes Wittelsbachers rechtzeitiges Ginschreiten bewirkte Umschwung in ber Lage ber Dachtverhältnisse zwischen Guelfen und Ghibellinen nicht lange gebauert, hauptfächlich wegen ber im viecontischen Sause ausgebrochenen, bie Rraft bieses Bortampfers ber Letteren lab menben, Zwietracht und bann, weil bie gleichzeitigen Triumphe bes ausze zeichnetsten Ghibellinenhäuptlings jener Tage in Mittelitalien für feine Bar tei auf ber Halbinsel fast noch schlimmere Folgen als jene batten. Caftruc-

<sup>17)</sup> Diefe von ber bisberigen abweichenbe Zeitbestimmung nach Caro a. a. D. II, 11: und ben Annal. Heinrichow. bei Pertz SS. XIX, 546.

<sup>18)</sup> Petr. de Dusburg. Chron.: Birfc, Toppen u. Strehlte, SS. Rer. Prussicus. I, 193: — ecclesias et cenobia spoliis et incendio destruxerunt, inhumaniter reigiosos et sacras virgines de claustris extrahentes, ministros ecclesie et sacerdotes, vasa sacra, vestes et sacramenta alia pertractantes. Occiderunt viros, sed malieres et nobiles matronas multas cum virginibus et parvulis captivas deduxerunt. Inter has virgines una fuit nobilis, que propter eminenciam pulchritudinis sue parem nos habuit, pro qua habenda suit dissensio magna inter Lethowinos (Lithauern), sed " altercacio invalesceret inter eos, accessit quidam et gladio per medium secuit ea. dicens, divisa est in duas partes, quilibet de ipsa sibi contingentem accipiat porcionem. Sicque vastata terra illa, et occisis et captis pluribus quam sex milibes hominum recesserunt.

<sup>19)</sup> Die feitherige Annahme einer pabftlichen Beglüchwünschung bes Bolentonigs weger biefer Belbenthaten ift jeboch unbegründet, wie Caro II, 113 nachgewiefen bat.

<sup>20)</sup> Wie aus bem Schreiben Lubwig's v. 19. Dft. 1324: Bobmer, Rog. 319 cibelt Den Ramen bes barin erwähnten Abgefandten ber lombarbifden Shibellinen erfahrt = aus ber, von Böhmer überfebenen, Urt. Lubwig's v. 21. Ott. 1324 bei Muratori, Anichità Estensi II, 76. Seine Rectification ber verme ntlich irrigen Angabe Anberer les 55 und Fontes 1, 199) ift mithin gang unberechtigt, wie auch aus bem fpater zu ermabner ben Bunbniffe Lubwig's mit Ronig Friedrich von Gicilien v. 17. Marg 1325 bervorgete.

cio Caftracani, ber lange verbannte Sprof ber alten febr machtigen und geb. 1281 reichen lucchefischen Familie Antelminelli22), hatte in ber blutigen Schlacht Marg bei Montecatini, in welcher bie Lucchefen und Bisaner ein weit überlegenes 20, Ang. Deer 22) ber Florentiner und anberer Guelfenftatte total aufs Saupt folugen, sich so sehr hervorgethan, baß er turz nachher erst auf ein halbes, bann auf 1316 12. Juni ein ganzes Jahr, und endlich auf Lebenszeit zum Diktator Lucca's und seines 20. 1320 (Mpril Bebietes ernannt wurde. Seinem hervorragenben Felbherrntalente und seiner oft erprobten Meisterschaft 24) in ber Runft, Beere zu begeistern wie überhaupt bie Massen zu lenken verbankte bieser italische Napoleon bes Mittelalters 25) bie glanzenbsten Erfolge im fortgesetzten Rampfe gegen bie Benuesen und Florentiner, wie zumal seinen glorreichen Sieg über lettere bei Altopascio. Durch 21. Sept. 28) tiefen ihres beften Beeres und Felbherrn, wie ihrer tuchtigften Sauptleute und fast ihres gangen Abels beraubt, bie fammtlich in Castruccio's Gefangenschaft gerathen waren, der ihr Gebiet gränlich verwüstete und ihre meisten Festen nahm, flüchtete sich die schwer bedrängte, von allen seitherigen Berbunbeten verlassene 27), Republit in ben Schut Ronig Robert's von Neapel, indem fie dem einzigen Sohne besselben, dem Herzog Karl von Calabrien, auf zehn Jahre bie Signorie übertrug. Diesem Beispiele ber fattischen Metropole 13. 3an. Toscana's folgten balt noch antere tuscische Stätte, wie namentlich bas wichtige Siena, welche Ausbehnung ber Herrschaft ihres gefürchtetften Begners im Berzen ber Balbinfel allen Ghibellinen berfelben um fo gefährlicher zu werben brobete, ba fie mit bebeutenben Erfolgen zusammenfiel, bie ber pabstliche Karbinal-Legat Bertrand von Boggetto in Oberitalien errang.

21) Diefe Monatsangabe nach einer hanbichriftl. Biographie Caftruccio's in ber Magliabechiana ju Florenz, aus welcher Bapecnorbt, Gefch. b. Stabt Rom im Mittelalter 369 f. intereffante Anszlige mittheilt.

<sup>22)</sup> So wird diese von Castruccio selbst und in vielen suchesischen Urst. aus dieser Beit wie auch von seinem besten Biographen Manuect (Le azioni di Castruccio Castrac. degli Antelminelli, torza ediz. ricorr. e corred. di nuovi documenti, Lucca 1843) genannt; von Muratori, Papencordt u. A. solglich sehr mit Unrecht Interminelli.

<sup>23)</sup> Memor. e Docum. Lucch. III, 1, 69.

<sup>24)</sup> Sevio parlatore, accorto maneggiatore delle persone, sapeva Castruccio unire in se ottimamente le doti militari e le civili. Primo a ferire i nemici, ad ascendere le mura, a guadare i fiumi: facile coi soldati, ed amato in modo che la sua sola presenza bastò talora a rintegrare una zuffa o sopire un tumulto. Ricotti, Storia delle Compagnie di Ventura in Italia II, 13 (Torino 1845).

<sup>25)</sup> Bie ihn Repetti, Dizionario geogr.-stor. della Toscana II, 851 treffend neunt.
26; Diefe Tagesangabe nach dem Schreiben Castruccio's dei Verci, Stor. della Marca
Trivig. IX, Doc. 90.

<sup>27) —</sup> secundum quod littere referebant, que lecte fuerunt ubi eram presens, Florentia erat spoliata quasi ex toto nobilibus et probis viris et omnibus corum amicis qui miserunt el subsidium Odorici Memoriale bei Bianchi, Documenti per la Storia del Friuli dal 1317 al 1332 I, 51 (Udine 1544), überhaupt ber beste Bericht über jene benkoutbige Echlacht.

1324

19. Dft.

Ludwig ber Baver murbe barum jest von ben ghibellinischen Samtlingen mit ben bringenoften Bitten befturmt, fein langft gegebenes Berfprechen: mit bedeutenden Streitfraften ihnen zu Bulfe zu eilen, endlich zu erfüllen. Allein so lange ber gefürchtete Herzog Leopold von Desterreich lebte, wagte ber Wittelsbacher teine langere Entfernung aus Deutschland, und konnte fie fuglich auch nicht wagen; erft als ter oben berührte Bruterfrieg im habsburgischen Hause bem Ausbruche nabe war, und er sich überzeugt28), bag Jobanu's XXII. Ränke und Aufwieglungsversuche auch in feiner Abwesenbeit ihm nicht schaben würden, erschien sie ihm, und mit Recht, ungefährlich. Um selbst jest vermochten erst bie Drobung ber Ghibellinen : falls er feine früheren Berheißungen nicht unverzüglich erfülle, sich von ihm und bem beutiden Reiche völlig loszusagen, und bie in mehrwöchentlichen Berhandlungen mit 3an .- Mara ihren Häuptern zu Trient von tiefen gegebenen Zusicherungen ber reichlichften Unterftühung an Mannschaft und Gelb bes Wittelsbachers noch immer fowertenben Entichluß zu enticheiben.

Die Aufänge seiner, mit einer kleinen Reiterschaar begonnenen, Romfahrt waren gang banach angethan, feine Bruft mit ben freudigften Soffungen zu schwellen. Binnen wenigen Bochen öffneten fich ihm bie Thore einer weit größern Angahl von Stäbten, als weiland feinem, boch in gang anberer Begleitung erschienenen Borganger Beinrich VII. ; Kriegsvolf und bebentente 7. April Summen ftromten ihm von allen Seiten zu, mahrend gleichzeitig bie Romer gegen ben Babft und Reapels Ronig rebellirten, und ben Baber um bie Beit 31. Mai feiner Krönung in Mailant freundlichft einluden, balbigft nach ber Sieber bügelftatt zu tommen, um bort bas faiferliche Diatem zu empfangen, meldes ihm auch in ter That müheloser und schneller zu Theil wurde, als er selbst 1328 erwartet haben mochte. Mit ungeheuerem Jubel von ber Bevolkerung ter 7. 9an. ewigen Statt aufgenommen und zu ihrem Senator erforen, warb in ihren Namen ihm und seiner Bemahlin von einigen romischen Baronen in ber Le 17. 3an. terefirche bie Raiferfrone aufgefett und bie Salbung burch tie (gebannten) Bischöfe von Benedig und Aleria vollzogen. Das Recht bazu begründeten tie Römer mit ber Behauptung: ihrer Stabt, nicht bem Rirchenoberhaupte stehe bie Befugniß ber Raiserkrönung zu. Es war ein arger Difgriff, bas Ludwig nach dieser jeder Rücksicht gegen ben Pabst sich entschlagen, rie Maslofigfeiten beffelben in gleicher Weife vergelten zu burfen glaubte. hatte turz nach seinem Erscheinen auf ter Halbinfel erneuerte Bannfluche witer

<sup>28)</sup> Deo favente, firmum, pecificum et felicem statum habemus Alemanaise, et tam Principes, quam ceteri alii ad nostra beneplacita sunt intenti, fárics Euluis am 24. Febr. 1327 bem Könige Friedrich von Sicilien: Muratori SS. XX, 898.

1327

3. April

ibn geschleubert, ibn sogar seiner väterlichen Erblande so wie aller Reichs. und kirchlichen Leben verluftig erklärt, sobann bie gesammte Christenheit zu einem Preumitge gegen ihn aufgeboten, und forderte endlich bie beutschen Aur- 21, 3an. fürsten wiederholt zur Bahl eines neuen Reichsoberhauptes auf, womit benn 5. Aprili auch tie Friedrich's bes Schönen für ungültig erklart wurde. Roch ebe ber Bittelsbacher von Johann's XXII. lesterem Schritte unterrichtet fein konnte, 14. April erließ er ganz unbefugt, weil bas Nöthigste, bie Zustimmung wenigstens ber Plajorität der Aurfürsten fehlte, das auch noch mit rückwirkender Kraft ausgestattete Reichsgeset; bag jeber ber Ketzerei ober bes Hochverraths Schuldige auch ohne Beachtung ber souft üblichen Rechtsformen burch competente Richter veruriheilt werben könne. Und vier Tage fpater faß ber neue Kaifer, auf 18. April Grimb biejes Gefetes, vor ber Betersfirche über ben Briefter Jakob von Cahors, ber fich lügenhafter Weise Pabst Johann XXII. nenne, zu Gericht, und erklärte benielben, unter Borbebalt weiterer Strafe, febalb man feiner habhaft werbe, als Reter und Majestätsverbrecher ber Tiara verlustig. Um bie Miner fich zu verpflichten verordnete Ludwig 29) turz nachber, bag ber 23. April Babst immer in Rom residiren, ohne Erlaubnik des römischen Klerus und Bolles nicht über zwei Tagereisen von der ewigen Stadt fich entfernen solle, erhob er ben von jenen ibm bringent empfohlnen Minoriten Beter Rainalucci ans Corbare in ben Abbrugen auf ben Stubl bes Apostelfürsten. Diefer, bet 12. mai fich als Gegenpabst Ritolans V. nannte und ben Wittelsbacher in ber Raiferwürde fofort bestätigte, war ein Mann, beffen eremplarischer Lebenswandel, arobe Gelebrsamteit und ruhmliches Wirten selbst von seinen Keinben anerfannt wurden 30). Obwol biese Absetzung Johann's XXII. und Inftallation eines Begenpabstes eigentlich nur Bieberholung in ten Tagen ber Salier und Dobenftaufen mehrfach gesehener Borgange mar, wurde fie von den Zeitgenossen boch gang entschieden migbilligt, besonders von ben Italienern, die trot ibrer baufigen Auflehnungen gegen bie weltlich e Berrichaft, gegen bie weltlichen Anmagungen ber Babfte, tamale toch noch tie tieffte Ehrfurcht vor bem Oberhaupte ber Kirche hegten 31). Deshalb erfuhr Ludwig's fraglicher Uebergriff in die ausschlieflichen Rechte tiefer, seine Rachahmung teffen, was er Johann XXII. so bitter vorwarf, ten entschiebensten Tatel 32) selbst Konig

<sup>29)</sup> Fider, Urtt. 3. Gefc. b. Römerzug. R. Lubw. b. B. 68.

<sup>36)</sup> Clenfchlager, Stantigefc. 201. Abele, Magazin f. Kirchenrecht u. Kirchengefch.

<sup>31,</sup> Rad ber fehr richtigen Bemertung bes Marchefe Gualterio in ben Anmertt. zu ber non ihm beraneg u. mit Urlf. begleitet. Cronaca inod. degli avvenimenti d'Orvieto e d'altre parti d'Italia dall' a. 1333 all' a. 1400 bes Grafen Franz von Corbana II, 137 (Torino 1946).

<sup>32)</sup> Nic. Special. Hist. Sicul. l. VIII, c. 1: Muratori 88. X, 1075.

Friedrich's von Sicilien, ter tiefes Pabstes abgesagter langjähriger Heind und res Babern Berbündeter 32. gegen benielben und König Robert von Reapel war. Da nun seinem auch bas Unglud sich an bes Kaisers Ferse lettete, tonnte es nicht sehlen, baß die Wälschen bierin ein Gottesgericht, bes Himmels Strase seiner schweren Bersündigung am Rachfolger bes heil. Petrus gewahrten, baß sie sich biesem wieder ebenso zu- wie von bem Wittelsbacher abwandten.

Minter befangen wurten fie freilich fehr balt ertannt baben, bag jenet bie unvermeibliche schlimme Frucht ber fortgesetzen argen Mifgriffe bes Lettern war. Schon in Mailant batte tiefer einen ungemein verbängnifvollen begangen. Deffen Fürst, Galeagio I. Bisconti, batte fich, eingebent ber Mab nungen seines fterbenten Baters, in aller Beimlichkeit um Aussohnung mit Isbann XXII. bemüht, bie inteffen nicht zu Stante tam, weil jener bie von lettern geftellte Bedingung : er folle fich zur Bulfeleiftung mit feiner gamen Rack gegen Ludwig ben Baber verpflichten, bebarrlich abgelebnt 34). Trot bem wat tiefer, seittem er zu Trient burch Galeazzo's neivischen ihn bitter haffenten Bruber Marco von ten fraglichen Berhandlungen unterrichtet worben, wil Miftrauen gegen benfelben. Nachbem er ihn burch allerlei Gunftbezengungen in trügerische Sicherheit eingewiegt und die Befehlsbaber feiner benticke Soltner gewonnen hatte 35), ließ er plöglich ihn nebft seinen Brübern Lucchin und Johann verhaften und in ben schrecklichen Kerter werfen, ben Galeape neulich zu Monza erbaut, so bag burch eine merkwürdige Fügung bes Go ichides tiefer felbst erster Bewohner ber abschenlichen Bebaltniffe murte, tie er mit raffinirter Grausamkeit zur Folter Anderer bergerichtet36). Da ba

<sup>1</sup>**327** 5. Juli 1325

<sup>33)</sup> Bereits am 17. März 1325 war ein Allianztraktat zwischen Labwig und dem genannten Könige Siciliens abgeschlossen und am 25. Juli 1327 in Mailand erneuert werden. Beide Berträge, die man auch in Fider's Urst. über Ludwig's d. B. Kömerzug wegebens such, sind noch ungedruckt und mir nur aus den dürftigen Angligen bekannt, die Arroden in seinem oden (S. 191, Anmert. 85) erwähnten handschristischen Reperiorinades baperischen Archives (I, 6. 44) kavon gibt. Die Handschle des Arroden'schen Crundbes ersten Bertrags sohne Ansstellungsert) lautet: Liga quidem perpetua sed tantum in partidus Italiae eitra montes observanda, ac specialiter in regno Siciliae, Ludevico ibi existente. Et quidem oportet illum venire mense Julio hajus anni. Und die des zweiten Bertrags: Liga maxime est contra processus et actus dolosos Jacobi de Casturco, qui se salso nominet Joannem XXII. (und demungandse derweigerte R. Friedrich beharrlich die Anerkennung des Gegenhabstel). Acta et celebrah sunt haec in civitate Mediolan. in pelatio habitationis D. Roman. Regisa. 1327 Ind. X. die sestivitatis beat. Jacobi et Christosori.

<sup>34)</sup> Giulini, Memor. di Milano V. 159: A sì fatta condizione incollerito il Visconte protestò, che avrebbe piuttosto tollerato ogni male che contravvenire il giuramento dato all' impero.

<sup>35)</sup> Giulini V, 172.

<sup>36)</sup> Verri, Storia di Milano II, 117. 119.

Raifer augleich Mailands frühere republitanische Berfassung wiederherftellte, so erregte er hierburch in allen Reichsvicaren ber Lombarbei bie Beforgniß 37), bas Schickfal ter Bisconti mochte, sobald Ludwig sich start genug bazu fühle, es über fie zu verbangen, auch bas ihrige werben. Es fiel barum bem einzigen, frei gebliebenen Bruber Galeagio's, seinem Ungludeschmiete Marco, welcher in ber zwerfichtlichen Erwartung: beffen Bürbe zu erlangen fich fo schmerzlich getäuscht sab, nicht eben schwer, die übrigen Bbibellinen-Baubtlinge zu veranlaffen, gegen ben Wittelsbacher mit ihren Truppen wie mit ihren Geldmitteln fortan viel zurückaltenber als bisher zu werben.

Der Wortbruch, beffen er fich gegen Bifa schuldig machte, mar ein zweiter arger Miggriff bes Raisers. Ihm batte biefe von jeber eifrig ghibellinische und auch um ihn felbst fehr verdiente 38) Stadt ihre Thore verschlossen, weil fie fürchtete, er möchte fie an Castruccio Castracani überliefern, ber sich schon langft ihrer zu bemachtigen ftrebte, und Ludwig nach fünfwochentlicher Be-Lagerung beren Deffnung unter ben Bebingungen erlangt, fich mit einer Gelb. 6. Sept. bufe bon 60,000 florentinischen (wie immer im Folgenben) Golbgulben 40) 11. Dit. 39) au begnügen, teine Eingriffe in Bifa's Berfaffung fich ju erlauben und Caftruccio es nicht betreten zu laffen. Aber bennoch geschah nicht nur Beibes, sonbernster Baper erpreste von ben Bisanern auch nach und nach über eine balbe Million Goldgulten 1)! Der britte und folgenschwerste Miggriff Lub. wig's war aber sein Zerwürfniß mit bem eben genannten Chef ber Bbibellinen Toscana's und sein Benehmen gegen bessen Söhne. Bon Castruccio ist sehr treffend gesagt worben 42), er sei für ben Wittelsbacher in Italien bas gewesen, was Friedrich bem Schönen bessen Bruber Leopold mar. Der Raiser, welcher tiefe Beteutung bes Mannes, ber nicht allein als Felbherr, sonbern auch ale Staatsmann und Regent 43) feine Zeitgenoffen fo fehr überragte,

<sup>37)</sup> Albert. Mussat. bei Böhmer, Fontes I, 173.

<sup>38)</sup> Bie man aus &. Lubwig's Diplom für Bifa v. 22. Decbr. 1328 bei Sider, Urff. 3. Gefc. b. Romerzug. R. Lubw. b. Bapern 111 erfieht.

<sup>39)</sup> Chron. coaev. Pisan. bei Baluze, Miscellan. I, 455 Ed. Mansi.

<sup>40)</sup> Diese von ben Florentinern im 3. 1252 querft aufgebracht, waren bamals bereits eine europaifche Munge geworben, bie auch von beutschen Kurften, wie namentlich von &. Johann von Bohmen, geprägt murbe. Sie bestanben ans bem feinften Golbe und wogen ben achten Theil einer Unge. Tilbinger Zeitschrift f. b. gesammte Staatswiffenschaft XVI (1960), 375.

<sup>41)</sup> Roncioni, Istorie Pisane Ed. Bonaini 743 (Archivio Storico Italiano VI, 1).

<sup>42)</sup> Rury, Friedrich ber Schone 394.

<sup>43;</sup> Egli si diede cura di far ispianare strade, fabbricar porti, eriger castella, e nettar canali. Considerando che l'annona è la principal cura della plebe, provvide che fosse sempre gran copia di grani in città. Per la stessa cagione procurò di alleviare il peso delle taglie pubbliche o a tempo, o in perpetuo; siccome meglio conveniva. Repristinò le arti, rinvigorì la libertà del commercio, e sece altri provve-

nicht verkannte 44), hatte ihn barum auch mit Gunftbezeugungen überbank so namentlich bie von ihm bislang als Reichsvicar verwalteten Stäbte Luca. Bistoja. Luni und (ras freilich erst noch zu erobernde) 45) Bolterra mit ihrer 1327 Bebieten ju einem in Caftruccio's Beschlecht bergestalt erblichen Bergog. 17. Nov. thume erhoben, daß ftets ber alteste Sohn auch ohne specielle Belehnung fuccebiren folle, unter Berleibung fast vollständiger Souverainetat, worm 1328 fich später noch bes neuen Bergogs Ernennung jum erblichen Pfalggrafen bet 14. **W**ATA Laterans reihete. Da er ihm aber bis Belohnungen beharrlich vorenthielt, tie bieser vor allen mit wachsender Begierbe ersehnte, Bisa's Ueberantworten und ber ihm febr befreundeten Bisconti Freilassung, borgte Caftruccio in fei-1328 46; nem fteigenten Unmuthe von ter Ginnahme unt Plunterung Biftoja's turb 28. 3an. bie Florentiner ben willommnen Vorwand, zu beffen Rückeroberung mit ber 1. Bebr. belangreichen Streitfraften, Die er bem Raifer zugeführt, ibn und Rom # verlaffen. Umfonft bemühete fich biefer jest ihn, bie Seele feines Beeres, wu ten Italienern bober geachtet als letteres felbft, burch entliche Gewährung feiner ermähnten Lieblingewünsche 47) jurudzuführen; Caftruccio verbant 1328 bis zu seinem Tobe in grollender Entfernung. Daß Ludwig, voll Undant, it 3. Sept. Sohne bes gefeierten Helben uur biefe lette Handlung beffelben entgeite ließ, brachte ibn um ben letten Reft ber Sompathien ber Balfchen, auf bem Unterftützung er zumeift angewiesen war, ba bie, welche er aus Deutschlat erhielt, trot wiederholter bringender Mahnung 48), unbedeutend blieb. Ging unbefammert um feine ermabnte urfundliche Berleibung ber erblichen ber zogswürte und um tie barauf bin bereits erfolgte Anertennung 49) Beinrick

dimenti, i quali al ben essere del popolo quadravano. Lomonaco, Vite de famei Capitani d'Italia I, 180 (Lugano 1831).

<sup>44)</sup> Wie das in seiner Urk. v. 28. Juni 1324 u. noch in anderen zu Castruccio's Septen ausgestellten Diplomen enthaltene Bekenntniß zeigt: — cum veraciter sciamus, to praecipuum in partibus Italiae pro Sacro Imperio pugilem extitisse. Hist. Urk. z. Gesch. d. Römerzug. K. Ludw. d. 8. 16.

<sup>45)</sup> Bic man and Cecina, Notizie istor. di Volterra 112 sq. (Pisa 1756) erficit.

<sup>46)</sup> Befage b. Schreibens b. Florentiner an Johann XXII. v. biefem Tage bei fide a. a. D. 55.

<sup>47)</sup> Die Freilassung ber Bisconti erfolgte am 25. März 1328 (Giulini V, 1801, nadbem einige ber bebeutendsten Städte ihres Fürstenthums, wie namentlich Pavia, Berck u. Lodi, für ihre fünstige Treue sich verbürgt, die Berpflichtung übernommen batten, des Kaiser beizustehen, salls sie in berselben je wanten sollten, besage der Reverse der genannse Städte v. 15. u. 16. März 1328, extrahirt in Arroben's handschriftl. Repertorium d. besa Archivs 1, 44—45. Die Belehnung mit dem Reichsvicariate. (nicht mit der herzegendsk sider Pisa warb Castruccio vom Kaiser erst am 29. Mai 1328 gewährt. Tommasi Semario della Storia di Lucca (Archiv. Stor. Ital. X) 191. Roncioni 747. Ficker 73.

<sup>48)</sup> Die an die fächsichen Stände (Aug. 1327) gerichtete bei Schöppach, hennetes Urtib. I, 110 war ohne Zweisel mutatis mutandis Circular.

<sup>49)</sup> Memor. e Docum. Luoch. I, 258. Repetti, Dizionar. della Toscapa IL 555.

s Erstgebornen bes Berblichenen, als Beherrschers von Lucca und seiner vrigen Lande, beraubte ihn ber Wittelsbacher berselben schon nach einigen Bochen. Lucca wurde gezwungen, diesem für die scheinbare Wiederherstellung iner republikanischen Versassungen, diesem für die scheinbare Wiederherstellung iner republikanischen Versassungen 93,000 Goldgulden zu entrichten, was inssen nicht hinderte, daß es von dem Kaiser schon nach wenigen Monden an ranz Castracani, den gewissenlosen Ohm der geplünderten Schne Castruccio's, at 22,000 Goldgulden verkaust wurde <sup>50</sup>). Daß Ludwig die bitteren Klagen x Letteren und ihrer Mutter durch Anweisung eines Jahrgehaltes von 4,000 kart zu beschwichtigen suchte, war eben nicht geeignet, den schlimmen Einstal bieser Handlungen auf die Italiener zu mindern.

1328 7. Oft.

30. Nov. 1329 16. Mara

13**2**8 17. Decbr.

Die Folgen biefer gröbsten, wenn gleich nicht einzigen, Miggriffe bes Bittelsbachers zeigten fich bald in dem wachsenden Abfalle felbst seiner ergeinften und opferwilligften Anhänger unter ben Wälschen. Aus Rom, wo er it jo viel Begeisterung empfangen worben, batte ber Kaiser mit seinem Beenpabste vor einem brobenden Boltsaufftande zur selben Zeit schmäblich ieben muffen 31), wo bereits bie Markgrafen von Efte, seine altesten und eneften Freunde auf ber Halbinsel mit Johann XXII. wegen ihrer Wiebersfnahme in ben Schoof ber Kirche eifrig unterhandelten, zu welcher es auch bon nach zwei Monten 52), wenn gleich vorläufig noch insgeheich, wirklich m. Ihrer Lossagung von bem Baber folgte balt bie ber Bisconti. Baapo I. war nicht lange nach seiner, wie berührt, aus Rücksicht auf Castruco Caftracani gewährten, Entlaffung aus ber Schreckenshaft zu Monza an n Folgen berselben 53) gestorben, und ber Raiser burch tie jest erkannte Nothentigfeit ben überaus schlimmen Ginbrud feiner Mighanblung biefes Baufes af tie eben ermähnten, ihm verwandten, Markgrafen und die übrigen Gbis ellinen-Häupter ber Halbinfel zu milbern, bestimmt worben, Azzo Bisconti, 8 Benannten Sohn, gegen Zusicherung von 125,000 Goldgulden, in tie iterliche Burbe wieder einzuseten. Azzo batte fein Italiener sein muffen, m ter Bersuchung lange widersteben zu können, bes Baters Tob unt seines eschlechtes schnöde Behandlung an bem Baber zu rächen, zumal ba bie rasch

1328 4. Aug.

6. Aug.

13**2**9 5. Jan.

<sup>50)</sup> Memor. e Docum. Lucch. I, 263:

<sup>51) &</sup>quot;Die Römer verhöhnten ibn , warfen mit Steinen nach ben Abziebenben und betein bie Rachzügler ober wer sonft zurückgeblieben war." Papencorbt, Gesch. b. Stadt 2003.

<sup>52:</sup> Daß die Ausschung zwischen dem Rachfolger der Apostelfürsten und den Markafen bereits in der ersten Hälfte des Oktobers erfolgte, ersieht man aus den Bullen Jomu's XXII. v. 15. Oktob. 1325 dei Theiner, Codex Diplomat. Domin. Temporal. Sodis I, 562 sq. Die Bollziehung der zwischen ihnen vereinbarten für die Markgrasen emtich lästigen, Friedensbedingungen erfolgte erst Ansangs Decbr. d. J. Ebendas. I, 34 f.

<sup>53)</sup> Giulini V, 181.

Engenheim, Deutsche Gefcichte. III.

mir rung ber Lage reffelben bas febr leicht machte. Darum Monten, unter Bermittlung ber verwandten Mart 200 mit bem Babfte in Unterhandlung, mit welchem feine Mus-Bar ju Stante fam. Des Raifers Berfuch, biefen Miall Belagerung zu ftrafen, entete fläglich wegen ter Begrifte gender reffen Burger für Ugo fich erhoben und feiner eigenn ... vor freigenden Gelbnoth, Die seine Truppen zu maffenhafter Deies ..... jum Bisconti veranlafte. Lutwig mußte fich zu einer Ueberatat Striem entschließen, fraft welcher er, gegen Zahlung von nur 12,000 Den ben und weiterer 1,000 für jeben Monat feines fernern Aufenthalite Band, ibm bie Belehnung mit bem Reichevicariate über Mailant m gere Gebiet erneuerte. Bulett von aller Welt, wegen ber Leere feiner Ar, : ... von feinen beutschen Soltnern verlaffen, unt jogar von ten malion Sanru verachtet und verhöhnt 51, blieb tem Raifer Dichte, ale, mit tm Beite res Maitanters 36) ermöglichte, schleunige Rudtehr nach Deutidim ierig, nachdem ichen verher bie herrlichfeit feines Pfeutopabstes Ritelans !. mit nicht minter trübseliges Ente, wie feine eigene Romfabrt genommen 3

Daß alle Bemühungen tes Pabstes, mahrent berselben tes Reides gurfürsten zur Wahl eines Gegentönigs zu verleiten, scheiterken, war bambjächlich tem tresslichen Erzbischofe Baltuin von Trier zu banken. Dien größte aller trierischen Kirchensursten, ter auch als weltlicher Regent bie mit stein leiner Zeitgenossen überragte, um sein Lant, welches ibm in gar tram

<sup>74</sup> quel posticcio Imperadore — traversando il nostro distretto, fo il apertimento sprezzato dai villani, che gli necisero e derubarono varj soldati. 3º St. (a. i. Parma IV, 260.)

<sup>👀</sup> Cide, in ben wiener Sipungeberichten XXX, 15.

<sup>3</sup> Gri batte fich gutebr in ben Goung bes neuen Gignere von Bifa, bee Grafen bo mitt Webello von Donetatice, geftlichtet, bei trop feines lebbaften Buniches, bie Infe burig bee Interbiffe gut erlangen meldes von Bobann XXII. über bie Stabt megen gib mein ber meren lieben Angangabler an ber Baber beibangt meiten, fic ted im bent vertand bie binich Angerfeiten bes Gegennabies in erfaufen, und femer mar ir iff it ord folg Bin die berund vom Banne ann obne biefe 15. Gint 1329 in gant and bei ber Bebergung bereiben ein maden. Gelat biefer meifem Magigung mur !! De Meineret auch Anmerbenngen bie Raffeis, ju tem nach bei Lemberbei ju einfalls Der beine ber und nach Beneintele Rate nich im bemieben Jabre bie Grmude & ningen gegen bie Bereiter ibr nach bie greiten bie bliebber in Gult, beim gegen bien ume in mut der Bent net febere bei beit beit ber bert beit ben Bride bei en an angles in and between the Break and a constant and a constan andere bei bei ber bei bereiten beit Dereitener betreiten Streiten beiten bei bei bei beiten beiter wir in der er beite die beiter nam teraner berrat in ber bie in bereich, iben ib No. 36 Commander Bergerme bie gegenter Rayne & V. 415, 467 war. Ed. Mith the first of the f

m Zustande überkommen mar, sich die namhaftesten Berbienste erwarb, imentlich burch seine Bruden- und Strafenbauten, sowie burch seine eifrige orge für bas Gebeihen bes Hanbels und bie öffentliche Sicherheit 57), hatte mit Bulfe seines Reffen, bes Bohmenkonigs, bewirft, bag bie von bem, obann XXII. blind ergebenen, Erzbischofe Matthias von Mainz und einigen iberen Fürften schon eingeleitete Neuwahl eines andern Reichsobethauptes cht jur Ausführung gebieb. Da Balbuin auch bie Publikation ber gegen ermig geschleuberten Bannbullen in seinem Sprengel bislang bebarrlich vereigert 59), hatte er es biefer patriotischen Haltung zu banten, bag seine nach s eben genannten mainzer Kirchenfürften Hintritt von bem Metropolitanvitel erfolgte einstimmige abermalige Bostulation vom Babfte nicht genehigt, und von tiefem an seiner Stelle Beinrich von Birneburg, Neffe bes iner Erzbischofs und abgefagter Feind bes Wittelsbachers, auf ben maimer itnbl befördert mart. Das hinderte jedoch nicht, daß Balduin von feinen Bablern in ben Befit bet Festen, Schlösser und jonftigen Guter bes Ergitif. s gefest und im weitans größten Theile bes von ihm gar löblich verwalteten is bessen rechtmäßiger Regent anerkannt wurde 59); nur die Metropole Paing, teren Burgern 60) ber ichwache und barum von ihrer Gunft abhangere Birneburger mehr gufagte, ale Die befannte ftattefeinbliche Befinnung s machtigen Luxemburgers, und einige andere Orte erklärten fich für Bein-Seit tiefer Bereinigung zweier ber wichtigften Rurhate in Balbuin's and waren Johann's XXII. Aufstellungsversuche eines Begenkonias natürd nech aussichtsloser als vorber.

Dennoch ermürete bieser in ber Fortsetzung berselben nicht, und schon ar es seinen Lockungen und bedeutenden Gelbspenden gelungen, an den Brütn Friedrich's bes Schönen dienstwillige Wertzeuge zur Aussührung seiner hlimmen Absichten zu sinden, als die Erneuerung des unseligen Kronstreites urch König Johann's von Böhmen Dazwischenkunft noch rechtzeitig verhintet wurde. Unter dem fördernden Einstusse des neulich zwischen ihm und nicht derzögen Albrecht und Otto von Desterreich abgeschlossenen lebenslängsen Bündnisses gelang es dem Luxemburger, auch den Kaiser mit ihnen itsich zu vertragen; gegen Zusicherung von 20,000 Mark Silbers, und expfändung einiger Reichsstädte die zu deren Berichtigung, erkannten die

1330 9. **Ma**i

April

9. Cot.

6. Aug.

<sup>57;</sup> Deminicus, Erzb. Batt. 198. 295. 598 ff. Reifach u. Linte, Archiv f. rhein. cic. I, 95 f.

<sup>56)</sup> Deminicus 208, 235.

<sup>59;</sup> Deminicus 250 f.

<sup>60;</sup> Cofombel, Einleitg. 3. Gefch. b. 4 Grafen v. Raffau auf b. Erzft. 3u Maing 12. Fregramm b. Gomnaf. 3. Habamar, 1861;.

Habsburger Ludwig als einzig rechtmäßiges Oberhaupt an, versprachen ibm nachbrücklichen Beiftand gegen Dlänniglich wie auch zu fünftigen Beerfahrten über bie Alpen und ihre Vermittlung bei Johann XXII. Auch biesen mit tem Wittelsbacher auszusöhnen batten König Johann unt beffen Ohm Baltnin schon vorher fich fehr angelegentlich bemuht. Ihre zu bem Bebufe nach Avignon gesandten Bergleichsvorschläge lauteten zwar bemutbig genug, ta fie ben Kaiser, gegen seine Anerkennung als folder, jum Biberrufe aller with ben Babft gethanen Schritte, wie auch bagu verpflichteten, bie Rechtmäßigten bes über ihn verhängten Bannes anzuerkennen und bes beil. Baters Ber zeihung zu erbitten, murten von biesem aber bennoch als unannehmbar und mit ber an die Brovonenten gerichteten Aufforderung gurudgewiesen, Die Renwahl eines Reichsoberhauptes balb thunlichst zu erwirken. Und als Defice reichs Bergöge, ihrer Zusage getreu, im Berein mit ben genannten beiten Luxemburgern, jenen Sühneversuch auf bieselben Bedingungen bin erneuer ten, verwies ihnen dies Johann XXII. nicht allzu höflich und wiederholte it früher gegen Ludwig geschleuterten Banuflüche. Auch erklarte er fogar in Borans Alles für ungültig, was riefer auf einem von ihm ramals nach Frantfurt berufenen Reichstage im Bereine mit ben bort erschienenen Fürsten beschließen wurde und suchte lettere burch bie Borftellung, bag wer Bed at rühre, fich besubele, fo wie burch eventuelle Becrobung mit bem Rirchenfluche von dem Besuche ber fraglichen Berfammlung abzuhalten.

1330

26. Mai

1331

Jan.

Allerdings mochte der große Einfluß, den sein trefflicher Ohm Baltin stets auf ihn übte, einigen Antheil an den erwähnten patriotischen Bemühusgen des Böhmenkönigs gehabt haben, allein der entscheidende Antried zu treselben dürfte doch nicht in jenem, sondern in dem Umstande zu suchen sein, daß der Czechenfürst Ludwig's Wohlwollen zur Aussiührung von Entwürisgar sehr bedurfte, die ihm damals ungemein am Herzen lagen. Dieser Lucusdurger, eine seltsame Mischung von guten und schlimmen Eigenschaften, wu nämlich troß der in seiner lebhaften rheinländischen, halb französischen Ram wurzelnden Sucht nach Abenteuern, die ihn einem sahrenden Ritter gleich rastlos von Land zu Land trieb, bald im hohen Norden, bald im tiefsten Siden den bes Welttheils auf friegerische Korbeeren ausgehen, um alle mözsichen Händel sich kümmern ließ, einer der bedeutentsten Männer, freilich auch einer ver unsittlichsten 32, und zweidentigsten Charaftere seiner Zeit, ein Regent, to

<sup>61,</sup> Chron. de Guill. de Nangis et de ses Contin. II, 120 Ed. Géraud.

<sup>62</sup> Zumal sein anftößiges Berbaltniß zur böhmischen Königswittwe Etifabeth met bei Lebzeiten seiner eigenen gleichnamigen Gemablin (Schötter, R. Johann I, 175; ertet u. verbiente ben berbften Tabel.

fich um Bohmen namhafte Berbienfte erwarb, unt ein feiner, ungemein gemantter Staatsmann. Spannte er bie Steuerfrajt seines Reiches öfters auch gang unmäßig an, vernachläffigte er biefes zeitweilig auch in ber unverantwortlichsten Beise, so wurde bas boch aufgewogen burch bie fehr beträchtlichen Bortbeile, tie temfelben aus feiner regen Sorge für Bebung bes Burgerftantes, teffen große Bebeutung für bas Bange er richtiger als bie meiften feiner fürstlichen Zeitgenossen würdigte 61), aus seiner allseitigen Forberung ber Intereisen teffelben, felbft alten, bislang unantaftbar erachteten Borrechten bes Arele unt ter Beiftlichfeit gegenüber 64), erwachsen fint. Seine bervorragente ftaatemannifde Begabung bethätigte Johann namentlich barin, baf er fich auf bie Bebandlung ber Menichen, auf bie Benützung ber Berhältniffe, baf er es trefflich verftant, feine perfonlichen Reigungen, feine Sympathieen und Antipa thieen boberen Rudfichten, ben Anforberungen ber Staatsraifon unterzuordnen. Das bewies er befonders burch tie Umwandlung feines ebemaligen Tobfeintes. Beroge Beinrich von Rarnten . Tirol in feinen Berbundeten und Blute. verwantten. Wie oben (S. 145.) erwähnt war tiesem Böhmens Krone burch. ober vielmehr für Johann entriffen worben, welch' letterer ben Wunsch bes alten Rivalen, bie Bant feiner reizenten Schwefter Marie zu erhalten, ichon als Jungling meifterlich zu nüten mußte, nicht allein zur berührten Ummanblung tes Rarntners, sontern auch zu bem Behufe, teffen Lante an Luxemburg an bringen, wie man aus ber Bollmacht 65) erfieht, bie er Lutwig bem Baber aum Abschluffe ber beregten Beirath, fo wie einer zweiten zwischen seinem Erft- 1321 gebornen und ber Tochter Beinrich's ertheilte. Und als biefer Plan an Mariens entschiedener Weigerung ichciterte, machte Johann bes alternten Wittwers Berlangen nach seiner Muhme Beatrig von Brabant feinen Absichten tienstbar; in einem mit bem Luxemburger abgeschloffenen ewigen Freundschaftsvertrage verzichtete Beinrich auf alle Ansprüche an Bohmen, gegen 40,000 Mart Gilbers und bie Sant ber genannten brabantischen Bringeffin, unt ficherte bie feiner Tochter einem Cohne Johann's gu.

1324 2. Juli

<sup>63</sup> Bie man 4. B. aus folgenben Meußerungen Johann's in einer Urt. v. 3. 1327 Cod. Diplom. Morav. VI, 251 crficht: nos non ignorantes, opus esse laudabile ac nobis ad honorem et toti regno nostro Boemie ad commodum cedere ac ornatum, dum civitatum ipsius Regni nostri nostris temporibus nostra procurante solercia adaugetur numerus, robur approbatur in amplius, atque civitates ipse contra insultus pacis et patrie turbatores, murorum necessariis et firmis circumdantur cinctoriis ac decentibus menjis decorantur, ut in ipsis et Regia laudat potencia, et habitatores earum securius quiescant, firmetur justicia, et pacis tranquillitas, sine qua rerum opulencie non consurgunt, continua se gaudeat suscipere incrementa. 64 Cod. Dipl. Morav. VI, 220. 317. 325 und Chiumedy's Borrebe ju biefem Bbe.

XVI—XIX. 65 Abgebrudt bei Beech, &. Lubm. b. Baper u. R. Johann v. Bohmen 113.

Es ist gang merkwürdig, weil ein sprechenter Beweis von Johann's biplomatischem Talente, bag Bergog Beinrich, trot unaufborlichen Drangens 66), von ber ermähnten Summe nie einen Deut und eben fo wenig tie Hand jener Brabanterin erhielt, und boch biefes Luxemburgers guter Freunt. ja! bas jelbst bann noch blieb, als berfelbe seinem Bunfche, statt ber ibm vorenthaltenen Beatrig von Brabant bie gleichnamige Grafin von Savern zu ebelichen, aus Furcht vor etwaiger männlicher Nachkommenschaft entgezw wirfte, fo bag endlich nur bie Bermittlung Bergog Albrecht's von Defterreid bie lettgenannte ihm verwandte Pringeffin bem Karntner gur britten Gemabin verschaffte 67). Bon seinen beiden früheren war die Böhmin Unna fincerles und Abelbeib von Braunschweig mit Rudlassung zweier Marchen gestorben, von welchen jedoch, als Beinrich's britte Chewirthin unfruchthar blieb, nu eines, tie tem Sohne Johann's verlobte jungere Margarethe, als feine muth geb. 1317 magliche Universalerbin galt, weil ihre altere Schwester Abelbeid trant me blödsinnig, also nicht heirathsfähig und so röllig null war, daß ihrer nur sek selten gebacht wird, obwol sie Margarethen überlebte und erst im 58. Lebensjabre ftarb 65). Bum, ohne Zweifel bedungenen, Lohne ibm augeficherten Bei standes in der Lombarbei hatte nun der Raiser bem Kärntner bas Recht ra 6. Bebr. liehen, auf ten Fall feines sohnelosen Ablebens seinen Tochtern und tem Gatten alle Leben, die er vom Reiche habe, vermachen zu dürfen, jedoch m mit Ludwig's Rath und Wiffen. Diefe Klaufel, welche freilich bie game Lagunftigung illusorisch machte, nothigte ben Bohmentonig, gur endlichen Dud führung seiner längst gehegten Unschläge auf Heinrich's Nachlaß vor Alle tes Wittelsbachers Wohlwollen zu erwerben; bas ist zweifelsobne bas en scheidente Motiv tes Eifers gewesen, mit welchem er ihm bamals bei ta habsburgern und bei bem Pabste biente. Und bie Zeit, wo Lubwig tes No fultates ber mit biefem gepflogenen Berhandlungen in ber größten Sranung barrte, wo er gegen ben Eitam Bergog Beinrich's also teine Ginfprace at ben burite, benütte ber ichlaue Bohmenfürft nicht nur gur Bermabling seines Zweitgebornen Johann Beinrich mit Margarethen von Rärnten, ier bern er suchte biese zeitweilig unfreie Stellung des Wittelsbachers ibm gegar über zugleich auch ber Ausführung noch größerer Entwürfe bienstbar ? machen.

1330

1326

Decbr. 131**3** 3. Sol.

1320 18. Mug.

1375

25. Mai

1330

<sup>66)</sup> Merfi, Pfaunbler u. Röggel, Beitrage 3. Geid. & c. v. Tirel u. Berariberg II 157.

<sup>67,</sup> Buber, Befch. b. Bereinigung Tirels mit Defterreich u. ber vorbereitent. En niffe. 12. 132 (Innebrud 1864).

<sup>65,</sup> Buber a. a. D. 8. 20. 135.

Das flägliche Ente ber Romfahrt Lurwig's hatte tem Babfte und bem Monarchen Reapels ein so gewaltiges Uebergewicht in Balichland verschafft. bak ber Baber felbft mit bem Blane eines abermaligen Deerzuges nach Desperien in Bemeinschaft mit König Johann lebhaft schwanger ging. Letterer ericbien aber, nach ben mit bem Raifer gemachten Erfahrungen, ben bortigen Shibellinen viel geeigneter als diefer, um fie vor völliger Unterjochung burch ben verhaften Rarbinal-Legaten Bertrand von Poggetto zu bewahren. Ihre tiedfälligen Ginlabungen ließen in tem Luremburger ten Plan, auch in Oberund Mittelitalien fich eine Herrschaft zu gründen, um so schneller reifen, ba feines Beichlechtes nunmehr gesichert icheinente Berpflanzung auf ten Berricherstuhl Tirols, tiefes Schluffels ber Balbinfel, tie Befeftigung jener mesentlich zu erleichtern verhieß. Darum eilte er, rasch entschlossen, über tie Alpen und erfreuete fich in turger Zeit taum glaublicher Erfolge. Seiner Anertemung (9) als Signore von Brescia ichloß ichon im nachften Monat un- 30, Decbr. anigefordert bie in gleicher Eigenschaft in Bergamo und Como 70; fich an, und im barauffolgenben schmiegten sich auch Mailand, Bavia, Cremona, Bercelli und Novara unter feine Botmäßigkeit, was turz nachher noch von verichietenen anderen Städten und jogar von dem entferntern Lucca geschah, von Mary-Apr. tiefem, um Johann's Beistant gegen die es tamals belagernten Florentiner 12. Mar au gewinnen 71). Allerdings trug bie ansehnliche Beeresmacht, bie ten Bobmen begleitete, zu tiesen Triumphen besselben erheblich bei, am meisten aber roch, bağ er, wie weiland sein taiserlicher Later, die Friedensftiftung zwischen Whibellinen und Guelfen als eigentlichen Zwed seiner Erscheinung barftellte. in riefem Sinne 72) auch in ter That, wie überhaupt als weiser Gesetzeber 73), eine Zeitlang eifrig wirfte, barum als Friedensengel gefeiert murbe 74), bann

Rebr.

<sup>69)</sup> Sie war ihm von Brescia's Bevollmächtigten schon am 9. Novbr. 1830 in Trient urtuntlich jugefichert worben. Odorici, Storie Bresciane VII, 153. Bergl. ebenbaf. VI, 365 und über Johann's res gestae in Italien überhaupt: Boppelmann, Joh. v. Bohmen in 3talien, 1330-1333 (Wien 1866).

<sup>70,</sup> Rovelli, Storia di Como II, 288 u. Urf. XXXIV.

<sup>71)</sup> Tommasi, Sommar. della Storia di Lucca (Archiv. Stor. Ital. X) 201. 212.

<sup>72)</sup> Additam. ad Guerini Chron. Placent.: Monumenta histor. ad Prov. Parmens. et Placent. pertin. III, 3, 423; die X marcii preconizata fuit tregua in civitate Placentie cum aliis civitatibus Lombardie ad postulationem regis Boemie. Hic nomine Johannes - in Lombardiam pro pacificando guelfos et gibellinos venit, restituendo patriam extoribus et primo, Brixiam applicans, brixienses concordavit inter se ipsos. Item Cremone similiter fecit, Parme, Regii, Mutine, Papie et Pergamie et aliis Lombardie civitatibus.

<sup>73)</sup> Bie man 3. B. aus feinen für Bergamo gegebenen' Berordnungen entnimmt, wofelbft er unter anderen febr gwedmäßigen auch bas Berbot erließ che non si disputasse più o parlasse di veruna fazione Guelfa o Ghibellina, nera o bianca ed altre. Ronchetti, Memorie istor. della Città e Chiesa di Bergamo V, 57 Dafelbft 1905.

<sup>74)</sup> Parve (Sobann in somma non solo alla nostra patria ma a molte altre

aber auch ein Betrug, ten er fich erlaubte. Den Guelfen spiegelte er nämlich 3 im Bertrauen vor, daß er vom Pabste, und ben Ghibellinen, daß er rom Raiser gesandt sei, um beiten burch bie seitherigen Rämpfe arg erschöpften Parteien ben Frieden zu schenken; auch versicherte er ben Letzteren, baf a vom Wittelsbacher zum Reichsvicar in Wälfchland bestellt worben, ja! er nu fogar urfundlich in dieser Eigenschaft auf 76).

Nicht so balb war ter Kaiser burch tas zweisellose Scheitern ter Ba-

mittlungsversuche Rönig Johann's in Avignon ber ihn bislang fesselmen nothgebrungenen Rücksichtnahme enthoben, als er ihn wegen biefer arge Dreistigkeit zur Rechenschaft zog. Schon bie brobente Bereinigung Karnten und Tirols mit Böhmen und Mähren hatte ben, mit seinem Territorialbest bagwischen liegenden, Baber mit ben ernstesten Besorgnissen erfüllt, unt b Defterreichs Fürsten in ihrer Machtstellung burch jene taum minber gefährtt erschienen, warb zwischen ihnen und Ludwig bereits vor dem Eintreffen ta pabstlichen Antwort in aller Beimlichkeit vereinbart, ber genannten ganta Uebergang an bas Haus Luremburg zu verbindern und folche in ber In unter sich zu theilen, daß bie Habsburger Karnten, ber Kaifer aber Tin erhalten follte. Und jest murbe letterer nur burch Erzbischof Baltuine ret Trier gewichtige Einsprache abgehalten, beffen wegen feiner berührten As maßungen auf bem Reichstage zu Nürnberg von ihm bes Sochverraths ange flagten Neffen in die Acht zu verfällen, und bestimmt, ihn zuvörderft zur Baantwortung nach Regensburg vorzulaben. Hierburch wurde Ronig Johan 1. Juli 77) genöthigt, aus Italien —, bie Berwaltung ter bort ihm gehorchenten Ge

Grafen Ludwig von Savoyen, — nach ber genannten Stadt fich zu verfügen.

1330

26. Nov.

1331

April

Es ist unftreitig einer ber fprechentsten Beweise feines großen biploms Juli-Aug. tischen Talentes, baß es ihm in ben breiwöchentlichen sehr geheimen Berham lungen, bie er taselbst mit tem Wittelsbacher pflog, gludte, in beffen Gefiv nungen, einen totalen Umschwung herbeizuführen. Denn biefer, ber ret

biete vertrauete er seinem Erstgebornen Rarl und bem ihm febr befreuptett

Città un Angelo di pace spedito da Dioper terminare le tante luttuose discorde. Ronchetti V, 57.

<sup>75)</sup> Wie man auch aus Johann's XXII. Schreiben an tie Rlorentiner v. 22. n. 31 3an. 1331 bei Fider, Urtt. 150 erfährt.

<sup>76)</sup> So namentlich in zwei Urtt. v. 5. März 1331 bei Affd, Storia di Parme I. 371 bergl. nech ebenbaf. 278) und Tiraboschi, Memorie storiche Modenesi V, Cod. Dipl, 117 sqq. Befonbere ber in ber zweiten (bei Tirab.) von Johann geführte Lied: Brixiae et Mutinae se cun dus Dominus (ber erfte, ber Oberlebneberr, mer cher be Kaifer; zeigt klärlich, baß ber Luremburger als von biefem bestellten Reichsvicar fic ausze und ale folder hantelte.

<sup>77)</sup> Angef. Additam. ad. Guerini Chron. Placent. 423.

1331 3. **W**ai

Bobann's Gintreffen in Regensburg mit ten Bergogen von Defterreich ein Bundniß gegen ibn abgeschlossen und burch fie gleichzeitig auch die Könige von Ingarn und Bolen zu einem Ginfalle in feine Staaten batte aufftacheln lafen 75), ericien jest ploslich wieder als bes Luxemburgers bester Freund, wiligte ein, bie von biesem gewonnenen italischen Städte und Territorien mit bm gemeinschaftlich zu beschirmen und zu regieren, mas thatsächlich nichts Inveres bief, als baf fie bem Böhmen überlaffen fein follten. Es laft fic war nicht mit Bestimmtheit nachweisen, wodurch biefer folch' überraschenbes Lejultat erzielte, aber icon aus ber balb nachber erfolgten Abordnung einer besandtschaft Ludwig's nach Avignon ziemlich sicher errathen — burch bas Beriprechen nämlich, mittelft feines Ginflusses am pabstlichen und frangofischen pofe tem Raifer jur Aussohnung mit bem beiligen Bater zu verhelfen. Warum? utwig fortwährend folch' großen Werth auf biese legte, läft sich aus seiner amaligen Lage burchaus nicht erflären. Denn bie war nach bem Auforen des Bürgerfrieges, nach ber Befeftigung bes freundlichen Bernehmens tit ten Habsburgern besser wie je gubor. Er galt jest fast in allen Theilen Lentichlands als bessen rechtmäßiges Oberhaupt, ba Bann und Interbitt bes labstes bier im Bangen nicht eben viel mehr beachtet wurden, als bas von mielben an die Städte erlassene Berbot 79) ber Entrichtung ihrer Reichsenern an ten Wittelsbacher; gar vieler Orten mußten bie Briefter, wenn fie icht vertrieben werben ober ihre Buter, faiferlichen Befehlen gemäß, sequestrirt ben wollten, trot jener bie gottesbienftlichen Sanblungen vornehmen. Gelbft r tlägliche Ausgang feiner Romfahrt batte ihm bei ben Deutschen nur wenig Schatet, wie schon die freudige Aufnahme zeigte, die er nach seiner Rudtebr 18 Italien überall gefunden 50). Rein Zweifel mithin, bag Ludwig ber Baber mit ber größten Gemutheruhe hatte abwarten können, bis Johann XXII.

<sup>75)</sup> Idem Ludwicus cum Ottone Duce Austrie — taliter ordinavit, quod ipse irolum Regem Ungarie et Lotkonem Regem Cracovie ad hoc deberet inducere, ipsi una secum deberent Johannem Regem Bohemie potenter et hostiliter instare, et ut hec omnia Otto Dux Austrie ardentius procuravit ipsum Vicarium Imrii Ludwicus fieri ordinavit. Prefatus itaque Otto Dux Austrie concitavit Reges igarie et Cracovie adversus Regem Bohemie ita, quod cum maxima multitudinem ex Australibus, quam Ungaris, quam aliis nationibus congregata contra regnum inhemie querit facere mala, fórich König Johann's Rotar bem Abte v. Königsfaal: phner, Monum. histor. Boemiae V, 455.

<sup>79)</sup> Das von Johann XXII. (5. Decbr. 1326) an die Lübeder gerichtete war ohne weisel ein Circular-Erlaß; daß es von den Genannten (wie sicherlich auch von den anderen zicheburgerichaften) nicht im Mindesten beachtet wurde, ersieht man aus A. Ludwig's ihnen iheiten Luitungen über die entrichtete Reichssteuer v. 26. Juli 1327, 15. Sept. 1331 ib späteren. Urfundenbuch der Stadt Lübed II, 417. 427. 111, 74.

<sup>80)</sup> Lodewicus — in Theutoniam cum jocunditate regreditur, et cum solmpnitate magna valde recipitur. Henr. de Hervord Chron. Ed. Potthast 246.

milbern Sinnes geworben, wenn er seine Zeit wirklich geistig überragt batk, wenn er in Bahrheit gewesen ware, was ihm wegen ber Gleichartigfeit feine Rämpfe oft jo unverbient nachgerühmt worben - nämlich ein Beifteten wantter tes großen Staufers Friedrich II. Das war aber Niemant wenige als tiefer Wittelsbacher, tem bas Geschick eine große, rubmvolle Uni gabe, aber nicht auch ten zu ihrer Lösung erforberlichen Beift bescheert bate. Tapfer und gutmuthig, aber auch weich, sehr wandel- und erregbar, wuch Ludwig viel zu fehr vom Gefühle und ben Traditionen ber Bergangenkei beherrscht; an ben Wenbepunkt mächtiger Zeitströmungen gestellt, vermock er eben so wenig, ber neuen mit Entschiedenheit zu folgen, als mit ber alte entschieden zu brechen. Gein Berftand begriff wol bas Beraufsteigen eine neuen Zeit, aber sein Berg mar noch erfüllt von ben Affecten ber alten. Inden er dem Pabstthum die Freiheit der nationalen Krone abzuringen suchte. w er innerlich voll Angft, ber apostolische Fluch möchte ibn ber emigen La bammnig weiben. Dan wurde biefen Wittelsbacher gang ichief beurtbeilen wenn man ten Magftab ter gegen St. Betri Stuhl von ibm erlaffen öffentlichen Erflärungen an ihn felbst anlegen wollte. Denn bieje war. wie ichon ermähnt, bas Werf ber Minoriten und anterer beller rentente Röpfe seiner Umgebung, aber Nichts weniger als ber Ausbruck von Lutwie eigener leberzeugung; bag zwischen biefer und ben energischen Schritten Runtgebungen, zu welchen er fich theils burch bie Berhaltniffe, theils but die, unter beren Ginfluß er ftand, gedrängt fab, eine fo weite Rluft gaben baß feine Banblungen in fo ichroffem Witerfpruche mit feinen innerften & sinnungen standen, begründete vornehmlich seine Schwäche ben Nachscha bes Apostelfürsten gegenüber. Gerate im Rampfe mit biefen , mußte leten um fo auffallender zu Tage treten, je freier bie Macht, gegen welche ers fämpfen hatte, von biefem Gebrechen war. Darum ist es sonter Ameit auch nicht Lutwig's, sontern seiner Rathe Berbienft gewesen, bag in ten & struktionen, welche bie erwähnte nach Avignon abgeordnete Gesandtschaft 😎 pfing, bie ungeschmälerte Erhaltung von Raifer und Reich bei ihren Recht und Ehren noch fo nachbrudlich betont murbe.

1331 14. Oft.

Obwohl nun tiefer Bersuch bes Kaisers eben so erfolglos blieb, mie M 3u temselben Behuse früher geschehenen Schritte —, benn Johann XXII beharrte unerschütterlich auf Lutwig's vorgängiger unbedingter Abrication. – obwol ter Böhmenkönig zur Unterstützung seiner nach Avignon gesanten Urterhändler nicht das Minteste gethan; glückte es ihm bennoch, bes Binklbachers nur zu natürlichen Unwillen hierüber abermals burch bie Betheners zu beschwichtigen, daß er seine Aussschung mit dem heiligen Bater im Sills nichts restoweniger eifrig betreibe und wol auch noch zu Stande bringen war-

Die ideinbare Bethätigung ber Aufrichtigkeit seiner Absichten mittelft einer Familienverbindung, nämlich burch tie Beirath Anna's, ber britten Tochter Johann's, mit bem Martgrafen Ludwig von Brandenburg 1, bem altesten Sohne bes Raijers, machte biejen so zutrauensvoll, bag er einen abermaligen "ewigen" Allianz- und Freundschaftevertrag 62) mit ihm abschloß und gegen tee Czechenfonige Zusage, bie ibm gehorchenben lombarrischen Stärte gur Erfüllung ihrer Bflichten gegen Ludwig anzuhalten und fie in feinem Falle bem Babste ober bem Beberricher Frankreichs zu verpfänden, alle thatsächliche Ginmijdung in Johann's italienische Banbel zu meiben versprach. Wenn biefer jest wirklich nach Avignon reifte, und bort vierzehn Tage lang mit Johann XXII. 10-24 Rov. viel verhandelte, so geschah bas keineswegs, obwol er eifrig zu vermitteln schien, um ber wiederholt übernommenen Berpflichtung endlich zu genügen und bie an ben pabstlichen Dof abermals abgeorenete Bejanttschaft bes Raifers, tie natürlich eben fo unverrichteter Dinge beimtehrte, wie alle bisberigen zu unterftüten, fontern nur 53) um ten benöthigten Dispens bes beiligen Baters gur erwähnten Familienverbindung mit letterem zu erlangen und ber bamals fehr fritischen Lage feiner Angelegenheiten in Italien eine gunftigere Benbung ju geben. Debr noch als die burch bes Raifers und bes Babftes übereinstimmente Mittheilungen berbeigeführte Entbedung tes oben erwähnten, ben Wälschen vom Böhmenkönige gespielten Betruges hatten ber von ihm verfügte Bau neuer Awingburgen fast in allen Stäcten, die ihn als Signore anerkannt, die Ausftattung feiner beutschen Hauptleute und sonstigen Bunftlinge 14) mit Schlöffern

23. Aug.

<sup>51.</sup> Da in ber betreffenten Urfunde ber Rame bes Bräutigams nicht ein Mal, fonbern mehrere Male vortommt und ibr ganger Inhalt zeigt, bag nur von einem Darfgrafen won Brandenburg Die Rebe fein fann, ift Weech's (41) Bermuthung eines Schreibfehlers eine febr ungeschidte. Die Schwierigleit loft fich am einfachften baburch, bag bes Martgrafen von Brantenburg erfte Gemablin Margarethe, Tochter Konigs Chriftoph II. von Danemart, nicht erft, wie man glaubt, 1340 ober 1341, foubern icon 1329 ober 1329 geftorben fein wirt, welche Anuabme burch einen urfundlichen Ertract in Arroben's banbicbriftl. Repertorium p. baver. Archive I, 12 eine wesentliche Bestätigung erhalt. Ge ift ber Auszug eines von bem genaunten Danenkönige a. 1330 crastino circumcisionis Domini (2. Jan.) an bic garbinate gerichteten Berwendungsichreiben für Raifer Lubmig, in welchem beffen Abjentung zwar damit motivirt ist: quia filius suus filiam nostram duxerat, Lutwig ber Brantenburger aber trot bem nicht bee Konige Gibam genannt mirt, mas ichen Arreben 32 ber Bemertung veranlafte: "wirdt aber biefelbig Tochter ichon gestorben fein."

<sup>62,</sup> Bei Bittmann, Monum. Wittelsb. II, 327 und Weech 115 ff.

<sup>53)</sup> Bie man aus bem Schreiben bes Dotars &. Johann's an ben Abt von Ronigsfaal bei Dobner, Monum. histor. Boemiae V, 461 erficht.

<sup>84,</sup> Gine bei Tiraboschi, Biblioteca Modenese, o Notizie degli Scrittori Moden. IV. 366 (Moden. 1781-86) abgebruckte Urt. &. Johann's v. 23. April 1333 (d. d. Mutine, mittelft welcher er feinem Leibargte Beter Rocca aus Mobena einige anjehnliche Befitungen im Zerritorium biefer Stadt jum erblichen Lebn fchenfte, ift befontere beebalb ermabnenewerth, weil fie zeigt, bag ber Bobme fich als gang unumschränften Berrn ber occupirten lombarbifden Statte und ihrer Befitzungen betrachtete und benahm.

und Santereien, bie er von ben betreffenten ftattischen Bebieten eigenmi abtrennte, jener und feiner Krieger voreiliger Sochmuth und besonder unter feinem Regimente gan; außerorbentlich erhöhete Steuerlaft 85, bie: gerschaften über seine mabren Absichten aufgeklart und ihre anfängliche & fterung für ten Sohn Raiser Heinrich's VII. rasch in bas Gegentheil u mantelt. Die burch fie eingeschüchterten Obnaftengeschlechter ermannten balt wieber; bie gegen ihn gerichtete Allianz ber Markgrafen von Efte Fürsten von Mantua und Berona erweiterte sich nach und nach 56) zu e bie bedeutenoften ghibellinischen und guelfischen Botentaten ber Salbinfel faffenten Bunte behufs Befreiung terfelben von tem, gleich einem Bo Schafspelz eingebrungenen, Bohmen. Der Ginnahme Brescia's folate tie Eroberung Bergamo's, Novara's, Pavia's und noch einiger an Sept. : Mor. Starte burch tie Berbunteten.

Zwar gelang es bem bohmischen Monarchen, in Avignon eine gegen gerichtete Allianz mit Johann XXII. zu Stante zu bringen. nichfache Unterftutung 57), bie er seitbem von beffen Legaten auf ber Sall empfing, vermochte eben fo wenig wie feine perfonliche Erscheinung ber 1333 Bebr. frischen, zumeist aus Franzosen bestehenten, Streitfraften bas Unglud w ben, welches fich an feine Fersen kettete; bereits nach einigen Monten f fich zum Abschluffe eines Waffenstillstandes 26) mit seinen zahlreichen Fei 11. Nor. genöthigt. Und noch ebe biefer abgelaufen mar, hatte Ronig Johann ben Dtt. lienern für immer Lebewohl gesagt, bei welchen er ein noch schlimmeres benten hinterließ, ale Lubwig ber Baber, vornehmlich, weil er von ben Stal tie sich auf Treu unt Glauben seinem Schute anvertraut, erft enorme E fummen erprefte, und fie bann ben Meiftbietenben verpfanbete, b. b. verla selbst wenn er tenselben 89) auch turz vorher bie feierlichste urtundliche ! sicherung ertheilt hatte, bag bas nie geschehen folle.

Den Hauptanstoß zu biesem Entschlusse bes Luxemburgers, feine binf lich Italiens gehegten Absichten aufzugeben, gab jeboch ber Umftant, taf

<sup>89</sup> Die 3. B. ber Stadt Lucca, welcher fewol &. Johann wie fein Sebn 1 (9. Mug. 1333) bie feierliche Buficherung ertheilt hatten, fie nie ber Berrichaft eines Ant unterzuordnen, mas jeboch nicht hinderte, bag Johann fie icon Anfange Ottbr. ben A von Barma für 35,000 Goltgulten verpfantete. Memor. e. Docum. Lucch. I, 252-2



1331 8. Aug.

1332 16. Juni

<sup>55)</sup> Affò, Stor. di Parma IV, 286.

<sup>86)</sup> Verci, Stor. della Marca Trivig. X, Doc. 141 sq. Fider, Urff. 152 f.

<sup>87) -</sup> dando sibi(tem Böhmen; pecuniam, victualia, navigia, et alia bellica [ paramenta et armigeram gentem, heißt es von bem Legaten Boggetto in einer 1333 ben italienischen Berbfindeten an ben Babft gerichteten Borftellung bei Tiraboschi, Mem storiche Modenesi V, Cod. Dipl. 122.

<sup>55)</sup> Die Urt. besselben bei Tiraboschi, Memorie storiche Modonesi V. C Dipl. 119 sq.

anderer, ibm noch ungleich wichtigerer Plan, ber ibn ichon feit geraumer Zeit beschäftigte, gerabe bamals seiner Ausführung entgegengereift mar. Es war tein geringerer als ber, Lubwig ben Baber jum freiwilligen Bergichte auf bie bochfte Reichemurte zu vermögen und folche fich felbft oter feinem Blute juguwenden. Bu Hug und scharffichtig, um nicht einzuseben, wie wenig bie pabstlichen Bannftrablen bem Wittelsbacher im Grunde ichabeten, bag er trot berselben viel zu fest stand, um nicht jeden Bersuch, ihm burch Gewalt die Krone zu entreißen, zu einem ganz hoffnungslosen zu machen, war König Johann aber auch Menschenkenner genug, richtig vorauszuseben, baß fich berfelbe Zwed wol auch erreichen ließe, wenn man bie moralische Schwäche Ludwig's, bie aus bem oben berührten Zwiespalte zwischen seinen affentlichen Handlungen und seinen innersten Gesinnungen bem Pabste gegenaber resultirte, geborig zu benüten verstebe. Dag ber Raifer von seiner steigenten Sehnsucht nach Aussohnung mit bem beiligen Bater enblich zur Bewilligung auch bes schmählichften Preises sich verleiten laffen murbe, wenn ibm jebe Aussicht schwinde, fie um einen andern zu erlangen, tonnte ber schlaue Suremburger ichon aus ben Zugeftandniffen unschwer errathen, mit welchen Lutwig die bloge Zusage seiner diesfälligen Bermittelung, trot ber erprobten Birtungslofigkeit berfelben, wieberholt erkauft hatte. Es ift barum auch nicht m zweifeln, bag Johann's XXII. ftets gleichlautenbe, bes Wittelsbachers vorsängige unbedingte Abdication beischende, Antwort im geheimen Ginverftandmiffe mit bem verratberischen Böhmenkönige erfolgte. Da biefer aber wohl wußte, daß er ohne die Unterstützung der Macht, von welcher ber Pabst bamals fo total abhängig war, bie Berwirklichung feines Lieblingsplanes mirmmer erleben werbe, war er vor Allem bemüht, zu einer recht innigen Berbindung mit Frankreich zu gelangen. Der Beirath feines Kronpringen Rarl mit Blanca, ber Schwefter bes bamaligen Frangofentonigs Philipp VI., ellein nicht die Kraft zutrauend, jene berzustellen, ertaufte er die Ehre einer poeiten Familienverbindung mit dem Hause Balois, die Bermählung 90) seiner icon fünf Mal Braut gewesenen Tochter Buta mit Philipp's VI. Thronfolger, mit ber bamals ungeheuern Mitgift von 120,000 Gulben, ber Berpflichtung, bem frangösischen Monarchen mit einigen hundert Mannen gegen Betermann, fogar bas beutiche Reichsoberhaupt nicht ausgemommen, Beiftant zu leiften, und ber ferneren, falle er felbft ober fein Cohn Rarl romifder Ronig ober Raifer werten follte, keine Ansprüche auf die einft beutschen Gebiete zu erheben, welche Frankreichs

1329

1332 Zan.

<sup>90)</sup> Die aber erst am 6. August, nicht schon am 6. April 1332, wie Schötter, & Sehann II, 39. irrthümlich annimmt, vollzogen wurde. Wurth-Paquet in den Publications de la Société histor. de Luxemb. XIX. (1863), 105, 108.

frühere Beberricher fich witerrechtlich angeeignet. Daf ber Luremburger in ben bamals mit Philipp VI. gepflogenen, und im Berbfte beffelben Jahres u Baris fortgesetten, gebeimen Berhandlungen ben nachmals ausgeführten Bla mit bemjelben in allen Einzelnheiten feststellte, und wech' enormen Preis a für bie frangofische Mitwirtung zu beffen Belingen zahlte, enthüllten bie gleich zu erwähnenden Bereinbarungen.

Ronig Johann konnte unschwer errathen, daß ber Baber fich niemas bagu verfteben werbe, ju feinen ober feines Sohnes Bunften bie Rrone niem Es galt mithin, einen Strohmann aufzustellen, ju beffen Borted bes Kaifers Berzichtleiftung angeblich erfolgen follte, ber aber auch zugleich abhängig vom Luxemburger mar, bag er ber spätern Translation ber bodin Reichswürde auf biefen ober beffen Erftgebornen, fobalb bie Berhaltniffe folde ermöglichten, sich nicht weigern konnte. Und zu seiner nicht geringen freit fant ber Böhme einen folchen fogar in einem Bittelsbacher und im einem Schwiegersohne, bem Bergoge Beinrich II. von Rieberbabern, ta feit 1322 Gemable seiner ältesten Tochter Margarethe. Die von tiesem erhaltene fide Runte, bag Lubwig jest endlich reif geworben, ift es ohne 3weifel gemein, bie ben Luxemburger zur ichleunigen Rücktehr nach Deutschland bestimmte.

14. Nov.

12. Aug.

Denn unmittelbar nach biefer erfolgte wirklich Ludwig's Bergichtleiftung auf die bochfte Reichswürde zu Bunften bes genannten Gitams bes Bobne Das erfte ber biefe Thatsache enthüllenden Schriftftude" ift Erklärung eines ber Aurfürsten, Bergog Rubolph's I. von Sachsen 92), tis auf bes Raifers Bebeiß Beinrich II. von Rieberbabern zum romischen Mis mählen wolle, wenn jener die Krone niederlegen werde. Daß ties fünf Le später bereits geschehen war, entnimmt man aus bem in berselben Eut Rotenburg ausgestellten eigenhandigen 93) Reverse bes ermabinen Derzogs, id er tes Raifers Resignations. Urtunte auf feine Burbe Riemants zeigen, und daß solche erft nach bewirtter vollständiger Ausföhnung bestells mit tem Pabste in Rraft treten solle. Auf einer turz nachber veranstalle Busammenkunft bes Raisers mit ben nächstbetheiligten und anberen Reich fürften in E...affurt erfolgte bie Ausstellung ber bedeutsamften biesfälligs

<sup>91)</sup> Bei Wittmann, Monum, Wittelsb. II. 333.

<sup>92) 3</sup>d irre fowerlich, wenn ich in ben 2,100 Schod prager Grefchen, welche 24 Bohann von Böhmen, befage einer Urfunde bicfes Cachfenbergogs v. 25. Januar 1336 # Gersborf, Urfundenbuch bes Bochftifts Deigen I, 341 Leipz. 1864; bemfelben pre illustri principe domino Heynrico duce Bavariae iconibete, 🖼 🏗 welche er ihm Stadt und Schloß Pirna verpfantet batte, prout litterarum dieti domi regis series plenius exprimit et declarat, ben Inbastohn erblide, weichen Beneg " bolph I. für feine Zustimmung zu biefer faubern Transaction erhielt. 93) Wittmann II, 335.

Documente. Es fint zuvörderst zwei Urtunden 94) König Johann's, mittelft welchen berfelbe fich anheischig machte, seinen in Rebe ftebenten Gitam gur 6, Decte. Erfüllung aller gegen Lubwig's Rinber eingegangenen Berpflichtungen anzubalten, und diesem selbst auch gegen ben Babst beizusteben, falls berselbe sich mit ibm nicht aussöhnen wolle. Um nächftfolgenden Tage beurfundete Bergog 7. Decbr. Deinrich II. felbft, baf zur Wieberberftellung tes Friedens zwischen ber Rirche und bem Reiche, wie auch jur Forberung eines, im Interesse gesammter Chriftenheit zu unternehmenden, Kreuzzuges (woran bestimmt kein Theilnehmer tiefer Verhandlungen ernstlich bachte) zwischen bem Raiser und ber Mebrheit ber Rurfürsten, unter König Johann's Bermittelung, bereits schriftlich vereinbart worben sei, daß Ludwig die Krone niederlegen und er selbst zu beffen Rachfolger auf tem teutschen Throne erwählt werten solle. Da nun Abnig Philipp VI. von Frantreich, ber vom heiligen Bater zum Oberfeltherrn ber fraglichen Kreuzfahrt bestellt worden, jum Buftanbetommen biefer Uebereinfunit angelegentlich mitgewirft und selbst bedeutende Gelbobfer gebracht habe, verpfantete ihm Bergog Beinrich II., unter Buftimmung ber Majoritat ber Rurfürften95), bas gange arelatifche Reich, fo wie überhaupt alle romanischen Bestandtheile bes beutschen. sämlich alles Land von der Freigrafschaft Burgund bis Marfeille, von ber Caone und Rhone bis ju ben Marten ber Lombarbei nebft Ctabt und Bisthum Cambrai, auf so lange, bis er over ein späterer Trager ber beutschen Rrone fie mit 300,000 Mart Silbers, Die an einem und bemfelben Tage ausgezahlt werben müßten, wieder einlose. Da bie Erfüllung ber lettern Bestimmung eine notorische Unmöglichkeit war, konnte tiefe Bersfantung nur als befinitive Abtretung betrachtet werten. Ferner verpflichtete sich mehrgebachter Wittelsbacher, sobalt er Deutschlands Oberhaupt geworten, bejagte Berpfandung nicht nur unter seinem königlichen Insiegel felbft an erneuern, sonbern auch bie fie bestätigenten Billensbriefe ter Rurfirften berbeizuschaffen, ohne bag ber Gib, welchen er (Beinrich) bei seiner Proming zu leisten habe: Nichts vom Reiche zu veräußern, ihn hierpon folle entbinten tonnen, ba all' biefe Stipulationen ja biefem felbft nur zu Rug und Frommen gereichten 96).

<sup>94.</sup> Bei Wittmann II, 335 unb Weech 119.

<sup>95) -</sup> habito super hoc tractatu consilio et consensu majoris partis principum Allemanniae, adquos jus electionis regis Romasorum dignoscitur pertinere. Hist, de la vacance du Trone impérial 232 (Paris 1790).

<sup>96) —</sup> quam juramentum ad praedicta omnia et singula in praesentibus contenta litteris extendi non volumus, nec ad ipsa referri, nec eis per hoc praejudicium aliquod generari, quae ad bonum commune et utilitatem ipsius regni et imperii tractata sunt et etiam concordata. Ebentaf. 236.

Das war unstreitig ter großartigste und schmachvollste Berrath, ber ben beutschen Fürsten am beutschen Reiche (und noch dazu aus welchen Gründen! je begangen worden; zu welcher Unbedeutendheit schrumpfen bagegen nicht in bekannten, aber ganz anderen, weit brangenberen Motiven entstammenden, Gebietsabtretungen im XVI. und XVII. Jahrhundert zusammen? Richt m Alles, mas biefes Landes Beherrscher seit einigen Menschenaltern vom ben schen Reiche burch Lift und Gewalt abgeriffen, nicht nur Alles, was Philip ber Schöne von Kaiser Beinrich VII. als Preis seiner Neutralität im Rampk bes Lettern gegen Robert von Neapel vor einigen Decennien vergeblich gein bert, sondern weit mehr noch wurde dem schlimmen Rachbar jetzt auf immer bingegeben! Und die Berhandlungen mit tiefem fo wie mit bem Babfte p Ausführung ber saubern llebereinkunft bauerten noch über ein halbes 34 fort, wie man aus ber von König Johann übernommenen, bem framofica Monarchen mittelft Berpfandung feiner fammtlichen Befitzungen gegeben Garantie ber von ibm (bem Böhmen) jum allgemeinen Beften ber telten 97) Berpflichtungen seines Schwiegersohnes, und aus einem vom So chenoberhaupte an Lubwig ben Baber gerichteten Schreiben entnimmt, welchem biefer zur balbigen Bornahme ber beabsichtigten Bergichtleiftung af Die höchste Reichs- und Raiserwurde ermahnt und ber Absendung einer # Entgegennahme seiner bezüglichen Erklärung ermächtigten pabstlichen Gesand schaft gedacht wird.

1334

16. Febr.

Die deutschen Reichsstädte erwarben sich bas Berdienst, ben Anstoff turz barauf erfolgten totalen Sinnesänderung Ludwig's bes Babern, webamit zum Scheitern bieser schmachvollen Bereinbarungen gegeben zu haben herzog heinrich II. hatte nämlich bes Kaisers Aussibnung mit bem Balk.

<sup>—</sup> Belanntlich hat zuerst Bait durch ben in Böhmer's ersten Addit. (1841) veröffenticken umfänglichen Extract den deutschen Historikern von, dieser hochwichtigen Urtunde hafe heinrich's Kenntniß gegeben, und Böhmer selbst erst später (1846) entdeckt, daß sie deuts seinem halben Jahrhundert in dem angeführten französischen Berte volleicht gebruckt vorliegt. Noch merkwürdiger ist, daß ein Auszug derselben, fast so umfänglich alber Bait'iche, sich in einem andern, dereits im J. 1670 erschienen französischen Berte such nämlich in den schon oben (S. 108 Anmert. 21) angesührten Traitez touchant les Droits die Noy tres-chrestien sur plusieurs estats et seigneuries possedées par divers Prince voisins von Dupup 454, und Allen entgangen ist, die sich in den seizten zwei Zuberd berten mit der Geschichte Deutschlands oder der jener Tage beschäftigten! Dies Bert Durch ist überhaupt von durchans urtundlichem Gehalt, und enthält gar manche Urtt. u. under Extracte, die selbst die jeht noch nicht anderweitig besannt geworden sind.

<sup>97) —</sup> quod idem D. Henricus praedicta omnia per nos pro bono communi tractata adimpleat — promittimus tenore praesentium, nos, successore et haeredes nostros bona nostra et haeredum nostrorum praesentia et future prodicto regi tenore praesentium obligantes. Urf. R. Johann's in der angef. Hist. de la vacance 238.

velcher bie Resignations-Acte, bie er von jenem besaß, erft Gültigkeit n sollte, nicht erwarten können, von Nachen und einigen andern Rheinauf Grund ber fraglichen Urfunde, schon jest bie Deffnung ihrer und bie Bulbigung verlangt. Daburch wurde bie Sache im Reiche ; ber Sturm bes Unwillens, ben fie bier erregte, fo wie bie Borftelter, jur Erforschung ber Wahrheit an ihn sofort abgeordneten, Stäbtenthullten ihm noch rechtzeitig bie gange Broke feiner Schwäche und Berirrung, so bag Ludwig fich aufrichtig schämte und felbst burch eine eifliche Lüge ber argen Berlegenheit zu entrinnen suchte, in welcher er and. Er verficherte nämlich in einem an alle Reichsftarte gerichteten breiben 98), nie baran gebacht zu haben, noch bei seinen Lebzeiten ber ju entfagen, bag er lediglich wegen ber Babl feines Rachfolgers nach hintritte mit ben Fürften verhandelt habe und alle gegentheiligen Bengen, felbft wenn burd Probuttion bezüglicher Urfunben stütt, keinen Glauben verdienten. Da ber Raiser bald entbeden , bag folche Ertlärungen mehr geeignet waren, bie Belt in ihren n an ber Babrbaftigfeit berfelben zu beftärten, als folche zu erschüttern, er burch raschen Uebergang von einem Extrem zum andern, von ber Demuth zur größten Rühnheit gegen ben Babft, ben febr übeln Gini vermischen, ben bas Ruchbarmerben seiner Schwäche bervorgebrocht. n ibm beshalb eingeleitete Berufung an ein, in Deutschland zu verntes, allgemeines Concil blieb jeboch nur Entwurf, weil 30. XII. schon nach einigen Monben, 90 Jahre alt, aus ber Zeitlichkeit und ein balb barauf eintretender zweiter Todesfall bem Raiser von einer Seite ber neue, febr ernfte Gorgen bereitete.

1334 **24**. Juli

1334 4. Decbr.

Daß das an Worms bei Böhmer, Fontes I, 214 ein solches gewesen, erhellt aus rten des Chron. de Ducid. Bavar.: Ebendas. I, 144: — litteras ad omnes vitates sestine direxit.

## Aeuntes Kapitel.

Der farnten'iche Erbfolgeftreit; bes Ralfere Mifariffe; beffet unfelige Chaute politif im fortwogenben Rampfe mit Rom; feine zweideutige Saltung foud Frantreich wie England gegenüber und beren Folgen. Lubwig's bes Baum Alliang mit bem Britentonige Chuard III.; ber toblenger Doftag v. 3. 1338; Frank reiche Ufurpationen und bes Raifere Leichtgläubigfeit; nationale Initiative ein ger Reichsstädte. Empfindliche Rachtheile bes Kampfes zwischen Raifer und Balt für Deutschlande Alerue; die Magdeburger und ihr Ergbifchof Burcharb HL; pois fpaltige Bifchoftmablen und beren Rolgen; Die brei geiftlichen Rurfürften m Babft Beneditt XII. Der erfte Rurverein und die bodwichtigen frantfurter & foluffe; Aufdlug ber beutschen hochtirche an die nationale Opposition; 20 mung biefer burch bes Raifers Schwäche und Charafterlofigfeit, und beren tub bentung burch ben Frangofentonig. Baperne Biebervereinigung in R. Lubwig? Sand; Margarethe Maultafche von Tirol und ihre Bermahlung mit Rartun Lubwig von Brandenburg; ber beutichen Fürften wachsenbe Berftimmung gege den Raifer und beffen beabfichtigte Entthronung; bes Lettern Unterhandlungs mit Babft Rlemens VI., ber Rurfürften energifcher Broteft, bentwurdiges Gund ten und Bundnig gegen ben Bittelsbacher. Berwidelungen ber Lugemburge; Aussterben bes Mannestammes ber Grafen von Solland; Gingiehung ihret . fammt = Rachlaffes durch den Raifer und Benützung diefes Schrittes burch jen; Bahl bes Gegentonige Rarl von Mahren, Tob feines Batere in ber Caladi i Crecy und bes Raifere auf ber Jagd. Des Leptern große Berbienfte um bas 30 gerthum; Ausbreitung ber Lanbfriedensbunde; Forberung ber volitifden Bete tung der Bunfte; Einftuß der Rampfe Ludwig's des Bayern gegen bas Sabfitim auf bie Entfeffelung ber Beifter.

2. April bessen Tochter Margarethe, wie oben erwähnt, ber Zweitgeborene bes Bir menkönigs vermählt und folglich jetzt seines gesammten Nachlasses Erbe wur. Da Ludwig der Bayer ben Uebergang besselben an das Haus Luxemburg, wie wir wissen, schon zu einer Zeit zu verhindern suchte, wo er auf bieses neh besondere Rücksichten zu nehmen hatte, wird leicht zu ermessen sein, wie weit er jetzt, wo er an König Iohann den dummsten Streich zu rächen hatte, pwelchem er durch denselben je verleitet worden, gesonnen war, jenem eine seite

Es war bas Ableben Herzog Heinrich's von Kärnten - Tirol, =

1335

2- Wal Besitz- und Machterweiterung zu gönnen. Deshalb schloß er mit ben ha zögen Albrecht und Otto von Desterreich ein Schutz- und Trutbuntniß, se zugleich mit dem größten Theile ber Heinrich'schen Hinterlassenschaft belehrent. indem er nur das nördliche Tirol seinem Geschlechte vorbehielt. Da is Habsburger nur an das bis bahin mit Kärnten vereint gewesene Lant Kris egrundete Anspruche befagen 1), war biefe Berfügung bes Raifers, namentlich ber bie mit ihnen vereinbarte Theilung Tirols eine arge Eigenmacht beffelben, wil letteres Land nicht, wie Kärnten und Krain, Reichslehn, sondern burch veirath erworbenes freies Alloce des Danses Gorg war 2), welches wie erworben ) auch vererbt werben, teinenfalls aber von bem Reichsoberhaupte verlieben, erichenft ober getheilt werben burfte. Der foldergeftalt entzündete farnen'iche Erbiolgestreit ift besonders beshalb bentwürdig, weil er bes köhmentonigs bervorragenbe ftaatsmannische Begabung eben fo glangenb uf's Reue bewährte, wie tes Raifers beklagenswertben Mangel taran. Es are biefem und ben Sabsburgern ein Leichtes gewesen, in ber ersten Zeit ber ben gar nicht vorbereiteten, vom Krankenlager eben erst erstandenen uxemburger herzufallen und entscheidende Bortheile zu erringen. effen ließ sich ber Baber von ibm zum Abichluffe eines nennmonatlichen, uch auf bie Bergöge von Defterreich erftredten, Waffenftillstandes bewegen, mo ihm bamit Zeit jur Bollenbung feiner Ruftungen wie jum Berben von Sundaenossen, die der Czechenfürst an dem Könige Karl Robert von Ungarn ub felbst an einigen beutschen Reichsfürsten, wie namentlich an bem Bergoge betolph I. von Sachsen-Bittenberg und bem Erzbischofe Otto von Magteerg 3, auch wirklich fand. Gan; unbekummert barum, bag auch bie habs. arger, wie berührt, in ben noch fortbauernben Waffenstillstand eingeschlossen aren, fiel König Johann jest in beren Land ein ; ju ihm geftogene ungarifche alfsvoller verlieben seinem Beere ein so entschiedenes Uebergewicht über 16, die zugesicherte kniferliche Berftärtung vergeblich erwartenbe, gezuerische, th beffen Führer, Bergog Otto von Defterreich, hierburch fo wie burch Beichte von einem ihm brobenden Berrathe 4) ju schimpflicher Flucht nach Wien 24. April ch verleiten ließ. Der Kaifer würde, ba Johann von den Ungarn balt wieder Tlaffen wurde, felbst jest noch im Stande gewesen sein . bes Streites Aus-

1335 16. €crt.

Nov.

1336 2. Juni

Tebr.

<sup>1,</sup> Bie oben (S. 64) erwähnt war Krain Meinhard bem Zweiten burch Rubolph von absburg (1286) nur bis gur Rudgablung von ihm früher empfangener Berichuffe berandet worden; die Bergoge von Defterreich waren allerdings befugt, die Schutd, fitr welche r Abn ce verpfanbet, burch ben faft fünfzigjabrigen Befig nunmehr als getilgt angufeben. agegen belagen fie an Karnten felbft fo wenig irgend welche Aufprilche, wie an Tirol; benn E &. Rubolph bei ber Belehnung Deinharb's II. mit Karnten biefes Lanbes Rudfall an fein Achtecht nach bem Erlofchen bes Deinbart'ichen Mannsftammes bebungen babe, ift eine mer lange geglaubte, jedoch ganz grundtofe Kabet, wie Stögmann in den wiener Sitzungsrichten XIX, 205 bargethan bat.

<sup>2</sup> Stogmann a. a. D. 238. Rint, Borlefungen üb. b. Gefch. Tirole 448.

<sup>3.</sup> Schötter, &. Johann II, 110.

<sup>4; &</sup>quot;Dan batte ibm ben Berbacht eingeflößt, bag Berrath in feinem eigenen Beere fich ngeichlichen babe, bag einige Große bie Abficht batten, in ber Schlacht jum geinbe überigeben, und beshalb icon bie ungrifden Feldzeichen bei fich verborgen batten , ja bag man m, bem Bergog, felber nach bem leben ftrebe". Stogmann a. a. D. 244.

gang ju bes lettern Nachtheil zu wenden, wenn er fich nicht unfluger Beije mit ben habsburgern wegen ber von ihnen geforberten und verweigerten Birgichaften bes Ersates ber Kriegstoften entzweit batte. Der Bobmentonig, ter alle Fehler und Miggriffe Ludwig's so trefflich auszubeuten verftant, benütz 4. Sept. auch biefen rasch jum Abschlusse eines Separatfriedens mit ben Defterreichen, bie fraft beffelben Rarnten und Rrain, mit Ausnahme-einiger weniger Begitt, erhielten, bagegen Tirol bem Saufe Luxemburg abtraten, ibm bie ibnen mipfandete mabrifche Stadt Znaim jurudgaben und 10,000 Mart prager Greschen (etwa 32,000 Dukaten) 5) zu zahlen sich verpflichteten. bieran reihenden Bundniffe ber Wieberverföhnten gegen ben Raifer, welche fogar bie Aufstellung eines Gegenkönigs in Aussicht nahm, trat frater and Ungarns Beberricher bei.

Wenn Lubwig ber Baber sonach ben größten Theil ber Schult trug a biefem ihm so widerwärtigen, ja wegen ber fraglichen Allianz ber beiben mach tigften beutschen Regentenbäuser selbst gefährlichen Ausgange bes tarntenichen Erbfolgetrieges, fo ift es nicht minber unbeftreitbar, bag bie Erfolglofiateit & seiner Bemühungen, zur Berföhnung mit bem apostolischen Stuble zu gelangen, auch gutentheils selbst verschultet, die Frucht jener unsellen Schautelpolitit mar, die fich für alle Eventualitäten nach allen Seine hin sicher zu stellen, freie Bewegung zu mahren suchte. Johann's XXI Nachfolger, Beneditt XII. fein Müllerssohn aus Saverbun in ber Grei 20. Deebr Schaft Foir, ber seine Erhebung auf ben beiligen Thron bem mertwurbiet Umftanbe verbantte, bag jeber ber im Conclave eingesperrten vierund worte Wähler ihm nur in ber festen Ueberzeugung seine Stimme gab, baß er wer seines geringen Ansehens im beiligen Kollegium am wenigsten Aussicht bate, bie ber übrigen breiundzwanzig zu erhalten) 6) war in vieler Hinsicht te Gegenstud seines Borgangers, besonders barin, daß er überans frierfenten Matur, eben fo eifrig bemüht mar, überall Frieden zu ftiften, wie Johann XXII., allenthalben haber zu entzünden. Die aus biefem Charafter bes neuen Babfid icon resultirende Geneigtheit besselben jur Aussohnung mit Ludwig bem Bon ward aber noch wesentlich erhöht burch bie von ihm beiß ersehnte Erlöfen Des heiligen Stuhles von ber bisberigen Abhängigkeit von Frankreich; te unverschämten Forberungen, mit welchen beffen Ronig ihn fogleich nach feint Wahl bestürmt, waren allerbings nur zu geeignet, bas Befühl berfelben i zur Unleiblichkeit zu steigern. Benedift XII. hoffte mit bes Raifers Sit tiefer brudenten Fesseln sich entlebigen zu konnen, und gab bemfelben bur febr verftanbliche Anteutungen, wie gang anbere gefinnt, ale fein Borging

1334

9. Oft. 1337

11. Sept.

<sup>5)</sup> Buber, Gefch. b. Bereinigung Tirole mit Deftr. 28.

<sup>6;</sup> Giov. Villani Histor. l. XI, c. 21.

: gegen ibn fei. Allein bie beiben Gefanbtichaften, bie ber Wittelsbacher bar-Marz-Aug. af bin mit ten umfassenbsten Zugeständnissen nach Avignon abordnete, wurm, trot ber freundlichen Anfnahme, bie fie Anfangs bort fanden, nach langen ierhandlungen, und die zweite eben nicht in ehrenvoller Weise?), unverrichteter dinge wieder beimgeschickt, weil König Philipp VI. die in Frankreich gelegenen iblreichen Güter ber Karbinäle mit Beschlag belegte und nicht eber wieber eigab, bis viefe burch ibre Alagen und Borftellungen ben Babst zum Abbruche r Unterhandlungen mit ben Bevollmächtigten bes Kaifers gezwungen.

> 1335 4. Aug.

1335

1336

Mai

Es ist leiber! nicht in Abrede zu stellen, bak bes Lettern eigene Ameimtigkeit erheblichen Antheil hieran und bem Franzosenkonige bie plausibelfte beschönigung seiner energischen Opposition geboten batte. Der Babst war on bem Bittelsbacher nämlich an bemfelben Tage, an welchem biefer bie mähnte zweite Gesanttschaft bei ihm beglaubigte, gebeten worden, zwischen im und König Philipp VI. eine Allianz zu vermitteln, weil Lubwig entlich einab, was alle Tieferblidenben freilich langft wußten 8), bag ber beilige Bater rimen antern Willen als ten tes französischen Hofes haben burfte, baß arum alle mit jenem gepflogenen Berhandlungen so lange erfolglos bleiben dieben, so lange bieser ihm widerstrebte. Und zu seinem Blücke mar eine Mian; mit Deutschlands Oberhaupt für ben Franzosenkönig gerade bamals on gang besonderem Werthe. Der gewaltige, mehr als bundertjährige tampf zwifden England und Frantreich, entzundet burch tie Unnuche, die bes Erftern Beberricher, Evuard III., auf die Krone bes beiligen udwig zu haben vermeinte und die Begierde des Trägers der Letztern, die ritischen Besthungen in Gallien seiner Monarchie einzuverleiben, war bem lusbruche nahe und Deutschlands Haltung während desselben von der größten Bebeutung für jebe ber beiben Mächte, selbst bann, wenn ber Träger seiner brone auch unmittelbarer Theilnahme sich enthielt. Frankreichs Achillesferse isbeten seine nördlichen Brovinzen; die an diese gränzenden niederländischen nd niedercheinischen Reichsfürsten waren gleich fähig, jene zu beden, wie bie lugriffe ber Briten zu erleichtern und überaus wirkfam zu unterftützen, ihre

<sup>7;</sup> Joh. Vitoduran. 141 Ed. Wyss: Qui in nullo sicut priores profecerunt, mmo opprobriis et contumeliis ad hec affecti absque omni effectu dierunt.

<sup>5,</sup> Bie man aus folgenben Meußerungen in einem Schreiben bes febr fachtunbigen enetianers Marino Sanubo an Bergog Lubwig von Bourbon v. 22. Dlt. 1334 erfieht: nia homines totius mundi habentes intellectum testificantur quod hristianissimus -- rex Francorum noiet laborare in hac pace (awiften Babit unb aifer). Summus pontifex non auderet facere, nisi id quod ipse ominus rex vellet. Abhandlungen b. histor. Klaffe b. baperifch. Atabemie VII, 1855; , 809.

mithin febr werthvolle Allianz jedoch abhängig von des Raifers Entfchliefung. Die meisten und jumal bie wichtigsten berfelben, wie ber Bergog von Brebant 9), ber Erzbischof von Köln, die Bischöfe von Lüttich und Met, bie Grafen von Flandern, Holland, Namur und mehrere andere standen nämlis wegen nicht unbedeutender Besitzungen, die sie von der Krone Frankreich u Lehn trugen, ober wegen ausehnlicher jahrlicher Lehnrenten, bie fie von ik bezogen, auch zu ben Capetingern in einem Baffallenverhaltnig und tonnten baber obne Berletung ber Fentalgesette gegen Bbilipp VI. nur bann ba Sowert ziehen, wenn es ihnen von ihrem anbern und im Range bober fieben ben Lehnsherrn, bem Raifer, geboten, wenn von biefem ber Rampf gegen ber gallischen Nachbar zum Reichstrieg erklärt wurde. Go schlecht verftand Bie lipp VI. seinen Bortheil nicht, um bes Bittelsbachers ihm baber fo übermt wünschenswerthe Freund- und Bundgenoffenschaft nicht für ben febr mößign Gegendienst einzutauschen, ibm zur ersebnten Aussöhnung mit bem beit. Be ter zu verhelfen, wenn er nämlich an die Aufrichtigkeit jener glanben konnt. Allein eben biejen Glauben, wie konnte ber frangofische Monarch ibn arie nen, wenn er balb nach ber erwähnten von Raifer Ludwig an ben Baba ge richteten und ihm von biesem ohne Zweifel mitgetheilten, Bitte bie ficher Runde erhielt, daß ber Baber auch mit bem Britenkönige wegen eines Bied niffes unterhandelte 10) und mit verichiebenen Baffallen Frankreichs feintlich Anschläge gegen ibn schmiebete? Sab bas nicht gang barnach aus, all a Audmig, sobald er ben Aweck seiner angeblich so großen Bereitwilligkeit = Bunde mit Philipp VI. erreicht habe, plotlich in ben Allierten feines Und voden sich verwandeln werde? Und bas ftand um so mehr zu fürchten, bes burch seine Gemablin Ebuard's III. Schwager war.

1336 14. Mai

Da ber Raiser wohl fühlte, wie begründet ber schneibenbe Bormuri wet ber in bem ihm bieferhalb bezeigten schmerzlichen Erstaunen Benebift's IL lag, und jest bie Nothwendigkeit erkannte, bes Franzofenkonigs gerechtsetige 24. Son. schwere Ameifel an seiner Absichten Redlichkeit zu beseitigen, entfandte er jeines Schwager, ben Martgrafen Wilhelm V. von Julich, mit ben ansgerebutits Bollmachten nach Frankreich, um mit beffen Beherrscher ein Bundnig abs foliegen. Er feste barin all' feine und bes Reiches Guter jum Bfante ta von ihm zu ertheilenden Ratifikation je bes zwischen feinem Bevollmächtiste 23. Deebe, und Philipp VI. zu vereinbarenben Bertrages. Die vom genannten Met

<sup>9)</sup> Diefer feit bem 3. 1204 wegen einer jahrlichen Lehnrente von 400 Bfund, fir berns Graf foon feit ben Tagen ber Rarolinger, bie fibrigen aber erft feit benen Billim's bes Schönen. Fider, Bom Beerschilde 77 (Innebrud 1862). Boutaric, La France : Philippe le Bel 413.

<sup>10)</sup> Guill. de Nangiac. Contin. ju 1336, II, 155 ber Ausg. von Geraud (Paris 1945.

grafen ausgestellte, und mit forperlichem Gib befräftigte Verficherung, bag ber Baber auch während ber noch ichwebenben Unterbandlungen mit Frankreichs Beinden keine Berbindung eingehen, ihnen keinerlei Borfchub leiften und auch nicht gestatten werbe, daß solches von irgend einem Fürsten bes Reiches gefchebe, so wie Ludwig's fofortige urhindliche Bestätigung biefer Aufagen schienen ben Franzosenkonig von feinen beregten Zweifeln endlich jurud gebracht zu haben. Schon gewann es bas Anfeben, als ob er ber Bitte bes Pabftes: feiner Aussöhnung mit bem Raiser sich nicht langer zu wibersetzen, zu willfahren geneigt sei, als die ihm und bem beil. Bater bald barauf gewordene Runte 11, baf Lutwig, trot jener feierlichen Berpflichtung, auch mit Chuare III. von England wegen eines Bunbniffes lebhaft verhandelte, ibn, begreiflich'genug, wieder völlig umftimmte. Deffen nur zu natürliche Folge war, bag anch Die sechste Gefandtichaft, Die ber Bittelsbacher mit Bollmachten, Die an ben bemuthigenbsten Bekenntnissen und Anerbieten Alles übertrafen, wozu er sich bisher bereit erkart, nach Avignon abgeordnet, unverrichteter Dinge beimfebren mukte.

1337 1. Webr.

1336 28. Oft.

> 1337 April

Benn jene vermeintliche Superklugheit, bie fich auf alle Falle sicher zu ftellen ftrebt, auch ben gröften Untbeil batte an tiefer unwürdigen Santlungs. weise bes Raifers, so mogen boch auch von erheblichem Ginflusse auf tiefe bie englischen Golbfüchse gewesen sein, beren verführerischer Reiz in ben bochften Schichten ber Besellschaft bie beutsche Treue und Reblichkeit ramals überbaupt arg in's Gebrange brachte, in welchem fle fich nicht eben glanzend bemabrten. So war z. B. ber erwähnte Markgraf Wilhelm V. von Jülich bes Ponias von Frantreich Baffall 12), aber trot bem gur felben Beit, wo er mit biefem und bem Pabste bie berührten Berhandlungen pflog, auch ber Träger febr umfassender Bollmachten Konig Conard's III. ju bem Behufe, biefem Bundgenoffen gegen Bbilipp VI. unter Deutschlands Fürsten zu werben, und Die Berioge Albrecht und Otto von Desterreich wurden burch bie mit bem französischen Monarchen wiederholt abgeschloffene Allianz nicht verhindert, and mit feinem toniglichen Bruber von England eine folde zweimal einzugeben. Das Refultat ber zwischen biesem und Lubwig bem Baber gepflogenen Unterhandlungen war ein Bundnig, fraft beffen letterer gur Stellung eines Bulfscorps von 2,000 Helmen gegen Frankreich bis Ende November sich ver-Michtete, bagegen 300,000 florentinische Golbgulben und Englands fraftig-

Decbr.

1337
12. Jan.
unb
1338
7. April

1336

1337 2. Sept. unb 1338 25, Nov. 1337 13. Juli

<sup>11,</sup> Bon allen deutschen historitern ift meines Wiffens Buchner, Gesch. v. Bavern V. 475 allein so ehrlich, biesen entscheidenden Grund ber abermaligen Erfolglofigseit der zwischen Endwig, Philipp VI. u. Benedift XII. gepflogenen Berhandlungen wenigstens anzubeuten.

<sup>12,</sup> Lacomblet, Rieberrhein. Urfunbenbuch III, 197. 513.

sten Beistand erhalten sollte, um durch Güte ober Gewalt —, mittelst eines gemeinsamen Heerzuges gen Avignon zur Befreiung bes Pabstes vom fradissischen Joche, — seine Aussöhnung mit der Kirche zu ermühen. Da tes Wittelsbachers Gegenleistung in keinem Berhältnisse stand zu dem, was er dafür erhalten sollte, ist nicht zu zweiseln, daß der britische Monarch mincht der großen Opser, zu welchen er sich verpflichtete, vornehmlich die Beseich gung bes oben angedeuteten wesentlichsten hindernisses erkausen wollte, welche die ihm so wichtigen niederländischen und niederrheinischen Fürsten von er Betheiligung am Ariege gegen Frankreich abhielt, daß Eduard's III. Ernennung zum Reichsvicar auf der linken Rheinseite und in den belgischen Provinzen daher die geheime Bedingung seines beregten Bertrages mit em Raiser gewesen. Denn in dieser Eigenschaft besaß er das unbestreitbare Recht, die genannten Fürsten zum Reichstriege gegen Philipp VI. auszubieten.

1338 Cept.

Indessen verftrich noch über ein Jahr, bis die Erfüllung ber fraglicher geheimen Bedingung erfolgte. Es geschah auf einer zu Roblen z veranftale ten achttägigen perfonlichen Zusammenfunft13) bes Raifere mit bem Britte könige, die zum glänzenbsten Hoftage Anlaß gab, ber seit langer Zeit in beutschen Landen gesehen worden. Beibe Monarchen entfalteten einen am ungewöhnlichen Pomp; Ludwig war nicht nur von allen Rurfürsten, mit alleiniger Ausnahme tes Böhmenkönigs sondern auch von vielen antern Reichsfürsten und nabe an 17,000 Rittern und Ebeln umgeben. Dag Bie lipp VI., auf Eduard's III. Rlage, vom Wittelsbacher und ber gangen Ber sammlung der Usurpation der französischen Krone schuldig erkannt wurde, wu freilich nur eine lacherliche Anmagung, feine Erklarung zum Reichefeint to gegen um fo gerechtfertigter. Denn ben Ufurpationen seiner Borganger af Deutschlands Rosten hatte ber genannte Franzosenkönig noch bie binzugefüt baß er Cambrai und einige benachbarte auf unbestreitbarem Reichegebie belegene feste Blate unter bem Borwande besetzte, fie in biefen unrubige Beiten ju ichuten. Daneben maren auch die ewigen ichon feit lange bauerntet Händel 14) zwischen ber Stadt und tem Bischofe von Verdun von ibm ton benützt worden, die längst gehegten (f. oben S. 81) Anschläge seiner Berganger hinsichtlich berfelben ihrer Berwirklichung gang bebeutent naber u Die Bürgerschaft von Berbun batte sich, um gegen ihren von Pabste unterstützten Bischof einen starken Rückhalt zu gewinnen 15), schon in Beginne bes Thronftreites zwischen bem Baber und Friedrich bem Scona

<sup>13)</sup> Sie tauerte vom 31. Aug. bis 7. Sept. Quellen u. Erörter. 3. baper. n. benich. Gefc. VII, 416. 421.

<sup>14) (</sup>Roussel), Hist. eccles. et civ. de Verdun 311 sq. (Paris 1745).

<sup>15)</sup> Roussel 325.

in ten Schut R. Ludwig's X. 16) von Frankreich geflüchtet, und Philipp VI. bie aus ber seitbem fteigenden Ueberhebung jener bem Bischofe Beinrich von Apremont erwachsenben Wiberwartigfeiten feinem Berlangen bienftbar gemacht, auch ibn jum Gingeben eines fogenannten Schirmverbaltniffes zu vermogen. Der entschiebene Biberspruch bes Domtapitels 17) gegen biefe grobliche Beeinträchtigung ber Rechte bes beutschen Reiches, jo wie bie Thatsache, baf Bhilipp VI. tie Ausführung bes von ben Burgern Berbuns fpater offenbarten Borbabens, ben frangfischen Schut mit bem König Johann's von Böhmen zu vertauschen, nöthigenfalls selbst mit Waffengewalt zu verbindern befahl 15, enthüllen zur Benüge bie eigentliche Tragweite biefer Bertrage; Statt und Bisthum Berbun blieben feit ihrem Abschlusse ungleich abbangiger vom frangösischen als vom beutschen Reichsoberhaupte. In ihrer, wie es ichien, febr großen Entruftung über biefe Uebergriffe Frankreichs gelobten nun Quifer Entwig und die zu Roblenz um ihn versammelten Fürsten bem neuernannten linterheinischen Reichevicar ibm fieben Jahre lang wiber Bbilipp VI. nachtrudlich beigufteben.

So schien ber Wittelsbacher benn endlich in bie Bahn eingelenkt, für die Allianz sich entschieben zu haben, welche für ihn wie für Deutschland unskreitig die natürlichste und ersprießlichste war. Leiber! schien es aber auch nur so. Denn zur selben Zeit, wo er so energische Beschlüsse gegen Frankteichs König saßte und burch ben erwähnten Eid wie auch sonst die entschiedenste Feindschaft gegen ihn zu Tage legte, stand 19) er in eifriger geheimer Unterhandlung mit ihm erst wegen einer persönlichen Zusammentunst mit ihm selbst, bann wegen einer solchen zwischen ihren beiberseitigen Bevollmächtigten, und versprach sogar, die Statt gefunden, Nichts zum Nachtheile Philipp's VI. zu unternehmen! Daß bieser sich die äußerste Mühe gab, ben ihm böchst gefährlichen Bund zwischen dem Kaiser und Eduard III. wieder auszulösen, ist begreislich genug, unbegreislich aber, daß ihm dies burch dasselbe schon srüber so ersolgreich angewandte, durch ein Mittel glückte, bessen trüger rischer, hinterlistiger Zweck doch jest handgreislich genug zu Tage lag. Es

1331

<sup>16)</sup> In der Urt. 2. Inli 1315, mittelst welcher dieser die Stadt auf ihre Bitte unter seine schützenden Hittige nahm, heißt es, er habe sich dazu durch die Erwägung dewogen gestunden quod ipsa civitas Virdunensis est infra regni nostrae Franciae limites situata; den Bewohnern wird die nachgesuchte gardia et protectio mit der Ansicherung gewährt, ita quod extra manum nostram vel successorum nostrorum poni seu transserri non valeant in suturum. Roussel Preuv. 17.

<sup>17;</sup> Roussel 330.

<sup>16,</sup> Mittelft Orbonnang v. 25. Febr. 1336 bei Roussel Preuv. 23.

<sup>19,</sup> Böbmer, Reg. 285-86.

war die dem Baher vorgespiegelte Geneigtheit, bessen Verschung mit der heil. Stuhle zuzulassen, wenn er das englische Bündniß aufgebe und von den projektirten Angrisse Frankreichs abstehe. Nichts zengt wol sprechender von Ludwig's kläglichem Mangel an staatsmännischem Blick, von dem Alles über wältigenden Bedürsnisse, welches er empfand, vom Fluche der Airche besink zu werden, als die Thatsache, daß er durch jene Hossmung sich abermals Hern und zu erneueten Unterhandlungen mit dem Pabste verlocken ließ, daß ar völlig übersah, wie diese, selbst dei größerer Aussicht auf Ersolg, nach den jüngsten Vorgängen in Deutschland ein ungeheurer politischer Mißgriff ware.

Welch' gereizte Stimmung hier gegen ben apostolischen Stubl fcon in Beginne seines Streites mit Ludwig bem Baber berrschte, ift oben (S. 1986) berührt worben; die Erfahrungen ber jungft verfloffenen brei Luftren batte jene zu einer außerft feinbseligen gefteigert. Der Wittelsbacher batte alle Mögliche, weit mehr gethan, als sich mit seiner und bes Reiches Burbe w trug, um sich und bieses von Bann und Interbift zu befreien, und namentie bie letten Jahre hatten nur zu überzeugend bewiesen, bag bas Baupthintens nicht sowol vom Babite felbit, ale von beffen totaler Abbangigfeit rom fra zösischen hofe herrührte. Wenn bas Nationalgefühl in ben Dentschen auf röllig eingeschlafen gewesen ware, ihre und ihres Oberhauptes viellalite Mißhandlung zunächst im Dienste und nach ben Launen einer Macht i Deutschlands schlimmster Nachbar war, die anhaltende Erniedrigung der 184 ften geiftlichen Bürbe zum Wertzeuge ber feindfeligen Abfichten Frankrich bätten es wach rütteln muffen. Die benkvürdige, schon vor einigen 3abm von einer Angabl ichmabischer Reichsstädte 20) an ben Dentschaefinnteften # geiftlichen Aurfürften, an Balbuin von Trier gerichtete Bitte : bafur w fer gen, bag ben pabstlichen Anmagungen ein Ziel gesett, und bag ber beutide Nation ihr uraltes Recht ber felbfiftanbigen Babl eines Dberhauptes erhalten merbe, gibt fprechenbes Zeugnif babon, wi ftark bas Rationalgefühl, zumal im Bürgerstande, sich zu regen begann, w tief und schmerzlich man es, und zumal unter biefem, empfand, baf Gem niens Söhne ben anderen großen Nationen bes Erbtheils gegenüber fich felf jo arg in Schatten gestellt burch bie nur zu lange gebuldete Anmakung to apoftolischen Stubles, von seiner Bestätigung bie Legitimität ber benicht Reichshäupter abhängig zu machen. Wenn tiefe, so lange jene ihnen fette. nicht bie rechtmäßigen Träger ber teutschen Krone fein follten, fant alere

<sup>1332</sup> San.

<sup>20)</sup> Rämtich von Eftingen, Reutlingen, Rottweil, Sall, heilbronn, Gemant, Sopfen, Weinsberg und Weil. 3hr an Balbuin gerichtetes biebfälliges Schreiben d. d. f. Non. Januar. a. 1332 ift inbeffen noch nicht gebruck, und mir nur ans einem Crusch Arroben's mehrerwähntem hanbichriftl. Repertorium bes baber. Archive 1, 13 befannt.

28 Babirecht ber Aurfürsten nicht zu einer wenig bebeutenten Förmlichkeit erab? Bar Deutschlands Laienwelt, Groß wie Klein, aus tiefen Gründen egen bas Pabstthum bochlich erbittert, fo befag auch beffen Beiftlichfeit bie iftigften Grunte, ihm zu grollen, seinen Streit mit Lubwig bem Baber zu erwünschen. Dem feiner ber vorbergegangenen Rampfe zwischen Raifer- und abstthum batte auf Deutschlands Alerisei und selbst auf seine Sochlirche so upfindlich gebrückt, ihnen so wesentliche Rachtheile bereitet, als ber gegenärtige, und war hauptfächlich, weil noch in feinem bie Bürgerfchaften entschieden und so allgemein Bartei für bas Reichsoberhaubt als in bem higen ergriffen, weil fie mittlerweile zu einer ganz anbern Bebeutung, als in m Tagen ber Salier und Hobenstaufen sich semporgeschwungen hatten. Fiel s feit einem halben Jahrhundert icon in Zeiten bes tiefften Friedens zwischen m Tragern ber beutschen und ber breifachen Krone, wo fie an jenen einen unten Rudhalt befag, ber Alerifei Germaniens fcwer genug, ihre reiche Erungenichaft an zeitlichen Gutern, Brivilegien und angemaßten Rechten, Die reific nur zu oft bie offenbarften wie die gemeinschädlichsten Migbranche aren, gegen bie Eingriffe und Einschräntungeversuche ber, im Befühle ihrer raft immer fühner werbenben. Städte zu vertheibigen und aufrecht zu erhaln, wird leicht zu ermeffen fein, welcher Anftrengungen in bem Behufe es st erft bedurfte und wie oft fie erfolglos geblieben find. Denn es war nur t natürlich, bag Ludwig ber Baber eben keine sonderliche Beneigtheit verfürte, ber Priefter, ber Diener ber Macht, bie ihn auf Tob und Leben beimpite, sich gegen tiefenigen ernftlich anzunehmen, die in tiefem Rampfe als ine treueften und opferwilligften Stuten fich bewährten, gegen bie Starte amlich. Bie ftart ber Raifer biefen in bem Betreff -, man erlaube ben nedrud, - burch bie Finger fab, zeigte namentlich fein Berfahren gegen bie Ragteburger. Die hatten ihren Erzbischof Burchart III. in mahraft tannibalischer Beise ermorbet, angeblich weil berfelbe einer ber eifrigften lerbreiter ter von Johann XXII. gegen ben Wittelsbacher geschleuberten dannbulle war und sie von ihm wegen ihrer Anhänglichkeit an biefen mit um Kirchenfluch belegt worben, in der That aber boch zumeist beshalb 21), eil mischen ihnen und bem genannten Metropoliten ichon seit vielen Jahren, egen ber beiberseitigen Rechte und ber Privilegien bes Rlerus, bitterer Sag, eter Streit malteten. Die Boransficht 22) ber Burger Magbeburgs, baß fie

13**25** 21. **Ge**pt.

<sup>21)</sup> Hear. de Hervord. Chron. Ed. Potthast 241.

<sup>22)</sup> Sie entsiof zwar wesentlich bem im Text angebenteten Momente, aber boch kaum eniger auch ber Thatsache, bas bie Magbeburger bem Kaiser zur ansänglich nicht leichten ebauptung ber Mart Brandenburg gegen Kursurs Aubolph I. von Sachsen, Johann v. Ihmen u. A. nach Räften behülflich gewesen. Die Urt. v. 9. Angust 1323, mittelst wei-

1329 16. **M**årz

vom Kaiser keine allzuempfindliche Strafe zu gewärtigen haben bürften, wen sie an Burchard III. sich vergriffen, ging auch buchstäblich in Erfüllung; kutwig der Baher besteiete sie schon nach einigen Jahren nicht nur von der Reichsacht, in die er sie anfänglich verfällt, sie sür unschuldig erklärene an Tode des fraglichen Kirchenfürsten, sondern bedrochte auch Alle, die sie teshalb anklagen, schädigen oder in Anspruch nehmen würden, mit einer Bust von 1,000 Mart Goldes. Noch merkwürdiger als dieser kaiserliche Ausspruch selbst ist seine Begründung in der betreffenden Urtunde 23); der Ermortete si nämlich, heißt es in dieser, ein offenkundiger Rechtsverletzer und Käuber gewesen, der durch seine bösen Känke, Gewaltthaten und Bedrückungen die Magbeburger wider ihren Willen gezwungen habe, ihn aus der Welt pschaffen 24; !

Was die Lage der bentschen Kirche den Bürgerschaften gegenüber ale noch peinlicher machte, war ihre eigene aus den vielen zwiespāltigen Bisch of swahlen 25) resultirende zunehmende Schwäche. Denn der grek Kampf zwischen Ludwig dem Baher und dem heil. Stuhle fand fast bei ider während desselben vorfallenden Erledigung eines Bischossischen Bieten hall im Kleinen, indem sowol der Kaiser wie die Pähste natürlich nur ihm ganz ergebene Männer zu den vacant gewordenen wichtigen, weil auch reichfürstlichen Würden gelangen lassen wollten und kein dazu dienliches Mintel?

cher fie fich bazu verpflichteten, ift erft neulich (1866) von Brudner, Senneberg. Urtunde buch V, 55 veröffentlicht worben.

<sup>23)</sup> Abgebruckt bei Boyfen, Allg. hiftor. Magazin III, 119 f., aber ohne Tagesanget, bie sich inbessen bei Hoffmann, Gesch. v. Magbeb. I, 243 findet.

<sup>24)</sup> Unde factum est, quod dicti cives contra voluntatem ex ipsius Burchett fraudulentia et pessimis impositionibus convicti et coacti sint, illum e medio tollere et ad meritum supplicium tot delictorum pertrahere

<sup>25)</sup> Henr. de Hervord. Chron. 268: Tunc tumultuationes et decertationes per archiepiscopatibus, episcopatibus, praebendis plurimas habuerunt — — duo per archiepiscopatu Moguntino, duo pro Bremensi, duo pro Mindensi, duo pro Hildensemensi, duo pro Halverstadensi, Wortmatiensi, Slezwicensi, et aliis valde multis. Um bas δοφβίξε Regensburg stritten im 3. 1340 sogar brei Bischelle meiner, Regensb. Chronit II. 23.

<sup>26)</sup> Gegen die von Ludwig dem Bayer nicht selten angewandte offene Gewalt Sulis III, 199; bedienten sich die Pählte öfters des Austunftsmittels, Minoritatewahles zu veranlassen und dann als alleingültige zu proclamiren. So war z. B. des Kaifers Ampler hermann von Lichtenberg von der großen Majorität der, nämlich von 17 (Gattler, Geit v. Wärtemb. unt. d. Graf. II, 129) Domberren im J. 1333 zum Bischofe von Barging in durchaus gesetzlicher Weise erwählt, von den übrigen sechs pabstitich gestunten aber Dwon Bolfstehl ihm zum Gegenbischofe gegeben worden, was letztere in dem bezum and den größern Theil des Domkapitels bildeten, Gtumpf, Denkwärdigkeiten d. frünt. Ged. II, 128. Ersurt 1502). Obgleich num drei dieser vernünstigern Domberren, wie was ab berselben Urfunde erfährt, nicht einmal ihre Ramen unterzeichnen kontam: was dem bamals freilich noch in manch' anderen Domkapiteln nicht eben selten vorlam:

erichmabeten. Die hieraus resultirente Spaltung ber bei weitem meiften domtapitel in eine pabstliche und in eine kaiserliche Bartei erstreckte fich balb ach auf viele andere geiftliche Körperschaften, selbst bis in die Nonnenklöfter, t beren manchem bamals zwei einander befriegende Aebtissinnen geseben muren 27). Da nun der Ausgang biefer Rampfe, die Entscheidung der Frage: welcher x beiten Nebenbuhler schließlich Sieger bleiben werte? wefentlich von ber valtung ber Bürgerschaft ber betreffenben bischöflichen Hauptstabt, bavon abing, für welchen bie fe fich erklärte, so resultirte hierans eine ungemeine, ben olgen Rirchenmannern nicht wenig peinliche Abhängigfeit von ben gehaften Nicht nur haben selbst bie Mächtigften 29) solch' zwiespältig geählter Priefterfürsten sich genothigt gesehen, um boben Breis bie Unterütung biefer zu ertaufen, sondern auch die Domkapitel und übrigen Bablerperschaften zu weitgebender Connivenz ihnen gegenüber, zum Dulten von Ragnahmen, die vom firchlichen Standpuntte aus als die entschiedenften lebergriffe fich barftellten. Die auffallende Thatfache, bag bamals bie Burergemeinden selbst ber kleinften geiftlichen Residenzen die empfindlichsten Ginbrankungen 29) ber bisherigen Brivilegien des Alerus sich erlanden durften, me beshalb mit diesem in Conflict zu gerathen, findet in diesen Momenten re einleuchtentste Erflarung.

Sehr natürlich mithin, daß ein Zustand ber Dinge, der selbst den Spitzen seutschen Klerus den Bürgerschaften gegenüber eine Haltung aufnöthigte, won ihrer sonst beliebten so grell abstach, ihnen mit jedem Jahre unerträgscher wurde. Ihrer Sehnsucht nach Erlösung von demselben half nun vollends um Durchbruche, daß sämmtliche Inhaber der höchsten geist-

Ht man z. B. ans einer Urf. v. J. 1358 bei Gersborf, Urfundenbuch d. Hochft. Meißen , 15, daß beffen Domprobst und mehrere der Domherren ihre Ramen nicht zu unterschrein vermochten) wurde der von ihnen Erforne doch von Johann XXII. sosort als rechtmäßiv Bischof anerkannt und bestätigt.

<sup>27)</sup> Urf. ber Aebtiffin Fibes v. Rlingen ju Zurich v. J. 1342: Bhf, Gefch. b. Abtef frich (Bb. VIII ber Mittheilungen ber bort. antiquar. Gefellich.), Urf. 421: — in bem riege, ben wir und Beatrix von Wolhusen wiber ein ander umbe bie Abtei atten.

<sup>25)</sup> So bewarben sich 3. B. selbst Balbuin v. Trier n. sein oben erwähnter Rival einrich von Birneburg wetteisernd um den Beistand der Stadt Mainz, n. suchten deshald ichr gewährten gewichtigen Concessionen einander sörmlich zu überbieten, umd Bischof erthold II. von Straßburg erlauste (1328) die Unterstützung der Bürger dieser seinen Redenbuhler, den Domprobst Graf Gebhard von Freiburg, mittelst großer erbsummen. Schaab, Städtebund I, 241—258. Schweizer. Geschichtforscher XI, 106. itrobel, Gesch des Elsasses II, 179.

<sup>29)</sup> Eine ber mertwilrbigsten ift bas im J. 1330 von Rath u. Bürgerschaft ber kleinen ichheinen Residen Berben erlassene sehr nachbrikkliche Gesetz gegen ben fernern Uebermg von Grundbesitz an Geistliche. Spiel, Baterländ. Archiv st. Dannover) L. (1819), 87.

lichen Bürren Deutschlants, ber trei geistlichen Aurhüte, tamals tem arftolischen Stuble theils innerlich grollten, theils tie gebieterischfte, in ihrn besonderen Berhältnissen begründete, Aufforderung besagen, ben Rirchenfussen tem beutichen Reichsfürften unterprordnen. Die Feftigkeit, mit welcher ber einflugreichste jener, Balbuin von Trier bislang allen gegen Butwig ter Baver gerichteten pabstlichen Ranten und Zumuthungen wiberftrebt, bante selbst Beneditt XII. so unerträglich, daß sogar tie, boch sonft so ziemlich Alle vermögente. Verwendung tes Frangosenkönige 30, ihm ben Fortbesit feines weiten, bes mainger Qurbutes nicht zu vermitteln vermochte; er batte bien feinem oben ermabnten Rebenbubler Beinrich von Birneburg fcbliefic überlassen, und eben so bie Hochstifter Speier unt Worms, teren Arminikator er mabrent einiger Jahre gewesen, an ihre neuernannten Bischofe abgeben muffen. Es tonnte nicht fehlen, bag tiefe vom apostolischen Stuble erme genen Resignationen in Balonin's Bruft ein febr bitteres Gefühl gegen ber selben, einen lange nachwirkenten Stachel zurfickließen. Aber anch fein et wähnter glücklicher Rival, Heinrich von Birneburg, ftant jetzt auf ben p spanntesten Fuße mit tem heil. Bater, weil er sich genöthigt gesehen, tie Es erfennung ber gut taiferlich gefinnten überwiegenten Mehrheit bes maine Metropolitankapitels um ten Preis tes Abfalles vom Pabfte zu ertoufen; & hatte fich in einen entschiedenen Anhänger Lubwig's bes Bayern 31) verwands und seitem bie Abntung Beneritt's XII. für folch' schnöben Untant zu für ten. Benn er beshalb febr geneigt mar, allen Schritten ber übrigen Priefte und Reichsfürsten sich anzuschließen, Die ihm Schutz gegen jene verhießen, is befaß fein Rollege von Abln nicht viel geringere, wenn auch ganz amenn Grunten entstammente, Aufforderung ju gleicher Bereitwilligkeit. Balran, Graf von Julich, verbantte nämlich feine Erhebung 32, auf ten genamm Metropolitenfit jumeift seinem Bruter Bilbelm V., ter, wie oben erwährt, tes Raifers Schwager unt einer feiner eifrigften Anhanger, auch burchast nicht gesonnen mar, tem Jungern zu erlauben, einer andern als ber von ib jelbst anerkannten Jahne zu folgen. Dazu tam, bag Erzbischof Balram it

1336

Ner.

1337

Juni

1332

27. Jan.

<sup>30</sup> Deminicus, Ergb. Batb. 337.

<sup>31</sup> Bie wenig bieler ibm trot bem trauete, welch' geringen Glauben Aberhant wals auch ber feierlichfte Schwur einflöste, erbellt aus ber sehr charafteriftischen Thalak, baß ber Kaiser nöthig erachtete, von 14 geistlichen und weltlichen Großen die Uebernahm ber Berpflichtung zu verlaugen (29. Juni 1337), baß, wenn Erzbischof Heinrich die beschwerne Trene benuech brechen wirde, sie bem Birtelsbacher gegen benselben mit all ihm Kräften beistehen wollten. Annalen b. Ber. f. nassaufen Alterth. u. Gesch. VII, 2, 116.

<sup>32</sup> Befage einer Urf. Wilbelm's V. v. 14. Mai 1349 bei Lacomblet, Miebenfin. Urf.-Buch III, 354 bette fich berfelbe biefe 40,000 Gulben loften laffen. Bergl. Rochof bei Seibert, Quellen b. weftfal. Gefc. II, 18.

mes Baufes neuliche Erhebung jur markgraflichen Burbe und andere efem gewährte febr werthvolle Bergunftigungen Ludwig bem Baber fich mtbar vervflichtet fühlte, und endlich, daß er überall von Nachbaren umben mar, die ju beffen marmften Freunden gabiten.

Der von einem beträchtlichen, ju Speier versammelten, Theile bes beutien Episcopats beschlossene Collectiv-Sübneversuch in Apianon, ebe man qu nfteren Magnahmen schritt, blieb eben so erfolglos, wie bie früheren gleichen emühungen bes Raifers felbst; Bischof Ulrich von Chur und Graf Gerlach I. n Rassau, die Abgeordneten jener Bersammlung, brachten ans Avignon 33) enfalls abschlägigen Bescheib beim. Best zogerten bie brei geiftlichen Rurrften nicht mehr, ben ihnen von ber öffentlichen Meinung, zumal bes Burrstandes 34), längst vorgezeichneten Weg zu betreten, sich mit ben brei weltben: Bfalg, Sachsen und Brandenburg jur Abfassung einer hochwichtigen cte ju vereinen, über beren Entwurf man sich in einer vorbereitenden Au- 15. Just mmentunft zu Oberlahnstein verständigte 36). Auf der uralten Wahlstätte mtider Konige, bem sogenannten Baumgarten bei bem Dorfe Rense 36), wern Roblenz, mart fie icon am nächsten Tage volkogen. In biefer ewig 16. Juli ntwürdigen Urfunde bes erften beutschen Aurvereins ertlarten bie mesenben sechs Wahlfürsten -, nur ber siebente, ber gang frangofisch-vähltb gefinute Böhmentonig Johann, hielt sich fern, - tag sie sich vereinbart id gegenseitig eiblich verpflichtet batten, bes Reiches und ihre bisher vielfach eintrachtigten Berechtsame, namentlich aber ihr Wahlrecht eines Oberhaupb beffelben, fünftig gegen Jebermann nachtrudlich ju mabren und gelnd zu machen. Um jeden etwaigen Zweifel zu lösen, gegen wen? biefe Demation eigentlich gerichtet sei, legten jene zugleich in einem Notariateinstru-

Mára

<sup>33)</sup> Ueber die Aufuahme, welche fie hier fanden, liegen zwei in den Einzelheiten zwar x verfchieben lautenbe, aber im Refultat, nämlich in ber Erfolglofigfeit ihrer Bemubunn, übereinftimmenbe Berichte vor, von'welchen ber frangofische ausnahmsweise glaubwürper ale ber beutsche erscheint. Bergl. Colombel, Gr. Gerlach I. v. Raff. in b. angef. Mauifch. Annalen VII, 2, 117 f.

<sup>34)</sup> Beldem foon Fider, jur Gefd. b. Aurvereins: Biener Sigungeberichte XI, 688 ne bie oben (G. 234) angeführte Thatfache ju tennen, ficherlich mit Recht bie Ehre ber tregung überhaupt vinbicirte.

<sup>35)</sup> Biener Sigungeberichte XI, 701. Gichborn, Ueber b. Rurverein in b. phil. der. Abbanblungen b. berliner Alabemie, 1844, 338.

<sup>36)</sup> Der vielbefprochene fteinerne Ronigeftubl, b. b. bas Gebaube, in meldem bie nfürften, ftatt früher unter freiem himmel, gufammentamen und fich beriethen, eriftirte mals noch nicht; mit feiner Berftellung murte erft im 3. 1376 auf R. Rarl's IV. Befehl jonnen. Deren 3med mar offenbar, ben Rurfürften bei ihren Berathungen einen gegen 2 Bubrang bes Boltes beffer als burch eine bewegliche, auf ebener Erbe aufgestellte, Barre geschütten Raum gu gewähren. Lepfius, Der Königeft. ju R. in beff. flein. Schriften , 151 f. (Magbeb. 1854).

ment<sup>37</sup>, die fernere nieter: Den Rechten und alter Gewohnheit bes Reichet gemäß bedürfe bas burch bie Gesammtbeit ober auch nur burch bie Mehr heit ber Auffürsten ermählte Oberhanpt besselben nicht ber Befugnisse to apostolischen Stubles zur gültigen Ausübung ber Befugnisse seinen hohen Burbe, mit bem Anfügen, baß auch alle zu Rense um sie versammelten Laien bie Richtigkeit bieses Rechtsgrundsahes bestätigt hätten.

Behufs prattifcher Geltentmachung tiefer gewichtigen Ausspruche mt ibrer Consequengen berief gurwig ter Baber ju einem großen Reichstage nach ber Bablftatt Frantfurt nicht allein bie Fürften, fontern auch ein Menge anderer weltlicher und geiftlicher Berren, Abgeordnete vieler Reich ftatte, bes reichsunmittelbaren Abels und geiftlicher Rorperschaften; ichen lange war auf teutschem Boren feine Bersammlung gesehen worren, in ter alle politisch bebentenbe Rlaffen seiner Bevollerung fo vollstantig unt fe gablreich vertreten gewesen. Nachtem ber Raifer in ihrer Mitte ausführlich bargelegt, mas von ibm Alles gescheben, um seine Aussobnung mit bem me ftolischen Stuble zu erwirten, wie unwurdig er aber, vornehmlich auf frei reiche Anftiften, von bemielben behandelt worten fei, ftellte er ber Berjamp lung anheim, bie nunmebr zweckrienlichsten Magnahmen zn beschließen, anne bezüglich tes Banns unt Interbitts. Nun erflärten guvörverft bie anweiente Rirchenfürsten, unter Buftimmung ber übrigen Beiftlichkeit, Lubwig babe Ile gethan, was man von ihm verlangen konnte, und bag ihm großes Unret widerfahren. hierauf erfolgte ber einftimmige, burch einen Gib befraftig Beschluß ter Fürsten, bag alle bisberigen Schritte bes beil. Stubles was ben Raifer burchaus rechtswirrig feien, bag taber in gang Deutschlant to Interbift fortan unbeachtet bleiben, und Gottestienft wieber gehalten ment muffe; tie Beiftlichen, tie fich beffen weigerten, follten bagu gezwungen mit bei längerer Reniten; als Reichsfeinde bestraft werben 38).

Rachbem ber Reichstag ben Beschlüssen bes renser Aurvereins nicht me beigetreten, sondern sie auch baburch noch wesentlich erweitert hatte, baß et auch bas Recht zur Führung bes Kaisertitels auf bie Ball burch bie Aurfürsten zurudführtes, ließ Lutwig im Deutscherenthause ber frankfurter Borstart Sachienbausen jenes benkwürzige Gruntzeis von ber Unabhängigkeit bes beil. römischen Reiches beutscher Names verfünden, welches lautete: "Nach bem Rathe und mit Zustimmung ber Anfürsten und Stänte bes Reiches erklären wir, bag bie kaiserliche Burte

1339

8. Aug.

<sup>37</sup> Biener Sipungeberichte XI. 703 f.

<sup>35</sup> Joh. Vitoduran. 143 Ed. Wyss.

<sup>39.</sup> Fider a. a. €. 659 f.

nittelbar von Bott allein berftammt : baf ber von allen ober ber Debrit ter Aurfürften Erwählte fofort und burch bie Bahl allein Konig und if er wirt, folglich ber Anerkennung und Beftätigung bes apostolischen uhles nicht bedarf; daß Alle, die dem zuwider handeln, ober Entgegenettes behanpten, als Hochverrather bestraft werben sollen." In einem an nfelben Tage an die gefammte Chriftenbeit erlassenen Manifeste widerlegte mig tas von Sohann XXII. fiber ihn gefällte Urtheil, erwies, bag ber Babst ! Raifer nicht richten könne, bagegen verpflichtet fei, eine allgemeine Rirchensammlung ale Richter über sich anzuerkennen und bebrobete zugleich mit verer Abnbung Alle, die fich wegen ber pubftlichen Berbote ber gottesbienften Berrichtungen ferner enthalten ober ibn als Bebannten betrachten mur-.. Gleichzeitig ergingen brei besondere kaiserliche Satzungen bes Inbalte. tünftig Niemand vähftliche Bullen ober Berordnungen annehmen ober olgen burfe, obne Genehmigung ber Diocesanbischofe; bag ber Gib, ten : Raifer ben Babften zu leiften pflegten, keineswege, wie Alemens V. betott, ein Eib ber Trene, sonbern nur ein Gelobnif bes Schutes und Befams in Blanbensfachen fei, und enblich, bak alle Ansvrüche bes Babftes tas Reichsvictriat im Falle ber Thronerlebigung mill und nichtig wären, em foldes bem Abeinpfalgarafen allein auftebe. Auf bem oben erwähnten. dulaß ber Zusammenkunft bes Kaisers mit Ebuard III. von England zu blenz einige Bochen später versammelten glänzenden Softage wiederholte n 40) bie wichtigften biefer Rechtsfprniche und Befete, bie im Welentlichen bes Anderes waren als die feierliche Sanction ber von ten Bertheidigern Bittelsbachers im Streite mit bem apostolischen Stuble langft entwickl. ftaaterechtlichen Grundfate burch bie Gesammtheit ber Reichestanbe.

So war benn endlich nach langer Schmach und Erniedrigung Deutschies in seinem Oberhaupte ein großer, ungemein bedeutsamer Schritt zur ttung seiner Ehre und Unabhängigkeit auch vom heil. Stuhle geschehen, ber i so segensreichere Folgen erwarten ließ, weil er nicht nur der getreue Ausend ber Gestinnungen, der unendlichen Mehrheit des deutschen Boltes, wern auch ter vielversprechende Ansang einer nationalen Opposition beutschen Alexus gegen die pähstlichen Anmahungen war. Mit welcher wie jenes den Kurverein, die frankfurter und kobsenzer Beschlässe segrüßen Ste, ist schon aus ber vorhin erwähnten von mehreren schwähischen Reichs.

<sup>40;</sup> Böhmer, Reg. 285. 327. Die am letztbezeichneten Orte berichtete Wiederholung et man jedoch nicht erst and der bort excerpirten, im J. 1845 veröffentlichten Url., sonn schon and der gleich zu erwähnenden ähnlichen b. 11. Febr. 1340 kennen, die Gropp rein Jahrhundert früher (1741) in seiner Collect. noviss. SS. et rer. Wircedurg. I, sq. abbrucken ließ.

1338 6. Aug.

20. **M**árj

stätten an Balbuin von Trier vor Jahren gerichteten Bitte zu entnehme aus ber eifrigen Mitwirtung zur Bollziehung ber fraglichen Magnahmen Anzahl anderer sofort urfundlich zugesicherte, und aus dem ungemeit schen und raschen Borgeben ber Reichsbürgerschaften überhaupt 41) ge tente Briefter.Sehr bezeichnenb für die damalige unwiderstehliche 🗲 ber öffentlichen Meinung ift bie Thatfache, bag ber einzige Rurfürf ben renser und frankfurter Beschlüffen sich nicht betheiligt, bag Konig von Böhmen, schon im nächsten Frühjahr rathsam erachtete, nicht a Ludwig bem Baber sich völlig auszuföhnen und, was er bislang gethan, ihm für seine sämmtlichen Länder bie Lehnshuldigung zu leif bern auch bem Aurvereine, wenn gleich nicht formell, boch thatfactl bie eingegangene Berpflichtung beigutreten, bem Raifer auch geg Babft beigufteben, falls er felbft, bas Reich ober beffen Für ihren Rechten, Ehren, Freiheiten und Bewohnheiten bemselben gefrankt werben sollten. Daß nun auch bie beutsche S bamale entschlossen mar, biefer gewaltigen allgemeinen Stromung at und gegen Avignon eine Stellung einzunehmen, wie fie Frankreichs & jur Zeit bes Rampfes zwischen Philipp bem Schonen und Bonifag V genommen hatte, bavon zeugen verschiebene vorliegende Thatfachen. E bie, daß ein so angesehener firchlicher Würdenträger, wie ber ausge Rechtsgelehrte Leopold von Bebenburg 43), schon auf bem er benkwürdigen frankfurter Reichstage 44) feine berühmte Abhanblung: Rechten bes beutschen Reichs und bes Kaiserthums, in welcher er für bi und frankfurter Beschluffe mit eben so viel Geschid als Sachtenntnit Schranken trat, in Umlauf fette. Dann aus ten nicht minder bezeicht baß Kirchenvorstände, für welche eigentlich gar keine Beranlassung to

<sup>41)</sup> Fulgur accendit oppidum Rotwil — et ipsam exceptis sex dom suburbiis penitus combussit, et forte eis hoc accidit, quia clerum phanare cogebant, ut Constantienses, Thuricenses, Ulmenses et omnes alii cives imperii, berichtet z. J. 1339 ber Zeitgenoffe Truchfest von Diessenhoven in seiner interessanten, erst neulich von Hösser herausgegeb. A Beiträge z. Gesch. Böhmens, her. v. Bereine s. Gesch. b. Deutschen in Böhm.; D sammig. Anhang zu Bb. II. Prag u. Leipz. 1865).

<sup>42)</sup> Borte ber Urt. bei Beech 124.

<sup>43)</sup> Früher (v. 1327—1331) Kanzler bes Erzstiftes Mainz, war er bamals & Kommissär besselben in Thüringen u. Hessen, Brobst bes Severusstiftes zu Ersun, D zu Mainz, Würzburg u. Bamberg, auf welch' letztgenannten Bischofstuhl er später ? 1353) erhoben wurde. Jäd, Zweites Pantheon ber Literaten u. Künftler Bamb (Bamb. 1843). Wolf, Hist. Abhandl. v. b. geistl. Kommissarien im Erzst. Mainz sting. 1797).

<sup>44) 3</sup>ad, Bamberg. Jahrbucher 137 (Daf. 1829).

handen war, wie z. B. Abt Kuno von Ellwangen, dem Kurverein beizutreten sich beeilten, und daß Domkapitel, wie z. B. das würzburger <sup>45</sup>), sich zu dem Beschlusse vereinten, Niemand als Bischof anzuerkennen oder zuzulassen, der sich nicht, gleich ihrem jetzigen, mit der von ihnen und der übrigen Diöcesan-Geistlichkeit vereindarten Folgsamkeit gegen die Anordnungen des Kaisers und des frankfurter Reichstages bezüglich der Abhaltung des Gottesdienstes u. s. w. einverstanden erklären würde. Die Nachricht eines italienischen Zeitgenossens, man habe sich in Deutschland damals sogar mit dem Plane sörmlicher Trenzung vom apostolischen Stuhle und der Einsetzung eines eigenen Batriarchen getragen, erscheint da glaublich genug, zumal wenn man sich der oben (S. 193) erwähnten ähnlichen frühern Aeußerung eines andern scharsblickenden und gut unterrichteten Bälschen erinnert.

.Bie tief beklagenswerth, bag biefe entlich gewonnene Uebereinstimmung ber bentichen Laien- und Briefterwelt in bem Bestreben, ben vähltlichen Anmasmoen ein Ziel zu seten, von fo turzer Dauer, nur einem rasch entschwinbenben Sonnenblide vergleichbar mar! Und leiber! laftet auf Ludwig bem Beber ber weitaus größte Theil ber Schuld, bag es fo gefommen. Denn feine gleich zu erwähnenden fortgesetten charafterlosen Unterhandlungen mit ben Ronige von Frankreich und bem Pabste mußte Deutschlands Hochfirche wit ben schlimmsten Besorgnissen über bie Folgen ihrer nationalen Saltung ställen. Wer burgte ibr bafur, bag ber Raifer, ber burch jene nur zu überamgend bewies, bag er trot bem Bunbe mit England und ber fo energischen feantfurter Bertündigungen und Magnahmen, Berftandigung mit Bbilivo VI. Aussohnung mit bem beil. Bater mit ungeminberter Gebnsucht erftrebte Swieser fie nicht willig aum Obfer bringen werbe? Satte er boch in ben früheren Smid Avianon gepflogenen Berbanblungen sich wiederholt bereit erklärt, seine marmften und nutlichften Bertheibiger, bie Minoriten, bem Borne bes Babwopfern! Stand ba nicht febr zu befürchten, Ludwig werbe tein Bebentagen, feinen Frieden mit letterem auch um ben Breis ber Aufopferung best tentiden Alerus zu machen, wenn Benedift XII. sich biefes einfachsten Etiels berienen wollte, benselben für sein patriotisches Auftreten in ben jung-Lagen zu züchtigen? Es war nur zu natürlich, baß biese Furcht wie ein = siefalter Schlagregen auf Deutschlands Episcopat und Beiftlichkeit wirkte, sedald man fich ber Ueberzeugung nicht länger verschließen konnte, baß ber aud nach bem genommenen vielverheißenden Anlaufe zu energischem

1338 6. €¢t.

<sup>35)</sup> Mittelft Urt, v. 11. Febr. 1340, abgebrudt bei Gropp a. a. D. Die wichtige biefe stelle Beifele Sob fehlt in ber altern v. 27. Marg 1339 in ben oberblift, biftor. Berhanbfungen publicirten.

<sup>46)</sup> Bei Clenfclager, Staategeich. 286.

Sanbeln gegen Frankreich und beu Pabft in Wahrheit nicht ba nicht in biesem, sonbern nur im Unterbanteln fort und fort fucte.

Diese troftlose Ueberzeugung mußte sich aller Schärferblicker

bemächtigen, als man ben Baber bie Ausruftung bes bem Britente Frankreich zugeficherten Hülfsheeres von 2,000 Helmen fortwährer ben, und sich barauf beschränken sab, seinen Erstgebornen. Marka von Brandenburg, bloß mit hundert berfelben zur englischen Arme laffen. Ale nun felbft ber glänzenbe Seefieg, ben bie Briten im Sommer bei Sluys errangen, ben Wittelsbacher aus feiner Unthat aufrütteln, ihn nicht zu bem naheliegenden Bersuche bewegen ton nachbrückliche Unterftützung Chuard's III. ben von ibm fcwer ! Franzosentonig in eine so verzweifelte Lage zu verseten, bag berfe größten Zugeständniffen sich batte bequemen muffen, als ber \$ unwiederbringliche Gelegenheit, ben schlimmen gallischen Nachbar 1 jur Berausgabe ber Statte und Bebiete, bie er und feine Borfabren ichen Reiche entzogen hatten, sonbern auch bazu zu nöthigen, fein nung mit bem Pabste nicht länger zu verhindern, ba lag es Mar zu die vielverheißende Allianz mit England von Ludwig thatfachlich b gegeben war. Der Waffenstillstand, welchen ber britische Monarch 25. Sept. Zuziehung mit bem frangösischen abschloß, bot bem Raiser ben willfo Borwand, von jener fich förmlich und vollftändig loszusagen, wie Wiberrufe bes Eduard III. verliehenen Reichsvicariats. Das geschah bes unglückeligen, von Lubwig, trot aller bisberigen so einbrings fahrung, noch immer nicht aufgegebenen Irrthums, bag es ihm burd kommenheit und Concessionen boch noch glücken werbe, Philipp VL au bewegen, seiner Wieberaufnahme in ben Schook ber Rirche fic wiberseten. Darum ging er auf bes Franzosenkönigs binterliftige unbebenklich ein, barum schwur er ihm lebenslängliche Freund- und ! nossenschaft, barum verpflichtete er sich wenige Tage fpater, ibn ebet lange er lebe, im unangesochtenen Befitze aller ganber und Rechte, bit inne habe, (also auch ber von ihm und seinen Vorfahren zum Racht Reiches widerrechtlich occupirten) zu belassen und bas bem Britentonis tragene Reichsvicariat zu widerrufen. Diese bedeutsamen, Dentschlas und Rechte gang unverantwortlich preisgebenben Ginraumungen wif

lipp VI. bamit, bag er, ber boch, wie berührt, bie Initiative zu biefem

Worten auszusprechen, daß er aus Rücksicht auf die Raiserin, seine und beren Rinber auf baffelbe eingegangen fei! Das binberte jed

15. Mars niffe ergriffen, bie Unverschämtheit hatte, in seiner Gegenurtunde mit

1339 Sept.

1340 24. Juni

1341 24. 3an.

1341 25, Apr.

ag ber Baber an temfelben Tage, an welchem er feinem neuen Buntesceund umfaffende Bollmachten ertheilte, um feine Ausföhnung mit Beneift XII. ju Stante ju bringen, ben versprochenen Wiberruf bes britischen Leichsvicariats vollzog. Obwol nun Frantreichs Monarch in bem erwähnten Dokumente fich hoch und theuer verpflichtet hatte 47), fortan bes Kaifers treuer treund und Berbündeter zu fein, bessen Angelegenheiten nach seinem besten Biffen und Bermögen in jeglicher Beise zu fördern, bachte er boch auch jett » wenig wie früher daran, bem beil. Bater seine Wiederaufnahme in ben 5choog ter Kirche zu gestatten, und ben Wittelsbacher bierburch bes wirksamen Zügels seines so oft bewiesenen Wantelmuthes zu entledigen. Freilich miste er babei ben Schein zu mahren; Benedift XII. mußte sich jett ftellen, is erfortere es seine Burte, tem bestimmten Befehle Philipp's VI. nicht achzukommen, weil es ja sonft ausfahe, als hange er lediglich von beffen Binken ab! Und um die Täuschung zu vollenden, ertheilte ber Babft bem Ebuige sogar einen Berweis über bas ohne sein Borwissen mit bem Erzietzer intwig abgeschloffene Buntnift! Intessen erheischt bie hiftorische Gerechtigthe bas Bekenntnig, bag es bem Franzosenkönige, auch wenn er es noch so ruftlich gewollt hatte, unmöglich gewesen ware, zwischen bem apostolischen Btuble und Ludwig bem Baber eine bauernte Aussohnung zu bemirten segen ber gleich zu erwähnenben, ben Kirchengesetzen Hohn sprechenben That Raisers.

Wenn gleich tiesem nun tas Berscherzen all' ber großen Bortheile, welche is Allianz mit Eduard III. verhieß und beren baldige völlige Wiederauflösung ber öffentlichen Meinung Dentschlands ungemein schadete 46), so ist doch nicht Abrede zu stellen, daß aus Plänen, mit welchen Ludwig sich damals sehr rug, für ihn ein dringendes Bedürfniß entspringen konnte, von allen demärtigen Berwicklungen sich sern zu halten, um an der, zur Aussührung rselben nöthigen, Berwendung all' seiner Kräste im Innern Deutschlands

<sup>47) —</sup> juramus ad sancta Dei evangelia manu nostra tacta, quod dicti serenisli Ludvici imperatoris, nepotis nostri et affinis carissimi, simus ex nunc et esse
beamus et volumus in perpetuum pro toto tempore vitae nostrae bonus, fidelis
Perfectus amicus, alligatus et confoederatus et quod omnia et singula ipsius
socia, quae facere habet vel ubicumque habebit in futurum, et cum quibuscunpromoveamus et procuremus et promovere teneamur pro posse nostro bona
et absque fictione quacumque per meliores vias, quas possumus dicere, cogivel invenire, ad ipsius ac status et honoris sui, terrarum, dominiorum et
im suorum quorumcumque utilitatem et profectum, et quod damna ejus
bibet impediamus et evitemus pro posse, heißt es mörtlich in 2. Philipp's VI.

<sup>48)</sup> Bie man icon aus ben bitteren Aeugerungen bes Beitgenoffen Joh. Vitoduran.

1339 1. Sept.

1340 20. Decbr.

> 1341 2. 3an.

nicht behindert zu werden. Bener Bergog Beinrich II. von Riederbabern, p bessen Gumften er einst in einer schwachen Stunde auf bie Krone verzichtt, war mit Hinterlassung eines einzigen zehnjährigen Sohnchens aus ber Beitlichkeit geschieben, letteres ibm ichon im nachften Sabre ine Jenfeits gefolgt, und bamit die niederbaberische Linie bes Hauses Wittelsbach nach 85jabriger Dauer erloschen. Durch belangreiche Zugeständniffe und noch belangreichen Berheißungen gelang es bem Kaifer, bie Stände Nieberbaberns ju vermögen. fofort ibn als ihren alleinigen Fürften und Erbherrn zu mablen, welche Babl recht berfelben freilich febr erheblichen Zweifeln unterlag) unt anzei tennen, was eine nicht zu beftreitenbe Berletung ber Familienvertrage, mt namentlich bes Sausvertrages von Bavia mar, welch' bentwurtes Grundgefet ber Wittelsbacher ausbrucklich die Theilung anheimfallente Erbbesitzungen stivulirte. Ludwig ber Baber mar burch ben Abschift befielbe mit ben Nachkommen seines unglücklichen Brubers Rubolph, nämlich z feinen Neffen Rubolph und Ruprecht und Ruprecht bem Jungern, bem Sele 29. 3an. ihres verftorbenen alteften Brubers Abolph, ben Anspruchen biefer an bu väterlichen Nachlaß enblich gerecht geworden, ba die seinem gedachten Brite

1327

1329 4. Aug.

> seiner Kinder natürlich nicht beeinträchtigen tonnte. Der Bertrag von Bais hatte biefen bie Rheinpfalz und benjenigen (größten) Theil bes ebemahm Nortgaus für sich und ihre Nachkommen überwiesen, ber seitbem bie Cia pfalz genannt worben, außer bem im Wesentlichen bas Alterniren ber & ftimme zwischen ben beiben Zweigen ber oberbaberischen Linie Wittelstadt. und zwar in ber Art bestimmt, bag folde zuerft von bem pfalzischen gefillt werben sollte. War es nun Bertrauen in bas Bersprechen bes Raisers, & später angemessen zu entschärigen, ober bie Furcht burch ernstliche Oppositie bie um fo aussichtslofer erschien, ba gang Bapern über bie endliche Bien vereinigung unter einem Herrscher sich nicht wenig freuete, bas burd to Hausvertrag von Pavia entlich Erlangte auf's Spiel zu feten, genng in Neffen Ludwig's verfolgten ihre aufänglich erhobenen Ansprüche auf Ried baperns Theilung nicht weiter.

> abgebrungene oben erwähnte Berzichtleistung auf bas Regiment bas Erfrit

Rury nach tiefer Wiebervereinigung gefammten Baverla bes in feiner Band, Die allein ibn ichon zu einem ber machtigften Tent rialherren Deutschlands machte, eröffnete fich bem Raifer auch tie Auffik bie angränzende und ihm jett toppelt wichtige Graffchaft Tirol feinen & ichlechte zu erwerben. Margarethe, bie Erbherrin biefes iconen ber landes, die nach ben glaubwürdigften Angaben ihrem garftigen griff Munte 49) ten sonderbaren Beinamen: Maultasche verrante, lebt =

<sup>49)</sup> Buber, Gefch. b. Bereinigung Tirols mit Defterreich 29.

ibrem Gemable Johann Beinrich in febr unzufriedener The, Die pornehmlich baber rührte, daß fie die Nichterfüllung ihres fehnlichften Wunfches. Mutter ju werden, ber Impotenz bes genannten Luxemburgers felbst öffentlich beimaß und ben roben Jüngling bierburch reizte, fie bart zu bebandeln, ja fogar öftere zu beißen 50]. In ihrer immer hober steigenben Erbitterung manbte fich Margarethe nun in aller Beimlichkeit mit bem Antrage an ben Raiser 51), wenn er fie von jenen verhaften Chefetten befreien murbe, seinen Sobn, ben verwittweten Markgrafen Ludwig von Brandenburg zu beirathen, ber fie, obne Zweifel auf seines Baters Beranlassung, unlängft auf ihrem Schlosse Tirol besucht und burch seine fraftige Schonbeit bie Bunfche ber beigblutigen Frau entflammt batte. Der bieraus resultirenben Erfüllung eines alten Lieb. lingswunsches vermochte Ludwig ber Baber nicht zu widersteben. Die von ibm 52) mit Margarethen und bem, mit ber strengen und sparsamen luxemburgischen Berrichaft und bem groken Ginflusse ber Bobmen im Lante febr ungufriedenen, Abel angezettelte Berichwörung tam gelegentlich einer von 30. bam Beinrich unternommenen Jagopartie jum Ausbruche. Als er auf Schloß 2. Rop. Tirol gurudlehren wollte, fant er es verrammelt, all' feine bobmifden Dofleute taraus vertrieben; überall, wo er sich sonst hinwandte, wurde ihm Aufnahme und Gehorsam verweigert, und brei Monden später zu Meran bie 10. Bebr, Dochzeit Margarethens mit tem, von seinem taiferlichen Bater nur mit großer Mube bagu überreteten. Markgrafen von Brantenburg vollzogen, und zwar obne fircbliche Ceremonien und ohne vorgangige Auflösung ibrerobne Beiteres als nichtig angenommenen, ersten Che53).

Mug.

Durch tiesen mehr als fühnen Schritt bewies Ludwig ber Baver, baß er tie Erwerbung einer impofanten Sausmacht um jeben Breis erftrebte, bag riefe jest seine vornehmste Sorge, bie umfassenbste Ausbeutung ber ihm an bem Bebufe fich barbietenten Gelegenheiten ber Angelpuntt all' feines Dichtens und Trachtens mar. Auch offenbarte ber Raiser biese Absicht beutlich

<sup>50)</sup> Suber a. a. D. 31.

<sup>51)</sup> Henr, de Hervord. Chron. Ed. Potthast 257 (eine von Suber übersebene Radricht : Cum enim illa (Margarethe virum suum, filium Johannis regis Bohemie, qui ei ut uxori legitime jam per annos 8 ferme condormierat, non amaret, sed ut impotentem coire detestaretur, et ob hoc ille tediis, verecundiis et injuriis quampluribus eam afficeret, illa clam legatos sollempnes Lodwico imperatori dirigens, a viro quidem suo separari, filio vero dicti Lodewici imperatoris, marchioni Lodewico, matrimonio copulari, desiderare se significavit.

<sup>52:</sup> a. 1341 Joannes Bohemiae regis filius, de comitatu Tyrolensi expellitur, nobilibus terrae hoc pertractantibus cum Imperatore, berichtet ber Beitgenoffe Ritter Johann von Schönfelb bei Bürbtwein, Nova Subs. III, 236.

<sup>53:</sup> Beech, Lubw. b. Baver u. Joh. v. Böhmen 82. Suber 39 f.

genng noch mittelft anderer gleichzeitigen Magnahmen, so zumal in ber verinchten Biederherstellung bes einstigen Bergogthums Schwaben und Ausftatung feines zweiten Sohnes Stephan mit bemfelben; ein Borhaben, mit welchem er fich schon geraume Zeit getragen zu haben scheint, ba er langft bemutt gewesen, möglichft viele Besitzungen und Rechte in biefer Landschaft zu erwerben 54). Da ter Kaiser nun außerbem noch bie gegründetste Anwartschaft mi ben reichen Nachlaß feines finderlofen Schwagers, bes Grafen Wilhelm IV. von Holland, nämlich auf die Brovingen Bolland, Dennegau, Seeland unt Friedland besaß, so ftand er in ber That der Erwerbung einer Hausmacht sehr nabe, wie fie feit Raifer Briedrich II. noch feiner seiner Borganger auf bem beutschen Three besessen. Für Deutschlande Fürsten eine bochft unerfreuliche Aussicht, ba fie nicht bezweifeln tonnten, bag ein folches Belingen bes Projettes, mit bem icon Rong Albrecht I. fich getragen, von bem Wittelsbacher auch zu bemfelben, von tiefen beabsichtigten Zwede, nämlich bagu benützt werben wurde, mittelft bes babme gewonnenen entschiedenen Uebergewichts im Reiche die Bererblichung ber bochften Würde besselben in seinem Geschlechte nothigenfalls zu erwingen. Nichts war natürlicher, als bag biefelbe Urfache auch biefelbe Wirkung batte. bag Germaniens Welt- und Priefterfürften, bie ben größten Schreden, ben fe tannten, bes Reiches Scepter in einer ftarten, ja! gar in einer übermachtigen Sand zu erbliden, feiner Berwirklichung immer naber ruden faben, gegen butwig ben Baber hierburch in eine nicht weniger feinbselige Stimmung verick wurden, als die war, die ihre Vorfahren einst gegen den Habsburger Ab brecht I. beseelt. Da nun die erwähnte arge Berletung göttlicher und menichlicher Gesetze, die ber Raiser um der Erwerbung Tirols willen sich erlaubt in ber öffentlichen Meinung ber Maffen ihm fehr zu schaben und ben Beiften jumal feiner bislang ftartften und opferwilligften Stute, bes Burgerthund zu entziehen brobete, gewann in Deutschlands Fürstenkreisen seit bem fraglice tiroler Borgange ber Blan einer formlichen Thronentfetung gutmig's immer mehr Anhänger.

Er scheint diesem bald bekannt geworten zu sein, und bestimmte ihn hauptsächlich zur Wiederausuahme ber Versuche, seine Aussthung mit ten apostolischen Stuble um jeden Preis zu erstreben; die Thatsache. daß ta Kaiser inmitten ber zu Rense schon wegen der Wahl eines neuen Reichsebed hauptes berathschlagenden Kurfürsten unerwartet erschien und sie durch bei Versprechen, jene mit äußerster Anstreugung zu ermühen, zum vorläuszen Ausgeben ihres Vorhabens bewog 35), macht diesen Zusammenhang sehr duch

54) Stälin, Bürtemb. Geld. III. 224.

1343 **Z**uni

<sup>55)</sup> Joh. Victoriens. bei Böhmer, Fontes I, 449.

Allein bes Bittelsbachers biesfällige Bemühungen waren jest noch islofer wie früher, nicht nur, weil feines Gobnes Beirath mit Margavon Tirol vom Standpunkte der Kirche aus als ein so arger Frevel , sondern weil auf St. Betri Stuhl jest auch ein Mann faß, ber eben und leibenschaftlich, als warmer Anhänger bes, burch jene so schwer n, Hauses Luremburg war. Benedift XII. hatte nämlich bas Zeitliche t und die einmutbige Wahl ber Kardinale Beter Roger aus Malmont. jof von Rouen, auf ben beiligen Thron erhoben. Rlemens VI. : neue Babft fich nannte, war jur Zeit, wo er noch Abt von Secamp 1. Erzieber bes Kronprinzen Konig Johann's von Böhmen, feitbem ber Freund beffelben und icon beshalb entichiebener Begner bes Raifers. : beantwortete er bessen Bersuch, burch eine abermalige nach Avignon nete Besandtschaft Unterhandlungen mit ihm anzufnüpfen, nur mit ber 12. April erung, binnen brei Monden all' seine Burben niederzulegen und renjur Rirche jurudzukehren, widrigenfalls er noch bartere geiftliche und e Strafen zu gewärtigen batte. Unter bem einschüchternben Ginflusse sähnten renser Bersammlung und im Hinblicke auf bas ihr gegebene ichen entschlofi fich ber Wittelsbacher, Die an Rlemens VI. neuerbings idten Befantten mit Bollmachten zu verfeben, bie bis an die außerste tes Möglichen gingen, die fogar ben Standpunkt bes bor fünf Jahren fenen Aurvereins völlig aufgaben. Es war ihm nämlich von Avignon Formular zugefchickt worben, welches bie Bebingungen einer Berfob-Dieses, voll ber bemuthigenbften Zugestanbniffe, tie ben unter anderen vervflichteten, ben unrechtmäßig erworbenen Raisertitel en, Italien nie mehr zu betreten, hatte er genehmigt, und ben Pabst eten, ibn als romifden Konig ju beftatigen! Dennoch erlangte er veiter Riches, als daß Alemens VI. auch riefe Demuthigungen jett als gend erffarte, und ihm ein zweites Formular fandte, bessen Artikel bie iten Rechte und Interessen bes Reiches ichwer beeinträchtigten. ie schrieben bem Wittelsbacher vor, ohne Erlaubnig bes beiligen Stubles. teine Besetze in Deutschland zu geben, bie von ibm bereits gegebeuen ihrer Beftätigung burch ben Pabft ju suspendiren, aller Oberberrichaft talien zu entfagen, die von ihm eingesetzen Bischöfe und Aebte zu vermb bie vom apostolischen Stuble ernannten an beren Stelle ju feten, utiden Briefter- wie Beltfürsten bes ibm geschworenen Gibes zu entunt fle zu berpflichten, bem beiligen Bater und ber Rirche gegen ibn ben, wenn er je tiefe Berpflichtungen, ju teren authentischer Interprein allen zweifelhaften Fällen Chrifti Statthalter allein befugt fein nicht erfülle.

1342 25. April

7. Mai

Man muß einräumen, bag Ludwig ber Baber biefen maßlofen muth bes Babftes trefflich zu nüten wußte, um in ber öffentlichen D Deutschlands, wenn auch nicht in ber seiner Fürften, bas burch bie Heirath verlorne Terrain größtentheils wieber zu gewinnen. nämlich, über bie letten Forberungen bes beiligen Baters nicht entiche können; er musse sie ber Nation vorlegen, und berief barum einen Ri nach Frankfurt, zu welchem er besonders zahlreiche Abgeordnete ber einlub, wohl wissend, bag er auf bie warmfte Unterstützung namentlid im , vorliegenden Falle unbedingt rechnen konne. Auf biefem fra Reichstage, ber eine vorberathenbe Bersammlung ber Aurfürsten unt 1 berrheinischen Abels in Köln jum Borlaufer batte, erklarten bie Fürfte bie neuen pabstlichen Forberungen gegen bas Wohl und felbft gegen t ftant bes Reiches gerichtet, mithin ganz unannehmbar waren. Die A neten ber Stabte, ermagent, bag ihre eigene Erifteng unb ! fahrt burd bie bes Reiches bedingt feien, traten biefem Aus mit bem Erbieten bei, im Ginverftandniffe mit ben Fürften zur Aufrecht ber Rechte, Ehre und Burbe bes Reiches nach Kräften mitzuwirken. bem tam es auf biesem Reichstage zu teinem Beschlusse, und auch ! Tage fpater in Rense zusammengetretene Fürftencongreß scheint teine gültigen gefaßt zu haben, wenn gleich in uns überlieferten bentmurbige achten 56) ber Aurfürften bie fraglichen avignoner Artikel einer einge icharfen Kritit unterzogen wurden. Bene balten in benfelben ben Sto bes Aurvereins unerschüttert fest, rugen es, bag ber Pabst ben Raiser all Bassallen betrachte, was er boch nie gewesen sei, und so unverkennbar ausgebe, bas beutsche Reich ber Kirche unterzuordnen und ihm zu fi Es wird vorgeschlagen, burch eine besondere Gesandtschaft Rlemens V bie Rechte und Gewohnbeiten ber Fürften beffer unterrichten und ibm e zu lassen, daß viele seiner Artikel ihnen und dem Reiche nachtheilig seit ein Borgeben wie bas seinige zum Untergange bes beutschen Boltes und ? führen muffe. Andererseits aber wird beantragt, die Fürsten sollten of erklaren, wie fie volltommen bamit einverstanden seien, bag Lubwig fü notorischen Bergeben gegen bie Kirche buffe, jedoch mit bem Borbebal aus seinen Strafen tein Prajurig fur bie Fürsten, bas Reich und beffer tige Oberhaupter resultiren burfe. Auch fei ber Pabft zu veranlaffen, in eigenen Bulle zu erklären, baß er bie Rechte und Gewohnheiten ber & wie des Reiches stets unversehrt erhalten wolle. Ferner burfe ber Quin

1344 Sept.

<sup>56:</sup> Abgebruckt bei Beech 126 f., beffen Darftellung 92 f. ber 'obigen aberba Grunde liegt.

Absendung von Botschaften an ben heiligen Bater, um seine Bergehen gegen bie Kirche zu sühnen, nie versäumen, ausbrücklich zu erklären, daß aus seinem Berhalten weder seinen Nachsolgern noch den Rechten des Reiches und der Fürsten Nachtheil erwachsen solle. Ueberhaupt, heißt es am Schlusse eines dieser Gutachten, möge Ludwig selbst und durch seine Gesandten angelegentlich tahin wirken, daß die den Fürsten und dem Reiche präjudiciellen Artikel ganz oder wenigstens größtentheils beseitigt, seine persönlichen Strafen bagegen, soweit es möglich sei, verschärft würden.

Diese Aeußerungen, die den großen oben (S. 187) hervorgehobenen Unter-.ichiet zwischen ber nunmehrigen und ber frühern Stellung bes beutschen Fürftenthums zum Pabstthume so klar veranschaulichen, enthüllen auch prägnant genug bie weite Kluft, welche bie Ereignisse ber letten Jahre und bie burch fie erzeugten Befürchtungen zwischen bem Oberhaupte und ben Fürsten bes Reiches aufgethan. So entschlossen biese sich zeigten, die Rechte bes Reiches, weil es eben wefentlich bie ihrigen waren, gegen bie Anmagungen bes aposto-Eichen Stubles zu vertheibigen, so geneigt waren fie andererseits, Ludwig ben Baber felbft ber Rache beffelben preiszugeben, insofern bas ohne Gefährbung gener geschehen konnte. In biefer großen Divergenz zwischen ben Absichten bes Raifers und ber Fürsten findet benn auch bie befrembliche Erscheinung: bag bie in Rebe stehenden Bersammlungen zu Frankfurt und Rense, trot ber energischen Sprache, bie fie führten, so viel wie feine positiven Resultate hatten, ibre natürlichfte Erklärung; es kam zu Nichts, weil ber Wittelsbacher burch iene vornehmlich feine Stellung Rlemens VI. gegenüber zu verbeffern ftrebte, Die Fürsten aber aus bem berührten Grunde ibm tiesen wichtigen Liebesdienst nicht erweisen, und nur ihre Rechte und Interessen gegen die fühnen Griffe bes Pabftes ichuten wollten. Bei folden Gefinnungen berfelben mochte es bem Böhmenkönige Johann nicht eben schwer fallen, auf bem renser Tage bas Rerwürfnig zwischen bem Oberhaupte und ben Fürsten bes Reiches sogar zum offenen Ausbruch zu bringen. Lutwig mußte die bitterften Borwürfe sowol : megen feines Benehmens bem Babfte gegenüber, wie wegen ber ungludfeligen tiroler Geschichte, und zulett boren, bag es zur Abwendung noch größeren Unbeile nothig fei, ihm einen Bebulfen juzugefellen, b. b. jur Babl eines romifden Konige ju fdreiten, wozu Niemant geeigneter erfdeine, ale ber altefte Sohn bes eben genannten Luremburgers. Und als ber Raifer, jur Abwendung tiefer Schmach, ju ber Wurde seinen eigenen Erstgebornen, ben Markgrafen von Brandenburg vorschlug, erregte er bamit einen furchtbaren Sturm in ber Berfammlung. Nun und nimmermehr, wurde ihm erwidert, könne von einem Wittelsbacher die Rede sein; das Reich habe unter ihm selbst fo febr gelitten, bag man fich buten muffe, wieber einen Baber zu beffen Oberbaupt ju mablen. Und ben berben Worten folgte bie noch berbere That, taf nach Lutwig's Entfernung aus Renfe funf Rurfurften, tarunter auch ber pfal gifche, fein Reffe, fich ju einem Buntniffe vereinten, beffen unvertemban Amed bes Kaifers Abjetung mar.

1345 ie 🙊

1345

1345

Ana.

Wenn es remungeachtet ramals zu tiefer noch nicht tam, Lutwig rich mehr, nachrem ein abermaliger und letter Berinch 57), ben Babft an verfohnen, gescheitert, selbst gegen lettern balt zu einer völlig veranberten, zu einer icht teterminirten haltung fich ermannte, jogar alle Zugeftanbniffe, zu welchen a sich früher bereit erklärte, widerrief, so rührte bas einmal von ber eifrigen, tie rerichwornen Fürsten stutig machenten, Unterstützung ber, tie er bei en Reicheftarten fant, tann von ten befonteren Berhaltniffen ter Luxemburger. Dieje faben fic nämlich erft burch einen gegen bie beitnischen Littbauer unternemmenen Binterfeltzug, bann burch ben Rrieg, m ber Raifer nicht allein felbst gegen fie begann, fontern in welchen er fie and mit tem Könige Rafimir von Bolen 5 unt ihren fammtlichen anberen Rafbaren verwidelte, bergestalt gelabmt 39., bağ fie jum Auffchube ber gegen bib wig geschmiereten Plane fic entidließen mußten. Rachtem es ihnen sie gegludt, ten Sarmatentenig und teffen Berbuntete jum Abichluffe eint Maffenftillstantes zu nötbigen, welchen tes Pabftes überaus eifrige 60 Bemittelung fpater in einen tefinitiven Frieten verwandelte, mußte and w 11. Aug. Raifers Sobn, Martgraf Lurwig von Brantenburg, jum Abichluffe eine solden fid begnemen. Die Beringungen teffelben war auch ber Raifer # genehmigen bereit, ba er einfab, bag er nichts Rlugeres thun tonne, als te Buremburger, Die unverfennbare Seele ber gegen ibn bestebenben Fürsteme idwörung, felbft mit großen Opiern ju verfobnen. Darum willigte er in.

<sup>57</sup> Quo etiam anno in Festo Pentecostes nuntii Ludewici, qui se imperatores appellabat, iterum recesserunt a papa desperati de omni concordis, de qua antea multum sperabatur, derichtet b. Zeitzeneffe Deinx. v. Dieffenbeben 3. 3. 1345 Chrenit ber. v. Pofter > .

<sup>58</sup> Breiden gungunde, einer Toder beffelben und Lutwig bem Romer, bem binn Gebne bie Raifere, mar ein Ebebunduif ftien,irt morten 1. Januar 1345). Bitmen. Monument, Wittelsb. II, 384 f.

<sup>59</sup> Nach Renig Johann's eigenem Befennmiffe in einem an feine Bevollmachip am pabiliteten Doie im & 1845 gemdreten Edreiben: Biener Bahrbuch f. wurtin (Beide., 1861, 210; Alias enim. deißt es in temielben, si dominus papa et ecclesia il hos nobis suos favores et promotiones efficacter non impenderent, cum acdon 📂 dictum Ravarum et ejus filios, quin ymo per Cracovie regem et plurimos Santcenes de corumque adjutores hostiliter impuguemur, ut de rege Ungarie tacema. soli semper, cumque nullum preterea de regno et terris nostris adjutorium balarunus nes habemus, commede resistere et dampos magna inferre nostro advararnon possenius.

of Themer, Vetera Monumenta histor. Hungariam Sacram illustr. 1, 691 : Polon et Lithuan, I. 456 sqq.

m König Johann und seinem aus Tirol vertriebenen Sohne, jur Entschägung für bies Land, die Nieder-Lausit 61) für immer abzutreten, und außerm 20,000 Mart Silber au gablen, bis au beren Entrichtung Markgraf wwig die Städte Berlin, Brandenburg und Stendal verpfänden follte. Die bujs biefes Arrangements mit den Luxemburgern böchst wahrscheinlich zu rier 62, gepflogenen Schluftverbandlungen scheiterten jedoch zum großen Beruffe bes Raifers, weil zwar König Johann baffelbe acceptirte, aber seine öhne sich wibersetzten, aus Furcht, ihr Erzeuger möchte ber genannten Summe b bemächtigen und nach seiner Gewohnbeit sie vergeuben.

Großen Antheil an biefer Erfolglofigkeit bes letten Bersuches bes Witsbachers, zu einer gütlichen Ausgleichung mit seinen jett offenbar gefährbften Feinden zu gelangen, icheint ber inzwischen erfolgte hintritt bes Grafen ilhelm IV. von Holland gehabt zu haben. Dieser war von den Oft- 1345 zien in ber blutigen Schlacht bei Staveren erschlagen worben, und mit ihm 2 Mannsftamm feines Geschlechtes erloschen. Da nun in ben Riederlanden ibliche Erbfolge auch in Lehnbesitzungen stattfanb, war Margarethe, Raiser twig's Gemablin und bes Berftorbenen altefte Schwester, beffen nachst. rechtigte Erbin und ihre Anerkennung als solche von den Bevölkerungen ber n Wilhelm IV. beberrichten Provinzen um so williger erfolgt, weil beren Me Majorität, um der schon bereinbrechenten Anarchie 64) und den Anschlägen limmer Rachbarn rasch zu begegnen, Nichts sehnlicher wäuschte 65) als auch tan unter einem, und zwar unter einem ftarten Berrn vereint zu bleiben. unit war nun ber von ben bentichen Kürsten so sehr gefürchtete Kall, noch itern ganz belangreichen Anschwellens ber ihnen ohnehin schon viel zu großen, telsbachischen Hausmacht eingetreten und ihre Geneigtheit zu entscheibenben britten gegen Ludwig hierburch um so bedeutenber gesteigert worben, da

<sup>61;</sup> Shelt, Gefammigefc. b. Ober- u. Rieber-Laufit I, 306.

<sup>62</sup> Beech 99 f.

<sup>63)</sup> Dieje Zagesangabe nach Worper Thabor. Chron. Frisiae 188 (Leovard. 1847).

<sup>64)</sup> Bie man aus bem febr intereffanten Berichte eines Ungenannten (nach ber auf em Grfinden beruhenben Meinung bes herausgebers: Johann's von Beaumout, Dheims Raiferin, eines eben fo tapfern Ritters als ausgezeichneten Staatsmannes vergl. Aber : Van Wyn, Huiszittend Leeven II, 191 sq.) an Kaifer Lubwig v. Decbr. 1345 bei 1 den Bergh, Gedenkstukken tot Opheldering der Nederlandsche Geschiedenis I,

f. Leiben 1842-47) erfährt. Totus quoque populus, beift es in bemfelben, hinc inde mat pro domino seu capite habendo, nullum judicium vel justicia sit in terris, a unusquisque spernit judices et judicia, sic quod magnus rumor est in populo, lum enim est neque erit remedium, nisi domina nostra veniat in continenti, quia simum periculum est in mora. Multi enim nobiles et civitates adhuc stant firme, rantes cothidie adventum domine notre: nisi hoc solum esset, infinite novitates errores jam essent in terris.

<sup>65)</sup> Bie man aus bem bei Fischer, Noviss. SS. ac. Monum. rer. Germ. Collect. II, sq. abgebrudten Befchinffe ber Stänbe ber fraglichen Brovingen v. 3. 1346 erfieht.

berfelbe Tobesfall, ber bem Raifer einen so ansehnlichen ganbergumacht verschaffte, andererseits bagegen nicht nur einen sehr gewichtigen Berbunbeten entzog, sonbern solchen sogar in seinen Gegner zu verwandeln brobte. Graf Wilhelm IV. hatte nämlich außer ber Kaiferin noch zwei Schweftern binterlaffen, Philippine, die mit Eduard III. von England, und Johanna, Die mit bem Markgrafen Wilhelm V. von Jülich vermählt mar. Run batte ber nabe Wieberausbruch bes Krieges mit Frankreich ben Britenkonig beftimmt, tos ber früber gemachten abichredenben Erfahrung, mit feinem taiferlichen Schwager Unterhandlungen wegen Erneuerung ihres Bunbniffes gegen Bhilipp VI. anzuknüpfen. Allein bie von Ludwig bem Baber vorgenommene Beleb. nung 66) feiner Bemahlin mit bem Befammt-Rachlaffe ibres Bruten bewirfte eine totale Sinnesanterung Eduard's III., ber wenigstens einen Thei beffelben als Erbe feiner Bemahlin in Anspruch nahm. Die von ihm iche gegen Ende des Jahres 1345 getroffenen und im folgenden fortgesetten Rüftungen jur Occupation Seelands und wol noch anderer Stude ber fre lichen Hinterlassenschaft stellten selbst einen feindlichen Ausammenstof ber beiben Schwäger in nabe Aussicht.

Den ermunternben Einfluß berselben glaubten bie Luxemburger natülist zur Ausführung ihres längst gehegten Planes sosort benützen zu müssen, um Christi Statthalter bot ihnen eben so selbstverständlich mit Freuden bie Hand zur Beseitigung bes größten Hindernisses. Dieses bestand barin, daß bet Kurfürst, welcher als des Reiches Erzkanzler allein besugt war, seine Kolleges zur Wahl eines neuen Reichsoberhauptes zusammenzuberusen, Zeit und La berselben zu bestimmen, daß Erzbischof He in rich von Mainz seit seine Aussihnung mit dem Kaiser in dessen wärmsten Anhänger sich verwandel, alle Bemühungen, ihn diesem abtrünnig zu machen, beharrlich zurückzwicks hatte 68). Klemens VI., der schon früher durch Erhebung des dis dahin zu mainzer Erzbiscese gehörenden Bisthums Prag zu einem von ihr fortan unsehängigen Erzstiste sich dafür gerächt, bannte und entsetze ihn jetzt als hat-

1344 30. April

1345

1346

15. 3an.

1346 .7. April

<sup>66)</sup> Die Grafschaft Hennegau fehlt in bem betreffenden Diplome Ludwig's, wei fe nicht vom Reiche, sondern vom Hochstifte Littich zu Lehn ging (Hossart, Hist. da Benaut II, 142); daß Margarethe aber auch in jener ihrem Bruder unmittelbar saccisin, erhellt schon aus des Kaisers Urk. v. 7. Sept. und aus der Kaiserin v. 24. Sept. 138 bei Van den Bergh a. a. D. I, 166.

<sup>67) —</sup> nam rex Anglie preparat et preparavit se cum multitudine classium, st dicitur, ad Zelandiam occupandam, nisi qua glacies et frigus impediunt eum, nescist tamen quamdiu, heißt es in bem anges. Berichtev. Dechr. 1345 bei Van den Bergh I, ist und in der Resolution der Stände v. Hennegau, Holland u. s. w. S. 1346 bei Fische II, 11: — e ke ossi li Roys d' Engleterre sont une grande assemblée de Nées et & gens d'armes dont ils se doutent durement.

<sup>68)</sup> Roch am 19. März 1346 gelobte Erzbifchof Deinrich urfunblich, bes Bittelbades Bartei nie zu verlaffen. Schunt, Beiträge zur mainzer Gefch. III, 283.

nadigen Reter feiner erzbischöflichen wie furfürstlichen Wurbe und übertrug solche auf den gut luxemburgisch gefinnten, noch sehr jugendlichen und noch nicht einmal mit ben erforberlichen Weihen versehenen 69) maimer Dombechanten Grafen Gerlach von Naffan. Sechs Tage fpater marb auch Lubwig ber Baber vom Babfte nochmals gebannt, für ehr- und rechtlos erklart, und ben Aurfürften von ihm die unverzügliche Wahl eines neuen Reichs. oberhauptes geboten. Sie erfolgte auch in ber That schon nach einigen Monten zu Rense burch funf bazu berechtigte Fürsten, die brei geiftlichen, Ber-200 Rubolph 1. von Sachsen-Bittenberg und König Johann von Böhmen und fiel, ba fie eigentlich nur eine verabrebete Romöbie längst Einverstandener mar, auf ben altesten Sohn bes Letigenamiten, ben Martgrafen Rarl von Dab. ren, welcher tein Bebenten getragen, bes Pabstes warme Empfehlung und Unterstützung mit ben fcmachvollsten, mit Einräumungen 70) ju erfaufen, bie 22. Abrit bem Aurverein und allen ihm gefolgten Magnahmen zur Bahrung ber Unabfangigteit Deutschlands vom apostolischen Stuble Sohn sprachen. gefürte Gegentonig auch feinen Bablern bie belangreichsten Augestanbniffe machen mußte, bebarf taum ausbrudlicher Erwähnung; felbst fein Großohm Balbuin von Trier, ber fich jest erst vom Wittelsbacher förmlich lossagte 71), 24. Dai Bek fich seine Stimme theuer genug bezahlen.

<sup>69)</sup> Colombel, Der Kampf b. Erzb. Gerlach v. Raff. mit heinrich v. Birneb. um bas Braft. Mainz 4 (Brogramm b. Gomnaf. ju habamar, 1862).

<sup>70)</sup> Die man in ihrem vollen Umfange erft aus ben neulich (1862) von Theiner, Cod. Mplom. Domin. temporal. S. Sedis II, 155 sq. in extenso veröffentlichten bezüglichen tennen lernt. Denn Karl verpflichtete fich nicht nur, bie Siebenbugelftabt vor bem Babfte anzuberaumenten Tage feiner Raiferfronung nicht zu betreten, folche noch am Fene berfelben fogleich wieber ju verlaffen, und ohne bes beiligen Baters fpecielle Erlaubnif Rirchenftaat bann nie wieber gu betreten, alle von feinem Grofvater gegen Reapels Buig, Die Florentiner und andere Guelfenftabte ber Salbinfel ergangenen Sentengen und Strafverfügungen zu annulliren, fonbern auch alle zwifden bem beutichen unb em frangofifden Reiche bislang obwaltenben ober fünftig fich ergeemben Streitigfeiten ber alleinigen Enticheibung bee Babftes ju mtermerfen! (super omnibus et singulis litibus, questionibus, causis, controveret querelis, que inter Reges seu Impératores Romanorum ac Regnum et Impe-Romanum ex parte una, et D. Philippum Regem Francie, suosque predeceset successores in Regno Francie — ex parte altera, super quibuscunque egotiis, rebus, juribus et jurisdictionibus, quecunque, quantacunque et qualiaanque sint, et ex quacunque causa hactenus extiterunt et exorte fuerunt, seu verti & oriri poterunt quoquomodo, omnimode voluntati, ordinationi et dispositioni ni mei Summi Pontificis, successorumque vestrorum Romanorum Ponticam - exnunc prout extunc sponte, sollempniter, realiter et efficaciter me m m itto, ac promitto — quod omui ordinationi et omni dispositioni vestre et necessorum vestrorum in hys omnibus parebo, stabo et acquiescam, et eas reciac plene servabo et tenebo. Theiner II, 162).

<sup>71)</sup> Sein sehr turger Absagebrief im beutschen Original jetzt abgebruckt im angef. bebrb. für vaterlanb. Gefc., 1861, 214.

Obwol nun tiefer äußerste Schritt tes Pabstes und ber Luxemburger m burch tes Raisers eigene Schuld möglich geworden, durch bie von ihm um ta Erwerbung Tirols willen begangene gröbliche Berletung göttlicher und menich licher Gesetze, bie ber Kirche und den Fürsten einen unbestreitbaren Rechestin gab, ihn zu bannen und zu entsetzen, hatte berselbe für ihn boch teinerlei übe Nichts zeugt sprechenter von ber Stimmung, Die in Dentchlan damals bezüglich bes apostolischen Stuhles die vorherrschende war, als tie Thatfache, baf fein Geschöpf Rarl, trot bes berührten argen Bergebens ?utwig's bes Babern, fo lange biefer lebte, von ber neuen Burbe nicht viel met als ben blogen Titel inne hatte. Die Abneigung, welche bie bei weitem über wiegende Mehrheit ber Nation bem von Avignon ihr octrovirten "Biaffer tonig", wie man Karl nannte, entgegentrug, zeigte fich ichon gleich nach feiner Wahl spmbolisch in bem Umstande, bag ihm bie Thore von Nachen, wo a gefront werden sollte, verschloffen blieben; außer bei bem Babfte 72) und feine Wählern fand er fast nirgende Unterftugung, mabrent bes Wittelsbaden Stellung jest fester benn jemals erscheint. Er verbantte bies vornehmlich te Begeisterung, mit ber bie Burgerschaften sich um seine Fabne fcbaarten : einem von ihm nach Speier berufenen großen Stabtetage erklarten fie einmuthig und in Uebereinstimmung mit vielen bort erschienenen fürsten mt Herren, Karl's Erhebung auf ben unerledigten Thron für gefetwitzig ut ungultig und sich zu ben größten Opfern für Ludwig bereit. In ten Mich gegenben bilbeten fich formliche Bunbniffe zur Bertbeibigung bes Letten: einer ber bortigen Babler bes Luxemburgers, Erzbischof Balram von Lik. wurde sogar vom eigenen Bruber, bem Markgrafen Bilbelm V. von 3fic. und seinen übrigen bem Baber treu ergebenen Verwandten gezwungen 73, 226 Frantreich zu flüchten und bie Bermaltung ber Erzbidcese bis zu feinem Tott 14. Aug. Anberen zu überlaffen.

1346 **Б**ф.

Dorthin hatte fich, auf ben Sulferuf bes von ben Englandern ides beträngten Frangofentonige, auch Johann von Bohmen mit feinem Sebe Rarl und 500 Belmen gewendet, und in ber für Philipp VI. fo unglichische 26. Aug. Schlacht bei Crech seines vielbewegten Daseins Ziel gefunden. icon feit Jahren völlig erblindete 74) Czechenfürft, beffen weifer Rath : west

<sup>72)</sup> Papa vero Clemens VI praedicta tributa (bie ziemlich bebeutenben, medick mailanbischen Bisconti bem apostolischen Stuhle zu entrichten hatten) Karolo regi kar norum donavit in subsidium contra Ludewicum. Scinr. v. Dieffenhoven, Chroni M. 73) Seibert, Quellen ber weftfal. Beich. I, 199.

<sup>74)</sup> Sein rechtes Auge batte &. Johann icon im 3. 1337 burch bie Binforei in frangöfischen barum in einen Gad genäheten und in ber Ober erträuften) Argtes und auf arabifchen Rollegen beffelben eingebilft. Um es mieber ju erhalten, und fein enberet, auf bereits febr leibenbes, Auge gu retten, begab er fich im 3. 1340 beimfich nach Moutellie

ber vom langen Mariche berrührenden großen Ermüdung der Truppen bas Treffen auf ben nächsten Tag zu verschieben, unbeachtet geblieben, bie schlimme Wendung beffelben erfahren, hatte er bie Bitte ber Seinigen, fich ju retten, mit ber bentwürdigen, bei ben Böhmen nachmals jum Ariom geworbenen, Meußerung zurudgewiesen: "Das wird, will's Gott, nicht geschehen, bag Bohmens König aus ber Schlacht fliebe", fich von zwei beutschen Rittern in bie Mitte nehmen laffen und in bas bichtefte Bandgemenge gefturzt. tampfte wie ein Helb, bis er, aus gablreichen Bunten blutent, erschöpft vom Pferbe fant; bei einbrechenber Nacht inmitten ber Leichen seiner Getreuen noch athmend auf bem Schlachtfelbe gefunden, ward er auf König Eduard's III. Bejehl in bessen eigenes Zelt getragen, boch hauchte er noch vor bem Morgenroth tie Seele aus. Mertwürdig genug war auch seiner irbischen Sulle, bie ber bochberzige Sieger balfamiren und bem Erstgeborenen bes Berblichenen mftellen ließ, die bem Lebenden eigene abentenerliche Unftätigkeit beschieden; fie bat nach vielen Irrfahrten und Entweibungen (fo wurde fie g. B. eine Zeit lang zu Metlach in einem Naturalienkabinet gezeigt!) erft fast ein halbes Jahrtausend später in ber, zur Kapelle umgeformten, Klause zu Kastel an ber Saar ihr lettes Aipl gefunten 75).

Sein Sohn, der Gegentonig Karl, der in der Schlacht bei Crech schwer verwundet worben, hatte bie Wahlstatt erft verlaffen, als bohmische Ritter ibn mit Gewalt aus bem Betummel riffen, und, nachrem er von feinen Bunben genesen, auf Umwegen, burch Elfag und Schwaben, sein Erbland Böhmen erreicht, wo er umfaffenbe Ruftungen jur Eröffnung bes Rampfes gegen ben Baber traf. Schon im nächsten Frühighr erfolgte in Tirol ber erste, jedoch resultatlose Zusammenstoß ber beiben Gegner, und balb barauf auch in ben Rheingegenden und in Schwaben der ihrer Anhänger, so daß Deutschland Erneuerung all ber Leiben zu fürchten hatte, bie ihm einst ber Kronftreit mifchen Ludwig und Friedrich bem Schonen bereitet. Da rief zu seinem Glude die erbarmende Borficht ben Wittelsbacher in's beffere Jenfeits ab; er fant, als ber Luxemburger fich eben anschickte, ibn von Bohmen aus im eignen Stammlande anzugreifen, auf ber Barenjagt in ber Gegend von Munchen, 11. De. wifchen bem Rlofter Fürstenfeld und bem Dorfe Buch, burch einen Schlagfluß bas Ente feines fturmifc bewegten Lebens.

<sup>=</sup> beffen medicinische Schule bamals eines großen Aufes fich erfreuete. Dennoch mar bas Refultat ber Bemühnngen ber bortigen Aerzte, baß fie Johann auch noch um fein lintes Auge brachten. Charafteriftifch für biefen ift, bag er nicht für blind gelten wollte, besbalb auch, wenn er Jemanben empfing, einen Brief ober ein Buch in ber Band ju halten pflegte, fich Bellend, als ob er barin tafe. Schötter, R. Jobann II, 124. 187 f.

<sup>75;</sup> Schötter II, 284 f. Treviris, 1836, Nr. 42. Lenz, Jean l'Aveugle, roi de Bohême in ben Nouv. Archives histor. philos et litt. II, 293 sq. (Gand 1840).

Wenn ein Berrscher, ber so wenig ein bervorragender Beift, so wenig ein großer Charatter wie tiefer Wittelsbacher gewesen, ber auch weber burch Delbenthaten noch burch eine glang- und erfolgreiche auswärtige Bolitit bie Augen ber Zeitgenossen blenbete, in ben beiben letteren Beziehungen fich vielmehr so grobe Bloffen gegeben, wie Ludwig ber Baber, und bennoch bei bem Reme seines Boltes eine so unerschütterliche, selbst burch solch' arge Bergeben, wie bie tiroler Heirath, nur vorübergebent geminterte Anhänglichkeit fant wie er, so ergibt fich schon hieraus zur Bennge, bag er eben um ben Rern feiner Nation boch große, unbestreitbare Berbienste, bie gegründetsten Ansbrüche auf beffen Dankbarkeit fich erworben haben mußte. Wie kläglich, wie wurde- mt planlos Ludwig in seiner Haltung bem Anslande und zumal bem Babfte gegerüber erscheint, eben so tlug, consequent und segensreich zeigt sich seine innere Politik burch bie eifrige vielseitige Förberung, die er Zeit feines Lebens ter Entwidelung, bem Gebeiben bes Burgerftanbes wirmete, ber ihm mehr verbankt, als irgend einem seiner Borgänger auf bem beutschen Throne. Einmal schon badurch, daß er es sich ungemein angelegen sein ließ. ihm das zu verschaffen, weffen berfelbe zu seiner Boblfahrt vor Allem betmit — Sicherheit ber Bersonen und bes Eigenthums. Die von früheren Reich häuptern zur Berftellung biefer erlaffenen allgemeinen Lanbfriebens. gefete batten fich wegen ber Schwäche ber oberften vollziehenben Gewalt all ganz unzulänglich erwiesen, und beshalb schon König Albrecht I., wie ofer (S. 125) erwähnt, bie Neuerung eingeführt, jur Erhaltung ber bffeutlichen Ordnung und Sicherheit ten Abschluß vertragsmäßiger Bundniffe awifden ter Fürsten und Ständen der verschiedenen Landschaften des Reiches zu vermittete und felbst ale beren Theilnehmer beigutreten. Der Ausbreitung biefer pratife erfprieglichften Gattung ber vertragemäßigen ganbfriebens-Bantniffe widmete Ludwig ber Baber nun nicht allein eine ganz befondere Som falt, sondern er erhöhte auch wesentlich beren Birtsamkeit durch Die von im vermittelte gegenseitige Unterftutung ber einzelnen Lanbfriebenebereine it bestimmten Fällen, so wie durch Gewährung neuer bedeutsamer Einrämmung in ben Gründungsacten biefer Bunde. So 3. B. burch bie wichtige, baf tie Bundesglieber für Richts, was fie zur Erbaltung bes Landfriebens eine geffen hätten oder thun wurden, zur Rechenschaft follten gezogen werben burfu; baß alle im Gebiete jener seghaften Burgbesitzer, bie fich ber von ihnen ber langten Beschwörung bes Lanbfriedens weigern würden, von der Gesammter seiner Theilnehmer als Feinde behandelt werden sollten 76), welche Augeblid

<sup>76)</sup> Beispiele im Jahresbericht b. hiftor. Ber. f. Schwab. u. Renb. f. 1851-52, 52f; bei Bensen, Untersuch. üb. Rotenburg 209 f. Böhmer, Frif. Urft.-B. 544 f. u. Rog. 166.

niffe besonders ten Städten frommten, weil fie ihnen ziemlich freie Sand gegen ibre ichlimmsten feinbe, bie Brut ber Raubritter gemährten. Da bes Raifers Borgang und angelegentliche Ermunterung überall Nacheifer weckten, erblicen wir bei seinem Hintritte bas Reich in allen Richtungen von einem Rete solcher vertragemäßigen Lanbfriedens. Confoberationen überzogen, wie noch nie zuvor.

•

z

3

3

-5

٦:

\_5

Roch förberlicher, als tiefe es gewefen, ift bem Emporsteigen ber Burgericaften zu früher nicht gefannter Bluthe, zu einem gang außerorbentlichen Boblstande jetoch bie wichtige Beranderung ihrer innern politischen Berfassung geworben, bie fie Ludwig bem Baper verbanften. feiner Regierung rubte bie Berrichaft in ben Stabten fast ausschlieflich in ben Banben ber im Borbergebenten (Bb. II, S. 700) erwähnten Beichlechter. Die Dantwerter tonnten es fich um jo weniger beitommen laffen, Antheil am Stattregimente zu beanspruchen, weil fie öftere jogar noch in einem gang fveciellen Abhängigfeite., in einem mitunter recht brudenben Klientel-Berbaltnif ju ben genannten ftabtischen Dagnaten ftanten, intem fie obne ein foldes burchaus unfähig blieben 77;, ihr wenn auch noch fo gutes Recht anteren Stanbesgenoffen ber letteren gegenüber zur Geltung zu bringen. Allein biefe Ausschliefzung vom Stattregimente wart im Laufe ber Beit ben burch ibre machiente Bervolltommnung in ben Gewerben, burch Sanbel und Bantel ju Beigentem Boblftante und tamit natürlich auch ju größerem Gelbftgefühle gelangten, Sandwertern und fleinen Raufleuten immer unertrag. Und mit um so größerem Rechte, je bäufiger jene ftättische Ariftotratie neben arger Willführ in ber Berwaltung und Rechtspflege auch noch Bergendung bes Gemeindevermögens zu ihrem Brivatvortheil sich zu Schulden kommen lieft 75), je gegründetern Anspruch ibre eigene in ben baufigen Febten ber Ctarte vielfach erprobte Waffentuchtigfeit jenen unteren Schichten bes Startvoltes auf Berudfichtigung ihrer bezüglichen Wünsche verlieb. Dazu fam nun noch bie balt gemachte verführerische Erfahrung, bag ihre ursprünglich (f. Bd. 11, S. 698) ganz andere Ziele verfolgenden Bereine, daß ihre Runfte ober Innungen auch ber Durchführung politischer Zwede Sheraus förterlich zu werten vermöchten.

<sup>77,</sup> Bie g. B. in Strafburg noch bis in ben Anjang bes vierzehnten Jahrhunderts. Die bortigen Sandwerter, wenn fie bon ben "Gefchlechtern" bie Bezahlung gelieferter Erbeiten verlangten, von biefen nicht felten flatt Gelb Brilgel betamen, maren viele betfeiben, um fich eines wirffamen Beiftanbes gur Gintreibung ihrer Forberungen gu verfichern, be ihren patricischen Mitblirgern in ein Dienst und Abgabenverhältniß getreten, welches bem bes Landmanns zu seinem Grundberrn ziemlich ähnlich sah. Manche strafburger Babeieter besagen eine folche Klientel von 300 bis 400 handwertern. Gaupp, Deutsche Stabt-Dittelatt. I, Ginleit. XXXIV.

<sup>75;</sup> Arnold, Berfaffungegefc. b. beutschen Freiftabte II, 299. Bluntichli, Gefc. b. Remablif Bürich I, 167.

In Folge beffen mar es ichon zur Zeit bes großen Zwischenreiches um in ben nächsten Decennien nicht nur in verschiebenen Reichs- fonbern felbft in manchen landesfürftlichen Städten zu heftigen Reibungen und blutigen Auftritten amischen ben regierenden Batriciern und ben Bunftgenoffen getommen, wie a. B. noch in Raifer Friedrich's II. letten Lebensjahren au Freiburg im Breisgau 79), in Rbln, (f. oben S. 27) Speier, Worms, Eglingen 80), Erfun und Stendal 81), und bie und ba batten bie Bandwerter wirklich auch ichen Theilnabme an ber Stadtverwaltung erlangt. Dauernb war ibnen tat bislang jeboch nur in Eglingen 82), mit Bulfe Ronig Rubolph's I., unt in Erfurt83), anläglich bes schweren Krieges biefer Stadt mit Friedrich ben Bebiffenen von Meißen und Thuringen gegludt, ber bie Patricier jur Benoffnung ber Sandwerter und jur Billfährigkeit gegen ihre Bunfche nothigte, mabrend in Bafel g. B. jene fich barauf beschräntte, bag bier einzelne Handwerker bereits um bie Mitte bes breizehnten Jahrhunderts, wie noch ipate öftere im Rathe fagen, jeboch nicht als Reprafentanten ihres Sandwerts eta ihrer Bunft 84). Als folde bie Aufnahme in ben Rath zu erlangen war ter Gewerbtreibenben zwar auch in Speier im Anfange bes vierzehnten Jahr hunderts gelungen, wo fie die fünftige Bilbung bes Raths aus 11 Batricien 20. Aug. und 13 Bunftgenoffen burchfetten, inbeffen nur vorübergebent, intem wir schon in ben ersten Jahren bes Thronftreites zwischen Ludwig und Friedis bem Schönen jene wieber im ausschließlichen Besite bes Stattregiment erbliden 15). Da letterer nun, wie oben berührt worben, gleich im Beginn auch zu einem Rampfe zwischen ber Aristofratie und bem Burgerthume fo geftaltete, gab er auch im Innern ber Stäbte bas Signal zum Ansbruche tet Rampfes zwischen biefen beiben bier ebenfalls vorhandenen Glementen, a frühesten in Ulm und Stragburg 96), inbem bie regierenben Patricier meift # ben Babsburger, bie nach Theilnahme an ber Gewalt lufternen Gewert. Danbeltreibenden aber mit Begeifterung für ben Wittelsbacher fich ertlinten. in ber Boraussicht, bag ber ihnen als Burgerfreund Befannte bies mit and legentlicher Förberung ihrer beregten Strebungen vergelten werbe. Und sie

1248

1284

1309

<sup>79)</sup> Schreiber, Beid. b. Stadt Freiburg II, 47 f.

<sup>80)</sup> Bfaff, Gefch. von Eflingen 38.

<sup>81)</sup> Riedel, Cod. Dipl. Brand. A, XV, 34. Zimmermann, Entwick. b. main Stäbteverfaff. I, 93 3. 3. 1285.

<sup>82)</sup> Bfaff a. a. D. 41. 94.

<sup>83)</sup> Dichelsen, bie Ratheverfaffung v. Erfurt im Mittelalter 14 f.

<sup>84)</sup> Fechter im Ardiv f. Schweizer. Befch. XI, 19 f. Deusler, Berfaffungegeld. Stabt Bafel im Mittelalt. 130.

<sup>85,</sup> Roth v. Schredenftein, Das Patriciat in b. beutsch. Stabt. 280. D. II, 349.

<sup>86)</sup> Jäger, Ulm 219 f. Monach. Fürstenfeld. bei Böhmer, Fontes I, 57.

bem Erlöschen bes fraglichen Streites um Deutschlands Krone sog bieser im Innern ter Städte entbraunte aus dem fortwogenden zwischen dem Kaiser und ben Babsten neue Nahrung, da letztere unter den "Geschlechtern" viele eifrige Anhänger zählten, während die Masse der kleinen Kausleute und der Handswerter fast allenthalben entschieden antipähltlich gesinnt war.

In der fraglichen Boraussicht täuschten sich diese denn auch nicht; zu gut verstand Ludwig ber Baber seinen Bortbeil, um Bemühungen nicht zu unterftuten, tie ta bezwecken, tie feitherige Alleinherrschaft ter ihm abholten Ariftotratie in ben ihm fo wichtigen Reichsstädten zu beschränken und benen Antheil am Regimente zu verschaffen, die als seine treuesten und opferwilligsten Anbanger fich bemährten. Wenn er es aus nothgebrungener Rudfichtnahme auf ben Abel auch nur bochst felten, wie z. B. in Oppenheim 87), wagte, jenen ein Mitwahlrecht bes Rathes, ober gar, wie 3. B. in Sagenau 85), tie ausfoliegliche Ernennung beffelben einzuräumen, bie bemofratischen Bewegungen in ben Reichsbürgerschaften offen zu unterstützen ober zu veranlassen so), so bief er fie boch überall gut, wo fie jum Ausbruche tamen, und entschied, wenn pum oberften Richter aufgerufen, stets jum Bortheile ber Neuerer. Daber bie auffallende Erscheinung, bag unter Ludwig's Regierung ber Geift ber Freibeit in ben geringeren Burgerklaffen, und jumal in ben Zünften fich wie ein Lauffeuer verbreitete; baber vornehmlich ber Sieg berfelben in vielen Reichs. fabten wahrend bes vierten und fünften Decenniums bes vierzehnten 3ahr-Sunberts, wie 3. B. in Speier 90), Maing 91), Strafburg 92), Regensburg 93), Aurich 44), Basel 95), Schwäbisch-Hall 96) und Ulm 97). In all' biesen und

1330 1332

<sup>67)</sup> Frand, Gefc. v. Oppenheim 47. 294.

<sup>58;</sup> Urt. R. Lubwig's v. 6. März 1332 bei Schöpflin, Alsat. Diplom. II, 145.

<sup>59)</sup> Daß dieß jedoch mitunter geschehen, erhellt schen aus der ehrenvollen in einer handschriftlichen nürnberger Aufzeichnung v. 3. 1349 gegen Ludwig erhobenen Beschulbigung, in der Bedrängniß sich auf das "gemeine Bolt" (b. i. meist die Zünfte) gestützt und wirt Leichtsertigleit aufgereigt zu haben. Weech, K. Ludw. d. Baper u. 30h. v. Böhnen, 14.

<sup>90) 1330.</sup> Arnold II, 352.

<sup>91) 1332.</sup> Arnold II, 362.

<sup>92) 1332.</sup> Arnold II, 377. Beit, Das Zunftwesen in Strafburg 8 f. (Das. 1856).

<sup>93) 1334.</sup> Gemeiner, Regensb. Chronif I, 566.

<sup>94)</sup> Hottinger hat in bem von ihm, Gerlach und Badernagel herausg. schweizer Mu-Jemm f. bistor. Wissensch. I, 45 f. (Frauenselb 1837—39), nachgewiesen, daß diese Bersas-Jemgs-Aenderung in Zürich (nach ihrem Hauptförderer Andolph Brun die Brunische Neuetung genannt) leineswegs, wie man gemeinhin annimmt, schon im April 1335 begann und Im Juni 1336 vollendet ward, sondern daß sie in der Zeit v. 16. Mai bis 18. Juli 1336 sich zusammendrängte. Bergl. noch Peubler in d. Beitr. z. Gesch. Basels V, 209 f.

<sup>95) 1336</sup> ober 1337. Heuster, Berfaffungsgefc. Bafels 194 f.

<sup>&#</sup>x27;96) 1340. Moser, Beschr. b. Oberamts Sall 161 (Beschreib. b. würtemb. Ober-Emter XXIII, 1847).

<sup>97)</sup> Bocheifen, Ulms Berfaff. im Mittelalt. bei Bauer, Schwaben, wie es war und

noch manch' anderen errangen die Gewerb- und Handeltreibenden, zum Theil freilich erst nach langen und blutigen Kämpfen (der in Ulm dauerte z. B. saft 1321—1345 ein Biertesjahrhundert), ein fürder anerkanntes Recht der Theilnahme am Stadtregimente. Und wo ihnen das jetzt noch nicht auf die Dauer glückte, wie z. B. in Konstanz und Biberach <sup>98</sup>), überbrückte die damalige Bewegung toch wesentlich nicht nur den späteren Triumph jener in diesen Städten selbst, sew dern auch in anderen. <sup>99</sup>) Mancher Orten waren die Patricier so einsichtig oder durch die Borgänge in der Nachbarschaft so eingeschüchtert, daß sie gegen die Aufnahme der Zünste und Kausseute in den Rath sich gar nicht sperum, und solche damit der Nothwendigkeit enthoben, sie durch Gewalt zu erzwingen.

Die große Bebeutung diesen Neuerung, die, wie wir später erfahren werben, in der Folgezeit zunehmende Nachahmung fand, bestand barin, baß tme sie seicherige Alleinherrschaft des Grundbesitzes gebrochen wart, be durch sie das bewegliche Kapital und die Arbeit von der politischen Umundig- und Unwürdigkeit besteit wurden, die bislang auf ihnen gelaste. Erst seit dieser Erlösung des Handels- und Gewerbstandes von dem Alt. der sie dieser Erlösung des Handels- und Gewerbstandes von dem Alt. der sie dieser gedrückt, erst seit dieser ihrer politischen Emancipation haken beide Stände jenen erstaunlichen Reichthum der mannichsaltigsten Kräste, zur ungeheure Strebsamkeit entwickelt, die mehr als Alles dazu beitrugen, Germoniens Stärte während des vierzehnten Jahrhunderts zu solcher Macht, zu großem Wohlstande, zum Mittelpunkte des geistigen Lebens der Ration zerheben, die gerade in ihnen den deutschen Geist damals seine schönsten Blütze entsalten ließen.

Den sehr wesentlichen Verdiensten, die Ludwig der Baber solcherzestell um Deutschlands Bürgerschaften sich erwarb, verdankte er es denn auch, twi ihre Anhänglichkeit an ihn selbst durch Maßnahmen nicht anhaltent geminent werden konnte, die ihnen auch noch so nachtheilig und verhaßt waren, die zwischen des Kaisers wahrer Gesinnung hinsichtlich ihrer und dem, wogu ka Drang unadweislicher Verhältnisse ihn nöthigte, gar wohl zu unterscheiten wußten. So gehörte z. B. die Verpfändung einer Reichsstadt an eine Fürsten oder sonstigen Landherrn zu dem Widerwärtigsten, was einer selden begegnen konnte, indem die ganze Entwicklung der innern Lebenskraft eine Bürgergemeinde darauf beruhte, 100), von der mittelbaren, alle erworten

100) Benfen, Siftor. Unterfuch. üb. Retenburg 177.

<sup>98)</sup> Stälin, Burtemb. Gefch. III, 221. Lenber, Beitr. 3. Gefch. b. burgerl. Letwin Konftang 27. (Daf. 1838).

<sup>99) &</sup>quot;Die ersten verungludten Berfuche biefer ganz berechtigten und naturgenfic Bewegung in ber Berfassungsentwicklung brachten bann Filichtige aus einer Stadt is to andere und erzeugten so eine beständige Propaganda, welche sich vielfach im rafchen se burchans abnitchen Berlauf ber Dinge in ben Nachbarftabten zeigt". France a. D. 4

Rechte und Freiheiten wieder in Frage stellenden, Unterordnung unter einen Stand bes Reiches befreit und nur bem Oberhaupte besselben zu Steuern und Dienften verpflichtet zu fein. Run tonnte ber Wittelsbacher bei ber Beschräntt. beit seiner Mittel bis in die letzte Jahrwoche seines Lebens die ungeheueren Opfer, die erforderlich waren, um die Fürften des Reiches erft gegen der Babsburger, bann gegen ber Babfte und seiner übrigen Feinde Locungen zu ftablen, ober ibre, ibm so notbige, werftbatige Unterftützung fich zu verschaffen, nur baburch erbringen, bag er bis zur Zahlung ber ihnen berheißenen Summen bie Reichsstädte, ober boch wenigstens bie wichtigften faiferlichen Berechtfame in benfelben, jenen jum Pfanbbefige überwies. Gine von folder Uebertragung aller ober boch ber wesentlichsten taiferlichen Gefälle und Befugnisse in ihren Manern auf einen Dritten betroffene Burgerschaft tonnte in ber Regel ihre Reichsunmittelbarkeit nur baburch wieder erlangen, daß sie die betreffente Pfanbfumme felbft erlegte, fich lostaufte. Obwol Ludwig ber Baber war bergleichen Bersetzungen ber Stätte fich in einem Umfange erlaubte, wie Beiner seiner Borganger auf tem beutschen Throne -, manche Reichstäbte, wie z. B. Rotenburg und Weißenburg in Franken, wurden von ihm, nachdem fie sich schon einmal aus eigenen Mitteln gelöst, sogar zum zweiten Male versfändet 101), - obgleich er baneben auch binfichtlich ber ben Statten fo wichtigen Pfablburger ihnen bochft widerwartige Berordnungen zu erlaffen nicht umbin fonnte 102), so vermochte boch all' bies ans bem berührten Grunde nur vorübergebente Migftimmungen eingelner Burgergemeinben gegen biefen Bittelsbacher zu erzeugen, die große Masse der übrigen aber, wie im Borbergebenden gezeigt worden, in ihrer Treue und Opferwilligkeit nicht im Minbesten zu erschüttern. Und wie richtig bie erwähnte Unterscheidung ber Städter war, erbellt sprechent genug icon aus ber Thatsacke, bak Raiser Lutwig, seittem er burch die oben ermähnten bedeutenden Bergrößerungen seiner Haus. macht von den Fürsten unabhängiger und fähiger geworden war, in anderer Beife alte Freunde zu belohnen, neue zu erwerben, teine ferneren Berpfanbungen von Reichsstätten sich erlaubte.

<sup>101)</sup> Bensen a. a. D. Hugo, Die Mediatifirung b. beutschen Reichsftäbte 161. Rachbem bie Notenburger mit 4000 Pfund heller sich zum zweiten Male selbst ausgelöst hatten, versprach ihnen Ludwig (9. Juni 1335), sie nicht wieder zu versehen, und ermächtigtesste, wenn es bennoch geschen sollte, sogar zu bewassnetzen Biberstande.

<sup>102)</sup> Rachdem Ludwig schon 1333 (23. Sept.), um bie wegen ber Pfahlbürger immer ichwieriger werbenden Fürsten und Ebelberren zu beschwichtigen, ein allgemeines bedingtes Berbot berfelben erlassen und später in einzelnen Provinzen, wie z. B. in der Wetteram (11. Sept. 1340), um die Eintracht zwischen dem Abel und den Städten wieberherzustellen und zu besestigen, die unbedingte Abschaffung jener zwischen ihnen vereinbart hatte, sab er sich, aus dem beregten Grunde, endlich genötligt, Tehtere für den ganzen Umsanz des Reiches zu verfügen (15. Juni 1341). Böhmer, Frankf. Urkt.-Buch I, 529. 565. 572.

Und taum weniger bebeutend, ale Deutschlands innere politische, burgerliche Entwidlung bat biefer Bittelebacher auch beffen religible und kirchliche gefördert, wenngleich letteres ohne daß es in feiner Absicht gelegen hatte. Er war, wie schon erwähnt, in religiöser Sinficht burchaus Kind seiner Zeit, von ben Begriffen und Anschauungen berfelben röllig beherrscht, und einem solchen konnte Nichts ferner liegen, als ber Gebanke, bie geiftige Berrichaft ber Babfte wie bes Klerus überhaupt in Frage zu ftellen. ju bekämpfen. Aber trot bem find burch biefes Raifers langjährigen Streit mit Avignon bie Grundpfeiler ber Macht ber Babfte wie ber Kirche über bie Gemi. ther in Deutschland gewaltig untergraben, bie erften erschütternben Schlar gegen biefelbe hier geführt worben. Wie oben (S. 198) berührt wurden in tra burch ihn veranlagten Schriften, und namentlich in ber bebeutenbften berfelben in bem Defensor pacis, bie Usurpationen ber Statthalter Chrifti nicht nur in weltlicher, fonbern auch in geiftlicher hinficht überzeugenb nachgewiesen, und biese schneibenben Bahrheiten burch bie Minoriten selbst bis in bie unterften Schichten bes Boltes verbreitet. Daburch murben fogar biefe gum Rachbenten über Begenftanbe angeregt, welche bislang taum bie fühnften Beifter einer einer lichen Prüfung zu unterwerfen gewagt hatten. Dazu tam, bag bas vom Bable über bie meiften Brovingen Germaniens mahrent fo vieler Jahre verbangte Bebot ber gottesbienftlichen Berrichtungen bie Deutschen baran gewöhnte, biefe w entbehren. Der freier benfende, überhaupt nicht fehr firchlich gefinnte Theil ber Nation machte bie Entbedung, daß fich ohne bie Rirche, ohne Briefter, Meffen u. f. w. auch gang gut leben laffe, und ber an religiöfen Gebranden und Uebungen mehr hangenbe fah fich noch einem Erfate ter feitherigen um. Es ift schwer zu sagen, ob bem pabstlichen wie bem Ansehen bes Rierus überbaupt biefes Bedürfniß ober jene Geringschätzung mehr geschabet, ficher abet. bag beibe jum Auftommen, jum rafchen Bachethume ber moft i fcen Thee. logie und Dichtung, diefer beteutsamen Bahnbrecher ber großen Rirden und Sittenreform tes fechzehnten Jahrhunderts, wie zur Entftebung fo rie ler teterifcher Setten, von ter Rirche fich absonbernten Bereine in bieiet Wittelsbachers Tagen am meisten beigetragen haben: Da von ben genannten Erscheinungen indessen in Berbindung mit verwandten firchlichen weiter unter im Beginne bes gebnten Buches, ausführlicher bie Rebe fein wirb, genügt bier bie Anbeutung biefes Ginfluffes ber Rampfe Raifer Lubwig's gegen tos Babftthum auf die Entfesselung ber Beifter, auf bie Begrundung einer freien religiösen Richtung in Deutschland.

## Neuntes Buch.

Bon Kaiser Karl IV. bis zum Hochverrath Heinrich's von Plauen.

## Erstes Kapitel

tari's IV. Jugend, Balten in Italien, Böhmen und Mahren und Anerkennung is Reichsoberhaupt; Ranke der Sohne seines Borgangers; der falsche Baldemar ind der Gegenkönig Günther von Schwarzburg; des Lettern Resignation und Tod. Schmähliche Arglist Karl's IV. gegen die Bittelsbacher und der Letteren endlicher krimmy im Brandenburg'schen; der schwarze Tod, die Geißler und die Judensneheleien in Deutschland; der Letteren Motive und sinanzielle Folgen. Besiegesung der Zersplitterung Deutschlands durch Karl's IV. goldene Bulle; Charaktesiste und wesentlichste Bestimmungen derselben; mit ihr unvereinbarer Blan leses Luxemburgers und daherrührende übermäßige Begünstigung der Kurfürsten.

Schon in der ersten Zeit nach Raiser Ludwig's Hintritt wurde sein Begner Rarl von einem großen Theile der Fürsten wie der Nation überhaupt Is rechtmäßiges Reichsoberhaupt anerkannt, selbst von vielen Städten, ungeschtet er sich disher als entschiedener Begünstiger des Abels bethätigt, und sie uch aus den oben berührten Gründen noch voll Mißtrauen gegen ihn waren. Merdings verdankte der Luxemburger, wie die schnelle Anerkennung vieler stirsten und anderer Großen, so auch die der Bürgergemeinden zumeist der Bereitwilligkeit, mit welcher er ihren Forderungen, wie z. B. der, sich zu expflichten, sie nie zu verpfänden, willsahrte, und dem Berlangen aller Basioten, der Erneuerung des verderblichen Streites um die Krone vorzubeugen. is ist aber doch nicht in Abrede zu stellen, daß an jener auch der Umstand seblichen Antheil haben mochte, daß Karl der Bierte sich bislang als nen in vieler Hinsicht ausgezeichneten Herrscher bewährt, von dessen miteit auf dem Throne Deutschland schone Tage erwarten durste.

13**23** April

1323

April ob. Mai <sup>1</sup>)

1329

geb. 1316 14. Mai

Im siebenten Lebensjahre vom Bater an ben Hof feines Obeims Rarl's IV. von Frankreich gebracht, hatte er bort bes Letztern (ber bes ursprünglichen, einem frangösischen Ohre übelklingenten Ramen Ben ber Firmung in seinen eigenen umwandelte, welchen ber Bring auch führte) Zuneigung im boben Grabe gewonnen, und ber frangofisch narch ihm bavon zwei sprechende Beweise gegeben. Der eine beftant baß er ihn sofort mit Blanca von Balois, ber Schwester Philipp's VI. Nachfolgers auf bem Throne, verlobte, welche Karl ichon nach zuruch breizehnten Lebensjahre auch ehelichte; ber zweite barin, bag er i nachmaligen Babft Riemens VI. jum Erzieher gab. Diesem, ber m Zeugnisse Betrarca's 2) ber hervorragendste Gelehrte und Rebner bes ba Frankreich war, verbankte es Karl zumeist, daß er eine bei ben Fürst Tage seltene Sobe geistiger Bilbung erklomm. Denn fünf Sprachen: böhmisch, lateinisch, französisch und italienisch sprach und schrieb er mi Fertigkeit; baneben mar er in ber mittelalterlichen Wiffenschaft so ben baß man ihn unbedingt zu ben Belehrten seiner Zeit rechnen konnte benn auch unter ben Schriftstellern berfelben im historischen und theol Kache fich hervorthat. Namentlich bie von ihm uns überkommene, leit ben kleinsten Theil seines vielbewegten Lebens umfassende Gelbftbie zeichnet sich aus burch hohe Wahrheitsliebe, welche bie eigenen Fehl verschweigt und fich selbst bann teine Entstellung ber Thatsachen erlaub ber gekrönte Autor Dinge zu berichten hat, die ihn personlich sehr trai Wie förderlich ihm seines Mentors mahrhaft väterliche Liebe auf seinem! wege bereits geworben, wissen wir aus bem Borbergebenden, wo auch E erwähnt wurde, bag Rarl von seinem Bater mit ber Berwaltung ber re selben gewonnenen italienischen Gebiete betraut marb, als biefer zu ich Abreife nach Deutschland sich genöthigt gesehen. Obwol erft sechzehn mer gablend entwickelte Karl in biefer epinofen Stellung eine ungewi Begabung, ber es hauptfächlich zu banken mar, bag er gegen ben Buni zahlreichen Feinde fich noch so lange zu behaupten vermochte. Denn t Rönig Johann ihm beigesellte Graf Lubwig von Savopen hatte ibn ir größten Noth treulos im Stiche gelaffen 4), und ber jugenbliche Pri burch tie Tapferteit unt bas, seinen Jahren taum augutrauente. Rührer

<sup>1)</sup> Wurth—Paquet in ben Publications de la Société histor. de Luxem (1863), 5, 76.

<sup>2)</sup> Bei Belgel, Raifer Rarl b. Bierte I. 19.

<sup>3)</sup> Reumann, Kaifer Karl IV. als Schriftfteller im neuen laufigifc. Magaju (1849), 40 f.

<sup>4)</sup> Vita Karoli Quarti bei Böhmer, Fontes I, 238.

relche er in ber beißen Schlacht bei St. Felice bethätigte, beren Bewinn und 8 biefem zu banten, bag er ben Begnern nicht erlag, ebe sein Erzeuger ibm n Sulfe eilen konnte. Aber eine noch weit rühmlichere Thatigkeit hatte Karl ntfaltet, nachdem er von biefem jum Markgrafen von Dabren, einer Broing ernannt worben, bie seit achtzig Jahren nicht mehr königliche Brinzen, ondern abelige Landeshauptleute ju Bermaltern gehabt, von beren bäufigem Bechsel und ihrer, jum Theil schon hierburch bervorgerufenen, Läffigkeit, Eigennacht und Habgier sie oft viel zu leiben gehabt. Mit ber Regierung bes banale erft 17jahrigen Königssohnes hatte für bas, im traurigften Zuftanbe bm übertommene, Markgrafenthum eine neue Aera begonnen, indem es ber ben so umsichtigen als energischen Waltung Rarl's in beziehungsweise kurzer beit gludte, die Finangen ber Proving aus ihrer tiefen Erschöpfung zu erheben, ieser Ordnung und Wohlstand wieder zu schenken, wie denn auch seine Berecktung Böhmens während ber häufigen Abwesenheit König Johann's als ine so segensreiche sich erwies, daß Karl hier ebenfalls gar bald die allgemeine iebe bes Bolles gewann 5).

Der in Raiser Ludwig's letten Lebensjahren so prägnant zu Tage getretean Abneigung ber großen Dehrheit ber Rurfürsten gegen bie Wiedererhebung nes Wittelsbachers zur bochften Reichswürde mag es wol hauptjächlich beimeffen sein, bag teiner seiner Sohne fich um bie Krone bewarb. Er hatte ren foche hinterlaffen; ben im Borbergebenten oftere erwähnten Martsafen Ludwig von Brandenburg, Stepban, Ludwig ben Römer, (fo genannt, gil in ter ewigen Stadt mabrent bes Aufenthaltes feines Erzeugers geboren), bilbelm, Albrecht und Otto, welche in ben ersten zwei Jahren nach bes Ba-28 Ableben in beffen fammtlichen ganbern mit ihrer Mutter gemeinschaftlich gierten. Dennoch mar bas baberische Saus fehr weit bavon entfernt, bem wemburger ten rubigen Besit ber deutschen Krone zu gonnen, vielmehr iftlos bemüht, ihm einen Gegenkönig zu geben. Dazu erfah es zuvörderft buard III. von England, ber auch anfänglich febr geneigt schien, seine von Rurfürsten von Brandenburg und von ber Bfalz in Berbindung mit bem, ot feiner vom Pabfte ausgesprochenen Absetzung im weitaus größten Theile s Erzstiftes sich behauptenden 6), Erzbischofe Heinrich von Mainz unt bem

1332 25. Nov4

1333

1328 27. Jan.

<sup>5:</sup> Cod. Diplom. et epist. Morav. VI, Borwert XIX—XXI. Dubit, Gefc. t. leneb. Stifts Raygern I, 211. 293. Palach II, 2, 198. Schötter, R. Jehann II, 91 ff.

<sup>6)</sup> Sauptlächlich, weil er so king gewesen, mit ber Ansilbung ber wichtigsten Regierngsrechte einen Bormunbschafts- (Abministrations-) Rath zu betrauen und an ben kadten bes Aufürstenthums burch Gewährung belangreicher Berglinstigungen gewichtige ktützen zu erwerben. Die in Freybergs, Regest. Boic. VIII, 84, 58 gegebenen Extracte er betreffenden ungebrudten, im bayerischen Reichsarchiv noch vorhandenen Originalrtunden sind eben so bürstig, wie unrichtig. Denn mittelst ber ersten, d. d. Estville v.

1348 7. 3an.

Berzoge Erich II. von Sachsen-Lauenburg (beffen Babirecht febr zweifel ausgesprochene Ernennung zum Nachfolger Lubwig's auf bem beutsche anzunehmen, ba ibn bie nicht geringen Bortbeile locken, bie ibm! ber bochften Burbe Deutschlands bei tem fortbauernben Rriege mit ? in Aussicht ftellte. Allein ber Klugheit Karl's IV. gludte febr balb ! tigung tieses allerbings febr gefährlichen Gegners. Wie oben bei eine ber Schwestern Graf Wilhelm's IV. von Holland mit bem D Wilhelm V. von Jülich vermählt, welcher sich natürlich nicht weni beeinträchtigt fühlte, daß der verstorbene Kaiser die gesammte Hinterle seines, beziehungsweise ihres Schwagers in Besit genommen, und bas kleinste Stud bavon gegonnt hatte. Durch bie, neun Tage na 16. 3an. folgten Bahl Eduard's III. ihm gewährte Belehnung 7) mit bem viert bes fraglichen Nachlasses und einige andere minter bedeutente Berg gen gewann Rarl8) jett an bem Markgrafen nicht nur einen überaus ten und thätigen Bermittler bei bem Britenkönige, sondern auch bei Fürsten und Ständen bes Reiches 9). Denn Wilhelm V. begab sie züglich nach England, und wußte mit Hulfe ber Königin Bhilippi Schwägerin, und bes Parlamentes, so wie ber Bersprechungen, bie art III. im Namen bes Luremburgers bezüglich ber Anerkennung un

<sup>14.</sup> Sept. 1346, er wahlte fich Erzbischof Beinrich feineswegs "Coabjutoren, t in ber Regierung mit Rath und That an Santen geben follen", fonbern er bei berfelben, baß er mit genannten, beffen Mehrheit bilbenben Mitgliebern feines I tan-Rapitele babin übereingetommen fei, ben Domcholafter Kuno von Falten Domherrn Ritolaus von bem Steine, bie Ritter Eberhard von Rofenberg, 30 Ranbeden ("vittom in bem Ryngow") und Johann v. Belbersheim auf bie nach Jahre fich und bem Ergftifte ju "voremunbern" gu feten, fie mit ber Berwaltung licher Einkunfte und ber mefentlichften Regierungerechte gu betrauen, fo a. B. bie & Ergftiftes bem von ihnen bestimmten Bewahrer zu fiberliefern, ber fich eiblich vo mußte, sie nur nach ihrer Borfdrift zu gebrauchen, bei Ernennung und Absc Beamten letiglich ihren "rab ond willin" maggebend fein gu laffen. Der Ergbi bingte fich nur bas febr mäßige Jahreteinkommen von 4,000 fleinen Golbanten Bilbbann, feine Sifchereien, einige Bofe "ond alle iar brithzig filber baumis w bunre, alflange, als bie vormuntichaft marit". - In ber Urt. v. 28. Rov. 1346 Erzbifchof Beinrich ben Stabten Afchaffenburg, Miltenberg, Dieburg, Seligenftatt, f beim, Benebeim, Amorbach, Buchbeim, Killebeim und Bifchofebeim teinetwegt ! Beftatigung ber von früheren Aurfürften erworbenen Brivilegien, fonbern verlit auch verschiebene belangreiche neue, wie 3. B. burchaus freies Abangerecht, Bericom außererbentlichen Steuern u. a.

<sup>7)</sup> Deren Urf. bei De Jonge, Verhandelingen en onuitgegeven Stukken! de Geschiedenis der Nederlanden I, 5 Delft. 1825\.

<sup>8)</sup> Bie er felbft in einer Urt. v. 10. Febr. 1349 bei Lacomblet, Rieberrhein. Buch III, 378 rühmt.

<sup>9) &</sup>quot;Die von feinen wegen in unferen geborfam bracht u. fomen fein", belennt! in ber lett erwähnten Urt.

ing seiner Ansprüche an ben Nachlaß ihres Schwagers ertheilte, ben Bescher Albions nicht nur zur Ablehnung ber ihm angebotenen beutschen te, sondern auch zum Abschlusse eines Bündnisses 10) mit Karl IV. zu versm, dessen projektirte Heirath 11) mit der älkesten Tochter seines neuen rten indessen am Widerspruche des Babstes scheiterte.

1348 April

Daffelbe mar faft noch mährend eines Jahres bezüglich ber Bemühungen Bittelsbacher ber Fall, einen Begenkönig aufzustellen, benn auch ihr Schwaf. oben S. 181), Martgraf Friedrich II. ber Ernsthafte von Meißen, ließ sich dem anfänglichen Entschlusse, als solcher ihnen zu dienen, durch die 4.000 od prager Groschen, Die ibm Rarl IV. bafür zusicherte, nicht nur zurud. 21. Sent. gen, sonbern fogar zum Abichluffe eines Bundniffes gegen Manniglich, 21. Decht. t gegen seine Schwäger, wenn biese ibn (Rarl) angreifen wurben, verm 12). Das war bem Luremburger baburch wesentlich erleichtert worden. mifchen bem genannten Martgrafen und feinen Schwägern wegen Boraltung ber bemfelben icon von feinem taiferlichen Schwiegervater als rpfand für bebeutente Darleben verichriebenen beträchtlichen Stude ber it 13) eine noch nicht gehobene Spannung waltete. Doch wurde es ungefein, biefe beharrlichen Bemühungen bes baberischen Saufes, Rarl IV. Besit ber beutschen Krone ftreitig zu machen, lediglich von Neid und Haß eleiten, ba jenes bazu auch bie triftigften aus ber Staatsraifon fliegenben nde besaft. Denn Rarl bedrobete nicht allein burch bie erwähnten, bem enkönige und bem Markgrafen von Julich ertheilten Zusicherungen Die ichen Acquisitionen Bittelsbachs in ben Nieberlanden, sondern verrieth ganz unverhoblen die Absicht, ibm bie noch wichtigere Mart Bran. burg zu entreißen, namentlich burch bie Anerkennung und fortgesetzte rftütung bes falichen Balbemar.

Obwol Kaiser Ludwig der Baher es sich hatte ungemein angelegen sein n, jene Linien des astanischen Hauses, welche durch die Uebertragung der et Brandenburg an seinen eigenen Erstgebornen sich schwer beeinträchtigt ken, durch bebentende anderweitige Entschädigungen zu versöhnen, war das doch nicht gelungen. Denn sowol Herzog Rudolph I. von Sachsentenberg wie die Fürsten von Anhalt hielten unwandelbar an dem Entisse fest, dem Wittelsbacher jenes einstige Besitzthum ihres Hauses unter

<sup>10)</sup> Würdtwein, Nova Subsid. XI, 62.

<sup>11;</sup> Befage der Urf. R. Eduard's III. v. 1. Febr. 1349 bei Rymer, Foedera III, 1, Ausg. d. Record.-Rommission).

<sup>12:</sup> Höfer, Zeitschrift f. Archivlunde II, 177 f. Codex Diplom. et epistol. Mora-VII, 632 sq.

<sup>13)</sup> Boigt, Beitr. 3. Gefch. b. Berpfand. b. Laufit an Meißen in ben markichen Forgen IX (1865), 142 f.

1847 7. Nov.

1348

gunftigeren Berhaltniffen wieber zu entreißen. Die ichienen mit bem Tote Raifer Ludwig's eingetreten zu sein; benn Karl IV. verlieh 14) turz nach bie fem bem genannten Rurfürsten von Sachsen, einem feiner ursprünglichen Babler und treuesten Anbanger, jum Lohne ber ibm bislang geleisteten be langreichen Dienfte, bie gange Altmart, b. b. einen fehr beträchtlichen Diel bes brandenburger Landes. Bur Lösung ber ungleich schwierigern Aufgebe, fie bem Bittelsbacher zu entreißen, fiel Bergog Rubolph I. im nachften Früh ling, in Berbindung mit bem Erzbischofe Otto von Magbeburg, ben Sufen Albrecht und Balbemar von Anhalt, ju einer Zeit in bie Mart ein, wo Emwig gerabe abwesend mar. Die Berbundeten mußten sich jedoch balb gesteben, bag wenig Ausficht zum Belingen ihres Unternehmens vorhanden fei, wenn fe nur für Sachsen, Magbeburg und Anhalt erobern zu wollen schienen, well bie hieraus resultirende Zersplitterung bes Landes ganz und gar nicht ben 30 teressen, und barum auch nicht ben Wünschen seiner Bewohner entstan. Man tonnte nur bann hoffen, von ben ftarten Antipathien biefer gegen be baperische Herrschaft all' die Bortheile zu ernten, die sie verhießen, wenn ma sie jener Besorgniß enthob, in ihnen vielmehr die Erimerung an die unglich besseren Tage, welche sie unter ben einheimischen Fürsten aus bem after iden Sause gesehen, recht lebhaft wieder erweckte und sie mit der besteckende hoffnung einer abnlichen Orbnung ber Dinge erfüllte. Belang bies, jo find bie balbige Unterwerfung bes gangen Rurfürstenthums um fo mehr m erm ten, ba bie Brandenburger mit bem wittelsbachischen Regimente, wie an beutet, überaus unzufrieden maren. Martgraf Ludwig, obwol er sont i tüchtiger und redlicher Charafter wie auch ein recht einsichtiger und thathf tiger Regent war, was er namentlich in Tirol bewies 15), liebte boch bie i roh und ungebildet erscheinenden Marter fo wenig, wie fie ibn, batte bem zumal die höheren Beamtenstellen meist nur mit Babern besetzt, welche von ihnen Regierten nicht selten bart und grob behandelten und fich, w ihnen hauptsächlich um Füllung ihrer Taschen zu thun war, ger app brudungen erlaubten. Was biefe und bie unaufhörlichen Belbforberman, welchen ibn feine fteten finanziellen Bebrangniffe nöbigten, bem Bittele von ber Achtung ber Märker noch übrig gelassen, bas hatte er burd aablreichen Liebesbändel mit vornehmen und niederen Schonen und met burch seine Heirath mit Margarethen von Tirol verscherzt, bie in ben bes Boltes allgemein als gesetzlich ungültig, als Concubinat galt 16]. Die

<sup>14)</sup> Klöben, Walbemar III, 165. 179.

<sup>15)</sup> Freyberg, Gesch. Lubwig's b. Branbenburg. 142 f. Kint, Borlet. S. b. . Tirole 504.

<sup>16)</sup> Klöben, Walbemar III, 49 f.

m nun noch, daß Markgraf Ludwig, seitbem des kaiserlichen Baters mäßisper Einfluß ihm fehlte, seine beregten ihn gegen die Brandenburger erfülsben Gesimungen noch rächbaltloser offenbarte, und namentlich den Steuersuck, unter welchem diese schmachteten, so empfindlich steigerte, daß er, wie von längst den Abel, jeht auch die Städte in hohem Grade erbitterte, sie sehr meigt machte, jeh er gegen ihn gerichteten Conspiration sich anzuschließen.

Berhältnisse solder Art waren nur zu geeignet, in einem so schsene be umsichtigen Staatsmanne, wie Herzog Rubolph I. 17) von Sachsen-Witsiberg war, die Ibee der Tragitomödie bes falschen Walbemar<sup>16</sup>) zu zeugen; es ist nicht zu zweiseln, daß deren Aufführung im Einverständnisse Larl IV. erfolgte, wenn dieser nicht gar, was sehr wahrscheinlich ist 19), den Austistern berselben gehörte. Iene bestand nun darin, daß ein dem e fast 30 Iahren verstorbenen Markgrasen Waldemar ziemlich ähnlicher Wieser, Ramens Jakob Rehbock, oder Weinicke, von Herzog Rudolph I. gestistet wurde, im Brandenburg'schen mit der Mähre auszutreten, er sei

1348 Ana.

<sup>17)</sup> Ihn nennt Heinrich von Hervord ausbrücklich proditorem infidelem et nequirum harum (bes falschen Walbemar) omnium in ventorem et seminatorem.

<sup>18)</sup> Bei beren Darftellung ich burchweg ber lichtvollen Andeinanberfetzung Riebel's in b. Aim. Jahrbüchern f. wiffenfchaftl. Eritit, 1845, II, 484 f. folge. Die von ihm (gegen Aloben) & fo guten Gründen vertretene Ueberzeugung, daß wir es hier mit einem falfchen Balwar zu thun haben, wirb nicht wenig unterfillt burch ben Bericht bes Beitgenoffen Mimel. Herbipol. bei Böhmer, Fontes I, 474 und ben nachstehenben erft neuerbings besum gewordenen bes ebenfalls gleichzeitigen und fehr glaubwürdigen Beinrich von Bervord - 1370), Chron. Ed. Potthast 272: Lodewicus marchio Brandenburgensis implicentias et despectum, quem, sicut asseruit, ad Marchomannos, homines incul-🖦 et ad terras corum, plures palustres, diu corde celaverat, (nach bem Tobe feines aperuit, eosque gravaminibus, angariis, taliis, exactionibus plurimis et vioet fraudulentis et aliis injuriis innumeris tyrannice premens afflixit. Illi **≋b** pondere tyrannidis ejus quasi grave onere pressi suspi-Bat, ad libertatem, addicti servilitati, gementes aspirant. fvitates corum potiores ad libertatem querendam conspirant. nspirationi sue principes et dominos circa Marchiam quam-Tes associant. Hominem sortis vilissime glebonem subornant, ipsum esse multa; officiales ejus vel interficiuntur vel eiciuntur de terra.

<sup>19</sup> Einmal, weil biele Tragitomöbie kurz nach bem Scheitern bes von Herzog Albrecht Sekerreich gemachten Bersuches, zwischen Karl IV. und Ludwig dem Brandenburger beist einer zu Bassau (27. Juli 1348) veranstalteten persönlichen Zusammenkunft Beider Stitiche Ausgleichung herbeizuführen, in Scene gesetzt wurde; dann, wegen der damaserdichtigen Reise des Lupemburgers nach Zittan, in die Rähe des dazu bestimmten verläches. In dieser Stadt besaub sich Karl IV. nämlich schon am 16. n. 17. August. des zweier von ihm dort ausgestellten Urkt. Sommer, Das Königerich Böhmen 179 (wo das Dat. XVII. Id us Sept. offenbar Kalond. heißen muß, da es einen XVII. Bept. besanntlich nicht gibt). Besche, Handbuch d. Gesch. v. Zittan 1, 680 (Das. 1834).

jener Aftanier, und babe, von Bewissensbissen wegen allzu naber Bermantschaft mit seiner Bemahlin gequält, seinen Tob bloß erbichtet und einen & bern an feiner Statt begraben faffen, um, nach Babit Johann's XXII. S. ftimmung, in's beil. Lant zu wallen und baselbst 28 Jahre lang Bufühunger obzuliegen. Wenn gleich, wie freilich wir erft wissen 20), bas game Funtement biefer Erzählung erlogen mar -. benn Martgraf Balbemar tonnte wegen ber fraglichen Ghe teine Gewissenangft empfinden, weil er von Buff Klemens V. diesfällige Dispensation erlangt hatte, — fand sie boch bei ta Märkern, aus ben beregten Gründen, so wie wegen ber verführerischen Saheißungen, mittelst welcher ber Betrüger sie und namentlich bie Statte & berte 21), so bereitwilligen Glauben, bag in turzer Zeit faft bas ganze Lau i ben Banben bes angeblichen Walbemar, ober vielmehr ber Fürsten sich befant, welchen er zum Wertzeug biente. Da Karl IV., nun in biefer Aufftellen eines Begenmarkgrafen ein treffliches Mittel erblickte, bie Bemubman ber Wittelsbacher, ihm einen Wegentonig zu geben, zu vergelten und durchtreuzen, den Bfeuto-Walbemar beshalb nicht nur fogleich als ten aden anerkannte, sondern ibm sogar selbst mit einem bedeutenden Beere un bill zog und, gegen Abtretung ber Nieber-Lausit an bie Krone Bobmen, rie & lehnung mit bem Aurfürstenthum ertheilte, so war es eben nur zu natürlich, bag bas baberifche Saus ben bislang gescheiterten Berfuch, ibm einen Im Rivalen auszumitteln, mit noch größerem Gifer wieber aufnahm. Inteffe auch jett anfänglich ohne Erfolg, indem ber Luxemburger ben Martguis Friedrich II. von Meißen gegen alle Lockungen seiner Schwäger in ber reck bewährten Beise zu stählen wußte. In ihrer steigenden Berlegenheit, im Gegenkönig aufzutreiben, mußten bie Wittelsbacher enblich einen alten Dies ihres Haufes um bie Erweifung biefes Liebesbienftes ansprechen. Es mar Gr Günther von Schwarzburg, aus ber blankenburg'ichen Linie tid alten Geschlechtes, ber lange Jahre eine ber vornehmften Stüten Raifer wig's im Rathe wie im Felbe, und feines Erftgebornen Stattbalter in the Mark Brandenburg gewesen 22). Sünther war zwar ein guter Abministes unt erprobter Beerführer, aber boch auch ein Mann von febr bebrie Rechtsbegriffen, mas er namentlich burch ben gegen ben Bergog Abradit

1348

2. Dft.

<sup>20)</sup> Durch die bei Riedel, Cod. Dipl. B, I, 285 abgebruckte pabstliche Dispersions bulle v. 9. Nov. 1309.

<sup>21)</sup> Schelh, Gesch. b. Ober- u. Rieberlausit 1, 321 f. Den wenigen Status wicht von ihm absielen, wie 3. B. Frankfurt a. b. D., mußte Markgraf Ludwig die bew samsten Zugeständnisse gewähren, so ber genannten Stadt unter anderen völligen Status schon früber auf 100 Mark ermäßigten Jahressteuer, Riedel, Cod. Dipl. A, XXIII. 1865. Urft. 55 – 68.

<sup>22)</sup> Soffmann, Günther v. Schwarzburg 62 f. (Rubolft. 1819).

n Medlenburg verübten Gewaltstreich bewiesen batte. Des Lettern Bater ar tem Gunther's eine Summe Gelbes schuldig geblieben, und riefer selbst m Albrecht einmal schnöbe vergewaltigt worden 23). Als ber Medlenburger an einst auf einer, im Auftrage seines Schwagers, bes Schwebenkonigs lagnus Erichtson, an ben Raiserhof unternommenen Reise burch Thuringen m, ließ ihn Gunther unfern bes Schloffes Blankenberg überfallen, erft bort at dann in ber Burg Ranis im obern Boigtlanbe 24), fast ein halbes Jahr bis 1342 i ftrenger haft schmachten, was um so schmäblicher war, ba Albrecht vom aiser sicheres Geleit hatte und Gunther selbst von biesem turz vorber zum üter bes Landfriedens in Thüringen bestellt worden, solch' flagranten Bruch ffelben fich mithin am wenigsten erlauben burfte. Auch hatte Guntber fich nge geweigert, bem Befehle bes Raifers, ben Medlenburger zu entlaffen, schautommen, und es ber ernstesten Mabnungen, wenn nicht gar bes gealtiamen Ginichreitens bes Reichsoberhauptes bedurft, um ihn bagu zu ver-Baen 25).

Erst nachdem Guntber von Ludwig dem Brandenburger, den Rheineligrafen und Erzbischof Beinrich von Mainz die urtundliche Zusicherung balten, ibn gegen Rarl IV. mit außerster Anstrengung zu unterftuten und me seine Zustimmung keinen Frieden mit ihm zu schließen, willigte er ein. b von ben Genannten und bem Herzoge Erich II. von Sachsen-Lauenburg 30. 3an. m Gegentonige mablen zu laffen. Aber taum fünf Wochen fpater batte ber me Schwarzburger icon eine feiner Hauptstützen, Kurpfalz, verloren, inbem xx IV. die Begierbe des ältesten Rheinpfalzgrafen Rudolph II., seine einzige etlich geliebte Tochter Anna mit einem Diabem geschmuckt zu seben, so genicht auszubeuten wußte, bag berfelbe bie Ehre ihrer Bermählung mit bem, ben Monten guvor verwittweten. Rouige felbst um ben Breis bes schnöbesten ortbruches nicht zu theuer erfauft erachtete. Als Bunther nun auch noch bie begte Boffnung, bag bie Reichsstädte ibn nachbrudlich unterstüten murben, rch tee Luxemburgers Rlugbeit, ber in biefen Tagen fich ungewöhnlich bultich gegen fie erwies, vereitelt, als er felbst Frankfurt, fast die einzige bedeusbe Burgergemeinde, bie fich für ibn erklart, in ihrem anfänglichen Dienster balb merklich ertalten fab, bemächtigten fich feiner fo trübe Ahnungen, arge Beforgniffe, bag er barob ichwer ertrantte. Wenn er bennoch, obwol ion gang entfraftet und taum mehr fabig, Baffen zu tragen, seinem Antiben tubn an ten Rhein entgegen jog, so burfte beffen Grund nicht sowol in

1349 1. Jan.

1349 1. Aug.

1349

**M**ai

<sup>23)</sup> Lifc in ben Jahrbiichern f. medlenburg. Geld. XV, 46 f.

<sup>24)</sup> Lifch in b. angef. Jahrbüchern XV, 173.

<sup>25)</sup> Soffmann a. a. D. 70. 86. Erhard in b. Zeitschrift f. weftfal. Gefc XI (1849) θf.

Sugenheim, Deutide Gefdichte. Ill.

Bünther's Belbenmuth, als in bem Umftante ju fuchen fein, bag bie Frant-

furter, in beren Mitte er jumeift weilte, um feinetwillen ibre Stadt feine Belagerung burch Rarl IV. aussehen wollten, und gefchreckt burch beffen Drobung 26) : bei langerer Barteinahme für Buntber fie ihrer Deffen au berauben, folche nach Mainz zu verlegen, ihn eingelaben baben mochten, seinen Streit mit jenem außerhalb ihrer Mauern auszufechten. Die baber rühreite gebrückte Stimmung Günther's tam Ludwig bem Brandenburger febr er wünscht, welcher nicht zweifelte, bag er nur seinen Begen tonig zu wien brauchte, um Karl IV. zu vermögen, seinen Gegenmarkgrafen fallen u laffen, und Angesichts ber zunehmenden Körperschwäche bes Schwardment bringende Aufforderung besaß, mit biesem Tauschandel zu eilen, ebe ber To jenen von seinem Rivalen befreiete. Darum ergriff er bie Initiative 27; ge fannte Rarl ben Bierten nicht nur als einzig rechtmäßiges Reichsoberhant 24. Mai an, sondern versprach auch, Bunthern jur Bergichtleiftung auf bie Rrone # vermögen, was ihm schon nach zwei Tagen gludte, ba biefer burch bie Er kenntnif seiner troftlosen Lage, bie Erinnerung an seine Rinber und seine rie len Schulten bereits fehr murbe geworben. Begen 20,000 Dart Silbet und fernere 1,200 Mart, jur Befriedigung feiner Glaubiger in Frankent 14. Juni entfagte ber Schwarzburger ber Krone; taum brei Wochen fvater mar er ein Leiche. Dag er burch Gift aus bem Wege geräumt worben, ift eine unermir fene Sage 26), geratezu abgeschmacht aber, Rarl IV. ber Anftiftung biefes 25 brechens zu bezüchtigen. Einmal, weil auch nicht ein glaubwürdiger Berich erstatter ibn bessen anklagt; bann, und vornehmlich aber, weil ber Luce burger, ber bekanntlich bas Gelb sehr liebte, fich sicherlich nicht bazu verfte ben haben wurde, fur Bunther's Bergichtleiftung bie erwähnten überant be beutenten pecuniaren Opfer so ohne Weiteres zu bringen, wenn er beabsichts hätte, sich seiner burch Gift zu entledigen. Bürde er bann nicht gezögert, et abgewartet haben, ob bie Ausführung biefes Berbrechens gelänge?

Dagegen hat Rarl IV. nur zu fehr ben Doppelvorwurf verbient, in im fortwogenden Rampfe zwischen Beinrich von Birneburg und Gerlach von Refau um bas Erzstift Maing mit recht untoniglicher Treulofigteit fic bene men 20) und noch weit ärgere, die schmählichste hinterlift gegen tie Bittel

<sup>26)</sup> Dlenfclager, Staatsgefc. 408, Anmerf. 8.

<sup>27)</sup> Klöben, Walbemar III, 310.

<sup>28)</sup> Die Uetterobt in seiner untritischen und gang werthlosen Schrift: Guntber, Con von Schwarzburg, ermahlter beutscher Ronig (Leipzig 1862) freilich noch als ansgemate Thatfache zu erweisen sucht!

<sup>29)</sup> Am Tage ber Ausschnung Lubwig's bes Branbenburgers mit Anri IV. (24. Re 1349) hatte auch Erzbischof Beinrich fich biefem unterworfen, und bagegen von bemidde

bacher bethätigt zu haben. Er hatte beren Anerkennung und Gunther's Aufopferung mittelft ber Zusagen erkauft, ihre Lösung vom Banne wie auch bie Sanction ber Che Lubwig's bes Branbenburgers mit Margarethen von Tirol vom beil. Bater zu erwirten, jenem innerhalb zweier Monten bie Belebnung mit feinen Landen zu ertheilen, und ihm die Beltendmachung seiner Univrude auf die Mart Brandenburg gegen ben Bseudo Balbemar und die Affanier auf bem Rechtswege ju geftatten 30). Aber felbft mit letterem jo vagen Bersprechen war es burchaus unvereinbar, bak Karl zwei Monten nach bem Ableben bes Schwarzburgers, und noch ehe irgend welche rechtliche Entscheidung erfolgt, den falschen Balbemar urtundlich 31) für ben einzig recht- 15. Aug. magigen Beberricher bes Brandenburg'ichen erklärte. Allein feine Soffnung, Daf es ben Gegnern Markgraf Ludwig's gelingen werbe, biefem mit Erfolg vie Spitze zu bieten, murbe vornehmlich burch bie gewichtige Unterstützung vereitelt, die der Wittelsbacher bei dem Dänenkönige Waldemar IV., den bergegen von Bommern und Braunschweig = Luneburg 32 fant, bie es febr bald bem Aurfürsten Rubolob I. von Sachsen und ben Anderen, die sich bes Betrügers gegen ihn bedient, rathsam erscheinen ließ, ihren Frieden mit jenem machen. Bett konnte natürlich auch Rarl IV. ben Betrüger nicht länger falten, und er entschloß fich um so williger, ihn fallen zu lassen, ba Markgraf Endwig fing genug war, seinem Bemühen, ben Schein zu retten, in ber öffentlichen Meinung nicht als Theilnehmer am gespielten Betruge, sontern als Betrogener zu erscheinen, freundlich entgegen, mit ihm bahin überein zu kommen, die gange Angelegenheit bem ichieberichterlichen Erkenntnisse ihres beiberseitigen Bermandten, bes Rheinpfalzgrafen Ruprecht I. zu unterwerfen und bem Ansspruche besselben sich unbedingt zu fügen. Dieser constituirte nun Bauben, mittelft Zugiehung ber erforberlichen zwölf Schöffen, ein Fürftenpericht und gab mit biesem die Entscheidung: da von den abgehörten Zeugen 14. 8ebreinstimmig erklart worben, baß sie eber schwören wollten, baß ber angebliche

bie urtunbliche Buficherung erlangt, in bem fortbauernben Rampfe mit bem Raffauer biefem in teiner Beife behülflich ju fein. Trot bem ertlarte ber Luxemburger iu einem noch an bem nämlichen Tage erlaffenen Runbichreiben Gerlach für ben allein rechtmäßigen Ergbifchof von Main; und gelobte ihm 6 Tage fpater (30. Mai), ihm mit Rath und That gegen all' feine Feinbe, und namentlich gegen ben Birneburger helfen ju wollen! Erft bes Lettern Tob (21. Decbr. 1353) !machte biefem, für baffelbe febr verberblichen, Rampfe um bas Ergbift ein Enbe, Gerlach jum allgemein anerkannten Oberhirten beffelben. Aloben a. a. O. III, 311. Colombel, Der Rampf b. Ergb. Gerlach v. Raff. mit Beinr. v. Birneb. um b. Erzft. Maing 23 f. (Brogr. b. Gymnaf. zu Habamar, 1862).

<sup>30)</sup> Riebel in ben berlin. Jahrbild. f. wiff. Rritit, 1845, II, 511.

<sup>31)</sup> Ribben III, 333. 509.

<sup>32)</sup> Bei Subenborf, Urtunbenbuch 3. Gefch. b. Bergoge v. Braunfchw. u. Luneb. II, 177 f., ber Allianzvertrag zwischen biefen u. bem Bittelsbacher v. 24. Aug. 1349.

Walbemar ber achte nicht mare, als bag er's mare, jo fei Rarl IV. verpflichtet, Ludwig bem Branbenburger und beffen Brubern bie nachgesuchte Beletnung mit ber Mart zu ertheilen, was auch Tags barauf geschab. Der Rink 15. Febr. verzichtete zugleich auf die von Bjeudo-Waldemar ihm abgetretene Rieder-Lauft 12. April und erflarte biefen formlich und öffentlich für einen Betrüger. Dennoch tomten bie Bittelsbacher erft nach einigen Jahren in ben rubigen Befit bes brasbenburger Lanbes gelangen, hauptfächlich, weil Rarl IV. jur Bollziehung tet erwähnten Ausspruches nicht allein Nichts that, sonbern auch von bem Ber bachte nicht frei zu sprechen ift, ihre Feinde unter ber Sand zum Biberftante aufgemuntert und insgeheim wol gar unterftütt zu haben. Darum mußte bet 1254—1355 baberische Haus sich endlich bazu bequemen, die ihm noch immer ftreitig et machte Mart seinen Gegnern burch Ueberlassung beträchtlicher Lanbesfilde 1356 und große Gelbopfer 33) förmlich abzutaufen. Der falsche Balbemar wute ober 1357 aber bis an fein Lebensenbe von feinen angeblichen Stammvettern, ben Mo haltinern, aus leicht zu errathenben Brunben, zu Deffan fürstlich gehalten und ebenso bestattet 34); an ben Nachwehen bes von ihm gespielten Betrugt hatte die Mart Brandenburg noch lange zu tragen.

Aber nicht für biese allein, für ganz Deutschland waren die ersten Ich ber Regierung Karl's IV. eine Schredenszeit voll ber schwersten Heimsuchung ber Regierung Karl's IV. eine Schredenszeit voll ber schwersten Heimsuchung 1343—1350 burch ben "schwarzen Tob" 35), jene furchtbarste aller Seuchen, die ber Wenschengeschlecht je erlebt. Daß die Berheerungen dieser, die ihren Ramen von der Farbe der Beulen und Flecken erhielt, die ihren Ausbruch anzeigen, in Germanien nicht so entsetzlich gewesen, wie in den südlichen Ländern unser Erdtheils, war vermuthlich zumeist dem Glücksfalle zu danken, daß sie im östers sprungweise austrat 36). Unter anderen Eigenthümlichkeiten hatte diese gräßliche "schwarze Tod" auch die, daß er das jüngere kräftigere Geschleck eher ergriff und schneller wegrafste, als das ältere, auch mehr Frauen all

<sup>33)</sup> Rach Rloben's IV, 246 fehr mahricheinlicher Berechnung beliefen fich bie B Gangen auf 46,000 Mart Gilbers.

<sup>34)</sup> Riebel a. a. D. 551. Ribben IV, 277.

<sup>35)</sup> Reuerlich sind über diesen noch die Aclationen zweier Angenzengen aus der Gegengesetzten Enden des heil. römischen Reiches verössentlicht worden, die Heinrich's worden der Bohann's von Parma, Kanonikus zu Trient; des Letztern lange verters pglaubte u. erst von Pezzana [Storia della Città di Parma, I, Append. 50 sq.] publices Chronis enthält namentlich über die fragliche Best sehr interessante Details; ebens kallengieitige Bericht bei Tiraboschi, Memor. storiche Modenesi V, Cod. Dipl. 127.

<sup>36)</sup> Henr. de Hervord. Chron. 280: — pestilentia, non tamen ubique contiset sed quandoque quasi in ludo scacorum, subvolando de loco uno, in quo seviera per medium sine contagio ad tertium sevitura pertransiens, et forte post ad median rediens, quasi eligendo grassaretur.

Ränner <sup>37</sup>). Die Berechnung <sup>38</sup>), baß Deutschland burch ihn 1,244,000 einer Bewohner eingebüßt, dürfte wol eher unter der Wahrheit bleiben, als hr zu nahe treten, wenn man erwägt, daß in einer ziemlichen Anzahl von Städten und Ortschaften die Bevölkerung völlig ausstarb <sup>39</sup>), daß es z. B. <sup>40</sup>) n Hamm nur zehn, in Osnabrück gar nur sieben unzerrissene Ehen gab; daß Rünster 11,000, Trier 13,000 und Bahern den achten Theil seiner Einsohner verlor; daß in Wien eine Zeit lang täglich mehrere Hundert, an inem Tage sogar 960 Menschen starben, ebenso in Passau täglich 150 bis 80, und an einem Tage einst 270 <sup>41</sup>); daß ein Augenzeuge <sup>42</sup>) versichert, hm erscheine es sast angemessener, die Uebriggebliebenen als die Gestorbenen n zählen.

Auch in einer gebildetern und aufgeklärtern Zeit, als die hier in Rete tehende gewesen, würden von Angft und Schrecken dergestalt überwältigte Demüther, daß die Furcht vor Ansteckung, die nicht Wenige schon von dem Issen Blick beforgten 43), selbst die heiligsten Bande der Natur zerriß 44), in olch erschütternden Ereignissen sicherlich nichts Anderes als Aeußerungen des Sttlichen Zornes, des Himmels Strafgericht gewahrt, und darum tief das Bedürsniß empfunden haben, diesen durch außergewöhnliche Bußübungen werföhnen und besonders die eigene Rechnung mit ihm zu ordnen. Nichts atürlicher mithin, als daß ein fast noch ganz von Mönchen erzogenes Geshlecht dazu kein wirksameres Mittel sand, als schwere corporative Kasteiungen

<sup>37) —</sup> et citius moriebantur juvenes quam senes, et magis domicellae, et manto erat pulchrior domicella, tanto citius moriebatur, et magis mulieres quam iri. Johann pon Barma bei Pezzana a. a. D. 52.

<sup>38)</sup> Beder, Der schwarze Tob 34 (Berlin 1832).

<sup>39)</sup> Chron. Elwacens. 31 1349: Pertz SS. X, 40: Etiam in multis civitatius, villis, et oppidis sic mortui sunt, quod non remansit solus homo. — lenr. de Hervord. Chron. 273. Jam etiam magne domus et parve per totas urbes mmo et urbes quamplures vivis hominibus vacue remanserunt mortuis plene. In urbibus et domibus et campis et locis aliis opes et possessioes copiosissime, sed nulli penitus possessores. — Bergí. noch Annal. Mellicens. ci Pertz SS. IX, 513.

<sup>40)</sup> Stüve, Gefc. b. Sochft. Denabrüd 212. Gesta Treviror, Ed. Wytt. et Müll. l, 263. Buchner VI, 27.

<sup>41)</sup> Annal. Matseens. 3n 1349: Pertz SS. IX, 829.

<sup>42</sup> Beinrich v. Bervord 273.

<sup>43)</sup> Rach einem gleichzeitigen Bericht bei Rubeis, Monum. Becles. Aquilejens. Apend. 43.

<sup>44)</sup> Henr. de Hervord. 274: Vir uxorem et uxor virum, mater filiam et ille satrem, pater filium et e converso, frater sororem et illa fratrem et sororem, et ostremo quilibet quemlibet amicum tabescere incipientem contagionis timore fliquit. Johann v. Parma l. c. 51 u. der erwähnte andere Zeitgenoffe bei Rudeis äußern 5 biermit gang übereinstimmend.

ihrer Leiber, ber Behäuse ber füntigen Seelen; and war bas leineswegt etwas Renes, fontern nur Rachahmung von Borgangen aus ben letten trang-1264-1261 falvollen Zeiten ber Sobenftaufen in Balfchlant und einem großen Theile 1334-1340 Germaniens, jo wie noch unlängft in Ober- und Mittel-Italien vorgeloumener 15 . Ans Defterreich, wo tiefe Beiflergefellschaften am fribe 1349 ften auftauchten 4 , fanten fie raich ten Beg nach tem übrigen Deutschlant, 344 und von hier aus fpater über's Meer auch nach Englant 17). Balb balle jeter Bintel Germaniens von ben, ju ben mertwürtigften Studen ber bameligen reutschen Bollspoefie gehörenten, Buflietern 49) und ten Geißelschlagen biefer, auch Arengbrüber unt Arengtrager genannten, Flagellanten witer. Bur Beglaubigung führten fie eine turch einen Engel auf ten Aller rer St. Beterstirche ju Jerufalem reponirte Notifikation Chrifti mit fich, is welcher tiefer aller Welt verfündete, bag er, bochlich ergurnt über bie Lasterhaf tigteit seiner Betenner, sie beswegen in ber letten Zeit schwer beimgesucht unt and schon beschloffen gehabt babe, sie mit Stumpf und Stiel anduretten, aber burch bas Fleben feiner Jungfran Mutter und ber einflugreichsten bei ligen bewogen worren sei, Gnate für Recht ergeben zu laffen, jeboch unter ter von bejagtem Engel muntlich befannt gegebenen Betingung, bag Mis niglich, jur Erinnerung an Jesu 34jährige irrische Ballfahrt, 34 Tage Sow und hof verlaffe, und burch fleißiges Beigeln auch fein Blut jum Beile te Menschbeit vergieße.

Das geschab von ben, in wohlgeordneten Processionen mit Anführen und Borsangern die Länder durchziehenden, Geißlern täglich zwei Mal öffenlich mittelst großer, dreisträngiger knotiger und mit Eisenspiten gespickter Beisschen so eifrig und lange dis, wie der Zeitgenosse Heinrich von Hervort derichtet, ihre Leiber zur Ehre Gottes grün und blau wurden, aufschwollen wedes herabströmende Blut nicht selten die Wände der Airchen bespritzte. Aufänglich sanden sich Liebhaber dieser Exercitien zwar nur in den unterstrüchichten der Bevölkerung, aber, bei der enthussaftischen Ausnahme, die kallenthalben sanden und bei ihrem rasch steigenden Aussehen, balb in allen sie

<sup>45&#</sup>x27; Annal. S. Justin. Patav. n. Forojul. bei Pertz SS. XIX, 179. 198. Fink-mann, Gelch. b. chriftl. Geißtergefellich.: Ständlin n. Tzichirner, Archiv f. edite n. u. Kirchengeich. III, 143. 402 ff. Schneegans, Die Geißter, beutsch v. Lischenberf. 11-16 (Lpz. 1940.

<sup>46.</sup> Förftemann a. a. D. 424. Soncegans 40.

<sup>47)</sup> Quo quidem anno venerunt in Angliam poenitentes, viri nobiles et aliengenae, qui sua corpora nuda usque ad effusionem sanguinis, nunc flendo, nunc conendo, acerrime flagellabant. Thom. Walsingham, Histor. Anglic. 31 1350. 1.27 (Ed. Riley. Sonbon 1963. Bestanbheit ber Sammlung: Rerum Britan. med. aevi 88.1

<sup>45)</sup> Am vollftändigsten erbalten in Closeners straffeng. n. in ber limburg. Chronil.
49: Ad istius igitur hereticam penitentiam multitude hominus

nicht bloß Männer und Weiber, selbst Kinder 50) huldigten dieser Mode des Tages. Daß in den so gemischten Gesellschaften der Geißler, troß ihrer frommen Außenseite auch viel Schmutzgeschichten 51), schließlich gar Diebstähle, Words und Todschläge und andere grobe Verbrechen vorsielen 52), war nur zu natürlich. Doch ist es nicht diese, sondern eine andere Wahrnehmung gewesen, welche die höchsten geistlichen und weltlichen Behörden zu baldigem Einschreisten gegen die Flagellanten bestimmte.

Ks ift eine überaus merkwürdige, weil für Geift und Sesinnung der Nation ungemein charakeristische Eigenthümlichkeit, daß sast jede damals auftretende neue Erscheinung, wenn sie ursprünglich auch noch so tirchengläubig sich gab, doch sehr bald eine gegen die Kirche gerichtete Spike enthüllte, offenbar um schnell populär zu werden. Das war nun auch bei den Geißlern der Fall. Schon die erwähnte, von ihnen aller Orten verlesene himmlische Notistation enthielt einige für die Geistlichkeit nicht eben schmeichelhafte Andeutungen, und je höher ihr Ansehen bei dem Bolke stieg, je unverhohner offenbarten die Flagellanten die seinbseligsten Gesinnungen und Tendenzen gegen die Kirche und deren Lehren 3). Nicht nur warsen sie den Priestern Hoffart und Heuchelei, ihren anstößigen Lebenswandel mit der rücksichts-losesten aufreizenbsten Bitterkeit vor, sie behaupteten auch, ihre Peitschereien seien mindestens eben so viel, wenn nicht noch mehr werth, als die Sacra-

nobilium, militarium et plebejorum, primo ex devotione in tantum confluxit. Gesta Abbat. Trudon. 3u 1349: Pertz SS. X, 432.

<sup>50)</sup> Bie z. B. in Speier, wo 200 zwölfjährige und noch jungere Knaben zu einer Flagellanten-Compagnie zusammentraten und sichzeiselnd die Stadt burchzogen. Remling, Gesch. b. Bischofe v. Speier 1, 609.

<sup>51)</sup> So berichtet 3. B. eine handschrifts. gleichzeitige Chronis bei Menzel, Gesch. Schleftens 1, 104: Transiverunt etiam in similibus turmis mulieres et virgines, quae sicut audivi, nonnunquam plenis, salva reverentia gremiis redierunt, lucrum seminis reportantes.

<sup>52)</sup> Eriaß Babit Riemens VI. v. 20. Oft. 1349: Theiner, Vetera Monument. Polon. et Lithuan. I, 528: — considerantes, quod cum plerique ex ipsis seu adherentes eisdem sub pietatis colore — frequenter christianorum sanguinem effundere, et opportunitate captata bona clericorum et laicorum diripere et suis usibus applicare et ad multa alia illicita prorumpere minime vereantur.

<sup>53)</sup> Processu vero temporis cum ipsorum presumpta religio, quam excogitabant quidam apostate religionis hospitati occulte in domo unius mulioris trans Renum, a litteratis viris plena superstitionibus et heresibus diligenter considerata esset inventa, et in destructionem sancte ecclesie et tocius cleri progressiva, prout postea conparuit, iper Censuram ecclesiasticam hec superstitio cessavit. Gesta Abbat. Trud.: Pertz X, 432. Hi Flagellatores multa mala injecerunt Clero per eorum praedicationem et inohedientism. Et nisi divina misericordia Clerum protexisset, per eorum consilium lapidatus vel male tractatus fuisset. Chron. S. Petri Erfurt.: Mencken SS. III, 341.

mente, und griffen überbaupt bie Lehrfate wie bie Rultusformen ber Rirde mit ber größten Ruhnheit an. Den Klerus aber besonders baburch an feiner empfindlichften Seite, bag fie Jebem bie Fabigfeit und bie Berechtigung vinbicirten, mittelft einer selbstgemählten, nicht von ben Beiftlichen biftirten, Bufe Sunbenvergebung zu erlangen; bamit wurden bie Beichtvater überfinf. fig und bie Ablaffe, biefe fo beteutente Quelle ber geiftlichen Gintaufte, entbehrlich gemacht, verstopft. Darum fäumte die Kirche nicht, sobald die ungebeuere Begeisterung, mit welcher bie Flagellanten anfänglich überall aufgenommen worben, burch bie nabere Befanntichaft mit ben vielen unfanbern Elementen, tie fie in ihrem Schoofe bargen, zu verrauchen begann, mit grif ter Energie gegen fie einzuschreiten. Rach bem Borgange einzelner icharfich tiger Pralaten, wie z. B. ber Erzbischöfe von Prag und Magbeburg, erfich Babft Rlemens VI. ein allgemeines ftrenges Berbot ber Beißlergefellichaften; aus seiner betreffenden Bulle erhellt am sprechendsten, wie gefährlich biefe ber Kirche schon geworben. Aber auch tie weltlichen Machthaber besagen nicht viel geringere Aufforderung, bem Unfuge ju steuern, als bie geiftlichen. Dem nicht gegen die Priefter allein, auch gegen die Fürften und fonftigen Obrip feiten suchten jene Flagellanten nicht felten bie Massen aufzuwiegeln; barun war auch Rarl IV. ihnen entschieben entgegengetreten und eifrigster Mitter anlaffer bes ermähnten pabftlichen Erlaffes 54). Die vereinten Bemühungen ber geiftlichen und weltlichen Bewalthaber, machten jener Raferei balt ein Ente, die trot ihrer beziehungsweise turzen Dauer boch viel Unbeil angerickt. und zumal ben armen Juben äußerst verberblich geworten ift.

Der alte Haß gegen biese Unglücklichen war in Deutschland im Laufe tet vierzehnten Jahrhunderts noch allgemeiner und grimmiger geworden, wie reddem, und man muß anerkennen, zum Theil nicht ohne ihre Schuld, da sie der Bersuchung nicht immer widerstanden, die einslußreichen Stellen 35), welche se an fürstlichen Höfen öfters bekleideten, so wie die noch häusigeren sinanziellen Bedrängnisse der Machthaber zur Erwerbung von Privilegien zu benüten, welche die Christen höchlich erbittern mußten. So hatten z. B. die Juden pa Köln dem dortigen Erzbischofe Heinrich II. die 8,000 Mark Silbers, deren ne dringend bedurfte, nur gegen Berleihung ganz außerordentlicher Borrechte zeiten

54) Körftemann 445 f. Schneegans 45 f.

1349 20. Dft.

<sup>55)</sup> Daß sie zumal Finanzämter östere bekleibeten, ist bekannt genng, baß aber eink. im ersten Biertel bes vierzehnten Jahrbunderts, Salmon Judeus magistorio et regimini curie et coquine illustris principis D. Heynrici ducis Slezie et domin. Wrat. (Bressan) sit profectus, ubi' in Cristianos multipliciter habere nosciur potestatem, blirste dech einigermaßens überraschen. Alle Bemilhungen des Bisches wereslau, sihn aus der einstußereichen Stellung zu verdrängen, scheinen ersolgles geblicker zu sein. Wattenbach, Cod. Diplom. Silesiae V, 57 f. ...

, von welchen das exorbitanteste die Einräumung war, daß Jeber, ber en Juten eine Forberung batte, fich mit bem Urtheile ihres Spnagogenbegnügen mußte, ohne Recurs und Appellation. Dies Zugeif, an fich schon verletend genug, wegen bes lettern Momentes und briften nach bem ihnen gang unbefannten jubischen Rechte fich mußten en lassen, wirkte baburch noch erbitternber, bag bie Ifraeliten es in ber burchseten, bag nicht nur bie driftlichen Barteien, sonbern selbft geiftint weltliche Richter in Judenprocessen vor bem Rabbiner und ber Sb-: Recht nehmen mußten. Auf bes Metropolitankapitels Beschwerbe batte d's II. Rachfolger, Erzbischof Walram zwar versprochen, bas fragliche egium ohne beffen Zustimmung nach Ablauf bes Decenniums, für 8 es galt, nicht zu verlängern; aber bemungeachtet faben, als bie Zeit nen war, ber genannte Aurfürst und bas Rapitel sich genöthigt, besagtes bt, obgleich sie solches selbst für eine exorbitatio a jure et ratione m, ben tolnischen Juben zu erneuern, welche für die Zufunft nur bie bme ber Beiftlichen fich gefallen ließen 56). Daß folch' unkluge, wenn in tiefer Ausbehnung wol vereinzelt baftebente, Ausbeutung ber Gelbber Gewalthaber, in ben weitesten Rreisen ungemein aufreizend wirken ist eben so selbstverständlich, als daß sie wesentlichen Antheil hatte an arbarischen Schuldentilgungsmittel, beffen Erzbischof Balram gegen e feiner jubischen Glaubiger fich zu bebienen tein Bebenten trug 57) wenn dlicher Borwand sich bazu fand, wie auch an ben gräuelvollen Scenen. Schauplat Röln acht Jahre fpater wurde.

e ungebildeter und roher die Menschen sind, ein um so stärkeres Be1,55) empfinden sie, ihren Leiden sicht- und greisdare Urheber zu unterum sich für jene rächen zu können, weil das am Himmel nun einmal
röglich ist und der Rachsucht düstere Gluth iu der Brust der Rohesten
elich auch am mächtigsten lodert. In jenem, im Ganzen noch so rohen
er war man nur zu geneigt, jedes öffentliche Unglück den Juden in die
e zu schieden, weil an ihnen die Rache am leichtesten und auch am ein-

1335

1341

Mone, Zeitschrift f. b. Gefc. bes Oberrheins IX, 263.

Henr. de Hervord Chron. ad a.1338, 260: Item hoc anno Judeus quidam, Meyer, id est villicus, in Bunna per officiatos archiepiscopi Coloniensis ner comburitur et occiditur. Cum enim in pecuniis maximis Walrammus iscopus sibi obligaretur, fingunt eu m falsarium et comburunt.

Diesem war benn auch bamals die merkwürdige Erscheinung beizumessen, bast verschiedenen Städten Sachsens und Schlestens, wo es keine Inden gab, wie z. B. ig, Planen, Brieg, Reichenstein u. a., die Lobten graber der Brunnenvergistung ite, ebenfalls burch die Folter zum Gefändnisse zwang und bann verbrannte. , Gesch. b. Wissenschaften in der Mart Brandenburg 265.

träglichsten war, mochte die Anschuldigung auch noch so unfinnnig sein fie boch einmal aus Aragonien vertrieben worben, weil man bas Au tes Regens ihnen Schuld gab 50)! Was Wunter baber, bag bie Beiflerrotten überaus eifrig verbreitete Beschuldigung: Die Jude burch Bergiftung ber Brunnen ober ber Luft (mittelft eines feinen aus erhaltenen Giftes) bie fo furchtbar wüthende Beft veranlaßt, um fo all Glauben fand, ba fie jenem Rachebedürfniß, bem schmutigften Eigen ber schnöbesten Ranbsucht die ausgiebigste Befriedigung verhieß. I Groß und Rlein, Fürst wie Sbelmann, Bürger wie Bauer ten 3 schwer verschuldet waren 60), gab es für Alle kein wohlfeileres und wir Tilgungsmittel, als bie Gläubiger zu vertilgen; bie glaubwürdigfte nöffischen Berichterftatter 61) machen tein Dehl baraus, bag biefen bie gräuelvollen Inben - Depeleien zumeift entfloffen, beren S Deutschland bamals wurde, und selbst bochftgeftellte Rirchenmanner, u Erzbischof Gerlach von Maing 62) sprachen sich in gleichem Sinne au tamals erft fünfzehnjährige Graf Amabens VI. von Savoben 637 erw bas traurige Berbienst, ben Judenschlächtern bie scheinbare rechtliche !

<sup>59)</sup> Ameiger f. Runbe b. beutschen Borgeit, 1866, 88.

<sup>60)</sup> So hatte 3. B. ein einziger, ber in Köln wohnenbe siegburger Jude Smehr als hundert Schuldnern die für jene Tage ungeheuere Summe von 42,1 ansstehen; ber Graf von Berg allein schuldete ihm damals beren 20,000. Ennen, Stadt Röin II, 329.

<sup>61)</sup> Henr. de Hervord. Chron. 280: — Judei — ferro vel igne crudeäte muntur, aut propter divitias eorum copiosissimas, quas plem nobiles et alii pauperes et indigentes vel etiam eorum debitores usu querebant; quod verum esse credo, sicut de templariis dictum es propter aquarum invenenationes per eos, ut asserunt quamplurimi et am munis est, nequiter factas; quod verum esse non credo, quamvis fidem preberet pestilentia, que tunc in mundo — grassaretur. — Chron. 5. Erfurt: Mencken SS. III, 341: — credo fuisse exordium Judaeorum magas infinitam pecuniam, quam barones cum militibus, cives rusticis ipsis solvere tenebantur.

<sup>62)</sup> Fallenftein, Diftorie von Erfurt 229.

<sup>63)</sup> Wie Gräy, Seich. d. Juden VII, 385 neutich (1863 dargethan hat; des er Amadeus VI. irrthümlich Herzog. Also nicht die Schweizer, wie man gemeinkt nehmen pflegt. Gräh 384 weist aus einer bebr. Handschr. auch nach, daß des Boon der Brunnenvergiftung durch die Juden zuerst in einer sühranzösischen Sum Rame noch nicht enträthselt ist, geglaubt wurde, daß hier zuerst (Mai 1349) alle Affenertod erlitten. Erwähnenswerth ist, daß Amadeus VI. die That dalb nachber dazu haben scheint, wie wol undebentlich daraus gefolgert werden dazs, daß eingezogene jüdische die zurückgab und den Israeliten manch werthoolke Privilegien verlieh, so z. B. (1356-rità di deputar tre della medesima setta che ziudicassero secondo le loro w giudei di mala same e di vita disonesta d'ambedue i sessi. Cibrario, Opuse (Torino 1841).

wandes <sup>64</sup>) der Lust- oder Brunnenvergistung, deren sie bedurfzu haben. Auf Besehl des gedachten, nachmals sogenannten n" wurden zu Chillon und Chatel, zwei Städtchen am Genser-Gerichtstommission den eingezogenen Israeliten mittelst der tändniß abgepreßt, daß sie das Berbrechen wirklich begangen, bezüchtigte. Die ganz abenteuerlichen Betenntnisse<sup>65</sup>) ber daroben verbrannten Iuden wurden sogleich nach Bern, Freiburg rten der Schweiz gesandt, die sie ihrerseits wieder den benachdaren Basel, Straßburg u. a. mit der Aussorderung übermittelten, tgange die Juden als Gistmischer mit Fener und Schwert ans-

1348 Sat.

ten Unglude biefer waren in ben genannten Stabten bie Bunfte t zur Theilnahme an ber Berrschaft gelangt; fie entbehrten baing, welche erft eine Folge langern Benuffes langft erftrebter Denn vornehmlich an ber Unterftützung, bie ber Bobel bei ihnen bie rubmreichen Bemühungen ber patricischen Rathsmitglieber. n Schlachtopfer zu retten; in Strafburg, wo bie Spiten bes tückaltlos aussprachen : die Reichthumer ber Juben, die großen de bie Chriften ihnen schulbeten, maren ihr Sauptverbrechen, ju einem Boltsaufruhr. Bene muthigen Rathsbäupter: Beter offe, Sturm unt Runge von Bintertbur murben, gleich allen tratsgliebern, zum Nieberlegen ihrer Burbe gezwungen, und te, ber wärmste Bertheibiger ber Juben, angeklagt, er habe sich chen laffen, bafür mit Berbannung aus ber Stadt und Confisfte feines Bermögens beftraft. Die neuerwählten Regenten 1 ibrer Spite ber Metger Johann Beticolt, beeilten fich, zur g ber Massen, an 2,000 Juden ohne Urtheil und Recht veren, und unmittelbar barauf auch alle bei ibnen vorgefundenen bungen 65). Gleiches war turz vorher in Basel von den Zünfworren, und geschah bamals in allen Theilen, in jedem Wintel mancher Orten, wie z. B. in Burgburg, Worms, Speier und

1349 9. Febr.

14 Sehr.

Zan.

illustr. II, 343. Strobel, Gefc. b. Elfaffes II, 268 f.

nan sich indessen boch bie und da geschämt zu haben scheint, wie z. B. in Saale, wo man die Juden nicht der Brunnen- oder Austragistung, sonsie hätten die Stadt anzünden wollen. Anges. Anzeiger, 1866, 89. zuge dei heder, Der schwarze Tod 96 f. Jammsung südischer Geschichten in der Schweiz 189 f. (Basel 1768). : tressenden Bemertung heusters, Bersssungsgesch. d. Stadt Basel 197. -Königshoven, Chronit: Cod. diet. et Dipl. de Strasbourg 1, 131 sq.

×

Eklingen 69), verbrannten sich die Juden "aus Furcht noch größerer Maren in und mit ihren Spnagogen und Säufern felbft. 3m Bangen mogen ihre vo Deutschland bamals, nach einer sehr mahrscheinlichen Berechnung, 100,000 ermorbet worben sein, ba bas Berbrennen ober Abschlachten ber Iracliki gleich ben Geiflerfahrten, zumal bei bem Proletariat zum Theil anch tethat allgemeine Mobe war, weil sich bei ber Gelegenheit auch gegen wohlhaben Christen Ercesse viel leichter als soust verüben ließen 70). In ben febr jetters Källen, wo ein Fürft ober Stadtmagistrat menschlich genug bachte, bie DI nicht mitzumachen, war flugs ein Nachbar mit ber Mahnung bei ber ben um Chrifti willen fich nicht auszuschließen 71). Die wenigen bentschen Boo taten, bie bemungeachtet ben Duth besaffen, sich beffen zu weigern und fest bie ausersehenen Schlachtopfer zu schützen, wie 3. B. Herzog Albrecht II. Desterreich, ber Rheinpfalzgraf Ruprecht I. und Erzbischof Otto von Mos burg, wurden als schlechte Christen verschrieen und vermochten nicht in immer burchzubringen. So fab 3. B. ber genannte treffliche Habsburger bie Jubenschlächter in Defterreich schwer bufte und felbft einige ber Ripe führer hängen ließ 72), sich genöthigt, 330 Juden, welchen er in seinem & Anburg Schutz gegen bie fie verfolgenben belvetischen Reichsftabte ge später selbst verbrennen zu lassen 73), um die darob böcklich erbitterten 🗢 likaner von der Erstürmung der genannten Burg abzuhalten. Entgi selbst Babst Rlemens VI., welcher ber Unglücklichen mit vielem Gifer nahm, sie nicht allein in seiner Residenz Avignon fraftig schirmte, auch ber ihnen angebichteten Brunnenvergiftung überhaupt für nichtigen

69) Böhmer, Fontes I, 476. Zorn, Wormfer Chronit, herausgegeb. v. Amblu. Pfaff, Gesch. v. Eftlingen 228.

· 1349 Sept.

<sup>70)</sup> Wie 3. B. in Breslau, wo bei ber Gelegenheit burch fremtes Gefind in Fenersbrunft angelegt wurde, beren rasches Umsichgreifen Excesse auch gegen reicht wenig begünstigte. Grunhagen im Archiv öfterreich. Geschichtsquellen XIII (1865), 361.

<sup>71)</sup> So notificirte 3. B. Martgraf Friedrich II. v. Meißen (Mai 1349) ten ber Stadt Rordhausen, er habe seine Juden sammt und sonders verdrennen laffen, with bringenden Mahnung, es mit den bortigen Inden ebenfalls so zu machen "Gote zu inted zeu ern unde der troftenheit zeu seilseht" (Lesser, Difter. Rachrichten v. Rorthausen unen Ausgade v. Förstemann), was denn auch, jedoch nur zum Theil, geschah.

<sup>72)</sup> Grat, Gefch. ber Juben VII, 397.

<sup>73)</sup> Cremati sunt judaei, qui in castro Kyburg reservati fuerunt, numero tollecti de Wintertur et Diessenhoven ac allis oppidis ducis Austriae, qui defendebat, sed civitates imperii ipsos nequaquam ulterius sustenere volebant, unde et duci Austriae Alberto, qui suos judaeos in munitatibus phirretarum et Alsatiae et Kyburgensi defendebat, scripserust, si autipse eos per suos judices cremari faceret, aut velipsi eos pri justitiam cremarent. Sed dux per suos judices mandavit eos cremari. Seint. v. Dieffenhoven, Chronit 13.

Rap. Bağlich. Gegenfat R. Rarl's IV., finanzielle Folgen bief. Frebelthaten. 285

und burch Bebrobung mit bem Banne ber Morbgie Schranten gu Juchte 74), ber Berbächtigung nicht, er sei von den Juden bestochen 75).

winen baglichen Gegensat zu biesem Benehmen seines Lehrers bilbete Ti's IV., ber nicht bas Minbefte that, um jenen Gräuelthaten zu ftenern, mehr nur bagu benütte, unter ben Fürsten und Städten bes Reiches in - Elfeilsten Beise von ber Belt Freunde und Anhänger, zumal während Zen Gegenkönigthums Gunther's von Schwarzburg, zu erwerben. Den seine Kammerknechte, mit Haut und Haar, mit But und Blut sein wum waren, fo batte ber Luxemburger wie bie Bflicht, so auch bas un-Bare Recht, ihre Morber jur Berantwortung ju ziehen, fie jur Berausgeraubten Bermögens jener ju nöthigen. Da beren aber fogar viele at bochstebende waren, fand Rarl IV. nicht gerathen, ben ftrengen Tau fpielen, fich vielmehr bemüßigt, allen, großen wie tleinen, Gunbern Beben, fie jeber tiesfälligen Rechenschaft zu entheben, und ihnen zu ber Denen fahrenden Dabe and noch beren Liegenschaften sowie bie Brand. ihrer Baufer und Spnagogen ju ichenten, welches allerbings febr poli-Berfahren nicht wenig bazu beigetragen haben mag, frühere Gegner mit versöhnen, und namentlich bei ben Reichsbürgerschaften ihn beliebt zu Lebrigens hatten für biese wie noch für manch' andere Judenschlächter Erübten Frevel öfters boch auch fehr unangenehme Nachweben. Liten nämlich, wie berührt, ber beutschen Raiser und Rönige Eigenthum n, so hatten biefe in ihren baufigen Gelbnothen burch Berpfanbung berund ber bebeutenben Einkunfte von ihnen sich oft genug zu belfen gesucht. ich bie fragliche Judenvertilgung war nun den betreffenden Pfandinhabern Pfandobiekt abhanden gekommen, und da die Häuser und sonstigen Liegenten ber Ermorbeten nicht überall zu ihrer Befriedigung ausreichten, ent-Den baraus viele Bandel mit jenen; wollte man die betreffenden Summen aus städtischen Mitteln erlegen, mußte man sich schließlich, wie z. B. in me, schon nach einigen Jahren zur Wieberanschaffung eines neuen Pfand-36, b. h. jur Wieberaufnahme von Juben bequemen 76). In Babern hte fich nach ber Ermordung und beziehungsweise Bertreibung biefer ein so Bender Geldmangel in allen Schichten ber Gesellschaft, bei Groß und Rlein bar, tag Ludwig der Brandenburger 77) die verjagten oder entflohenen

<sup>74)</sup> Raynald, Annal. Eccl. a. 1348, n. 33. VI, 477. Beint. v. Dieffenhoven a. a. D.

<sup>75)</sup> Beluze, Vitae Paper. Avenion. I, 883.

<sup>76)</sup> Born, Bormfer Chronit 139. 77) Die betreffenben noch ungebrudten Urtunben beffelben finden fich in einer bichrift bes Reichsarchivs in Minchen (Tom. XXV. Privilegiorum Fol. 22, 195; eine

1352 Sani

Birgeliten burch Auficberung meijabriger volliger Stemerfreiheit wierer i Bant ju gieben und neue jubifche Anfietler burch bie Buficherung ju gewin indie, tak alle baveriiden Schultner ten Juten tie betreffenten erweitli Rapitalbetrage binnen acht Wochen, unt riejenigen, tie es innerhalb bi frift verjäumen würden, auch noch nebst ben rückftantigen Zinfen zu ent ten genothigt werten fellten. And in ten ganten ber malgifchen ginie ! telsbache, we nur wenige Fraeliten ber Wuth bes Bobels zum Opfer gefal ta Pialarai Ruprecht I., wie erwähnt, fie fraftig ichutte. aber bennoch ! entfloben waren, scheint fur, nachber ein abulicher Uebelftame eingetrete fein, ba ber genannte Aurfürft burch bas Berfprechen, allen Juben, bie fil feinem Gebiete niederlaffen wurden, um Gintreibung ibrer Forternnen bulftich ju fein, febr maßiger Bestenerung, beliebiger Babl ihres Bobu 1355-1357 unt rest nachtrudlichnen Schutes gegen Minnigtich neue "Intenbinger" gewinnen juchte?. Auch tie febr freisinnige Intenertunng, tie Lutwie Remer, ber gur Zeit jener allgemeinen Ermortung ber Inben einer # würbenrften Berfolger geweien, tamale für tie Mart Brantenburg etfich mag von einem abnlichen Berütfniffe erzenzt werten fein.

> frast noch makrent eines Menschenatters nach ten erzählten gransend Bergangen bat Rari IV. tie tentiche Krone getragen; feine lange Regien bilter einen eben is berentiamen, als eigentbuntichen Bentepunt in Gam niens frautlicher Entwickung. Die Berentung wie bas Gigenthumliche ielben besteben vernehmlich barin, bag biefer Lupemburger, trop bem 144 wie wir initer erfahren werten, in feiner hant eine Mache, einen Terisch befit vereinte, wie vor ibm tein anderes Reichseberhaupt feit ben Hobertall

Agpirant Luturg's bet Leundenburgers und Art berjenigen feines fallerlichen find Berthold von Entitingen bei Defele. Bu ber einen al. d. Mossei ferin vondiff Vitj 17. Juni, beife es mortind: bei wer met vollet Name Ant burch France will enfer ent enferer gent in unt merben fen ben ben bee gebreden megen bal tittl in puferm tant gemefen it. anter Reiden ant Armen amb gelt feite Beir ale bie Buben verberbt fint, bee mir minen bab auch wellen, ## 3# thebet ju rest frament, bie in ruferm Bent bei rust menen wellent, wome an fe bill wie die der und in weiere Stellen Mindelen wit Schlegen, wie in das figt, feine idenmen rellen gen mennischt. Sie und Inden ver in verleim deut annen 🔼 idaten bei une genemmen babent, ben tun mir bie beimnber gentl. ice wan nu fent Martinetag gmat Baritemeriren en muferm fentmi van ingen magen - Die greite Urf. d. d. Mouner in die Petri et Pouli A. 1352, emblit bie angefifteten Befinnungen bezäglich ber Befriedigung ber jülifde beier : wer berien bes ihnelbege Albeitel. bebegen mitte, werichen von ben Berteleit de identificante and con inni ent enterebre des inni con dans dentificatific. There was done disting united in the terminal and and are senting Street .

<sup>75</sup> Minu Berichteit i. 2. Geich. 2. Deutstens IX. 276 i.

<sup>14</sup> Middle Beldemer IV. 184 f. Podin. Der ichnerge Ent. 59.

mehr als alle feine Borganger aufammengenommen bagut tigetragen bat. tich land & Zeriplitterung, und baburch seine Ohnmacht bem Ausgegenüber, bie Auflösung bes beutschen Baterlandes in eine Menge von :landern, von thatsächlich selbstständigen, nur lose verbundenen Fürstenern und Berrichaften, ben vollständigften Sieg bes Fürstenthumes in feilangen Rampfe mit bem König- und Raiserthume auf Jahrhunderte binu entscheiben und zu befiegeln. Diesen schlimmen Dienst, ber mit ungleich rem Rechte die Todeswunde ber beutschen Nation genannt werben e, als die Kirchenspaltung, weil fie erft jest, nach einem balben Jahr-1b, zu beilen beginnt, bat Rarl IV. bem beutschen Bolte besonders burch goldene Bulle erwiesen.

So beift bekanntlich, nach bem baran bangenben Majeftatefiegel, jenes r Auflösung bes beiligen römischen Reiches, also burch 450 Jahre, in ng gebliebene Staatsgrundgeset, mit welchem Rarl auf ben Reichstagen Ernberg und Des, nach langen Berathungen und Berhandlungen mit 25, Deche. urfürsten und übrigen Ständen, Deutschland beschenkte. Das Bedürf. nes folden machte fich allerbings fühlbar genug. Denn fast alle öffent-Berhältniffe beruheten bier theils auf bem Rechte bes Stärkern , theils ltem, im Laufe ber Jahrhunderte entstandenen, behnbaren Bertommen; llen fehlte die fichere Grundlage universell anerkannter Rechtsprincipien. t es boch 3. B. in ben faltisch entstanbenen weltlichen Aurhäusern unauf. h Streit barüber, ob bas Wahlrecht allen mundigen Brimen ber Familie, nur bem ältesten, und welcher ber vorhandenen verschiedenen Linien es me? Nicht minder fehlte es an jeber bestimmten gesetlichen Abgränzung lefugnisse ber Aurfürsten, ber Rechte berselben so wie ber übrigen Fürsten Stante in ihren Bebieten und ihrer gegenseitigen Stellung, und berfelbe gel herrichte wie in ben bochften so in allen ftaatsrechtlichen Beziehungen; reinzelten Bersuche König Rubolph's I. und Ludwig's bes Babern hatten 168 tauernbe Abhülfe erzielt.

Es ift nicht zu läugnen, daß Karl's IV. goldene Bulle diese in vielen und reichen Beziehungen gewährte, und fie in noch größerem Umfange gewährt würde, wenn alle ihre Bestimmungen bereits bamals vollftanbig zur ihrung gekommen waren, was bezüglich einiger ber wichtigsten und wohlften, wie 3. B. berjenigen über ben Lanbfrieben, über bie einstweilige mbigung bes Lehns, um ben Lehnsherrn ftraflos betriegen zu tonnen, ben Migbrauch bes Müngrechtes und bie eigenmächtige Errichtung neuer ätten, erst Jahrhunderte später burch ben Fortschritt ber Zeit geschab. eine Beborbe existirte, bie start genug gewesen ware, jest ichon beren ebung im gangen Reiche zu erwirten. Eben fo wenig laft fich vertennen.

10. 3an.

baf bas in Rebe ftebente Staatsgruntgefet biefem, felbft bei feiner mangelbaften Bollftredung, bie febr wichtigen Dienfte erwies, burch bie gleich u ermähnenben Feststellungen über bie Bahl seines Oberhauptes verhütet p haben, daß bie beutschen Wahlversammlungen in polnische Babltage auser teten, bas binberliche, langen Aufschub ermöglichente, feitberige faltische Bivilegium ber mainzer Erzbischöfe bezüglich ber Convocation ber Aursussus abgeschafft, bem Wiebereintritt eines Interregnums vorgebeugt und namentich bie bisberige migbräuchliche Einmischung ber Babfte abgeschnitten zu baben ... Aber biefe Lichtfeiten ber golrenen Bulle murben bei weitem aufgewogen tud bie arge Schattenseite berfelben, bag es nach ihrem Erlaffe, wie Rarl IV. p felbst erfuhr, teinem, auch nicht bem mächtigften Oberhandte bes Reicht mehr möglich mar, biefes zu einer Einheit zu erheben, weil bie ben Lurfuffen verliebenen großen Brivilegien bem eben fo unüberwindliche Sinterniffe w gegenwälzten wie ber festen Begrundung bes innern Friebens, ber imme Ordnung und Rraft. Denn bie einseitige Begunftigung ber fraglichen Giels entzündete zwischen ihnen und ben übrigen Fürften jene Gifersucht, jenen Rit tie allem Dichten und Trachten ber Letteren fortan und Jahrhunderte fom it vorberrichende Richtung gaben, jene Begierbe, zur Theilnahme an ten So rechten berfelben zu gelangen und bamit jene Uneinigkeit, jene Gleichauftigt binsichtlich ber bobern und allgemeinen Interessen Deutschlands, bie ibm ! verhängnifvoll geworben, die es dem Auslande gegenüber fo fcmach, ties biefem fo leicht machten, in bes Reiches Angelegenheiten fich einanmide, Deutsche mit Deutschen zu befämpfen. Und nicht viel weniger nachtbeilig # Germaniens innere Entwidelung und Kräftigung brobete ber Erfat an meda. burch welchen bie goldene Bulle feine Fürften für bie berührte ftiefvatelit Bebandlung zu entschädigen, die nicht wenig erbitterten zu beschwichte fuchte. Das geschah nämlich durch die Aufnahme von Berboten, welche michtigften Intereffen bes beutiden Burgerthums fower verletten, i lich burch bie gegen bie Bfahlburger, bas Bereinsrecht um 31 nung & mefen, eigentliche Lebensfragen für Deutschlands Statte, erlaffen

Den Hauptinhalt ber goldenen Bulle bildete bie Feststellung ber State art des Reichsoberhauptes und ber Gerechtsame der Aurfürsten. Jene was ganz auf Grundlage des renser Aurvereins und ber ihm gefolgten Reichsschlifte bestimmt und bamit ben Pähsten jede Handhabe zur fernern sich schung stillschweigend entzogen. Den sieben Aurfürsten von Mainz, Tie Köln, Böhmen, Pfalz, Sachsen-Wittenberg und Brandenburg wart nicht

<sup>80!</sup> Jacoby, Die golbene Bulle in ber tubing. Beitidrift f. Staatswiffenfick 11 (1857), 163.

für immer bie ansichließliche Befugniß beigelegt, burch Stimmen mehrbeit ben erledigten Thron wieder zu beseiten; unterließ es der Erzbischof von Mainz, feine Rollegen innerhalb Monatsfrift nach bem Ableben eines Reichsoberhamptes aufammenguberufen, follten biefe bennoch jur Babl eines neuen in ber Babistadt Frankfurt sofort sich versammeln. Dem Wiebereintritte eines Interregnums wurde burch die Bestimmung vorgebeugt, daß während ber Erlebigung tes Thrones ber Pfalgaraf bei Rhein<sup>81</sup>) in ben Rheingegenden, in Schwaben und allen Provinzen frantischen Rechtes, ber Bergog von Sachsen aber in ben Ranbern, wo bas fachfische galt, bas Reichsvicariat, bie anterimiftische Reicheregierung ju führen babe, womit auch ferneren biesfälligen Ansprüchen ber Statthalter Chrifti grundlich vergebengt marb. Die Aurwürte follte fortan nur an bem Aurlande baften, biefes untheilbar und unveräußerlich, wie auch immer nur auf ben Erstgebornen vererblich sein. Daneben wurden bie fieben Rurfürftentbumer au gefchloffenen Bebieten exhaben, b. h. alle, abelige wie burgerliche, Unterthanen ber Aurfürsten murden, burch das diesen verliebene Privilegium de non evocando, fortan lediglich ihren Gerichten unterworfen, und burften nur im Falle verweigerter Buftig an bie taiferlichen ober toniglichen fich wenden. Ferner wurden bie Rurfürsten, welche bie golbene Bulle auch in perfonlicher Hinficht bem Reichsaberhaupte fo nabe stellte, bag wer fich an ihnen vergreifen murbe, ebenfalls Majestätsverbrecher nach ben Borschriften ber römischen Imperatoren Sonorius und Artabius bestraft werben follte, mit ben wesentlichsten ber ursprünglich nur beutschen Kaisern und Königen austebenden Borrechte, mit ben Regalien ber Bergwerte (binfichtlich aller Metalle und bes Steinfalzes), ber Minne, ber herkömmlichen Zölle und auch bes Jubenschutzes 62) ausgestattet.

Damit geschaben bodwichtige, bie entscheibenbsten Schritte gur rechtlich en Bollenbung ber Lanbeshoheit, wenn auch vorläufig nur ber Rurfürften. Denn bislang ftellten bie Territorien biefer fo wenig eine Einheit, ein abgerundetes Gange bar, wie die beutschen Fürftenthumer überhaupt. Wie in letteren waren bislang auch in ten Anrlanden die Begiehungen ber Beherricher

<sup>81)</sup> Es mag nicht unerwähnt bleiben, bag Bfalggraf Anbolph II. schon einige Jahre vor ber golbenen Bulle von Karl IV., in einer Urt. v. 9. Rov. 1352 bei Trouillat, Monuments de l'Eveche de Bale IV, 42, "uberfter vicar in allen bentiden lanben" naunt wirb. Das feeint auf feine bamalige, fpater aufgegebene, Abficht bingnbeuten, ben Sachfen bem Bfälger im Bicariat unterzuorbnen.

<sup>52)</sup> Daß fie auch biefes feitherige taiferliche Refervatrecht erlangten, follen fie bem Erzbifchofe Gerlach von Daing verbanten, ber bas febr einträgliche febnlichft gn ertverben wünschte und in Rarnberg wie in Det nicht eber von Karl's IV. Seite wich, bis er es erbalten. Dag einmal ibm jugeftanbene mußte, um nicht bie Giferfucht ber anberen Rurfürften zu weden, bann auch allen fibrigen in ber golbenen Bulle eingeräumt werben. Bobmann, Rheinganifde Alterth. II, 712. Chaab, Gefc. b. 3pden gu Maing 96.

berfelben zu ihren Unterthanen gar verschiebener, und zum Theil zwar ber An, daß die Gebieterschaft jener über biese eine sehr beschräntte geblieben. Rur ber tleinste Theil ihrer ganter war ber Aurfürsten Gigenthum, Privatbefit. Gim weit größere Anzahl ihrer Unterthanen stand zu ihnen in einem bloken Lebnsverhältniß; über einen andern Theil berselben besagen fie bie zwar meift etbe liche, öfters jeboch auch nur burch Babl übertragene und ftets zu ernenernte Bogtei, b. h. bie Gerichtsbarkeit; wieber über einen andern blog bie alt Bergogs- ober Brafengewalt, b. h. fie waren beren Anführer im Rriege unt mit ber Beforgung und Ueberwachung aller einschläglichen Ginrichtungen is Namen bes Reiches betraut; enblich stand wieder ein anderer Theil jener ihnen in einem blogen Schutverhältniß. Anch konnten biefe verschiebenen Be giehungen ber Aur- und Reichsfürsten zu ihren Unterthauen wechseln. b. b. te konnten bas eine ober bas andere Recht über biefelben verlieren. So konnte ihnen 2. B. die Bogtei entzogen werben, wenn sie diese nicht erblich ober sellt nur lebnsweise befagen; eben fo tonnte bas Schutverbaltnif fich auffbier Wenn aber auch weber bas Eine noch bas Andere erfolgte, fo resultirte as ber ermähnten Ratur ber fürstlichen Bewalt eine überaus binberliche Beidrit tung berfelben in mehr als einer wichtigen hinficht, wie 3. 29. bezüglich is Besteuerungsrechtes. Go waren biejenigen seiner Unterthanen, über welk ein Fürft bloß bie Reichsvogtei von Raifern ober Rönigen erworben, ibm and nur zur Entrichtung von Reichebeben, b. h. folder Abgaben vervflicht. bie im Namen, jum Bortheile bes Reiches ausgeschrieben, geforbert wurte, weil bas Reich natürlich burch Uebertragung ber Bogtei ibm nur bielenien Beben überlaffen konnte, die es felbst zu beischen die herkommliche Bejugui befaß; bas Bedürfnig bes Fürften tonnte bei Unterthanen folder In ein Grund ber Bebe, ber Stenerforberung werben 84). Dieraus folgt, baf it weitere Entwidelung, die Ausbildung der Landeshoheit wesentlich bas abhing, bag biefe verschiedenen Arten von Berrichaft zu einem Ganzen ver nigt, daß die einzelnen Bezirte, über welche die Kürften irgend ein Ret besagen, zu einem geschlossenen Bebiete abgerundet murben. Diefen bodwie tigen Dienst erwies nun bie golbene Bulle ben Aurfürsten baburd, beff bas, gleichviel aus welcher ber genannten Urfachen berrührenbe, Untermirie teits-Berhältniß einem berfelben gegenüber jum Grunde machte, Alle, it iu einem folden ftanben, fortan lediglich feiner Berichtsbarteit zu unter werfen, womit die Umwandlung gar Bieler in wahre Landesunterthanen jest ausgesprochen murbe, bie bas bislang teineswegs gewefen. Die ermabnte Beleibung ber feitherigen wichtigften taiferlichen Refervatrechte in ihren bernehmt

<sup>83)</sup> Gichhorn, Deutsche Staats- und Rechtsgeich. III, 44. (§. 396).

abgerundeten Territorien an bie Aurfürsten vollendete beren rechtliche Erhesbung zu wirklichen Canbesherren.

Es ift febr mertwürdig, bag Rarl IV. trot ber gewaltigen Sinberniffe, bie er burch solche Bevorzugung tiefer fich selbst bereitete, roch schon bamals mit bem Blane fcwanger ging, Die Ginbeit bes Reiches wieberbergu-Rellen, beffen Oberhaupt wieber zu einem wirklichen Monarchen zu Freilich, bemerken wir es gleich bier, nicht um Deutschlands willen, nicht im Dienste einer bobern Ibee, sonbern lediglich im Interesse bes Daufes Luremburg, weil er biefem ben erblichen Befit ber beutschen Rrone ju erringen hoffte, und bie Berwirklichung biefer Lieblings-Soffnung junachft erbeischte, fich felbft und feinem Beschlechte eine folche Uebermacht in Deutschland zu verschaffen, die jenen nothigenfalls zu erzwincen gestattete. Die Einleitungsworte ber golbenen Bulle: baf jebes getheilte Reich mit ber Zeit ju Grunde gebe, weil beffen Fürften zu Diebsgefellen entarteten, fo wie bas vielsagenbe gangliche Schweigen, welches in bem fraglichen Staatsgrundgejete über bie Rechte ber Letteren berricht, lofen jeben Zweisel barüber, daß Karl IV. damals bereits mit dem beregten Plane fich trug. Ber feine golbene Bulle lieft, ohne weitere Renntnig von ben Berbaltniffen Deutschlands zu ber Zeit zu befiben, wird aus ihr schwerlich exrathen können, bag biefes neben ben fieben Rurfürften bamals noch eine Menge anderer, und zum Theil mächtigerer Regenten zählte, so wenig ist von ber Stellung ber Letteren ju jenen und jum Reichsoberhaupte, und sogar von bem Borhandensein folder nur einige Male gelegentlich bie Rete. Diefes Uebergeben in einem bodwichtigen, lange berathenen Grundgesete fann unmoglich ein absichtsloses, ein aufälliges fein; indem ber Luxemburger die Befammtheit ber Reichsfürften in bemfelben gleichsam als eine nur fattisch und transitorisch vorhandene, als bem Brincipe nach rechtlich gar nicht anerkannte und ermähnenswerthe Erscheinung behandelte, beutete er burch bieses, bei ber bamaligen Lage ber Dinge boch immer nicht kleine, Bagnig verständlich gemmg ben Entichluf an, bas beutsche Fürstenthum zu einer solchen berabzubefiden, zu der Rullität zu machen, als welche es in der goldenen Bulle fich Minicaelte.

Und weil Karl IV. zur Aussührung bieses Planes, ber auf ben Schleichwegen ber Lift und Schlauheit einzuleiten, zu überbrücken suchte, was auf bem
ber Gewalt burchzuseten er selbst sich jest noch nicht start genug fühlte, vor Allem und zunächst ber Mitwirtung ber Kurfürsten bedurfte, ließ er zwischen biesen und ben Reichsfürsten in ber berührten Weise eine so große Kluft, ein so großes hinderniß gemeinsamen Vorgehens gegen das Reichsoberhaupt entstehen. Zuvörberst beabsichtigte er offenbar, ber lästigen Abhängigkeit von

ben Reichstagen fich zu entledigen. Die Borfdrift ber golbenen Bulle, bei alljährlich vier Wochen nach Oftern bie Aurfürsten mit bem Raifer un Be rathung und Beschließung über bie Reichsgeschäfte ausammenkommen sollten. bezweckte augenfällig bas bisberige Recht ber Theilnahme ber Rürften und übrigen Stände an der Ordnung berfelben zu beseitigen, baneben wol auch bie feit Rucolph I. (f. oben S. 44) üblichen nicht immer leicht zu erhaltenben. Billebrick ber Aurfürsten selbst entbehrlich zu machen, woher es benn wol auch rubrie. bag berfelben in ber golbenen Bulle mit keiner Silbe gebacht wurde. Da fieht, ber leitenbe Bebante bes in Rebe ftebenben Staatsgrundgesetes mi Rarl's IV. war, burch eine Coalition bes Oberbauptes mit ber machtigften Gliebern bes Reiches biefem eine neue Berfafe jung, eine neue Regierung nach und nach ju geben, ober vielmet aufzulisten. Und wol möglich, daß Karl IV. bies temporar auch gelungen fei wurde, wenn er bie Starte ber vorhandenen Gewalten nichteben fo flacit unter - wie bieber fieben musermablten neuen Saulen bes Ronigthums aber schätt batte; biefer eine Rechnungsfehler genügte icon jum Scheitern feins gangen Blanes. Denn fo einfach lagen bie Berhaltniffe in Deutschland land nicht mehr, bag auf bem Wege, gleichsam binter bem Rücken, burch lleis liftung ber Nation mit Sulfe einer Ausschluß-Minoritat fich etwas Danes bes batte grunden laffen. Biel früher als er bachte murte bes Anzembarred Blan durchschaut und dann auch obne große Anstrengung vereitelt; an be mehr gaben, ale energischen Wiberftand ber Fürsten und Stabte, welche leint wegs gesonnen waren, so leichten Raufes sich zu ben Tobten werfen zu laffer. zerschellte ber Hauptzweck ber fraglichen Neuerung.

Zweitens stattete Karl IV. die sieben Wahlfürsten deshalb mit seife wichtigen Borrechten aus, weil er selber Besitzer eines der weltlichen Aussichtstenthümer war, bereits seit Jahren mit dem Plane sich trug, ein zweid (Brandenburg) zu erwerben, und Aussicht hatte, daß ihm das gelingen weit, dies der undersänglichste und sicherste Weg schien, Böhmen und seinem Repotenhaus die bleibende Borherrschaft in Deutschland zu erwerben. Ohne ist ihm noch sehr gefährliche, Eisersucht der übrigen Kurfürsten zu wecken, komst er seinem Erblande Böhmen allein nicht die wichtigen Borrechte zwecken, berein es bedurste, um Mittels und Schwerpunkt des gesammten Reiches pewerden. Alles was Karl IV. in der Hinsicht wagte, beschränkte sich dam weltlichen Kursürsten Beherrscher, wegen seiner königlichen Würde zum ersten weltlichen Kursürsten 30) erhob und auf ihn das erwähnte Appellationsrecht we

<sup>84)</sup> Dlenichlager, Erläuterung b. golbenen Bulle 291.

<sup>85) &</sup>quot;Des Römischen Reiches Oberfter (b. b. erfter) Emfürfte" naunte er fic ale Bill

turfürstlichen Unterthanen an bie taiserlichen Gerichte im Falle ber Rechtsver- weigerung nicht erstreckte.

Es ift gang mertwürdig zu betrachten, mit welcher Feinheit ber Luxemburger bas einfachfte Mittel, bie beiben anderen weltlichen Kurbute in ibm burchaus ergebene Sanbe ju bringen, auszufinden und damit ein Riel in erreichen wußte, in bem Aurfürsten-Rollegium eine leicht lentsame Mitregierungebehörde fich berangubilben. Rarl feste bies nämlich burch bas ermähnte in die goldene Bulle aufgenommene Brincip burch, bag bie Rurwurbe fortan Sebiglich an bem Aurlande, b. h. an bem Befige bes Territoriums baften follte, mit welchem von Alters ber eins ber vier weltlichen Ergämter (res Ergtruchfek, Erzichenis, Erzmarschalls und Erzkammerers) verknüpft gewesen. Das war eine bebeutsame Neuerung; benn bislang ftand die Kurstimme meift ber altern Linie bes betreffenben Baufes, theils bem alteften Fürften allein. Meile aber and fammtlichen großfahrigen Gliebern berfelben zu. Dem fehr metiklichen Buniche ber übrigen Kurfürften, wie bes gangen Reiches, ten vielen bierburch früher entunteten ärgerlichen, weitaussebenben Streitigkeiten exindlich abzuhelfen, verbantte Rarl IV. tie benöthigte Einwilligung beffelben mer fraglichen Borfchrift ber golbenen Bulle. Denn wie im Sause Bittelsbach hatte auch im berzoglich fachfischen bie Rurwurde ben nur zu banfigen Bantetfel ber beiben Linien gebilbet, in bie es sich getheilt, und zwar war es bier ber füngern wittenberg'ichen, allem Anscheine nach 86) zumeift mit Sulfe einer in ber ältern lauenburg'ichen im letten Decennium bes breizehnten Jahrbunberts eingetretenen Minberjährigkeit, gegludt, baufiger als biefe zur thatfach-Achen Andübung bes Wahlrechtes zu gelangen. Schwerer jedoch als biefer Umftand fiel bei bem Luxemburger ju Gunften ber wittenberg'schen in bie Begichale, tag Bergog Rubolph L, wie oben erwähnt, zu seinen treuesten Aubangern gabite, und bei ben übrigen Rur- und Reichsfürsten, bag er an ber wichtigsten tentichen That bes Jahrbunderts, an dem Kurvereine von 1338, Sch betheiligt hatte. Dagegen war es bem Bergoge Erich II. von Sachjen-Lamenburg bei Rarl IV. unvergeffen, bag er fich von ben Bittelsbachern benn hatte gebranchen laffen, bie Bahl Ebuard's III. von England und Bunther's Den Schwarzburg zu Stanbe zu bringen, und bei seinen Mitfürsten tonnte es Men nicht zur Empfehlung gereichen, bag fein Bater Erich I. wieberholt bes 1328-1334 Sabftes Bulfe in Auspruch genommen hatte b7), um bie Qurftimme gegen bie

<sup>2,</sup> Bomen ficon in einer Urt. v. 16. Febr. 1348 bei Stillfried u. Marcter, Monumenta Zollerana (frant. Linie) III, 182.

<sup>56;</sup> Philipps in b. wiener Sitzungsberichten XXVI, 175-177.

<sup>87)</sup> Philipps a. a. D. 180 f. Subenborf, Urfundenbuch 3. Gefch. b. Bergoge v. Braun-

Wittenberger zu behaupten. Da tie Letteren nun im Besitze bes eigentlichen Kurlandes waren, erreichte Karl IV. durch die erwähnte mittelst der goldenen Bulle eingeführte Neuerung den doppelten Zwed, an den Lauenburgern sich zu rächen und die wittenberg'sche Linie in der wohlseilsten Beise von der Welt zu belohnen, sie durch Bande der Dankbarkeit noch sester an sich putnüpfen, sie mit noch eifrigerer Dienstbessissslieden wie zeitber zu erfüllen.

Und ebenso wurde es ibm burch bas fragliche Brincip ermöglicht, auch te pfälgische, ober vielmehr bie baberisch-pfälgische Rurwurde in ihm unbeding ergebene Banbe zu bringen. Wie im Borbergebenben (S. 246) berührt worbn batte ber alte Streit über bie Rurftimme ber Wittelsbacher burch ten bent vertrag von Bavia seine schließliche Erledigung babin erhalten; baß folde en ber pfälzischen und baberischen Linie besselben abwechselnb geführt wein follte. Rarl IV. war offenbar nicht berechtigt, biefe feierliche Uchereinhaft ber Betheiligten zu annulliren, allein bie von seinem Borganger, Raifer & wig, geschehene Berletung einer ber wesentlichsten Bestimmungen bes genom ten Familientraktats geftattete ibm, bafür wenigstens einen scheinbaren Reds grund aufzufinden, die Ueberweisung der Kurwürde an den pfälzischen Anie Wittelsbach's allein als billige Entschädigung für bas burch bie Ausschliefun beffelben von ber Succession in Nieberbabern erlittene Unrecht baruftelen woher es wol auch rührte, daß ber baberische nicht einmal einen formliche Brotest bagegen magte. Zwar war bes Luxemburgers Schwiegerbater, Sich graf Rubolph II. bereits aus ber Zeitlichkeit geschieben, aber bes perftorfens Bruber und Nachfolger, Ruprecht I., bes Reichsoberhauptes Freund unt is icon boch verpflichtet für bie von bemfelben vermittelte Bergichtleiftung fein Neffen, bes jungern Ruprecht, auf bie ihm gebührende Mitregierung, wurde bas natürlich noch mehr burch ben erwähnten hochwichtigen Bothel welchen er und seine Nachfolger ber golbenen Bulle verbankten. Und mittel ber mehrgebachten, burch biese eingeführten Reuerung glückte es Raff. fogar, auch bie andere Kurftimme, die Wittelsbach zur Zeit noch befest, it brandenburg'sche, schon bamals in die Banbe Ludwig's bes Romers m bie gen, bes ihm Befreunbetsten unter ben Sohnen feines Borgangers auf be deutschen Throne.

1353 €ept.

<sup>98)</sup> Daß biefe aber auch nach Promulgation ber golbenen Bulle noch eine Bille noch eine Bille nach eine Beifes Gramarschälle zu nennen eine man aus bem Schreiben Kaifer Karl's IV. v. J. 1361 bei Subenborf, Rogistrum II. II.

## Bweites Kapitel

Der Bittelebacher verhängnifvolle Zwietracht; Die Raiferwittme Margarethe und ihr Cohn Bilbelm; Urfprung ber hoet'ichen und Der Rabeljaauw'ichen in Solland. Entgegengefestes Berbaltnig amifchen Rarl IV. und feinen Brubern; Bermablung Bergoge Bengel von Lugemburg mit ber Erbin von Brabant und Limburg und Erbfolgevertrag biefes Chepaars mit Rarl IV.; beffen Ausbeutung Der Zwietracht der Bittelebacher jur Bermehrung feiner Sausmacht. Reinhard III. Don Oberbanern-Tirol und fein Ohm Stephan von Riederbanern; Erbfolgevertrag zwifden ben Martgrafen Ludwig bem Romer und Otto von Brandenburg und Rarl IV.; Erzb. Dietrich Ragelwit von Magdeburg; Erbarmlichfeit Martgraf Dtto's und Thorheit Albrecht's von Riederbapern-Bolland. Gieg Rarl's IV. im erneuerten Rampfe mit dem Bittelsbacher durch feine diplomatifche Ueberlegenheit; Der Bertrag von Fürstenwalde; Uebergang ber Mart Branbenburg, Schlefiens und anderer Territorien an Lugemburg. Rarl's IV. ausgezeichnete innere Baltung in feinen Saustanden und meift undeutscher Charafter feines Reichsregiments; feine folgenschweren Berbindungen mit den Ganfern Sabeburg und Sobengollern. Die Bergoge Albrecht II. und Rubolph IV. von Defterreich ; Berwurfnig zwifden Letterem und Rarl IV.; ber brunner Damenfrieden; Erbfolgevertrag zwifchen Engemburg und habsburg; Uebergang Tirole, Freiburge im Br. und Triefte an Letteres. Urfprung und Emportommen der hohenzollern; Burggr. Friedrich IV. und feine Cohne Johann II. und Albrecht ber Schone; Burggr. Friedrich V., feine Ramilienverbindungen mit Rarl IV. und Erhebung gur reichsfürftl. Burde.

Larl's IV. ganze Handlungsweise gegen biese ift Zeit seines Lebens ein garftiges Gewebe von Trug, Arglist und Tücke'; geblieben, bildet unstreitig ten häßlichsten Fleden seiner langjährigen Waltung. Denn tes Luxemburgers Anssöhnung mit jenen war, wie schon aus tem oben Erwähnten erhellt, teine aufrichtige; vielmehr hielt er unerschütterlich ten Borsatz sest, die baverische Linie ber Wittelsbacher möglichst zu erniedrigen, so tief herunterzubringen, taß sie für immer die Fähigkeit verliere, wieder seines Hauses Rivalin zu werden. Mit welch' eiserner Consequenz und diplomatischer Meisterschaft er die Aussührung bessehen aber auch zu einer Hauptausgabe seines ganzen Lebens und Wirtens machte, sie würde ihm doch sicherlich nicht in solchem Grade gelungen sein, wenn er nicht in der Wittelsbach er verhängnisvoller Zwietracht und kaum glaublicher Verblendung so überaus nützliche Gehülsen gesunden hätte. Denn der weisen Anordnung des Vaters, daß sämmtliche

<sup>1)</sup> Fraudulentus etenim cesar Babariam dolosis nequitiis semper impugnavit, Semertten schon die gleichzeitigen Annal. Matseens. bei Pertz SS. IX, 830 ben Rari IV.

Besitzungen bes Saufes wenigstens in ben beiben nachften Decennien nach

1349 13. €ct.

22. Decbr

seinem Hintritte ungetheilt bleiben, gemeinschaftlich regiert werten sollten, war von ben oben (S. 267) genannten feche Sobnen Raifer Lutwig's nur ture Beit nachgelebt worben. Die erfte Theilung berfelben erfolgte ichon taum mei Jahre nach seinem Tobe zu Lantsberg; Ludwig ber Branbenburger, Lutwig ber Romer und ihr jungfter, im Sterbejahr bes Baters geborner, Brute: Otto erhielten Oberbanern, tie Mart Brantenburg und Tirol, wabrem geb. 1316 Stephan Nieberbabern und bie nieberlandischen Provinzen zu gemeinschaft geb. 1332 lichem Befite mit feinen Brutern Bilbelm und Albrecht empfing. Da abn geb. 1336 biefe erfte Theilung feinen bauernben Frieden zwischen ben uneinigen, em Gunftlingen und Hofleuten noch mehr gegen einander gebetten, Sohnen Ruifer Ludwig's herzustellen vermochte, folgten ihr balb noch weitere Zersplitte rungen ber wittelsbachischen Sausmacht. Buvorberft trat Ludwig ter Brubenburger seinen Brübern, bem Römer und Otto, gegen beren Bergichtleifum auf alle Ansprüche an Oberbahern und Tirol, tie Mart Branbenburg nets ber baju gehörenden Rieber-Laufit für immer ab. Satte bie Gigenmacht, it jener Senior ter Familie fich erlaubt, weiteres Zusammenwirken beffelben mi Ludwig bem Römer unmöglich gemacht, so scheint die Einigkeit bes nierm baberischen Kleeblattes vornehmlich burch llebergriffe Serzog Bilbelm's? gestört worben zu sein. Deffen Folge war auch bier wieder eine Theilme welcher zufolge Bergog Stephan bie größere Balfte Nieberbaberns, mit ta Dauptftabt Landshut, als felbftftänbiges Fürftenthum, erhielt, unt tagen bie kleinere, mit ber Refibeng Straubing, nebft ben nieberlaubischen Preise gen, an Wilhelm und Albrecht überließ. Unt als ob bies leibige, von Raift Ludwig's Sproklingen ber Welt gegebene Schauspiel noch nicht genügte, fe

1351 24. Decbr.

> 1353 3. Juni

> > Es war Herzog Wilhelm, allem Anscheine nach ber Unverträglichte und herrschbegierigste ber Nachkommen Ludwig's bes Babern. Die von tie fem, wie oben ermahnt, mit bem Nachlaffe ihres Bruters Wilhelm IV. & lehnte Kaiserin Margarethe hatte ihren genannten zweiten Sohn zu ihre bortigen Statthalter bestellt3) und bem faum 15jabrigen Junglinge einen, and

> > in der Meinung tieser herabzuwürdigen, bot einer terselben ihr auch noch tit

widerwärtigere blutigen Rampfes gwischen Mutter und Cobn.

24. Sept.

<sup>2)</sup> Wie wol aus ber Thatfache unbebentlich gefolgert werben barf, baf Bergeg Bibet mittelft Urf. v. 29. Aug. (in festo decollacionis S. Johannis) 1351 versprace, tänftig 🎾 folder ju enthalten : "bas wir bhain fach tun fullen bie vnfern Zail gu Riebern Begern 4geht, ffinder Rat unfere lieben Bettern, Bertog Rilprecht bes Eltern, und von vniere liebe Bruber Bertog Albrecht Rat." Die betreffenbe noch ungebrudte Urt. in einer bet fdrift bes Reichsardivs zu Milnden (Tom. XX. Privilegior. Fol. 44).

<sup>3)</sup> Die betreffende Urt. ber Raiferin bei Van den Bergh, Gedenkstukken tot Opheld. d. Nederl. Geschied. I, 165 sq.

ben angesehensten Sbeln biefer Lanbe gebilbeten, Regierungerath beigegeben, welche verhüllte Bormunbschaft jenem indessen so unerträglich bunkte, bak Die Mutter, in Deutschland burch bie Sorge jurudgehalten, bie bereits beventlich wantenbe und bamals so überaus nothige Eintracht unter ihren Cobnen möglichst lange zu bewahren, wie auch aus anteren triftigen, aus tem pobloerstandenen Interesse ber fraglichen Brobingen selbst refultirenben Grunven 1), ibm die Gelbstregierung Hollands. Seelands und Frieslands überließ. mb nur tie Bennegan's fich vorbehielt. Da Bilhelm aber tie Bebingungens), enter welchen bies geschehen, wie namentlich die Auszahlung ber lebenslängichen Jahrebreute von 6,000 florentinischen Goltgulden unerfüllt ließ 6), wohm ihm Margarethe jene balb wieber ab, und in ihre eigene Banb. Der wrob ergrimmte Jüngling fügte sich zwar auscheinent, warb aber im Stillen kubanger und pflanzte, sobald er sich start genug bazu fühlte, die Fahne der Emporung gegen bie Mutter auf. Der fich sofort entspinnente Rampf zwischen piefer und bem ruchlosen Sohne entzündete jene leidigen, fast anderthalb Jahrfunderte bauernben Barteitampfe ber hoet'ichen und Rabeljaauw's 🝎 en 7), bie Hollands Bohlstand so fürchterlich zerrütteten. In einer übermes blutigen, zwei Tage bauernben 8) Seefchlacht besiegt, mußte Margarethe 4-5. Juli uch England zu ihrem Schwager Ebnard III. flüchten. Deffen und anberer Freunte Bermittlung brachte zwischen ihr und bem verruchten Sohne endlich 7. Decbr. ine, das erste Arrangement im Wesentlichen bestätigende Uebereinkunft zu Beande. Bermöge berfelben erlangte Wilhelm Holland, Seeland und Friesand, feine Mutter aber wieder Bennegau zu alleinigem Befite, nebst einem ebenslänglichen Jahrgelbe von 7,000 und einer Baargablung von 40,000

5. 3an-

1350 Cat.

1351 **M**ai

<sup>4)</sup> Ont nachgewiesen von De Jonge, Verhandelingen en onuitgeg. Stukken betreff. e Geschiedenis der Nederlanden I, 12 f.

<sup>5)</sup> Die man aus ber bei De Jonge a. a. D. I, 20 f. abgebruckten Urt. tennen fernt.

<sup>6)</sup> Rad feinem eigenen Betenntniffe in ber Urf. v. 27. Sept. 1350 bei Van don ergh a. a. D. I, 169.

<sup>7)</sup> Am mabricainlichen ribren biefe fonberbaren Barteinamen baber, baf Bilbelm's plager und Aubäuger die baberifchen Farben, weiß und blau, trugen und wegen folder dulichleit mit benen biefes Kifches von ben Gegnern ben Spottnamen Rabeljaauwen erleiten. Diefe acceptirten benfelben als gutes Omen, omdat de Kabeljaauw deu minaren visch opeet. Nu nam de tegenpartij voor zich den naam van den Hoek alcz. Angel), als dat gene wat den Kabeljaauwen meest te vreezen was. Schidder wurden fich beibe gaftionen bie rothen und bie grauen Bute genannt haben; jene ven ber Boel'ichen, Die grauen ihrer Feinde Unterscheidungezeichen. Erft im 3. 1492 find ibe, Balland mit fo viel Blut und Elend fiberftromenben, Faftionen erlofden. Bildordyk, eschiedenis des Vaderlands III, 165 (Amsterd. 1833). Kok, Vaderlandsch Woorenbook XXI, 238 f. (Amst. 1785-1800).

<sup>8)</sup> Van Wyn, Huiszittend Leeven II, 271 sq. (Amsterd. 1812).

1356 **2**3. Juni

1358

florent. Goldgulden innerhalb ter nächsten vier Jahre<sup>9</sup>). Sie starb intesse lange vor beren Ablauf an den Folgen ihrer jüngsten schmerzlichen Erlebnise. Wilhelm ward aber nur zu bald von des himmels Strafgericht ereilt; a versiel <sup>10</sup>) in Wahnsinn, der seine Einsperrung zu Quesnod im Hennegan'sche nothwendig machte, wo er noch volle dreißig Jahre <sup>11</sup>), von ununterbrochen Geistesnacht umfangen, fortvegetirte.

1354 12, Oft.

1346

7. Sept.

1358

24. Juni

Ueber bie Frage: welcher seiner Brüber für ibn bie Berwaltung ber nie berlanbischen Brovinzen Wittelsbachs zu führen berechtigt fei? tam es 3000 Streite zwischen Ludwig bem Romer unt Bergog Albrecht, welch' lestenn Wilhelm 12) schon früher bie Alleinregierung ihres gemeinschaftlichen nicht baherischen Landesantheils überlassen, ihm indessen einen Abministrationsch augesellt batte. Des Römers Forberung war um so wiberrechtlicher, ba er land allen Ansprüchen an jene entfagt und mit ber Anordnung feines taifetliss Batere fich einverftanden ertlärt hatte, welche zu Bilhelm's eventuellen Eds beffen jungern Bruber Albrecht bestimmt hatte, ber barum auch von ben im lichen Provinzen als "Ruward" (Ruhewärter, Statthalter) fofort anechant wurde. Zwar ftand Ludwig ber Römer von feinem Begebren balb ab; " scheint seine biesfällige urfundliche Bergichtleiftung 13) jeboch spater berent haben, ba es zwischen ihm und Albrecht zu neuen Banteln tam, bie erft mi einigen Jahren ihre enbliche Ausgleichung fanben 14). Da Lubwig ber 2000 und Otto um biefelbe Zeit auch mit ihrem alteften Bruber Lutwig bem 8m benburger haberten 15), ftanb mithin bie Zwietracht unter ben Wittelebades fortwährend in voller Blüthe.

•

<sup>9)</sup> Van Wyn, a. a. D. II, 209 sq. Van den Bergh I, 180. 233 sqq.
10) — quamvis sapientior fuerit cunctis fratribus bemerten bic Annal. Matsets:
Pertz SS. IX, 831.

<sup>11)</sup> Nach b. Cron. de Hollant: Matthaei Veter. aevi Analecta IX, 136 (BL! und ber urfundlichen Ermittlung Koks, Vaderlandsch Woordenbenboek II, 482, w zusolge Wilhelm erst 1388 ober 1389 gestorben sein kann. Dies in Beziehung af wabweichenben Angaben besonbere baperischer Geschichtschreiber.

<sup>12)</sup> Befage noch ungebrudter Urf. beffelben d. d. Mibbelbarg in Seclant 1866 bes nächften Suntags vor fanb Gallentag in ber erwähnten Sanbichrift bes minds Reichsarchive Fol. 43.

<sup>13)</sup> Bei Mieris, Charterboek d. Gr. v. Holland III, 48 u. Fifter, Noviss. & Collect. II, 24.

<sup>14)</sup> Befage ber Urkt. v. 29. Nov. 1360 u. 18. April 1361 bei Mieris I. c. III. III

<sup>15)</sup> Wie man aus der bei Riebel, Cod. Dipl. Brand. B, II, 391 abgedendten beeinfunft dieser der Brüder v. 1. Jan. 1356 behufs Beilegung der zweiung vad state.
die sich ergangen haben zwischen vns ersieht. Aber auch der Bertrag tonnte fo mit
wie die ihm vorhergegangenen ein brüderliches Berhältniß zwischen diesem Klechkat begründen.

Bem tonnte bas erwünschter tommen, als ihrem Tobfeinde Rarl IV.? Diefer lebte bagegen mit feinen Brutern im inniaften Ginverftandniffe und wußte bierburch bie gleichzeitig auch im Saufe Luxemburg erfolgten Thei-Inngen bes vaterlichen Territorialbefiges für baffelbe unschählich zu machen. Rönig Johann hatte nämlich nebst ihm noch zwei eheliche Söhne hinterlassen, ben im Borbergebenten öfters erwähnten erften Bemahl ter tirol'ichen Maultafde und Bengel, einen gur Beit feines Ablebens achtjährigen Rnaben, ienem in seinem Testamente 16; Mabren und bem Lettern bas Stammland Luremburg nebst allen Besitzungen und Ginfunften in Frankreich bestimmt, Rarl IV. war flug genug einzusehen, bag an ber Rlippe seiner fortbauernben Alleinherrschaft im väterlichen Nachlasse selbst bie intime Zuneigung leicht Schiffbruch leiden konnte, die zwischen ihm und Johann Beinrich seit ihren erften Jünglingsjahren gewaltet; barum trat er ihm bie Markgrafschaft Mabven erblich als böhmisches Lehn ab, welches nach Erlöschen seiner ganzen mannlichen Descendenz ber Krone Bobmen wieder anbeimfallen follte, gegen **Serzichtleistung auf alle übrigen Hausbesitzungen 17).** So blieb bas schöne Berhaltniß zwischen Beiben ungetrübt; sie gaben mahrend eines langen Lebens bas im Mittelalter fo feltene Beispiel nie geftorter Gintracht fürstlicher Bruber, wovon Rarl IV. noch ben Bortheil bes entschiebensten fortrauernben Einflusses auf Mahrens Berwaltung erntete, wober es rührte, bag auch bieses Sand damals fein goldenes Zeitalter erlebte, ungetrübten langen Friedens, feltener Bluthe bes Banbels und ber Gewerbe, wie trefflicher Juftig fic erfreuete 15). Ein gleiches Berhältniß bestand zwischen Rarl und seinem jungften Bruber Bengel. Diesem übergab er nach erreichtem fechzehnten Lebensjahre bie bislang für ihn verwaltete Graffchaft Luxemburg, Die er gleichzeitig aum Bergogthume erhob, und ihn furz barauf mit Johannen, ber alteften 20. Marg Tochter tes fohnelosen Bergoge Johann III. von Brabant und Limburg vermablte. Rach bes Lettern hintritt gelangte Wenzel auch zur Mitherrichaft .. Dete. in biefen reichen Brovingen, indem Johann III. seine beiben anderen Tochter, mm bes Bergogthums Zersplitterung zu verhüten, mit Gelb abgefunden 19). womit die Stande, und namentlich bie Stadte, bie ihren festen Entschluß aus-

9. Sept.

1349 26. Dec.

<sup>16)</sup> Schötter, R. Johann II, 193 f.

<sup>17)</sup> Cod. Diplom. et epistol. Moraviae VII, 679 sq.

<sup>18)</sup> Dubit, Gefc. b. Benebittinerftiftes Rangern 1, 336 f. Schriften b. biftor.-ftat. Seltion b. mabr.-folef. Gefellich. b. Aderbau's XII (1859), 217.

<sup>19)</sup> Margarethe, bes Grafen Lubwig v. Flanbern Gemahlin, erhielt 120,000, Marie, Die Bergog Rainald's III. v. Gelbern, 80,000 scutorum (Golbichilbe) antiquorum, befage einer, biefe Anordnung bestätigenben, Urt. Raris IV. d. d. 1354, die morcurii ante festum Palmarum in civitate Tullensi. Dynter, Chronique des Ducs de Brahant II, 687 (Ed. De Ram, 1854, Collect. de Chron. Belges inéd.).

1357 Jan. gesprochen hatten, eine solche nie zuzugeben, sich eben so freudig einverstande erklärten <sup>20</sup>), wie mit dem Erbfolgevertrage <sup>21</sup>), den Karl IV. mit seinem Bruber und seiner Schwägerin kurz nach deren Regierungsantritt abschof. Die ser, welchem zusolge Brabant und Limburg nach dem kinderlosen Ableda Beider den Erben des Kaisers anheimfallen sollten, trug natürlich wesentlich dazu bei, des Letztern Eintracht auch mit seinem jüngsten Bruder zu beseitigen; sie ist während ihres ganzen Lebens, — Wenzel starb fünf Jahre und Karl IV. —, nie auch nur vorübergehend gestört worden.

Die Ausführung seines oben (S. 291) erwähnten Planes eröffnete letten mit einer großartigen Thatigteit behufe Bermehrung feiner Sausmadt Er wollte vor Allem, wie einst seine Borganger &. Albrecht I. und Lutwig ber Baber, burch Erwerbung eines möglichst ausgebehnten Territorialbeitet start genug werben, die Erblichkeit der beutschen Krone in seinem Geschletz nothigenfalls auch erzwingen zu konnen, überzeugt, bag bie Ginbeiti Reiches alsbann im Laufe ber Zeit fich auch wieberberftellen laffen wate Die werthvollsten ter vielen und wichtigsten Acquisitionen von Lant m Leuten, die ihm auch in der That glückten, wurden ihm nur ermöglicht tud bie beregte unter ben Sohnen seines taiserlichen Borgangers fort und jet berrichenbe Zwietracht. So zuvörderft bie Bereinigung ber größern wie lichen Balfte ber Oberpfalz nebst Sulzbachs mit seinem Ronigreiche Bobnet. wodurch bie Granzen biefes Kern- und Mittelpunktes seiner Macht bis in be Berg von Deutschlant, eine Stunde von Nurnberg vorgeruct murten; d besonders hierdurch wichtiger Landzuwachs. Rarl IV. verbantte ibn zunäch ber Unfähigkeit bes ihm febr befreundeten Pfalgrafen Ruprecht I. und feins gleichnamigen Neffen, große Summen, die ber Luremburger theils iben wirklich vorgestreckt batte, theils seinem fürzlich verstorbenen Schwiegenan, bem Pfalzgrafen Rutolph II. gelieben zu haben behauptete, zuruchmehren; fie batten baber tiefe Schulden mittelft totaler Abtretung bes genannten Die les ihrer Lande getilgt. Das mar aber eine offenbare Berletung bes band vertrage von Bavia, welcher Beräuferungen wittelsbacher Befitungen an Glieber dieser Familie gestattete. Allein bie geringe Uebereinstimment bie unter Kaifer Ludwig's Sprößlingen maltete, machte es bem Rachfele beffelben auf bem beutschen Throne nicht allzuschwer, vier berfelben foger förmlichen Ginwilligung zu vermögen 22), und an Wilhelm und Albrecht i ju folder Willfährigkeit fich nicht verftanben, nahm Rarl IV. eine auf

1863 29. Dft.

<sup>20)</sup> Besage zweier Urff. v. 8. März u. 17. Mai 1355 bei Jan de Klerk, Brahenick Yeeston (in berselben Collect.), II, Cod. Dipl. 473 sq.

<sup>21)</sup> Thre bezüglichen Erflärungen v. 26. Jan. — 28. Febr. 1357 ebenbaf. II, 134 i 22) Riebel, Cod. Dipl. B, U, 364. 375 ff. Belgel, Karl IV., I, 404.

pfindliche Nache burch Occupation ber sehr wichtigen Feste Donaustauf, ihm freilich nur durch ben Berrath Beter Eder's von Ed, des Statthalters

pag Albrecht's au Straubing, glucte. Die bieraus amischen tem Lurem-

egsvolk zu <sup>23</sup>), und endete doch mit dem vollständigsten Triumphe Karl's IV., em jene schließlich zur Anerkennung der Rechtmäßigkeit seiner oberpfälzin Acquisitionen wie der Erwerbung Donaustaufs sich bequemten. Um den ser dauernd sich zu befreunden, beiratbete Herzog Albrecht sofort Marga-

ar 24) im eigenen wie im Namen seines Brubers Wilhelm ein Schutbundsgegen Bebermann, also nöthigenfalls auch gegen bie eigenen Brüber.

1355

ger und ben genannten nieberbaberischen Fürsten sich entspinnenbe Fehbe bem armen Lande ber Letzteren eine arge Berwüstung burch bomisches

1358 1. Jan.

jen von Liegnit, eine nabe Anverwandte beffelben, und fchloß mit ibm 27. Decbr.

Das geschah offenbar aus Erbitterung über bie völlige Theilnahmlosig-. mit welcher tiefe ihrem ermähnten Streite mit Rarl IV. augesehen. Qura muf erlebte letterer die Frende, die Rluft, die zwischen ben Wittelsbachern eits gabnte, burch beren eigene Schuld zu einer vollends unausfüllbaren eitert zu seben. Der Senior ber Familie, Ludwig ber Brandenburger, te ben einzigen von ben mit Margarethen Maultasche erzeugten Kindern 25) Leben gebliebenen Sohn, Meinhard III., mit Margarethen, ber Tochter 30g Albrecht's II. von Defterreich, vermählt und um an habsburg eine bigenfalls im eigenen Interesse opferwillige Stütze gegen ben Raiser zu erben, nicht verhindert, daß seine genannte Battin ber gegen seine über fie beseelenden Feindschaft dadurch volles Genüge that, daß fie ibrer Schwiegertochter zu Erben ibrer fammtlichen Lanbe für ben Rall iette 27) bag fie, ibr Ebeberr und ibr genannter Sobn obne Nachtoma fterben wurden. Um biefe, sein wie seiner Brüder behauptetes 29) herrecht so schwer trankenbe, Berfügung ber Maultasche rudgangig ju den, bemächtigte fich nach bem Tobe Lubwig's bes Branbenburgers Bergog ephan von Rieberbabern-Landsbut ter Berfon feines Rachfolgers Mein-

1358 Juni <sup>26</sup>)

1359 2. Sept,

1361 18. Sept.

b III., und im Ramen beffelben ber Regierung Oberbaberns wie Tirols,

<sup>23)</sup> Sciurid v. Rebborf bei Freher SS. I, 641. Chron. Salisburg. bei Pez SS. str. I, 414.

<sup>24)</sup> Frenberg, Gefch, Lubwig's b. Brandenb. 130. Riegger, Archiv b. Gefch. u. nift. v. Böhmen U, 587.

<sup>25)</sup> Buber, Gefd. b. Bereinigung Tirols mit Defterreich 53.

<sup>26</sup> Suber a. a D. 66.

<sup>27)</sup> Die mehrfach angesochtene Aechtheit ber betreffenben Urt. v. 2. Sept. 1359 ift von ver a. a. D. 125 f. nach meinem Dafürhalten außer Zweifel gesetzt worben.

<sup>28)</sup> Ob auch rechtlich begründetes? ift bis jest nicht erwiesen und nach huber 54 ufalls sehr zweiselhaft.

1361

28. Sert.

1362 Suni

1361

11. Dft.

1362 15. Jan.

> Dft. 1363

13. 3an.

1349

1363

18. Mårj

wozu ihm jett freilich sogar ein scheinbarer Rechtsgrund fehlte, ta bien schon großjährig war 29). An einem beträchtlichen Theile des oberbaperischen Abels so wie an Friedrich, bem Zweitgebornen Herzog Stephan's, welcher is

im Baufe Wittelsbach ichon vorhandene vielfache Entzweiung bamals nes mit bem wiberwärtigen Schauspiele offener Feinbichaft awischen Bater un Sohne vermehrte, fant Meinhard III. unerwartete Stüten. Das von beibn Bringen mit vielen oberbaberischen Cbeln gegen Bergog Stephan abgeichte sene Bundnig 30) blieb jedoch ohne weitere Folgen, ba jene von ben Einwes nern bes Fledens Bohburg verhaftet und biefem ausgeliefert wurten. Ro ebe bies geschehen, war Margarethe Maultasche mit ter Bitte um Son ihres Sprößlings vor Karl IV. zu Nürnberg erschienen, ber ihr auch gent willfahrte, und allen Unterthanen Meinhard's gebot, ihm treu und gewänig au sein, wie er benn auch ihm und seinem Freunde Friedrich ben nachtrie lichsten Beistand gegen Jebermann zusicherte 31), aber trot bem Richts fic ibn ber einer Befangenschaft nur zu abnlichen ftrengen Obbut zu entiefe. in welcher ihn Herzog Stephan zu München hielt. Des Jünglings wicht bolte Fluchtversuche glückten endlich, boch ftarb berfelbe bereits nach wenn Monden plötlich, mahrscheinlich an ben Folgen eines talten Trunks ftarter Erhitung. Sofort bemächtigte fich Stephan ber Balfte feiner Ste ten, Oberbaberns, mit ichnober Beeintrachtigung bes Raberrechtes feiner Mart Brandenburg beberrichenden Brüder. Denn icon bei ber erften I lung zwischen ben Göhnen Raifer Lubwig's war beftimmt worten, be eine ber beiben Gruppen, in welche bie wittelsbachische Lantermaffe zerlegt wurde, gemeinschaftlich besitenden Fürsten, mit Ausschluß ber ich einander folgen, daß erft nach ganglichem Absterben ber einen Salfte in ? ften ber anbern Balfte fuccebiren follten. Und bies Uebereintommen -Ludwig ber Brandenburger feierlichft bestätigt, als er die Mart seinen Bill Ludwig bem Römer und Otto mit ber Zusicherung abtrat, bag nach ten 1,2 3 lojchen feines Mannestammes Oberbabern ibnen anbeimfallen folle. **X**.

Darum wurden biese burch Herzog Stephan's erwähnten Genalischen mit solcher Erbitterung erfüllt, baß ber Durst nach Rache in ihnen jete aus Rücksicht überwog, zur unermeßlichen Freude bes Kaisers, ber bas sein Abschlusse eines Erbfolgevertrags mit ihnen benützte, traft bestem ibem sohnelosen Hintritt bieser beiben Wittelsbacher Karl's männlichen Singen, und in beren Ermangelung seinem Bruber Johann Beinrich von Sie

A:EI

يناوع

<sup>29)</sup> Geboren 1342 ober 1343, wie Bestenrieber, Berichtigungen b. Regiennicht. Perz. Meinharb's 12 f. (Münch. 1792) ermittelte.

<sup>30)</sup> Bestenrieber a. a. D. Urt. V. Bittmann, Monum. Wittelsb. II. 465 f.

<sup>31)</sup> Wittmann a. a. D. II, 471. Suber 71. 206 ff.

ren und beffen mannlichen Nachkommen, die Mark Brandenburg zu Theil werden sollte. Daneben ward allen genannten Luxemburgern 32) die Befugniß singeräumt, von jett an Markgrafen von Branbenburg fich zu nennen und viefes Aurfürstenthums Babben zu führen, und bem Raiser bie ihm noch un-Meich werthvollere, bie Rieber - Laufit fcon jest feinen Staaten einzuvereiben. Wie oben (S. 276) berührt batte er biefen, bom faliden Balbemar ibm Bgetretenen, Bestandtheil ber Mart ben Bittelsbachern gurudgeben muffen, velche ihn ben über Meißen und Thuringen herrschenden Bettinern sofort für 1,500 Mart Silbers verpfandet. Allein jene, tief verschulbet und mit veretneller Gelbnoth ringend, hatten bislang bie genannte Proving noch nicht pieber einlösen können, und verstanden sich um so unbedenklicher bazu, dies br Recht nunmehr auf Rarl IV. ju übertragen, ba berfelbe fothane Freund-Ichteit bamit vergalt, feine fünfjährige Tochter Glisabeth mit Markgraf Otto in verloben, und ihr eine fast boppelt fo starte Mitgift (20,000 Schod prager Diennige) zuzufichern, als sonft bobmische Brinzesfinnen zu erhalten pflegten. Breilich follte fie erft innerhalb Jahresfrift nach bem, in einem Septennium wolgenden, wirklichen Bollzuge ber Beirath ausbezahlt werten. Den ent-Meibenbsten Antheil an dem Abschlusse vieles wichtigen . Karl's IV. lange Drige Bunfche fronenben, Bertrages hatte bessen Bunftling Dietrich Rafelwit, Sohn eines Tuchmachers in ber altmärkischen Stadt Stendal 33), welchen ber Raiser ob seiner vielfach erprobten Treue, Alugbeit, Bewandtheit, wegen feiner hervorragenben finanziellen und abministrativen Befähigung einfachen Cifterzienfermond zu Lebnin nach und nach zum Bischofe von Finten, Probst zu Bissehrad, Rangler Böhmens und Erzbischof von Magte-Es erhoben hatte. Die erwähnten steten finanziellen Bebrangniffe Lubwig Bomers und Otto's waren von bem sparsamen, über große Summen ver-Benben 34), nunmehrigen Metropoliten, im Einverständnisse mit bem Raiser, bem Anerbieten eines bebeutenben Darlehns unter ber Bedingung benützt Then, ibn jum Berwefer ihres Landes zu beftellen. Jene waren hierauf 1362 10. Deebr. 🗪 eingegangen, und hatten für bie nächften brei Jahre Dietrich, ben Bischof Farich II. von Lebus, einen bem Luxemburger ebenfalls unbedingt ergebenen Lauer Batricier 35), und ben Ritter Christian Bosel, nur einen um bes Seines willen zugezogenen Strohmann, zu Regenten ber Mark mit ben um-

1350 18. Dtt.

22, 974r3

1353

<sup>32)</sup> Riebel, Cod. Dipl. A, XV, 161. 180. B, II, 445, VI, 95 ff.

<sup>33)</sup> Lebebur, Ardiv f. preuft. Geld. XI, 272 f. Gerite, Leben Theoborici, Erzbifd. Ragbeb. 1 f. (Bannov. u. Braunichw. 1743).

<sup>34)</sup> Gerite a. a. D. 20 f.

<sup>35)</sup> Bohibriid, Geich. v. Lebus I, 473 (Berl. 1829-32).

fassenbsten Bollmachten 36) ernannt und sich jedes selbstständigen Berfügungtrechtes, sogar in den geringfügigsten Dingen begeben. Rein Zweifel mithin, Erzbischof Dietrich, von welchem das fragliche Brüberpaar noch fortwähren Geld aufnahm 37), hatte seinen daherrührenden anhaltenden großen Einsufauf dasselbe bazu benützt, es in dem gutgewählten Momente der höchsten Erbitterung gegen Stephan zu dem fraglichen Entschlusse zu vermögen.

Durch ten, schon nach zwei Jahren erfolgten, kinderlofen hintritt & 1365 17. **M**ai <sup>38</sup>) wig's bes Romers Alleinbesiter ber Mart geworben, fühlte Otto, ein sen verwahrlofter, in Sinnenluft verfunkener Jüngling, felbst so wenig Luft m Beruf jum Regenten, bag er fich noch bor Ablauf bes erwähnten von in und seinem Bruder eingegangenen breijährigen Curatel-Bertrags bereben ich Dtt. ben Raifer felbst zum neuen Bormunbe 39) zu mablen und auf bie nathen feche Jahre die Bermaltung feines Landes ibm zu überlaffen. 3a! foors einem Brauttausche ließ tiefer erbarmliche Wittelsbacher für Belb, namb bazu fich bereit finden, ftatt ber ihm verlobten Elifabeth Rarl's IV. zweite, b reits verwittwete und in ihrer mehrjährigen Che unfruchtbar gebliebene Toder 19. Mars 40) Ratbarina zu beirathen, weil er hierdurch bie erwähnte ibm zugeficherte beim tende Mitgift einige Jahre früher erhielt! Obwol Otto's Che, wie ber & burger richtig vorbergesehen, finderlos blieb, ward biesem die Reit bis wirklichen Anheimfalle ber Mark boch balb zu lange; er ließ barum entit tie Maste fallen, als er ties ohne Gefahr magen zu burfen glaubte, buch 1370 Forderung ber völligen Abtretung ber Mart noch bei seinen Lebzeiten! De **Sept** geschah, nachdem es bem Raiser gelungen, auch einen ber beiben Bin Otto's, die fich seiner noch annehmen konnten, ju gewinnen. Bergog Albuit Regent ber nieberländischen Brovinzen Wittelsbachs und von Rieberbaren Straubing, ließ fich nämlich von bem fehr lebhaften Berlangen, nicht Stellvertreter feines geiftestranten Brubers Bilbelm, fonbern als eigentide Souverain ber von ihm verwalteten Lande von biefen felbst wie vom Rich oberhaupte icon jest anerkannt zu werben, fo wie von ber Ehre einer & lienverbindung mit letterem zu ber Thorheit verleiten, von feinen Brite 13. Juni Stephan und Otto fich formlich loszusagen. An einem und bemfelben 34 war ber Chevertrag feiner Tochter Johanna mit Rarl's IV. Erstaebornen

<sup>36)</sup> Die man in ihrer gangen Ausbehnung erft aus bem Gegenreverse ber bei Beweser v. 11. Decbr. 1362 bei Riebel B, II, 442 tennen ternt.

<sup>37)</sup> Wie man 3. B. aus b. Urt. beffelben v. 3. 1364 bei Riebel, Cod. A. I Berfieht.

<sup>38)</sup> Buchner, Geich. v. Bapern VI, 73.

<sup>39)</sup> So nennt Otto fetbft ben Raifer in bem Erlaffe an bie altmartifden 300 26. Decbr. 1365 bei Riebel B. II, 475.

<sup>40)</sup> Schelt, Beich. b. Dber- u. Rieber-Laufit I, 443.

in Allianzvertrag unterzeichnet worben, fraft beffen bie Bater fich gegenseitigen Beistand wider Jedermann obne Ausnahme zusicherten, und Albrecht bem taifer ben Befit aller bereits erworbenen beutschen ganber garantirte, also elbswerftanblich auch ben ber Mart Brantenburg, ohne übrigens seine beegte Hauptabsicht zu erreichen. Denn bag ber Raifer ihn in ber gewünschten Eigenschaft sofort anerkannte, vermochte bie Stänbe jener nieberlanbischen Brovingen nicht zu gleicher Willfährigkeit; Albrecht mußte es fich, trot ber memeffenften Befehle Karl's IV., gefallen laffen, bis jum Tobe feines Brubers Bilbelm nur als beffen Statthalter und Bormund zu gelten.

18. **Mor.** 

Sonach fab fich Markgraf Otto, bem jett enblich die Schuppen von ben Ingen fielen, lediglich auf ben Beiftand feines Brubers Stephan angewiesen, er ihm solchen auch bereitwillig gewährte, was jener mit ber sofortigen fattithen Auflösung bes mit bem Raiser abgeschlossenen Erbfolgevertrages vergalt. 1571 In bem offenen Kampfe, ber zwischen ben alten Rivalen Luxemburg und Witsiebach jetzt wieder entbrannte, blieb Rarl IV. Sieger, jedoch nicht burch seine feiner zahlreichen Allierten Ueberlegenheit im Felbe, sonbern burch feine erfonliche in ber Diplomatie, und namentlich burch feine oft erprobte Deiberichaft in ber Benützung bes rechten Moments. Denn bie Bergöge von Defterreich, Medlenburg und Bommern, so wie die übrigen beutschen Reichs-Arften, die fich ihm zum Kampfe gegen die Wittelsbacher anschlossen, wurden ei weitem aufgewogen burch ben einen auswärtigen Berbunbeten, ben ettere gefunden - Ronig Lubwig ben Großen von Ungarn und Polen. Diefer ausgezeichnete Monarch fab tem fortwährenten Anschwellen ber bemabarten luremburgischen Macht, zumal ber brobenben Bereinigung ber Rart Brandenburg mit ben Staaten Rarl's IV., mit fteigender Beforgniß und war zubem von biesem thörichter Weise personlich tief verlett woren 41). Er hatte barum icon früher, wie mit antern Gegnern bes Raifers, o auch mit ben Wittelsbachern Berbinbungen gegen ihn angefnüpft, und ging 1367-1368 mit ihnen jest ein Schut- und Trugbundnig ju bem Behufe ein, ihrem Saufe ven Befitz ber Mart zu retten. Um offenen Kampf mit dem gefürchteten Daparentonig ju vermeiben, verftand fich Rarl IV., ber mit einem ftarten Beere w's Brantenburg'iche eingefallen war, nicht nur bagu, die bedeutenben Erbige unbenützt zu laffen, welche feine Berbundeten über Markgraf Otto trungen, bie biefen zu nachtheiligen Separat-Friedensverträgen mit Pommern Medlenburg genöthigt, sondern er gewährte ihm und seinen Belfern auch men mehr als anderthalbjährigen, bis Pfingsten 1373 bauernden, Baffen- 18. Oft. Uftant, und bamit volle Muge zu neuen umfassenden Ruftungen. Diese

2. Juli

<sup>41)</sup> Buber, Gefch. b. Bergogs Anbolph IV. v. Defterreich 74 f. (Innebrud 1865).

Sugenheim, Deutsche Gefdichte. III.

anscheinend thorichte Grofmuth war ein Meisterstreich ber Diplomatie. Karl IV. tannte Kinia Ludwig's Berbältnisse, wie bie all' seiner Rachan au genau, um in biesen nicht schon jett Momente au gewahren, beren umfichtige Benützung beffen Aufgeben ber Wittelsbacher mit ziemlicher Sicherbei erwarten ließ. Zwar scheiterte bes Raisers erster Bersuch, bies nunmehrie Biel seiner heißesten Wünsche mittelft ber Beirath eines seiner Sohne mit einer Tochter Ludwig's bes Großen zu erreichen, indem letzterer um biefen Breis die geforderte Trennung von den Baberfürsten bebarrlich verweigent. Allein Ungarns König war bamals burch Franz von Carrara, ben Flicke Babua's, in einen Rampf mit Benebig verwickelt worben, aus welchen als Sieger hervorzugeben ber vorberrichente Bunich feiner Seele mar. Defin Erfüllung hing aber wesentlich von ber Haltung ber übrigen Machthele Ober- und Mittel-Italiens und ber Bergoge von Defterreich ab; auf biefe wie jene übte Rarl IV. ben entschiebenften Ginfluß. Die Donaften, Die als Biem bes beutschen Reichs in biesen Gegenden berrichten, konnten es nicht leift magen, gegen bas ausbrudliche Berbot feines Oberhauptes mit ben Bentianern gegen Ronig Lubwig gemeinsame Sache ju machen, und Berzeg B brecht III. von Defterreich mar bes Raifers Eibam.

An dieser schwachen Seite faste nun der schlaue Luxemburger den Beberrscher der Magharen, das war der Preis, um welchen berselbe die Wetelsbacher opferte. Karl IV. erwies ihm den Liedesdienst, den Biscomi's weden übrigen Reichsbicaren der Lombardei und Tusciens nicht nur jede Univfitigung der in Rede stehenden Republit bei seiner schwersten Ungnade zu wirdigen, sie vielmehr zu jeder möglichen seines vielgeliebten Bruders und Budesserendes, des Ungarnkönigs, aufzusordern 42), wie auch des Letzern des Carrara's eistige Werdung um die Allianz der Herzöge von Oesternich wirdielen gegen die nicht minder angelegentliche der Benetianer 43), mit seine ganzen Einflusse zu fördern. Kaum drei Monden nach dem Abschusse w. Bündnisses dem Abschussern, dem Könige von Ungarn und wes Kürsten Badua's gegen Benedig ging der erwähnte Wassenstillstand zusses dem Kaiser und den Wittelsbachern zu Ende, und jetzt siel jener über die her, ohne das Ludwig der Große zu deren Unterstützung nur eine Hand rüste und es füglich auch nicht konnte. Denn der Moment war trefflich gewähnte

<sup>1878</sup> D. **S**Rárz

<sup>29.</sup> **M**ai

<sup>42)</sup> Wie man aus bem Schreiben Karl's IV. an einen biefer italienischen Reichens bei Balady, über Formeibucher 26 erfieht, ber es gegen Enbe b. 3. 1372 fetz; bed the es wahrscheinlicher in die erften Monate bes nachften geboren.

<sup>43)</sup> Verci, Storia della Marca Trivigiana XIV, 192 sq. Cittadella, Storia della Dominazione Carrarese in Padova I, 322 sq.

<sup>44)</sup> Die Urt. beffelben bei Rurg, Deftr. unter Mbrecht b. Dritten 1, 243 f.

1373

1373

1379

15. Nov.

1373

2. Dft.

1374 21. Mai

nicht allein ber Rrieg gegen bie Benetianer, sonbern auch eine gleichzeitig in Bolen ausgebrochene Rebellion 45) nahmen König Ludwig ungemein in Anfornd. In wenigen Bochen faben bie Baberfürften fich auf's Aenferfte gebracht, und ber Raiser war tlug genug, die wichtige Angelegenheit zum unwiberruflichen Abschlusse zu bringen, ebe ber Magharentonig ben beprimirenben Einbrud ber schweren Nieberlage verwunden, welche er und Franz von Carrara burch tie Benetianer erlitten, ebe er seinen Frieden 46) mit ihnen gemacht und ebe er bes polnischen Aufruhrs Meifter geworben. Da ber feine Grofmuth gegen bie Bittelsbacher; ber Bertrag, welchen er mit tiefen im Lager ju Fürftenmalbe abichlog, sicherte ihnen für bie Bergichtleiftung auf bie Mart Brantenburg und Allem, was zu ihr gehörte, eine halbe Dils lion Goldgulten zu. Davon wurten 200,000 ichon in ben nächften Monten entrichtet, allerdings nicht vom Raifer, sonbern von ten schwäbischen Reichs. Matten. Angerbem trat jener bem Markgrafen Otto bie meiften seiner oberoffilifden Statte und Schlösser wie auch bie wichtige Feste und herrschaft Donauftauf unter ber Bedingung ab, wenn er johnelos fterbe, von feinem Druber Stephan und beffen Erben lettere mit 21,000 47) und jene mit 100,000 Goldgulten zurücklaufen zu bürfen. Ferner verhieß ber Luxemburger jeber ben Marigrafen überlebenben ehelichen Tochter beffelben eine Ausstener von 40,000 Goldaniten und gestattete ihm bie Fortführung bes Aurfürstentitels sowie bes Erzkämmereramtes bis an feines Lebens Ente, welches er, in einem fcanta-Wen Liebesverhaltniß mit einer Müllerin 49), balt nach tem Rarl's IV. erreichte. Diefer hat Brandenburg mithin fürwahr febr theuer 49) erlauft, biefelbe überlecene weitschauente Klugbeit, welche er burch ben beschleunigten Abschluß biefes aufdeinend fo unvortheilhaften Beschäfts bewies, aber and barin bethatigt, baß er fich beeilte, in bie tiefen Wunten, bie er tem Sause Wittelsbach geschlagen, einigen lindernten Balfam zu träufeln burch bie Ernennung zweier Reffen Otto's, ter Bergoge Stephan II. und Friedrich, zu ben wichtigen und fehr einträglichen Stellen ter Reichslandvögte Oberschwabens und bes Elfasses 36). Die Mart wurde von bem Raiser sofort ber Krone Bohmen incorporirt, beide Auffürftenthumer burch eine von ben brantenburg'ichen Stanten mit Freuten genehmigte Erbeinigung für immer mit einander verbunden, und bamit bie

<sup>45)</sup> Care, Gefc. Polene II, 394. Sirfc 2c. SS. Rer. Prussic. III, 98.

<sup>46)</sup> Diefer tam unter Babft Greger's XI. eifriger Bermittlung erft am 21. Sept. 1373

<sup>47)</sup> Gemeiner, Regensburg. Chronit II, 168.

<sup>48)</sup> Freyberg, Samul. hiftor. Schriften u. Urff. 1, 115; ein augenfällig aus guten Omellen fcopfenber Berichterftatter.

<sup>49)</sup> Ribben, Balbemar IV, 329.

<sup>50)</sup> Stälin III, 314. Regesta Boica IX, 319. 323.

Erhebung ber böhmischen Monarchie zu einer europäischen, nicht blof beutschen Grofmacht vollendet.

Denn neben biefer, fast mabrent eines Bierteljahrbunderts erftrebten.

Haupterwerbung maren bem babin gerichteten unabläffigen Bemüben Rart's IV. noch viele andere, bald mehr bald minder belangreiche Acquifitionen gelungen, welche die bohmische, die Monarchie ber Luxemburger, auch gang abgesehen von der damals mit ihr verbundenen bochsten Reichswürde, zu einer ter m unmittelbarem und mittelbarem Territorialbesit bebeutenbsten jener Tox machte. Denn fie umfaßte jest thatfachlich, wenn auch noch nicht unter einen Haupte, Böhmen, Mahren, bie Ober- und Nieberlausit, Brandenburg, tie oben ermabnten nieberlandischen Brovingen und auch Schlesien. Die Beeinigung biefes Lanbes mit ihrem Reiche hatten schon bie letten Brempeliten erftrebt; bereits von König Wenzel II. war ber erfte Anschritt bagu geschen mittelft erwirkter Anerkennung ber bobmifchen Oberlehnsberrlichkeit tens Bergog Rasimir II. von Beuthen und Rosel. Wenn biefen bierzu bas tief em pfundene Bedürfnig trieb 51), mabrend tes zu ber Zeit im angrangenben Boln ausgebrochenen und auch Schlefien balb erfaffenben, Erbfolgefrieges eins mächtigen Schutes sich zu versichern, so bat Böhmen in ber zahlreichen Radfolge, bie fein Borgang unter ben übrigen ber fechzebn Theilfürften balb fant, bie in Schlesien bamals berrichten, bagegen eine ber lobnenbiten und frübent Früchte ber oben (S. 34.) gebachten großartigen Bemühungen König Ottfar's II. um Begrundung und Festigung bes beutschen Glementes in Czechenreiche geerntet. Denn auch in Schlesien war bie Germanistrung seit te Mitte des breizehnten Jahrhunderts mächtig fortgeschritten, in Bolen aber mit bem oben (S. 201.) ermähnten Bladiflam Lofietet jene Bartei bes Abels um Dar schaft gelangt, die, gleich ibm, aus ihrem grimmigen Saffe gegen bie Deutscha kein Geheimniß machte. Da nun aus diesen die Mehrheit nicht nur der State bewohner Schlesiens, sondern auch seiner Ebeln bereits in ben erften Der nien bes vierzehnten Säculums bestant, so heischte ihr Interesse nicht mind gebieterisch als bas ber, ebenfalls schon gang germanisirten und gegen polaife Oberberrichaft febr eingenommenen, in Rebe ftebenben Biaftenfürsten, an te mächtigften beutschen Nachbarlande eine Stüte gegen bie ichlimmen Aufdis ber Bolen zu suchen, und um fie zu erwerben, beffen Oberberrlichfeit anger tennen. Diefem Bedürfniffe 52) batte icon Raifer Rarl's IV. Bater tu Umwandlung ber meiften schlefischen Theilfürften in bobmifche Baffeller

1299 10. Jan.

<sup>51)</sup> Kasperlif in ben Schriften b. hiftor.-ftatift. Seftion b. mabr.-fchief. Gefelicht ! Aderbaus XII. (1859), 151 f. Biermann, Gefc. b. Bergegth. Teichen 125 (Def. 1865.

<sup>52)</sup> Grünhagen, Breslau unter ben Biasten 57. Sammter, Chronit v. Signit, 203 f. (Das. 1964) und besonders Franke, De eo quo Silesiae ducatus succulo XII cum regno Bohem. suer. conjuncti, nexu seudali 4 sq. (Opolii 1865).

aptfächlich zu banken, allerbings auch ber nicht geringen, wenn schon tunter gang gewissenlosen, Geschicklichkeit 53), mit welcher er bie Ber-Imisse zu nüten wußte. Als König Johann aus ber Zeitlichkeit schieb, war rgog Bolto II. von Schweibnit und Jauer ber einzige noch Unabhane jener Biaftenfürsten, bie Gesammtheit ber übrigen ber Krone Böhmen eits lebnsunterthan, ein Theil berfelben auch ichon ohne mannliche Erben oschen, und hierauf die unmittelbare Bereinigung ihrer Befitungen mit bem chenreiche vor sich gegangen, die über turz ober lang, sobald berselbe Fall trat, binfictlich aller zu erfolgen hatte. Schon ftand Rarl IV. im Begriff, i genannten tapfern Bergog, ber ihm wie seinem Erzeuger mit unbeugsamer stigkeit tropte, mit Baffengewalt zu zwingen, bem Borgange seiner Stammtern zu folgen 54), als er wieber zu glücklicher Stunde (vergl. oben S. 273) ittwer wurde. Die Chre, seine geliebte Nichte und prasumtive Erbin Anna : gleichnamigen Pfalzgrafentochter Rachfolgerin im kaiferlichen Chebette rben zu seben, wirkte auf Bolto II. so unwiderstehlich, bag er, unter ber bingung, bis zu seinem Enbe selbst unabhängig zu bleiben, seiner genannten ruberstochter beibe Bergogthumer übertrug und ihr fogleich in benfelben bulen ließ. Rachbem bergeftalt alle schlesischen Fürstenthümer theils unmittels res Eigenthum ber bohmischen Krone, theils burch Lehns. und Erbfolgetrage mit ihr so fest verbunden worden, daß ihre dereinstige völlige richmelaung mit bem bobmischen Reiche gefichert erschien, batte Karl IV. plesien und die Oberlausit biesem auf immer und unwiderruflich incorpot, unter nicht minder freudiger Zustimmung ihrer, baburch nur gewinnen-155), Bewohner wie ber Aurfürsten.

1353 2. ¥eb.

27. Mai 1368 28. Juli 1353 4. Juli

> 1355 9. Oft.

Mit dieser, Erweiterung und Abrundung ber böhmischen Monarchie vor lem durch Erwerbung ihrer wichtigsten Nachbarprodinzen rastlos erstreben. Thätigseit Karl's IV. im Großen paarte sich eine nicht geringere ersolgsche Seschäftigseit besselben, in allen Theilen Germaniens im Kleinen neuen rritorialbesitz zu acquiriren. Der Luxemburger that das nicht allein beshalb, il er in diesem die sicherste Grundlage reeller Macht und reellen Einflusses

<sup>53)</sup> Stenzel, Gesch. Schlefiens I, 123. Grünhagen a. a. D. 59 f. Werbs, Gesch, Gerg. Sagan 26.

<sup>54)</sup> Bulau, Rene Jahrbuch. b. Gefc. n. Politit 1844, Ottober, 347 f. Fifcher, ich. v. Janer I, 104 f.

<sup>55) &</sup>quot;Denn seine (Schlestens) vielen herzöge mußten jeht einen mächtigen herrn anernen, ihren beständigen Fehden, welche den vollständigen Ruin ihrer Unterthanen hätten beistühren mussen, ward ein freilich anfänglich nur schwacher Damm gesetht, und das zerene Schlesten wurde wenigstens in seiner obersten Spitze wieder geeinigt. Rur im engen schluß an einen mächtigeren Staat vermochte die Kultur bes Landes und seiner Bewohner spierner zu gedeihen." Biermann a. a. D. 134.

gemabrte, sondern weil er auch in derartigem Durchbrechen ber fur- und reichtfürstlichen Bebiete mit bohmischen Besitzungen, mit bobmischen Infeln, gleich fam mit porgeschobenen Bosten, mit Borläufern tunftiger suremburgifder Berrichaft ein treffliches Mittel erblickte, lettere auch bier im Großen u begründen. Er sab gang richtig voraus, daß bei consequenter Fortsetung rieis Spftems die vielen fleinen Erwerbungen in nicht allzu ferner Aufunft un vermerft, also ohne Gifersucht zu erwecken, zu einem ganz stattlichen zusammer bangenben Landgebiet erwachsen murben. Es ist taum glaublich, welche Menge von Graf- und Herrschaften, von Schlössern, Stabten u. f. w. nickt allein in ben Granzlanden Bohmens, wie in Babern, Franken und Sadfen 56), fo 3. B. einen febr beträchtlichen Theil bes Letteren bis por bie Then von Leipzig 57), jondern auch in ben Rhein- und Maingegenden und anders Provinzen bes Reiches Rarl IV. zusammentaufte. Die bagu erforberliche Mittel bot ihm sein stets trefflich gefüllter Schatz, von welchem mit Rest gesagt worben 58), bag er sein erstes und größtes Staatsgeheimniß gebild. Dag biefem Luremburger fo Biel gelang, bag er fo Bieles burchfette, bag a nicht in Deutschland allein, sondern auch, wie fich fpater zeigen wirb, im Anlande fich eines Unsehens erfreuete, wie tein Trager ber beutschen grone fet bem großen Staufer Friedrich II., hatte er ficher eben fo febr als feiner Schlaubeit, vielerprobten eminenten Menschenkenntnig und feiner überan gewandten Diplomatie, seinem allezeit wohlgefüllten Beutel zu banten, baf a immer hatte, was bie Andern immer brauchten, und biefe überans foit bare Tugend seiner hervorragenden staatswirthschaftlichen Befähigung.

Denn Karl IV. war ein Regent und Staatswirth, wie bas Mittelalter beren nur äußerst wenige aufzuweisen hat. Sein klarer, schafer. burchaus nüchterner und praktischer Beist verstand es trefflich, die schasse seinen jungen Jahren in Frankreich gesammelten Erfahrungen zum eigens. wie zum Vortheile seiner Unterthanen zu verwerthen. Wie er bereits is

<sup>56)</sup> Welche Länder ber schlaue Kaiser auch in kirchlicher hinsicht von Bohmen bedes abhängig zu machen suchte, daß er gelegentlich seiner, später zu erwähnenden, Zusametunft mit Pabst Urban V. in Avignon von diesem (28. Mai 1365) die Ernenung be Erzbischofs Johann von Prag (vergl. oben S. 254) und seiner Rachfolger zu beklader digen apostolischen Legaten in den Diöcesen Meißen, Bamberg und Regentust erwirkte. Es ist jedoch sehr unwahrscheinlich, daß die betreffende, tief in die Rachter genannten Bisthümer wie in die der Erzbischöse von Magdeburg und Salzburg einsteinden Berfügung Urban's V. (bei Gersdorf, Urtundenbuch b. Hochst. Meisen II, 63) is wirklichen Bollzichung gediehen. Bergl. Gersdorf a. a. D. Borbericht X.

<sup>57)</sup> Wie man schon aus ber, wenn gleich nicht einmal vollständigen, Zusammellung Beizels: über b. Herrsch, ber Böhmen in b. Marker. Reißen in ben Abhandt böhmisch. Gefellich, b. Wiff. a. b. J. 1787, 63 f. ersieht.

<sup>58)</sup> Bon Dropfen, Gefch. t. preugifch. Belitit I, 169.

fiebzehnjähriger Jüngling in Dlähren eine volltommen neue Art fürstlichen Regiments eingeführt, tief gewurzelte Uebelftanbe bort in beziehungsweise turger Beit ausgejätet und eine ungleich freundlichere Gestaltung ber öffentlichen Berbältniffe bauernd begründet batte, so maltete Rarl IV. mabrent eines vollen Menschenalters in allen Lanbern ber bobmischen Monarchie. Bugleich sparfam und freigebig, zugleich unermublich in segensreichen Reuerungen und bemüht, das bewährte Alte zu bewahren, war er vor Allem barauf bedacht, ben Wohlftand seiner Boller ju forbern, burch Ordnung und strenge Rechtspflege ohne Ansehen ber Person 59) ju sichern, weil, wie er einmal urkundlich äußerte, "für einen Fürsten Nichts ruhmvoller ist, als Unterthanen zu besitzen, bie in sittlicher Beziehung tüchtig, in materieller wohlhabend und gesichert fint". Es war keine eitle Rubmrebnerei, vielmehr nur bie reine Wahrheit, wenn er betheuerte, er kenne keine größere Sorge und keine größere Luft, als bie, Bobmen recht blubent, reich und machtig zu machen. 3m bochmutbigen, furchtbar auchtlofen Abel nur wilbe Stämme, Zierben bes Balbes, aber ohne Früchte gewahrend, die bem großen Bangen blog bann nützen, wenn man fie zu Bau- ober Brennholz fällt, erblicte Karl IV. bagegen in ben betriebsamen, fleißigen und mäßigen Bewohnern ber Stabte Fruchtbaume, bie um so reichere Erträgnisse liefern, je größere Sorgfalt man auf ihre Aultur verwendet. Darum widmete er eine gang besonders liebevolle Pflege bem Bürgerthume; icon jur Zeit, wo er mit ben Wittelsbachern noch um Deutschlande Krone rang, eröffnete er feine großartige biesfällige Birtfamteit burch Grundung ber Deuftabt Brag, welches er fpater auch noch um bie Rleinfeite erweiterte, ju einem Sauptplate ber Industrie und bes Sanbels, ju einer Stadt zu erheben verftanb, mit welcher bamale und noch geraume Zeit nach. ber teine andere in Deutschlant sich meffen fonnte, bie felbst ben Bergleich mit Rom, Benedig und Florenz nicht zu scheuen brauchte 60). Wahrhaft genial war Rarl's IV. Blan, burd einen Ranalbau von ber Molbau (beren fteinerne Brude gleich tem ftolgen Gradschin gleichfalls feine Berte fint) zur Donau ten Bantel von Benetig nach ben hanseatischen Ruften burch Bohmen gu

1348 **M**ára

60, Roch im 3. 1471 außerte fich ein pabftlicher Legat fiber Prag unter Rart IV. in biefem Ginne. Schotth, bie farolinische Beit 196 (Brag 1830).

<sup>59)</sup> Bon biefer nur ein bezeichnendes Beispiel statt vieler. Johann Paucitz von Sewona auf Jampach im königsgrätzer Kreise hatte von Karl IV. zur Belohnung seiner Tapferkeit eine goldene Gnadenkette empfangen. Bald nachber mußte der Raiser jedoch gegen ihn, wie gezen viele andere Barone, zu Felde ziehen, weil ber sechzigfährige Kitter ehrlose Räubereien begangen. Nachdem er ihn in Zampach gesangen genommen, warf er ihm mit den Borten eigenhändig einen Strick um den Dals: "Nicht immer ertbeile ich den Kittern goldene Ketten; du mußt dich nun mit der hänsenen begnilgen!", und ließ ihn, nicht hörend auf sein Flehen um Gnade, im Schloshhose der eroberten Burg an einer Linde auffnühsen. Köhler, Gesch. d. Oberlausit 74 (Görlitz 1865. Reues laussty. Magazin XLII). Bergl. noch Höfler in der Mittheit. d. Ber. f. Gesch. d. Deutschen in Böhmen Jahrg. IV, 169.

1348 **7. A**pril leiten; bes bochften Lobes würdig bie von ihm, ebenfalls noch unter Stürmen bes beftigften Rampfes mit ben Wittelsbachern, ausgega Gründung einer Universität61) ju Brag, ber erften in Deutsch Hand in Hand damit ging Karl's raftlose Sorge um Berbefferung ter S pflege, um endliche Sicherftellung bes Bertehrs burch ein festes Müngi um Förberung ber Boben-, namentlich ber Bein-62) und Obstaltur überhaupt um Benützung und Steigerung ber natürlichen Reichthumer Lande. Richt allein die Ausbeutung ber vielen Bergwerfe Böhmens er in seinen Tagen ihren Sobepuntt, wenn icon bie bezüglichen Angaber terer Schriftsteller an handgreiflicher Uebertreibung leiben 63), fondern at ter Berlenfischerei, ber Marmorbrüche und anderer Brobutte 64). T baneben auch bie Runfte pflegte, besonders bie nütlichen, war bei eir boch gebildeten Monarchen felbstverftanblich. In beziehungeweise ül furzer Frist befanden sich alle Kronländer Karl's IV. in einem Zustanl Boblfahrt, Sicherheit und bürgerlichen Ordnung, ber Bewunderun Nacheifer weden mußte; aus beutschen und fremben Landen ftromten & und Herren, Raufleute 65), Lehrenbe und Lernenbe nach Karl's pracht Refitenz, an beren Dochschule man bie Studenten balb nach Tanfenten ;

Aber trot all' bem lastet auf Karl's IV. Anbenken ber nur zu gegri schwerste Borwurf, ben man gegen ein Oberhaupt beutscher Nation er kann — baß er nur sehr selten als Deutscher bachte und hand Ihm war sein slavisch-beutsches Erbreich Böhmen, bessen Iriom er aus seine Muttersprache betrachtete, die Hauptsache, Deutschland nur ein Ger rium; es ist ihm, wie wir im Folgenden erfahren werden, nur äußerst ke genau betrachtet nur ein einziges Mal (bem apostolischen Stuhle gegemeingefallen, die reichen Machtmittel, über welche er gebot, die Gunst ter hältnisse in einem allgemein deutschen Interesse zu verwerthen. Imm so gröbere Unterlassungssünde, da er in so hohem Grade dazu besät

<sup>61)</sup> Schon R. Wenzel II. hatte gegen Ende bes breizehnten Jahrhunderts bie Sin einer solchen versucht, war damit aber an dem Widerstande des Adels gescheitert, "da de eine zu große Bermehrung der Macht des geistlichen Standes befürchtete". Temel, G der prager Universität 2, (Prag 1849).

<sup>62)</sup> Fand er boch 3. B. 1348, jur Zeit seines heftigsten Kampfes mit ben Bin bachern, Muße, Burgunder-Reben in Melnit zu pflanzen, und bamit biesem Stättschannene Erwerbsquelle zu erschließen, die noch jetzt, nach einem halben Jahrtausenb. bebeutenbste ift! Sommer, das Königr. Böhmen II, 102.

<sup>63)</sup> Sternberg, Umriffe ein. Gefch. b. bobmifch. Bergwerte I, 2,32 (Prag 1836-

<sup>64)</sup> Bubid, Berf. einer Gefc. b. bobm. Banbele 227 (1849).

<sup>65)</sup> Jubifche selbst aus Bortugal, und muselmännische aus ber Levante und ben 3 bes Archipels. Karl IV. gestattete ben Letzteren ungeftörte Religionsübung, Beikebell ihrer Sitten und Gebräuche — um burch sie hie Fabritation toftbarer Zenge, ben ha mit turtisch-rothem Garn und Specereien emporzubringen. Hibsch, a. a. C. 191.

il von der Gunst der Berhältnisse vielsach unterstützt und mächtiger als all' : Oligarchen war, die ihm gegenüberstanden, auch wenn sie sich wider ihn sammengethan hätten.

Und wie Rarl IV. es meisterlich verstand, in der vorhin erwähnten eife im Großen wie im Rleinen unmittelbare Beute zu machen für bie one Bohmen, so auch mittelbare, b. h. bie Bahl ber ihr mittelbar terworfenen Fürften und herren zu mehren. Satte g. B. einer berfelben ie wichtige Bitte an ihn, ober fich gegen ihn vergangen und seine Bergeng notbig, so knupfte er bie Bemabrung biefer wie jener an bie Bebingung : Umwandlung eines Theiles, wenn nicht gar all' ihrer Allobial-Befitzungen Baffallenland ber Könige von Bohmen, womit jene zu letzteren in ein bangigfeite-Berbaltnig traten, welches unter Umftanben von fdwerer Beatung werden konnte. Go hatte 3. B. einst Bergog Albrecht I. von Medlenra, von welchem später in einem anbern Ausammenbange noch bie Rebe sein ith, bie guten Dienste bes Raifers in Danemart febr nothig, bie Berren von erle, tie Stammbettern tieses Fürsten, beburften seiner Berzeihung für en in die Mart Brandenburg jüngst gewagten räuberischen Einfall und die tafen von Burtemberg nicht minder für ihre gleich zu berührende Aufleh. ng und Alliang mit bem taiferlichen Gibam. Gine ber Bebingungen, unter ichen Karl IV. ben bezüglichen Bunfchen Bergog Albrecht's I. entsprach, tand nun barin, daß biefer feine Burg und Herrschaft Mernite ben Königen n Böhmen zu erblichem Lehn auftrug, b. h. bafür beren Baffall wurde. ie herren von Werle mußten gleichzeitig bes Reichsoberhauptes Bergebung mit ertaufen, bag fie mit ihrem gesammten Territorialbesit zur Krone Bob. n in ein solches Lehnsverhältniß traten 66), und die, gang in Rarl's IV. end gegebenen, Grafen von Burtemberg batten bie beziehungsweise gelinbe Be, mit welcher berfelbe fich begnügte, bem Umftande ju banten, bag fie Den ben veröffentlichten Bedingungen bes schornborfer Friedens auch bie Deime fich gefallen ließen, Baffallen ber bobmischen Monarchen zu werben. un, wenn die Umwandlung ber gräflichen Burgen und Städte Reuenburg, -Ustein, Botwar und Lichtenberg in Leben ber Krone Böhmen (mit ber Berdung tiefer tafür, so oft sie es verlangen, mit 50 Helmen einen Monat La m bienen) urfundlich auch erft über ein Jahr später erfolgte, so war sie Derlich boch schon bei bem fraglichen Friedensschlusse zugesagt worben, ba Il's IV. auffallenbe Großmuth fonft gang unerflärlich fein wurde.

Weit einflufreicher auf Deutschlands spätere Geschide als die Bereining einer Macht, eines unmittelbaren Territorialbesitzes in ber Hand bieses vemburgers, wie kein Kaiser seit Friedrich II. sie besessen, weit folgenschliebel, Cod. Dipl. B. III, 34, 49.

1374 7. Zuli

17. Mai

1360 31. Aug.

> 1361 3. Decbr.

schwerer für Germanien als bas von ihm bergestalt eingeleitete allmähig Aufgeben bes beutschen Reiches in ber bobmischen Monarchie in

Rarb 1339 17. Febr. 1344

1330 25. Marg

> 1348 Juni

jeboch bie von ihm geftiftete intime Berbindung zwijchen feinem Saufe mt amei anderen beutiden Fürftengeichlechtern, ben Sabsburgern und Sobensollern geworben. Nachbem Herzog Otto von Desterreich seine ober (S. 227) erwähnte schmähliche Flucht taum brei Jahre überlebte, unt it von ibm binterlaffenen beiben Söbne ibm schon nach einem Enstrum in's 32 feite gefolgt, mar fein älterer Bruber Albrecht II. Alleinbefitzer aller habburgischen Lande. Gin trefflicher Fürst, ber ben Beinamen bes Beifen mit verbiente, ba er im vollen Sinne bes Wortes Bater seiner Unterthanen, i eben fo einfichtsvoller, gerechter und für feine Zeit bochgebildeter Regent, d ehrenwerther, ebler Charafter, und auch baburch merkwürdig war, baf & obwol in Folge einer frühzeitigen Bergiftung, 28 Jahre lang lahm und be. traft, auf seinen Rriegszügen boch burch Schnelligfeit (wie ber Schwebe In stensson) fich auszeichnete. Karl IV. hatte gleich im Beginne feiner toniglife Waltung biesen ausgezeichneten und weithin einflukreichen Fürften, un i gegen die Wittelsbacher zu gebrauchen, (gegen welche fich gebrauchen u life Albrecht II. jedoch zu klug war) burch belangreiche Bergunftigungen und in Familienverbindung, die Berlobung seiner zweiten sechsjährigen Tochter katrina mit Rubolph, bem taum neunjährigen Erftgeborenen beffelben, später noch burch manche Liebesbienste an sich zu fesseln gesucht, bie ibn id weber zur Ehre noch zum Bortbeil gereichten. Bie freundlich bes 2000 Berhältniß zu Albrecht II. aber auch Zeit seines Lebens blieb, fo unerquis gestaltete es sich boch balb zu seinem Schwiegersohne Rubolph IV., biefer ein Jahr nach seiner Bermählung mit Katharinen bem ebeln Bate

geb. 1339 1. Nov.

> 1357 Juli 1358

20. Juli Jüngling 67), in welchem sich die wunderlichste Mischung ber ausgeziche

4:3. ...

D. ...

'n

bem Bergogestuble Defterreiche folgte. Denn ber neunzehnjährige oft überfet

Fähigkeiten, hervorragender Regenteneigenschaften mit den größten 🕬 bes Menichen und absoluter, bei seinen fürstlichen Zeitgenoffen freilich alle ner 65) Mikachtung bes Sittengesetes (9) paarte, ließ fich von ter ihn bet

<sup>67)</sup> Schon Krones, Umriffe b. Gefchichtsteb. 216 (Innebr. 1863) bob mit Intelle vor, baß Anbolph IV. im Weiterbaue habeburgifder Dacht nur auf ben Coulen Batere und feineswegs, wie oft behauptet worben, fiber feinem Jahrhunben fan. huber hat biefe richtige Burbigung beffetben noch naber begrundet.

<sup>68)</sup> Rach huber's, Gefc. Herzogs Rubolph IV. 153 richtiger Bemerkung: bie Fürften fich felten bamit begnugten, bie haltung ber von ihnen abgefchloffenen gu verfprechen, fonbern fie faft immer mit einem Gibe beträftigten, fo machten ft fan beinabe nie ein Gemiffen baraus, biefelben ju brechen, fobalb ihr Bortheil es ju wat fcien. Es war eben eine Beit ber fittlichen Auftofung bei aller außern Rirchister.

<sup>69) &</sup>quot;Er fragte nicht lange nach ber fittlichen Qualität eines Mittell, wem ein bestimmtes Biel zu erreichen, fonbern er mabtte bierzu bas tauglichte". Beind

enten maglofen ganbersucht, Gitelfeit, Rubm. unt Glanzbegierte auch zu

m Bersuche hinreißen, eine seine Kräfte bei weitem übersteigende Rolle auf r Beltbühne an spielen. So suchte er a. B. tie erloschenen, weil von seinen orfahren urtundlich aufgegebenen, Ansprüche Habsburgs au Böhmen zu zeuern, Schwabens Bergogswürde, ja felbst bie beutsche Krone seinem Belechte zuzuwenden, nannte fich eigenmächtig, in ber Meinung, beffen Anseben rdurch zu erhöhen, "Pfalg-Bergog zu Defterreich, Bergog zu Schwaben und faß, Reichsoberjägermeister", und nahm taiserliche und königliche Zierben Mehr noch aber als hierburch reizte er ben Schwiegervater burch bas 26. Sopt. ündniß, welches er mit ben, im nächsten Sommer biesem offen trokenten. tafen von Würtemberg einging; boch hatte ihm Rarl IV., nach ber Letteren tterwerfung, gegen Bergichtleistung auf die erwähnten Ansprüche und Titel, ofmuthig verziehen, was Rubolph aber mit dem schnödesten Undant, mit m fomablichften Treubruche vergalt. Denn obwol er mit bem Raifer inner-16 acht Monden noch brei Allianzverträge abschloß 70), ging er bald barauf 6 Bundniffe mit ben Königen von Ungarn und Bolen gegen ihn ein und, 13. Dechr.ihrend ber Ausbruch eines Krieges zwischen biesen Monarchen und Karl IV. shete, gang ernstlich bamit um, die Krone ter Deutschen von tem Sandte 31. Decbr. Bettern auf bas seinige zu übertragen, zu welchem Behufe er überall im tiche Ranke schmiebete 71).

Richts natürlicher, als bag ber Luremburger einem folden Schwiegersobne itol zu gönnen gar wenig geneigt war, als Meinhard's III. plötzlicher intritt demselben biese wichtige Erwerbung unerwartet früh reifte. Rudolph I sogleich in ienes Bergland geeilt, um Margarethe Maultasche um fofor. Ben Bollzuge ber oben (S. 301) erwähnten, für biefen Fall zu Gunften Baufes Habsburg von ihr getroffenen Auordnung zu vermögen, und mit aglucklichsten Erfolge. Noch in bemselben Monat überwies tie von gewif-Tojen Rathen und Baffallen innerhalb weniger Tage ganz abscheulich geplun-🌬 Fürstin 72), um diesem schnöben Mißbrauche ihrer Schwäche ein schnelles

1363 26. Jan.

1. Aug.

1359

beshobeit Defterreichs nach ben achten und unächten Freiheitsbriefen 103. Davon gibt, Dben (Bb. II, S. 358, Anmert. 24) von ihm erwähnt worben, allerbings ben über-Endften Beweis.

<sup>70:</sup> Lichnowsty, Gefch. b. Hauses Babeburg IV, 35-39.

<sup>1)</sup> Renes laufity. Magazin XXIII, 195. Lichnoweth, Regesten, DCVIII f. Suber - D. 45. 75 ff.

<sup>72;</sup> Margarethe, bie fich felbft unfähig fühlte gur felbstflänbigen Gubrung bes Regihatte vier Tage nach bem Ableben ihres Sohnes (17. 3an. 1363) einen aus neun engefebenften Ebeln Tirole gebilbeten Regierungerath inftallirt und benfelben mit Erprhentlichen, ibre Souveraine: at wefentlich einschräntenben Bollmachten ausgeftattet, Don bem fanbern Rollegium junachft baju migbraucht wurden, ihr fo viele Schentungen

Enbe zu bereiten, bem Bergoge und seinen Brübern ibre sammtlichen Lante und Rechte als unwiderrufliche Schenfung unter Lebenden für immer, fich m beren lebenslänglichen Befitz vorbehaltenb. Da bie Bittelsbacher felbfmaftänblich nicht geneigt waren, ihr behauptetes Raberrecht an Tirol fo leichtn Raufes fahren zu laffen, entstand zwischen bem Raifer und ben Bereign Stephan und Albrecht eine Berbindung zu bem Behufe, beffen Uebergang m Habsburg zu verhüten, wenn gleich Rarl IV. es ihnen noch weniger als feinen Eibam gonnte, und fie nur baju benützen wollte, jenen gu verhindern da minbestens zu erschweren. Da er inbessen balb einfah, bag er es boch einen ber fraglichen beiben Saufer werbe laffen muffen und auch Rutolph IV. [6] nicht verhehlen tonnte, bag er ohne bes Raifers Bestätigung auf Ind geficherten Befit nimmer hoffen burfe, mochte es ber eben fo iconen # flugen Ratharina 73), ber unermüblichen Bermittlerin zwischen ihrem Bat und ihrem Bemable, mit Bulfe bes gleich zu erwähnenben berführerifde Breises, ben sie zu bieten vermochte, nicht allzuschwer fallen, auf einer w fonlichen Busammentunft Beiber in Brunn eine völlige Aussohnung, be brunner Damenfrieben, eine ber folgenschwerften Bereinbarungs welche bie beutsche Geschichte kennt, zu Stande zu bringen. Da bie Tret eben fo febr gewünscht, bas Regiment ber von Günftlingen beberrichten eles · ben Maultasche ehebalbigst mit bem Bergog Rubolph's IV. zu vertauschen, d jene, von bem Schauplate bes zwischen Defterreich und Babern bereits d brannten Krieges fich zu entfernen, mar die ermähnte Schenfung von Res rethen mittlerweile in eine fofortige Cession (gegen Buficberung lebenslänglichen Jahresrente von 6,000 Mart meraner Minge, 112,000 Gulben heutiger öfterreichischer Währung 74) und bewilligte 🗯 nießung einiger Schlösser unt Ortschaften) umgewandelt worben. Diefe tigte jest Rarl IV. ju Brunn (wo Margarethe, bie nach taum feche 34 - ب

von Grundbestitzungen, Einklünsten, Baarsummen und Rechten abzudringen, das, webiese heiltose Wirthschaft nur noch kurze Zeit gedauert hätte, die arme Fürstin das wie mehr zu verschenken gehabt haben würde, und daß ihre habsburgischen Rachsolger und war dige Ehrliche unter jenen Neun war Graf Egeno von Tilbingen, Landcomitzur bes dasse Ordens zu Bogen, der weder sur sich noch sit seinen Orden Rargarethen Ander westalb er auch nicht, gleich seinen Kollegen, später von Derzog Rudolph Iv. zur westalb gezogen und gebüßt wurde, sondern sich seiner Gunst erfreuete. Haber, Seile Margarethe Maultasche 52 f. (Innsbrud 1863, populär. Borläuf, seiner Geich, der einigung). Ladurner, Urtundl. Beitr. z. Gesch. d. b. beutsch. Ord. in Tirol: Zeile. Kretdinand., britte Kolge X. (1861), 65.

2.5

اخذا

t:::

**.** 

€ iei

1

Febr.

1363

1364 8. Febr.

29. Sept.

<sup>73)</sup> Ihre bezüglichen Berbienfte werben in ber Friedensurf. v. 10. Febr. 1846 brildlich hervorgehoben. Huber, Gefch. Aubolph's IV. 106.

<sup>74)</sup> Buber, Beid. b. Bereinigung 94.

1369 3. Dft.

1364 10. Febr.

27. Juli

1381 10. 3an.

on großen Schmerzen und großen Berirrungen 75) burchwobenes. Dasein , ebenfalls erschienen mar) burch feines Cidams Belebnung mit bem den Berglande, welcher fich ein gegen feitiger Erbfolge-Bertrag den ben Baufern Luremburg und Sabeburg anreibete, bem j nach bem Aussterben aller männlichen und weiblichen Glieber bes einen lechtes fammtliche länder beffelben bem andern unbedingt anheimfallen 1. Die bobmischen sowol wie bie Stanbe ber öfterreichischen Erbstaaten i gerne eine Uebereinkunft gut, die einem in ben betreffenden Provinzen tholt laut gewordenen Wunsche so sehr entsprach, und die beiden Regennilien befiegelten ihre innige Berbindung burch bie Beirath eines taifer-Brubers, bes Markgrafen Johann Beinrich von Mähren, mit Marga-, ber Schwester Rubolph's IV. und Wittme Meinbard's III. von Tirol. Rarl's IV. Hoffnung, dag biefe Erbverbrüberung balb feinem Befchlechte te fommen werbe (bas zweifellos entscheibente Motiv ber raichen Bergung mit seinem Eidam) erschien gar wohl begründet; benn Rubolph IV. is jest unt ftarb auch schon im nächsten Jahre kinderlos, feine beiben r Albrecht und Leopold standen noch im ersten Jünglingsalter, und ben lichen Gliedern bes Hauses Habsburg schien bamals überhaupt kein Beben beschieden zu sein 76); bazu tam, bag bie noch einzig vorhandene efter Rudolph's neben Margarethen, Ratharina, jur Rlofterfrau beftimmt als welche fie auch ftarb. Darum ift ber brunner Damenfrieben ein cher Meisterstreich bes flugen Raisers und seiner geiftvollen Tochter n; ein Territorialbesit, wie ibn die Bereinigung der gander biefer beiben ien in einer Sand bilbete, war offenbar ein Riefenschritt gur Berwirtg ber Entwürfe, mit welchen Rarl IV. sich trug, ber Rolle, die er für Donastie in Deutschland erstrebte. Freilich mar es im Rathe ber Boranders beschloffen; bie Bortheile, die ber schlaue Raifer von bem er Erbfolge-Bertrage für jein Daus hoffte, fielen fpater in Babsburgs f, beffen Welt- beffen Grogmacht-Stellung begründenb. Aber auch ichon often Früchte, Die biefes von ber feitbem bestandenen innigen Berbinber beiden Donastieen erntete, waren von großer Bedeutung, wie es ibr ft bie fiegreiche Behauptung Tirols gegen die Bittelsbacher und feine Erhebung zur vorherrichenden Macht in Subdeutschland verbantte, islang lettere gewesen. Denn alle Anstrengungen ber beiben einzigen

ing ficher mit Unrecht bem Beifte Anbolph's entfpringen läßt.

Die ju vielen, fie natürlich mit Uebertreibung schildernben, Sagen Anlag gaben, Bingerle, Die Sagen von Margarethe ber Maultafche (Innebrud 1864) jufammenund auf ihre mabren, jum Theil mythischen, Grunbe gurudgeführt bat. Duber, Gefch. Andolph's IV. 109, ber aber eben beshalb ben Blan biefer Erbver-

1364 8. Mai

1369 29. Sept.

> 1368 1375

1368 1369

31. Mug.

1370

20. Dft.

Sohne Raiser Lubwig's, welche bie Wichtigkeit bes Befitzes von Tirol in

ihres Hauses Machtstellung erkannten, ber Herzöge Stephan und Albrecht, et ben Habsburgern zu entreißen, icheiterten theils an bem oben erwähnten gluben ben Saffe, ber in ber Bruft ihrer Branbenburg beherrichenben Britter gezu Stephan loberte, ber es Rarl IV. ermöglichte, fie fogar zum Bunde mit & bolob IV. wider benfelben zu bewegen; bann an ber, wenn auch nur mittel baren, Unterftutung, die Defterreiche Fürften bei bem Reichsoberhaupte fe ben. Um bes Lettern Abfichten bezüglich Branbenburge mit größerer Inficht auf Erfolg entgegenwirten zu konnen, bedurften bie Bittelsbacher te Allem bes Friedens mit Habsburg, beshalb verzichteten fie enblich, wenmlich nur gegen eine fehr bedeutende Abfindung 77), für immer auf Tirol. Sie Rarl IV. bessen Uebergang an Defterreich nur zuließ und felbft forberte, wil er fich überzeugt hielt, bag folder über turz ober lang feinem Gefdledt # Bute tommen werbe, fo trat er überhaupt nur beshalb ber fich auch forft vid fach außernben großen Erwerbeluft ber Bergege Albrecht III. und Lespold III. nicht hindernd entgegen, forberte fie vielmehr. Go ware biele Rachfolgern Rubolph's IV. auf bem öfterreichischen Berrogsftuble bie ihnen biefelbe Zeit 78) geglücken wichtigen Acquisitionen von Freiburg im Bui gan nebst ber Landvogtei, ber Graffchaft Felbtird nebst anberer pormie gischen Besitzungen sicherlich nicht gelungen, wenn ber Luxemburger fie bent hätte verhindern wollen, und auch die Erwerbung von Triest verbande jene, wenn gleich nur mittelbar, bem Raiser. Diese Metropole Iftrient, to Keffeln müte, die Benedigs Reid ihrem Handel fortwährend anlegte, hatte # gegen baffelbe emport, unt, von ihm fcwer bebrangt, bie genannten Sabifme gu ihren Erbfürften erforen 79), bie fie inbeffen gegen bie Benetianer nicht behaupten vermochten, und gegen 75,000 Goldgulden auf all' ihre diesfille Ansprüche verzichteten 80). Durch ihren oben (S. 306) erwähnten Anschl an Ungarus Rönig und ben Kürsten Babua's in bem nach einigen Jahren brechenden Kriege berfelben gegen die Republik hatten die herzoglichen bie lettere aber schwer gereizt, und beren Rache nach bem schmachvollen Biebe schlusse, zu welchem ihre genannten Berbundeten sich genothigt faben, =

mehr zu fürchten, da sie in biesem nicht einmal aufgenommen worden.

würde es ihnen jeht sicherlich schlimm ergangen sein, wenn nicht ba 🎥 ber balt nach Antolph's IV. Ableben auch teffen Rachfolger Albrif

4.

**W**.,

20

17 25

<sup>77) 3</sup>m Gangen mehr ale eine Million Gulben beutiger öfterreichifder Birm! Onber, Beich. b. Bereinig. 117 f.

<sup>78)</sup> Schreiber, Gefdichte ber Stabt Freiburg II, 193.

<sup>79)</sup> Verci, Storia della Marca Trivigiana XIV, 122. Rurz, Albr. b. Dritt L 111

<sup>60)</sup> Romanin, Storia docum. di Venezia III, 239. Lichnowett, Regelten DOCUM

burd die Band feiner Tochter Glifabeth zu feinem Gibam gemacht, in biefem tritifden Momente mittelft eines Schut, und Trutbundniffes ihnen bulfreich beigesprungen mare, welches so angenfällig gegen Benedig gerichtet war, daß ber Republit alle Rachegebanten vergingen. Die argen Bebrängnisse, in welche biese burch einen abermaligen Krieg mit ihren obengenannten Gegnern und ben Genuefen gerieth 91), ermöglichten ben Bergogen von Defterreich, meben ber, freilich nur vorübergebenben, Erwerbung Treviso's, auch bie bauernte Einverleibung Triefts in ihre Staaten, nachdem die Benetianer auf basselbe verzichtet 52).

9. Mara 1373

1379

1382 Sept.

Benn auch nicht von so weit reichenber Bebeutung für bas gesammte beilige romifche Reich, wie die von Rarl IV. geftiftete Erbverbrüberung ber Baufer Luxemburg und Sabsburg, boch von febr wefentlichem Ginfluffe auf Die spätere Gestaltung ber Dinge in einem großen Theile beffelben ward bie von jenem begrundete intime Berbindung feiner Dynaftie mit ber frantischen Sinie ber Dobengollern, Die entschiebene Bunft, mit welcher er beren Emworfteigen forrerte. Freilich nur, weil sein Scharfblid in ihr frühzeitig eine nutliche Behülfin in bem Streben erblidte, welches er au einer Samptaufgabe seines Lebens gemacht, in bem nämlich, die Wittelsbacher beruntermbringen, feinem Gefchlechte für immer ungefährlich ju machen. Butchard von Zollern, ber in ber zweiten Hälfte bes elften Jahrhunderts lebte. 🚅 🗫) bet bis jest erweisliche älteste Stammvater bes Geschlechtes, welches was bem Gefchide bagu ausersehen war, bereinft Preugens Königstrone ju tragen, und icon jur Zeit feines erften Auftauchens aus bem Dunkel ber Befichte ju ben begütertften, ju ben angesehenften Grundberren Schwabens Machte. Ein Rachtomme Burchard's, Graf Friedrich III., gehörte zu ben vermantesten Rathen ber Raiser Friedrich I. und Beinrich VI. und ftand namentbei letterem in so großer Gunft, bag er von ihm 64) zum Nachfolger feines Schnelofen Schwiegervaters, Konrad's II. von Raabs, in ber Würde eines 🗩 urggrafen von Nürnberg (als solcher Friedrich I.) ernannt wurde, mit seelder es eine eigenthämliche Bewandtniß hatte. Nürnbergs Burgrafen waren mich nicht mehr, wie andermarts ihre Amtsgenoffen, Buter, Befehlshaber ber dortigen Reichsburg und bamit auch in ber von ihr beberrschten Stadt, icon ber erste Staufer auf bem beutschen Throne riese ihm besonders

: :

ż

'n.

2

-1

<sup>81)</sup> Romanin III, 266 sq.

<sup>82)</sup> Mainati, Croniche di Trieste II, 144 sq. (Venez. 1817). Lowenthal, Gefc. - Stadt Trieft 1, 42 f. (Trieft 1857).

<sup>83)</sup> Riebel, Die Abnberren b. preuf. Königebaufes bis gegen Enbe bes XIII. Jahr- . berte 19. 34 ff. (Abhanbl. b. berlin. Alabemie, 1854). Somib, Gefd. ber Grafen Bollern-hobenberg, Einleit. XXVI.

<sup>84)</sup> Zwifden bem 25, Ang. 1190 und bem 8. Juli 1192. Riebel a. a. D. 67. 75.

wichtige Würbe unmittelbar an sein Haus, und baburch am bas Reich gel ben bamaligen Befiter berfelben aber für die ibm abgenothigte Anslie ber Hauptburg feines Amtsbezirkes burch Berleibung von Befugniffen i nem Gerichtsbezirke entschäbigt batte, welche nach ben sonft für Om schaften geltenben Berfassungsgrunbfaten einer zwischen bem Burg und bem Reichsoberhaupte stebenben fürftlichen Mittelsperjon, einem grafen ober Berzoge anzugebören pflegten. Jene waren mithin, obwol bas Hauptobjekt bes Amtes, von welchem fie ben Ramen führten, bie B haberstelle in ter Reichsburg zu Rürnberg, fehlte, mehr als ihre brüber, ftanden im Rauge den Fürst en bes Reiches ziemlich nabe 55.

Langiamer, aber auch sicherer als antere tentiche Berrichergeich wuchsen bie Rachtommen tiefes erften bobenzollern'ichen Burggrafe Rurnberg an Territorialbesit und Ginfluß, welche Eigenthumlichkeit Emporfteigens baber rührt, bag es nicht bie Frucht reicher Erbichafte sonstiger bervorragenter Glüdsfälle, sonbern ihrer Sparfamteit und Ai einiger mit großer Consequenz festgebaltenen Brincipien war. In geborte namentlich ter Grundiat weiser Selbstbeschräntung 66); Run Burggrafen strehten ebensowenig nach glämenten, aber schwer zu beba ten, ihre Krafte überfteigenten Burten, wie 3. B. nach ber Raiferfron nach terartigen Besitzungen ober Berbindungen. Die von Burggraf rich III. erfolate Bergichtleiftung auf bas reiche meranische Erbe in Br unt in anteren framösischen Provinzen, jo wie auf eine vielverbeißente lienverbintung gegen eine beziehungsweise nicht beteutente Gestentichät um weitandiebenten Berwickungen unt Kampien von febr zweifelhafte folge zu entzeben 🖰 , ist in ber Hinsicht darufteristisch und seiner Rac Nichtschnur geblieben. Ferner bieten tiefe, gleich ihm, unwerbrückli tem Gruntiage feft, tee Reiches unt tee Reich seberbauptes treue ? ju fein ; fie maren ebeniewenig entidierene Anbanger bes Daufes Bald wie bes Daufes Bittelebad, fontern immer nur bes bentichen Reiche best jetrekmaligen Tragere feiner Krone, nicht fewel wie Dephästion ein f Alexanders, fondern wie Craterns ein freund bes Königs. So jablie ; Rard 129: ber ermabute Burggraf frietrich III. zu ben eifrigften und verriem

<sup>57.</sup> Nach feinem eigenen Befrenntriffe in der demokraten Urt. v. 21. Mai 126 Entlinet unt Mirter Monumerte Touerena frint tune II, 41. Seit du richte ift and ane went berauf bekande und Arieriab's III. chenbef. 36 f.



1256

14. En:.

<sup>83</sup> Riebel, Ueber Urfer u. Narur ? Burgarend. Nürnberg: Abbanbl. b. b. **Maximic**, 1884, 870 f.

w Min in die Emini. in der Derfreitrich Leiterg's v. Cob Onellenium frünt, Grick 1 Burrent 1849 17 f.

Freunden König Rubolph's I.89), was ihn aber burchaus nicht beftimmte, seines Sobnes, sondern Abolph's von Rassau Anhänger zu werden, als tiefer und nicht jener ihm auf bem beutschen Throne folgte, und ihn eben so wenig abhielt. fich um eine, auch m Stande gefommene, Familienverbindung mit Abolob zu bewerben 69). Eben fo gehörte Burggraf Friedrich IV. zu ben alteften 90) und eifrigsten Anhängern Ludwig's bes Babern, — bag er es gewesen, ber ben Tag bei Dublborf zu beffen Borthett entschied, ift oben (S. 179.) erwähnt worten — und nicht minder seine Sohne Johann II. und Albrecht ber Schone. Noch turz vor bem Hintritte Ludwig's batten tiefe ibm und feinen Sproklingen fich leben elanglich auf's Engite verbunbet 91), junachft wiber ben Gegenkönig Karl von Luxemburg, aber schon am zwanzigsten Tage nach bem Ableben jenes Wittelsbachers erbliden wir bas genannte Brüberpaar im Lager feines Antipoden, und fich feinem Dienste widmend, weniger wol wegen ber im Grunde mehr scheinenden als bedeutenden 92 Gaben Rarl's IV., als weil fie jett in ibm bes Reiches rechtmäßiges Oberhaubt gewahrten und vorans faben, daß er balb allgemein als foldes anertannt fein werbe. Alle Bemithungen ber Wittelsbacher, Albrecht ben Schonen zu-verloden, fich von ifnen als Karl's IV. Gegenkönig aufstellen zu lassen 33), scheiterten an ber Bestigkeit, mit welcher biefer an tem erwähnten Brincipe seines Geschlechtes feftbielt.

1347 29. Jan.

Diese Politit, am unbefangensten wol durch Kaiser Ludwig's des Babern <sup>94</sup>) mitundliche Aenserung gewürdigt: ersahrungsmäßig sei es im Hause der Burggrasen von Rürnberg althergebrachte Sitte, dem Dienste des Reichsoberhauptes sich zu widmen, ließ je den Träger der deutschen Krone in ihnen seine verlässigften Aufänger gewahren, erfüllte daher alle mit sehr wohlwollenden Gestunungen gegen sie, welcher die Hohenzollern die werthvollsten Berleihungen an Gütern und Rechten, besonders durch Rudolph von Habs-

<sup>88)</sup> Niebel, Andolph v. Habsb. u. Burggr. Friedrich III. in den Abhandl. d. berlin.: Mademie, 1852, 553—606.

<sup>99)</sup> Stillfried und Marder a. a. D. II, 215. 236. 263. Martifche Forschungen V. 57 f.

<sup>90</sup> Stillfried u. Marder II, 329.

<sup>91)</sup> Stillfried u. Marder, Mon. Zoller. III, 149.

<sup>92)</sup> Rad ber febr richtigen Bemertung Marders, Albrecht ber Schone, Burggraf gu

<sup>93)</sup> Marder, Albrecht b. Schone 12.

<sup>94)</sup> Urf. beficiben v. 22. April 1328 bei Stillfrieb u. Märder, Mon. Zoller. II, 423: Pridericus Burggravius de Nuremberch — more progenitorum suorum, por actus bellicos, sana consilia aliaque virtutis opera nobis et divis nostris predecessoribus, Romanorum Imperatoribus et Regibus, hactenus unultiplicia impenderit obsequia fructuosa — prout vera nos experientia ertos fecit.

burg und ben eben ermähnten Bittelsbacher verbankten. Sierburch,

burch ben unter ihnen erblichen Beist ber Sparsamkeit, ber fie zu einer I von Räufen 95) sowol von Land und Leuten wie von Gerechtsamen befä batten fie zur Zeit, wo Karl IV. ben Thron ber Deutschen beftieg, ! einen so bebentenben Territorialbesit zusammengebracht, daß sie bie mächt herren bes Frankenlandes waren, fast ben britten Theil biefer Provin hatten, bem Beberricher Böhmens folgsich gegen bie gehaften benach Baberfürften auch überaus nütlich werben tonnten. Satte er icon be gleich in ben erften Jahren seiner Reicheregierung fich bemubt, bie nurn Burggrafen burch wiederholte formliche gegenseitige Schuts. und Trut nisse 96) gegen Jebermann an bie Krone Bohmen und an fein H feffeln, so noch weit eifriger, als ber Mannestamm jener nach bem Di Johann's II. und Albrecht's bes Schonen 97), blog noch in einem mam Sproß, in Friedrich V. blübete, ber bamals nur eine Tochter, Gif batte. Da Karl IV. längst mit bem Blane fich trug, seine ummittelbare schaft von der Obervfalz aus in Franken immer weiter zu erstreden namentlich bas im Bergen bes Reiches gelegene Rurn berg zu feinem ! fit, jur hauptstatt ber beutschen und ber luxemburgischen Monard machen, hatte er nichts Eiligeres zu thun, als kaum zwei Monden na Tode Albrecht's bes Schönen seinen, ihm erst turz vorher geborenen, pringen Wengel mit ber ermabnten Glifabeth zu verloben . ba Bn Friedrich V. tiefe Ehre mit bem Zugeständnisse ertaufte, baß auf ter seines sohnelosen hintrittes seine sammtlichen Lante biesem Baare a fallen follten 96), weshalb auch all' seine Unterthanen bemfelben berei Eventual-Hulbigung leisteten. Als sich aber bem Raifer, ber nicht ge war, in ber Beiligkeit einmal getroffener Uebereinkunft ein unüberfteig Hinderniß seiner Blane au finden, die Ansficht eröffnete, für seinen gebornen die Hand der Erbin Ungarns zu erlangen, ward die erwähnte lobung, freilich nur gegen ein tem Burggrafen gemährtes wichtiges Bugif niß 99), wieber aufgelöft, jeboch schon nach wenigen Jahren burch eine a

1365 24. Decbr.

1361

26. Febr.

3. Juni

<sup>95)</sup> Man vergl. 3. B. bas ziemlich lange und boch nicht vollständige Berzeichni jenigen Burggraf Friedrich's III. bei Riedel, die Ahnherren b. preuß. Königsh. 146 f. unterrichtend in dem Betreff ist auch das von Höfler im Archiv österreich. Geschichts IV, (1850), 612 f. edirte "Ankunftsbuch" der nürnberger Burggrafen.

<sup>96)</sup> Bom 22. Aug. 1351, 23. Rev. 1352 und 15. Juli 1353, bei Stillfrid Märder, Mon. Zollor. III, 232. 245. 257.

<sup>97)</sup> Johann ftarb am 7. Ott. 1357, Albrecht am 4. April 1361. Marda, W ber Schone 20. 24.

<sup>98)</sup> Belgel, Karl b. Bierte II, Urttb. 291. Wengel, I, 4 u. Urttb. 3 ff.

<sup>99)</sup> Riebel, Gefch. b. preuß. Königshauses I, 311 (Berlin 1861).

erjett. Rarl IV. verlobte nämlich seinen zweiten Sohn, ben nachmaligen Raiser Siegmund, als er vier Tage alt war, mit Friedrich's V. Tochter Katharina, und tam mit biesem an bemselben Tage überein, daß eine innerbalb ber nächsten fünf Jahre bas Licht ber Welt erblidenbe taiserliche Brinzeffin mit einem in bem gleichen Zeitraume erzeugten Gobne bes Burggrafen vermählt werben follte. Zwar wurde auch Siegmund's Berlobung wieber rudgängig, bagegen bes Burggrafen Erstgeborener und Rachfolger Johann III. 29. Decht. gleichzeitig mit ber Raisertochter Margarethe versprochen und später auch wirklich vermählt 100). Daß biefe Berschwägerung mit ben Luxemburgern bie erfte Staffel ber Leiter gewesen, auf welcher bie frankischen Bobenzollern, zum Beile gesammten Deutschlands, ibre spätere bervorragente Stellung in bemfelben erklommen, werben wir im Folgenden erfahren, aber auch ichon Friedrich V. felbst erntete von seinem intimen Berbaltnisse zu Rarl IV., von feiner Bereitwilligkeit. Kamilienverbindungen mit ibm, wie es bemielben gerade biente, ju schließen und aufzulosen, bie reichften Früchte, wie g. B. bie formliche Erbebung gur reichefürstlichen Burbe in ber golbenen Bulle, tie Berleihung verschiedener erledigter Reichsleben und bie Anwartschaft auf beimfallente so wie bie ber febr einträglichen Landvogtei bes Elfasses, für 26. Bebr. welche er später burch bie Oberschwabens entschädigt murbe 101).

1368 18. Febr.

31. Mara

<sup>100)</sup> Riebel a. a. D. I, 316 f.

<sup>101;</sup> Stillfrieb u. Marder, Mon. Zoller. III, 466. IV, 77. 118. 141 ff. Aus ber Urt. Rarl's IV. v. 31. Mary 1367 erfahrt man, bag bie landwogtei bes Elfaffes an baaren Bezügen allein bie für jene Zeit bebeutenbe Gumme von 6,526 Gulben jahrlich eintrug.

## Drittes Kapitel

Sprechenbfte Bethätigung ber ftaatomannifchen Ueberlegenheit Rarl's IV. burd feine Bolitit ben Babften gegenüber; bamalige Lage bes Rirchenftaates; Johann Bisconti, Fürft-Grabifchof von Mailand und ber avoftol, Stubl; bes Erftern Grwerbung Bologna's und Genna's. Rarl's Andnügung biefer Berhaltniffe, Romfahrt, Uebereinfunft mit ben Biscontis, Raiferfronung und Freigebigfeit mit fconen Borten; feine unangenehmen Erlebniffe in Bifa und beren Ginfing auf feine burchbachte italienifde Bolitit. Junocen; bes Sechften Erbitterung gegen ben Lugemburger und nothgebrungenes Biebereinlenten; beffen tinge Saltung ben Biscontis und große Geltung in Italien felbft ben folgeften Republika gegenüber. Bologna's Bertauf an den Babft und bes Raifers umfichtiges Bo nehmen in dem hierdurch entzündeten erbitterten Rampfe zwischen biefem und ben Biscontis. Rarl's IV. Bundnig mit Urban V. und beffen Preis; bas Arelat; bie Miethlings-Compagnien und ber Grapriefter von Berny. Mertwurbiges Intrigner fpiel zwifden Raifer und Babit; Berfdmagerungen ber Biscoutis mit benb fden Regentenfamilien und beren Ginfing auf Rarl's IV. haltung ; beffen meit Romfahrt und finge Bolitif binfichtlich ber Mailanber; bie Borgauge in Sien und Lucra und beren Rudwirtung auf Die Italiener. Ernenerter Rampf gwifden Bernabo Biscouti und bem apostolischen Stuhl; Gregor's XI. Epigonenplan und durch ihn erzwungene Rudverlegung ber pabftlichen Refibeng nach Rom.

Daß Rarl IV. nicht nur ein Schlantopf fonter Gleichen, fontern in Bahrheit ein eminenter Staatsmann in tes Bortes vollster Bebentung ge wesen, resultirt am überzeugentsten aus jeiner answärtigen Bolitil. besonters aus ter Stellung, tie er Italien unt bem apoftolifder Stuble gegenüber behauptete. Es ift gewiß überans mertwürdig, bag biefe "Pfaffentonig", ter toch uriprunglich nichts Anteres als bes Babftes Ge fcopf mar, ter um ten Preis ter ichmadvollften Bugeftanbniffe teffen & laubnig erfauft batte, tie Rrone ter Deutschen ju tragen, in aller Liebe m Bute tie Nachfolger tee Apostelfürsten tem ter Salier unt Staufer gegenibe jo flein gemacht, ibnen weber gethan bat, ale Lutwig ber Baber und Rufe Friedrich II. guiammen genommen, bag er ben Balichen, ohne nennendent thes reutsches But und noch viel weniger teutsches Blut ihnen zu opfen. einen Refpett einflöfte, wie fein Debrer tes beil. romifden Reiches feit te genannten großen Staufer. Bene bodwichtigen Beichluffe bes Rurrenin. mittelft welcher bie Deutichen ben gangen Bewinn zweihundertjähriger Ramk ten Stattbaltern Chrifti entriffen, Die Rarl IV. jelbst jur Zeit seiner Erbeim auf ten teutiden Thren ter Curie batte opiern muffen, maren ein Dem

nium fpater burch feine "golbene Bulle" jum "emig geltenben" Reichsgefet erboben worden. Fortan war die Bestellung bes Reichsoberhauptes eine rein tentiche Sache; nicht mehr die tatholische Kirche in ihrem monarchischen Reprafentanten, nur die beutiche Rirche in ihren brei vornehmften Bralaten nahm tunftig noch Theil baran. Es ift leicht zu ermessen, wie wenig erbaut Innoceng VI., ber Rachfolger Rlemens VI. auf St. Beter's Stubl, fich von biefer unerwarteten Ruhnheit bes "Pfaffentonige" fühlen mochte, unb nicht zu zweifeln, bag es zwischen ihm und bem Luremburger zu einem sehr ernsten Zerwürfnisse gekommen sein wurde, wenn biefer auf bie Ausnützung ter bamaligen Berhaltniffe bes apostolischen Stubles in Italien fich minber trefflich, wenn er es nicht fo meifterlich verftanben batte, aus biesen fich eine außerst wirtsame Hanbhabe zu bilben, um ben Babft in fortwährender Abhängigkeit von feinem guten Willen zu erhalten, und fomit bas in ben Tagen Ludwig's bes Babern zwischen Raiser- und Pabstthum bestandene Berhaltniß geradezu umzukehren.

So lange bie in Avignon refibirenten Statthalter Chrifti an Ronig Robert von Neapel, einem ber mächtigsten, als Feldherr, wie als Regent und Staatsmann bervorragenben Monarchen jener Tage einen ftarken Ruchalt befessen, war es ihnen gelungen, bem seit ihrer "babhlonischen Befangenschaft" wieberholt brobenben, am meiften befürchteten Auseinanberfallen bes Rir. denftaates mit Erfolg zu begegnen. Das anberte fich aber mit bem Bintritte bes genannten Angiovinen, bauptfächlich, weil ein neibisches Beschick aur selben Beit, wo es bie Trager ber Tiara ihres wichtigften Freundes auf ber Balbinfel beraubte, ihnen in Johann Bisconti, Fürst . Erzbischof pon Mailand hier einen Feind erfteben ließ, furchtbarer als alle Gegner, mit welchen jene feit einem halben Jahrhundert auf Balfchlands Fluren ju tampfen gehabt. Er war ber zweitjungfte Sohn jenes Matteo Bisconti, ben Johann XXII. mit so unversöhnlichem Saffe verfolgt, und seit bem kinterlosen Ableben seines Reffen, jenes Aus Bisconti, bem Ludwig ber Baber bie 16. Aug. Belehnung mit bem Mailanbischen batte gewähren muffen (f. oben S. 209), gemeinschaftlich mit seinem Bruber Lucchino Beberricher biefes erften Fürftenthums ber Lombarbei, und seit bes Lettern plotlichem Tote beffen Alleinregent. Johann, schon früher Bischof von Novara und Abministrator ber mailanbischen Diocese, war seche Tage vor Azzo's Ableben zu beren Erzbischof ertoren und nach fast breijährigem Befinnen von-Klemens VI. auch in biefer 1342 Burte bestätigt worden.

1349

Bereigt burch ben Uebermuth und bie unaufhörlichen, gang unleiblichen

<sup>1)</sup> Ughelli, Italia Sacra IV, 209. Ed. Coleti.

Periländer zu entreißen, erfolglos blieben. Er mußte Eleichsvorschläge eingehen, ihm und seinen Reffen auf pähftliches Lehn, gegen Entrichtung von 100,000 on 12,900 Goldgulden, überlassen 10). Da Johann sehen konnte, daß Christi Statthalter diese Ueberwerte, als er mußte, war er unablässig bereiten; Dank! seinen Ränken und Intriguen alb im Zustande der gräulichsten Anarchie, tand der Affairen des heil. Baters auf sen, erward Johann Bisconti im solution.

1353 Dft.

burfe, und es barum teine ge-Beginne bes Zerwürfniffes 118fprach 11), nach Italien .... Denn Klemens VI. traute .acemburgers äußere Demuth und Er-... Johann Bisconti gegen ibn gemeinsame sornehmlich biese Besorgniß war es, die ihn beer lebte ber Romfahrt Karl's IV. alle möglichen Hinder-- Weshalb bie uns übertommene Andeutung 13) auch fehr glaub-- Rlemens VI. habe fich zu bem erwähnten Uebereinkommen mit Hof von Mailand binfichtlich Bologna's hauptfächlich in ter Den bem Luxemburger jeben Borwand zu biesfälliger Inter-Preiben. Auch sein Rachfolger Innocenz VI. theilte anfänglich en gegen ben "Bfaffentonig". Denn mahrend bie Republiten Ten mit ben bringenbften Bitten befturmten, balbigft nach ber dommen, um bem immer bebrohlicher fich geftaltenben Anschwellen ichen Macht ein Ziel zu seten, und ihm sogar bie ungeheuere 1 210,000 Goldgulben urtundlich zusicherten, wenn es ohne Ber-

errathen, bag ber Babit unter

135**2** 30. Ap<del>ri</del>l

iner II, 223. 239 sqq.
on im März 1350 in einem Schreiben an die Florentiner und dann am io in einem an die Stadt Bolterra gerichteten. Ficker, Urff. z. Gesch. b. Röudw. b. Bayern 177. Cocina, Notizie istor. della città di Volterra 136

er selbft ben Florentinern und Sanesen im Mary 1351 fcrieb. Archivio 3no (erfte Serie), Appendice VII, 375. Raynald, Annal. Eccles. 3n 1351 14 Ed. Mansi).

icioni's, Istor. Pisan. 820 (Archiv. Stor. Ital. VI, 1).

1334 17. Mára

> 1337 Aug.

1350

7. Juli

Erpressungen2) ter pabstlichen Beamten und Soltner batte Bologia, nach Rom die wichtigste Stadt des Kirchenstaates, sich emport und einige Jahre später Tabbeo be Bepoli, einen seiner ausgezeichnetsten Burger und ben größten Rechtsgelehrten jener Tage 3), unter bem bescheibenen Titel eines Generalfapitains, zu seinem großen Blück zum lebenslänglichen Oberhaupte erforen, benn es erfreute fich unter seinem Regimente einer Boblfahrt, wie schon lange nicht4). Da ber Bunsch Benebift's XII., bem brobenben bauernben Berluste ber Berle ber Romagna um jeben Breis vorzubeugen, bem Tabbeo's begegnett, einen legalern Rechtstitel ber Berrichaft als ben erwähnten zu erwerben, waren Beibe nach langen Berhandlungen endlich babin übereingekommen ; daß Taddeo die Herrschaft über Bologna als pähstlicher Administrator, gegen einen Jahreszins von 8,000 florentinischen Goldgulten und ein Truppen-Contingent von 200 Reitern, fortführen sollte. Aber bie allerbings sehr anftößige Thatfache, bag unmittelbar nach seinem Ableben feine Sobne Johann 1347 6 und Jatob, ohne weitere Anfrage beim heil. Stuhle, mit allgemeiner Zustim29. Cept. ) mung ber Bolognesen, die Zügel bes Regiments in beren Stadt ergriffen, veranlaßte Klemens VI. zu bem Befehle an seinen Statthalter in der Romagna, bie bochwichtige ben Bepoli's um jeden Breis zu entreißen ?). Als ber pabit liche Oberbefehlsbaber ben ältern Bruder burch Lift in sein Lager locke, und bann als Gefangenen nach Imola abführte b), entschloß sich ber jungere bur, und verlaufte Bologna für eine namhafte Summe 9) lieber an Johann Bie conti, ale bag er es bem beil. Bater gonnte, beffen Bemühungen, bie Bede

<sup>2)</sup> Wie arg biefe überhaupt gewesen sein müffen, erfieht man aus ber zu ihrer Ablik erlaffenen Constitution Rlemens VI. v. 8. Mai 1352 bei Theiner, Cod. Diplom, Domis. tempor. S. Sedis II, 237, in beren Eingang es beißt: Molesta nobis, multoren relatio ad nostrum perduxit auditum, quod nonnulli Rectores provinciarum, Civitatum atque Terrarum ad Romanam ecclesiam immediate spectantium fines sack. quibus non contenti, excedentes frequenter a thesaurariis provinciarum ipserum ultra stipendia constituta eis pecunias, quas de bonis ac juribus ad canden ecclesiam pertinentibus, ac alias ad ecclesiam ipsam spectantes receperant, exigen ac extorquere per violentiam sunt conati, quodque thesaurarios iptos. si corumdem Rectorum non satis fecerint circa id voluntati, multis affecerasi injuriis et contumeliis, et interdum ulterius prorumpentes carceribus manciparunt.

<sup>3)</sup> Fantuzzi, Notizie degli Scrittori Bolognesi VI, 362 sq. (Bol. 1781-94).

<sup>4)</sup> Muzzi, Annali della Città di Bologna III, 210 sq. (Daf. 1840-49).

<sup>5)</sup> Besage ber Urff. bei Theiner a. a. D. II, 69-81 v. 14. u. 15. Juni 1340.

<sup>6)</sup> Fantuzzi a. a. D. VI, 365.

<sup>7)</sup> Er fanbte ihm zu bem Behufe 40,000 Golbgulben. Theiner II, 200.

<sup>8)</sup> Muzzi, a. a. D. III, 238.

<sup>9)</sup> Die Angaben fowanten; bie Billani's (200,000 Golbaulben) fceint bod in bei gegriffen, und wird wol fo viele bolognefifche Lire beißen muffen. Bergl. Verci, Sor della Marca Trivigiana XIII, 120.

ber Romagna bem Mailander zu entreißen, erfolglos blieben. Er mußte ichlieklich auf beffen Bergleichsvorschläge eingeben, ihm und feinen Neffen auf amölf Jahre Bologna als pähftliches Lehn, gegen Entrichtung von 100,000 und einen Jahreszins von 12,000 Goldgulben, überlassen 10). Da Johann Bisconti unschwer vorherseben konnte, daß Chrifti Statthalter biese Uebereinkunft nur so lange halten werte, als er mußte, war er unabläffig bemubt, ihm biefe Nöthigung zu bereiten; Dant! seinen Ranten und Intriguen befant sich ber ganze Kirchenstaat balt im Zustande ber gräulichsten Anarchie. völliger Auflösung. Und um ben Stand ber Affairen bes beil. Baters auf ter Halbinsel noch verzweifelter zu geftalten, erwarb Johann Bisconti im folgenten Jahre auch noch die Signorie von Genua!

1353 Dft.

Rarl IV. war Staatsmann genug, zu errathen, bag ber Babft unter folden Berbaltniffen ibm Richts abschlagen burfe, und es barum teine geringe Berlegenbeit für biefen, baf er bereits im Beginne bes Bermurfnisses zwischen ihm und Johann Bisconti ben Entschluß aussprach 11), nach Italien au tommen, um fich bort bie Raisertrone au holen. Denn Klemens VI. traute ibm -, so wenig tauschten ibn bes Luxemburgers außere Demuth und Ergebenheit! - bie Absicht zu, mit Johann Bisconti gegen ibn gemeinsame Sache zu machen, und vornehmlich biefe Beforgniß mar es, die ihn beftimmte 12), so lange er lebte ber Romfahrt Rarl's IV. alle möglichen hinderniffe zu bereiten, weshalb bie uns übertommene Andeutung 13) auch febr glaubwurdig erscheint. Alemens VI. babe sich zu bem erwähnten Uebereinkommen mit bem Fürst. Erzbischof von Mailand binfichtlich Bologna's hauptfächlich in ber Absicht verftanden, bem Luxemburger jeben Bormand zu biesfälliger Intervention abzuschneiben. Auch sein Rachfolger Innocenz VI. theilte anfänglich bies Miftrauen gegen ben "Bfaffentonig". Denn mabrent bie Republiten Tusciens biesen mit ben bringenbsten Bitten bestürmten, balbigft nach ber Salbinfel zu tommen, um bem immer bebroblicher fich gestaltenden Anschwellen ber viscontischen Macht ein Ziel zu setzen, und ihm sogar die ungeheuere Summe von 210,000 Goldgulden urtundlich zusicherten, wenn es ohne Ber- 30, April

<sup>10)</sup> Theiner II, 223. 239 sqq.

<sup>11)</sup> Soon im Mary 1350 in einem Soreiben an bie Florentiner und bann am 15. Ang. 1350 in einem an die Stadt Bolterra gerichteten. Fider, Urff. 3. Gefc. b. Romerzug. R. Lubw. b. Bapern 177. Cecina, Notizie istor. della città di Volterra 136 (Pisa 1758).

<sup>12)</sup> Bie er felbft ben florentinern und Canefen im Darg 1351 fcbrieb. Archivio Storico Italiano (erfte Gerie), Appendice VII, 375. Raynald, Annal. Eccles. 31 1351 n. 30 (VI, 544 Ed. Mansi).

<sup>13)</sup> Roncioni's, Istor. Pisan. 820 (Archiv. Stor. Ital. VI, 1).

1354 19. März

Dtt.

woragnu, mit umjappensen Doumachten on pabua, Berona und anderen e ben Wailander gerichtetes Bündniß abgeschlossen hatte, erklärte Innoc baß ber Kaiserkönung bes Luxemburgers Nichts mehr im Bege stebe.

Wenn ber heil. Bater fich mit ber Hoffnung geschmeichelt, Rar beshalb Mitglied bieses Bunbes geworben, habe sich beshalb mit ber befehle ber Landmacht beffelben bekleiben laffen 16), um ben Maila Paaren zu treiben, sollte er sich nur zu bald überzeugen, wie eitel sie g Rarl tam mit einer so unbedeutenben Kriegsmacht, mit 300 Reitern' ber Lombarbei, bag er gar nicht im Stanbe mar, anbere als mit be zweig in ber Hand in ben Wirren ber Halbinsel zu interveniren. Wenig vor seiner Erscheinung baselbst hatte Johann Bisconti seine überaus und segensreiche Waltung 18; beschlossen. In dem blühenden und mi Staate, ben er binterließ, wurden bie brei Sobne seines jungften, lan storbenen Bruders Stephan in ber Art seine Nachfolger, baf Datt ber Aeltefte, Bologna, Barma, Biacenza, Bobbio und Lobi, Bernab Zweitgeborne, Bergamo, Brescia, Crema und Cremona, Galeagi ber Jüngste, Como, Novara, Bercelli, Afti, Alba, Alessandria und I mit beren respectiven Gebieten erhielt -, man fieht, zu welchem Umfa Berrichaft ber Biscontis erwachsen war, - Mailand und Genua aber g

<sup>14)</sup> Archiv. Stor. Ital. Append. VII, 389. Mat. Villami l. III, c. 7.

<sup>15)</sup> Bu hagenau im Essaf ausgestellt VIII Id. Nov. 1353 und (nur 31) turg e bei Pezzana, Storia della città di Parma I, 33. Der Marchese wurde ermächtigt.

Besithum ber brei Brüber blieben. Da biefe bem Luxemburger für ätigung im Reichsvicariate über alle von ihnen regierten Stäbte und ien tie anftanbige Summe pon 200,000 Golbgulben gablten 19), mar natürlich noch eifriger bemüht, wie vortem, eine ihm so nütliche und btigfte Schranke bes pabstlichen Stolzes boppelt schätenswerthe Far Scharigung zu mabren. Wefentlich unterftütt von ber empfindieberlage 20), die eine genuesische Flotte einer venetianischen bei Bortoeibrachte, glüdte es bem Könige nach mehrwöchentlichen Anstrengun-), vorläufig einen viermonatlichen Waffenstillstand 21) zwischen ben ichen Brübern und beren verbändeten Feinden, und turz nach beffen auch ben bes Definitivfriedens 2) zwischen benselben zu vermitteln. m unermeflichen Berbruffe bes Babites, ber mit bes Luremburgers ie Biscontis grundlich bemuthigen zu können vermeint, und ftatt beffen n beren Herrlichkeit consolibirter benn je zuvor erbliden mußte! Rein 2), bak er ibm bie Raiserfrone jest gerne vorenthalten batte, wenn h möglich gewesen ware; auch war Karl IV., ter schon vorher in 6. 3an. bie eiserne Krone ber Lombarben empfangen, so pfiffig, ben Definis n zwischen ben Biscontis und ihren Gegnern erft zum Abschlusse zu nachdem er fie in ber Beterstirche ju Rom aus ben Sanben ber von 3 VI. damit beauftragten Rarbinale erhalten hatte. Es blieb biefem 5. April iehr nichts Anderes übrig, als gute Miene jum bofen Spiele zu machen, t ben viscontischen Brübern sich scheinbar zu versöhnen, ba er wußte, e zu ber Zeit in voller Rebellion begriffenen weltlichen Unterthanen auf binfel tem Luxemburger bringend anlagen, bem Rirdenstaate ein u machen, bie ibn bilbenben Territorien wieder unter bas Reich ju fo groß mar icon bamals bie Unaufriebenbeit ihrer Bevolterungen elenten pabstlichen Regiment! Rarl IV. benahm fich mit eben so viel tale Mäkigung. Treu ber seinem Mentor Rlemens VI. por neun Jahren n Zusage (f. oben S. 255) verließ ber nunmehrige Raifer Rarl IV.

1354 4. Nov.

1355 1. Juni

Giulini V, 397.

Romanin III. 180.

Bom 8. Januar bis 8. Mai 1355 befage ber Urf. Karl's IV. bei Muratori, Antiensi II, 122 sq.

Romanin III, 193 sq. Bie nothig berfelbe namentlich ben Benetianern war, an aus bem urtunblichen Befenntniffe ihrer oberften Staatsbeborbe v. 27. April Tentori, Saggio sulla Storia etc. di Venezia VI, 152 (Daf. 1785-90), baß blit videbatur in maximo periculo nisi habuisset (pacem). Bumal nach ben Auffchluffen, welche bie neulich von Sofler ebirte Schrift: Johann.

Avonniaco, De coronatione Caroli IV. Imperat. (Brag 1864. Beiträge 3. öhmens, ber. v. b. Ber. f. b. Gefc. b. Deutsch. in Bobm.; Quellensammig. n bem Betreff, befonbers 43, gibt.

noch am Abende seiner Arönung bie ewige Stadt, was ihm febr mit Unne verübelt worden, ba er nichts Klügeres thun konnte, indem er bei langem Aufenthalte für ben Pabft ober beffen aufftanbische Untertbanen batte Bei ergreifen muffen. Und er mar Staatsmann genug, weber bas Gine mi bas Andere, sondern nur beibe Theile in Abhängigkeit von sich erfalten wollen. Während er von Berficherungen seiner Berehrung und uwerkis lichen Ergebenheit gegen ben beil. Bater überfloß, äukerst freigebig mit ich nen Worten war, hutete er fich boch weislich, obwol er von ben Bisami große Summen eben erft empfangen batte, ibm bas Darlebn von 40,000 Goldgulden zu bewilligen, um welches ber in arger Gelbnoth fich besubent Pabft vor feiner Raifertrönung ibn gebeten 24). Er wußte ja, welche liche raschung er für ben Rachfolger bes Apostelfürsten in ber vorbereiteten golten Bulle in ber Tasche trug, und fant einen, ber in Italien alle Banbe walk thun hatte und seines guten Willens bringend bedurfte, feinen Biniden entsprechenber, ale einen, ber im Stanbe fei, fich ihm gegenüber auff Rog zu setzen. Aber eben so forgfältig vermied er es auch, burch Untaftiff ber Aufftandischen bes Kirchenstaates ben Pabst zu reizen, und eilte, nocht er hatte, mas er wollte, die Raiserkrone, nach Deutschland gurud's, 📭 freilich die unangenehmen Erfahrungen, die er in Bisa machte, auch eine bringende Ginladung enthielten. Wie langft in allen Republiken bet insel gab es bamals auch in bieser zwei um die Herrschaft ringende Fallisch bie Bergolini und Raspanti, zwischen welchen ber Raiser mabrent seines Aufenthaltes in diefer Stadt eine Berfohnung zu ftiften fich bemubt, wat auch gelungen zu fein schien; beibe hatten eingewilligt, bag eine au if Raspanten und fechs Bergolinen gebilbete neue Signorie des Freistaatel De waltung fortan führe. Es ist ungemein charakteristisch für die damaligm 🐎 liener, und zu wiffen nöthig, wenn man Rarl's IV. Bolitit ihnen gegene gerecht würdigen will, daß feitbem beibe Parteien bem Deutschen grant welcher ber Republik ben innern Frieden wieder geschenkt, weil eben kine felben beren mahres Bohl, sondern nur die Allein berrichaft erftrebte. 🗯 panti und Bergolini verschworen fich baber 26) gegen ben Luremburger beschloffen, ihn mahrent seines zweiten Aufenthaltes in ihrer Stadt mas Raisertrönung gefangen zu nehmen und nebst seinen beutschen Truppa

10. Febr

Jan.

<sup>24)</sup> Theiner, Cod. Dipl. II, 287.

<sup>25)</sup> Am 18. Juni war er noch in Cremona und am 4. Juli 1355 ichen wirt. Augeburg. Nachrichten v. b. münchener hiftor. Kommiss. Jahrg. II, St. II, 88.

<sup>26)</sup> Roncioni, Istor. Pisan. 830.

ren 27). Bur Beschönigung biente bem saubern Anschlag bas ausgeate Gerücht: Karl IV. habe ben Florentinern Lucca verkauft 25), welches tehreren Jahren ben Pifanern unterthan und für fie von dem größten be wahr. Der Raifer bachte aber nicht baran, so wenig wie an bie Wieberung ber Sobne Castruccio's Castracani in die Herrschaft über Lucca, wie rechendsten aus ber Thatsache erhellt, bag er selbst nach bem vereitelten I ber Bisaner sich nicht bemüßigt fanb, ihnen bie Signorie über bie de einstige Schwester-Republit zu entziehen, wiewol bie Strafe nur zu nt gewesen ware. Ein in bem von ibm bewohnten Balafte burch einen ben Berschworenen bestochenen Böhmen 29) angelegtes Feuer gab bie g zum allgemeinen Aufftande; bie Raspanti, welche fich zuerft erhoben don viele Krieger Rarl's getöbtet hatten, machten mit biesen aber geame. Sache gegen bie Bergolini, ale fie mabrnahmen, bag ber Raifer, ! ber Tapferkeit seiner Deutschen, nabe baran mar, Sieger in bem blu-Stragenkampfe zu bleiben. Er mar klug genug, ihrer beuchlerischen derung : fie batten eigentlich für ibn zu ben Waffen gegriffen, anscheiau glauben : mit ihrer Gulfe gelang ihm benn auch schnell bie Bewaltiber Bergolinen. Sieben ihrer, burch ihr eignes freies Geftandniß 30) dochverraths überführten, Häupter ließ Karl IV. hinrichten und beren confisciren, welch' lettere er jedoch ber Republik überwies, nachdem 10. 3uni tie ihr auferlegte sehr gelinde Gelbbufe von 30,000 Golbgulden ent= : batte.

Nichts natürlicher, als bag bie Meinung, die Karl IV. aus ben Erfahn seines Großvaters und Baters wie seines Borgangers auf bem beut-

26. Mai

<sup>7;</sup> Corbara, Cronaca ined. degli Avvenimenti d'Orvieto e d'altre Parte d'Italia . 1333 all' a. 1400 I, 175 (Ed. Gualterio, Torino 1946). Hist. Cortus. l. XI, Muratori SS. XII, 946. Selbft bie pifanifchen Chroniften machen tein Behl baraus, in florentinischer Gesanbtschaftsbericht b. 21. Mai 1355 im Archiv. Stor. Ital. Ap-VII, 407, bestätigt, bag es auch auf bes Raifers Ermorbung abgeseben mar.

<sup>5)</sup> Falso suggerunt suggerique faciunt populo, quod Imperator domino Cardiactante civitatem Lucanam, quam Pisani cives omnes et singuli ut pupillam rum custodiunt et diligunt ut se ipsos, pro pretio ducentorum millium floren vendiderat Florentinis. Johan. Port. de Avonniaco a. a. D. 47.

<sup>9.</sup> Nam Boemum quendam vilissimi status de Imperatoris curia treceni florenorum auri summa illi persoluta deposita seduxerunt, ut in sala majori ıunis palatii supradicti -- mitteret ignem, corde gerentes quod Impeem ipsum et dominam consortem ipsius in illo sicut dixi palatio tunc jacentes nis consumerent vel saltem propter dampnum hujusmodi fleret in civitate iotio, per quam possent ad quod ardentibus visceribus ambiunt, ad civitatis nium pervenire. Quod proditor ille sicut hi praemonuerant ita fecit. Das paar und Befolge entlamen gludlich, nur aliqua de suis suppellectilibus damna Joh. Port. de Avonniac. 46.

<sup>0,</sup> Joh. Port. de Avonn. 49.

schen Throne von ben Italienern gewonnen, durch biefe Erlebnisse in ibm m unumftöglichen Ueberzeugung ausgebildet wurde. Bu ber fehr richtigen in lich, daß ein beutsches Reichsoberhaupt nichts Rlugeres thun konne, als in ernstliche Berftrickung in bie ewigen Wirren ber Balbinfel möglichft zu mein Lag es boch handgreiflich genug zu Tage, daß beren Machthaber und Bul ferungen ber beutschen Ronige Ginmifchung lediglich im Dienfte ihrer Barteizwecke erftrebten 31), baß bie angeblichen Ghibellinen im Grunt M Bergens ben Deutschen eben so feind, eben so wenig gewillt waren, eine wirk lich e beutsche Herrschaft in ihrem Lande zu bulben, als bie Gnelfen; boffte, boch immer mit fo großen Menschen- und Gelbopfern verknüpfte, Beimin Geltenbmachung einer folden stets nur bamit enben werbe, bag bie mit 5# germanischer Waffen triumphirenbe Partei sich spater mit ber bestegten w einte, um im Bunde mit ihr ber verhaften Abhangigkeit von ben feitein Allierten sich zu entschlagen. Aber auch nicht minter Karlich lag mite bag eine geschickte Behandlung ber Italiener aus ihnen überans mit Dampfer und Zügler bes pabstlichen Stolzes, ber pabstlichen Anmaftums machen vermöchte. Die schwächste und sterblichste Seite ber Statfi Christi war besonders damals ihr Weltfürstenthum, nicht nur, weil aft bie weltlichen Banbel und Parteitampfe ber Dalbinfel fortwahrend verfeit sonbern auch weil bessen Schutz und Bertheibigung, besonders von ben in Avignon aus, inmitten fo vieler es unausgefest mit lufternen Bliden ich tenden Nachbarn sehr schwierig war. Da nun fast alle biese Nachbarn 🗯 vicare, also Baffallen bes beutschen Reichsoberhauptes, schon wegen bei nöthigen Bestätigung im Bicariate von biesem abhängig waren, bin zumal seit bem Tobe König Robert's von Neapel, auch febr wesentich bem Träger ber beutschen Krone ab, ob bie Pabste als Weltfürsten gmi schlimme Tage baben sollten.

Nach diesen Principien behandelte Karl IV. die Wälschen und bie hältnisse Wälschlands. Er ließ sich nie von ihnen gebrauchen, verstund aber meisterlich darauf, sie zu benützen, seinen Zweden dienstdar zu mat daher auch der ungeheuere Aerger der Italiener, als sie wahrnahmen der deutsche "Barbar" an Schlauheit und Diplomatenkunst ihnen über war. So lange sie sich mit der angedeuteten Possnung getragen, hand ihn mit den ausschweisendsten Schmeicheleien bewirthet, die aber in bestem livste Gegentheil umschlugen, als jene mehr und mehr schwand. Wie kand dem ausgehängten Köder seiner Landsleute seine dienstwillige Feber geise

<sup>31)</sup> Wie jeht felbst unbefangene Staliener zugeben, fo g. B. Pezzane, Storie in Città di Parma I, 43.

ich ihrem Aerger, indem er den Raiser wegen der Eile, mit welcher er der en Salbinfel ben Ruden gekehrt, mit ben leitenschaftlichsten und unebrtigften Borwürfen überschüttete 32); ber bachte groß genug, bem Dichterm beshalb so wenig zu grollen, daß er ihm später sogar die Erziehung \$ Aronprinzen anvertrauen wollte. Besonders mußten die Italiener dem nburger bagu bienen, ben Rachfolgern bes Apostelfürften bas Unzeitgegregorianischer Anwandlungen einleuchtend zu machen: seit Raiser Bein-II. hat kein beutsches Reichsoberhaupt mit so civilen und manierlichen ten zu thun gehabt, wie Rarl IV.

So flug Innocenz VI. auch war, er tonnte boch seinen Berbruß über bie beregte unangenehme Ueberraschung nicht unterbrücken, welche bie gol-Bulle ibm bereitet. Es fielen Aeukerungen ber Mikbilligung, Die ben r aber febr wenig genirten, und nur veranlagten, "auch feines Orts eine e Miene zu machen" 33). In ber Meinung, bieser werbe zu einer verinden Befälligkeit gerne bereit sein, wollte ber beil. Bater bie Conftellazur Abhülfe ber ihn bamals brudenben argen Belbnoth mittelft eines gen "Fijdzugs" aus bem Beutel ber beutschen Beiftlichkeit benüten. dem Doppelauftrage 34), eine Bifitation berfelben vorzunehmen und bei Belegenheit, richtiger unter biefer Antrohung, sich von ihr auf brei nach ber folgende Jahre ben zehnten Theil ihrer gesammten Ginfünfte auszu-, sandte er ben Bischof Bhilipp von Cavaillon nach Deutschland. Der aber bei bem gesammten Episcopat auf ben hartnädigften Wiberstand. er selbst burch die allen Renitenten angebrobete 35), und bei einzelnen 36) wirklich erfolgte. Berbängung ber Ercommunication nicht gemindert weronnte. Bang gegen Erwarten und jum größten Berbruffe bes Pabftes i fich Rarl IV. mit ungemeiner Energie ber beutschen Bralaten an; auf in biefer Angelegenheit nach Mainz berufenen Fürstentage betam ber olische Zehnteintreiber gar barte Worte zu boren über bie unverschämten r unerträglicher werbenden pabstlichen Beutelschneibereien, daß es bobe fei, einer fo foimpflichen Rnechtichaft bes beutschen Episcoentgegenzutreten 37. Beit mehr zieme es fich für ben Statthalter Christi,

1359

<sup>2)</sup> Levati, Viaggi di Fr. Petrarca in Francia, German. ed Ital. IV, 316 sq. to 1820).

<sup>3)</sup> Dlenfchlager, Erlant. b. golb. Bulle 404.

<sup>4)</sup> Die bezügliche Bollmacht bes Babftes v. 8. Ottober 1357 bei Gorbort, Histor. e Silvae III, 291.

<sup>5)</sup> Erlaß Junocenz VI. an ben Bifchof Baul v. Gurt v. 13. März 1358: Deutinger ige 3. Gefc. b. Erzbisth. München u. Freif. II, 84 f. (Daf. 1850-54).

<sup>6)</sup> Bie 3. B. bei bem Bifchofe Gottfried v. Baffau, ber erft abfolvirt wurde, nachbem betreffende Quote entrichtet. Deutinger II, 86.

<sup>17)</sup> Belgel, Rarl b. Bierte II, 595 f.

mit ber längst überaus notbigen Reformation bes Rlerus, als mi Ausbeutelung fich zu beschäftigen, fügte ber Raifer verfonlich binm. biefe Rühnheit beffelben ergrimmte Innoceng VI. bermaßen, bag er alles Ernstes an tie Aufstellung eines Gegenkönigs bachte, wozu er ben Großen, ben Beberricher ber Magharen, ausersab. Der guren wurde baburch jedoch keineswegs eingeschüchtert, sonbern nur veranlas entschiebener bas Raube berauszufehren und vom beil. Bater bie Aus ber oben (S. 183) ermabnten, bem Anseben bes beutschen Reichsoberba prajubicirlichen Declaration seines Borgangers Rlemens V. aus bem @ ber römischen Rirche zu verlangen. Der Pabst erkannte jett, bag er muffe, ebe ber Streit grokere Dimenfionen annehme, liek bie ermabra forberung fallen, mabrent er gleichzeitig ben brei geiftlichen Rurfuauch ben Erzbischöfen von Salzburg und Bremen befahl 381, mit to ba vom Raifer schon unter Anbrohung sehr unangenehmer Mafrebieterisch geforberten Sittenverbesserung ber Alerisei sich ernstlichst tigen; bagegen bestand ber Luxemburger auch nicht weiter auf dem Berlangen.

1359 29. April

Es waren lediglich die Berhältnisse Italiens, und zumal die bes Listaates, welche den Träger der Tiara so bald nöthigten, dem Raiser gen sich so nachgiebig zu zeigen. Die seinem genialen Kardinal-Legaten Arzinal de von og gelungene Wiedereroberung des Kirchenstaates war noch weit wieden vonsolidiert und vollständig zu sein, und daneben droheten neue Zerwürsischen Bisconti's, angesacht durch die vom Albornog früher als klug wat rathene Absicht<sup>40</sup>) auch der Rückerwerbung Bologna's. Wenn der diesen gefürchtetsten Gegnern des apostolischen Stuhles auch nur seine lische Unterstützung lieh, war derselbe ohne alle Aussicht, als Sieger wie

<sup>38)</sup> Hartzheim, Concil. German. IV, 491.

<sup>39)</sup> So forberte Karl IV. 3. B. das Domtapitel zu Kenstanz ;16. Män 1359: \$ v. Diessenhoven, Chronit 24) auf, im Bereine mit seinem Bischose die similike kies Diöcesan-Klerus unverweilt in Angriss zu nehmen, mit der hinzugesügten Dose ipsum (den Bischos) et eos (und übrigen Bräsaten) in hiis invenerimus neste suam vestramque et eorundem praelatorum negligentiam et excessus—1 dom. nostri D. Papae perserre notitiam et interim principidus nostris seculi in Episcopum et vestrum desectum dare seriosis in mandatis, ut de universuctidus et praedendis praelatorum et eccles iasticarum per narum hujusmodi se protinus intromittant ac praecipissi conservent eosdem, donec per ipsum D. Papum responsio nobis cu quid cum talium personarum occupatis per eas et male detentis sou invisio tidus sit agendum. Man sieht, daß Karl IV. das wirtsamste Mittel, cina sielen, auch hier bald ausgesunden hatte; wie Schade, daß sein Reformeier mittanbiett!

<sup>40)</sup> Muzzi, Annali di Bologna III, 282 sq.

mit ihnen bervorzugeben. Da nun bamals bem beil. Bater taum rebr am Bergen lag, als ber Wiebergewinn ber Berle ber Romagna, er fich wol um bie Wieberherstellung freundlichen Bernehmens mit bemüben. Nicht so balb konnte sie als gesichert betrachtet werben, so te Albornog ben Staatsftreich, von welchem fich unschwer voraussehen B er einen Rampf auf leben und Tot zwischen bem Babste und ben is entrunben werbe. Ru feinem Stattbalter in Boloana batte ibr ener Ohm einen Berwandten 41) und berühmten Condottiero jener Johann von Oleggio bestellt, und biefer mit Bulfe ber ibm gang en Befatung fich fpater felbst jum herrn ber wichtigen Stadt gemacht. 2 Bemühungen Bernabo's und Gaelazzo's II. Bisconti -, ihr altefter : Matteo II. ftarb balb barauf, - burch basselbe Mittel, burch welches 26 Sept. e Better fie Bologna's beraubt, burch Berrath, es ibm wieder zu ent-. an seiner Bachsamteit scheiterten 42), versuchten fie es mit Gewalt. In berzeugung, biefer auf bie Dauer nicht widersteben zu können 43), trat o wegen bes Bertaufs von Bologna mit Albornoz in Unterhanblung, n Rauf jedoch erft abichloß, nachdem ber Friede zwischen bem Raiser moceng VI. wiederhergestellt und er völlig überzeugt mar, bag bie Bisvon jenem feine Unterftützung zu gewärtigen batten. Begen eine große mme, Ueberlaffung ber Statt und Graffchaft Fermo auf Lebenszeit gegen seine Beforberung zum Statthalter (Rettor) in ber Mart Anüberlieferte Oleggio bem pabstlichen Karbinal-Legaten Bologna.

s war nicht ber Biscontis, sondern Rarl's IV. Schuld, bag bas frübere

1360

31. Mára

Der aber leineswegs, wie man gewöhnlich annimmt, bes Fürft-Erzbischofs natürobn war, benn Albornog, ber feine Familienverhaltniffe wol am beften tennen nennt ibn in ber gleich ju erwähnenben Urf. v. April 1360 Johan. de Vicecomi-Biéccuti) de Olegio nati quodam Philippi militis Novarien.

Fu (Oleggio) sul punto di restar vittima di una congiura; per la quale, a, molti mandò a morte, moltissimi imprigionò. Di che ebbe spavento ine tutta la città. Gennarelli, Giovanni Visconti da Oleggio in ber von ihm unb perausgegeb. (ebenso werthvollen als in Deutschland wenig gefannten) Zeitschrift: atore, Giornale romano di Storia, belle arti e Letter. V (1846), 259.

Ma l'esercito milanese dei Visconti assali presto le fortezze del Bolognese ecembre dello stesso anno (1359), le insegne di Bernabò Visconti erano sotto 1. Sebben prode ed ardito, non potè non vedere l'Oleggio che la sua condion era la più lusinghiera, e quindi ascoltò volontieri le proposizioni fattegli linale Albornoz. Gennarelli a. a. D.

Lettern Umftand erfährt man erft aus ber von Gennarelli a. a. D. 262 sq. veriten Urt. bes Rarbinal-Legaten d. d. Anan. VII (ift ohne Zweifel ein Druckfehler b III beißen follen) Non. April. 1360. Oleggio blieb im ruhigen Befite Fermo's fraglichen Reftorate bie ju feinem am 8. Oft. 1366 erfolgten Tobe, nach welchem em apostolischen Stuble wieder anbeimfiel. Gennarelli 270. Morbio, Storie dei ). Ital. V, 134.

gute Einvernehmen zwischen ihnen in ben letten Jahren eine Trübe ten. Bir erinnern und, welch' enorme Summe bie Brüber tem & ger für ihre Bestätigung im Reichsvicariate über alle von ihnen bet Stäbte und Territorien bezahlt. Bavia, welches auch zu biefen gebo aber turz vorber ber Botmäfigfeit ter Biscontis fich entschlagen Karl IV., ber fich eben in Berlegenheit befand, wie er ben Markg bann I. von Montferrat für tie wichtigen Dienste belohnen follte, t einer ber bervorragenoften Feldberren jener Tage 48), ihm namentlich des ermähnten Aufftandes ber Bisaner geleistet 47), fich turz resolv auf Rosten ber Biscontis zu thun, indem er Johann I. wenige Be feiner Abreife aus Balfcbland zum Reichevicar über Bavia und beffe ernannte 48). Die Erbitterung ber Brüber über biefe allerbings n Handlungsweise —, keineswegs, wie vorweg eingenommenen Bericht nachgebetet worden, unprovocirte Geringschähung, — hatte fie zu e respektwidrigen Behandlung des heimkehrenden Luxemburgers gerei fand bie Thore fast all' ihrer Statte verschlossen; feine Rudreise Gebiet war einer Flucht nur zu ähnlich 49) — aber bas von ihnen pfundene Bedürfnig der taiserlichen Gunft fie die Uebereilung bald und Petrarca an ibn absenden laffen, um ibn zu verfohnen 50). Rar viel Staatsmann, um nicht zu wiffen, bak er ber Biscontis fo w rathen konnte, wie fie feiner Gewogenheit, war Hug genug, fich verf laffen, zwischen ben Mailandern und ihren zahlreichen Feinden und auf der Halbinsel wiederholt die Friedensvermittlung zu übernehme als Johann I. von Montferrat fich ber Bollziehung eines folchen, von grafen Burchard von Magbeburg in taiferlichem Auftrag vermittelt trages 51) beharrlich weigerte, mährend die Biscontis sich bemfelben i fügten, nabm Rarl IV. bavon erwunichten Anlag, jenen jur St Reichsvicariats über Pavia verluftig zu erklären 52), und es ben &

1355

1356

Mai

1358

8. Juni

1360

22, 3an.

3. Juni

<sup>45)</sup> Robolini, Notizie appart. alla Storia della sua Patria (Pavia) IV. (Daf. 1823).

<sup>46)</sup> Cibrario, Storia della Monarchia di Savoia III, 155.

<sup>47)</sup> Petr. Azar. Chron.: Muratori SS. XVI, 343. Johan. Port. de Avons

<sup>48)</sup> Robolini a. a. D. IV, 1, 313.

<sup>49)</sup> Imperator — die et nocte equitans ut in suga. Bericht bes sierentings schaftsträgers zu Ferrara v. 27. Juni 1355 : Archiv. Stor. Ital. Append. VII, 40

<sup>50)</sup> Levati, Viaggi di Fr. Petrarca, V, 4 sq.

<sup>51)</sup> Muratori, Antichità Estensi II, 127 gibt nur bas Datum beffelben, si seinen Juhalt, welchen man aus ber von Robolini IV, 1, 323 auszüglich mitgethält stätigungsurf. K. Karl's IV. d. d. Rotemburg VIII. Idus August. 1358 kunn k

<sup>52)</sup> Lünig, Cod. Ital. Diplom. III, 239.

de ter wichtigen Stadt furz zuvor sich endlich wieder bemächtigt 53), neuerge zu übertragen.

1359 Nov.

Rolat schon bieraus, bag die tiefe Migachtung der Italiener, welche cl IV. burch die auf seiner ersten Romfabrt befolgte Bolitit sich augezogen en soll, in bas Reich ber Fabeln gebort, so nicht minder überzeugend aus perer Renntnifnahme seiner Stellung zu ben übrigen bebeutenbften Potenm, namentlich aber zu ten Republiten ber Balbinfel, beren Anfchmiean ibn besonders bemertenswerth ift. Oben an unter biesen stand bais Florenz, welches von Laifer Beinrich VII., wegen ber Berbindung t König Robert von Neapel in die Reichsacht verfällt, die auch bis zur 24, Deibr. mfahrt seines Entels Rarl IV. nicht aufgehoben worben. Die Berftanbiag zwischen biesem und ben Florentinern war um so epinoser, ba bie ftolgen publitaner zur Anertennung ber fast vergessenen beutschen Oberherrichaft nur schwer zu entschließen vermochten. Dennoch gelang es ber biplomaden Gewandtheit des Luremburgers, nach zweimonatlichen Berhandlungen 54) en Bertrag mit ihnen abzuschließen, fraft beffen er fie von ber ermähnten bt befreiete, all' ihre Freiheiten, Rechte und Besitzungen ihnen bestätigte b ihre oberfte Stadtbehörde auf ewige Zeiten mit bem Reichsvica. ate betleibete. Dagegen gelobte ibm bie Republit Treue und Behorn, und verpflichtete fich, binnen funf Monden, jum Erfate ber fo lange uldig gebliebenen boch aufgelaufenen Reichsfteuer, ihm 100,000 Goldwen zu zahlen, daneben jährlich, so lange er lebe, beren 4,000 und ihn von O Reitern nach Rom gur Raiferfronung geleiten ju laffen. Und biefe jahrbe Reichssteuer von 4000 Goldgulden ist von den Florentinern nicht nur s zum Tobe Karl's IV., sondern auch noch in der nächsten Folgezeit unweirlich entrichtet, sonbern in beffen späteren Lebensjahren noch etwas erhöht orben 55). Auch die übrigen Republiken Toscana's ließen sich ein solches uterwürfigkeits- und Tributverhaltniß ohne Widerftreben gefallen 56). Selbst

<sup>53)</sup> Robolini IV. 1, 328 sq.

<sup>54)</sup> Archiv. Stor. Ital. Append. VII, 402 sq.

<sup>55)</sup> Bie man ans ben ichatbaren urtunblichen Ercerpten Erbmanneborffer's in Rachrichten von ber munchener hiftorischen Kommiffion Jahrgang II, St. II, 84 Uprt. So erflärte bie florentinische Signorie unterm 31. Mary 1379 bie von Rarl IV. noch rudftanbigen Refte ber mittlerweile auf 4,250 Golbguiben erhöheten Jahrebfteuer Sahlen zu wollen. Für die Fortbaner biefes Berhältniffes wenigstens in R. Wenzel's en Regierungsjahren zeugt ein Decret ber Signorie v. 27. Ang. 1381, bie Abfenbung Ecr Gefandten an Bengel betreffend, jur hulbigung fo wie jur Berhandlung fiber bie Tliche Reichoftener, mit ber Bollmacht, biefe bis auf 4,300 Golbgulben zu erhöben.

<sup>56)</sup> Bon Bifa, Siena und Bolterra ift bies betannt genng, bag aber auch Piftoja zu L Rarl IV. eine Sahresfteuer entrichtenben Republiten Ensciens gehörte, entnimmt man einem am 29. Jan. 1356 won bem Raifer an biefe Stabt erlaffenen Befehle di pagare ni anno a Fencio da Prato una pensione di 400 fiorini d'oro sopra il censo

bas ftolze Benebig fant fich veranlagt, um Rarl IV. Bunft fich ben, und zu einer ihm jebenfalls febr peinlichen Anertennung be Oberbobeit fich bequemen. Dieser Freistaat batte feinen langen glücklichen Rampf mit König Lubwig bem Großen von Ungarn um burch einen Frieden beendet, traft bessen er ihm basselbe gegen R auf bem italischen Continente eroberten venetianischen Besitzungen Ru ben werthvollsten berselben geborte die Stadt Treviso mit ihrer über welche Benedig aber noch keinen legalen Titel aufweisen konnte war nämlich ein Lebn bes beutschen Reiches; die ben Fürsten Bei 1839 ber Republik mit Waffengewalt abgebrungene Cession besselben bebm 24. Jan. 58) zu ihrer rechtlichen Bultigfeit ber Bestätigung bes beutschen Reichsob Darum orbneten bie Benetianer jett eine Befantischaft an ben Raif Bitte ab, sie mit bem Reichsvicariate in ber Stadt und Canbichaft belehnen, was biefer ihnen jedoch rundweg abschlug 50) und erft ne später bewilligte, zum Lohne ber ihm anläglich seiner zweiten Romfal senen ausgesuchten Courtoifie und geleisteten vielen schätharen Diens jur Bergütung bes Schabens, welchen seine Truppen bemungeachte biete ber Republit angerichtet 60). Und nachbem es ben Genuesen war, bas brückent geworbene Joch ber unklugen Reffen eines weisen? abzuschütteln, ibre alte freiheitliche Berfassung zurud zu erwerben, be sich solche unter den Schutz Karl's IV. zu stellen. Ihr Doge Boccang und erhielt von diefem nebft ber allgemeinen Beftätigung aller von fein gangern auf bem beutschen Throne erlangten Freiheiten und Rechte Ernennung jum Reichsvicar in ber reftaurirten Republit und ten Ti kaiserlichen Abmirals 62), ohne daß bie Biscontis bagegen zu rem

> che la città di Pistoja doveva alla Camera aulica. Repetti. stor. della Toscana IV, 420 nach ber ungebr. Urf.

18. Febr.

1359

1368

15. Nov.

1358

29. Aug.

<sup>57)</sup> Romanin, Stor. docum. di Venezia III, 205.

<sup>58)</sup> Romanin III, 129.

<sup>59)</sup> Romanin III, 208. Verci, Storia della Marca Trivigiana XIII, 259.

<sup>60)</sup> Palacto, Ueber Formelbücher 24. Verci XIV, 108.

<sup>61)</sup> Il reggimento dell' arcivescovo milanese (3chann Bisconti) fu mo mendato, e molti beni procurò generosamente alla città (Genua) e quello altri prudentissimo, di dare gli uffici con eguale ripartizione, la metà si p metà ai popolari .... I nipoti suoi, sottentrando al governo di Genova. K rono il suo esempio. Semeria, Secoli Cris iani della Liguria I, 143 (Torino

<sup>62)</sup> Liber Jur. Reipubl. Genuens. II (Turiner Monumenta Hist. Pat 643 sq. (Senckenberg) Imper. German. Jus ac Possessio in Genua Ligust 2 nov. 1751). Babrent Rarl's IV. zweiter Romfahrt wurde zwischen ibm m (8. Ottbr. 1368) ein Bertrag abgefchloffen, traft beffen bie Republit ibn als ihren D naturalem anerfannte und fich verpflichtete, balistarios tricentos pro quatuor ! quam diu fuerit in Italia gu feinem Beere ftogen gu laffen. Angef. Liber. h Genuens. II, 771.

sie willigten sogar ein, die Genuesen in das Schut. und Trutaufzunehmen, welches sie damals mit mehreren Fürsten Oberbschlossen.

1358 22. Aug.

d ben erwähnten Bertauf Bologna's an ben Rarbinal-Legaten Alrieth Rarl IV. in nicht geringe Berlegenheit. Neutral bleiben in ben tem avostolischen Stuble und ten Biscontis voraussichtlich bembrennenden grimmigen Rampfe konnte er nicht, es fiel ihm aber eben bas taum wiederhergestellte freundliche Bernehmen mit Innocenz. VI. auf's Spiel zu feten, als bie Biscontis fallen, ohne Unterftutung ichen Feinden gegenüber zu lassen, bie ber beil. Bater gegen fie zu uchte. Namentlich, bag biefer an König Ludwig von Ungarn, mit ber Raifer bamals, wie wir wissen, auf einem so gespannten Auke g ber Ausbruch eines Krieges zwischen ihnen brobete, wie bereits gen Die Rebellen bes Rirchenstaates 63), einen febr machtigen Belfer bie Biscontis, wenn er ernstlich wollte, schon zu erbruden vermochte. m Luxemburger schwere Sorgen. Darum erstrebte er angelegentwegen Bologna's ju gutlicher Berftanbigung mit bem Babfte ju und bemühete sich Bernabo, ten Ergrimmtesten, burch allerlei Bergen geneigter ju machen, auf feine vermittelnte Stimme ju boren; er ibm bamals unter anderen bie, sonst keinem Reichsvicar einge-Befugniff, aus eigener Machtvollfommenheit Krieg und Febbe au Truppen nach Gutbunken aufzubieten und zu verwenden 64). Und abo, unfähig ten Berluft ber, ju feiner Lantesportion gehörenten, Romagna zu verschmerzen, alle Vermittlungsversuche Rarl's IV. und ivorichlage tes pabstlichen Kartinal-Legaten, auch tes Lettern Aniner Abfindung von 100,000 Goldgulten, ftets mit bem Bescheibe 3: "3ch will Bologna!" wußte ber Luremburger es burchzuseten, Bruter Galeagio II. wenigstens äußerlich neutral blieb, bamit, wenn f, wie es eine Zeit lang bas Anseben gewann, eine gefährliche Wentie Biscontis nehme, nicht bas Saus unterliege, und ber unbe-Bruder leichter ju einem erträglichen Frieden gelangen tonne.

1360 **26**, Zuni

ocenz VI. sant in bie Gruft, mabrent ber heiße Kampf um Bologna itschieben fortwogte und sein Nachfolger Urban V. —, Wilhelm noard, Abt bes St. Biktorklosters zu Marfeille, — bemühete sich

1362 12. Ecri 18. Oil

ichen im Frilbjahr 1357 hatte König Ludwig bem pabstlichen Kardinal-Legaten in Hilfscorps gesendet und Innocenz VI. dies mit Bewilligung eines breijährin von allen Kircheneinfunften seines Reiches (11. Aug. 1357) vergolten. Theis Monum. Histor. Hungar. Sacr. illustr. 11, 29. 33. idel in ben wiener Sitzungsberichten XXX, 29.

Lischgenossen des Raisers on ziemlich hochfahrend zu behandeln. auch Karl IV. der Geduldfaden, vielleicht auch nur, um Bernado zu 25. Juni 69) doch unerläßlichen Nachgiebigkeit zu zwingen. Er entsetze ihn det vicariats, sprach ihm alle Lehen ab und verfällte ihn und all' seine i die Acht. Das wirkte mehr als alle Anstrengungen des Pabstes w Berbündeten; schon nach einigen Wochen 70) verstand sich Bernado z schlich eines Wassenstillstandes, dem im nächsten Frühjahr der de Raiser vermittelten, Definitiv-Friedens solgte, kraft dessen Bernado, de lich jetzt auch von der Acht wieder befreit wurde, gegen 500,000, in ar resterminen ihm zu entrichtenden, Goldpulden auf Bologna verzichtete.

Mit Recht tranete Urban V. biesem Frieden nicht, gewahrte er nur einen Waffenstillstand, den Bernado, unfähig Bologna's Bersuft winden, brechen werde, sobald die Berhältnisse es irgend wie gestand den. Wegen der von den Biscontis aus Herrschgier, aus brünstigen gen nach turchaus absolutem Regiment 71), absichtlich unterlassen

<sup>65)</sup> Wie man aus bem Schreiben bieses Pabstes vom 24. Januar 1363 ba a. a. D. II, 50 erfieht.

<sup>66)</sup> Sidel in ben angef. Sigungeberichten XXX, 32.

<sup>67)</sup> Diesen Ramen bes taiserlichen Abgesanbten, ben auch Sidel nicht naber zu nen vermochte, sernt man aus Freyberg's Rogest. Boic. IX, 35 tennen, we aber zahl wol irrig ift. In der Zeitbestimmung solge ich Sidel 31, aus den von ihm a Gründen.

<sup>68)</sup> Bittmann, Gefc. b. Landgrafen v. Lenchtenb. in ben Abhandlung. b. l. b. baper. Atab. VI, 1, 73 (1850). Brenner, Die Landgraf. v. Leuchtenb. 44 (Australia Antichità Fetansi II 139

iland so hervorragenden, friegerischen Tüchtigkeit ber Bürgerschaften rbiens beftand ber Sauptnerv ber Macht Bernabo's in ben Miethlingseibeuter-Compagnien, beren Tummelplat bamals namentlich Italien war. fein enormer, meift burch unmäßige Besteuerung ber, von ibm töbtlich n Geiftlichkeit ausammengebrachter Reichthum befähigte ibn mehr als iberen Potentaten ber Halbinfel, ihre feilen Arme fich bienftbar ju . Es war mithin vom beil. Bater klug genug ausgebacht, Wälschland fer argen Beigel zu befreien und zugleich bamit bem Bisconti bie beften visberigen Streitfrafte au entrieben. Allein nur mit bes Raifers Sulfe 2 Ausführung biefes Planes möglich, schon beshalb, weil fich vorausieß, daß es nur Karl IV. gelingen werbe, seinen mailandischen Baffallen nogen, die in Rebe ftebenben Miethtruppen zu ent. zu irgend einer Benen ober wirklichen anderweitigen Unternehmung ihm zu überlaffen. sobald hatte ber Luxemburger bie erften bezüglichen Eröffnungen Ur-V. mit ber Bitte erhalten, ibm jur Ausführung biefes Borhabens feine rfung zu gewähren, als er bas zur Berwirklichung eines andern Anzu benüten suchte, mit welchem er fich wol schon seit langerer Zeit bie Absicht, ben beil. Bater geneigter zu machen, auf benfelben einzuscheint wesentlichen Antheil an ber, wenn auch nur moralischen Untergehabt zu haben, bie Rarl IV. ihm gegen Bernabo im letten Jahre agebeiben laffen.

ein anderes Reich der Christenheit besaß sonder Zweisel ein gebieteris Interesse als das deutsche, die Rückverlegung der pähstlichen enz nach Rom zu wünschen; die in Ludwig des Bahern Tagen gest Ersahrungen hatten zur Gnüge gezeigt, wie verderblich die totale Absteit der in Avignon thronenden Pähste von seinem schlimmen französilachbar Deutschland zu werden verwochte. Darum war es ächt staatsch, daß Karl IV. dem Nachsolger des Apostelssürsten seine erbetene fragseihülse unter der Bedingung zusicherte, wenn er nach der Siesigelstadt zurücksehren würde. Obwol Urban V. noch kurz vor Erhebung auf St. Betri Stuhl sich selbst mit Begeisterung sür diesen Schritt erklärt hatte Webscheit ihm doch jeht Angesichts der energiopposition der, die große Mehrheit des heil. Kollegiums bildenden, ischen Kardinäle und des französischen Hoses der dazu erforderliche

nde e bravura. Ricotti, Storia delle Compagnie di Ventura in Italia II, 99 1845).

Chriftophe, Gefc. b. Babsthums mahr. b. XIV. Jahrhts. 11, 275 (beutsch. v. Beberborn 1853).

möglich nach Rom zurückzutehren, und schloß um riefe ihm ein förmliches Bündniß ab 77), frast bessen er sich verpflicht Italien von den erwähnten Miethlingshorden zu befreien, ihm ai jene Rückehr erfolgt, gegen Bernado Bisconti materiell zu gewähren. Da wenig Aussicht vorhanden war, daß es in ai gelingen werde, machte sich Karl IV. anheischig 75), zu dem erstert huse auch bedeutende pecuniäre Opfer nicht zu scheuen, um mittelst lich die in Rede stehenden Söldner-Compagnien zu bewegen, aus und Frankreich, welch' letzteres von ihnen damals nicht wenige

73, Raynald, Annal. Eccles. 3u 1364, VII, 98 Ed. Mansi.

75) Wie man aus ber Chronit Heinrich's v. Dieffenhoven 25 erfahrt: 4.1 rator suos legatos misit ad P. Innocentium VI., repetens regnum Are

<sup>74)</sup> So 3. B. im Jahre 1355 (5. Mai) burch bie Exemtion ber Graffd bem Reichevicariate bes Grafen von Savopen und beren Erklärung zu unm pendenz bes deutsch en Reiches. Drei Jahre später (17. Mai 1361) löste d bie seitherige Berbindung ber Grasen von Savopen mit dem aresatischen Releibte ihre Grafschaft ebenfalls dem beutschen ein. Rachrichten v. d. mün Kommiss. II, St. II, S6. Die auf seiner Reise nach Avignen dem Grasen i von Savopen (12. Mai 1365) gewährte Berleihung bes Reichevicariats im Arel IV. jedoch nicht aufrecht zu erhalten, da hisselbe bei allen Bischöfen, Retäbten des arclatischen Reiches auf se energischen Widerstand sieß, daß so Widerruse sich (13. Sept. 1366) veranlaßt sand. Die Bersuche des Savopers, spätisch auszusiben blieben ersolglos und bewirften nur einen zweiten saiserlich (1376). Schmitt, Mémoires histor, sur le diocèse de Lausanne II, 123 sillniten u. sechsten Bb. des von Gremauch herausg. Memorial de Fridourg, ket dique 1954—59, einer eben so gebaltvollen, als wenig gesannten Zeitschrift.

<sup>76)</sup> Secund. Vita Urbani V.: Baluze, Vitae Papar. Avenion. I, 404.

<sup>77)</sup> Nosque et Imperator ipse ad hoc colligationem fecimus et ord

abzuziehen und zum Rampfe gegen bie Muselmanner sich verwenden In ber Absicht berief ber Raifer Arnold von Cervole, einen ber ichsten Führer jener Banden ju fich, um mit ihm auf der Rückreise mon im Elfaß eine biesfällige Bereinbarung zu treffen. Diefer ge-Erzpriester von Berny 80) fand sich auch bort ein, aber — in Begleiier gangen, 40,000 Röpfe starten Baffengenossenschaft, welche bie ischen Verhandlungen bamit eröffnete, baß fie in altgewohnter Beise 4. 3uli 81) plünderte und Schandthaten jeglicher Art verübte, bis ber Raifer an je eines gegen sie rasch aufgebotenen Reichsheeres sie zur Flucht nach b nötbigte 82).

ten nächsten Jahren entspann sich nun zwischen bem Babste und bem rger ein mertwürdiges Intriguenspiel, indem Beibe einander ju überbten. Denn mabrend ber beil. Bater begebrte, ber Raiser solle qu-Italien von ten fraglichen Freibenterhorben befreien, ba er erft nach jug in Sicherheit nach Rom jurudtehren tonne, und jur Betampfung 's Visconti versönlich nach Wälschland kommen, bestant Karl IV. tag tes Babites Rudtehr bem vorangeben muffe, und beharrte nn auf seinem Sinne, ale bieser, um ibn nachgiebiger ju stimmen, Bestreitung ber Rosten seiner gewünschten zweiten Beerfahrt über bie n zehnten Theil ber Jahreseinkunfte aller beutschen Rirchen und Rlolligte St. In ber That mußte Urban V. enblich nachgeben, und vor bem h nach Italien 34) verfügen, von wo aus er benselben mit immer brinvertenten Mahnungen bestürmte, nun auch seiner Seits Wort zu Es war wirklich nicht bes Lettern Schult, wenn bas erft im folgence geschab, ba Rarl IV. nicht allein bei Germaniens Laien-, sonbern jeinen Priefterfürften auf fehr entschiebenen Wiberftand ftieß. Richt emann es bas Anseben, bag ber Raifer geneigt fei, Bernabo bem u opfern, als ber Mailander unter ben Freunden wie unter ben Fein-

1367

Ricotti, a. a. D. II. 134 sq.

Le titre d'Archipresbyter de Verniis lui venait apparemment de quoique chevalier et marié, il possédait un archiprétré de ce nom. Zurrnaut de Cervole: Leber (Salgues et Cohen), Collection des meill. Disserelat. à l'Hist. de France XVIII, 457.

Strobel, Beid. b. Elfaffes II, 344.

Prima Vita Urbani V .: Baluze I, 371. Dag Arnold von Cervole von feinen uten ermorbet worben, ift unbegrinbet; er farb icon im folgenben Jahre (1366) irlichen Tobes in ber Probence. Zurlauben a. a. D. 475.

Besage ber Bulle Urban's V. v. 21. Ottor. 1366 bei Thoiner a. a. O. II, 441 sq. Obwel er (vinte le opposizioni del re di Francia e dei cardinali francesi) icon am 30. April 1367 verließ, verzögerte fich fein Einzug in Rom boch bis jum er b. 3. Guglielmotti, Storia della Marina Pontificia I, 323 (Rom 1856). : II, 285.

1365

1366

Detbr.

ben bes Luxemburgers in Deutschland Berbunbete marb, um aus beren wieinten Ginwirfungen ein Bleigewicht an beffen gugen zu bilben. Die fur jeme Beit ungeheuere Mitgift von 100,000 florentinischen Gologulben, bie Banabo feiner Tochter Berbe zusicherte, brachte balb tie Beirath berfelben mit 23. Febr. Herzog Leopold von Desterreich, bem jungern Bruber Rudolph's IV., # Stanbe 85), welcher Familien Alliang mit bem bem Raifer verschwagenten Saufe Sabsburg ichon im nachften Jahre eine Doppelverbindung mit ten ibm bamals feintseligsten, bem wittelsbachichen, folgte. Berbe's Bruter Ram verlobte fich nämlich mit Elisabeth, einer Tochter Bergog Friedrich's w Babern und ihre Schwester Tabea gleichzeitig mit bes Lettern Bruber, berg Stephan bem Jüngern, welch' beibe Ebebündniffe auch balb barauf volkogn murben 56). Der Einflug biefer Berschwägerungen Bisconti's mit ten und bem Raiferbaufe bamale angesehenften Regentenfamilien Deutschlands made fich bem Luxemburger balb fühlbar genug. Und nicht bloß bie Laien, auf bie Pfaffenfürsten widerstrebten seinem projettirten zweiten Seerzuge über bie Alven gang enticbieben; felbft ber erfte geiftliche Aurfürft. G bischof Gerlach von Mainz, bemühete fich angelegentlich, ben Raifer zum 🕪 geben bieses Vorhabens zu vermögen 87). Und in ber That war bie Inthung, letterer folle bem Pabfte behülflich fein einen Begner an bewältige. bem man es zumeist zu banten batte, bag bas Berbaltnig zwischen Raifer = Pabstthum fo fehr jum Bortheile bes Erftern fich geandert hatte, jett gente bas entgegengesette von bem in ten Tagen Lubwig's tes Babern bestanden war, zu widerfinnig, um nicht bie beftigste Opposition bervorzurusen. ift nicht zu zweifeln, bag biefe fich erft beschwichtigte, als Rarl IV. genugente Berficherungen gegeben, bag er bem Mailanter nicht allzu webe thun werte.

Allerdings tonnte ber Luxemburger, welcher, um ben immer ungeftung 31. Juli brangenben Pabst zu beschwichtigen, tem siebenjährigen Buntniffe iten

88) Die Urt. beffelben bei Theiner, Cod. Dipl. II, 446 sq.

<sup>85)</sup> Guilini, Memor. di Mil. V, 498. VII, 233 sqq.

<sup>86)</sup> Oefele, SS. Rer. Boic. II, 190. Giulini V, 508. Auch andere ber mädigist italienischen Fürstenhäuser suchten bamale, was früher nur bochft felten vorgefemmen. milien-Berbindungen mit beutschen, jum fprechenden Beweise, bağ bas Reich burd Ratiff. Bolitit in ber Achtung ber Italiener Richts weniger als verloren hatte. Go verheinte gleichzeitig (29. Jan. 1367) Frang von Carrara, Fürft von Babua, feine Tochter Gigtint mit Bengel, bem Bruber Rurfürft Rubolph's II. von Sachfen und (1370) feinem Radity in biefer Burbe. Cittadella, Storia della Dominaz. Carrarese in Padova I, 32 Frizzi, Memorie p. la. Storia di Ferrara III, 309.

<sup>87)</sup> Bie man aus Urban's V. Schreiben v. 17. Dec. 1367 u. 26. Rebr. 1308 ki Theiner, Cod. Dipl. II, 453-56 erficht. Letteres jumal, an Erzbifchof Gerlad geriett. ift mertwürdig, weil aus seinem fast bemuthig bittenben Tone bervorgeht, bag bicier Im filtit ber zweiten Romfabrt Rarl's IV. bamals noch fich lebhaft wiberfette, und wie wie be Babfte an ber balbigen perfonlichen Erscheinung bes Raifers auf ber Dalbinfel gelegen wir

treten war, welches biefer mit König Ludwig von Ungarn und einigen Potentaten ber Halbinsel gegen Bernabo abgeschlossen batte, nicht umbin, als er enblich an ber Spite eines 12 bis 14,000 89), Streiter gablenben Beeres in Die Ebenen ber Lombarbei binabftieg, Feinbseligkeiten wiber bie viscontischen Länder —, Galeanso II. blieb jest auch äußerlich nicht länger neutral, — zu beginnen, indem er fich abermals zum Haupte ber gegen sie gebilbeten Liga hatte wählen lassen. Es ift taum fraglich, baß, wenn ber Raiser bie Bisconti's hatte erbruden wollen 90), er es wol im Stanbe gewesen mare, ba er schon nach zwei Monden eine Macht unter seinen Fahnen vereinte, start genug gang Italien Befete ju bictiren 91). Allein er führte ben Rrieg nur fcblafrig, vertröbelte viel ber toftbarften Zeit in Unternehmungen, Die Richts entscheiben tounten, bann in auffallend langer Unthätigkeit in Mantua und Berona 92) und borgte von ben wenig glanzenden Erfolgen seiner und ber Waffen ber Berbandeten ben erwanschten Borwand, mit sichtlicher Saft auf die viscontifchen Friedensantrage einzugeben, welchen jett auch Urban V. ein geneigtes Der lieb, weil Bernabo einige ber einflufreichsten Karbinale seiner Umgebung bestochen hatte 93). Dieser verzichtete auf die 500,000 Goldgulben, die ber beilige Bater ihm für Bologna laut bes früheren Bertrages zu zahlen hatte, vervflichtete fich zu einer bumaneren Bebandlung ber Beiftlichkeit, wie auch bagn, bem Raifer fo oft und fo lange er in Italien weilen wurde, ein Bulfs. borbe von 1000 Mann auf seine eigenen Rosten zu stellen. Mit bem auf biefe Bebingungen awischen letterem und ben Bisconti's vereinbarten, von Bergog 27. Aug. Briedrich von Babern eifrig vermittelten, Frieden, war ein Waffenstillstand wischen ben Mailandern und ben übrigen Theilnehmern ber erwähnten Liga verbunden, welchem nach einigen Monden ber Abschluß bes Definitiv-Friedens auch amischen riefen folgte.

April

11. Febr.

Fast noch mährend eines Jahres verweilte Karl IV. in Italien, barunter Aber zwei Monben in ber ewigen Stadt, wo seine vierte Gemablin Elisabeth 19. Oft. 94) von Urban's V. Hand bie taiferliche Kronung empfing, und nicht -, mert. Dec. würdig genug! - ber Keinste unangenehme Zwischenfall bas freundliche Ber- 1. 900.

<sup>59)</sup> Diefe Annahme Friggi's a. a. D. III, 312 ift ohne Zweifel bie glandwürdigste von affen; bie anberen find offenbar ju boch gegriffen.

<sup>90)</sup> Schon bas zeitgenöffiche Chron. Salisburg. bei Pez, 88. Austr. I, 419 außerte biofallige Breifel: Caesar intravit Italiam in adjutorium D. Papae, impugnando praedictum Mediolanensem; et si hoc fideliter fecit, Deus scit: quia hostiliter pugnando, nihil profecit.

<sup>91)</sup> Pezzana, Storia di Parma I, 87. Giulini V, 521.

<sup>92)</sup> Verci, Storia della Marca Trivig. XIV, 113. Christophe II, 290.

<sup>93)</sup> Muzzi, Annali di Bologna III, 375.

<sup>94)</sup> Sardo, Cronaca Pisana 167 (Archiv. Stor. Ital, VI, 2). Corbara, Cron. II, 193.

nehmen amischen ben Römern unt Deutschen störte; gewiß ber sprechentju Beweiß, wie febr bie Zeiten sich geanbert batten, welch' gewaltigen Reizen ber Luremburger ber Bevölferung ber Tiberstadt einflößte! Fur ben Stef. ben sein Angeben bei bieser, wie bei ben Balichen überhaupt, burch bie man genehmen Erlebnisse in Siena -, wo ein, freilich burch feine Schult ter anlagter, Boltsaufftand gegen ihn ausbrach, ber feinen Truppen eine empfin. 18. 3an. liche Nieberlage und ihm selbst eine außerft strenge Fastenwoche 95) bereitete, erlitt, wußte er schnell bas wirksamste Beilmittel auszufinden in ber Wiederbaftellung ber Republit Lucca. Wie oben (S. 331.) berührt, hatte biefe fcon fa länger ale einem Bierteljahrhundert ihre frühere Selbstftanbigteit eingebift. unter Bifa's Joch fich fcmiegen muffen. Als letteres nun Siena's erwähnte Borgang nachzuahmen, sich gegen ben Kaifer ebenfalls zu emporen wast, nahm berfelbe bavon erwünschten Anlaß, zur Strafe für bie fo wie für fein frühere, oben gerachte Rebellion es ber Stadt Lucca und ihres Gebietes af 6. April immer verluftig zu erklären, beren Unabhängigkeit und Reichsunmittelbatte wiederberzustellen. Freilich ließ sich ber Luxemburger biese Wohlthat von to Lucchesen mit einer so ungeheuern Summe 16) bezahlen, baß beren Erschwir gung nur burch ten grangenlofen Patriotismus berfelben, burch milte Ba trage ihrer vielen Freunde auf ber halbinfel möglich murbe. Dennoch w der Jubel jener über tiefe endliche Erlösung aus ber "babylonischen Auch ichaft" ber Bifaner fo unermeglich, bag fie Rarl IV., ber feit feiner Entjermy aus Siena bis zur Abreise nach Deutschland fortwährent in ihrer Mit weilte, mit ben rührendften Beweisen enthusiaftischer Dantbarteit m ibm häufen nicht mude murten. Der Rückschlag biefer klugen That auf rie effet liche Meinung in Italien war beshalb ein dem Kaiser so günstiger, weil tien sprechente Beweis, bag er fich nicht scheuete auch eine fo machtige Rerubit.

<sup>95)</sup> Nella zussa impegnatasi sra il popolo e le truppe imperiali poco mano de lo stesso Cesare non sosse dalla plebe tagliato a pezzi, stantechè in quello scormessendo accaduto un grandissimo eccidio di coloro che volevano opporsi alla suppopolare l'Imperatore su costretto a retrocedere e rinchiudersi nel palazio de Salimbeni. Non contento il popolo sanese di aver rotta e svaligiata la cavalica imperiale, di aver abbattuto lo stendardo e costretto lo stesso Carlo a refugiari de palazzo de Salimbeni, volle anche assediarvelo. Repetti, Dizionar. stor. della suppopolo del

<sup>96;</sup> Laut einer von ihm auf der Rüdreise nach Deutschland zu Udine am 12. Ang. I. ausgestellten Quittung empfing Karl IV. von den Lucchesen damals 100,000 Geltzund daar, Alles zusammengerechnet aber gewiß nicht viel weniger als das Doppelte. Im Gunt lostete biesen die Rüderwerdung ibrer, seitdem dis zum Jahre 1798 behanpteten, Geltsteit an 300,000 Goldgulden. Memor. et Docum. Lucches. II, 13 sq.

wie bamals Bifa war, im Falle bes Ungehorfams in ber empfindlichften Beife au auchtigen, ben Balichen ungemein imponirte; bann, weil bie Lucchefen, wie angebeutet, unter biefen, und namentlich in ihren Freistagten jo viele Freunde hatten, bie sich jest noch mehr wie vorbem zu Karl IV. hingezogen fühlten. Der Ginfluß ber fraglichen Maknahme zeigte fich auch fogleich barin, baß die Florentiner, die in der letten Zeit fich ftorrig gegen den Luxemburger benommen, eilten, mittelft einer Geldbuße von 50,000 Goldgulden seine Bergebung zu erfaufen, bag bie Pisaner bafür eben so viel zahlten und gegen Lucca's 97) Emancipation gar teine Einsprache magten.

1369 29. Apr.

Daß tie vom Raiser mahrent seines zweiten Aufenthaltes in Balschland awischen bem Babfte und Bernabo Bisconti wieberhergestellte Gintracht von eben fo turger Dauer mar, wie alle vorhergegangenen Friedensschluffe zwischen biefen Beiben ift selbstwerftandlich, ba ber Mailanter ben Berluft ber Berle ber Romagna nun einmal nicht zu verschmerzen vermochte. Kaum batte Rarl IV. ber Halbinsel ben Rücken gekehrt, als Bernabo bie wider Urban V. rebellirenten Beruginer offen unterftutte und febr beutlich bie Abficht verrieth 95), mittelst eines Handstreiches Bologna's fich wieder zu bemächtigen. Der Luxemburger, stets bereit, ben heiligen Bater mit fräftigen Worten und fulminanten Pergamenten zu unterftützen, zögerte auch jetzt nicht, auf beffen Rlage Bernabo abermals in bie Reichsacht zu verfällen, ibn bes Bicariats 17. Bebr. und feiner fammtlichen Reichsleben verluftig zu erklaren 90); tie Bollziehung biefes strengen Spruches überließ er aber, in bescheibener Zuruchaltung, bem Statthalter Christi. Auch batte er es völlig vergessen, bag er mabrent seines Aufenthaltes in Avignon mit biesem ein bie Entfernung ber mehrgebachten Miethlings, und Freibeuter-Borben, in welchen, wie erwähnt, bes Mailanters hauptstärke bestant, aus Italien bezweckentes Bunbnig abgeschlossen, ba er zu tem Behufe teinen Finger rührte. Boll Berbruß über tiefen Mangel

<sup>97,</sup> Bereits am 2. Mai 1369 murbe ber freie Bertehr zwischen Bisa und Lucca mieberbergestellt, ben beiberseitigen Angeborigen volle Sicherheit ber Bersonen und bes Eigenthums garantirt und am 21. Juli 1372 zwischen biefen beiben Freiftaaten ein alles fruber Borgefallene mit bem Schleier gegenfeitigen Bergeffens bebedenber , bie Unabbangigfeit ber wieberhergestellten Republit formlich anertennenber Freundschaftevertrag abgefchloffen. Sardo, Cron. Pisan. 172. Angef. Memor. et Doc. Lucch. II, 58 sq.

<sup>95)</sup> Muzzi, Annali di Bologna III, 379. Schon am 25. Juli 1369, we karl IV. noch in Balfdland weilte, forieb ibm Urban V. wieber, bag vir detestabilis pessimusque tirannus Bernabos sua consueta malignitate non desinat (ecclesiam Romanam) multimode impugnare, et contra eorum quietem et statum perversis conatibus malignari fortfabre, ibn bittend, Konig Ludwig von Ungarn ju veranlaffen und minbestens nicht an bebindern, ibm gegen benfelben beigusteben. Theiner, Vetera Monum. histor. Hungar. Sacr. illustr. II, 102.

<sup>99)</sup> Theiner, Cod. Dipl. Domin. tempor. II, 468 sq.

1370 5. Sept.

an Uebereinstimmung zwischen ten Ranglei-Erlaffen und ten Sandlungen tet Raisers that Urban V. bas Einzige, wodurch er biefen jett ärgern tonnte; er verließ Rom und Italien und kehrte nach Avignon zurud, wozu auch tie Migerfolge ber pabstlichen Waffen gegen Bernabo ziemlich bringend einluten. Denn obwol die Fürsten von Batua und Mantua, die Florentiner und noch andere Potentaten der Halbinsel mit diesen die ihrigen vereinten, richteten bie 10. Rop. Berbundeten gegen Bernabo boch fo wenig aus, bag fie ichon im Spatherbfte bieses Jahres sich genöthigt saben, abermals mit ihm Frieden au schließen 1001. ber selbstwerftanblich, gleich allen vorhergegangenen Friedensschluffen, nur ein Baffenstillstand mar.

19. Decbr.

1348

1375

Rury barauf ichieb Urban V. aus ber Zeitlichkeit und unter feinem Radfolger Gregor XI. -, Beter Roger, Neffe Rlemens bes Sechften und von biefem im achtzehnten Lebensiahre zum Rarbinal erhoben 101), - feste Rarl IV. bas mit ber Eurie seither getriebene, allerbings murbelofe, aber bod nur zu sehr verbiente Spiel in bem natürlich balb wieber entbranuten Rampie zwischen ihr und ben Biscontis fort. Der Luxemburger ermubete nicht, ben Nachfolger bes Apostelfürsten mit ben fraftigsten Mahnungen und Defreten ju unterftüten, fubr aber auch consequent fort, ber Letteren Bollziehung ibn ju überlaffen. Und wie tlug er baran gethan, zeigte fich recht augenfällig, als Gregor XI., ein Mann von großen Fähigkeiten und noch größerer Berrichfuct. burch temporare Erfolge seiner Waffen auf ber Balbinfel und eine zeitweilige schwere Heimsuchung Toscana's 102) zu bem stolzen Epigonenplane aufgeblatt wurde, auch bie Republiten biefer Broving bem Beltfürften. thume bes apoftolischen Stubles einzuverleiben. Denn bie Aus führung bieses, von ben scharfsichtigen Florentinern schon frühzeitig erretbenen 103), Borhabens, zweifellose Angehörige bes beutschen Reiches in pable

<sup>100)</sup> Verci. Stor. della Marca Trivig. XIV, Docum. 57 sq.

<sup>101)</sup> Chriftophe, Gefc. b. Babftth. II, 301. Guglielmotti a. a. D. I, 328 sq.

<sup>102)</sup> Aveva la nobile provincia (Zoscana) sopportato quell' anno (1375) i tormenti d'una straordinaria carestia, e tutte le speranze dell'affamata popolazione stavano sospese sul prossimo raccolto: ma questa circostanza, che avrebbe mosso a compassione un nemico, fu anzi di motivo al cardinale legato per guerreggiare Firenze, attesa la facilità di sforzarla colla fames gettarsegli in grembo. Ricotti, Stor. delle Comp. di Ventura II, 153.

<sup>103)</sup> Wie man aus Gregor's XI. Schreiben an bie Sanefen v. 9. 3mii 1371 bi Raynald, Annal. Eccles. VII, 201 Ed. Mansi erficht. Chrifti Statthalter betbenerte in bemselben boch und beilig, bag biefe von ben Florentinern ihm jugefchriebene jund not einigen Jahren ausgeführte!) Abficht eine gottlose Berläumbung fei, cum nostrae intertionis nun quam fuerit, nec esse debeat, quod per gentes ecclesiae states pacificus Tusciae perturbetur, nec terras imperii volumus recipere, qui nostre terris ecclesiae contenti sumus ... inde cens enim esset, quod inde sequerentur injuriae, unde jure nascuntur, et illi de paterna mant nocumenta sentirent.

liche Landstädte zu verwandeln, scheiterte vornehmlich an der nachbrücklichen Unterstützung, die diese bei den Biscontis fanden, ohne welche sie dem ihnen zugedachten Loose schwerlich entgangen sein würden. Mit Hüsse dieser wendete sich aber in kurzer Zeit das Blatt dergestalt, daß bald sast der ganze Kirchenstaat in hellem Aufruhr stand, und Gregor XI., um dem gänzlichen Berluste desselben vorzubengen, persönlich dorthin eilen, zu der von Karl IV. so sehr gewünschten dauernden Rückverlegung der pähftlichen Residenz nach Rom sich entschließen mußte. Bernado's Haltung war damals von so entschiedener Bedeutung, daß der heilige Bater ihn, den alten Todseind der Kähfte, zum Schiedsrichter zwischen sich und den tuscischen Freistaaten erkor und durch Zusicherung der vollen Hälfte- der Geldentschädigung, die er mit seiner Hüsse von diesen erlangen werde, heimlich bestach!

1376 Marz Sept.

1377 3an

## Piertes Kapitel.

Blutheveriode des Affociationegeiftes unter ben Deutschen und beren Urfachen; Confolibation und Erweiterung ber Städtebunde; Bachethum ber Sanfe; ihre Beziehungen ju Frantreich, England und Standinavien. Die brei Rreife ober Drittel bes hanfebundes; Bisby's Berftorung burch Ronig Balbemar IV. von Danemart; Rampf zwifchen biefem und ben Sanfeaten; eigenthumliches Berhaltmiß zwifchen bem Danentonig und Rarl IV. Balbemar's IV. Bertragebruch und tiefe Demutbigung burch ben ftralfunder Rrieben; Schonen; ber Baring; Stan-Dinaviens Abhangigfeit von ber gur erften Geemacht bes Erbtheils emporgeftiegenen Sanfe. Rarl's IV. unbeutiche Saltung mabrend Diefes Rampfes, Blan jur egoiftis fden Ausnütung ber Erfolge ber Banfeaten und beffen Scheitern burch ber Lubeder Schlaubeit. Geringfügiger Ginfluß ber Banfe auf bas übrige Deutsch-Sand, rein mertantiler Charafter ihrer Begiehungen ju bemfelben und beffen Urfade. Rampfe zwifden Gefchlechtern und Bunften in ben mittel- und fubbentfchen Städten in Rarl's IV. Tagen; Die bemofratifchen Bewegungen in ben Sanfes republifen. Die helvetifche Eibgenoffenschaft feit ber Schlacht am Morgarten; Umficareifen bes bemofratifden Geiftes in Europa und jumal in Deutschland; Emporfteigen ber Schweig und ber Grafen von Burtemberg; Eberhard II. ber Greiner und bie ichwähischen Stabte. Die Abelsbunde; Anfange bes Rampfes zwifden biefen, Cherhard II. und ben Städtern; ber Lepteren Rieberlage bei Alts beim und Rari's IV. fcmähliche Ausbeutung ihres Unglude; feines Erfigebornen Benzel römifche Rönigswahl und bes Babftes thörichtes Gereinziehen in biefelbe; Emporung ber fdwabifchen Stabte; ihr Gieg bei Rentlingen und beffen Rolgen; Rarl's IV. Tob.

hatte ber Affociationsgeift unter Germaniens Sohnen auch schon im breizehnten Jahrhundert, wie wir miffen, fich bedeutsam entfaltet, feine eigentliche Bluthe. und Glangperiobe bilbet boch bas vierzehnte, unt zwar ganz befonders bie beffen zweite Balfte ausfüllende Regierungszeit Laije: Rarl's IV. und seines Erftgebornen. Nichts war natürlicher. Wenn es einen Oberhaupte bes Reiches, welches einen Territorialbefit in feiner Sant meeinte, eines Ansehens im In- und Auslande, felbst-bei ben Statthaltern Chrifti, fich erfreute, und von so eminenter politischer Bilbung wie bem Luremburger Karl, nicht gelang, in Deutschland eine neue Centralgewalt von tauerhafter Stärte ju gründen, bann mußte ber Berfuch, bies auf ben von ibm, unt früher von seinen habsburgischen und wittelsbachischen Borgangern betretena Wege zu ermühen, ale befinitiv und für immer gescheitert betrachtet werten. Und biefer Ueberzeugung tonnte, trot ber golvenen Bulle, fcon in ben erften Luftren ber königlichen Waltung Rarl's IV. fein Unbefangener, tein Urtheils fähiger sich verschließen. Da somit tie Unfähigkeit auch bes zweifellos mad. tigften und begabteften Tragers ber beutschen Krone mabrend bes gangen rigzehnten Jahrhunderts flar zu Tage lag, bei ber bestehenden Territorialier splitterung eine neue befriedigente Form ber Reichseinheit von Dben berat ju schaffen, war es fehr natürlich, bag man bas gleichzeitig auch auf tem ent gegengesetten Wege, von unten binauf zu erreichen suchte. Denn me aller territorialen Berklüftung mar von ten Deutschen bas Berürfnif m nationalen Ginigung und Ginheit boch noch nie fo gebieteriid en pfunden worten, als eben tamals, wo nicht nur ter schlimme Nachbar Frank reich, sondern fast alle Staaten ber Christenbeit jo erfolgreich strebten, ta zersetzenden und auflösenden Feudalismus mit der einigenden Rengestalmu einer frarten und nationalen Monarchie zu vertaufchen. Benn Ger manien inmitten tieses allgemeinen Ringens nach nationaler und mounchischer Consolitation allein ohne biefe, nur ein bunt zusammengewürset Aggregat lose verbundener Staaten und Stäätchen blieb, welche folimme Tage hatte es ba nicht zu befürchten bei bem ersten feindlichen Ausammenfiese mit einer bieser erstartten Monarchieen, wie z. B. mit Frankreich eta England?

In teiner Klaffe ber Bevölferung regte fich bies Bedurfniß machtigen, als in ben meift hanbel und Gewerbe treibenben Städtebewohnern, in mit bem Auslante am häufigsten in Berührung famen und baselbit iden bamals nicht minber häufig als in ber heimath bie Ersahrung machten, wie seiner auf ihren Berufszweigen ber Mangel einer starten Centralgemalt ten wie hier brückte. Da lag es nahe genug, baß sie mittelst fortwährenter Erweiterung und Consolibation ber bereits vorhanbenen, ides im vorigen Jahrhundert entstandenen Einigungen und Buntenisse wiffe ber Städte biesem Mangel abzuhelfen, auf biesem Wege eine Na-

tionaleinbeit, eine Centralisation ber Nationaltraft, ein Surrogat ber feblenten ftarten Königsmacht auch im Innern berzustellen suchten. Da ber rührte es, bak, wie gesagt, gerabe in Rarl's IV. Tagen bem oben gebachten von ihm in ber golbenen Bulle erlassenen Berbote aller Associationen zum Trote, ganz Deutschland mit einem Netse städtischer Bundnisse sich überrog. Das mächtigfte und biftorisch bebeutenbste berfelben war bie Sanfe1), von beren Anfangen oben (S. 29) bie Rebe gewesen. Bereits in ben Tagen bes erften Sabsburgers auf bem beutschen Throne nahm bieser Berein eine hervorragente, selbst im Auslande weithin Achtung gebietenbe Stellung ein. Er verbankte fie hauptfacilic dem Unternehmungsgeiste, ber Tapferfeit, Umficht und ben Flotten ber icon bamals fogenannten wenbischen ober flavischen Seeftabte Lubed, Bismar, Roftod, Stralfunt und Greifemalbe, Die feine vornehmsten Mitalieder und schon baburch inniger mit einander verbunden maren, baß in allen bas Recht ber Lübeder galt. Namentlich biefe baben ibre oft bewährte Rübnbeit. Tapferkeit und biplomatische Gewandtheit bereits in König Rubolob's I. Tagen bem stanbinavischen Norben gegenüber glänzenb bethätigt. Als Ronig Erich V. Blipping von Danemart zugleich mit Schweben und Rorwegen in ungludliche Rriege fich verstrickte, erkaufte er von ben Lübedern und beren genannten Schwesterstädten burch Bewährung bebeutenber Breibeiten bie Busicherung ihres Beistanbes gegen Erich (Briefterfeinb) von Rorwegen und die Aufnahme in ihr Bundniß?). Da nun Norwegens Monarch beshalb Korfaren gegen jene ausfandte 3), ihre in sein Land gekommenen Rauflente schädigte so viel er konnte, und auch augerhalb, wie namentlich in England 4), ihrem Santel möglichsten Abbruch zu bereiten suchte, vergalten bas bie Hanseaten burch ein strenges Berbot 5; aller Aussuhr, besonders von

1283 27. Juli 1284

1284

<sup>1)</sup> Diefer name ift ungeachtet schon Utfila sich seiner zur Bezeichnung einer Gesellschaft, einer Schaar bediente in der hier in Rede ftehenden speciellen Bedeutung doch wol aus England berübergenommen, wo bereits unter der Regierung König Deinrich's I. (1100—1135) bie Raufmannsgilden, d. h. Kaufmannsvereine, der Stadt Yorf Danse hießen, und Beverley von demselchen König ein Dans hus besam. Auch Frankreich Burgenses, mercatores hanssti tommen in Baris schon 1170 und 1204 urfundlich vor) scheint aus England biese Benennung entlehnt zu haben, die, sonderbar genug!, am spätesten, wie wir sogleich ersahren werden, erft im vierzehnten Jahrhundert die gebräuchliche de Städtevereins wart, ber den Ramen so berühmt gemacht.

<sup>2)</sup> Urtunbenbuch ber Stabt Libed I, 409. 422 f.

<sup>3)</sup> Insidiatum est mercatoribus nostris navigantibus in libero mari per dictos Normannos, qui spoliarunt, captivarunt, occiderunt, quoscumque comprehendere potuerunt. Schreiben ber Lübeder an König Eduard I. von England: angef. Urtundenbuch II, 934.

<sup>4)</sup> Wie man aus ber von R. Erich an Ebnard I. von England (10. Mai 1265) gerichteten Aufforderung zu gemeinsamen Maßregeln gegen die Hanseaten: ebendas. 1, 433 erfleht.

<sup>5)</sup> Angef. Urfunbenbuch III, 26.

1285 Juni 31. Dft.

Lebensmitteln, nach wie alles Waarenbezuges aus Norwegen, welches tafelft eine Hungerenoth erzeugte und teshalb mehr -noch als bie Beimsuchung seine Ruften burch eine hansische Flotte seinen Beberricher febr bald zum Frieden nithigte. Beite Theile compromittirten auf König Magnus I. von Schweben, beffer ju Calmar gegebene Entscheibung ben Stabtern außerft gunftig war ; nicht m mußte Erich ber Briefterfeind vollen Schabenerfat leiften, Die mit Beiden belegten ober aufgebrachten Schiffe freigeben, die alten Handelsfreiheiten jem in seinem Reiche bestätigen, sonbern auch im Falle eines neuen Prieges mi Dänemark brei beputirte Stäbte als Schiedsrichter anerkennen. Gen mit biefer Ausspruch so febr zum Bortheile ber hanseaten lautete, wollte Rornegut König sich temselben nicht fügen, wurde aber burch bie energischen Repression berfelben zur ichließlichen Anerkennung bes calmarischen Bergleichs, wie en aur Ertheilung neuer fehr belangreicher Sanbelsprivilegien in feinem gut gezwungen 6).

1294 6. Juli

Diefer Ausgang bes zehnjährigen Streites trug nicht wenig zur Erbeim bes Ansehens ber Sanfe im Aus. wie im Inlande bei. Babrend bier imm mehr Städte die Aufnahme in eine Benoffenschaft nachsuchten, Die fo the zeugende Beweise ihrer Stärke gegeben, fanden selbst die Könige von Frank reich und England gerathen, burch Gemahrung belangreicher Bornte einen Berein fich zu befreunden, ber ichon ben erften See- und Sandelemiden tes Erbtheils fich angureiben anfing, beffen Seefahrten unt Rieberlaffung fich bereits nicht blog auf ihre Staaten und ben gangen Rorben 7) Europa't. fontern von Rugland und Polen's) bis Spanien und Portugal ) erftrede. 11. Juli Philipp ter Schone privilegirte freilich 10) nur bie Lubeder unter anten auch babin, bag fie selbst im Falle eines Krieges zwischen bem frambliche und beutschen Reiche in jenem unbehelligt bleiben und Handel treiben butten baß keine in Frankreich einzuführende neue Merkantilfteuer auf fie erfink werben und jebe etwa beliebt werbenbe Beichlagnahme von Raufmannfeite ihnen sechs Monden vorher notificirt werden solle, damit fie Muke batten, in

1298

<sup>6)</sup> Medlenburg. Urtunbenbuch III, 552 f.

<sup>7)</sup> Mit Ausnahme 361anb6, wo weber bie Banfe, noch eine einzelne gu ihr gebind Stadt, so weit bis jetzt ermittelt, je Privilegien erwarb, und nicht einmal bas Antes Binterlagers, bie nothwendige Borbebingung fefter Rieberlaffung; nur einzelnen leuten warb hier auf bestimmte Beit ber Banbelsbetrieb geftattet. 3unghans, iber Saufereceffe in ben Rachrichten von ber munchener biftorifchen Rommiffion, Jahrang A. St. II. 40.

<sup>8)</sup> Wie man aus ben Urtt. Blabiflams!Lolietet filr bie Lüberter v. 28. Decte 134 30. Aug. u. 4. Sept. 1298 im angef. lübed. Urfuntenbuche I, 589. 615 f. erfiche.

<sup>9)</sup> Schon um's 3. 1251. Zeitschrift f. westfal. Gesch. n. Alterth. XVII (1956., 38-10) Urfundenbuch b. Stadt Libed II, 79 f.

1303 1. Febr.

1344

ibrigen anger Landes zu bringen. Allein die Lübecker find auch bier obne Ameifel, wie im Auslande überhaupt, nicht bloß die Bertreter bes Stäbtebundes gewesen, bessen thatsächlichen Borort sie schon damals bilbeten, sonbern bes beutschen Namens im Allgemeinen; bie von ihnen in ber Frembe erworbenen Santelsvorrechte find in ber Regel allen bort verfehrenben beutfchen Raufleuten zu Bute gefommen, zum Theil schon beshalb, weil es bei ber feblenden Bas-Controle nicht eben ichwer fiel, alle Banfeaten und Dentiche für Angehörige bes Bororts auszugeben. Die ausgebehnten Brivilegien, bie Bhilipp's IV. Antipode, König Eduard I. von England, urfprimglich allen fremten Laufleuten in seinem Lanbe verlieb 11) weil die von benselben erhobemen Rolle fein Saupteinkommen bilbeten und er ihrer Schiffe jum Truppentransport oft benothigt war, find von ben Sanseaten so umfichtig und so umjassenb ausgebeutet worden, daß die anderen Ausländer sehr bald von den britischen Markten verbrängt und jene baburch thatsachlich ausschließliche banfifche Brivilegien wurden, als welche sie auch schon von Ebuard II. und Couard III. nrtunblich auertaunt worten find. Das verbantten bie Hanfeaten bauptfächlich bem Umftanbe, daß sie den Monapchen Albions nicht allein in ben beiben angebenteten Beziehungen am nützlichsten, sonbern auch beren ftets willfährige und leiftungsfähige, beren unentbebrliche Banquiers geworden waren, wie Eduard III. selbst in einer der Urkunden bezeugte, mittelft welcher er beren Privilegien bestätigte. Für die großen Borschüsse, die diese Ranfleute ben Lönigen Britanniens besonders in ihren langwierigen Rämpfen mit Pranfreich gewährten, wurden ihnen nicht nur die bedeutenbsten Begun-Migungen in der Getreibe- und Wolleinfubr bewilligt, sondern auch die könig-Tichen golle und Domainen verpfändet, eine Zeit lang sogar bie wichtigen Ainnbergwerke von Cornwallis und selbst Englands Königstrone.

Richts zeugt fprechenber von bem großen Reichthume ber Hanseaten Lonbons, woselbst sie schon um die Mitte bes breizehnten Jahrhunderts ihre berühmte Gildehalle, den nachmaligen sogenannten Stahlhof<sup>12</sup>) erworden, als die Thatsache, daß der zweite und britte Eduard diese beträchtlichen Darlehen nicht von der Gesammtheit, von der Korporation, sondern von einzelnen Mitgliedern derselben erhielt. Die Handelshäuser Lymbergh, Clipping, Ludermann, von der Beck, Spisenagel und einige

12) Lappenberg, Urtunbl. Gefch. b. hanstichen Stahlhofes zu London (Samburg 1851) ift bas handtwert ilber biefen.

Sugenheim, Deutsche Gefchichte, III.

<sup>11)</sup> Angef. Urtunbenbuch II, 141 f. Fast scheint es fibergläsig zu bemerken, baß bies srefftiche Urtunbenwert, so weit es reicht, und Sartorins-Lappenberg, Urtunbl. Gesch bes Ursprungs ber beutschen Danse wie Borstehenbem so auch bem Folgenben burchweg zu Grunbe liegen, wenn nicht auf anbere Quellen- ober Hilfsschriften verwiesen wirb.

andere, die so großartige Geldgeschäfte mit den britischen Monarchen abzuschließen vermochten, waren meist westfälische aus Münster, Dortmund und Soest. Alle anderen überragte als ein wahrer Jugger des vierzehnten Jahrhunderts Tiedemann Lymberg haus Münster; den reichen Geldhülfen, die er Eduard III. zu gewähren vermochte, sein em Unternehmungsgeiste wur es gutentheils zu danken, daß der bentsche Handel in England ramals sein größte Ausbehnung und seinen höchsten Einfluß gewann, daß die Hanse keit zu der Zeit gleichsam als eine selbstständige, dem Könige befreundete Nation betrachtet wurde <sup>13</sup>).

Die bervorragenbfte politische Rolle bat fie inbeffen in Stantinavien, und zwar mabrent Rarl's IV. Raiserthum gespielt, welches übabaupt die eigentliche Glanzperiode biefer Genossenschaft "ber Rauflente w römischen Reiches von ber beutschen hanse" bilbet, wie erft in ben Tann seines Borgangers, Lubwig's bes Babern, die Oftseeftabte und bie an ta Nortsee sich selbst zu nennen anfingen und auch im Auslande 14) genannt p werten pflegten. Bis in bie Tage biefes Luxemburgers fehlte ber Berbintm ber Hansestädte noch die rechte Organisation und Einheit, sie berubete mit auf gemeinsamen Interessen und allmählig consolidirtem Bertommen, als a förmlichen Berträgen, beftant mehr aus einer Reibe von Special-Buntuife einzelner Stäbte von vorherrichend örtlichen Tenbengen, als in einem grein festgekitteten Bunbe. Darum ist es auch so schwer, bie bamaligen Genefin besselben mit voller urfundlicher Sicherheit nambaft zu machen : boch but man wol fagen, daß bereits um die Mitte bes vierzehnten Jahrhunderts m gesammte nieberbeutsche, b. b. ber sachfische und friefische Bollsftamm w seinen Ausläufern bem Bereine angeborte. Also bie Stabte, wie überbes alle Hanteltreibenten in Sachsen, Thuringen, Bestfalen, ber Benbenland. Breugens, in Livland, Holland, Seeland und Friesland, mit allen von ibes im Auslande gegründeten beutschen Gemeinden, so namentlich in Bie. Stocholm, Calmar, in Polen und beffen Nachbarlanbern. Schwierigkeit rührt großentheils baber, bag' bie Sanseaten bei Friebensichtiffs und Berträgen mit biplomatischer Schlaubeit nur bie Sauptstäbte namenti aufzuführen pflegten, mit bem Zusate "und bie zu ihnen gehören", worm

<sup>13)</sup> Angef. Zeitichr. f. weftfal. Gefc. u. Alterth. XVII, 199 f.

<sup>14)</sup> Zum ersten Male tömmt überhaupt ber Rame "hansestäbte" vor in ber antide Rolle ber Krämer-Innung zu Anklam v. 17. Decbr. 1330 bei Fod, Rilgensch-pennache Gesch. III, 246 f.; die ältesten Bezeichnungen des Bundes von Seiten ausländischer Fichm mit diesem Ramen sinden sich in einer Urk. des schwedischen Thronerben Magnus v. 3.
1311 (Ennen, Gesch. der Stadt Köln II, 567) und in einer Königs Magnus II. v. Anwegen v. 9. Sept. 1343 im mehranges. lübeder Urkundend. II, 724.

1347

1360

n nicht nambaft gemachten, felbft ben fleinften Buntesgliebern tein Nachril erwuchs, ba bie Lübeder und anderen mächtigen Bororte zu klug waren, 1 jur Bernachläffigung ber Interessen jener fich ju verirren. Und eben so mig lakt fich mit voller Sicherbeit ermitteln, mann? Die Gintheilung bes undes in brei Preise ober Drittel erfolgte, und nur foviel, baf bie nfzeichnung berfelben in Rarl's IV. erftes Regierungsjahr fällt. Bum enbischen Drittel geborten Lubed, Wismar, Roftod, Stralfund, ceifswalbe, Stettin, Neu-Stargard, Rolberg, Anklam, Demin, Hamburg, remen, Lüneburg, Goslar, Magbeburg, Braunichweig, Hannover, Botgen, Sameln, Silbesbeim, Salle, Eimbed, Salberstadt, Erfurt, Northau-1, Breslan, Stendal und bochft mahrscheinlich auch alle übrigen Stätte ber art Branbenburg, fo wie bie in Bolen befindlichen beutschen Gemeinben. m weftfälischepreußischen Drittel (welche Rombination Lappenberg n ber lebhaften Berbindung tolnischer Erzbischofe mit bem beutschen Ritterben berleitet) gehörten Köln (Borort besselben), Soeft, Dortmund, Münfter, Bnabrud, Lemgo, Lippftabt, Baberborn, Minben, Bervord, Borter, Camn, Stavern, Gröningen, Harberwof, und als Berbunbete Amfterbam, ortrecht, Utrecht, Middelburg so wie die meiften anderen hollandischen tabte, bann bie preußischen: Thorn, Danzig, Elbing, Königsberg und alle rigen, wie taum zu zweifeln auch bie gang fleinen. Das gothlanbische rittel umfaßte Riga, Reval, Dorvat, die kleineren Städte Livlands, so e tie teutschen Rolonien in Schweben, beren bebeutenbste Bisby auf ber sel Gotbland war.

Lestere, ober vielmehr beren arge Mißhandlung burch König Walbe ar IV. von Dänemark gab ben entscheidenden Anstoß zu größerer Consoation und besserer Organisation bes Hansebundes. Walbemar, ber das bergewicht ber Hanseaten in Handel und Berkehr im ganzen Norden ohnehin on längst mit steigendem Unmuth ertrug, war durch ihre Weigerung, zur benschaftlich erstrebten, und auch vollführten, Eroberung Schonens 15) ihm pülstich zu sein, in dem Grade gegen sie erdittert worden, daß er die Zerrung Wischp's beschloß. Dieser, auf der genannten schwedischen Insel bereits achten Jahrhundert vorhandene, jedoch erst im zwölsten zu einer städtischen meinde emporgestiegene und bereits damals mit Lübeck lebhaft versehrende et 16, war schon in der zweiten Hälfte des letztgenannten Seculums zum

<sup>15)</sup> Belche ängerste Slibspipe bes heutigen Schwebens bamals bänisch, burch ein für is so hoben Breitengrabe ungewöhnlich milbes Klima begünstigt, und baber schon im liften Jahrhundert besser angebaut war, als irgend eine bänische oder schwedische Provinz. antoss, histor. Schriften II, 351.

<sup>16)</sup> Arufe, Urgefc. b. eftnifc. Boltsftammes u. bie ruff. Offeeprovingen 529. Weinb, Altmorbifches Leben 108 (Berl. 1856).

"Thrus bes Norbens" erwachsen. Denn bereits bamals gablte man in riejen "Protopus ber beutschen Sanse" 17) 10 bis 12,000 einheimische Kanilene. ohne die bort zeitweilig sich aufhaltenden vielen ausländischen, zumal beutiden und wendischen. In ber bier in Rebe ftebenben Zeit war bie genannte Samftabt Gothlands Mittelpunkt bes ganzen beutschen Sanbels auf ber Ofize, einer ber reichsten Stapelplate Europa's, besonbers für bas toftbare ruffice Belgwert; namentlich Lübect, Dortmund, Soest und Münfter batten tot Nieberlaffungen, burch beren Bermittlung fie ihre Baringe, Salg, Tucher m Eisenwaaren gegen Belge. Wachs und Leber vertauschten. Ungeachtet Betemar IV. ben Lübedern erft fürzlich neben anderen schonen Berbeifungen me bie urtundliche Zusicherung ertheilt hatte 15), daß jebe fünftig zwischen ibm entstebende Febbe ein ganzes Jahr zuvor angesagt werben follte, überfiel a jest plotlich Wisht; nach außerst blutigem Rampfe, in welchem 1800 feint 27. Juli Bürger fielen, marb es mit seinen reichen Schätzen bes Ronigs Bente, w ibm rein ausgeplündert, wenn auch nicht zerstört, wie spätere Berichterstatte irrthumlich behaupten 19). Die unermefliche Einbufe, welche bie Sanfenten ihrem bort aufgespeicherten Gigenthume erlitten, entflammte fie gum wuthenten Racbeburft : jur Sicherung bes Erfolges in bem fofort beschloffenen Priest gegen Balbemar IV. fnüpften bie junachft betheiligten Oftfeeftabte Bild. Wismar, Roftod, Stralfund, Greifswalte, Stettin, mit Damburg, Brenn, s. Sept. Riel und einigen anberen noch fester bie alte Berbindung, augleich mit be Königen von Schweben und Norwegen ein Bündniß eingebend. Allein Fortes war ben Stäbtern biesmal nicht holb, hauptfächlich weil bie genannten nige, theils aus Gelomangel theils wegen ber bamaligen inneren Wirren Som tens, mit ber zugesagten Bulfe ungebührlich lange abgerten; bie banfick Flotte erlitt bei Helfingborg eine schwere Nieberlage 20), so bak bie Hansens o. no. zum Abschlusse eines 14monatlichen Waffenstillstandes sich genothigt faber.

Balbemar IV., welcher trot bem einen schlimmen Ausgang befürchet. erbat jett perfonlich bes Raifers und bes Pabstes Ginschreiten; au jenem tas er in einem eigenthumlichen Berhaltnig. Der Danentonig mar nie lich von Rarl IV. baburch bewogen worben, feinem oben berührten Bintaik mit Ludwig dem Brandenburger zu entfagen, daß er ihm 16.000 Mart & bers zu zahlen versprach und bis zu teren vollständiger Abführung ibm te

1350 19. Febr.

1362

**Zuli** 

1360

Juli

1361

Juli

(Riobenbavn 1840-66).

<sup>17)</sup> Rrufe a. a. D. 531-534.

<sup>18)</sup> Sartorius-Lappenberg II, 481. Urfundenbuch ber Stadt Lubed III. 377 f. 19) Fod a. a. D. III, 139. Molbech, hiftorist Tibestrift IV, 1 (b. exfle Reibe, 16

<sup>20)</sup> Dammerich, Danmart i Balbemarernes Tib II, 160 (Riobenh. 1847-48). Kell. 149 f., welch' letterer nachweift, bag bie noch von Suhm und Dahlmann erafbite bemeist Eroberung und Blunberung Robenhagens burch bie Sanfeaten aller Begrunbung enteles

auf 1,200 Goldgulben gestiegene fabrliche Reichesteuer Lubede verpfantete. Run batte ber Raifer lange bor ber ganglichen Berichtigung ber fraglichen Summe biefelbe Reichsfteuer, ohne Balbemars IV. Buftimmung, bem Anrfarften Rubolph von Sachsen auf bie nächsten brei Jahre angewiesen 21), ber Dane also volle Ursache, sich zu beklagen. Er scheint barauf bie Hoffnung gegründet zu haben, bag ber Luxemburger, um ihn zu entschädigen, ihm wemigstens seine biplomatische Intervention bei ben Lübedern nicht versagen werte. Darin tauschte er sich jeboch; benn Alles, was er mahrend seines Anfenthaltes in Prag von ihm erlangte, beftanb in ber Biebereinsetzung in 5. 3an. 22) fein Pfanbrecht bezüglich ber lübeder Reichssteuer; benn bag ber Raifer fich bamals sonst irgendwie in ben Rampf zwischen Walbemar und ben Sanseaten gemifcht batte, ift bis jest wenigstens nicht befannt geworben. Befälliger mar Babst Urban V., der bie Letteren bei längerer Befehdung Waldemars IV. mit bem Banne bebrobete. Dehr als bas wirfte, bag es bem ichlauen Danen glude, bie mit ben Stabten verbundeten Fürften von Medlenburg uud Sol-Rein von ihnen zu trennen, zu Separat-Friedensschlüssen zu vermögen, was 22, Nov. auch bie Banseaten bewog, mit einem wenig vortheilhaften Frieden fich m begungen, der ihnen nicht den mindesten Ersat bot für die in Wisbt erlittenen enormen Berlufte.

13. Juni

Ansgang nur noch übermüthiger; er hielt ben erwähnten beschworenen und verbrieften Frieden so schlecht, bag, wie die Lübeder bem heiligen Bater zu ihrer Rechtfertianng ferieben, ber Raufmann bes Oftens, Beftens, Subens unt Rorbens gegen einen fo maßlosen König laut aufschreien mußte wegen seiner unausgefetten Blunberungen, Ginferterungen, felbft Ermorbungen und fonftigen Bewalttbaten. Und bem Raiser, so wie noch vielen anderen Fürsten, barunter ben Ronigen von England und Bolen, ben Erzbischöfen von Mainz, Roln und Trier. extlarten bie Lübeder, Walbemar IV. gehe offenbar barauf aus, ihre Statt

Bie es ftets ber Danen Art gewesen, wurde auch Walbemar IV. burch biefen

3

bem beutiden Reiche zu entfremben, arbeite nicht bloß auf ihre, sondern and ber anderen See- und Handelsstädte Bernichtung bin 23). Diese Erkenntniß

<sup>21)</sup> Urt. bei Gram, Berbefferungen 3. Gefc. 2. Balbemar's IV. in ben biftor. Mbanbl. b. f. Gefellich. b. Biff. ju Ropenbagen, beutsch v. Beinze II, 420 (Riel 1786).

<sup>22)</sup> Rari's IV. betreffenbe Urf. v. biefem Tage bei Gram a. a. D. 406 f., ber 271 bie auffallente Thatfache, bag Rurfürft Aubolph bie Reicheftener ber Lübeder im Gebt. 1364 bennoch erhob, ohne Zweifel gang richtig babin erlautert, bies fei bon ihm nach getroffener Mebereinfunft mit Balbemar IV. gefchehen, ber boraussehen tonnte, baf jene Stabter fie ihm jeht verweigern wurben, nub ben ihm bamals befreunbeten Gachien baber um bie Defalligfeit erfucte, bie Steuer von bem Raifer fic anweisen ju laffen 'mas auch geschab), Die erbaltene aber ibm zu behändigen.

<sup>23.</sup> Mantele, Der im Jahr 1367 ju Koln befchloff. zweite banfeat. Pfunbzoll 2 f. (Libed 1862, Brogramm bes Ratharineume; ; liegt auch bem Folgenben burchweg gu Grunbe.

brachte entlich nach langer tiplomatischer Arbeit, nach vielen, vielen Tagfahr ten eine festgefittete Berbindung aller Theilnehmer ber Ranie zu Stante 1387 25; teren tamals 77 waren. Zu Köln 24) wurde ein großer Stättetag gehalter. 11-17. Rev. welcher energischfte Rriegführung gegen ben Danentonig und jur Dedung ter voraussichtlich nicht geringen Kosten die Erneuerung einer schon im erften Rrieg gegen benselben mit Erfolg angewandten Maknahme, bie Erbebung eines Bfunbgolles, b. b. von jebem Pfund Groten Berth einen Groten wi Waaren und einen balben Groten von Schiffen 26), auch von baarem Gelt, welches verschifft wurde, beschloß. Dies Pfundgelb war Aussubrzoll in aller bem tolner Bundnig beigetretenen Statten, Ginfubroll aber für alle aus frem ben, 3. B. aus englischen, Bafen tommenbe Schiffe; mit folden, bie feine Entrichtung verweigerten, wurde aller Sanbel unterfagt. Die ungemeine Rub rigteit, welche namentlich bie Oftfeeftabte bamale entfalteten, ift bewundentwerth; gingen sie boch auf nichts Geringeres, als barauf aus, eine Beninigung bes gangen beutschen Burgerthums gegen norbischen Uebermuth # Stande zu bringen, wie man z. B. baraus entnimmt, bag fie Statte tief in Innern Deutschlands, bie bislang ben hanseaten völlig fremb geblieben. Ueberwachung aller etwaigen feinbfeligen Bewegungen ber bem Danentong befreundeten Fürsten aufforberten 27). Nachtem sie gegen biefen noch mit Schweben, ben Bergogen von Medlenburg, ben Grafen Beinrich II. unt Alas 1368 Arril von Holftein fich verbundet, eröffneten bie Sanfeaten, beren vertragenast Bundesverfassung bie eben ermabnte tolner Confoderation feitbem blieb, to Kampf gegen Waltemar IV., ber untöniglich, aber schlau wie immer, eine Sturme aus bem Wege ging, ben er fo thoricht beraufbeschworen. Dit groju Schäten schiffte er fich nach Deutschland ein, um mittelft berfelben tmb Rarl's IV. und einflugreicher Reichsfürsten Intervention bie Rettung 3 erlangen, welche er sich selbst geben zu können verzweifelte.

Schredlich mußte Dänemark jett seines Beberrschers Uebermuth bujes. Bur See von ben Hanseaten, zu Lande von den mit ihnen verbündeten funkt angegriffen, baneben burch innere Zwiste gelähmt und tüchtiger einheitliche Leitung entbehrent, war seine Widerstandstraft balb gebrochen. Den Frietze bessen es jett so sehr bedurfte, mußte es theuer genug erkaufen. Der 3

<sup>24)</sup> Beld' bebeutende Stellung biefes bamals und noch später im Sanfebnnte senahm und wie bewußt berfelben es sich war, entnimmt nan baraus, baß es im Jahre 1381 mit Libed über ben Borsit auf ben Hansetagen stritt. Burmeifter, Beiträge jur & Europa's im sechzehnten Jahrhundert a. b. Archiv b. Hansestäte 28 (Roftod 1943:

<sup>25;</sup> Diefe, von Mantels abweichenbe, Angabe nach Ennen a. a. D. II, 571 f.

<sup>26)</sup> Ift nach unserer Rechnungsweise fünf Zwölftel und refp. fünf Bierundzwengit Procent. Mantels a. a. D. S.

<sup>27;</sup> Mantele 19.

136**0** 60. **N**ov.

24. Mai

Stralfund mit ben wenbischen Stäbten vereinbarte, aber, weil biese bie Einwilligung fo vieler anderen und ihrer fürstlichen Berbundeten einzuholen batten, erft fechs Monben später förmlich abgeschlossene raumte ben Sanseaten auf fünfzehn Jahre zwei Drittel aller Einnahmen Schonens und zur Barantie berselben ben Besitz ber bebeutenbsten Schlösser und Bogteien bieser ben Stattern fo bodwichtigen Salbinfel ein. Es war ber Saring, ber ihr folde Bichtigkeit verlieh. Der Fang und Bertauf bieses Fisches, ber nirgents so vorzüglich und in solcher Menge wie an Schonens Lufte, zumal an bem See-Strante wifden Falfterbo und Stanoer angetroffen murbe, bilbete eine Hauptquelle bes taufmannischen Bewinns für tie gange norbische Santelswelt. Seit bem breizehnten Jahrhundert nahm ber Baring nun jur Laichzeit feinen Aug nach tem Sunde, nachdem er bie früher von ihm aufgesuchten pommerschen und rügenschen Küsten, wahrscheinlich in Folge gewaltiger Sturmfluthen, bie über fie bereingebrochen, größtentheils verlaffen. Die Oftseestabte batten ten bamptfächlichsten Antheil an bem reichen Ertrage biefes Fischsangs, teffen Bichtigkeit schon, aus ber Thatsache erhellt, bag bamals von ben wendischen Stärten zwischen 32-36,000 Tonnen Häringe jährlich ausgeführt worten find, so wie aus ber großen Anzahl eingehender Berathungen, die auf ben allgemeinen Banfetagen über Fang, Ginfalgung und Berpadung ber Baringe gepflogen wurden 25. Die bedeutenbsten ber übrigen Friedensbedinanngen waren, bag Balbemar IV. fie ohne Ausnahme genehmigen mußte, wenn er feine Erone nicht verlieren wollte; bag Riemanb fortan ohne Buftimmung ber Banfeaten Ronig von Danemart werben burfe, bag jeber bie tiefen mittelft gegenwärtigen Bertrage bewilligten groken Freiheiten bestätigen muffe. So tam bas banische Reich, und baburch auch ganz Stanbinavien, in eine Abhangigteit von ber Hanse, bie bis in's sechzehnte Jahrhundert fortgebauert hat; diese, die seitbem die unbestrittene Berrichaft über Rord. und Oftfee befaß, galt fortan als erfte Seemacht Des Erbtheils, ftand jest auf tem Höhepuntte ihrer Macht im Norren.

Karl IV. hatte nie augenfälliger bewiesen, daß er den oben gegen ihn ausgesprochenen Borwurf verdiente, wie wenig gewöhnt er war, als Deutscher zu fühlen und zu handeln, als durch seine Haltung während dieses Kampses der Hanse gegen Waldemar IV. Bon irgend welcher, auch nur der kleinsten bloß diplomatischen Unterstützung der tapseren beutschen Bürger nirgends eine Spur; vielmehr verrieth er Geneigtheit, dem Dänenkönig beizustehen, freilich auch nur diplomatisch, wie aus seinem, an einige nordbeutsche Fürsten erlasse

1370 **2**7. Juli

<sup>29)</sup> Beer, Gesch, bes Weltbanbels I, 257 (Wien 1860). Hirich, Danzigs Hanbels- u. Gewerbegesch, unter ber herrich, bes beutschen Orbens 143 (Leipzig 1859). Webrmann in b. Reitschr. f. filbed. Gesch. II, 1 (1863), 129 f.

fenen Befehle erhellt, zu beffen Gunften vermittelnb einzuschreiten. Da aber Nichts mehr zu vermitteln, die Sache burch bas Schwert ber Bowiegen bereits befinitiv entschieben war, blamirte fich ber Kaifer nur nuklos, ber and jo gefällig war ben Danen für ben nunmehrigen Begfall ber lubeder Reids steuer burd Anweisung auf die bobmische Stadt Deutsch-Brot, ben Roll in Prag, und bas Beichent eines bortigen Saufes zu entschäbigen. Fiel es ba Luxemburger auch nicht ein, die von ben Banfeaten errungene Stellung irgen wie jum Rugen bes Reiches zu verwerthen, fo boch zu feinem perfonlichen und ju bem feines geliebten Bohmens. Damit biefes an ben Bortheilen tet ungeheuern Aufschwunges, welchen ber Santelsvertehr ber Sanfe feit ten glorreichen stralsunder Frieden nahm, participire, ging er mit bem Blone m. burch Schiffbarmachung ber Mulbe in tie Elbe eine lebbaftere Berbinten feines Erbreiches mit ben Sanfestabten anzubahnen, und ichmeichelte fich to neben noch mit ber hoffnung, es werte ihm gelingen, von biefen jun Protektor erkoren zu werben. Der Plan mar fein genug ausgebatt, benn er wurde als solcher bie gesammte banfeatische Rlotte an feiner Beck gung gehabt haben. Da bessen Berwirklichung nun wesentlich von ber betung Lube de, ber Metropole bes Bunbes abbing, fuchte Rarl IV. und berft biefes zu gewinnen. In ber Absicht verlieb er feinem Dagiffrat bie bem teiner anbern beutschen Stabt nur einiger ber machtigften Republika Balfchlands vergönnte, Burbe von Reichsvicaren, wornrch er gutel letteren gleichstellte, stattete er es mit bem absonberlichen wichtigen Briefe 23. Marg gium aus 29), Räuber, Mörber, sonstige Missethater und Frietensswer Wasser und zu Lande in aller Fürsten und herren Territorien zu verfolge und zu strafen, ohne bag tiefe solches als Eingriff in ihre lantesbertiden Rechte follten betrachten burfen, beschloß er die Lübeder mit feinem Beinde ju beglücken, um fie perfonlich zu bearbeiten. In Begleitung feiner Gent lin, bes Erzbischofs von Köln, mehrerer anberer Reichsfürften und mit eine glanzenten Befolge erschien er in ihrer Mitte. Wie entruckt bie foliage Stäbter aber auch über bie, feit fast zwei Jahrhunderten, feit Berbereffe, nicht erlebte Ehre thaten, ein beutsches Reichsoberhaupt in ihren Mauern beherbergen, für Karl's IV. Andeutungen und Winke fehlte ihnen boch iche Berftanbnig. Umfonft suchte biefer ihr Begriffsvermögen burch bie ansein testen Schmeicheleien zu schärfen; er, ber einst ben Abgesandten einer fo and sebenen Reichsftadt, wie Strafburg, Gebor verweigert, weil fie in iber & rebe fich ber formel : "unfere herren von Strafburg" bebienten, titulit jest bie lübeder Burgermeifter felbft fo. Unt ale biefe mit Muger Beidentabeit ben Titel ablehnten, entgegnete ber Raifer: "3a! 36r feib Berren #

29) Beder, Geich. v. Lübed I, 265.



1370

24. Nov.

1374

1375 22. Dtt.

faiserliche Rathe, befage ber Urhmbenregister meiner Borfabren am Reiche. bie ba nachweisen, daß neben Rom, Benedig, Bisa und Florenz Ench tiese Anszeichnung von Alters ber gebührt" 30), was freilich rein erlogen war. Auch an einer anderen schwachen Seite suchte ber Raiser Die Lübeder zu fassen. an ber Rivalität, die längst zwischen ihnen und ben Samburgern bestand, bie ber Hanse schon ofters empfinblich geschabet batte. Bur selben Zeit, wo er bie Lübeder beberrte, noch während seines zehntägigen Aufenthaltes in ihrer 1375 31) Mitte, versagte er jenen die Anerkennung ihrer usurpirten Reichsunmittel-22-31. Ditbarteit, bestätigte vielmehr beren Unterthanen-Berhaltniß zu ben Grafen von Solftein, was die Bewohner ber Travestabt nicht wenig vergnügte. Aber trot all' bem wollten fie ben Luxemburger nicht versteben, bezahlten ihn nur mit feiner eigenen Münze, b. b. mit schönen Worten, und lieken ibn im Uebrigen gang unverrichteter Dinge abziehen.

So groß mithin bie Bebentung ber Sanse als Schönferin einer Motte ift, die so aut als die bentschen Landbeere in Italien den Eindruck einer mächtigen Gefammtheit machte, fo groß ihr Berbienft, Germaniens fraftigfte und gefärchtetfte Reprafentantin im Anslante gewesen zu fein, fo gering. fügig war und blieb boch ftets ihr Ginfluß auf die Beftaltung ber Dinge im Inlande, in Deutschland felbft. Er beschränkte fich im Befentlichen auf Die, vom eigenen Bortheil gebotene, angelegentliche Förberung ber und Theilmabme an ben von den Fürsten und Herren ihrer nächsten Nachbarschaft abgeichloffenen Bundniffe zur Erhaltung bes Landfriedens. Es rubrte bas hanpt-Radlich von dem lediglich mertantilen Charatter bes Sanfebundes ber, welcher politischen Einflug überhaupt nur ba erstrebte, wo berfelbe bem Danbel forberlich zu werben verhieß. Er bethätigte barum auch 'in feiner mennen Bolitik für die Interessen bes großen beutschen Baterlandes so wenig Binn, wie Deutschlands Raifer und Ronige in ber ihrigen für die Interessen bes Stabtevereins, ber als bie bochfte Bluthe bes beutschen Burgerthums exideint, und für tie nationale Einheit ber Sobne Germaniens von ungleich arbieret Bichtigkeit geworten ift, als alle, im Folgenben zu erwähnenben, Bandniffe ber füb- und mittelbeutschen Stätte. Gelbft zwischen biesen und benen ber Sanfe ift es nie zu irgent einer politischen Ginigung gefommen. ber awischen ihnen bestehenben lebhaften Mertantil-Berbinbung. fint awar gerate über biefen Zweig ber hanfischen Sanbelsthätigkeit nur febr moenügent unterrichtet, tonnen aber bemungeachtet aus einzelnen Thatfachen foliegen, daß er frühzeitig schon von Belang gewesen, daß viele Waaren ber

<sup>30)</sup> Detmars Chronit, ber. v. Grantoff I, 301.

<sup>31)</sup> Eine Urfunde Raifer Rarl's IV. d. d. Lobed 30. Oftbr. 1375 in Bunge's lib.cab. - n. furland. Urfunbend. III, 296 (Reval 1853-59).

Sanfeaten in ben Binnengegenben großen Abfat fanben, bag jene bagegen auf biefen viele Produtte und Fabritate bezogen. So muffen 3. B. bie Lubedn bereits in ben letten Decennien bes breigebnten Jahrhunderts aus Thuringen viel Dopfen bezogen haben, ba ihr Magistrat gegen Ansgang besselben fich beim Landgrafen Albrecht und bem Rathe von Gifenach über die von ibm Unterthanen bei tiefem Santel geübten Betrügereien beklagten, und bie Tie ringer icon bamals aus ber Traveftabt viele Baringe, weil bie Gijenadn auf tie beregte Beschwerbe erwiderten, man moge boch auch in Lübed win forgen, bag ber Baring in ber Mitte ber Tonnen eben fo gut fei, ale an ta Enben, nicht schlecht unt faul, wie bas öfters vortomme. Zwischen Likel. Frankfurt a. M. und Maing muß schon in Raiser Karl's IV. Tagen ein ich bafter Bertebr ftattgefunden haben, weil biefer Luxemburger, jum Bereit jeines besondern Wohlwollens, ben Lübedern in ben genannten beiren Subten, bagegen aber auch ben Bürgern berfelben in Lübed, für ewige Zeiten ret tommne Bollfreiheit verlieb 32). Bon besonberer Bebeutung muß jener it Belgwert gewesen sein, weil wir urtundlich erfahren, baf einft ein einist lübeder Haus 7,000 Stud Buntwert nach Frankfurt unterwegs, wie ad bort 1517 Gulten ausstehende Forberungen hatte; bag ein anberes eine Sint von 1600 Mart Bfen. auf feine Ausstände in ber Mainftabt und fein wo ges Lager von Bobel- und Marber-Fellen anwies. So erfahren wir and gelegentlich eines Streithanbels, bag jur Jagb abgerichtete. Falten bie me bischen waren bekanntlich bie bazu tauglichsten) 33) einen nicht unbebeutente Absatzitel ber Lübecker nach bem Innern Deutschlands, wie 1. B. w Nürnberg, bilbeten, bag ber Bewinn an jedem biefer Bogel acht Goldmit betrug. Handelsverbindungen ber Metropole ber Banfe und Samburgt = Stragburg, Bingen und Bafel laffen fich freilich erft aus bem funjehm Jahrhundert nachweisen, wol aber, daß Wismar schon in ber Mitte bes in zehnten Barchent, Tücher und abnliche Fabritate aus ober- und mitteles ichen Stärten bezog 34).

1366

1378

Allerbings war noch ein anderes Moment vorhanden, welches eine werbindung zwischen biesen und ben Hanseaten verhinderte — bie Berjoir

<sup>32) —</sup> mit sunderlichen rate aller kurfürsten bes heil. reichs. Urt. Rarl's IV. 4.6 Rürnberg, 16. April 1361: Urtundenbuch ber Stadt Lübed III, 402.

<sup>33)</sup> Woher es benn wol auch rührte, baß die Stadt Lübed, neben ihrer Reichelen bamals bem Kaifer ober Könige jährlich ein Dutend biefer Bögel zu liefern hatte, nie mas einer Urf. Karl's IV. v. 22. Jan. 1363 erfährt, mittelft welcher er biefe jähricht erhaltenden, früher bem Erzbischofe Wilhelm von Köln überwiefenen, zwolf Fallen we Erzbischofe Gerlach von Mainz verlieh. Urtundenbuch b. Stadt Lübed III, 460.

<sup>34)</sup> Bauli, Lubed. Buftante 3. Auf. b. XIV. Jahrhote. 142 f. (Pab. 1547. Semeifter, Beitruge 3. Gefc. Europa's im XVI. Jahrhote. 29. 143 f.

benbeit ber innern Berfaffung. Faft in allen Sanfeftabten mar Diese nämlich aristofratisch, lag bie Regierungsgewalt ansschlieklich in ben Sanden ber Patricier. Nun gewann ber schon in ben Tagen Ludwig's bes Babern in ben mittel- und oberbeutschen Stäbten fo lebhaft entbrannte Streit zwischen biesen und ben Zünften in benfelben mabrend ber Regierung Rarl's IV. an Intensität und Ausbehnung. Beinahe überall, wo es ihnen noch nicht geglückt, Antheil am Stadtregimente zu erlangen, tam es beshalb an erbitterten und jum Theil langwierigen Rampfen, aus welchen bie Sandwerter fast immer als Sieger bervorgingen, so namentlich in Frankfurt a. M., Augeburg, Ronftang, Beilbronn 35) und Rurnberg. Sie verbantten bas zumeist ber Unterstützung ober ber Intervention bes Luremburgers, bie freilich nicht immer bem Anerkenntnisse entsprang, daß bie Forberung ber Zünfte gerecht mar, indem die bereits im Borbergebenden beregten Uebelftanbe, bie biese bemofratischen Bewegungen ursprünglich bervorgerufen, fo ziemlich in allen Städten fich fühlbar machten, fondern wol eben fo baufig and bem ichmutigen Motive ber Gelbaier. Denn es ift nach bem, was man von Rarl's IV. ganzem Berhalten in biefer Angelegenheit urfundlich verbürgt exfabrt 36), nicht zu zweifeln, bag die Zünfte in Frankfurt ihren Sieg vormehmlich ben bei bem Raifer nicht gesparten "Bandsalben" zu banten hatten. Daß ber Dazwischenkunft bes Lettern zu Gunften ber Sandwerter in Augs. burg, Beilbronn und Nürnberg ein abnliches Motiv zu Grunte lag, ift hiermach wol zu vermuthen, wenn schon nicht zu erweisen, aber auch anzuerkennen, baß ber unblutige und im Gangen anständige Abschluß ber fraglichen Revo-Intion in Nürnberg und Augsburg bauptfächlich feiner Ginwirtung zu banden fein mochte. In ber genannten faktischen Metropole Frankens war sie icon bald nach bem Tobe Ludwig's bes Babern versucht worden, anläglich ber Barteinahme bes seitherigen Magistrats für Karl IV., mabrent bie Zünfte für die Wittelsbacher und beren Kronfandibaten fich erklärten. Alle Bemühunen bes Luxemburgers zwischen ben Aufftantischen, welchen fich freilich auch einige ber erften Batricier anschlossen 37), und ben bisherigen Regenten ber Stadt einen Bergleich zu ftiften, scheiterten; lettere mußten flieben. Fünf. wiertel Jahre bebaupteten sich bie Rebellen im Besitze ber Gewalt, bis Rarl's IV. energisches Ginschreiten ihrer Berrlichfeit ein Ente machte und bie Bahl eines = menen Ratbes aus ben Geschlechtern erzwang 35). Auf bie balb nach biesen

1358 Nov.

> 1348 Suni

1343 Juni — 1349 Sept.

<sup>35)</sup> Bu Konftang im 3. 1371 und Beitbronn im folgenben. Lenber, Beiträge 3. Cefc. b. burgerl. Lebens b. Stadt Konftang im Mittelalt. 28 (Daf. 1538,. 3äger, Gefc. & Beilbronn I, 141.

<sup>36)</sup> Rriegt, Frantftr. Burgergwifte u. Buftanbe im Mittelalt. 23. 71 f. (Daf. 1862).

<sup>37)</sup> Begel, Chronilen b. beutschen Stäbte III, 320.

<sup>38;</sup> Am 1. Oftober 1349. Segel a. a. D. III, 326.

tifden Bewegungen in ben fub. und mittelreutichen Statt 1293—1294 jum Dansebunde gehörenden steigenden Widerhall gefunden, am fr Braunfdweig, taum wei Decennien fpater in Roft od und ber Regierung Lubwig's bes Babern in Bremen, Magbeburg lau und Stenbal. Bar es in Braunfdweig ben Patriciern, I Unterstützung ihrer banseatischen Buntesfreunte, welche bie Bram "verhanseten", b. h. ihren sammtlichen Angeborigen allen taufm Berkehr mit ihnen untersagten, und bes Lanbesfürsten, Berzogs auch gelungen, bie rebellischen Bunfte jum Gehorsam gurudguführer in Rofted raffelbe Refultat mit Sulfe bes Fürften Beinrich II. von burg 42) und in Breslau, Dant! ber ichlechten Organisation bes Al erzielt worden 43), so hatten bagegen in Bremen, Magbeburg und St Handwerfer gefiegt 44), ihre Zulaffung in ben Rath burchgefest. Rai ten bie in ben übrigen Hansestädten regierenden Batricier eine größer

1294

Buli

1314

San.

1333

<sup>39)</sup> Denn bie gemöhnliche Annahme, bag bies erft 1378 gefcheben fei, entbeb Begrunbung, vielmehr tommt icon 1362 ein Sanbwerter unter ben Ratherem tunblich vor. Begel a. a. D. I, Einleit, XXVI u. III, 327.

<sup>40)</sup> Die gewöhnliche Annahme, bag bie Bunfte in Augsburg bis babin v ganglich ausgeschloffen gewesen, ift jeboch irrig, ba aus einer neulich (1865) in D gef. Chroniten IV (Angeburg I), 129 f. erft veröffentlichten Urt. b. 3. 1340 erbel fcon bamale einen nicht unerheblichen Antheil an ber Stadtverwaltung erlen Rathe vertreten waren. Die Bebeutung ber Borgange b. 3. 1365 berubt mithin b bie Bunfte burd fie bie Borberricaft errangen, bag funftig bie meiften (29 von 4 ftellen ihren Mitgliebern vorbehalten blieben, bag bie Berwaltung alles fabtifdet thums, bie Bermahrung ber Stadtfchluffel u. b. m. ihnen fortan allein guftanben. Begel IV. 140 f.

als die, daß bas von ben genannten Dreien gegebene boje Beispiel auch in ibren Gemeinwesen Nachahmung finden möchte, und bie fortwährenden Triumphe ber Bunfte in ben fub- und mittesbeutschen waren nur zu geeignet, fie mit ben ichlimmften Beforgniffen in bem Betreff zu erfüllen, bie fich benn and nur zu balb verwirklichen follten. In Brannichmeig murbe ber Berind, bas griftofratische Regiment burch ein bemofratisches zu erseben, unter abichenlichen Morbicenen ernenert; felbft ber Ausstofung aus bem Danfebunde und ben ihnen baraus erwachsenden äukerst empfindlichen materiellen Rachtheilen trotten die Braunschweiger geraume Zeit. Sie wurden zwar endlich burch die immer brudender werbenden Folgen ber "Berhansung" geunungen, ihre Wiebergufnahme in ben Bund unter ben bemüthigften Bebinaungen zu erkaufen, aber bie Zünfte erlangten seitbem boch einigen Antheil am Stadtregimente, indem der Rath in allen finamiellen Angelegenheiten fortan an die Austimmung ihrer Borftande gebunden blieb 45). Dagegen triumphirten gleichzeitig in Rorbhausen bie Handwerker vollständig und bauernd über ben Stadtabel 46), tam es in ber Metropole bes Hansebundes, in Eubect48) selbst zu sehr ernsten zünftigen Umwälzungsversuchen, die ichlieglich in ben ruchlofen Anschlag ansliefen, mit Bulfe berbeigerufener holfteinischer Ebelleute ben gesammten Rath nebst Weibern und Kindern au ermorben, und einen neuen aus ben Zünften gebilbeten einzuseten. Rur Maximungen, die den dem Tode Geweiheten noch rechtzeitig zukamen, ermöglichten es ihnen, die Ausführung bes abscheulichen Complots zu vereiteln und, mm Theil freilich barbarisch genug 49), zu bestrafen.

Aug.

1375

138047)

1384

Sent.

<sup>45)</sup> Bürre a. a. D. 156 f. Subenborf, Urfundenb. 3. Gefc. b. Herz. v. Braunschw. 3. Lüneb. V, 64.

<sup>&#</sup>x27; 46) Leffer, Siftor. Rachrichten v. Rorbbanfen 260 f. (b. neuen Ausg. v. Förstmann, 1860).

<sup>47)</sup> Deede, Die Sochverruther jn Libed im 3. 1384, 43 (Lib. 1858).

<sup>46)</sup> Ersten Anlas zum Ausbruche ber Unzufriedenheit gab hier ber Umstand, daß der Beit, um die durch den letzten dänischen Arieg ausgehäufte Schuldenlast zu verzinsen und indentagen, den Zünften im I. 1374 einen besonders schweren, oder mindestens doch einen von Bernders schwere schwere schwere schwere unspfundenen Antheil an den dazu ersorderlichen Stenern auferlegte. Die Handwerker beschränkten sich damals auf Bitten, welchen der Magistrat durch Alderene seiner betreffenden Berstehungen auch willsahrte, aber den Geist des Misverguligens wert jenen dadurch doch nicht danernd zu bannen vermochte. Wehrmann, Die älteren Geschwarden Aunstrollen 40 (Lib. 1864).

<sup>19) &</sup>quot;Auf des Eingeftänduiß der drei Genannten wurden nun mehrere von den einimen Aemtern (Jünsten) ergriffen, und besonders wurden viele Anochenhauer angegeben; welchen allen einige geräbert und geviertheilt, einige bloß geräbert, einige bsfentlich, isse im Stillen enthauptet wurden: die Geviertheilten wurden an den vier Enden der ausgestedt. Es wurden aber von Tag zu Tag so viele Schuldige angegeben, daß ein milberes Bersahren begann, und viele, wo man früher geschleift und geräbert, bloß webtete, einige zur Rachtzeit umbrachte, um die Berwandtschaft zu schonen, und endlich bie sich schuldig fühlten, die Flucht gestattete." Deecke a. a. D. 15.

wenn auch in vielen die Demotrane der Leitung der offentlichen heiten ein gewichtiges Wort mitzureben hatte, und jene gerabe in Rebe stehenden Zeit gebieterischer wie je das Bedürfniß empfande mächtigen Hansebunde einen Allierten und starken Rückalt zu gewir

Denn in einen fcweren Rampf mit bem Fürftenthume Abel faben bamale bie oberbeutschen Stäbte fich verwickell feften Begrundung ber belvetischen Gibgenoffenichaft bur (S. 177) erwähnte Schlacht am Morgarten und ben nicht minter in zwei Stunden errungenen Sieg ber Schweizer über bas Beer bei Lanpen 50) mar in die unteren Schichten ber Befellichaft überham Beift gefahren. Daß fogar Bauern im Stante maren, folde gewaltige Ritterbeere zu erfechten, war eine zu neue Erfcheinung bie seitherige Meinung von ber ungemeinen Ueberlegenheit berfelbe au erschüttern, und Rlaffen ber Bevölkerung, bie bislang giemlich als Geschöpfe geringerer Gattung betrachtet worben und großentbeil selbst betrachtet hatten, nicht mit bem Bewußtsein ihrer Menschen burch auch mit erbobetem Selbstgefühl, mit einem neuen Beifte gu gen. Und nicht nur in Deutschland fand biefer von ben Alben ber neue, biefer bemotratische Beift einen ftarten Biberhall, fonte allen Hauptlanbern Europa's, so in Italien in ber abenteuerlichen ! mung Cola's bi Rienzi, in Flanbern in ber Jatob's von Artevelte, reich in bem Aufftande ber Jacquerie und ber gleichzeitigen reroll Bewegung in Baris unter Stephan Marcel, in England in bem ! Theor rataitatan Raffernifftanha Ont laina Ginmintona in Cantital

1339 22. Inni

nicht allein bavon ber, bag bie Schweizer noch Angehörige bes beutschen Reides und mit bem Guten besselben in vielfacher Berbindung maren, sonbern antentheils and von bem im Borbergebenben besprochenen Einbringen ber Sandwerker in ben Magistrat so vieler Städte. Dieser bestand feitbem aus zwei Elementen, aus bem alten patricischen, welches in seiner überwiegenden Mehrheit (Ausnahmen fanben fich allerbings auch bier) baranf ausging, bie von ben Burgerichaften errungene Stellung gu behaupten, wit ber Ausbehnung bes Stadtgebietes auf friedlichem Bege gufrieden und obne agressive Tendenz gegen Fürstenthum und Abel war (schon beshalb weil es letterem eigentlich angehörte), und aus bem neuen bemofratischen, welches, aufgeblaht von ben bereits errungenen Triumphen, immer beutlicher bie Begierte nach weiteren, bie Absicht enthüllte, eine neue Orbnung ber Dinge ju grunden, mit wesentlicher Ginschrantung bes Für-Renthums und ber Ariftofratie und borberrichenbem Ginfinffe bes Bürgerthums.

:

Das war freilich gang revolutionar, aber boch auch febr natürlich. **Müdte den Handwertern die Ausführung bieses Planes, bann verlor auch bas** Pattifche Patriciat ben ftarten Rudhalt, welchen es an bem Abel noch befaß, war bie gegrundetfte Aussicht vorhanden, bag auch bas Regiment in ben Seabten balb ansichließlich ten Zünften übertommen werte. Diefe Ausficht wußte auf lettere jumal in ben fübbeutichen Stäbten um fo verführerischer mixten, ba ihr haß gegen die "Müßigganger", wie die Batricier damals felbft = Berfassungeurtunden schwäbischer Statte genannt wurden 51), ihr Bater mit benfelben im Auffreigen bes vierzehnten Jahrhunderts zu- nicht abnahm. Der häufige, sonst so schwer zu erklärenbe, Wechsel in ter Politik sowol bes menen, gleich ju erwähnenten, großen Städtebundes, wie feiner einzelnen = Seilnehmer resultirte aus bem jeweiligen Uebergewichte eines ber beregten Seiben Glemente in ben ftabtischen Magistraten.

Es wurde mithin ungerecht fein, ben in Rarl's IV. Tagen in Gutteutichentbrannten grimmigen Rampf zwischen Aristotratie und Bürgerthum Littlich oder auch nur vornehmlich von tem allerdings unfäglichen Reibe berseciten, mit welchem ber, jumeist burch ben steigenben Luxus und seine Sucht, ben reichen Bürgerschaften in Prunt, Aufwand und Wohlleben zu wettmehr und mehr verarmende Abel auf ben in fast noch höherem Maße Fenben Reichthum ber Stabter blidte. Ober von einem unprovocirten Deselwollen bes Fürstenthums, von beffen freilich nicht zu läugnenber, um-

<sup>51)</sup> Bie 3. B. ber Stabt Bfullenborf v. 3. 1383. Schmit, Schwähifch. Borterbuch eming. 1844).

saffender Ausnützung jeder sich barbietenden Gelegenheit, die Städte einzeschänken und namentlich reichsmittelbar sich unterthänig zu machen; wie Schuld lag offendar ziemtlich gleichmäßig vertheilt auf bei den Seiten. But die hohe und niedere Aristokratie gegen die Bürgerschaften am meisten wirk, sie mit wachsenden Besorgnissen vor deren Anschlägen erfüllte, war einmel wie seit dem Tage dei Lanpen sich immer demerklicher machende Reigung dersellen, mit den schweizer Bauern eine indime Verbindung anzein über hann die totale Fruchtlosigkeit aller seit länger als einem Ich bürgerthum irgendwie Schranken zu setzen, die mitunter wirklich gan deiellichen Mißbräuche, welche die Städter hinsichtlich besselben sich zu Schwen kommen ließen <sup>52</sup>).

Der urfpringliche Berein ber brei Balbftatte Schwbz. Uri mit Und walben hatte fich schon in Lubwig's bes Babern Tagen burch ben Beint Bugerns zu tem ber Biermalbftatte erweitert, inbem biefer Bittelstein ben Lugernern von ben öfterreichischen Bergogen bie endliche Anerfemmun & folgenschweren ewigen Bundes vermittelte, welchen fie mit ben genomies b tantonen abgeschlossen hatten. Noch waren teine brei Luftren nach ber ernie ten sanvener Schlacht verstrichen, und bereits bie wichtigen Reichsfähr 30 rich und Bern ebenfalls Mitglieber ber belvetischen Gibgenoffenschip worten, welche burch ten gleichzeitigen Beitritt bes von ben Sabebung tamals thörichterweise bart behandelten Landes Glarus fowie ber ebenie österreichischen Statt und Amtei Bug zu ber ber acht alten Orte Rantone erwuchs. Und icon verriethen auch bie Reichestätte Bafel. Caf hausen und andere wachsende Geneigtheit, in biesen Bund einzutrum = ibn badurch nicht blog tem Saufe Defterreich, sonbern bem gefammter P beutschen Fürstentbume noch gefährlicher zu machen. Anch konnte biefel. tas Germaniens überhaupt, nicht länger zweifeln, bag bas von Rad IV. ter golbenen Bulle erlaffene unbebingte Berbot ber Bfablburger eben jo weis wie alle früher ergangenen, auch nur eine Beschräntung biefes ibm fo 144 verhaßten Instituts erwirten werte, indem ber Luxemburger wol fo folie = tiefes moblfeilen momentanen Bejdwichtigungsmittels bes fürftlichen lie

1334

1332 13. Nov.

[1351 1. Mai 1353 6. Mar3 1352 4. Juni 27. Juni

<sup>52)</sup> Selbst die seierlichken speciellen biessälligen Zusicherungen murben bes bei nicht selten ichnöde mit Filhen getreten. So hatten z. B. die Baster ihrem Sisch bei m 3. 1305 die urkundliche Zusage ertheilt, keinen seiner Insassen zu Lieftel und Somburg obne seine und seiner Rachsolger Genehmigung als Plublikunger aufweise Dennoch ist das so häusig geschehen, das Bischos Johann zu diessälliger Beschwerte bis sest Karl IV. sich veranlaßt fand, wie man aus einem Schreiben des Letzern an die Baste v. 14. Sept. 1366 erfieht. Trouillat, Monuments de l'Evsche do die II. N. IV, 236.

lens über fein fragliches Staatsgrundgefet fich zu bedienen, aber zugleich boch and ju viel Staatsmann, um bie Danbhabung bes in Rebe ftebenben Berbots and nur ernstlich zu versuchen. Denn Karl IV. tonnte unschwer vorausseben, bağ er bie Sompathien tes gangen beutschen Burgerthums baburch unrettbar für immer verscherzen, bag, wie bie Dinge nun einmal lagen, die Bollgiebung beffelben ben blutigften Conflict zur unvermeitlichen Folge haben würbe, und Sand es, obnebin tein Freund von Entscheibungen burch bas Schwert und zumal von entnervenden inneren Rampfen, seinem Bortheile viel angemeffenet, the von Anderen ausfechten, berbeiführen zu laffen, als es felbft zu thun. Darum ignorirte er, ting, aber auch hinterliftig und zweibeutig wie immer, micht nur ben offenbarften Ungehorfam ber Stabte gegen fein Bfablburgerverbot, bulbete es 3. B. bag unmittelbar nach Erlag besselben Strafburg mit Bolel, Freiburg im Breisgan und Breifach jur Bereitelung feiner Ansfuhrang fich offen verbundete und Schwabens Reichsftäbte zu gleichem Behufe ausbeite 53), sonbern autorisirte sie öfters auch ausbrücklich zur Aufnahme von Pfahlburgern, wie g. B. fammtliche Reicheftabte bes Elfaffes 54).

1365 10. Aug.

Am meiften gab es beren in Schwaben, weil biefe Proving feit bem geofen Staufer Friedrich II. unmittelbar jum Reiche gezogen worben und in in berfelben langere Zeit tein Fürftenhaus auftam, welches fo übermachtig geweware, daß es Einschräntungeversuche ber Bürgerschaften erfolgreich batte anrchsegen konnen. Allein seit ber Mitte bes vierzehnten Jahrhunderts erwar-Len bie Grafen von Bürtemberg mehr und mehr eine folche Uebermacht, Bie Sabigfeit bem fie gang besonders gegen bie Stabter langft beseelenben -: Daffe einen bochft empfindlichen Ausbrud zu geben. Rarl IV. hatte nämlich Beginne seiner Baltung, jur Zeit, wo ihm viel baran lag, bie würtemg Serger Grafen gegen bie Lodungen ber Sohne feines Borgangers Lubwig ju Bablen, benfelben neben anderen Bergunftigungen ben Fortbefit ber icon biesem ihnen verpfändeten Landvogtei in Riederschwaben bestätigt, ber in Sanben biefes Baufes eine gang andere Bebeutung als früher erlangte, Beittem Eberhard II. an beffen Spipe getreten. Muß man an ben Grafen Buttemberg, wie an benen von Savoben und Flandern, im Allgemeinen Rabigleit und Ausbauer bewundern, mit welchen fle felbst burch bie ge-Fabrlichften Zeiten ihr Beschlecht von fleinen Anfängen zu immer größerer Bebeutung empor zu bringen verftanben, ihren mertwürdigen politischen Marfblid und ihre Huge Sparfamteit, die immer Gelt zu ganberwerbungen, Ter nur febr felten für eiteln Brunt batte, fo gang befontere an Eberhard II.,

2. April 1347

5. Nov. 1344 Juli

<sup>53)</sup> Betel, Rarl b. Bierte II, 523.

<sup>54)</sup> Schöpflin, Alsat. Diplom. II, 247.

Sugen beim, Deutsche Gefchichte. III.

1344—1366 ber zwar über zwanzig Jahre lang gemeinschaftlich mit seinem jüngern Bruter Ulrich IV. waltete, aber auch in dieser ganzen Zeit die eigentliche Seele der Regierung blieb. Er war daneben von großer persönlicher Tapferkeit, ungmein klug und listig, und selbst in den kritischsten Momenten von seiner Eristesgegenwart nicht verlassen; wie trozig und hochsahrend er sonst war, wuße er doch stets zur rechten Zeit sich auch nachgiebig zu zeigen. Wegen seines zanksüchtigen, zugreisenden Wesens der "Greiner" (d. i. Zänker) zubenamt und selbst bei den Fürsten verhaßt, erblickten diese bemungeachtet in ihm der befähigtsten und kühnsten Bertheidiger ihrer Interessen gegen die Städte und scholssen sich ihm daher gern an zum Kampse gegen letztere.

Trefflich verstand es Eberhard der Greiner, aus der ihm versetzten nie berschwäbischen Landvogtei eine arge Geißel der grimmig gehaßten Reichstörgerschaften zu machen. Dadurch, daß er solche als Pfand Karl's IV. beisch wurde es ihm wesentlich erleichtert, den eigentlichen Charakter derselben ab eines königlichen Amtes mehr und mehr zu verwischen, in den Städten eine Gerechtsame, eine Rutzung nach der andern —, Schultheißenamt, Ike u. s. w., — aus dem pfandschaftlichen Besitz, zu welchem er sie erhalten, wein immer festeres Eigenthum zu verwandeln, womit ein bedeutsamer Anscheit geschah, sene ihrer Reichsunmittelbarkeit zu entkleiden, sein er Landesbeitz unterzuordnen <sup>56</sup>). Die Städter rächten sich zwar durch maßlose Aufnahm gräslicher Unterthanen als Psahlbürger, die ihnen um so leichter und es Greiner um. so empfindlicher siel, da sein Gediet sast überall von dem städischen durchbrochen war, aber dennoch blieden se ontschieden im Rachteik daß sie endlich aus eigenen Mitteln die verpfändete Landvogtei von den wirdtembergischen Brüdern einlösten.

1359 Zan.

Bon ben schwähischen Reichsstädten waren nur Augsburg, Ulm menoch wenige andere von hervorragender Bedeutung, die bei weitem meisten de klein und daher einzeln zu erfolgreichem Widerstande ganz unfähig, namelich gegen einen Feind wie Eberhard II. Nichts natürlicher mithin, als rif sie in der Berein ig ung die ihnen sehlende Stärke suchen mußten, das rift ihr dringendstes Bedürfniß zumal in einer Zeit blieb, wo der Bereinschstehende so gut wie verloren war, daß sie daher dem Berbote der golens Bulle tropten, es als gar nicht vorhanden betrachteten, ihr bereits in Luxus des Bahern Tagen wiederholt geschlossens Bündniß bei seinem jedesmalische Ablause gewöhnlich erneuerten. Den Conföderationen der Bürgerschafts

<sup>55)</sup> Bischer, Gelch. b. schwäbischen Stäbtebund. b. 33. 1376—1369: Feridants gur beutsch. Gelch. II, 20.

<sup>56)</sup> Stälin, Bürtemb. Gefc. III, 264 f.

aleiche tes Abels entgegenzuseten lag in einem Jahrhundert, wo ber Associationsgeist alle Schichten ber Besellschaft wie nie zuvor burchtrang, so nabe, baß man fich einigermaßen wundern muß, daß Ritterbunbniffe erft in ber zweiten Sälfte ber Regierung Karl's IV., und nicht schon früher entstanben. Der alteste berselben bilbete sich in ber Wetterau 57), scheint jeboch nur von febr turgem Beftanbe gewesen zu sein, ba man nicht einmal seinen Namen und noch viel weniger Etwas von seinen Erlebnissen tennt. Rach einem Luftrum murbe in Nieberschmaben bie Genossenschaft ber (nach ihrem Stiftungs. tage genannten) Martinevogel gestiftet (nicht Schlegler, beren Bund erft viel fpater entstand), einige Jahre nachher bilbeten sich in Oberschwaben bie ritterliche "Gefellschaft mit bem Schwerte" und bie "von ber Krone", gleichzeitig in Beffen und ben Nachbarlanden, bie vom "Sterne", und einige andere. Die bebentenbsten aller Abelsvereine wurden aber ber zu Wiesbaben geftiftete 25wenbund (nach bem gowen ober Banther genannt, ben jebes Mitalieb am Reibe tragen mußte), fo wie bie gleichzeitig in Schwaben entstantenen Gefellichaften von St. Georg und St. Wilhelm. Der ursprünglich nur metterauische Mitalieber gablente Lowenbund erreichte balb unter biesen Con-Aberationen bie größte Austehnung, indem bie Wohnsite seiner Genoffen merblich langs bes Rheins bis zu ben Niederlanden, füblich burch Babern bis in bie Alpen und öftlich bis jum Thuringerwalte fich erftrecten; bie ber Et. Bilbelm's. und St. Beorg's. Benoffenschaften lagen in Schwaben, Franten, Babern und am Oberrbein 56).

All' riese Rittereinungen bezweckten ursprünglich, einmal, tes Abels altserkömmliche Borrechte und ganze Stellung sowol gegen Eingriffe ber Fürsten wie ber Stärte zu wahren, bann aber auch ber Selbstschung bes Standes burch tie zügellose Fehres und Rauflust seiner Genossen vorzubeugen, indem fämmtliche Ritterbünde an die Spize ihrer Gesetze die Bestimmung stellten, das nicht nur alle Streitigkeiten unter ihren Theilnehmern, sondern auch zwischen diesen und Nichtmitgliedern durch die (balt Hauptleute, bald Könige 50) genannten, gewöhnlich auf ein Jahr gewählten und von einem berathenden Unssschuß überwachten) Bundesobern rechtlich entschieden oder gütlich vermitztit werden sollten. Obwol diese Abelsvereine sonach ursprünglich nicht ges

13**62** 11. Nov.

1367 1370

0ber 1371

1371

1379 13. **Dft.** 

<sup>57)</sup> Landan, Die Rittergefellichaften in Seffen mabr. b. XIV. u. XV. Jahrhbts. 21.

<sup>58)</sup> Lanban a. a. D. 15. 35 ff. Stälin III, 300. 307. 333 ff.

<sup>59)</sup> Borin teineswegs eine Anmaßung lag, ba damals Borsteher gar verschiebener Art Abnige genannt zu werden pflegten. So ist 3. B. urkundlich von einem Könige der Seiler zu Mainz die Rede, ebenso (1385) von einem zum "Könige der sahrenden Leute" in tiesem Exzkist bestellten Pfeiser des Kurfürsten Abolph. Roth v. Schredenstein, Gesch. d. Reicheritterschaft I, 447.

radezu, nicht ausschließlich gegen bie Stäbte gerichtet maren, folgte es roch m so unvermeiblicher aus ben bamals weit häufigeren und heftigeren Collifiona awischen Abel und Bürger- als zwischen Abel und Fürstenthum, baß fie sehr bat eine scharf prononcirte, eine entschieden feinbselige Tendenz gegen jenes entwids ten, je baufiger es vortam, bag einzelne in biefen Gefellichaften bominirente Rie glieder folde im Dienste egoistischer Sonderzwede mikbrauchten. Daber rübre es benn größtentheils auch, bag bie Bermehrung ber Befellichaften teinetrest bie von ihnen anfänglich gehoffte Berminberung, sondern eine Bervielfaltigen ber Fehben zur Folge hatte, indem unter fo bewandten Umftanben der Suit eines einzelnen Mitgliedes gar leicht Sache ber Befammtheit werben tome Offenbar gefährbeten bie Abels-Confoberationen bes Reichsoberhauptes feben in boberem Grabe, ale bie ftabtischen. Lettere, wenn fie Raris N. Ge- ober Berbote auch öfters zu ignoriren wagten, versuchten boch immer eine rechtliche Beschönigung ihres Ungehorfams, einen plaufiblen Borman in benjelben ober nachträgliche Beschwichtigung des taiserlichen Unwillens bes bas bei biesem Luxemburger stets wirksame Mebium bes Belbes, beffen to mehr und mehr verarmende Abel schon deshalb sich nicht leicht bedienen tome wenn er auch gewollt batte. Aber aufgeblaht von bem Bewuftfein ter Int. welches bie Rittervereine aus ter oft großen Menge ihrer Genoffen jegn. aus bem ber baburch erlangten Fabigfeit, felbft bem Dachtigften zu trett. befolgten fie bas Brincip, Recht nur fich felbft ju geben unt ve fich felbst zu nehmen, b. b. tein anderes, als bas von ber Genefie schaft bestellte Gericht anzuerkennen, was einer Incompeteng - Gritarung & Reichsgerichte nur zu ähnlich sah. Eben beshalb war Rarl IV. anjängt auch weit geneigter, bie Stäbtebunbniffe als bie Rittervereine an begunftign; er nahm fie in feinen besonbern Schut und fchloß noch in bemfelben 34 6. Decbr. mit 31 fcmabifchen Reichsftabten ein formliches Bundnig ab, angebie befferer Sicherung bee Lanbfriebens, vornehmlich aber gur Bugelung bet. außerordentlichem Ueberhandnehmen bes alten Ranbunwesens 40 fic ibs jehr bemerklich machenben, Uebermuthes ber Ebelleute. Die erriethen ind jehr balb bie eigentliche Absicht und vereinbarten in Beiffenborn einen Gen bund, ber die Stätter mit den schlimmsten Besorgnissen erfüllte, als be barauf ber vom Raiser zum Oberfelbherrn ihrer Confoderation bestellte Gu Ulrich ber Aeltere von Selfenstein von einigen Abeligen überfallen unt af Schloß Ramftein eingefertert murbe. Da es murtembergifche Baffallen was die sich bieses Frevels erbreistet, galt Eberhard ber Greiner allgemein beffen Anftifter. Um ibn ju rachen, beschloffen bie Stabter einen Gintal

1372 6. 3an.

Febr.

1370

23. April

<sup>60)</sup> Born, Wormfer Chronit 145 (ber. v. Arnold. Stuttg. 1857).

sein Land, wurden von dem Grafen aber, noch ehe sie ihre Streitkräfte ereinigen konnten, bei Altheim auf der Alp überrascht und total auf exampt geschlagen. Durch schwere Geldopfer mußten die jetzt ganz entmuthigem is Reichebürger den Bürtemberger von dem beabsichtigten Einfall in ihr bediet abhalten. Bährend Karl IV. die Biederherstellung des Friedens zwisden diesem und den Städten vermittelte, wurde der erwähnte Graf von Helmstein in seinem Gesängnisse mit abgeschnittenem Halse im Bette gefunden, web den Greiner in den Berdacht der Urheberschaft brachte. Die Bedingunsm. unter welchen der Kaiser den gedemüthigten Bürgern Frieden von diesem erschafte, kennt man zwar nicht, sie sind aber letzteren ohne Zweisel nachzeilig genug gewesen.

Roch viel schmählicher war, bag ber Luxemburger bas Unglud ber Stäbte. ie für fie jest vorhandene Röthigung, es um keinen Preis mit ihm zu verberen, bean migbrauchte, fie in ber gemeinsten Beise zu brandschaten. Er burbete amlich ihnen, wie oben (S. 307) erwähnt, bie Entrichtung fast ber Balfte bes aufpreises auf, mittelft beffen er von ben Wittelsbachern bie Mart Branbenarg für fein Daus erwarb, angeblich jur Buge bafür, bag fie im vorbernangenen Rampfe mit jenen bie begehrte Sulfe ihm nicht geleistet. Nach Bedeutenben Opfern, die ber vorjährige unbeilvolle Arieg gegen Eberhard II. en erst geforbert, fiel bas Aufbringen ber ungeheuern Summe, und noch am in beziehungsweise so turger Zeit, ben Burgerschaften um fo schwerer; bft Augeburg, bie reichfte berfelben, tonnte bie 37,000 Bulben, bie es au batte, taum auftreiben, trot bem bag bie Begütertsten ihr Gilbergeder bergaben; man mußte schließlich bas curatorisch verwaltete Bermögen r Baifen angreifen, Leibrenten verlaufen und bie Steuern beträchtlich erben. Und fast noch mehr als biese so schlecht motivirte Erpressung selbst ritterte bie Stärter, tag ber Raifer mit ber Eintreibung ber betreffenben Aber ibren alten Reind. Graf Cberbard II. von Würtemberg betrauete, bak einige von ihnen, bie er eben erft als Reichsftatte fo fcwer besteuert, manworth, Dinkelsbuhl und Bopfingen, bem Erfurfürsten Otto von Bran-Burg verpfanbete, wie oben S. 262) berührt, bas Wiberwartigfte, mas ideftabten begegnen fonnte.

Dağ Karl IV., obgleich er Richts weniger als ein grundsätlicher Burfeind war, in seinen letten Lebensjahren immer mehr in eine diesen entieden seinbselige Strömung gerieth, rührte auch nur von seiner Gewissenigkeit in ber Wahl ber Mittel zur Beschaffung ber enormen Gelbsummen 1372 7. **U**pril

5. **M**ai

Aug.

1379

<sup>61)</sup> Diefe ihre Stimmung spricht fich sehr bezeichnend aus in einer Urf. bes ulmer aciftrats v. 23. April 1372: Anzeiger f. Kunde b. beutsch. Borgeit, 1659, 404.

Beit unbestegbar erichienen; Die biesfallige Bearbeitung ber Wabiben Rarl IV. schon in ben ersten Jahren nach Wenzel's Geburt bego Dennoch mar es, noch ebe tiefer fein vierzehntes Lebensjahr voll seinem taiserlichen Bater gelungen, burch Bewilligung ber ausschwe Forberungen für jebe einzelne Stimme alle Rurfürften für Benzel's mabl zu gewinnen. Ginige berfelben scheinen ihre bezügliche Bufage 1 bereut zu haben; ficher ift, bag fie, als fie fein anberes Mittel ger bem immer ungestümer werbenten Drangen Rarl's IV. auf Erfüllt felben länger auszuweichen, verlangten, er folle zuvörberft auch bie E ligung bes Babftes erwirten. Offenbar in ber Boraussetzung, be werbe fich nicht bagu entschließen, fie um ben Breis folch' schmäblicher löcherung feines eigenen Reichsgrundgefetes, ber golbenen Bulle, t felbst veranlagte Wiedereinmischung bes apostolischen Stubles in bie mablen, in einer ber wichtigften Beziehungen zu erfaufen. Aber biern ten fie fich febr; wenn es ber Berwirklichung von Lieblingsentwurf gab es schwerlich Etwas, woran Karl IV. Anstoß genommen batte. erniedrigte er sich auch unbebenklich zu ber an Gregor XI. gerichtete

1376

6. Mara in die Wahl seines Erftgebornen zum römischen Könige gnädigft eimun

26. Mary Obwol ter Raiser ben beil. Bater biesem Gesuche baburch gunftig ut fucte, bag er turz barauf ben Florentinern, ben bamals gefährlichften beffelben befahl64), aller ferneren Angriffe bes Rirchenstaates fich in

62) Wie aus bem Urfund .- Ertr. v. 20. Aug. 1366 bei Freyberg, Regest. 1 154 wol unbebentlich gefolgert werben barf, ba man ans bemfelben entnimmt, bast und ungewöhnlichen Gunftbezeugungen, mit welchen Rarl IV. bamale ben Grabi ten, und obwol bies schmähliche Anerkenntnik seines Ginmischungsrechtes in bie teutschen Königswahlen ihn sicherlich nicht wenig erfreute, bedurfte es boch einer nochmaligen bemüthigen Bitte bes Luxemburgers, so wie ber, später auch erfüllten 65) Zusage eines fehr bebeutenben Darlehns (ober vielmehr Beschenks), um ben Babst zu vermögen, ihn mit seinem diesfälligen Consens zu begnabigen. Jest war ben renitirenben Kurfürsten freilich jebe weitere Aus- 3. Rai flucht benommen; schon im nächsten Monat erfolgte zu Frankfurt Wenzel's 10. Juni einmuthige Wahl und taum vier Wochen später in Aachen bie Krönung 66) beffelben zum romifden Ronig. Daß Rarl's Bereinziehen bes Babftes in biefe Bablfache und die noch größere, von den Kurfürsten bitter genug gerügte 67) Thorheit beffelben, bie gang überfluffige Beftatigung ber Babl feines Erftgebornen burch Gregor XI. in ber bemuthigften Form ju erbitten, für Deutschland ohne weitere üble Folge geblieben, batte man ohne Zweifel nur bem nach bem Hintritte bes genannten Statthalters Chrifti in ber abenblanbischen Rirche ausbrechenden großen Schisma ju banken, welches bie Stellung von St. Betri Stuhl zu ben Königen und Bölkern bes Erbtheils überhaupt fo mächtig alterirte.

Trot seiner trefflich geordneten Finanzwirthschaft batte Rarl IV. bie ungebeueren Summen, Die er jur Bestechung ber Rurfürsten und bes Babites an bem fraglichen Bebufe bedurfte, boch nur burch außergewöhnliche Mittel, wie burch Aufnahme von Darleben bei mit Münze gut versehenen Fürften und Reichsstädten 64), aufzubringen vermocht; auch beftant ber Preis, um

::

ï

÷

<u>;</u>: .

1376 4. April

<sup>65)</sup> A. D. 1377 mense Septembri dominus Karolus imperator destinavit me Conradum, decanum ecclesie Wissegradensis ad dominum Gregorium Papam XI. 💰 in factis filii sui Serenissimi principis Wenceslai pro regno Romanorum, et misit per me XL millia florenorum eidem Gregorio mutuando. Doffer, Geschichtschreiber b. buffitischen Bewegung 1, 66 (Wien 1856-66. Fontes rer. Austr.).

<sup>66;</sup> Ein auf tiefe bezuglicher, in mehr ale einer Sinfict intereffanter Erlag Biicof 3-bann's II. von Meißen bei Gersborf, Urfunbenbuch b. Bochft. Meißen II (1865), 162. **Man erfährt aus bemfelben unt. anb., daß man von der in Frankfurt a. M. vollzogenen** Babl Bengel's in Deißen schon 8 ober 9 Tage später Runbe, bag ber Gilbote, ber fie bortbin gebracht, mithin taglich 12 bis 15 Begftunden gurudgelegt hatte. Bergl. ebenbaf. Borbericht XVII.

<sup>67; &</sup>quot;Riemals habe man es erlebt", ftellten fie bem Kaifer vor, "fei es gebort ober aufgezeichnet worden, wenn man alle Rechtsbilder und Chroniten burchgebe, daß bie Babl eines Reichsoberhauptes bestätigt hvorben fei, inbem biefes tein Abt ober Bifchof fei,' welche ber Beftätigung beburften". Sofler in ben angef. Mittheilungen 110. Das ift allerbings mur eine breifte Unwahrheit, aber febr bezeichnend für ben Sturm bes Unwillens, welchen Rari's IV. Schwäche unter ben Kurfürsten bervorrief.

<sup>68)</sup> So nahm er 3. B. bei bem ihm verwandten Burggrafen Friedrich V. von Rürn-Serg ein Darlehn von 5,000 Goldgulden auf und verpfandete ihm bafür (23. April 1376) bis zu beffen Rudgablung bie Reichoftabt Fenchtwangen, bie feitbem auch', ba folche nie erfolgte, burggräfliche Lanbstadt geblieben. Stillfrieb und Marder, Monument. Zoller. IV,

welchen er bie Stimme eines ber Wahlberren, bes Rheinpfalgrafen Ruprecht !.. erfauft, jum Theil in ber Berpfändung ber Reichsstädte Oppenbeim, Drem. 1375 beim, Raiserslautern und noch einiger anderen ter ansehnlichsten aus ter 12. Febr. bisherigen Schiffbruchen noch geretteten Reichsguter 69). Rur zu begrund war mithin bie Beforgniß ber schwäbischen Reicheburgerschaften . bak ter Raiser bie vielen Schulden, bie er anläglich ber Königswahl Wengel's comme birt, abermale, wie bie bei tem Erfaufe ber Dlart Brandenburg gemachten, gutentheils werte von ihnen bezahlen laffen, bis zur Tilgung terfelben mebrer von ihnen verpfänden, b. h. ihrer Reichsunmittelbarkeit berauben werte. Dr ibnen gewordene zuverlässige Benachrichtigung, bak ber Luremburger wirtid ties beabsichtigte 70), reifte ihren, wie wir glaubwürdig erfahren, von Um angeregten, Entichlug, folch' fchnoten Difbrauch ter oberften Reichszeweit 1376 nicht langer zu bulben. Bu bem Behuje ichloffen ichon einige Bochen und 4. Juli Wenzel's Wahl bie vierzehn Stäbte Ulm, Konftanz, Ueberlingen, Ravensting, Lintau, St. Gallen, Bangen, Buchhorn, Reutlingen, Rotweil, Memminer, bis Biberach, Iony und Leutfirch ein auf nabezu vier Jahre verbindliches Bint-1880 23. April niß, welchem in ben nächsten Monten noch Raufbeuren, Beil, Rempten mt Eftlingen beitraten. Die bestimmte Erklärung biefer "Gibgenoffen", feinen Sobne Bengel nur bann bulbigen zu wollen, wenn berfelbe fich perpflichte. ihre Reichsfreiheit nicht zu beeinträchtigen; sie weber zu verpfanden noch m gebührlich zu besteuern, und bie von ihnen noch entschiedener vermeigerte, ren Raifer befohlne, Auflösung ihres Buntes erbitterten tiefen bergeftalt, tag a fie mit Waffengewalt zu erzwingen beschloß. Allein bie von ihm in Begleinns ber Kurfürften von Main; und ter Bfalz, Cberbart's II. von Burtenta und anderer Reichsfürsten unternommene Belagerung bes Bororts Ulm muit 1376 er schon nach wenigen Tagen aufheben, völlig unverrichteter Dinge wiete 9. Dft.

<sup>362.</sup> Jacobi, Gesch. v. Feuchtwangen 21 (Rürnb. 1833). Ebenso bei bem Rathe zu Funfurt a. M. ein gleiches von 6,000 Goldzulden (29. Juni 1376) mit ber Berpflichtung we Müdzahlung innerhalb einiger Monden (uf sent Gallen tage, der schirest kumpt) weber vom Erzbischose Johann von Prag, dem Markgrasen Jost von Mähren und zwei kemischen Magnaten übernommenen zum Einlager im Falle der Richterfüllung jener.

<sup>69)</sup> Sugo, Die Mebiatifirung b. bentiden Reichsftabte 127. 275. Lehmann, Urbent. Geich. v. Kaiferslautern 48. 213 (Daf. 1853.).

<sup>70) —</sup> do wart uns zu ettlicher masse kund geden, dez er Rari IV.) undir us stedin zu Schwahin ettlich virseczen und von deme heilgen riche gebin webt iso er auch daz geden hat, und vil andirs des richis gut domit. End dozu webt uns auch zu erkennen gehin, dez er uns abir bescheczin und gut ahenemen weite Und dez irschrackin wir gar groszelichin. Schreiben ber ichwähischen Bundeskin und grantfurt v. 6. Nov. 1376: Janssen, Frantfurts Reichsterrespondenz v. 1376—1319 L.1 (Freiburg 1863—66).

abziehen. Der burch bie Landvogte Oberschwabens, bie Berzöge Stephan II. und Friedrich von Babern, vermittelte Waffenstillstand mard von beiben Seiten schlecht gehalten, alle Aussähnungsversuche wurden von ben Stäbten zurüdgewiesen, wol zumeist beshalb, weil sie erfahren, daß der, als ihr Freund fich gebarbente und fortwährent am eifrigsten vermittelnte, Bergog Friedrich von Babern so wie seine Brüber Stephan II. und Johann und ber Exturfürst Otto von Brandenburg mit Rarl IV. ein Bündniß abgeschlossen hatten 71), traft beffen biefe Wittelsbacher fich verpflichteten, ben Raifer mit all' ihrer Macht zur Bewältigung jener behülflich zu sein. Gin folcher Freund mochte ben Stabtern mit Recht gefährlicher erscheinen, als ein offener Feinb. Und wirflich warfen bie Baberfürften auch balt nachher bie Maste ab, am früheften Bergog Stephan II., und übernahmen in Berbindung mit Eberhard II. von Bürtemberg, bem alten Witerfacher ber Stätte, bie Fortsetzung bes vom Expemburger (welcher, nachbem der Berfuch, die Sache rasch zu beenden, mißlungen war, vom Schauplate ganglich zurücktrat) gegen bie Reichsbürgerichaften Schwabens eröffneten Rampfes.

11 11 11

1376 27. Dft.

<sup>71)</sup> Roch feine ber biefe Thatfache, welche ben Trot ber Stäbte boch milber zu beur-54 Beilen geftattet, enthilllenben Urfunben icheint bis jeht gebrucht ju fein, weil fie in Bifcher's Regesten fehlen; fie find wol anch in ben baverifden Archiven nicht mehr vorhanden, ba man fie in Bittmann's Monum. Wittelsb. ebenfalls vergeblich fucht. Gine berfelben ift in einer Sanbidrift bes Reicheardivs ju Minden abidriftlich erhalten, (Tom. Privilegior. XXXIV, 395) weshalb ich fie aus biefer hier vollständig vorlege: Wir Rarl son Gottes genaben, Romifcher Rheifer ju allen Beiten merer bes Reiche unb Rhonig gu Beheim. Bethennen vub thun thundt offentlich mit biefem brife Allen ben bie in febent ober =: herrent lefen. Bann bie hochgeboren Otte Bunfer Epbam, Stephan, Friederich und 30-\_\_\_ hannes, Pfalggrafen ben Rhein, und bergogen in Bayrn, Bunfer lieben Obeim und Fürften, Bas und Buferm Sohne bem Römifchen Khönig gelobet und verhepffen haben, bas fie Bns - wider die Burgen von Blme, Cofiniz, Rutlingen, Rotweil vnd annbere Stette in Schwaben. bie fo nennen 3re Epbgenoffen, vnb bie vns vnb bem Reiche wiberfeffig vnb vngeberfam fein getrewlich ond mit aller Grer macht beholfen fein follen, ond wollen, ond wir Diems geleicherweiß ben vorgenannten Bnferm Eptem und Oheim gelobt haben, welcher Zeit wach folder Rhrieg zwischen vne ben Chegenanten Burgern ein Ente Rombt, was benne bie Men Cberharte Graf von Bierttemberg, Friberich Burggrafen ju Riernberg, vnb Johannes Bautgrufe ju bem Leichtenberg zwischen Bne of beibseiten von foldes biennft wegen fprechen werben, tas wir bas gentlichen halten thuen vnb volfteren follen, alf bas voweifen folde briefe, bie wir auf baibenfeiten aneinanber geben haben. Denen so haben wir den vorgenanten Bunsern Fürsten gelobt, vnd verhehsten, wer es sach bas ber borgenant Dreper einer ober mer fturben, vnb abgienngen, bas wir benen mitfambt ben ebernanten Bunfern Fürfften Ginen Anbern thoefen follen, ober alf vil alf onber ben E Drepen gebrochen wirbet (baran fehlen wilrbe), vnb was ber ober bie, bie wir also thpefen genhlichen volfteren, mit velhundt bes briefs, verfiegelt mit Bunfer thepferlichen Depeftet Ingeflegel. Geben zu Riernberg nach Christes geburthe Drep zechenhundert Jar darnach win bem Geche und Gibenzigisten Jaren, ben fant Gimon und Jube Abenten Bufer Reiche 🚅 in dem Einond brevifigiften und des Khapferthumbs in dem zwap und zwainzigisten Jaren.

Zwei Nieberlagen, welche bie Wittelsbacher schon in ben nachsten Wochen erlitten, bestimmten fie jedoch, sich ebenfalls jurudjugieben, bes Rrieges Femsetzung bem Greiner allein zu überlassen, welchem ein großer Theil ber ichma: bischen Reichsritterschaft sich angeschlossen hatte. Die schwere und schimpflicke Dieberlage biefer Berbunbeten in ber Schlacht bei Reutlingen bewirkte, daß felbst tem Raiser bange vor ben tapferen Bürgerichaften wurte. 31. Mai bag er fich beeilte, mit ihnen Frieden zu schließen. Es geschah burch feiner Thronfolger Wenzel mit ber bentwürdigen Erklärung, bag bie in Rete fieben ben achtzehn Stäbte "weil fie treu und unterthänig gegen Raifer und Reid fich erwiesen" im Genuffe ihrer altherkommlichen Freiheit und Rechte forter ungeftort bleiben, niemals vertauft ober verpfanbet werben follten. Geidat bies bennoch, follte es null und nichtig und ber vom Raifer austrudlid anertannte ichmabifche Stabtebund befugt fein, jete Beeinträchtigung ber Rechte feiner einzelnen Theilnehmer mit vereinter Macht gurudgumeifen. Graf Eberhard II., welcher gleich ben Wittelsbachern in tiefen Frieden mit eingeschloffen wurde, verweiner jeboch seinen Beitritt, und sette ben Rampf gegen bie Burgerichaften fen aber so unglücklich, bag er gur Annahme bes von Rarl IV. vermittelten gre bens fich bequemen mußte, wie wenig vortheilhaft beffen Bebingungen and für ihn waren; zumal die ihm auferlegte Berzichtleiftung auf die, vom Luie vor einer Jahrwoche wieber erlangte 72), nieberschwäbische Landvogtei fiel im äußerst schwer. Diese Friedensstiftung war die letzte bedeutende Rezenter 29. Rovbr. handlung Rarl's IV., ber brei Monden fpater auf feinem prager Schloffe res einem ichleichenben Fieber weggerafft murbe.

1377

1378

30. Mug.

1371

1378

21. Mai

<sup>72,</sup> Stälin III, 274.

## Jünftes Kapitel

Ronig Bengel's Charatteriftit und Anfänge; Anertennung bes fcwabifchen Stabtebundes burd und beffen Alliang mit feinen angefebenften fürftlichen Rachbarn ; gefteigertes Gelbftgefühl und Umfichgreifen ber Stabte ; ihre hochfliegenben Entwürfe. Bergog Leopold III, von Defterreich; Biberwille ber Fürften gegen bie Stabte- und Abelobunde; ber Letteren pfiffiges Anotunftomittel; Ronig Bengel's Maiang mit ben Fürften gegen bas Burgerthum. Der Schweizer Berhaltnig ju Sabeburg; Rrieg zwifchen jenen und Graf Rubolph von Riburg; Bergog Leopold's III. zweideutiges Benehmen mahrend beffelben; Scheitern feiner Befchwichtigunge-Berfuche ber Gibgenoffen an ber Allian; ber beutschen und ichweizerischen Demofratie; rathfelhaftes gegenfeitiges Berhalten Diefer Berbunbeten. Chlacht bei Cempach; Arnold Bintelried's helbenthat und Leopold's III. Tob; fowere Unterlaffungefunde ber beutschen Republikaner und beren wahrscheinlichftes Rotip. Ronig Bengel's carafterlofe Schaufelpolitit; bie mergentheimer Bereinbarung; die Schlacht bei Rafels; Triumph der helvetifchen und große Ginfalt ber beutiden Demofratien; ber Letteren entscheibenbe Rieberlage bei Doffingen und beren Grunde. Der Frankfurter Unglud bei Eronenberg beschleunigt bas Ende bes großen Rampfes zwifchen Fürftenthum, Abel und Burgerthum; ber egerer Landfriedensbund. Rachfpiele bes großen Städtefriegs in ben Sochftiftern Strafburg und Burgburg und Ronig Bengel's verachtliche haltung mahrend berfelben. Zwifden- und Rachfpiel bes Städtefrieges hinfichtlich ber Roften beffelben, bes Luxemburgere Cartouche-Gefchaft mit Demofraten und Ariftofraten; allgemeine Blünderung der Juden ; Frantfurte rühmliche Ausnahme.

Sein Erstgeborner und unbestrittener Nachfolger auf bem beutschen Throne König Wenzel besaß nicht gewöhnliche Anlagen, scharfen Berstant, seltene Beobachtungsgabe, rasche Auffassung ber Berhältnisse, viel rerlichen Willen, aber noch weit schlimmere Fehler, die freilich zumeist von seiner verkehrten Erziehung herrührten. Karl IV., der seine vielen Länder so trefslich zu verwalten wußte, hatte sich, wie die Seschichte seiner Söhne zeigt, auf Richts schlechter verstanden, als auf beren Erziehung. Es war schon ein grober Mißgriff, daß er den eitlen und muthwilligen Wenzel, als er eben erst den Windeln entwachsen, zum Könige von Böhmen krönen ließ. Denn für ein Kind, welches schon in der Wiege königliche Ehren und Huldigungen empfängt, sich an den Gedanken gewöhnt, daß die Menschen nur da seien, um ihm zu dienen und zu schweicheln, gibt es überhaupt keinen Mentor, Keinen, der es der nothwendigen Zucht unterwersen, das Gesühl der Heiligkeit seiner Pflichten in ihm weden und ausbilden könnte. Noch viel schlimmer für Wenzel

15. Juni

<sup>1)</sup> Bie icon Belgel, Leben Bengel's 1, 5. richtig bemerfte.

mar aber, bag er vom Bater viel ju früh, noch als Anabe in bie Geschäfte eingeführt wurde; zu einer Zeit, wo Andere ihre Jugend genießen unt fic austoben burfen, mußte er lernen und fich abmuben. Das rachte fich ipater; als Wenzel sein eigener Berr geworben, und leiber! wurde er es icon in achtzehnten Lebensjahre, holte er ein, mas ihm früher verfagt gewesen. Bur Beit, wo ber gange Ernft ber Staatsgeschäfte an ihn berantrat, efelten riee ibn icon an, mabrent bie Bergnügungen ibm meift etwas Renes waren; was Wunber ba, bag er mit bem gangen Ungeftum bes angehenben Jüngling sich in ihren Strubel stürzte? Anfänglich war es bie Jagbluft, welcher a zügellos fröhnte. Oft trieb er, völlig unbekümmert um ben Gang ber Betereignisse, gange Wochen lang bas Baibwert in ben ausgebehnten bobmifder Baltern; große Jagbhunde ließ er in allen gantern antaufen, bie großte tiefer Lieblinge theilten fogar bas Schlafgemach mit ibm, fo bag bie Grabling. feine erfte Bemahlin Johanna fei von einer ber Beftien, als fie fic nachtiden Beile vom Lager erhob, erwürgt worben, eben nicht unwahrscheinlich flingt? Spater ftumpfte fich in Bengel biefe Liebhaberei ab; an ihre Stelle trate schlimmere Leibenschaften — Trunksucht und Bollerei. Daß es einer fo umer ftäntig erzogenen, so verhätschelten und boch so vebantisch behantelten Raim trot ter nachmaligen berbsten Schule tes Schickals, Zeit ihres Lebens n Willenstraft, Charafterfestigfeit, Ronsequeng fehlte, bag jetes augenblidige Miggeschick sie nieberbeugte, bag fie stets von ten Ginfluffen ibrer Umgebus abhängig blieb, mar eben nur zu naturlich. Dennoch ift Bengel febr mit Unrecht von ten Zeitgenoffen als Tyrann verschrieen worten, was vornehmlich baber rührte, baf er bie Pfaffen nicht leiten konnte und beren ichamloje Sim nicht felten mit Bewalt zu verbeffern fuchte, bie Annalen bamale aber, ren and nicht mehr ausschließlich, boch größtentheils noch von Pfaffen geidrichte wurden. Bieles, mas bie rachfüchtige Feber biefer ihm gur Laft leat, ift emir senermaßen reine Erfindung, Anderes, was fie mit gehässiger Uebertreifus schiltert, stellt sich bei unbefangener Betrachtung als Ausfluß momentan arwallenten lebermuthes unt rudfichtelojer Laune bar. Ale fleines Rint fon König geworten, regierte Wenzel auch im höheren Alter als Rint, gutmatig wohlmeinent unt rechtliebent, so lange feine ungahmbare Leitenschaft ibn im leitete, aber unmännlich, launisch unt eigenfinnig wie alle Schwächlinge, te für stark gelten wollen. Zum Tyrannen fehlten ihm wie bie erforterlick Energie unt Ronfequen; auch zwei ber gewöhnlichften Quellen ber Toranne - Ehrgeig unt Selbstfucht; er bachte jo wenig taran, bie Willführberiide jum Princip feiner Regierung ju machen, taf er feiner groten ge

1386

31. Dec.

<sup>2:</sup> Palady, Geich, v. Bobmen III, 1, 32.

stigen und sittlichen Gebrechen, aller Mifgeschicke seiner langen Waltung ungeachtet bei ber großen Dasse seiner böhmischen Unterthanen bis zu seinem Tote populär blieb. Allerbings zumeift beshalb, weil bie von bem Bater geerbte und bis in tie letten Luftren seiner Waltung beibehaltene Ordnungsliebe in ben Finanzen ihm gestattete. Böhmen mit allen erheblich brudenben außerorventlichen Lasten zu verschonen. Dieses war, so lange bie Zügel ber Berrichaft in seiner Bant rubeten, wol bas am billigften bestenerte Lant in Europa, erfreute sich im ersten Decennium seiner Regierung einer Rube und eines Boblstandes, wie sie im gamen Mittelalter nur febr felten zu finden waren. Auch gewann Wenzel bie Spmpathien bes Boltes baburch, bag er oft verkleidet und unerfannt strenge Gerechtigkeit übte, Digbrauche ber Beamten, Unterschleife und bergleichen auf ber Stelle bestrafte, ber Armen gegen bie Reichen fich annahm 3).

Da Wenzel ben vorbin ermähnten Frieden amischen seinem Bater und ben achtzehn schwäbischen Reichsftäbten, wie berührt, felbst abgeschloffen und tie ihnen ertheilte Zusage, daß sie nie mehr verpfandet werden sollten, perfonlich verburgt hatte, war es eine um fo größere Thorheit, daß er seine selbstftantige Reicheregierung mit bem Bruche biefer feierlichen Berpflichtung eröffnete. Er versette nämlich bem Bergoge Leopold III. von Desterreich bie ober- und nieberschwäbische Landvogtei nebst ben Städten Augsburg und Siengen für 40,000 Goldaulben. Diefe Bervfändung an bas bamals anerfannt gewaltigste Regentenbaus Subtenticblants mar eine noch viel anstökigere Begunftigung ber territorialen Fürstenmacht, als bie früheren Bervfändungen von Reichebürgerschaften an ben minbermächtigen Grafen vom Würtemberg, intem fie solche ber ungleich größern Gefahr aussetzte, habsburgische Landfatte zu werben. Da Benzel erst wenige Bochen zuvor die fraglichen Bog. 1. 8ebr. teien bem Bergoge Friedrich von Babern für bie nächsten brei Jahre urtunblich angesichert hatte, wurde natürlich auch biefer burch feinen Wortbruch schwer perlett. Deffen Kolge mar ein von ibm und seinen Brübern mit zweiundtreißig meift schwäbischen Städten abgeschloffenes, auf nabezu seche Jahre bie 1383 gultiges Bunbnig, welchem auch bie pfälzischen Stammvettern jener und Martgraf Bernbard von Baten beitraten, beffen größte Bebeutung in seinem politischen, von bem eines gewöhnlichen Landfriedensbundniffes gang verfcbiebenen 4). Charafter berubete. Er pragte fich am bebentfamften barin aus,

<sup>3)</sup> Rach ber im Gangen gelungenen, wenn auch von Schönfarberei nicht völlig freien Charafterifiit Balacto's a. a. D. III, 1, 29. 66 f. 424.

<sup>4!</sup> Bifder, Geich. b. fcmab. Stäbtebund.: Forichungen 3. beutich. Geich. II, 35 f., weiche, mit ihren Rachtragen im britten Bbe. biefer Forichungen, bem Folgenben burchweg an Grunde liegt, wenn nicht auf andere Quellen- ober Bulfsichriften verwiefen wirb.

baß er bem schwäbischen Städtebunde die ausbrückliche Anerkennung seiner meisten und angesehensten Nachbarn, die wichtige Garantie versichaffte, daß seine eigentlichen Hauptseinde von denselben keine Unterstützung zu erwarten hätten, daß er den fraglichen Städteverein als gleichberechtigte Macht neben sene stellte. Die große praktische Bedeutung dieses babener Allianztraktats zeigte sich auch sogleich darin, daß Herzog Leopold III., der unschwer errathen konnte, daß solcher zunächst gegen ihn gerichtet, wenn er in demselben auch nicht genannt war, auf die Geltendmachung ber erwähnten königlichen Berpfändung stillschweigend verzichtete.

Nichts natürlicher, als bag biefe in Rarl's IV. letten Lebensiabren un im Beginne ber Regierung seines Nachfolgers errungenen Erfolge bas Selle gefühl bes Stäbtebundes, bas Uebergewicht bes bemofratischen Elemente. welches wefentlich bagu beigetragen, fie zu erlangen, in ben Stabtrathen feigerte, es ermuthigte, seinen oben angebeuteten Plan immer Karlicher m en bullen. In immer beutlicheren Contouren trat biefer bereits zu Tage. & ließ fich nicht länger vertennen, bag fein oftenfibler 3med : Aufrechtbaltung bes Lanbfriedens im Grunde boch nur ben Bormand lieb, recht viele Schiffer bes räuberischen Abels zu brechen, einen Ebelberrn, einen Ritter nach ten anbern zu zwingen, Burgerrecht in ben Stabten zu nehmen, welches meiften nur gegen bie Berpflichtung gewährt murbe, ber es bewilligenten Gemeint bas Deffnungsrecht in ber Burg bes Bewerbers einzuräumen, worans iden eine erhebliche militärische Erweiterung bes Stadtgebietes folgte, indem in ta bier in Rete stehenten Jahren ein massenhafter Antrang 5) zu bem ftartifder Bürgerrecht flicht nur von weltlichen herren, sondern auch von geiftlichen In ftalten eintrat, ba fich Angesichts ber fläglichen Schwäche und Bleichaultigtet. bie Wengel gleich an ber Schwelle feiner toniglichen Baltung offenbarte, te Meinung mehr und mehr verbreitete, bag nur noch vom Stattebunt Sider beit ber Bersonen und bes Eigenthums zu erwarten fei. Fürwahr! tein ille Anschritt geschah bamit, biesen zur ersten Macht im Reiche zu erheben, unt b er in ber nächsten Zeit auch in ber That fast bie einzige mar, welche bie Reids polizei und bie Reichsjustig handhabte (lettere als bftere erforener Schiat richter bei Streitigkeiten felbst zwischen Abeligen), fo gewann es balt gam be

<sup>5) 3. 3.</sup> Anno 1383 hat sich Friedrich von Meckenheim mit Worms vertrages doch dass er ihr mann sei selb fünft die zum schild geboren sind sein ichtelang; so hat auch Diez von Wachenheim ritter und Erlind sein weib ihr burghse vorburg, vorhof, hof und haus zu Wachenheim auf der Pfrimmen mit allem ihre zugehörd zu einem offenen haus abermals der stadt Worms gemacht. und sind is Barfüsser, Prediger und Augustinermönch burger worden. Born, Wormier Durch her. v. Arnold 148.

Ansehen, als ob sogar ein beträchtlicher Theil ber Aristofratie, ber Zeitströmung folgend, bem Stäbtebunde fich anschließen, sich unterordnen wolle. Und um so mehr, da bereits gar manche Abelige, selbst Einzelne vom fürftenstande als Rriegshauptleute, in ben Solb ber Städte traten, wie 3. B. ein Graf von Henneberg in ben Rurnbergs 6). Dazu tam, bak König Wenzel, eingeschüchtert burch bas erwähnte Fiasco seines Debuts als Reichsregent, eine burgerfreundliche Schwentung machte, Geneigtheit verrieth, ben Stabtebund zu forbern, fich seiner als Gegengewicht wiber bie Fürften zu bebienen. wenn er auch nicht öffentlich als beffen Beschützer auftrat. Rein Zweifel, Fürstenthum und Abel hatten damals Grundes genug, ihre Stellung für ernftlich gefährbet zu halten, zu fürchten, baf in nicht eben ferner Butunft bas Brincipat in Deutschland an das Bürgerthum kommen werde?).

₹.

::

---

<u>::</u>:

Richt wenig gesteigert ward biese Besorgniß ber hoben und niedern Ariftotratie burch bie Bahrnehmung, mit welcher Energie und Umficht bie schwäbifchen Statte bie Erweiterung ihres Bunbes zu einem alle Reichsftabte unb freien Gemeinben bes Reiches umfaffenten betrieben. Denn wie fie mit ben Burgerschaften ber Rheingegenden, Axantens und Baberns, mit ber schweizerischen Gibgenossenschaft eine intime Berbindung berauftellen ftrebten, fo auch mit bem machtigften Statteverein, mit bem Danfebunbe. Es fehlt awar an allen biesfälligen positiven Radrichten, bennoch ift bieran nicht zu zweifeln. Ginmal, weil es eine überans fonberbare Anomalie gewesen ware, wenn bie überall Bunbesgenoffen werbenden Schwabenstädte gerade mit der Conföderation, beren Allianz für Fie unftreitig von ber bochften Bebeutung war, teine Bereinigung erftrebt - baben wurden. Dann erhellt auch aus einzelnen Thatfachen, bag biesfällige Berfuche gemacht worben fein muffen. Go jumal aus ber, bag bie auf Beranlaffung bes lübedischen Rathes gegen Ausgang bes vierzehnten Jahrhunberts niebergeschriebene Chronit bes Franzistaner-Lesemeisters Detmar ; über ie Anfange bes ichwähischen Stättebundes Specialien enthält, wie besonders = beffen Entftehung auf Anregung eines Burgermeifters von Ulm, tie fich sonft = mirgents, aber burch Thatfachen ihre Beftätigung finden, wie namentlich burch bie, bag biefe Stadt mabrend ber gangen Dauer bes ichmabischen Bunbes sein ="alleiniger Borort blieb, bas Prafibium nicht mit Augsburg theilte, welches ifr an Bebeutung minbeftens gleich fam. Da wird man nun vergeblich nach

<sup>6)</sup> Roth von Schreckenftein, Geich. b. Reicheritterschaft I, 509. 511. Begel, Chromilen b. beutiden Stabte I, 187.

<sup>7)</sup> Bagen, Ueb. b. politifc. Berbaltniffe g. Beit ber Cempacherichlacht: Archiv f. je foweiger. Gefch. XII (1856), 17 f.

<sup>8)</sup> Beransg. v. Grautoff 1, 309 (Samburg 1829).

einer antern ftichhaltigen Ertlärung suchen, als bag Detmar ten Bericht benütte, welchen bie nach Lübed zu tem beregten Bebufe getommenen Abgefandten bes ichwähischen Bundes bem bortigen Rathe über beffen Entftebung und seitherige Erfolge erstatteten. Ferner muffen bie Feinde ber oberbeutiden Stätte bie triftigften Grunde zu ber Annahme gehabt haben, bag zwijden benselben und ben Sanseaten eine Berbindung bestehe, weil folgende Thatiake barauf gang bestimmt binweist. Als nämlich bie Sanseftabt Dortmunt ein mit ben Fürsten ber Nachbarschaft in einen erbitterten Rampf verwicklt, ber ibnen über ein Jahr lang belagert murte, eilten zu ihrer Bemaltigung and bie meisten berjenigen berbei, bie bamals mit ben schwäbischen Stätten i Fehre lagen, wie namentlich bie baberischen und pfälzischen Wittelsbacher, be Graf von Burtemberg, der Burggraf von Rurnberg, bie Bifchofe von Regent burg und Bamberg 9), was sicherlich nicht geschehen sein wurde, wenn Den mund nicht auch von ben Schwabenstädten unterstützt worden, ober wem te Letteren Gegner nicht wenigstens überzeugt gewesen waren, bag es geschäfe.

Obwol nun alle Bersuche bes schwäbischen Städtebuntes, zu einer Bo bindung mit ber Sanse zu gelangen, aus ben oben berührten Grunten fde

1351

1399

terten, batten boch seine sonstigen Bemühungen und Unternehmungen ta erwünschtesten Fortgang. Zwischen ihm und ber fürzlich erneuerten Confide 20. Mary ration ber Städte Mainz, Strafburg, Worms, Speier, Frankfurt, Hagens 17. Juni und Weißenburg tam es icon nach taum brei Monben zu einer intimen St bindung, die in den nächsten Jahren, besonders am Oberrhein, in ber Bettem. Franken und Babern immer mehr Theilnehmer fant, fo bag beren Bejannt zahl schließlich auf nabezu siebzig ftieg. Gehr natürlich mithin, wie Reichsaristofratie bieser machsenben Ausbehnung eines Bitnbniffes, melde jo augenfällig ihr Berberben erftrebte, nicht langer mußig aufeben wolle; noch in bemfelben Jahre, in welchem bie Berschmelzung bes schwähischen Be eins mit bem ber Rheinstäbte und ben elfässischen zu einem Bunde m State gefommen, entbrannte auch ber Rampf zwischen ihr und ben Burgerichits am Rhein, in ber Wetterau, in Franken, Schwaben und Babern. Bem fenswerth ift, daß das Fürstenthum vorläufig noch im Hintergrunde, bag jekt ber alte Stättefeind Eberhard II. noch neutral blieb, und bes Rrieges & rung ben oben ermähnten Rittergefellschaften allein überließ. Diefe feden aber faft überall ohne Blud, erlitten fo fcwere Berlufte, bag fie frob want

ale Bergog Leopolt III. von Defterreich fich ihnen jum Bernitte anbot. Es gelang ihm nicht nur tie Wiererherstellung bes Frietens wies

<sup>9)</sup> Fabne, Die Grafichaft u. freie Reicheft. Dortmund I, 69 (Roln 1954-59. 3 Beich. b. Grafen von Tedlenburg 200 (Osnabriid 1842).

1382 9. **U**pril

ten Abelsgesellichaften und ben Stabten, sonbern felbst ein Bunbnik amifchen benselben zu Stande zu bringen, offenbar nur, weil jene ihre Inferiorität gar fehr fühlten, hofften, als Alliirte der Bürgerschaften solche von der weiteren Berfolgung ihrer Blane leichter abhalten zu können. Diefe eifrige Intervention des genannten Habsburgers, der ein feiner volitischer Roof mar, tiefangelegte weitaussehende Entwürfe mit feltenem Scharfblid und meifterlicher Benützung ber Berhältnisse auszuführen verstand 10), rührte ohne Zweifel bavon ber, bag ihm, wie ben mächtigeren Reichsfürsten überhaupt 11), sowol bie Bundniffe ber Städte, wie ber Ritterschaft ein Dorn im Auge waren, bag er beibe aufzulodern strebte, indem er so beterogene Elemente mit einander verband; es war eine ähnliche Taktik, wie sie schon in den Zeiten des großen Interregnums bas Fürstenthum bem rheinischen Städtebunte gegenüber befolgte. (f. chen 6.25) Diese Befinnung ber größeren Reichsfürsten gegen bas Conföberation mefen überhaupt spiegelt sich prägnant in ter Allianz ab, welche bamals bie vier rheinischen Aurfürsten von Maing, Köln, Trier und ber Bfalg zu bem Bebufe abschlossen, sich innerhalb ber nächsten sechs Jahre wechselseitig beizubeben, feinem ber bestehenden Bunbniffe beizutreten, und fie in ihren Landen überhaupt nicht zu bulben. Da aber ber Affociationsgeist bie genze Zeitströmung in bem Grabe burchbrungen hatte, bag, wie es in ber Urkunde der eben erwähnten Bereinigung 12) heißt, täglich neue Gesellschaften entstanden, bediente ber Abel, um mit bem Fürstenthume in feinen, unter ben amaltenten Berbaltniffen boppelt ju scheuenden, Conflict zu gerathen, und = Berbote, wie bas gebachte, zu umgeben, sich bes pfiffigen Austunfts. mittels. seine politischen Berbindungen in bas Gewand unanftößiger, - 3 Not gesellige Unterhaltung und harmloses Ergötzen bezweckender Bereine zu Millen. Den Reigen dieser maskirten Ritterbunde eröffnete bie, turz nach bem 💳 **beregten von be**n vier rheinischen Aurfürsten gegen alle Conföderationen geschleus herten Interbilt, von ber Ritterschaft ber Grafichaft Cleve auf zwölf Jahre

1351 23. Juni

\* =:

<sup>10)</sup> Lorenz, Leopold III. und bie Schweizer Bunbe 22 (Bien 1860).

<sup>11)</sup> Bie man 3. B. aus einem von dem Rheinpfalzgrafen Auprecht I, herzog Friedrich wer Bapern, den Landgrafen von Thüringen und einigen anderen Fürsten am 28. Nov. 1370 unt. and. auch zu dem Behuse abgeschlossenen Bündnisse ersieht, mit vereinter Macht werthüten, daz vnser dheins dyner adir man in dheyner surduntnisse adir gesollosehast einträte, wie auch den Austritt all' ihrer Bassallen und Beamten zu erzwingen, die Sereits Mitglieder einer solchen geworden. Stillsried und Märder, Monument. Zolleran. 17, 200.

<sup>12)</sup> Bei Lacomblet, Rieberthein. Urtfbuch III, 750: Want mancherley gesellscheffte von steden und van anderen luden ufferstanden synt in den landen, and dag by dage uffersteent, van den dem heil. Roimschen ryche, uns und andern kurfursten yrrunge und schade moechte gescheen.

errichtete "Geden-Gesellschaft" 13), und auch die Statuten 14) ber secht 12. Nov.
1367 Jahre später zu Schweinfurt von 137 Grafen, Evelherren und Rittern Franzus.
23. Sext. tens und Buchoniens errichteten "Turnier-Gesellschaft" entschleien zur Genüge ben politischen Charafter berselben. Man sieht, wie grundfalsch es ist, die Abelsbünde von den Turnier-Gesellschaften herzuleiten, to gerade umgekehrt diese, in der angedeuteten Absicht, aus jenen hervorzegangen sind.

War biefe stete Bermebrung ber Confoberationen schon ben Fürsten wegen

ber von ihr eben nicht mit Unrecht befürchteten Schmalerung ihrer Lunte hoheit in hohem Grade zuwider, so hatte König Wenzel noch triftigere Grinte. ihr Feind zu werben. Wenn bas fo fortging, wenn Deutschlant fic mit und mehr in Associationen auflöste, die thatsächlich um bas Reichsoberham fich blutwenig fummerten, bann mußte biefes, wie treffend bemertt wetten !. bald ganz überflüssig werden. Da war es eben nur zu natürlich, daß es in Fürsten nicht schwer fiel, König Wenzel von seiner confoberationsfreundlich Gefinnung febr balb gurudzubringen, mit ber gegentbeiligen gu erfullen, bei bers gegen bie Stätte einzunehmen. Das von ihm auf einem nuruben 11. Marg Reichstage mit ben Rur- und anbern Reichsfürften auf zwölf Jahre erricht Bündnig behufe Erhaltung bes Landfriedens mar im Grunde nichts Antent als eine Alliang bes Luremburgers mit bem Fürftenthum 14. Marg gegen bie Stabte, wie schon aus bem von jenem sofort erlaffenen Bit erhellt, biefem Bunde beigutreten, allen anderen Berbindungen, gumal mit Städten unverzüglich zu entsagen, und der von letteren verlangten Auflig ihrer Bunde. Die ließen sich aber um so weniger einschüchtern, ba fie ide baß Wenzels Gebot auch bei ber Aristofratie nur theilweisen Geborsam fes bag mehrere ber angesehensten Welt- und Pfaffenfürsten wegen eines frei gegen fie gerichteten Sonberbunbniffes eifrig verbanbelten und bak ter sie burch unrubige Bewegungen unter ben Baronen Bobmens und andere ibn mit berührende Angelegenheiten an ernstlichem Ginschreiten verhindert werte". Eben beshalb begnügte er fich auch vor ber Sand bamit, bem trobenten & jammenftoge zwischen ben Benoffen bes nurnberger Landfriedenebereins # ben Städten taburch vorzubeugen, bag er ju Beibelberg beibe Confoteration 1384 26. Juli Bis Bfingften jum Abichluffe eines Canbfriedensbundes mit Borbehalt ber beiberfeine Einungen, auf nahezu vier Jahre bewog. Das zaghafte Buructweichen, welch 1358

<sup>13)</sup> Lacomblet a. a. D. III, 755, welchem ich auch vorstehende Begrundung exists
14) Bei Brüdner, henneberg. Urfundeubuch IV, 31 f. (1861).

<sup>15)</sup> Ben Stälin III, 337.

<sup>16,</sup> Befage ber Berichte v. Jan. ober Febr. 1384 bei Janffen, Frantfurts Reideles fponbeng I, 14-16.

> Fürsten 17) baburch bethätigten, tonnte nicht umbin, die Stätte hner zu machen, zumal nachbem ihr Bund burch ben furz vorber Beitritt so wichtiger neuer Mitglieber wie Basel und Altruberg nicht nd verstärkt worden, und nachdem es ihnen gelingen, die ohne bon längst erstrebte Bereinigung mit ben Someigern entande zu bringen.

1384 Juni

Berbaltniß zwischen biefen und bem Banfe Babeburg n Rarl bem Bierten nicht wenig zu schaffen gemacht. Dem oben berührten wachsenden Abfalle ihrer Unterthanen in Belvetien fuchten 38 Herzoge, als andere Mittel nicht fruchteten, burch Waffengewalt ; in ben barob zwischen ihnen und ben acht alten Orten entbrannten Rampf hatte auch ber genannte Luxemburger fich gemischt, als all' nittlungeversuche an bem Starrfinne ber Schweiger scheiterten, aber erung Zuriche rubmlos aufbeben muffen. Die fpater entftanbenen feiten amifchen bem Raifer und feinem Gibam, Bergog Rubolph IV., 14, Cot. tem jo gunftige Befinnungen gegen bie Eibgenoffen ein, bag er mit gar ein formliches lebenslängliches Bunbnik abicolok, beffen Conmit Bern, ben Bierwalbstätten und benen bie zu ihnen gehörten d anerkannte und bestätigte 18). Im Gamen blieb Rarl's IV. Berriefen Republiten ein freundliches, welches felbft bann nur vorübertrübt wurde, als tiefe seinem Befehle nicht gehorchten, bie Orte nd Rug, die Sauptgantapfel zwifden ihnen und ben Sabeburgern, ibes zu entlassen, b. b. sie ben Letteren nicht länger vorznenthalten; trang weiter nicht ernstlich auf bessen Bollziehung 19). Diese Bal-'s IV. batte unstreitig großen Antheil baran, bak so lange er lebte Desterreich und ben Schweizern ununterbrochener Friede waltete, sogenannte thorbergische, ber seinem gamen Wesen nach allerbings faffenstillstand war, noch vor seinem jebesmaligen Ablaufe fortwähingert wurde 20). Da es aber eine auf die Dauer ganz unhaltbare war, bag biefe Bertrage bie Berrschaft Defterreichs über Ligern, Blarus anerkannten, tropbem aber ber, fie vernichtenbe, Bund biefer ten fünf anderen Rantonen thatfachlich fortbeftand, ließ fich unschwer

1354 Aug. 1362

1370 1. Aug.

136R 7. Márz

n eben fo witiges als boshaftes gleichzeitiges, am mabriceinlichften zwifden 7 verfagtes, Gebicht auf biefe bei Liliencron, Die biftor. Boltelieber ber Deut-

coiv f. fdweizer Gefc. I, 118. Titlier, Gefc. b. Freiftaates Bern I, 230. luntichli, Gefc. b. Republit Blirich I, 250.

mtliche Sammlung ber alteren eibgenöff. Abicbiebe I, 8 u. Beil. 23. Rach ber nerung v. 28. Mary 1376 follte ber Friede zwifden Defterreich und ben Gibjum 23. April 1367 bauern.

porausseben, daß ein neuer beftiger Zusammenftog zwischen Sabsburg um ben Schweizern in nicht allzuferner Aufunft um fo unvermeiblicher fei, ta Bergog Leopold III. am wenigsten ber Mann war, ein solches Zwitterer bältniß lange zu ertragen. Auch ist nicht in Abrebe zu stellen, daß ber wirtlich ganz maglofe Bebrauch, ben jene rechtlich boch immer noch öfterreichischen twi Orte, und namentlich Lugern 21) von bem angemagten Rechte ber Aufnahme habsburgischer Unterthanen ber Nachbarschaft als Bfahlbürger machten, jelfk ber größten Langmuth julett batte unleiblich werben muffen.

Das einst so mächtige Haus ber Grafen von Rhburg war burch fein bäufigen fehden mit Bern, übertriebenen Aufwand und ichlechte Birthicket schon seit lange so schwer verschuldet, bag es selbst gegen bie bochften Binin taum noch Baares aufzutreiben vermochte 22) und am Rante bes Abgruntet ftand. Um Gelb und Dacht wieber zu gewinnen, entwarf Graf Rutolet ben verzweifelten Plan, mit Bulfe seines Nachbars, bes Grafen Theobald U. von Reufschatel und verrätherischer Einverständnisse mit bortigen Geiftlich bie Reichsstadt Solothurn nächtlicher Beile zu überrumpeln, und ben Bemen bie ihnen früher verpfändeten fehr werthvollen Besitzungen Thun unt Am berg wieber zu entreißen. Allein ber saubere Anschlag wurde ben Solother nern so zeitig 23) verrathen, bag bie beiben Grafen, als fie in ber zur Antisrung besselben bestimmten Nacht vor beren Mauern erschienen, vor to 10—11. Nov. wohlbesetzten unverrichteter Dinge abziehen, sich bamit begnügen mußten, ben wehrlosen Landleuten ber Umgegend bas Feblichlagen berselben in M barbarischsten Weise zu rachen. In bem fich hieraus entspinnenben Brieft amifchen Rhburg und ben belvetifchen Gibgenoffen benahm fe Herzog Leopold III. nun fo äußerst zweideutig, bag bie Bermuthung 24; to selben, er habe um ben fraglichen Anschlag auf Solothurn gewußt, und 🛊 gebilligt 25), sei überhaupt mit Graf Rudolph im Einverftandnisse, mus begründet erschien. Denn mährend er auf eine bezügliche Anfrage der Schnis

> 21) Segeffer, Rechtsgeich. v. Lugern I, 270. Rlingenberger Chronit berents ! Benne v. Sargans 115 ff. (Gotha 1861).

25; Colothurner Wechenblatt, 1822, 234.

1382

<sup>22)</sup> Schr charafteriftifch für bie bamalige Crebitlofigfeit ber Roburger ift, bei 6 Rubolob und feine Mutter Anna für 50 Golbgulben und 12 Schillinge, Die fie ven aus berner Juben bergten, ben Schultheiß und einige ber angesehenften Ginwohner ver 80 borf ale Gelbfticulbner fich verburgen laffen mußten (12. Mug. 1352), inbem fie che Garantie felbft bie geringfügige Gumme auf fieben Monate ibis 11. Rin 18 nicht vorgestredt erhalten batten. Solothurner Wochenblatt, 1825, 495 f.

<sup>23)</sup> Das wird aus ben im angef. Wochenblatt, 1822, 199-211 entwidelten Color nicht länger bezweifelt werben burfen.

<sup>24)</sup> Die Bründe, aus welchen Liebenau, Arnold Binkelrieb, feine Beit u. feine De 95 (Marau 1862), fie ale ganglich bobentofe bezeichnet, ericeinen mir febr ungenflort.

versprach, burchaus neutral bleiben, keinem ihrer Bibersacher ben Durchaug burch sein Gebiet gestatten zu wollen, fochten bennoch nicht nur Diener und Rathe bes Bergogs für Anburg, sondern beffen hauptfefte Burgborf empfing mch, als fie nabe daran war, in die Hande ber fie belagernben Berner und ihrer Mary-Apr. Berbundeten zu fallen, eine Berftartung ihrer Besatung, bie burch ben bfterreibischen Aargan berbeigeeilt und Schuld war, daß der Abburger in Rede stehenes lettes Bollwerk benfelben vorläufig noch erhalten wurde 26). Wegen biefes Riklingens ber burgborfer Unternehmung, welches in ber hauptfache allerbings von einem schwer begreiflichen Mikariffe ber Berner 27) berrührte, ber allgemein erratberischen Einverstandnissen ber patricischen Mehrbeit ihres bisberigen Rathes mit ben Apburgern beigemeffen wurde, tam es zu einer Regimentsverinderung in ihrem Freiftaate, welche die Zügel ber Gewalt in bemfelben ber bemoratischen Bartei überlieferte. Die nahm ben Rampf gegen bie Apburger mit older Energie wieber auf, daß folde icon nach einigen Wochen fich genöthigt aben, bas wichtige Burgborf für 37,800 Golbgulben ber Republit zu vertau. 5. April en, um zum Frieden mit ihr und ihren eidgenössischen Freunden zu gelangen 28).

Obwol burch biefen, ohne seine Zustimmung geschehenen Bertauf Burgerfs Defterreich erheblich benachtheiligt wurde, indem es um schweres Belb emorbene oberlehnsherrliche Rechte an baffelbe befag 29), widerfeste es fich och nicht, ging vielmehr ber Erneuerung bes Rampfes mit ben Schweizern ichtlich aus bem Wege. Noch im Sommer bes nächsten Jahres tam Bergog eopold III. nach Zurich und suchte bie ob seiner beregten zweibeutigen Balsing mabrend bes thburger Rrieges ibm Grollenben burch Freundlichkeit, felbft urch bie bewilligte Abschaffung bes ihnen besonders lästigen Zolles zu Raperswol 30) zu verfohnen. Allein an bem beregten mittlerweile erfolgten Abbluffe ber Alliang zwischen bem oberbeutschen-rheinischen 5tabtebunde und Bern, Zürich, Zug, Solothurn und Luzern beiterten all' feine Bemühungen. Seit es bem genannten Sabsburger elungen, nach Ablauf ber brei Jahre, mabrend welcher fie bem Bergoge friedrich von Babern verschrieben war, von König Wenzel die ober- und nieerschwäbische Landvogtei, wenn auch nicht als Pfand, sonbern als bloges

1384 gebr.

7. April

1363

1385

<sup>26)</sup> Ebenbaf. 236. Tillier I, 271 f. 27) Diese bewilligten ben Belagerten nämlich, als es mit benfelben schon berglich blecht fland, dine breiwöchentliche Baffenrube (21. April 1383), mabrend welcher es ben phurgern burch treulosen Bruch bes betreffenben Bertrages gelang, bie oben erwähnte Ber-Erfung an fich zu ziehen. Fetscherin in ben Abhanblungen bes berner hiftor. Bereius , 1 (1851), 183.

<sup>25)</sup> Fetiderin a. a. D. 190. Solothurn. Bochenblatt, 1822, 249 f.

<sup>29)</sup> Tillier I, 280. Liebenan a. a. D. 99.

<sup>30)</sup> Bluntfoli a. a. D. I, 254. Liebenau 101.

1352 Ecpt.

1385 21. Febr.

Amt neuerbings zu erlangen31), batten sich bie Zerwürfnisse zwischen ber barin begriffenen Reichsstädten und biesem, ihnen aus bem oben berührten Grunde bochft wibermartigen, Landvogte bergeftalt gemehrt, bag ein baltiger feinblicher Zusammenftog immer mabricheinlicher wurde. Sehr natürlich mie bin, bag bie fraglichen Burgerschaften jest ihre Bemubungen verboppelten, zu einer innigen Allianz mit ben von gleichen Gesinnungen gegen Desterrich befeelten Schweizern ju gelangen, beren größtes hinbernig jeboch ber Bibnwille ber Urfantone gegen ben Gintritt in ein fo ausgebehntes Bunbnik, ibre ebn nicht unbegründete Besorgnig bilbete, baburch in weitaussehende Sandel m. widelt zu werben. Er blieb auch in ber That unbesiegbar, trot bem, bas tie fübbeutichen Stätte zu nicht unerheblichen Bugeftanbniffen fich bereit erflarten ". und baber bas fragliche zwischen ihnen und ben Schweizern enblich auf nen Jahre vereinbarte Bundnig auf die genannten fünf Orte beschränft. Demed war biefer tonftanger Bund von nicht geringer Bebeutung; fie beitat vornehmlich in ber burch ihn gewonnenen Grundlage fefter bauernter Eixigung zwischen ber beutschen und ber ichweizerischen Demefratie, so wie einer Bunbesverfassung, welche nicht blet augenblidliche Zwede verfolgte, fonbern bie Erhebung en Bunbesglieder zu einer geschloffenen vorberrichenben volitischen Macht trefflich vorbereitete. Das burch biefes Rejula nicht wenig gesteigerte Selbstgefühl berselben brudt fich pragnant in tem bi gerischen Tone ber Bunbesurtunde aus, ber fich ganz so anläft 33), als fiines bie Allierten im Begriffe, einen Rampf auf Leben und Tob au eröffnen. & 2. B. in ber Beftimmung, bag jeber Fahnenflüchtige nebft feiner gamen ? milie für immer aus allen Reichsftäbten verbannt fein follte. Dan entnim aus biefer und ähnlichen Anordnungen, bag bie Berbundeten große 3met verfolgten, ber Gefahr, bie aus einer Nieberlage ihnen erwuchs, fic mit bewußt, nichts bestoweniger aber entschlossen waren, voranzugeben, ihre aus Macht, ihre vereinte Rraft einzuseten.

Dennoch ift es nicht geschehen, und noch unerklärt weshalb? Bir wife bis jett nur, bag bas Gebäube, welches auf bem ermähnten Funbament wie tonstanzer Bundes hätte aufgeführt werben tonnen, werben muffen, sit hergestellt wurde, mit anderen Worten, bag es nie 34) zu einer rechts vollständigen Einigung, zu energischem Zusammenwirten ber obertentids rheinischen Bundesstädte und ber Schweizer gekommen ift, zum großen Gib

<sup>31)</sup> Bifder in ben Forfdungen g. b. G. II, 37. 144 f.

<sup>32)</sup> Bifcher a. a. D. 56.

<sup>33)</sup> Sagen im Ardiv f. fdweiger. Befd. XII, 24.

<sup>34)</sup> Bischer in ben Forschungen z. b. 3. III, 6.

bes beutschen Fürstenthums, über beffen Haupt noch nie eine so eminente Befabr geschwebt. Da Desterreich, wie wir sogleich erfahren werben, schon burch bie belvetischen Eibgenossen allein so schwere Nieberlagen erlitt, ist nicht zu zweifeln, daß es einem gemeinsamen Angriffe biefer und bes genannten Startebundes völlig erlegen fein murte. Nach ber Bertrummerung ber porberrichenben fürftlichen Macht in Sürbeutschland mare es ein Leichtes gewesen. and ben fleineren schwäbischen Fürstenthumern zu Grabe zu läuten, und selbst Baberns Wiberftanbetraft burfte ichwerlich auf bie Daner vorgebalten baben. Sang Sübbeutschland bis an ben Main und wol noch barüber hinaus batte fich bann zu einer politischen Berfassung umgeftaltet, wie fie bie schweizerische Eibgenoffenschaft befaß.

Die Brunte biefer für lettere so folgenschweren, für bie beutsche Demotratie aber noch ungleich verbängniftvolleren Unterlassungsfünde tennen wir micht, und wissen nur, bag eben burch sie weber bie helvetischen noch bie beutfcen Republikaner ber großen Aufgabe, bie fie fich gestellt, sich gewachsen exwiesen. Ale lettere icon im nächften Frühsommer zum Losschlagen gegen Defterreich bereit waren und um ten vertragsmäßigen Beiftanb ber Schweizer baten, zeigten sich biese lau und vertrösteten jene bis nach ber Ernte. Im barauf folgenden Berbit offenbarten bie ichmabischen Bundesftädte baffelbe, von ber gleichen Aufforderung an ihre belvetischen Berbunteten begleitete Borbaben; ebenso im Beginne bes nächsten Jahres 35), als ein letzter Bersuch, wen Bergog Leopold III. Abhülfe ber gegen ihn erhobenen Beschwerben gu extangen, gescheitert war. Da ift es freilich gang unbegreiflich, wie ber beutsche Seattebund, als die Feindseligkeiten zwischen Sabsburg und ben Schweizern, burd ber Letteren Schuld mittlerweile zum Ausbruche gekommen, also enblich exfolgte, was er wünschte, ben auf einem Bunbestage zu Ulm gefaßten Befclug 37), ben Eibgenoffen Bulfe ju fenben, nicht nur unvollzogen, fonbern es auch sehr angelegen sein ließ, zwischen biesen und Leopold III. einen Baffenftillftand zu vermitteln, am unbegreiflichften aber, wie die Schwaben- und 22. Febr. Rheinstätte, ebe folder abgelaufen, vom Defterreicher burch einige Concef-Momen fich zu bem Bersprechen bewegen laffen konnten, mahrend bes bevor- 15. Rai Gebenden Rampfes zwischen ibm und ibren in Rebe ftebenben Berbundeten mentral zu bleiben. 3a! sie muffen sogar ben oben gebachten, von König Bengel por zwei Jahren zwischen ihnen, Leopold III. und anderen Fürften pereinbarten beibelberger Bunt als auf ten vorliegenden Fall anwentbar

1385

Dtt.

1386

3an. 36) .

<sup>35)</sup> Wie man aus bem Schreiben ber ichmabilden Bunbesftabte an Speier v. 7. Rebr. 1396 bei Janffen, Reichelorrefponbeng I, 18 f. erfieht.

<sup>36,</sup> Liebenan, Arnold Bintelrieb 107 f.

<sup>371</sup> Bischer in ben Korschungen 3. b. G. III, 17.

1392 Gept.

1385 21. Febr.

Amt neuerbings zu erlangen 31), hatten sich bie Zerwürfnisse zwischen ein barin begriffenen Reichsstädten und biesem, ihnen aus bem oben berührten Grunde bochft wiberwartigen, Landvogte bergeftalt gemehrt, bag ein baltige feindlicher Busammenftog immer mahrscheinlicher wurde. Sehr natürlich mit bin, baf bie fraglichen Burgerschaften jett ihre Bemühungen verboppelm, au einer innigen Alliang mit ben von gleichen Gesinnungen gegen Deftermis beseelten Schweizern zu gelangen, beren größtes Hinderniß jedoch ter Birawille ber Urtantone gegen ben Gintritt in ein fo ausgebehntes Bundnig, ihre du nicht unbegründete Beforgnig bilbete, baburch in weitquesehende Banbel er widelt zu werben. Er blieb auch in ber That unbesiegbar, trot bem, bestie fübbeutichen Städte zu nicht unerheblichen Zugeftandnissen fich bereit ertlärten . und baber bas fragliche zwischen ihnen und ben Schweizern enblich auf nem Jahre vereinbarte Bundnif auf die genannten fünf Orte beschränkt. Demes mar biefer tonftanger Bund von nicht geringer Bebeutung; fie befint vornehmlich in der durch ihn gewonnenen Grundlage fefter dauernter Ginigung zwischen ber beutschen und ber schweizerischen Demefratie, fo wie einer Bundesverfassung, welche nicht blet augenblidliche Zwede verfolgte, fonbern bie Erhebung ter Bunbesglieber zu einer gefchloffenen vorherrichenben pelitischen Macht trefflich vorbereitete. Das burch biefes Reine nicht wenig gesteigerte Selbstgefühl berselben brudt fich pragnant in tem tie gerischen Tone ber Bunbesurtunde aus, ber sich gang so anläft 33), ale fried bie Allierten im Begriffe, einen Rampf auf Leben und Tob au eröffnen. Se 2. B. in ber Bestimmung, daß jeber Fahnenflüchtige nebst feiner gamen & milie für immer aus allen Reichsftäbten verbannt fein follte. Dan entwisse aus biefer und ähnlichen Anordnungen, bag bie Berbunbeten große 3met verfolgten, ber Gefahr, bie aus einer Rieberlage ibnen erwuchs, fic net bewuft, nichts bestoweniger aber entschlossen waren, voranzugeben, ibre auf Macht, ihre vereinte Kraft einzuseten.

Dennoch ist es nicht geschehen, und noch unerklärt weshalb? Wir wife bis jeht nur, daß bas Gebäude, welches auf dem ermähnten Fundament wie konstanzer Bundes hätte aufgeführt werden können, werden muffen, nit hergestellt wurde, mit anderen Worten, daß es nie<sup>34</sup>) zu einer rechen vollständigen Einigung, zu energischem Zusammenwirken ber oberrentichenteinschen Bundestädte und der Schweizer gekommen ift, zum großen Gib

<sup>31)</sup> Bifder in ben Foridungen 3. b. G. II, 37. 144 f.

<sup>32)</sup> Bifcher a. a. D. 56.

<sup>33)</sup> Sagen im Ardio f. fdweiger. Beid. XII, 24.

<sup>34)</sup> Bischer in ben Forschungen z. b. . III, 6.

1385

Dtt.

1384

3am. 36)

Bebr.

des beutschen Fürstenthums, über beffen Haupt noch nie eine so eminente Befahr geschwebt. Da Desterreich, wie wir sogleich erfahren werten, schon burch bie belvetischen Eidgenossen allein so schwere Niederlagen erlitt, ift nicht zu zweifeln, daß es einem gemeinsamen Angriffe biefer und bes genannten Stärtebundes völlig erlegen sein wurde. Nach ber Zertrummerung ber porberrichenben fürstlichen Macht in Sübbeutschland mare es ein Leichtes gewesen. and ben fleineren ichwäbischen Fürstenthumern zu Grabe zu läuten, und selbst Baberns Biberftanbetraft burfte ichwerlich auf bie Daner vorgehalten baben. Sam Sutbenticland bis an ben Main und wol noch barüber binans batte fic bann zu einer volitischen Berfassung umgestaltet, wie sie bie ichweizerische Eibgenoffenichaft befaß.

Die Grunde biefer für lettere so folgenschweren, für bie beutsche Demotratie aber noch ungleich verhängnigvolleren Unterlassungefünde tennen wir micht, und wissen nur, daß eben burch sie weber die helvetischen noch die beutichen Republikaner der großen Aufgabe, die fie fich gestellt, sich gewachsen erwiefen. Als lettere icon im nächften Frühlommer jum Losichlagen gegen Defterreich bereit waren und um ten vertragsmäßigen Beiftanb ber Schweizer baten, zeigten sich biese lau und vertröfteten jene bis nach ber Ernte. Im barauf folgenden Berbst offenbarten bie ichmabischen Bunbesstädte baffelbe, von ber gleichen Aufforderung an ihre helvetischen Berbundeten begleitete Bor-Saben; ebenso im Beginne bes nachsten Jahres 35), ale ein letter Berfuch, wen Berrog Leobold III. Abbülfe ber gegen ihn erhobenen Beschwerben an extangen, gescheitert war. Da ift es freilich gang unbegreiflich, wie ber beutsche Stärtebund, als die Feinbseligkeiten awischen Sabsburg und ben Schweizern, bard ber Letteren Schult mittlerweile zum Ausbruche gekommen, also enblich exfolgte, was er wünschte, ben auf einem Bunbestage zu Ulm gefaßten Befolmi 37), ben Eibgenoffen Hülfe zu senden, nicht nur unvollzogen, sondern es and febr angelegen fein ließ, zwischen biefen und Leopold III. einen Baffenftillstand zu vermitteln, am unbegreiflichsten aber, wie die Schwaben- und 22. 8ebr. Meinftatte, ebe folder abgelaufen, vom Defterreicher burch einige Concef. Gemen fich zu bem Beriprechen bewegen laffen tonnten, mabrent bes bevor- 15. Rai debenden Kampfes zwischen ihm und ihren in Rebe stehenden Berbundeten mentral zu bleiben. 3a! sie mussen sogar ben oben gebachten, von König Bengel vor zwei Jahren zwischen ihnen, Leopolt III. und anderen Fürsten vereinbarten beibelberger Bunt als auf ben vorliegenden Fall anwentbar

<sup>35)</sup> Wie man aus bem Schreiben ber ichwähischen Bunbesftäbte an Speier v. 7. Febr. 1396 bei Banffen, Reichelorrefponbeng I, 18 f. erfieht.

<sup>36,</sup> Liebenan, Arnold Binkelrieb 107 f.

<sup>37)</sup> Bischer in ben Forschungen 3. d. G. III, 17.

anerfannt, fich verpflichtet haben, bem Sabsburger gegen bie Somei. zer beizusteben. Denn wie hatte jener sonft sogleich nach Ablauf tet Waffenstillstandes Stragburg, unter Bezugnahme auf die beibelberger Eining. au unverzüglichem Beiftanbe gegen bie belvetischen Gibgenoffen auffortern, wie 28. Juni batte fonft ber Rath ber genannten Stadt einraumen tonnen 38) , bag tiek Mahnung alle rheinischen Bunbesstädte angebe, fich barauf bin veraules finden können, eine diesfällige Berathung berfelben in Speier zu verauftaltet

7. Juli

In benselben Tagen, wo sie gevflogen wurde, waren auf Schweizerbetn bie Bürfel blutiger Entscheidung gefallen. Fürstenthum und Abel hatten i ben letten Zeiten burch bie Stabter, bie fie gering ichatten, und burch Banen. bie sie verachteten, fortwährent Rieberlagen erlitten. Und gewiß! es mit für bie in tunftreichem Waffenspiel geubte, in Wahrheit nur jum Rriegeleta erzogene Aristofratie, bie bas Waffenhandwert seit Jahrhunderten als ibm eigentlichen Lebensberuf, gleichsam als ihr Monopol betrachtete, ein gam w erträglicher Bebante fein, ber roben Naturfraft von "Gevatter Schneiber # Banbichuhmacher", ber Bauern zu erliegen. In ben Seelen wie vieler Ritte mochte ba nicht eine gang unfägliche Wuth auflobern, wenn fie biefe 3ches und folche Fragen überbachten! Die Genugthuung, bie man fich ohne gre Dube verschaffen konnte, nämlich bie eigenen Leibeigenen und Sorigen wie lichft zu plagen und zu schinden -, eine bei ten Bertretern einer absterbentes Richtung nur zu gewöhnliche pfpchologische Erscheinung, - reichte bed lang nicht aus zur Befriedigung bes glübenben Racheburftes. Gebr begreifit mithin, bag Herzog Leopold III., als er, ermuthigt burch bie gesichette Rotralität bes Stäbtebuntes, einen entscheitenben Schlag gegen bie gebafte Schweizer zu führen beschloß, bei bem gesammten Abel Sübbeutschland 🗷 opferwilligste Unterstützung fand. Sie ermöglichte es ihm, bas gewaligt Ritterheer 39) zusammen zu bringen, welches bis babin gegen bie Gitgenoffe geführt worben. Wie bas bei Kriegen folcher Art aber ber Fall zu fein pflet. waren lettere 40) von ben Absichten und Bewegungen bes Sabsburgers kefe unterrichtet, als biefer von ben Bertheitigungsanftalten ber Gibaeneffe Darum ließen sie sich auch burch ben Scheinangriff, welchen ber Berge to Hans von Bonstetten gegen Zürich unternehmen ließ, nicht tauschen, wie vielmehr ganz genau, bag bas öfterreichische Hauptheer gegen Sempad = schire. Hier concentrirten sie nun ihre gesammte Streitmacht so schnell,

<sup>38)</sup> Diese wichtigen Thatsachen erfährt man aus ben Excerpten bei Janffen I, 22

<sup>39)</sup> Deffen Starte von fcweizerifden Schriftftellern, ohne Breifel mit ann treibung, auf 25,000 Mann angegeben wirb; bie Schätzung, bag es beren bei Capel 8-9000 gewesen, burfte ber Bahrheit am nachften tommen. Liebenan 116.

<sup>40)</sup> Lorenz, Leopold III, u. b. Schweig. B. 26. Liebenau 120.

1386

9. Juli

Leopold III. unerwartet auf fie ftieß, als er an Sempach vorüberziehen wollte, um auf einem ibm portbeilbaften Terrain bie Schlacht zu magen, und notbigten ihn bergeftalt, sie auf einem für ein großentheils aus schwerer Reiterei bestehendes Deer ungunftigften, jur ungunftigften Tageszeit, am Mittag, unter glubenter Julisonne, anzunehmen. Schon brobete fie eine ben Schweizern entschieden nachtheilige Wendung zu nehmen, da alle Anstrengungen berselben, ben ihnen entgegenstarrenben bichten Langenwald zu burchbrechen, bag einzige Mettungsmittel in ber verzweifelten Lage, in ber fie fich bereits befanben, fcheiterten, als bie Belbenthat 41) eines einzigen Patrioten, Arnold Bin. Telrieb's aus Unterwalben, einen völligen Umichwung berbeiführte. Diefer, ertennend, daß ber Wald ber Langen, einmal burchbrochen, nicht mehr an farchten fei, und bie langen Schwerter ben Rittern in fo fcwer beweglichen Müstungen und bei wachsenber Ermattung burch Sonnengluth wenig nüten warben, fprang mit bem Rufe: "Eitgenoffen! 3ch will Euch eine Baffe machen; forget für mein Weib und meine Linder!" in die Reiben ber noth. gebrungen ju Fuß fechtenben Ritter, umfaßte mit feinen gewaltigen Armen einige, brudte fie in feine Bruft und machte im Fallen, ba er ein großer und Marter Mann war, eine Gasse, burch welche bie Schweizer mit außerster Schnelligkeit in die gesprengte Schlachtreibe bringen tonnten. Alle Anftrensangen ber Ebelberren, bie entftanbene Lucke auszufüllen, blieben erfolglos, ibre Glieber getrennt. Unvermögend in ihren schweren Rüftungen, mit ihren unbeholfenen Baffen einzeln gegen bie raschen, zwedmäßiger bewehrten Eibgemoffen fich zu vertheidigen, wurden viele Ritter fast wehrlos erschlagen. Balb bedten mit Bergog Leopold III. auch bie ausgezeichnetsten Hauptleute und Brieger seines Heeres bie Wahlstatt; ber Sieg ber verachteten Bürger und Bauern über ten Abel war ein eben so vollständiger als ruhmvoller.

Aber gar wenig rühmlich war, bag ber oberbeutsche Städtebund biese fem pacher Schlacht völlig unbenütt ließ. Sie verbreitete weithin Schreden

=

=

<sup>41;</sup> Loreng a. a. D. 27. 36 ff. und in Bfeiffers Germania VI, 182 f. wie auch andere iche, befonders wiener, Krititer suchen fie in das Reich ber Habeln zu verweisen. Aber Le Zweifel mit Unrecht. Denn bie schon von Rauchenstein: Binkelrieb's That bei Gemift feine Fabel (Aarau 1861) und von Libenau in seiner mehrangeführten Schrift gut enfelbigte gefchichtliche Bahrheit berfelben erhalt eine neue Befraftigung burch eine von in ber garicher Stadtbibliothel unlängft (1862) aufgefundene alte Chronit. Sie ift amer erft 1476 niebergeschrieben, aber boch nur bie Ropie eines altern, mahricheinlich um 1438 verfaßten Originals, beffen Autor bie Schlacht bei Cempach alfo gang gut erlebt Saben tann. Diefe, mithin faft gleichzeitige, Quelle gebenft nun ebenfalls ber That Bin-: Erseieb's, wenngleich ohne Rennung seines Ramens. Anzeiger für Kunbe b. beutschen Feit 1863, 69. Liliencron, Die biftor Bollslieber b. Deutschen I, 113. 124. Ueber - Dalbfuter, ben Berfaffer bes vielbefprochenen Gempacherliebes, gibt Latolf im Ge-Foichtofreund ber fünf Urtantone XVIII (1862), 190 f. neue urfundliche Auffchluffe.

vone. Dunvininen, ven einfinfteichlien beifonnichteiten ter Stäbte, wie Ulm, Strafburg, Nürnberg u. a., reichlich gespendet fraglichen Unterlassungefünde wol am meisten beigetragen baben nun, wie ihm wolle, genug! ber Stättebund, ftatt loszuschlagen fofort zum eifrigften Friedensvermittler zwischen Sabsburg und ben auf; wirklich brachte er auch gleich nach ber sempacher Schlacht ein 2. Bebr. gen, später burch seine Bemühungen wiederholt, auf anderthalb ! längerten Waffenstillstand zwischen ihnen zu Wege. Diese Bemühn abermaligen Zusammenftog zwischen Desterreich und ben belvetis nossen zu verhüten, sind um so unerklärlicher, ba es schon in b Monden 42) immer handgreiflicher wurde, daß ein folcher zwischen be und ben Fürsten trot all' bem sich gar nicht mehr lange werbe laffen.

1387 20. Marz

bis 1388

Ronig Bengel, ber biefen Borgangen gegenüber bislang in fe Gleichgültigkeit verharrt, machte im folgenden Frühjahr wieder eine freundliche Somentung, bochft mabriceinlich, weil er erfa er von bem Theil ber beutschen Fürsten, ber langft mi Thronentfetung ichwanger ging43), eruftliche Anschritte führung biefes Borbaberts icon in nächfter Aufunft zu befürchten b Wittelsbacher zumal scheint er schon bamals ftart beargwohnt zu b entthronen zu wollen; wenigstens mar bas Bunbnig, welches er ju mit ben confoderirten Stabten abichloß, fraft beffen er fie als felb Macht, ihre Einung als legale anerkannte, wogegen fie ihm Beifta at mai. Mile auficherten bie ihm bie Prone au entreißen nersuchen murben, auf

von Salzburg eine Allianz eingingen, bie nur bann Sinn batte, wenn man auf baldigen Ausbruch des Krieges mit Babern rechnete, indem die Verbindung mit diesem sernen Pfassenfürsten, einem langjährigen Feinde der Wittelsbacher, Sion in bem Falle für jene von Werth war. Was ben König eigentlich be-Ainumte, die schon gezuckten Schwerter wieder in die Scheide zu bannen? wiffen wir nicht, und nur soviel, daß schon nach einigen Monden die Wittels-Sacher und andere im Berbacht von Absetzungsgelüsten gestandene Kürsten mit dem Luremburger wieber gut Freund waren, und biefer barauf bin fich bemußigt fant, zwischen ihnen und bem Stäbtebund zu Mergentheim ein neues friedliches Abtommen, ober vielmehr eine Berlangerung bes Baffenstillstandes Aber eben biefe mergentheimer Bereinbarung gab Anlag jum Bieberausbruch bes Rrieges. Denn aus einer Stipulation berfelben erfuhren die Wittelsbacher erft, daß Erzbischof Bilgrim II. Alliirter ber Ctabter fei und beschloffen barauf bin, für alle Fälle benselben unschädlich ju machen. Darum lodten fie ben Bralaten unter bem Borwande gutlicher Austragung ber zwischen ihnen obwaltenben Mikbelligkeiten in bas Aloster Raitenhastach, und nahmen ihn bort, trot des ertheilten sichern Geleites, nebst feinen Rathen und ganzem Gefolge gefangen. Dieser schnöbe Treuebruch und 27. Rov. bie gleichzeitige Wegnahme verschiedener städtischer Transitguter in Babern swurden von ben Stadten mit Richt als Rriegsertlarung betrachtet, alle Bermittlungeversuche von ihnen zurückgewiesen und bie Feindseligkeiten gegen bie Bittelsbacher fofort eröffnet.

Oftbr.

5. Nov.

1388 San.

Da ber vorbin ermähnte, von jenen vermittelte Waffenstillstand amischen Andeburg und ben Schweizern bamals auch zu Ende ging und für die Reichs-Ter unter ben obwaltenden Berhaltniffen natürlich tein Anlag vorhanden fich um beffen Berlängerung zu bemüben, entbrannte gleichzeitig auch in Debetien ber Kampf zwischen Fürstenthum und Demokratie mit voller Buth, mit febr verschiebenem Erfolge. Bahrend bie Schlacht bei Dafels, 9. April alorreicher als die bei Sempach, weil hier eine Schaar von ein paar Dentert Glarnern und Schwhzern 44) über ein aus 6,000 Köpfen bestehendes Recerceichisches Beer ben vollstänbigften Sieg errang, ber bie noch eine Zeit aber unglücklich fortfriegenden Entel König Rubolph's I. nach Jahres-2001 Abschluffe 45) eines Friedens zwang, welcher ben Kampf zwischen ben Deizern und ben Habsburgern fehr jum Bortheile ber Ersteren bauernb beerlitten bie beutschen Republitaner bie entschiedensten Nieberlagen.

<sup>44)</sup> Dak nur breifig ber letteren an bem glorreichen Tage Theil genommen baben wie bie Glarner behaupteten , ift febr unwahrscheinlich , schon aus ben von Liebenau Dervorgehobenen Grünben.

<sup>45)</sup> Amtl. Sammlung b. alt. eibgenöff, Abicbiebe I, Beil. 29. —

Awar lachte auch ihnen in diesem, von der beutschen wie von der belvetischen Demotratie als ein, als ein und berfelbe Rampf aufgefaften blutigen

Waffentanze anfänglich bas Glück, allein sie verstanden fich gar schlecht af beffen Benützung. Die Baberfürften, gegen welche fich ihre erften Angifk richteten, waren auf biefe fo ungenugend vorbereitet, baf fie icon mi einigen Wochen ein sehr bringenbes Beburfnif verspürten, um bes Arican Wieberherftellung fich zu bemüben. Statt fie ihnen zu verfagen und bie errungen Bortheile zu einem entscheibenben Schlage energisch weiter zu verfolgen, war bie Bunbesftabte fo einfaltig, ben Stammvetter jener, ben Rheinpfaly grafen Ruprecht I., ale Schieberichter ju acceptiren. Deffen Aussprud" 15. Mara war in der klugen Absicht, dem Wiederausbruche bes Krieges vormbengen, gerecht und daber ben Stäbtern günstig. Als Baverns Bergoge aber tie ibrige, burch biefe Berhanblungen Zeit jur Bervollständigung ihrer Ruftung und zur Werbung von Verbündeten zu gewinnen, erreicht faben, weigertes # fich, jenem Folge zu leiften; um Bfingften entbrannte ber Rampf mit ernente Wuth und gewann immer größere Dimensionen, indem immer mehr Finde und herren fich ben Wittelsbachern gegen bie Stabte anschloffen, fo namente beren alter Feind Eberhard II. ber Greiner von Bürtemberg. Burggraf Ind rich V. von Rürnberg, Marigraf Rubolph von Baben, ber eben etwik Schieberichter Pfalgraf Ruprecht I. und beffen Neffe Ruprecht II., bie Bidf von Bamberg und Würzburg. Der von bem Würtemberger mit Saffe # meiften seiner genannten Allierten bei Döffingen, zwischen Stuttgatt bem Schwarzwalbe, über bie Stabte errungene glanzenbe Sieg bibet # entscheibenben Benbepunkt in biesem Rampfe zwischen Fürsten- und Bie thum. Nicht als ob biefes burch bie schwere Nieberlage so völlig ent ت ت morten mare, wie öfters behauptet warb, aber ber Charafter bes kin anberte fich feitbem. Der große Rampf lofte fich fortan in eine Mene ka i Einzeltämpfen auf, bie Nichts bewirtten, als bag Schwaben, Babern, Frank K 1/2 :

1388

Das Unglud ber Stäbte bei Döffingen, fo wie ihre regelmäßig I lage in allen offenen Felbschlachten, rührte hauptfächlich baber, 47 bif Beere zum weitaus größten Theile aus Solbnern beftanben, bie in fernt zu vergleichen waren mit ben Schweizertruppen und Landelnesten fünfzehnten und sechzehnten Jahrbunderts, welche um bie Rabne irm berühmten Führers geschaart, burch bie Macht intensiven Rorvegeistel

Elfaß, die ober- und mittelrheinischen Lande von allen Schreckniffen to ...

**t** 1...

gerfrieges in ber entsetlichsten Beise beimgesucht wurben.

<sup>46;</sup> Jett vollftanbig abgebrudt bei Wittmann, Monum. Wittelsb. II. 535 f.

<sup>47)</sup> Bifcher in ben Forfchungen g. beutich. Weich. III, 27 f.

1389

mengehalten, angetrieben wurden, ihrem Ruse Ehre zu machen, ihre Schuldigkeit zu thun. Die hier in Rede stehenden Stadtsöldener waren bunt zusammensewärselte Hausen von sehr geringem triegerischen Ehrgefühl und Gehalt, außerdem von Feldobersten und Hauptleuten besehligt, die, gleich ihnen, der Westechung 46) nur zu zugänglich waren. Erwägt man daneben, daß es den städtischen Heeren an der so nöthigen einheitlichen Leitung gar sehr gebrach, indem ihr Oberansührer nichts Wichtiges ohne Zustimmung der ihm gewöhnsich beigegebenen dreißig dis vierzig Städteboten unternehmen durste, dann wird der so völlig verschiedene Ausgang dieses Kampses in der Schweiz und in Deutschland allerdings begreislich genug. Denn dort waren es gewöhnlich die eigenen, von begeisterter Baterlandsliede entzündeten, Landesgenossen, die stütenz, sur ihre höchsten Güter mit dem sesten Willen sochten, zu keezen oder zu sterben.

Erst als im nächsten Frühighr bie Erschöpfung beiber Theile auf's Meuferfte gerieben, bemühete sich König Wenzel ernftlich um bes Friedens Wieberberdellung zwischen Fürsten und Städten. Seit dem Tage bei Döffingen weigte er fich wieber, wie gewöhnlich, mehr und mehr auf bie schwere Seite, . auf die ber Ersteren. Bang ju Gunften biefer fiel benn auch seine sogemute Bermittelung aus, die einfach tarin bestand, daß er auf dem Reichsber zu Eger ben Städtern plötlich bie Auflösung all' ihrer besonderen Bund-- sie befahl, bei Bermeidung seiner bochsten Ungnade und bes Berluftes all' - Ther Freiheiten. Allerdings erklärte ber Luxemburger zugleich auch alle Danbe ber Fürsten und ber Aristofratie für aufgelöst, gebot er auch ihnen Gin-- acid in den allgemeinen Landfriedensverein, welchen er für Schwaben, tern, Franken, Bessen, Thuringen und die oberrheinischen Lande auf sechs - Streite errichtete; bennoch traf ber Streich, wie sich später zeigen wirb, nur Stäbte, beren Stärke so wesentlich in ihrer Bereinigung berubete. Darum en fich biefe schwerlich so schnell bem Ausspruche bes Königs gefügt haben, Execute es biefem nicht gelungen ware, einige ber einflugreichsten, wie Regens-Surnberg, Weißenburg, welche mit ihren Sauptgegnern unter ben Staften bereits Waffenstillstände und Separatabkommen getroffen 49), schon in

Daß biese 3. B. an bem Ausgange ber eben erwähnten Entscheidungsschlacht bei State wesentlichen Antheil hatte, weiß man jeht aus der glaubwürdigen Nachricht bei Chroniken d. bentsch. Städte IV, 249 mit Bestimmtheit.

Regensburg mit ben herzögen von Bapern (1. März) und Rürnberg mit Burgstiebrich V. (24. März 1389). Schon in bem Präliminar-Frieben mit biesem, ber bann in Geltung bleiben sollte, falls eine allgemeine Bacisisation zwischen Fürsten und burch Benzel nicht erzielt wurde, verpflichteten sich die Rürnberger, keiner ihrer bissundesfläbte, die dem Ausspruche des Königs sich nicht fügen würde, sernern Beissen ihre fürftlichen Feinde zu leisten. Stillfried und Rärder, Monum-Lolleran. V.

1358 4. Decbr.

1359

Jan.

1369 3. Juni

Eger von ben übrigen zu trennen, zur sofortigen Beschwörung feines fragliche Lanbfriedens zu vermögen, und wenn die Frankfurter turz barauf nick von einem so schweren Unglud betroffen worben waren. Diese waden Mainftätter hatten mit ben Maimern, Wormfern und anderen Berbanten einen Einbruch in die Rheinpfalz unternommen, um beren Beberricher abs balten, bem Grafen von Würtemberg gegen die Schwabenstädte beitustelne, aber burch Pfalzgraf Ruprecht II. bei Pfebbersheim eine fehr empfindie Nieberlage erlitten, bie von ben schlimmften Teinben ber Stadt, ben Ras rittern von Eronenberg und ihren Spiefgefellen, fogleich gur Erbffme neuer Feindseligkeiten gegen bieselbe benütt murbe. 50) Um bie immer Man und läftiger werdenden Dränger zu Paaren zu treiben, zogen die Franklink. 2,000 Mann zu Rog und zu Fuß, gegen fie ans, erlitten aber, als fie ide fiegestrunten allerlei Muthwillen verübten, mit Gulfe bes berbeigeeilten de 14. Mai genannten Pfalzgrafen, eine schmäbliche Nieberlage, die über 600 von ihren. barunter ben Stadtschultheißen und einen beträchtlichen Theil bes Ratel, feinbliche Gefangenschaft führte; bag ihrer nur so Wenige auf ber Baffet blieben, hatten sie lediglich der ausgezeichneten Lauffähigkeit ihrer Bein p banken, indem Alle in der größten Haft und Unordnung bie rettenden Mann ber Baterstadt zu erreichen suchten, die sofort von einer Einschließung und 🗫 lagerung sich bebroht sah. bi) Dieses Mißgeschick ber Metropole bes Mie stroms wirkte weithin ungemein beprimirend auf die übrigen Städte; eine 🗷 ber anbern fügte fich bem Befehle König Wenzel's, trat bem egerer Bash fried en 8 bunde bei und alle beeilten sich zu einer befinitiven Ansgleisen mit ihren fürstlichen Feinden zu gelangen, freilich unter sehr schweren Die So mußten die rheinischen, elfässischen und wetterauischen Städte ihr 📂 föhnung mit bem mehrerwähnten Pfalzgrafen Ruprecht II. mit 60,000 🕊 ten erkaufen, von welchen Frankfurt allein 12,562 zu zahlen batte." empfindlicher aber, als von diefen pecuniaren wurden die Bürgerichafen den rechtlichen betroffen, zu welchen sie sich bequemen mußten, besonten ber ihnen auferlegten Abichaffung bes Pfahlburgerthumen, " uralten Hauptzankapfels zwischen ihnen und ber Aristokratie.

51) Römer - Büchner, bie Nieberlage b. Frifrit. vor Eronenberg, 1369: Frifts. Gefc. und Rumft, neue Folge I. (1860), 132 f.

<sup>50)</sup> Römer-Büchner, Entwickl. b. Stabtverfaff. Frantfurts 83 f. (baf. 1855).

<sup>52!</sup> Kriegt, Frantf. Burgerzwifte u. Buft. im Mittelalt. 82. Romer-Blimt, midl. 90. Seine cronenberger Gefangenen mußte Frift., laut Bertrag v. 22. Int 19 mit 73.000 Gulben austofen. Angef. Arciv I, 146.

<sup>53)</sup> Dazu mußten fich bie Stabte sowol in ben allgemeinen Friedensichluffe = Kürften, wie auch in ben Special-Abtommen verpflichten, Die einzelne von ihnen mit Fürften trafen , wie 3. B. bie Reichoflatte Rotenburg, Schweinfurt und Bintebem

Das war bas Ente bes großen Rampfes zwischen gurften. thum, Aristofratie und Bürgerthum in Deutschland, ber erft in ber Mitte tes folgenden Jahrhunderts in größerer Ausbehnung, aber mit noch ungludlicherem Ausgang für bie Stäbte, wieber entbrannte. Das Sauptergebnig tiefes großen Rampfes bestand mithin barin, bag bie Reichsbürgerfcaften ihren Bund aufgeben mußten, und bamit all' ihre großen, eine Umgestaltung ber öffentlichen Buftante bes Reiches in bemotratischem Sinne exfixebenden Entwürfe, mit welchem Resultat eine bedeutsame Entwickelung in unferer Beschichte ihren Abschluß findet. Und taum wird man von einem bobern Standpunkte aus fagen burfen, daß bies febr zu beklagen ware. Denn wie tie Stabte fich burchaus unfabig bewiesen zur Lösung ber groken Aufgabe. bie sie sich gestellt, so hatten sie auch burch ihr ganges Gebahren mabrend biefes Rampfes nur zu augenfällig bie troftlofe Bahrbeit enthüllt 54), bag fie noch mehr als bie Fürsten vom Geiste ber Sonberung und kleinlicher Selbste fucht beberricht waren, bag ibr Sieg über tiefe ben Zerfall bes Reiches nur beichlennigt batte, dag Einheit und Kraft unserer Nation durch benselben Richts aewonnen haben wurden. Gebrochen war bie Macht ber Städte burch bas fragliche Refultat ihres großen Kampfes wider Fürstenthum und Aristofratie and ben Untergang ibres Buntes freilich noch lange nicht, so wenig, wie ber Dag erloschen, ber fie gegen beibe befeelte, wie fich Marlich in ben Nach. IDielen zeigte, bie ber große Stabtefrieg icon in ber nachften Folgezeit in - eimelnen Territorien fant, wie namentlich in ten hochftiftern Straß. surg und Burgburg.

Die genannte Metropole bes Essasses war von König Benzel, ohne allen stügenden Grund, auf Anstisten einiger seiner Räthe, die das zu Gelbschneiserien benüten wollten, in die Reichsacht verfällt worden, deren Bieberaufselbung erst zugesichert ward, als die Straßburger sich dazu entschlossen, drei Weinistern des Luxemburgers dafür 45,000 Gulden zu zahlen. 39 Aber noch seie das betreffende königliche Dekret erhalten, war von ihrem Bischose Seiedrich II. von Blankenheim, dem Markgrasen Bernhard von Baden, dem Brasen Gberhard III. von Würtemberg und dem hohen und niedern elsässischen

1359

1391

Dem gleich näher zu erwähnenden Bischofe Gerbard von Würzburg (9. Mai 1369), unter Eintung des Erzbischofs von Nainz und des Bischofs von Bamberg, vereinbarten. Fries, Surger Chronit I, 538 (der Ausg. v. 1643, der zwar, beitäufig bemerkt, ungleich bessere Varisten zu Grunde liegen, die aber dennoch selbst im Süddentschland wenig bekannt den zu sein scheint, da nicht nur Bischer, sondern auch, was noch viel auffallender, wes noch viel auffallender

<sup>54:</sup> Rach ber fehr richtigen Bemertung Wegele's, Fürstbifchof Gerhard und ber Städteim hochftift Witrzburg 15 (Rördlingen 1861). 55, Etrobel, Geich. d. Etfaffes III, 11 f.

1393

Schwaben und Elfaß, Borzimon von Swinar, gehörte, öffentlich niß mar, faben bie Stäbter ein, baß fie bie Qualer fcmerlich werben bürften, wenn sie ihnen nicht ben Borwand entzogen, be bedienten, und waren barum fo klug, mittelft 32,000 Sulben und bung frangofischen Weins, ben Wenzel sehr liebte, von biefem bie ber Acht, so wie ben Ausspruch zu erlaufen, bag ihre Schulbner ; 4. Febr. ten. Bon ihrem schlimmften Gegner, von ihrem Bischofe Friedric ben bie Strafburger burch bie pecuniaren Bebrangnisse befreit. felbe burch biefen Rrieg fich gestürzt batte. Der eitle Bralat, ber vi Bulben vergeblich vergeubet, um Rurfürft von Maing ober Trier an fab fich gang außer Stante, bie vielen geworbenen Golbner zu befri bie ungeheuere Schulbenlaft zu tilgen, die er bei feinen Baffall Ebeln bes Elfasses contrabirt hatte, um ihren Beiftant gegen bie gewinnen, flob baber vor biefen immer ungeftumer werbenben ( 20. Juli nächtlicher Weile nach Utrecht, nachbem es ihm gelungen, in Rom laubnig auszuwirken, mit beffen Bischof bas Bisthum zu taufchen.5

> Noch verächtlicher als in biefen Händeln mar König Benge tung mahrend bes balt barauf entbrennenben Rampfes zwifch Berhard von Burgburg und ben Städten feines Dochftifts. von Papft Gregor XI. und Raifer Rarl IV. ben Burgburgern febr g Willen aufgebrungene, Oberhirt hatte bie Anerkennung feiner Saupt

> > und hallatant bis non Extrafibura hamumb has lit han be

5R1

1373

19. Febr.

Bestätigung all' ber Freiheiten erfauft, Die sein vertriebener Debenbuhler Albrecht von Befiburg ihr furz vorber gewährt, b. h. im Befentlichen burch Rudgabe ber Befugnig unabbangiger Babl von Burgermeifter und Rath und burd Bieberherstellung ber Zünfte. Aber taum faß Gerharb, ein geborner Graf von Schwarzburg, fest auf seinem Bischofftuble, als er wortbrüchig bie erwähnten Augeftanbniffe gurudnahm und mit Raifer Rarl's IV. Bulfe es burchfette, bag bie Statt, nach tabferem Wiberftanbe, auf ihre Antonomie = verrichten, sich ihm schlechthin unterwerfen mußte. Da wird man es ben Burgburgern ficherlich nicht verargen tonnen, bag fie, als Gerharb, bei ben = Bürgerichaften seines Hochstiftes langft übel berüchtigt wegen ber großen = Summen, die er nicht selten gam willführlich von ihnen erpreste 61), anläglich = ber immer brudenber wertenden Schultenlaft, Die er auf bas Bisthum, guten-: theils lediglich im Interesse seiner Familie, gehäuft mit seinem Domtapitel == wet Alerus in ernfte Zerwürfniffe gerieth, bies zur Befriedigung ihres lange : meterbrudten Grolles benüten wollten. Uebrigens auch nicht ungereigt; ber = Schwarzburger hatte nämlich, allerdings mit König Wenzel's Genehmigung, = einen ungewöhnlich hoben Boll auf allen Wein gelegt, ber aus bem Stifte - exportirt werten wurde, was eine allgemeine tiefe Erbitterung erzeugte. Der = elebald aufgetauchte Gebante gemeinsamen organisirten Biberftandes gewann z reich eine concrete Bestalt; Abgeorenete Burgburge ichloffen mit gebn anberen - Stabten bes Bisthums einen Bund, vorläufig nur, um von Gerbard eine Ermäßigung bes erwähnten Ausgangszolles zu erwirten. Erft als letterer fie etichieben verweigerte und über bie gegen folch' ungebührliche Belaftung pro-Auftirenten Deputirten ber verbundeten Statte wie tiefe felbst ftebenden Aufes Bann aussprach, tam es zur gewaltsamen Explosion bes Boltszornes. 5. 3uni Shar mit genauer Roth tonnte fich Gerbard noch auf ben Frauenberg retten. wer von ben Bürzburgern sofort 14 Tage lang, aber vergeblich belagert wurte. einer Zeit, wo jeter Streit zwischen Fürsten- und Burgerthum nur gu leicht einem Bringipientampfe fich erweiterte, tonnte ter Bifchof mit Sicherbeit of ben Beistand so ziemlich all' ber Fürsten rechnen, beren Aliirter gegen bie Dicheftabte er gur Zeit ber Schlacht bei Döffingen gewesen, mabrent biefe. muthigt burch ben Ausgang ihres jungften großen Krieges, gar wenig Luft miethen, ben Burzburgern und ihren Berbunteten irgent wie bulfreich bei-Pringen. Die Aussichten geftalteten fich für tiefe mithin, zumal ba Gerharb ungewöhnliche Thatigteit entfaltete, bereits eine ansehnliche Streitmacht Bufammengebracht und ben gesammten Abel bes Bochstiftes auf seiner Seite

<sup>61.</sup> Bie man a. B. aus Gerbard's Urt. v. 3. 1354 bei Brildner . Benneberg. Urenbud V. (1566), 186 erfiebt.

Sugenheim, Deutiche Gefchichte III.



men, und that bies auch urkundlich 62) und in bester Form Red einige Wochen später aus Böhmen nach Nürnberg kam.

Der Jubel ber Würzburger und ihrer Bundesbrüber über 1 Erwerbung ber Reichsunmittelbarteit mit all' ihren Rechten follte von turger Dauer fein. Denn Gerbard fand icon auf bem nac tage zu Frankfurt bei ben bort versammelten Fürsten so warme 1 bag ber darafter. und haltungslose Ronig nöthig erachtete, fo Hinterthure Gebrauch zu machen, Die er fich in ber betreffenben telft ber Rlausel klüglich reservirt, die bem Bischofe, trot ber ern leihung ber Reichsfreiheit, alle Rechte ausbrudlich vorbi er von Altere ber an ben in Rebe ftebenben Stat Noch von Frankfurt aus erließ er einen sogenannten Schiebsvrnd; ichof. Domtapitel (welches, erschreckt burch bas Umfichgreifen ber be Bewegung, mit Gerhard sich ausgesöhnt batte) und ben verbunt ftabten, ber nichts Anderes als eine Einleitung zum Rudzuge mar, ber Luxemburger benn auch nach Jahresfrist burch bas Drange nischen Rur - und anberer Reichsfürsten genöthigt wurde. In nannten Erläuterung bes frantfurter Spruches befahl er ben Stäl Bund sofort aufzulösen, bem Bischofe neuerbings zu hulbigen und fügten Schaben ibm zu erseten, wogegen biefer bie erwähnte Weinft bie Rebellion veranlagt, und bas Interbitt aufheben follte. Der m führung biefer Anordnungen beauftragte Bünftling Bengels, Bo Swinar, ließ fich aber burch ein Befchent-von 6,000 Bulben (3) bi

1399 17. Jan.

1398

21. Jan.

m Schwarzburger und seinem Kapitel gar schwere Opfer abnöthigte 64), immer berdrüssiger, und einigten sich daher, der Stadt und dem Burggrasen von Urnberg und einigen anderen Rachbarn die schiederichterliche Entscheidung 18 schlimmen Handels zu überlassen. Aber noch ehe deren Ausspruch erfolgte, ihrte ein Bersuch der von allen Seiten enge eingeschlossenen Würzburger, dem merhalb ihrer Mauern einreißenden Mangel an Lebensmitteln durch einen ihnen Handstreich auf die reichgefüllten domkapitel'schen Magazine dei derg theim abzuhelsen, dei tiesem Dorse eine Schlacht herbei, die mit rvollständigsten Riederlage des, aus 3,000 Streitern bestehenden, städtischen eeres endete. Die Blüthe der Bürgerschaft Würzburgs und der anderen undesstädte wurde getödtet, zum kleinern Theil gesangen. Den besiegten itädten blied jetzt Richts als Unterwerfung übrig; das härteste Strafgericht zing über Würzburg, des Ausstades Urheberin, die übrigen kamen noch emlich gut davon. Zehn Monden später starb Bischos Gerhard.

Roch eines andern Rach. und beziehungsweise Zwischenspiels bes togen Stäbtetrieges muß, weil ungemein charafteriftisch für bas echtegefühl, für bie fittlichen wie für bie ftaatswirthschaftlichen Begriffe ber egierenben jener Tage, hier gebacht werben, nämlich bes bie Beftreina ber Roften beffelben betreffenben. Bon allen Rlaffen ber evollerung batte gewiß teine am ganzen Rampfe fich weniger betheiligt, am mebruche beffelben weniger Schuld, als die Juben. Dennoch fand die, wie an jest weiß 66), querft vom Burgerthume, welches mabrent biefes Rrieges serbaupt burch bie jubenfeinblichften Dagregeln, wie g. B. burch bas von Sen Bunbesftabten erlaffene Generalverbot bes Baltens driftlicher Ammen Ragbe 46), bes Himmels Segen und Beiftand zu gewinnen suchte, zuerst Bend gemachte Anficht : man muffe ben Mosaiten bie Rosten ber Zwietracht chriftlichen Unterbruder aufburben, freudige Zustimmung bei Groß und Der Rrieg erzeugte natürlich in ben Kaffen all' feiner Theilnehmer P wachsenbe Leere, und bie Tilgung ber ungeheueren Schulben, bie man sem gewöhnlichen Gelbbarleihern jener Tage zu contrabiren fort und fort mendthigt fab, war feine geringe Berlegenheit für Fürften, Abel und Der. 3hr zu entrinnen hatten bie Letteren noch mabrend bes Kampfes wohlfeilste Mittel ausgefunden, bem Könige nämlich vorgeschlagen, ihm . OO Gulten zu zahlen, wenn er sich bamit einverstanden erklare, bag sie 1399 Dft.

1400 . 3an.

9. Nov.

1367

<sup>64)</sup> Bie man 3. B. aus Gerhard's Urf. v. 25. Juli 1399 bei Fries, Wirzb. Chron. I, benb bem ebenbas. I, 568 Berichteten entnimmt.

<sup>55,</sup> Durch die urtundlichen Enthüllungen Hegel's (Ebroniten b. beutschen Stäbte I, f.); Bischer's Zweisel (Forschungen 3. d. G. III, 16) find gang ungenfigend begründet. 66, Zanffen, Reichstorrespond. I, 25.

nicht blog die eigenen Schulben ihrer Communaltaffen an die Ifraeliten untegablt ließen, als null und nichtig betrachteten, sondern fich auch aller Schulforberungen ber bei ihnen wohnenben Juben mit Gewalt bemächtigten, we

bie Rahlung berfelben mit einigem Nachlaß sowol von ben auswärtigen wie von ben einheimischen Debitoren biefer für ihre Rechnung einzögen. Da Luxemburger mar auf bies Cartouche. Beichaft gang unbebenflich eine gangen und hatte fogar einen förmlichen biesfälligen Bertrag mit ben ebriide Schuldnern abgeschlossen, die gleich barauf an einem und bemielben Tig. 16. Juni nach vorher getroffener Berabrebung, die bei ihnen wohnenden Inten gefin lich einzogen und zur Berausgabe aller in ihren Banben befindlichen Scho urfunden nöthigten. Welch' schönen Profit biefe Operation ben Statun b warf, ist aus ber 67) urfundlich ermittelten Thatsache zu entnehmen, bas k Nürnberg allein, nach Abzug aller, etwa 25 Procent betragenden Roften w Geschenke an König Wenzel, einen Reingewinn von gegen 60,000 Gulei. ober etwa 340,000 Gulben beutiger fübbeutider Babrung, bas beife mit mehr als ihre gewöhnliche ganze Jahreseinnahme ausmachte, eintrug. & schönigt wurde fie mit ber gewöhnlichen Ausrebe ber unverschämten Rinks. welche die Ifraeliten fich zahlen lieken, allein es ist von unbefangenen 30 schern anerkannt worben , baß fie bazu genöthigt gewesen. Richt nur , mit ungeheueren, gang willführlichen Steuern aufzubringen, welche bie Rich bäupter so wie die kleineren Machthaber jeder Art um die Wette von im fortwährend erpregten 69), sondern auch weil "Grundpfander bei ihnes begreiflichen Gründen eine ungenügende Bürgschaft bes Rapitals waren. zweitens konnte ber jubische Glaubiger nie sicher sein, baß nicht eine bie Gewalt die bei ihm gemachten Schulden ohne Beiteres für getilat ertikte. Was er ben Bürgerschaften zugeftanden, konnte Wenzel ten Fürsten und 🐸 berren natürlich nicht versagen, als tiese nach bes Krieges Beendigung is die Erlaubniß baten, das von jenen benützte billige Amortifationsmittel 📂 auahmen, welches allerdings nicht neu, sondern nur eine verhesserte und mehrte Auflage einer im Einzelnen icon von feinen Borgangern auf

12. Juni

beutschen Throne wie von manchen Reichsfürften 70) öfters angewandten Ed

<sup>67)</sup> Bon Begel a. a. D. I. 124.

<sup>68,</sup> Reumann, Geid, b. Buchers in Deutschland 324 f. (Salle 1863) 69 Borte Kriegt's, Frantfurt. Burgerzwifte u. Buft. im Mitt. 429.

<sup>70;</sup> Go batte 3. B. Raifer Lubwig ber Baper bas Dochftift Bantberg '1332 mmt. es ihm an anderen Mitteln fehlte, ben Burggrafen Johann II. bon Rurnberg, weiter tief verschulbet mar, ju langerer Gebulb zu vermögen, auch biefen (1343) von ber 890 aller Jubenschulten freigesprochen, und nach brei Jahren (1346) auch ben Gerte ber hard II. und Utrich IV. von Burtemberg jum Rachtheile ber folettfichter 3men bie Gunft erwiesen. Fünfzehn Jahre fpater (1361) maren biefe Grafen burd & gart IV 35

16. Cot.

ntilgungsmethode war. Um son st gewährte der Luxemburger die erbetene mächtigung allerdings auch Fürsten und Evelleuten nicht, sondern verkündete sleich mit Ertheilung berselben 71), daß Jeder, der sich ihrer erfreuen wolle, en bestimmten Theil der erlassenen Judenschulden königlicher Majestät enthen und wer sich bessen, ehrlich bleiben, d. h. seine jüdischen Gläuser dei Heller und Psennig befriedigen müsse. Daß dieser dem Könige ervirte Antheil an der Beute fünszehn Procent betrug, entnimmt man aus von einzelnen Debitoren demselben entrichteten Summen. 72)

Wenn es damals in Dentschland nur zu viele Fürsten, herren und Stäbte b, bie fich nicht bamit begnügten, von König Wenzel's fraglicher Beruftigung ben umfaffenbsten Bebrauch ju machen, bie fie vielmehr auch in : emporenbsten Beise migbrauchten, indem sie biefelbe auch auf fpater utrahirte Schulben ausbehnten und unter Berufung auf jene bie Rüchahlung d biefer Schulten verweigerten 73), so bat es boch auch nicht ganglich an den gefehlt, welche bie Theilnahme an biefem Raube verschmäheten. Bon # Rathe ber Wahlftabt Frankfurt 74) erfahren wir namlich, bag er, vol in Folge bes oben ermähnten cronenberger Ungluds von einer Schul-Last gerrückt, tie noch nach 140 Jahren nicht gänzlich getilgt war 75), nicht ! fellft keinen Gebrauch — (was von einzelnen Bürgern ihren auswärtigen ifden Gläubigern gegenüber allerbinge geschah) — von ber fraglichen Plunungebefugniß machte, fonbern fich auch ungemein eifrig bemubete, ben in e ftehenten harten Schlag von ben frankfurter Juben abzuwenden. Er verbelte ju bem Bebufe viel mit bem Könige, einigen Aurfürsten, mit ben fürsten und abeligen Schuldnern jener, freilich ohne ben minteften Erfolg. 76)

Bezahlung aller Indenschulden entbunden, wie and Markgraf Audolph von Baben D', Bischof Marquard von Augsburg und die schwäbischen Reichskädte (1348) burch ihn Derselben Munisicenz aus fremdem Beutel erfreut worden, zu welcher auch Herzog Heinvon Riederbahern zu Gunsten seiner lieden Bürger von Straubing und Deckenderf sich Dersaulast gesunden, nur sie dasstr zu belohnen, daß sie seine dortigen Juden "verzet und verderbet" hatten. Wiener, Regesten z. Gesch. d. Juden in Deutschl. I, 37. 45—46.

127. Niedel, Gesch. d. preuß. Königsh. I, 246 f. Pfass, die früh. Berhältn. u. Schicklitzb. in Wärt.: Würtemberg. Jahrbuch., 1857, II, 160. 164. Schöpslin, Historngo Bad. V, 436.

<sup>71</sup> R. Bengel's betreffenber Erlaß v. 17. Sept. 1390 bei Sattler, Gefch. v. Würtemannt. b. Graf. III, Beil. 4.

<sup>72.</sup> Belgel, Leben Bengel's I, 233, 237, 241.

<sup>73;</sup> Rriegt a. a. D. 431.

<sup>74;</sup> Bas Riebel a. a. D. I, 364 von bem Burggrafen Friedrich V. von Rarnberg beet, ift irrig, wie fcon hegel I, 125 bemertte.

<sup>75</sup> Roch ber im 3. 1529 verstorbene Stadtschreiber Melchior Schwarzenberger klagte, man zn feiner Zeit noch an Schulden abzuzahlen babe, die wegen der eronenberger Riebese d. 3. 1389 contrabirt worden. Archiv f. Frist. Gesch. u. Kunst, neue Folge I, 148. 76; Kriegl 430.

## Sechstes Kapitel.

Borberrichen ber gemeinften Gelbftfucht und großen Refpetts bor ben Gurften, in mittels und füddeutschen Burgerthume, jumal in Schwaben; Graf Cberbard IL pon Burtemberg und die Schlegler. Raifer Rari's IV. ungleiche Landertheilung; Bermurfniffe im Saufe Lugemburg; Martgraf Joft bon Mahren und Martgui Siegmund von Brandenburg; bet Lettern Bermahlung mit Marien und Arbum als Ronig von Ungarn. Charafteriftit bes Ungludsfdmiebs Joftens von Malen; beffen Ausbeutung ber Ungufriebenheit ber Magnaten Bohmens mit bem Regimm R. Bengel's; ber bobmifche herrenbund; Giegmund's Arglift, Bengel's Gefunge nahme und Befreiung burch feinen Bruber Johann von Gorlit und Die Aurfichen Abermalige Berfdwörung ber bohmifchen Barone; Johann's von Gorlis to gnabe und Tob; Siegmund's und Joftens hinterlift und Bengel's grobe Sie griffe in Bohmen wie in ben Reichsangelegenheiten. Die Türkennoth; Die Salat bei Ritopolis; erfter Turteneinfall in Deutschland. Erzbifchof Johann H. w. Maing und Rheinpfalgeraf Ruprecht III.; Bengel's vorübergebenbe unfrudte Thatiafeit im Reiche und arge Blogen; ber Mord Bergog Friedrich's von Bum fdmeig. Rechtswidrige Abfegung Bengel's und Bahl Ruprecht's III. jum Coptoniae; Mailand's Erhebung jum herzogthum; ber Lugemburger erneuet Jo murfniffe und Bohmen's bamalige traurige Buftanbe; ber herrenbund und Gep tonia Ruprecht. Des Lettern heerjug nach Italien, Rieberlage bei Bretie # fdimpfliche Beimtebr; Bengel's abermalige Gefangennahme burch feinen But Siegmund; beffen Energie und Erweiterung ber vaterlichen Erbverbruberung = Sabsburg. Der Brubertrieg auch in biefem Banfe; Bengel's Befreium # Triumph in Bohmen; Gegentonig Ruprecht's Licht - und Schattenfeiten; fe Bermurfnig mit Johann II. von Maing; ber marbacher Bund; bet Bund; Ausgang. Franfreich's hereinziehen in bie beutschen Birren burd Ergbild Johann II.; Charafteriftit R. Siegmund's von Ungarn; feine und Joften I Mahren Bahl jum beutschen Reichsoberhaupt; bes Lettern Tob; Giegent und Bengel's Ausfohnung und bes Erftern wiederholte romifche Ronietudl.

Es ist nur zu gewöhnlich, baß nach bem Mißlingen machtiger Bewegungs tie eine gewaltige Umgestaltung ber staatlichen Berhältnisse erstrebten. der Zeit ber Entmuthigung, ber Erschlaffung, ber Grundsatlosigkeit eintrit eleiver! weit länger bauert, als die Aufregung gewährt hatte. Große, erhaben Gesichtspunkte und Motive verschwinden gänzlich, bas Auge geht nicht der beschränktesten Gesichtsfreis hinaus: selbst gegen die Ireen, für welle man noch turz vorher mit Begeisterung gestritten, wird man gleichzultig. De Selbst sucht, und zwar in ungewöhnlicher Ausbehnung und Gemeintet erscheint bann als einzige Triebseber ber menschlichen Handlungen, aller Ge

infinn erftorben. Gine solche Zeit trat in Gut- und Mittel-Deutschland -, in bas nörbliche, von beffen bamaligen Berbaltniffen fpater, in einem bern Zusammenhange, noch die Rebe sein wird, war diesem Kampfe burch-6 fremt geblieben, - in ben beiben nachften Menschenaltern nach bem ofen Stäbtelriege ein. Nachtem bie Anftrengungen bes Bürgerthums, bas ich in seinem Sinne umzugestalten, gescheitert waren, machten sich gerabe e Clemente, gegen welche biese Beftrebungen gerichtet gewesen, mit um so Berer Energie wieder geltend, mas jur Folge hatte, bag bas beutsche Reich b Bolt von ba an einer Zerfahrenheit und einem Wirrwarr anheim fielen, e fie niemals größer gemefen. Die tentiche Geschichte bietet baber in biefen iten in ihren außeren Erscheinungen gar wenig Erfreuliches bar; taum enttt man mehr einen leitenben Gebanken; fprobe und unvermittelt, anscheis ab obne allen Causal-Nerus laufen die Ereignisse neben einander ber: man mertt nur bas Auseinanberfallen bes Gangen, bie machfenbe Entfernung ber nelnen Blieber vom gemeinsamen Mittelpunkt, ihre zunehmenbe Selbftubigkeit und Selbstsucht, sowol bei ben Fürften wie bei ben Stabten.

Die politische Glanzperiode ber Letteren war mit bem großen Stäbte-29 ju Ende gegangen, wenn fie icon in Beziehung auf Rriegstuchtigkeit, Danbel, Runft- und Gewerbfleiß, geiftige Bilbung und verebelten Lebensuß auch im nächsten Jahrhundert, wie wir später erfahren werben, die zenlichften Fortschritte machten. Aber bie ft a atliche Bebentung, bie fie breizehnten und vierzehnten Jahrhundert beseffen, errangen sie eben so sig mehr, wie fie felbst zu ben großen staatsmannischen Gefichtspuntten fich or erhoben, von benen fie bamals, wenn auch nicht immer, boch öfters ritet worben, ju ben großen allgemeinen, auf bas Reich gerichteten Zielen, fie bamals baufig verfolgten, zu der Opferwilligkeit, die fie bamals nicht en bethätigten. Bielmehr zeigten auch bie Stäbte fortan neben fteigenber Withucht mehr und mehr jene bedauerliche Engherzigkeit und Rleinlichkeit in Auffassung ber Berhältniffe, bie man mit bem Ramen Spiegburgerthum eichnet. Rach ber Auflösung bes großen Städtebundes zerfährt bas beutsche deburgerthum nicht weniger, wie bas beutsche Reich überhaupt. Gemeintteit ber Zwede, gegenseitige Unterstützung beginnt mehr und mehr zu schwin-; bald breht Alles fich nur noch um Rirchthurms-Intereffen. Bete Stabt at fo gut burchzukommen als fie vermag, läßt nur ben eigenen Bortbeil und besonderen obwaltenden Berhältnisse maßgebend sein. Daneben macht fich bervorftebenbfter allgemeiner Charafterzug ber machsende Respett bes Ergerthums por bem Fürftenthume, bas Streben bes Erftern nerklich, feindliche Zusammenftoge mit letterem möglichst zu meiden, ein tunter friechenbes Bublen um beffen Freund- und Bundgenoffenschaft, mas zur natürlichen Folge hatte, bağ bie Fürsten bie Städter fortan mit steigen Rückslosigkeit und zunehmendem Uebermuth behandelten.

Diese völlige Umtehrung ber Berhältniffe ift am frübeften auf bem Da schauplate tes großen Stättefrieges, in Schwaben mabrunebmen. f schlossen Ulm und noch zwölf andere Reichsbürgerschaften mit Graf Ebi bard III., tem Entel und Nachfolger ihres verftorbenen alten Tobfeintes Greiners, auf feche Jahre ein fo enges und vielsagentes Bundnig, baf fie sogar zum Beistande gegen alle, in diesem nicht begriffenen Reichsftätte i pflichteten. Daneben mußten fie fich, wie überhaupt in allen Allianu trägen, bie bamals und in ben nächsten Decennien zwischen Fürften - 1 Bürgerthum abgeschlossen wurden, anheischig machen, teine Unterthanen it mürtembergischen Bunbesfreundes als Pfabl - ober Ausburger anzmebn welche Bergichtleiftung auf eine fo wesentliche Quelle ihrer frühern Mact ! Anseben ber Städter noch größern Abbruch bereitete, als bas Ueberwiegen verfönlichen ber fürften bei ben gemeinschaftlichen Berathschlagungen ten stäbtischen Gefandten gegenüber.1) Sold' bemuthigenbe Bebingungen acceptiren war für bie Stätte um fo weniger irgent eine Mothigung verh ben, ba ber Graf von Burtemberg ihres Beiftanbes bamale im Ern eber bedurfte, als fie bes feinigen. Eberhard III. war zu ber Beit nämlich einen ziemlich ernften Kampf mit ber neuentstandenen Rittergefellschaft ! Schlegler (von bem filbernen Schlegel fo genannt, welchen fie jum ! zeichen trugen) verwickelt. Sie war offenbar hauptfächlich gegen bie fünt gerichtet, junachst burch bie Beforgniß ber Reicheritterschaft bervorgent morben, bag jene ibr, burch ben Ausgang bes großen Stäbtefriegs fo erbeid gefteigertes, Uebergewicht zum Nachtheile bes Abels zu mißbrauchen fich if balt versucht fühlen möchten. Diefer Ritterverein muß in beziehungemes furzer Zeit eine nicht geringe Bedeutung erlangt baben, ba Rheinrichmi Ruprecht II., Erzbischof Konrab II. von Mainz, Markgraf Bernhart # Baten und Bischof Nitolaus I. von Speier sich mit Eberhart III. met fraglichen Reichsftäbten zu feiner Unterbrudung vereinten, tiefem später auch Herzog Leopold IV. von Desterreich, Burggraf Frietrich V. 18 Nürnberg, bie Bischöfe Gerhard von Burgburg und Lamprecht vom Buis beitraten, nachdem ein Befehl König Bengel's, ihre Genoffenschaft unverfie aufzulöfen, von ben Schleglern ganglich unbeachtet geblieben. So impoint Streitfraften, wie die gegen fie allirten Fürften aufzubieten vermochtn.

1395 Decbr. — 1396 Febr.

139**2** 15. **M**árz

1395

27. Hug.

1395 27. Nov.

> 1396 April

einigen Monten gur Auflösung ihres Buntes.

ten fich biefe inbeffen boch nicht gewachsen und verftanten fich jett iden

<sup>1</sup> Stalin, Burtemb. Gefc. III, 359-362, auch jum Folgenben.

an fiebt, bag König Wenzel burchaus unvermögend war, ber mittelft er Lanbfriedensgesetze verfügten Abichaffung aller Sonberbundniffe e auch von Anderen, als von den durch ihre Niederlagen entmuthigten Beborfam zu erzwingen, baß feine zn Eger zur Bewältigung ber Berund Unficherheit, bes Ranb- und Begelagerer-Unwesens, bie namentrem Tobe seines Baters so entsetslich überhand genommen, getroffenen mgen sich im Wesentlichen eben so wirtungslos erwiesen, ebenso tobt-Kinter blieben, wie alle ähnlichen von ihm mabrend seiner Regierung n. Das rührte einmal und hauptfächlich bavon ber, daß er gur Beber beregten großen Uebelftante vor Allem ber Beibulfe ber Fürften sätte, biefe sie ihm aber entweber gar nicht ober nur in gang ungum Mage gewährten, weil fie eben nur Sinn für ihre Sonber-Intereffen elegenheiten hatten; bann aber auch bavon, daß Bengel burch Unin feinem Erblante Bohmen und Bermurfniffe mit eigenen Bruber und Better nur zu balb fo febr in Anspruch en wurde, bag er mehr und mehr eben so die Lust wie die Fabigkeit rnehmung ber Bflichten bes Reichsoberhauptes verlor.

ht beffer als auf tie Erziehung feines Erftgebornen batte Raifer fich barauf verftanben, bie Erhaltung ber gewaltigen Monarcie 1, bie in seiner Hand zu vereinen ihm gelungen war. Obwol er an elsbachern und Habsburgern bie warnenbften Beispiele von ber Bereit ber ländertheilungen vor Augen batte, beging er boch benselben Niggriff, indem er seine Staaten unter die drei Gobne, die er hintert zwar febr ungleich, theilte. Wenzel erhielt nämlich bas it Bohmen, Schlefien, einen beträchtlichen Theil ber Ober- und usit nebst allen vom Bater und Grofvater in Babern und Sachsen ien Besitzungen, Siegmunb, ber Zweitgeborne, blog bie Mart burg, und Johann, ber Jungfte, warb nur mit bem übrigen vom geb. 1370 m Bergogthum Görlit erhobenen Refte ber beiben laufigen 3, fo ten nordwärts ber Warthe gelegenen Theilen bes Branbenburgischen, naligen sogenannten Neumart, abgefunden. Dag von Dabren bei jeilung keine Rebe mar, rührte baber, baß solches, wie oben (S. 299) von Karl IV. seinem Bruter Johann Beinrich 3) als erbliches Lehn

1377

af er aud bas folefifde Rilrftenthum Janer und Schweibnit erhalten, ift gang et. Bergl. Röbler im neuen lanfibijden Magazin XVIII (1840), 99, welcher auch en bat, bag Rarl's IV. fragliche Lanbertheilung, beren Urtunbe bistang noch nicht n worben, im Anfange b. 3. 1377 erfolgte.

iefer war, nachbem feine erfte Ebe mit Margarethe Maultafche auf pabftliche Anurch Bildof Ulrich von Chur auch firchenrechtlich aufgeloft worben (30. Dai 1349) n Jahre (1350) an einer zweiten Che mit einer zweiten Margarethe, ber Tochter

1375 12. Nov. überlassen worden und bemgemäß nach bessen Hintritt auf seinen Erstgebernen 3 o st (Jodot) übergegangen war, der den Markgrafentitel im mit seinem jüngsten Bruder Protop theilte. Der beregte große Mißgriff Karl's IV. läßt sich nur darans erklären, daß er, von Baterliebe verblendet, eine sast abergläubiiche Berehrung sür sein eigen Geblüt hegte, sich alles Ernstes einbildete, diese überrage an Einsicht und Ebelsinn das aller anderen Regentenhäuser in dem Maße, daß, was diesen Gift gewesen, sür sein Geschlecht sich unschärlich erweisen werde! So lange Siegmund und Johann Kinder und daher, der väterlichen Anordnung gemäß, unter Benzel's Bormundschaft blieben, kommt sich ganze Größe dieser Täuschung freilich noch nicht enthüllen. Doch unf man seinen Brüdern die Gerechtigkeit widersahren lassen, das sein vielmehr sin Better, der erwähnte Markgraf I o st von Mähren geworden, des ist vielmehr sin Better, der erwähnte Markgraf I o st von Mähren geworden, dessen schlen scher und Ländergier den Reigen jener inneren Zerwürfnisse eröffnen, an welchen Kaiser Karl's IV. Geschlecht vornehmlich zu Grunde ging.

Zwischen bessen zweitem Sohne Siegmund und Markgraf Jost ham ter Luxemburger schlimmer Genius frühzeitig schon eine intime Berbimme

Herzogs Nikolaus II. von Troppau (eines burch König Johann im J. 1319 zu Gude bes genannten um ibn febr verbienten Gobnes eines Baftarb's Konig Ottotar's IL # einem Lehnherzogthum ber Krone Böhmen erhobenen Gebietes, welches bis babin einen & standtheil bes Markgrafthums Mahren gebilbet. Bergl. Dubit, bes Bergogth. Inten ebemal. Stellung gur Marfgraffd. Mabren 28-45 Bien 1857) gefchritten, mit welder außer ben bier genannten brei Sohnen noch brei Tochter erzeugte. Auch Johann heinib! britte Gemablin bieg Margarethe, mar bie oben (S. 317) erwähnte Tochter beng Albrechts II. von Defterreich, bie er aber taum zwei Jahre hatte, ba fie bereits am 14. 34 1366 ftarb. (Pez, SS. Austr. II, 380). Um bamals nur zu gewöhnlichen Brubennika (auch unter ben vier Cohnen bes eben ermahnten Berjogs Rifolaus II. von Treppen im es nach beffen hintritt, um 1366, ju Streitigleiten, Die burch Raifer Karl IV. 1367, mind Berlegung feiner hinterlaffenfchaft in vier Theilfurftenthumer beigelegt murten. 200 a. a. D. 49; in feinem Sause vorzubeugen, errichtete Johann Beinrich mit Genehmigs bes Kaifers und ber Stänbe Mährens (1371) ein Teftament, traft beffen er bas Marten thum bem Erfigebornen Joft bestimmte, jum Bortheile feiner ifingeren Sobne Beim Sobieflam (ber fpater, 1381, auf ben von Remens VI. auf Karl's IV. Berwendung 3. 1349 neuerrichteten Bifchofftubl von Leutomifcht und 1367, 27. Rov., jum Betriede von Aquileja erhoben murbe. Cod. Diplom. & epist. Moraviae VII, 676. Dutit, Get b. Benebittinerstiftes Raygern. 1, 368. Verei, Storia della Marca Trivig. XVII, 5 🗯 Protop jeboch beträchtliche Stilde von bemfelben in ber Art trennte, bag beibe und be-Erben biefe Theilfürstenthumer von Joft zu Leben nehmen , bemfelben ale ibrem Lebetten unterwürfig und geborfam fein follten, auch ohne beffen Buftimmung ibr Erbibeil mete # angern, verfchenten noch gerftudein burften. Dies Teftament Johann Beinric's & Brunge feria quarta proxima post dominicam, qua cantatur Judica, 1371, it d neuerbinge von Richter mit ichatbaren Erlauterungen veröffentlicht morben im Romen 3. Ardiv öfterreich. Gefcichtequellen, 1551, 195 f.

<sup>4)</sup> Jeboch in ber Art, tag Jost fic Marchio et Dominus Moraviae. Prete & fich schechweg Marchio schrieb. Dubit, Gesch. v. Rangern 1, 373.

en. Siegmund mit ber bereits vom Bater für ibn langft erftrebten Sant iens, ber altern Tochter und Erbin Ronig Ludwig's bes Groken von ern zu erfreuen mar ben eifrigen Bemühungen seiner Mutter, ber verten Raiserin Elisabeth, und feines Brubers Bengel enblich gelungen, ft 14jabrige Luremburger nach bem hintritte feines Schwiegervaters iner bofen, herrichfüchtigen Schwiegermutter Elisabeth und beren Bunftem Balatin Nitolaus Bara, aber von aller Theilnahme an ber Regieso völlig ausgeschlossen worben, bak er mikvergnügt in seine Mark enburg gurudtebrte. Die Ruftungen, Die er bier und in Bobmen traf, einem auten Rechte Beltung an ermingen, erbeischten jeboch größere rittel, als ihm zu Bebote ftanben; er entschloß sich baber, gegen 50,000 t prager Pfennige und bas Bersprechen ibm in Ungarn beizusteben, bie rt und die Briegnit seinen Bettern Jost und Brotop von Mähren gu nten. Um auch seinen Bruber, König Bengel, zu vermögen, ihn bort rudlich zu unterftugen, verpfandete ihm Siegmund gleichzeitig die Mit-16), und erreichte auch wirklich seinen Zwed; bas bewaffnete Einschreis c genannten Markgrafen und Wenzel's nothigte bie bofe Schwiegermutter eren Anhang, bem ichieberichterlichen Ausspruche bes beutiden Reichs. untes fich unbebingt ju unterwerfen. Praft besielben mufte Glifabeth em Benuffe ihres Leibgebinges fich begnugen, murbe Siegmund jum al-Rapitan Ungarns bestellt; Die binzugefügte Rlausel, bag er ohne 1's Genehmigung nicht zum Konige gefront werben follte, zeigt, bag r befliffen mar, auch ben bereits großjährigen Bruber in Abhangigkeit g einer Art Bormundschaft zu erhalten. Intessen wurde bie Absicht rreicht, Siegmund vielmehr nach taum Jahresfrift burch ben forbernrang der Berhältnisse von den Magharen als Ronig anerkannt und 31. Marg ome zu Stublweißenburg mit St. Stepban's Rrone geschmudt.

Die Brandenburger scheinen ihren neuen Gebieter, Jost von Mähren, ut gefannt zu haben, ta fie fich ber Berpfandung ihres Landes an benwidersetten, weshalb es benn and brei Jahre bauerte, bis folche nach 1 Berhandlungen zum wirklichen Bollzuge gebieh. Denn Joft mar allerein febr gelehrter Fürft, ber viele Bucher - gwar nicht taufte, aber tefen von aller Belt borgte (also murbiger Borläufer so vieler reichen ven Literaturfreunde bes neunzehnten Jahrhunderts!), überragte alle 6 lebenben Luxemburger an politischem Berftanb, biplomatischer Ge-

1380 5)

1382 11. Cat.

1384

12. **M**ai

1388 Buni

Diefe, von ber gewöhnlichen ber ungarifden Siftoriter abweichenbe, Beitbestimmung ichbach, Gefch. R. Siegmund's I, 12 und Balach III, 1, 18.

Riebel, Cod. Diplom. Brandenburg. B. (zweiter Sauptth.) VI, 105. Belgel, Leben 1'8 I. Url. XLVI. Rioben, Die Mart Branbenb. unter R. Rarl IV. I, 126.

wandtheit und Thattraft, aber auch an vielen schlimmen Eigenschaften, zumal an Gewissenlosigkeit, Sabsucht und Machtgier?). Darum trug er auch ger fein Bebenten, bie fteigenbe Ungufriebenbeit bes bobmifden Atels und Rlerus mit bem Regimente Ronig Bengel's in ber ichnobeften Beife auszubeuten. Freilich war bies banfig ein launisches und willführliches, beffen Hauptschattenseite in ben Augen ber genannten bevorrechteten Alaffen aber boch nur, bak es, wie oben berührt, wesentlich ein volksfreundliches, met bie unteren als die boberen Schichten ber Befellschaft begunftigentes blie. bag Wengel seine meisten und einflugreichsten Bofleute und Beamte aus ben niebern Abel und bem Burgerftante nahm. Sowere, nicht obne bes Brais ten Schuld entstandene Zerwürfnisse Bengel's mit bem Erabischofe Johan von Brag hatten ben Ronig zu ben abicheulichften Gewaltschritten gegen ter genannten Metropoliten und mehrere Mitglieber feines Domtapitels gereit, von welchen namentlich die von ihm befohlene graufame Folterung und Ertis 20. Mars tung bes Generalvicars Johann von Pomut's) eine arge Gräuelthat unt in noch gröberer politischer Fehler mar, ba ber in bie Moldau gefturate Briefte eine ber bekannteften unt wegen feiner Frommigkeit unt Bobitbatigkeit an bei ben Maffen beliebteften Perfonlichkeiten bes Ronigreiches geweien. In schlimmen nachhaltigen Einbrud seiner Ermorbung ) auf bas Boll befolig ber grollenbe Abel fofort ju benüten; unter ber Führung jenes Beinridt von Rofenberg, ber fich burch eine für feine Zeit und feinen Stant m gewöhnliche literarische Bilbung nicht minter anszeichnete, als burch feine fürstenmäßigen Reichthum 10), tam es zu einer Berfcwerung ber bohmifde Magnaten, bie nichts Beringeres, als Bengel's Enttbronung bewedt.

1393

Marz

<sup>7)</sup> Freilich behauptet ber verbienftvolle Forscher Boczet in seinem f. g. Reifeberickt 3. 1845 bei Chumedy, Regesten b. Archive im Martgrafth. Mabren I, 172 f. (&c) 1856), daß bie von ihm gesammelten Urtunden Jost in einem weit vortheilhaftern tie ericheinen laffen, bag bemfelben bislang von ber Gefchichtschreibung, auch von Belath, w fach Unrecht geschehen. 3ch glaube nicht, bag biefe Meinung fich gentigenb begrunden left werbe, bag irgend welche Dotumente in wefentlichen Bunften bas Bilb bicles gud grafen gunftiger geftalten burften, ale ce bieber in ber Gefcichte erfceint, ba bas, met se feinen Thaten zweifellos feftftebt, burch feine Urtunden ungefcheben gemacht, bochents nebenumftanben etwas gemilbert werben fann.

<sup>8)</sup> Richt zu verwechseln mit bem, von Babft Benebitt XIII. im 3. 1729 (19. 224) beilig gesprochenen Johann von Repomut, ber auch prager Dombert und Bie vater ber Königin Johanna war und auf Bengel's Befehl ebenfalls, aber gebn Jahre fribe (1383) in bie Molbau gestürzt murbe. Dubit, Gefc. v. Rangern I, 377.

<sup>9;</sup> Rach Boczel bei Chlumech a. a. D. I, 174 batte Bengel bamale noch mein anbere Briefter fogar eigenhanbig getobtet, unter Berufung auf eine noch mp brudte Fortfetjung ber Chronif Pullava's, beren Werth boch erft naber ju maten in blirfte, che man bas als ausgemachte Thatfache annimmt.

<sup>10)</sup> Palach III, 1, 70, welchem ich bier überhaupt folge.

Martgraf Joft faumte feinen Augenblid, biefem bobmifden Berren. bunbe beigutreten, ba er ibn gur Forterung feiner Sonterzwecke ausbeuten an tonnen hoffte, und benütte auch seinen bebeutenben Ginflug auf Ronig Siegmund von Ungarn bagu, Diefen ebenfalls jum Beitritt zur Berfcworung an vermögen, mas ihm burch ben Stachel, welchen Wenzel's vorbin ermabntes unbruterliches Bemüben in Siegmunt's Bruft gegen benfelben gurud. gelaffen, wesentlich erleichtert werben mochte. Nächste Frucht bes zu Angim mifchen bem Könige ber Magharen, Jost, seinem Schwager, Martgraf Bilbelm bem Ginangigen von Meifen (beffen Gemablin Glifabeth mar Joftens Sowester) und Herzog Albrecht III. von Desterreich gegen Wenzel abgeschlos. 18. Decte. fenen Buntniffes war beffen Gefangennahme, bie namentlich Sieg. mund's arge Aweibeutigkeit erheblich forberte. Denn mabrend er, einer freundlichen Einladung bes Brubers folgend, bei biefem mabrent einiger Bochen zu Brag weilte und ihn burch ein bort mit ihm abgeschloffenes Bünb- 2. Febr. mis in noch größere Sicherheit einwiegte, unterhandelte er gleichzeitig mit ben Ebeilnehmern bes Berrenbundes viel und eifrig gegen benfelben, ohne Zweifel in ber Absicht, ju beffen Oberhaupt gewählt zu werben, bie er jeboch nicht erreichte, ba Martaraf Boft ben verschwornen Baronen mehr Vertrauen einflöste, als ber boppeljungige Bruber. Ihn ertoren fie baber auch zu ihrem Chef, mit ibm einen formlichen Bunt jum Sturze Wenzel's eingebent, ber son ihnen und bem schlimmen Better auf einer Reise von einem seiner Luft. 5. Mai ichlöffer nach Prag plötlich überfallen, nach biefer Hauptstadt gefänglich ab. 8. Mai geführt und bort bem ermähnten Beinrich von Rosenberg zur But übergeben murbe.

ż

Einen rühmlichen Gegensat zu Siegmunt's verrätherischem Bebahren biltete bas feines Brubers Johann von Görlig. Auch ihn icheinen bie Berichwornen burch tas Beriprechen, auf ben Fall von Wenzel's Ableben ibm bie Rachfolge auf dem böhmischen Throne zuzuwenden, geködert zu baben 11), er ließ fich aber nicht verführen, eilte vielmehr, als bes Ronigs Bitte an ihn gelangte, zu feiner Befreiung alles Mögliche aufzubieten, mit Rarter Beeresmacht nach Brag, um fie zu erzwingen. Da beffen Burger Bengel's Einsverrung obnebin entschieden mikbilligten, wart Johann obne Blutvergießen Deifter ter Metropole, sein Bruder aber, noch ebe er sich bes Brabichins, ter toniglichen Burg, wo berfelbe gefangen gehalten murbe, bemachtigen tonnte, von Jost und ben verschwornen Baronen gezwungen, fich 22. 3mi

<sup>11)</sup> Bie aus ber Urf. Johann's v. 7. Decbr. 1393 u. feinem Manifefte v. 7. Juni 1394 im neuen laufitifd. Magazin XVIII, 113, 117 f. und bei Riebel, Cod. Dipl. Brand. B. VI, 108 wol unbebenflich gefolgert werben barf.

auf andere bohmischen Burgen und julest nach Schloß Bilbberg in Der-1394 öfterreich, eine Meine Meile von Ling, abführen zu laffen. Obwol Bentel bei 5. Juli ben Aurfürsten gar wenig beliebt war, fühlten biefe boch, bag fie ber Aufferberung Johann's von Görlig 12), fich mit ihm zu vereinigen, und bes Reichoberhauptes Freilassung nöthigenfalls zu erzwingen, entsprechen müßten, wen fie nicht kläglicher Schwäche und eines schmählichen Mangels an Ebraefilk begüchtigt werben wollten. Die von ihrem Abgesandten, dem jungern Rheis pfalzgrafen Ruprecht III., dem nachmaligen Gegenkönige, mit bes Rinis Reinden sofort eröffneten, von der Drobung bewaffneten Ginschreitens be Reiches begleiteten. Berhandlungen führten um so rascher zum Liele, in ke von ber ansehnlichen Streitmacht, die Johann unter seinen Fahnen vereint batte 13), und ber schweren Ahnbung, mit welcher Bergog Albrecht III. sa Desterreich die Brüber Raspar I. und Gunbader VII. von Starbenber. Wildbergs Befitzer, beshalb bedrobete14), weil fie ohne feine Erlaubnif it Schlof jum Ronigsgefängniß bergegeben, febr wirtfam unterftust mutes Schon wenige Tage nach Ruprecht's III. Ankunft 15) im Lager ber Roniglica ju Budweis marb Bengel, gegen bas Berfprechen, bie Starbemberger te 1. Mug. Borgefallne nie irgend wie entgelten zu laffen, von ihnen in Freibeit gtfest. Zwar gewährte er auch ben bohmischen Berschwornen vollftantie 25. Mug. Amnestie so wie die Busage, binfichtlich ber von ihnen gewünschten Reform in der Landesverwaltung nach dem Ausspruche eines gemeinschaftlich zu finzben Schiebsgerichtes zu verfahren, verfchob jeboch burch allerlei Binletzis beren Erfüllung von einem Tag jum anbern. Daber eine abermalige Berichwörung ber bobmifden Barone; ihrem erneuerten bem 15. Juli bunde trat nach feche Monben auch Johann von Görlit bei, mit Recht barute

<sup>12)</sup> Wie man aus bem Schreiben bes, von ben Kurfürften sofort jum Reicheiten ftellten, Rheinpfalggrafen Ruprecht II. an die Stadt Frankfurt v. 20. Juli 1394 bei 3mis I, 36 f. erfährt.

<sup>13)</sup> Aus bem bei Janffen I, 39 excerpirten Schreiben Pfalzgraf Ruprecht's III. Subweis v. 1. Aug. 1394 erfieht man, baß Johann v. Görlit bamals etwa 5,000 Class (Reiter) unter feinen Fahnen versammelt hatte.

<sup>14)</sup> Urt. Derzog Albrecht's III. v. 3. 1395 bei Schwerdling, Gefc. b. Danie Schemberg 439 (Ling 1830): Als Kafpar und Gundader von Starbenberg Gebruder, in wie Ungnaben schwährlich gewesen seine, und Unser und Unsers Lambes Duth nicht gede habend, darumben, daß sie den durchtauchtigen Fürsten, Unsern lieben Derren und Sowgern, herrn Benzeslaum Römischen König auf ihr Bösten Wildterg haben gefange phatten, ohn Unser Geschaft, Wissen und Wilden. Darumb wir fie, ihre Brüder mit ihre Erben hätten gedacht schwärlichen an ihren Leibern und Güttern zu düssen, wie wurch sießig Bettwillen bessellen unsers lieben herrn und Schwagers des römischen wigs, der uns barumd zwehmahl mit seinen Briefen gar ernstlich gebeten hat, und and tert Gebett willen der Landsherrn zu Böhem unser Jorn gegen ihr gelassen haben.

<sup>15</sup> Diefe erfolgte, wenn man aus feinem erwähnten Schreiben erfieht, am 26 3:

10, Mug.

1396 Jan.

bittert, daß Wengel für die ihm bewiesene Trene fich wenig erkenntlich igte 16), weshalb er auch schon früher mit Jost von Mähren, bessen Schwa- 2. April T Bilhelm von Meißen und Herzog Stephan von Babern ein lebenslängches Bundnig 17) abgeschlossen batte. Der Rönig, erschreckt burch bas enersche triegerische Borgeben bes Herrenbundes wie auch um den grollenden bruber zu verföhnen, entschloß sich jest bazu, diesen zum oberften Hauptann, b. b. au feinem Stattbalter in Bobmen au ernennen und ibn au be-Almächtigen, die Differenzen zwischen ihm und ben Rebellen endgültig zu ledigen. Allein Johann's Entscheidung war so wenig nach dem Geschmade 6 Rönigs, daß es darüber zu einem unbeilbaren Bruche zwischen ben Brurn tam. Johann wurde seiner erwähnten hoben Burbe in sehr ungnäbiger leise entsetzt, kehrte in sein Land zurud, und ward bort im Aloster Reuzelle ses Morgens tobt im Bette gefunden, wie kanm zu zweifeln burch Jost 1. Mars ib Siegmund vergiftet, und wahrscheinlich sogar mit Wenzel's Einwilligung, if welchen die Thatsache, bag er am Tobestage seines jungern Brubers mit m eben genannten altern einen neuen wechselseitigen Erbvertrag schloß, ta Ichem von Johann gar nicht bie Rebe ift, jebenfalls einen schwer zu entiftenten Berbacht wirft 18).

Bon bem Herrenbunde mehr und mehr gebrängt suchte ber König jest rc Siegmund's und Jostens Bermittlung au friedlicher Ausgleichung mit mfelben zu gelangen. Bu bem Behufe ertheilte er, ben beuchlerischen Berperungen bes falschen Brubers mit schwer begreiflicher Leichtgläubigkeit mend, ihm und bem genannten schlimmen Better eine gleiche Bollmacht wie 19. Marz n verblichenen Johann. Sie wurde von ben Beiben sogleich bagu mißencht, eine ihren alten Berbunbeten burchaus gunftige Entscheitung ju fällen ttelst Installation eines, aus ben Häuptern bes Herrenbundes und ber riftlichleit gebilbeten, oberften unabfetbaren Regierungerathes für Ihmen, ber bem König wenig mehr als ben Namen bes Tragers ber bochn Gewalt ließ. Durch beffen Bemühungen, ter gehaften Bormunder fich eber zu entledigen, und die entgegenftebenben biefer, in der gewonnenen ellung fich zu behaupten, so wie burch Bengel's Mägliches Schwanken zwien Jabzorn und Schwäche murte bie Berwirrung in Bobmen immer arger. rf ber König Jost von Mähren und sechs Führer bes Herrenbundes, die in gleitung Bergog Stephan's von Babern ju ibm nach Rarlftein getommen ren, bort plotlich verhaften ließ, war icon thoricht genug, noch thorichter 31. Mai

16: Balado III, 1, 62.

<sup>17:</sup> Die Urf. beffelben im neuen laufity. Magazin XVIII, 119 f.

<sup>16)</sup> Köhler im neuen laufity. Magazin XVIII, 102. Afchbach I, 67.

aber, daß er die Gefangenen bald wieder in Freiheit setze, da er mich hätte voranssehen können, daß die sieden neuen Todseinde, die er sich datz zugezogen, nicht lange säumen würden, sich zu rächen. Und in der blutig Weise, indem sie einige der einflußreichsten und vertrautesten Günst Wenzel's, nach ihrer Meinung die Anstister ihrer erwähnten Berhalu ermordeten. Daß Wenzel so schwach war, wenn auch nur anscheinen glauben, die gräßliche That sei aus purer Treue und Anhänglichkeit un vollbracht worden, die Hingeschlachteten wären Berräther zewesen, sie dauf sich beruhen ließ, und den Mördern sogar ein sörmliches Absoluter 12. Just zu ertheilen, war ein so größer Erfolg des Herrenbundes, daß es eben 1 befremden kann, wenn dieser sich vorläusig daran genügen ließ und rahe der nächsten Zeit sich weiterer Umtriebe gegen den König enthielt.

Um fo gefährlichere Rante wurden tamale gegen biefen "braugen im Ri gesponnen. Es ift icon im Borbergebenben (S. 394) berührt worten, bei Theil ber beutschen Fürsten bereits jur Zeit bes großen Stättefrieges. Benzel zwischen jenen und ben Bürgerschaften spftem- und charafterlot! und berichwantte, es bald mit bem einen bald mit bem andern Theile bi mit bem Borhaben seiner Thronentsetzung ichwanger ging, welches erfta gegeben worben zu sein scheint, als ber Luremburger nach ber Schlackt Döffingen fich mehr und mehr auf Seite ber Fürsten neigte, burch fe mehrerwähnten egerer Lanbfrieben biefen jur Auflösung tes Stattebuntel ersprießliche Dienste leistete. Dbwol nun ein schwacher Ronig gam nad 18 Bergen ber Kur- und Reichsfürsten war, batte sich boch burch bie nicht rechtfertigende Theilnahmlosigkeit, die Wenzel seit dem erwähnten torteiten Landfrieden und mehr noch seit den beregten, ihn völlig absorbirenten 🌬 gängen in Böhmen den Reichsangelegenheiten gegenüber bethätigte, in Det land ein Zustand ber Dinge gebildet, ber es thatsächlich als ein hampte Reich erscheinen ließ und zuletzt selbst benen bebenklich zu werben anfing. berartige Digverhältniffe fouft am gewiffenlofesten auszubenten pflegeben Fürsten. Um ber immer weiter um sich greifenden Anarchie ein 348 feten, hatten biefe Wenzel gebeten, ba bie Greigniffe in feinen Erblanen anhaltend an ber Erfüllung seiner Ronigspflichten binberten, bern Sie nehmung einem Reichsverwefer zu übertragen und berfelbe burch Beiein feines Brubers Siegmund mit biefer Würde ihrem Berlangen auch entiries Das war aber auch nur eine papierne Abbulfe, weil Siegnunt made andern Angelegenheit tamals so febr in Anspruch genommen murte, if sich um Deutschland unmöglich fümmern konnte, von jener Roth, tie find fast mährent treier Jahrhunderte zu einer steigenden Plage auch Gemin erwuchs - von ber Türkennoth nämlich.

1396 19. Mára

Roch war tein Jahrhundert verflossen, seit Ertogbrul, ein Bassall ber + 1258 ultane ber Gelbschuden, in Rleinafien bie Leime gepflamt, aus welchen ichmals die ottomanische Monarchie erwachs, und schon erstreckte sich burch e Siege und Eroberungen seines Sohnes Doman, seines Gutels Urchan und mes Urentele Murab I. die Herrichaft ber Turten über einen beträchtlichen beil des byzantiusschen Reiches bis an die Gränzen des ungarischen. Der ste Bersuch König Ludwig's des Großen in ter Schlacht an ber Marina m weitern Bordringen der Osmanen in Europa ein Ziel zu setzen, entete it einer entschiedenen Niederlage, und die inneren Wirren, die nach seinem mtritte Ungarn Jahre lang gerrutteten, erleichterten ungemein ber Dufelinner Borruden aufwarts jur Donan. Schon batten fie bie Bulgarei nut ihrer Hauptstadt Ritopolis gewonnen, burch bie Schlacht bei Koffoma, 20. Juni 19) welcher Murad I. fiel, auch Serbien sich unterthänig gemacht. Dessen Machorner und Rachfolger Bajefit I., ber wegen ber Schnelligfeit und rnichtenden Araft seiner Schläge ben Beinamen ber Blit erhielt, unterwarf b auch den Fürsten ber Walachen und machte gleich barauf verheerende Eine Le in Südungarn. Zwar glückte es König Siegmund, die Osmanen in pigen kleinen Gefechten in der Bulgarei zu schlagen, aber, unfähig ihrer tichiebenen Uebermacht lange tie Spite zu bieten, mußte er nach Einbuße nes großen Theiles seines Deeres, sich nach Ungarn zurückziehen 20). Erunend, bag biejes allein zu erfolgreichem Witerstande gegen bie Muselmaner viel ju schwach sei, suchte ber Luremburger an ben meiften Bofen bes Sendlantes, insbesondere aber am frangofischen und an ben beutschen, Beiand gegen einen Feind, ber fich immer beutlicher zu einem fehr gefährlichen fammter Christenbeit entpuppte, und fant ihn auch. König Karl VI. von Autreich fantte ihm ein von bem Grafen von Nevers, bem alteften Sohne Derzogs von Burgund, geführtes stattliches, etwa 8,000 Topfe 21), tar-1,000 Ritter, gablentes Gulfscorps, tie Burggrafen Johann III. und Prid VI. von Nürnberg, ter gleichnamige Entel bes pfälzischen Kurfürsten Precht II. und gablreiche Freiwilligenschaaren aus Gutbeutschland eilten Einer Unterftühung mit einer Begeisterung berbei, welche an bie ber erften Dei Ditopolis fam es jur Enticheibungs. Coct 22), welche zumeift burch die Schuld der Franzosen, nach den Be-

1396 Zert.

1391

<sup>19)</sup> Widbach I, 90.

<sup>30)</sup> Binkeifen, Gefch. b. osman. Reiches I, 295.

<sup>21)</sup> Binteifen a. a. D. I, 293.

<sup>22,</sup> Der Tag terfelben fieht nicht feft. Rach ber gewöhnlichen Annahme mare es ber Bept. gewesen, mabricheinticher ift jeboch t. 25. Gept. Bergl. Litiencron, Die hiftor. Lelieber b. Deutichen I, 157.

Bugenbeim, Deutide Gefdichte. Ill.



von Rürnberg und Graf Hermann II. von Cilli ben brochenem Muthe fortkämpsenden Luxemburger in ihre Mitte, aus dem Gemetzel in eine auf der Donau besindliche Barke, die im schwarzen Meere der Siegesnachricht harrende christlicht ten, die sie über Konstantinopel nach Dalmatien brachte. That ist für die beiden Häuser, deren Angehörige sie vollbrach greisendsten Folgen gewesen, indem sie den Grund legte zu Cschiedener Borliebe für dieselben, der nicht nur die Pohenzol später erfahren werden, so große und dauernde Bortheile verbsauch die, von Kaiser Karl IV. in den Reichsgrafenstand 26) erkschen Freiherren von Cilli ihre, freilich nicht lange währen

26) Die von Raifer Ludwig bem Bayer (11. April 1341) vorgenom

<sup>23)</sup> Bei Binteifen I, 301 f.

<sup>24)</sup> Rlingenberger Chronif berausg. v. Benne 153.

<sup>25)</sup> Riebel, ber nur die ältere Penzel'sche Ausgabe Schiltberger's (1 hanptet (Gesch. b. preuß. Königshauses I, 374), daß kein Zeitgenosse dem A grasen angebe. Das ist jedoch irrig, denn in der neuen ungleich bessern von anstalteten Ausgabe der Reisebeschreidung des genannten Münchners, der in der Schlackt dei Ritopolis in türksische Staverei gerieth und nur de des Sohnes Bajesid's I. sein Leben verdankte, (Reisen d. Johannes Schiltbassen Afrika v. 1394 bis 1427. München 1859), wird 54 "Hannes Schiltbassen des Seigemund's Lebensretter bezeichtet und dies Angabe best Urkunde des Letzern v. 27. Mai 1399 bei Stülfried u. Märker, Monum. mittelst welcher er seinem Schwager Johann III. zum Lohne geleist 20,000 Goldgulden schenkte und auch, wie aus einer zweiten ebendas, al erhellt, sosort auszahlen ließ. Wenn Friedrich VI. des Königs Aetter gewe Zweisel er, und nicht sein Bruder, mit dieser Schenkung erfreut worden sein

ann II. 27) insbesondere wenn auch nicht allein boch zumeist bie Ehre, Siegmund bessen Tochter Barbara zu seiner zweiten Gemablin ertor. ben Folgen ber Unglückschlacht bei Ritopolis ward leiber! auch ein bes Land fcwer genug betroffen - Steiermart, welches von einem den Streifcorps furchtbar beimgesucht murbe, 16,000 feiner mannlichen hner mit ihren Familien als Gefangene fortgeschleppt und Bettau in tie erfte beutsche Stabt, bie bem Balbmonbe erlag) eingeafchert fab 26). mpfindlichsten waren jene freilich für Siegmund, welcher, als er wie ein r Xerres nach Ungarn zurücklehrte, biefes in vollem Aufruhr fant, ber me Zeit seine ungetheilte Kraft in Anspruch nahm, ihn sogar achtzebn en lang jum Gefangenen ber rebellischen magbarischen Großen machte, j er an irgend welche Wahrnehmung ber Pflichten bes beutschen Reichs- 28. April fere natürlich nicht benten tonnte.

1408

Die Anarchie in Deutschland wucherte mithin ungeftort fort, die Beriffe geftalteten fich bier bei Wenzel's völliger Abforption burch bie boben Wirren immer troftlofer; allen bofen Leibenschaften, aller Raubgier, Itthat und Berwilberung waren Thur und Thor geöffnet; ein Zustand, ie Redlichen im Reiche zur Berzweiflung bringen, Die Boswilligen, tsüchtigen und Ebrgeizigen zu ben ausschweifenbsten Boffnungen aufn konnte. Zwei ber Letteren versuchten auch alebald beren Berwirtıg.

Das Grafenbaus Raffau, m ichwach um als weltliche Fürstenmacht Rolle zu spielen aber voll hochfliegender Chrsucht feit eines seiner Glieber utiche Krone getragen, erftrebte beren Befriedigung mittelft bes Pfaffennthums. Ramentlich ber erzbischöfliche Stubl von Maing, von weljenes einen großen Theil seiner Besthungen zu Lehn trug und mit weles schon seit lange in vielfacher intimer Berbindung ftand 29), und bie emfelben verfnüpfte einflufreiche Aurerztanglerwürde war bas nie aus ugen verlorne Ziel-seiner Wünsche und wirklich schon zwei Rassauern 309

Diefer, von 1390-1400 öfterreichifder Lanbeshauptmann in Rrain, wurde von und 1405 jum Banus von Kroatien, Dalmatien in. Glavonien beforbert. Angef. ilungen IX, 199. Riun, Archiv f. Krains Gefch. 1, 52 (Laibach 1852).

Der turdisch tunig - zoch bornach in bes hertzogen land zu petaw ond furt mit bem felben land Cechtzeben tufent man mit wiben ond mit finben mit allem firm nt gewan bie obgenant flatt und prennt fie ng. Schiltberger a. a. D. 57. Bergl. igef. Mittheilungen IX, 192 f.

<sup>.</sup> Colombel, Ginleitg. 3. Gefc. b. 4 Grafen v. Raffau auf b. Ergft. ju Daing 22 amm b. Gymnaf. zu hatamar, 1861 ..

<sup>0,</sup> Erft bem oben (26. 255. 275) ermabnten Gerlach (1353-1371), bann beffen Abolph I., ber gwar vom Metropolitantapitel einmuthig gum Erzbifchofe (1373) ertoren 1, aber fo lange Raifer Rarl IV. lebte, einem von biefem begunftigten Rebenbubler

du Theil geworben. Als nun tury nach ber Schlacht bei Ritopolis ter 1396 mainer Metropolitensit burch ben hintritt Konrat's II. abermals erleigt a Dit. wurde, machten Erzbifchof Abolph's I. Bruber Graf Johann von Raffin so wie Graf Gottfried von Leiningen, beide Domberren, ungehenere Auftrengungen, um ihre Erbebung auf benfelben burchauseten. Mit bulle ter bebentenben, vom Obeim des Leiningers, Erzbischof Friedrich III. von Sin beffen übrigen Bermantten und Freunden ben Bablern gespendeten Santiel ben 31) von 50,000 Gulben siegte Gottfrieb. Er hatte inteffen burch fem bergeftalt erwittte einmutbige Wahl nicht eben viel gewonnen, benn ien Rebenbubler Johann eilte nach Rom und erlangte, ba er bort noch weit his tigere Banbfalben 32) anwendete, als Gottfried, von Pabst Bonifag IX. an alsbald feine Ernennung zum Erzbischofe von Mainz mittelft \_apostoliste 24. 3an. Brovision". Gottfried, bem bes beil. Baters Drobungen einen Anbine nach bem andern entrogen, mußte noch in bemielben Jahre bem, von jem Familie ungemein fraftig unterftütten, Rassauer weichen, ber fich fortans unbeftrittenen Befite bes Ergftiftes behauptete.

Bu König Bengel's großem Unglud. Denn Erabischof Robans ! hat es biesem nie vergessen, bag er feinen Rebenbuhler Gottfrieb begunfig. für benselben auch in Rom sich angelegentlich verwendet batte, so wenig w bem Pfalggrafen Ruprecht III., bag er und fein Bater Ruprecht L ju ben eifrigften Forberern feiner Erhebung auf ben mainger Stuhl gebied und folde namentlich mit ihrem vielvermögenden Ginfluffe in ber Siebenbir 1308 stadt recht wirkiam unterstützt batten. Noch ebe Ruprecht III. burch ben Le 6. Jan. seines Baters Kurfürst von ber Pfalz geworben, scheint er mit bem Borbals schwanger gegangen zu sein, die steigende allgemeine Unzufriedenheit mit Mil Benzel's allerdings elendem Regiment zu bessen Entthronung, but benützen, selbst die Krone ber Deutschen zu erringen, und ber Lurenbus von biesem Blane Wind erhalten, namentlich seit bem Uebergange ter be erzlanzlerwürde an ben ihm so seinblich gesinnten Rassauer bessen Aussiland ernstlich befürchtet zu haben. Sicher ist, daß er sich plöklich zu unerwater Geschäftigfeit emporraffte, aus Böhmen in bas so lange nicht mehr bente 1397 Mug. Reich eilte, und bier fich recht bemubt zeigte um Bieberherftellung ter

weichen mußte, und letztern erst (1381) nach bieses Monarchen hintritt mit Bestender verbrängen konnte. Er starb am 6. Febr. 1390, noch nicht volle vierzig Jahre alt. Isans SS. Mo- gunt. I, 684 sq. Schaab, Gesch. b. rhein. Stältebundes I, 333-377.

<sup>31)</sup> Die Boffer, Ruprecht von ber Pfalz, rom. Ronig 119 (Freib. 1561: fidente = Recht annimmt.

<sup>32)</sup> Nach einer etwas spätern, und, wie es scheint, auch von Uebertreibung nicht war Dlachricht, soll Johann in ber ewigen Stadt zu bem beregten Behuse nicht warpt 2 300,000 Gutben verausgabt haben. Schaab a. a. D. I, 386.

wundenen öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Buvörberft mittelft einer Rürnberg mit Pfalzgraf Ruprecht III., ber offenbar nur beitrat, um bes tremburgers Argwobn einzuschläfern, ben Burggrafen Johann III. und Friedch VI., und einigen anderen ber vornehmften Fürften und Städte Frankens r bies Land geschloffenen Landfriebenseinung, und eines gegen bie abeligen aubnester im Grabseld und ber Obervfalz beschloffenen Beerzugs, zu welchem denzel auch einige Mannschaft stellte. Dann vereinbarte er auf einem nach eansfurt berufenen Reichstage mit ben bort erschienenen Kur- und Reichsrften für gang Deutschland auf gebn Jahre geltenbe Bestimmungen gur afrechthaltung bes Lanbfriedens. Da ber König aber nach biefer ungewohn-Anstrengung nur zu balb in bie alte Apathie gurudfiel, fillschweigenb Dete, bag die brei Aurfürften von ber Bfalz, Mainz und Trier für ihre ebiete bie Dauer jener Landfriebensgesete eigenmächtig auf funf Jahre ein- 3. Mara pränkten und baburch mir zu bandgreiflich bewies, wie sehr er ber Kraft entbrte, tie erlaffene Lanbfriebensorbnung zur Geltung zu bringen, blieb anch efe nur ein ohne Schen verspottetes 33) tobtgebornes Rint, und bas Resultet fer vorübergebenben Beichaftigung Bemel's mit ben Reichsanlegenheiten, daß er baburch in ber öffentlichen Meinung noch tiefer fant, mu freilich bie argen anderweitigen Blogen, bie er gelegentlich tiefer moefenheit "im Reiche" fich gab, erheblich beigetragen baben mogen. Go atte er 3. B. von einigen frankischen Stabten eine Beiftener gur Beftreitung r Reifelosten begehrt, folche anch erhalten und barüber quittirt. Rurg barauf Spienen in Rarnberg abermals Abgefandte bes Ronigs mit einer neuen elbforberung, welche sie bamit zu begründen suchten, baß fie bie Aechtit ber fraglichen Quittung in Zweifel jogen. Um bie Stabter neigter zu machen, sich tiefe betrügerische Gelbschneiberei gefallen zu lassen, g Wenzel ihnen vorschlagen, bie geforberten Summen von ben Juben zu oressen 34). Und noch schmählicher benahm er fich gegen Rothenburg ins. sontere, eine ber beregten frantischen Reichsstädte. Bon biefer hatte er ben verhältnigmäßigen Beitrag von 4,000 Bulben jur Beftreitung feiner "Behng" begehrt und auf beren Beigerung, fie zu entrichten, feine Forterung gleich auf 6,000 Gulben gesteigert. Bahrend tie Abgeordneten ber Stabt it ben Rathen bes Konigs hierüber bemuthig verbandelten, trat biefer felbft 6 Zimmer, forberte 10,000 Gulben und betrobete jene mit Kopfabschlagen, 16 fie fich noch langer fperrten. Die ließen fich aber eben so wenig ein-

1397 20. €ept.

Decbr.

1398 6. 3an.

<sup>33.</sup> Wie man and bem beifenben Spottgebichte auf biefen Lanbfrieben b. 6. Jan. 36 bei Janffen I, 47 f. erfieht.

<sup>34;</sup> Degel, Chronifen b. beutichen Stabte I, 190.

icouchtern, ale Rotbenburge Magiftrat burch ben turgen vöbelhaften Briej" Wenzel's und beffen Sammlung von Ariegsvolt, um die geforderte Snume mit Gewalt zu erpressen. Und als ber Luxemburger fab, bag all biefe Schredmittel nicht verfingen, ließ er fich schließlich mit 1,100 Gulben abfinden !!

Bas Bunber nun, bag einem folden Reichsoberhaupte gegenüber tie beiben Berbunbeten Ruprecht III. von ber Bfalz und Johann von Maim in mer fühner wurden? Rumal seitbem es ihnen geglückt, auch ben britten rhenischen Kurfürsten, Erzbischof Friedrich III. von Koln, zu gewinnen und feit bem in Bohmen ber herrenbund wieder bie Fahne bes Anfrubrs erbeb, ben 1399 Könige neue Berlegenheiten bereitete. Bur Zeit, wo fie biefen abermali u ernstem Rampf mit ben verschwornen Baronen feines Erbreiches verfinik faben, fcbritten ber Bfalger und ber Mainger enblich gur Ginleitung ber lauf beschlossenen Absehung Bengel's, indem sie mit Friedrich III. von Sin & 1399 Boppard ein Bundnig 37) abschloffen, fraft beffen bies Aleeblatt fic verpfic 11. April tete, leben blanglich in Angelegenheiten bes Reiches (wie bes fpater # erwähnenben Schisma's) nur gemeinschaftlich zu banbeln und insbeise bere mit Reinem, ber nach ber Ronigetrone ftreben mochte, Go berverträge einzugeben. Sieben Wochen später batten bie Drei auch ten So 2. Juni fürsten Rubolvb III. von Sachsen zu sich berüber gezogen, welcher mit im zu Marburg einen gleichlautenben Bertrag abschloß, wozu nach etwas in 15. Sept. brei Monden auch ein fünfter Aurfürst, Erzbischof Werner von Trier fic w ftand. In berfelben Versammlung zu Maing 38), in welcher biefer Beint bes letten nichtluremburgifchen Rurfürften erfolgte, fprachen bie 80 schwornen jum erften Dale ihren Zwed, Bahl eines neuen Reichsoberben tes, unumwunden aus, nachdem es ihnen geglückt, auch einige ber angefete ften Reichsfürsten, Bergog Stephan von Babern, Die Martgrafen von Reis und Landgrafen von Thuringen, ben Landgrafen von Beffen, fo wie Dim graf Friedrich VI. von Nürnberg zu gewinnen.

1398

Auffdrift: Unser vngetrewen zu Rotenburg, die dem Reiche vngehorsam sein.

Text:

Der Teufel hub an zu scheren ein Saw, vnd Sprach also vil geschreyes vnd wenig wolle, die weber konnen nicht sten on wolle.

Vngehorsamkeit macht vil.

<sup>35)</sup> Er lautete buchftablich :

<sup>36)</sup> Benfen, Biftor. Unterfuch. Ub. Rothenb. 207 f.

<sup>37)</sup> Die vollständige Urt. beffelben langft abgebruckt bei Lacomblet, Riebertein & funbenbuch III, 942, was Soffer a. a. C. 148 batte wiffen muffen. Jauffens I, 467 "faswar mithin febr überflüffig.

<sup>38)</sup> Die betreffenbe Urt. bei Janffen I, 490 f. hat zwar nur Ausftellnmasort und 30x. gabt, es unterliegt aber teinem Zweifel, bag fie aus berfelben Geptemberverfammtung Dlaing berrührt.

Rein Zweifel, baf man mit Wengel's Abfetung jest nicht mebr lange gezogert haben wurde, wenn bie Einigung über bie Berfon beffen, welchem man bie Rrone geben wollte, nur eben fo leicht gewesen mare, ale bie über benjenigen, bem fie ju nehmen mar. Denn mabrend bei ben vier rheiniichen Aurfürsten die Wahl Ruprecht's III. von ber Bfalg eine langft beschloffene Sache mar, schmeichelte sich Rutolph III. von Sachsen mit ber hoffnung. feinen Schwager Bergog Friedrich von Braunschweig auf ben Thron ber Deutschen erheben zu tonnen. Dieser Zwiespalt fam jum Ausbruche, als bie fünf Wahlberren und bie mit ihnen einverstandenen Fürsten endlich in Frankfurt zusammentraten, um zu Wenzel's Absehung und zur 26. Rai Babl eines Gegenkönigs zu schreiten. Rubolph III. schlug jett seinen anwesenden Kanditaten vor und tonnte burch Nichts bewogen werben, ibn fallen laffen, weshalb man fich unverrichteter Dinge trennte und einen neuen, writtbalb Monten fpater in Oberlabuftein abzuhaltenben Entfetungs. und 11. Aug-Babltag anberaumte, muthmaklich weil man hoffte, bak es bis babin gelingen werde, den Sachien umzustimmen. Dieser entfernte sich aber noch vor bem Soluffe ber Berhandlungen voll Unmuth mit ben Bergogen Friedrich und Bernbart von Braunschweig und all' seinen Anbangern aus Frankfurt, und wart in einem Hohlwege bei bem Dorfe Klein-Englis unweit Fritzlar plotlich Don einer überlegenen Reiterschaar überfallen. Rach verzweifelter Begenwehr 5, Juni wurden Aurfürft Rudolph III. und ber Welfe Bernbard gefangen genommen, Dergog Friedrich aber, ber sich nicht ergeben wollte, und bie meisten Ebelleute bes Befolges erichlagen. Allgemein bezüchtigte bamale bie öffentliche Meimung 39) ben Erabischof Johann II. von Mainz ber Urbeberschaft tiefer Schantthat, und ficherlich mit Recht. Denn Anführer ber Mortgesellen mar Graf Beinrich VI. von Balbed, Gemahl ber Bruberstochter tiefes Lenters ber verschwornen Aurfürsten und Landvogt mehrerer maingischen Aemter; ebenfo ftanten bie Morter bes Welfen, Rungmann von Falkenberg und Friedrich pon Bertingsbaufen, in Johann's Diensten. Auch resultiren aus bes Lettern ganger Baltung sowol ben Mortern frie er nicht nur in feinen Diensten bebielt und mehrfach begunftigte, sonbern beren einen, Rungmann von Faltenberg, er später jogar burch bie Bestellung jum Berwefer ber Abtei Gulba fürstlich belohnte) wie ten Rache forbernten Brütern unt Freunden Frietrich's von Braunichweig gegenüber, bie zu einer längern ziemlich blutigen Febbe awischen benfelben und bem Mainger führte, gegen biefen bie gravirenbsten Inzichten. Ferner auch aus ber von bem Begentonige Ruprecht möglichst

<sup>39;</sup> Auszüge aus Rufus hinter Detmars Chronit ber. v. Grautoff II, 459. Archiv f. Frantfurts Gefc. u. Runft, neue Folge I, 161 f.

lange verzögerten und bann fehr milbe ausgefallnen Beftrafung ber Mitten, bie Angesichts ber eine angemessene energisch sorbernben öffentlichen Meinus nur aus ber Rücksichtnahme bes Bjälzers auf benjenigen, bem er bie Rome aumeist verbantte, sich genügenb erklären läst 40).

1400 20. Aug.

21, Aug.

1401

6. 3an.

Da Ronig Wenzel ber an ihn ergangenen Labung, auf bem gebachter nach Oberlabnstein ausgeschriebenen Fürstentage perfonlich zu erfdeinn, um sich bort wegen ber gegen ihn erhobenen Anschuldigungen zu verantworter. wie zu erwarten, nicht entsprach, wurde er von ben vier rheinischen Russunften. bem Pfalzgrafen Johann (bem Sohne Ruprecht's III.), tem Burggrein Friedrich VI. von Nürnberg und zwanzig meist lleinen Grafen und zum Die obicuren Spelleuten bes Thrones verluftig erflätt und Tags baranf ber Bille Ruprecht burch feine eigene, auf Johann II. von Maine abertragu. Stimme und bie ber brei geiftlichen Aurfürften auf benfelben erhoben m burch Erzbischof Friedrich III. nach einigen Monden an Roln 41) gefront. 6 formell wie materiell burchaus rechtlofes und tumultuarisches Berfahren, ein Brocef, welcher mit ber Execution eröffnet wurde. "In Bengel's Ange genheit batte Niemand bie brei Bfaffenfürsten und ben Rurfürften bon ber Sich ermächtigt, wiber ihren herrn, ben Ronig, ju Gericht ju fiten. Die beutich Erzbischöfe tounten ibn nicht bannen, sonbern nur ber Babft ; jett fprachen fich von ihren Eiben los und schritten zu feiner weltlichen Abfebung, de seine Berantwortung vernommen, ohne ihren Rath durch die übrigen and fürften vollzählig gemacht zu haben 49) ". Und and bie Begründung war wie besser als bas Verfahren, welches ein würdiges Seitenftuck au ber Absem Abolph's von Rassau bilbete, indem die meisten ber gegen Wenzel erhoben Beschuldigungen weit mehr Andere als ihn trafen, auch in Bahrheit gar mit bie Bereutung hatten, bie man ihnen beilegte. Dag bie Buftanbe bes bes ichen Reiches fo erbarmlich geworben, bag bie Anarchie bier immer frede

<sup>40)</sup> Davemann, Der Morb Derzog Friedrich's b. Brannschweig: Archie b. hifter. &-eins f. Nieberfachsen, 1847, 348-372.

<sup>41)</sup> Denn die altherkömmtiche Krönungsstadt Aachen war nicht zu bewegen, ihm in Thore zu öffnen, obwol Auprecht und seine Wähler von ihr "dick und vile vordenn ichse mit unsern trefslichen botschafften und schriften, das so uns zu Aiche intiessend, unser das siche cronunge daselbs zu empsahen". Urt. Auprecht's v. 14. Nov. 1407 bei Laconica. Riederthein. Urst. -Buch IV, 54. Die Stadt wurde von ihm beshalb (2. Mai 1402) in die Reichsacht versällt, ans welcher sie sich aber wenig machte.

<sup>42)</sup> Bic schon bas gleichzeitige Chron. Universitat. Prag. bei Sösser, Geschickeits. b. hussitischen Bewegung I, 15 bemerkte: Electores Imperii nullo juris ordine servato Regem Wenceslaum a Regno Romanorum deponunt.

<sup>43)</sup> Borte Höller's, Ruprecht von ber Pfatz 167. Löher, Das Rechtsverseinen & Benzel's Absetzung im munchner hiftor. Jahrbuch f. 1665 ift freilich anderer Reinen aber aus Gründen, die einen Unbesangenen schwerlich überzengen werben, berem Schule burch die Breite ihrer Entwicklung auf 127 Seiten nur nothburftig verbedt wirb.

r Haupt erbob, batten teffen Fürsten und Stände weit mehr verschnibet, s sein Oberhaupt, war im Grunde weit mehr unvermeibliche Folge ber fteinden Bermilterung ber Aristofratie, ber langen erbitterten Rambfe amischen ürften- und Burgerthum, als feines Oberhauptes, bes leibigen Umftanbes, if tiefes bei ben Rur- und Reichsfürsten bie zur gründlichen Befeitigung ejer Uebelstände erforderliche Unterstützung, wie oben erwähnt, nie fand. erabezu erlogen war der dem Luxemburger gemachte, besonders scharf bente, Bermurf: er habe burch bie Erhebung Johann Galeagio's Bisconti, ernabo's Reffe und Rachfolger, jum erblichen Bergoge von Mailanb ib Reichsfürsten, bes Reiches Rechte und Umfang geschmälert, ba ber nene erzog blieb, was ber seitherige Reichsvicar gewesen, bes beutschen Königs affall. Daß bie verschwornen Aurfürsten 41) ob bes genannten Mailanters. r feines Baufes Macht und Anseben auf ihren Gipfel erhob 45), Stanbesbobung so ergurnt waren, batte and keineswegs ben vorgeschützten patriotiben, fontern einen gang andern, febr fcmubigen Grunt, m bem tiefe Saulen 5 Reiches fich freilich nicht bekennen burften. Bengel hatte von bem Bisnti für tie in Rebe ftebente Rangerhöhung nämlich 100,000 46) Golbguln erhalten und bas schwere Berbrechen begangen, biefe mit ben Aurfürften det zu theilen! Richt beffer bestellt wie um bie bervorgehobenen war es um e übrigen Anklagepunkte, unbestreitbar aber, daß wenn fie auch eben so beandet und gravirend gewesen waren, als fie es nicht waren, unter allen balichen zu ihrer Abhülfe, jur Berbeiführung minber troftlofer Buftante im il. remischen Reiche zu ergreifenten Magnahmen bie Aufftellung eines Geentonigs die verfehltefte fein mußte, ba bie unvermeiblich ten Burgerieg provocirte.

Daß tiefer über Deutschland lange nicht so schwere Drangsale, wie bie theren Kämpse um bie Krone ausgoß, hatte man vornehmlich bem Ummbe zu banken, bag sowol König wie Gegenkönig burch bie Macht ber Ber-

1395 **S**Rai

<sup>44)</sup> Schon in bem vorbin erwähnten bopparter Allangtraftate v. 11. April 1399: comblet III, 942 hatte das ihn abschließende Riechlatt sich gegenseitig verpflichtet und nederlinge die Sachen van des van Meylayn weigen umb daz land van Meylayn wir nyt bestedigen.

<sup>45;</sup> Non mai dall' imperatore Federico Barbarossa in poi erasi veduta nell' a Italia veruna potenza somigliante a quella, che Gian Galeszzo Visconti aveva ciato al suo morire. Tutta la Lombardia (tranne Padova, Modena e Mantova) He Alpi all' Adriatico, e di giunta, Siena, Perugia, Assisi, Bologua, Pisa e la Luçiana; ventimila fanti e altrettanti cavalli, abbondantissime munizioni, vaste forze. l'Italia piena del suo nome, ed a sostengo di tanta mole i più immosi capitani l secolo. Ricotti, Storia delle Compagnie di Ventura in Italia II, 218.

<sup>46,</sup> Rach Giulini, Momor. di Milano V, 795 und Odorici Storie Bresciane VII, 5. Die höheren Angaben Anterer (150,000 ober gar 200,000 Goldg.) find offenbar ertrieben.

baltnisse verhindert ward, ibn mit sonderlicher Energie au führen. Bemel

burch ben fortbauernben Rampf mit bem bobmischen Berrenbunde, wijden welchem und bem Begentonige Ruprecht es febr bald zu einer intimen Berbindung tam, und mehr noch durch bas unglückfelige Digverbaltnis ju feinen eigenen nachften Bluteverwandtan. Die Sommen tet Schlages, ber burch feine Thronentfetung gegen bas Dans Luxemburg geführ worben, wurde zwar auch von ben brei anderen Repräsentanten befielter Siegmund, Jost und Protop, so tief empfunden, daß sogar ber Richtbeitbigste von allen, Jost, ibn zu rachen sich boch und thener vermaß, um in übermältigende Rraft bes erften Ginbrudes eine volle Ausfohnung ber wie Luxemburger zu Stande brachte. Sie erreichte jedoch schon nach wexign Wochen ibre Enbschaft, als ber Magbarentonig Siegmund bes Bruters an Noth bazu benüten wollte, ihm nicht allein Schlesien und bie Laufitz, fonten auch die Berwaltung Böhmens abzudringen! Dag jetzt auch Jost und Brein. die sonst in der Regel in bitterster Feindschaft lebenden Brüder, sich versib ten, um von Wenzel's Erblanden ebenfalls fo viel wie möglich an fich ! reifen, tann nach foldem Borgange feines nachften Bermanbten nicht da befremben. Die gange bobmifche Beschichte tennt teine wiberlicheren Scent, als bie, welche in biefen Jahren Sabsucht und Gigenfinn, Berrath und Tit Schwäche und Bewaltthätigfeit ber gebornen Baupter bes Staates in reicht Wechsel vorführten, bis endlich ber alte Bang ber Staatsmaschine, and & fcbopfung und Untauglichkeit ihrer Lenker, in's Stoden gerieth und eine neuen Lebenselemente Blat machte. Das einzige Erfreuliche in biefen de baften Bemirre ber schmutigften Leibenschaften und gemeinften Gebrechen bie Baltung bes bobmifden Burgerftanbes und gantvollet. welche, weit entfernt von ber Nieberträchtigfeit ber nachften Bluterermutt Wenzel's, von dem schnöben Berrathe ber geiftlichen und weltlichen Grois ber fo oft gepriefenen Gaulen ber Throne, bei ihrem, Alles unbefangen em gen mehr unglücklichen als schuldigen, legitimen Konige in unerschütterlicht Treue perbarrten. Saubtfächlich barum icheiterten auch Ruprecht's Berink. bes Luxemburgers ichwere Bebrangniffe jur Bollführung eines enticheirens Schlages zu benüten; bie gablreichen Schaaren, bie er unter feines Setel Ludwig's Anführung in Böhmen einbrechen ließ, ftießen überall auf fo inie 20. Juni Wiberftand, richteten fo wenig aus, bag ber Bfalger gum Abichluffe em Baffenftillftanbes fich veranlagt fant, welchem Friedensunterbantinnen anreibeten. Wenzel benütte fie flüglich, um bie wichtigften Berbunteten te selben, bie, welche er in Bohmen fant, von ihm zu trennen und bracht ite Aussöhnung mit bem Herrenbunte bas empfindliche Opfer, vier Dinfier beffelben mit faft unumschränkter Bewalt, fogar mit ber Befugnin beminne

1400 Dtt.

1401

Selbstbulje 47), als obersten Regentichaftsrath sich gefallen zu lassen. Da bie bbmischen Magnaten somit erreicht hatten, was sie erstrebten, erfolgte jetzt ne raide Sowentung terfelben gegen ben Bfalter : fie beteuteten ibn, bas and so raid wie möglich zu raumen, was von ibm so wie von ben zu feiner nterftutung in baffelbe eingebrochenen meifinischen Priegevöllern auch unrrauglich geschab. Rachbem es Wenzeln balb barauf geglückt, auch seine Betzn Jost und Protop burch bedeutende Landabtretungen und Berschreibungen coher Summen zu entwaffnen 49), war ber gunftige Moment für Ruprecht, ze ibm fo leichten Sieg verbeißenbe Schurzung ber Berbaltniffe vorüber.

Und zwar um schon nach einigen Monden von ber entgegengesetzten, von berwicklungen ber schlimmften Art ibn felbst umftrickt zu zeigen. Die tiefe Ebitterung seiner Bähler gegen Mailands neuen Herzog batte ben Bfälzer hon am Tage seiner Erhebung auf ben beutschen Thron zu ber urtunblichen Infage genothigt, ihrem Racheburft zum Wertzeuge zu bienen, und auch bie florentiner, welche die wachsente Austehnung ber viscontischen Herrschaft elbft in Mittelitalien -, schon gebot Johann Galeauso auch über Bifa und Siena 49). — bochlich gefährbete, boten bem Gegentonig große Summen 50), venn er ihren genannten Tobseind unschädlich machen werbe. Es ist trop all' em febr unwahrscheinlich, bag Ruprecht zu bem bebenklichen Beerzuge nach Italien fich entichloffen haben murbe, wenn nicht bie Ausficht, gelegentlich effelben in Rom die Raisertrone und burch sie einen schwer wiegenten Borbeil über ten Luxemburger zu erlangen, so verführerisch gelockt hatte. Auch eflecte sich ber Mailanber mit ber noch größern Thorheit als Schandthat ines meuchelmörberischen Attentats gegen ben Pfälzer, indem er beffen Leib. tat Bermann Boll aus Wien beftach, ibn und feine Sobne burch Gift aus er Belt zu ichaffen. Der ruchlose Anschlag 51) wurde aber burch einen aus ttalien beimtehrenden Freund Boll's noch rechtzeitig verrathen und Ruprecht's 20. Abril swer gereizte Rachsucht scheint seinen lange schwankenten Entschluß zumeist nticieten zu haben. Sicher ift, bag berfelbe schonin ben nächsten Wochen nr Reife gebieb, bag ber Pfalger jest größern Gifer entfaltete, bie Aurfürften

SED at

<sup>47;</sup> Dubil, Geich. v. Rangeru I, 407.

<sup>48)</sup> Balach III, 1, 129, 132.

<sup>49,</sup> In Bifa feit tem gebruar, in Siena feit bem Geptember 1399. Die Berrichaft ber jenes hatte ber Dailanber von ihrem bamaligen Inhaber für 200,000 Golbgulben rtauft, tie fiber Siena theils burch Gewalt, theils burch geschidte Benfitung ber bamaligen conberen Berbaltniffe biefer Stabt erlangt. Giulini VI, 16. Pezzana, Storia di Parma , 267. 273.

<sup>50 -</sup> centomila fiorini, lorchè fosse venuto con giusto esercito, ed altrettanti ppena posto il piede sul Milanese. Odorici, Storie Bresciane VII, 230.

<sup>51</sup> Er wird burch bas von ber Univerfitat Beibelberg gegen Boll erlaffene Ausflogungs. weret v. 3. Dai 1401 bei Baut, Beid. berfelben I, 237 zweifelfos feftgeftellt.

zu seiner Unterstützung zu vermögen, als biefe, ihn zum Antritt bes ein

sprochenen Kriegszugs gegen ben Mailander zu veranlaffen. Sehr wah: scheinlich, bag bie Crebitlofigkeit bes Gegenkonigs, ber in Dentichlan fein Belb auftreiben tonnte, seitbem es bier befannt geworben, wou a es bedurfte 2), bessen Jahrt nach Balfclant noch vereitelt hatte, wenn tiefen gewaltigen hindernisse berselben burch bie Florentiner nicht abgeholfen werten ware. Zu Ruprecht's grokem Unglud, benn icon in ben erften Tagen mi seiner Erscheinung in ber Lombarbei erlitt er in ber heißen Solact bei Brescia eine furchtbare Rieberlage, nicht fowol burch bie numerick 24, Dtt. <sup>53</sup>) Ueberlegenheit bes viscontischen Beeres beum tie Streiterzahl mag auf beda Seiten nabezu gleich gewesen sein), als vielmehr burch beffen größere willich Ausbildung, technisch vollkommnere Audruftung und ungleich beffere fichrun welchen bie bloge Tapferteit ber breift und blind brauf losichlagenben Deutsch gar balb erlag. Herzog Leopold IV. von Desterreich, Regent Tirols um i sogenannten habsburgischen Borlante, welcher bem Bfalzer gegen 100.00 Golbgulten bie Baffage burch bas genannte Bergland nach Italien gewähl und gegen 25,000 Golbgulben monatlich ein Hilfscorps von 1000 Rim zugeführt hatte, fiel in Johann Galeazzo'654) Hänte, wurde von bemfelben de schon nach brei Tagen wieber in Freiheit gesetzt, was ihn in ben, wol mus gegründeten, Berbacht schmählicher Berrätherei brachte, ber burch-seine, mu Ruprecht's austrücklichen Befehl, mit seiner gesammten Streitmacht fold angetretene Beimtehr nicht wenig unterftutt wurde 55). Bu biefer mufte a ber Pfälzer fich entschließen, nachbem er noch fast seche Dernate auf is scher Erbe in eben so bemuthigenben wie fruchtlosen Berfuchen vergemet, it Benetianer und Florentiner zu seiner Unterstützung zu vermögen. Gin Almes von 4,000 Dufaten, ftatt bes erbetenen Darfehns von 12,000 war Mich. was Benedig bem armen Gegenkönige Ba) bewilligte — zur Beftreitung m

<sup>52)</sup> Soffer, 226.

<sup>53)</sup> Dieje Tagesangabe nach Oborici a. a. D. VII, 234.

<sup>54)</sup> Welcher seines glanzenden Triumphes sich freilich nur turze Zeit frenete, ba sichon im nächsten Jahre ftarb, und zwar am 30. Aug., wie man aus dem Schreiker find zens von Carrara an R. Ruprecht v. Sept. 1402: Archiv öfterreich. Geschickerads XXVI, 365 erfährt.

<sup>55)</sup> Kurz, Desterr. unt. Herz. Albrecht IV. I, 87 f. Stälin III, 381, chricht & Höfler 252, ber aus ganz ungenügenben Gründen ben Habsburger rein zu wolchen in Berrath besselben zu ignoriren erhielt Ruprecht, wie man aus Afchach 1, 170 after schon unmittelbar nach seiner Beimlehr die gebieterischste Ausserburge.

<sup>56)</sup> Bon Auprecht's bamaliger furchtbarer Gelbnoth gibt bie bon ihm an Entitel Gregor von Salzburg (April 1402) burch einen Special-Gesanbten übermittele Sin beinebes Zeugniß, ihm zur Ansissung feiner versetzen Aleinobien und feine Silbergeichires 12,000 Gulben zu borgen, indem die (italienischen) Planbirde bieselben, die weit mehr werth seien, zu veräußern brohten, wenn jene nicht belb aris Janssen 1, 695. Söster 270.

tosten ber Peimfahrt! 57) Bon Hohn und Spott begrüßt 58) betrat Ruprecht en beutschen Boben wieber.

1402 April

Es aus auftanbigem, bas entscheibenbe Motiv verhüllenben, Anlag zu önnen — bie Gunft gewährte ihm boch bas Geschick. Richt sobalt war ber Ragharentonig Siegmund seiner oben gebachten Saft entlassen worben, als r mit ber ihm eigenen Schwungfraft bes Geistes baran ging, Luxemburg's tief erruttete Macht wieber embor zu richten. Bon Bengel murbe er, bei feinem ericheinen in Böhmen, als Retter begrüft und turz nachber, um ber verhaßm Regentichaft bes Berrenbundes fich ju entledigen, mit ber gangen Staats. erwaltung betraut, so bag jener nur noch ben Konigenamen behielt, jum 4. gebr. Rundel Siegmund's berabsant, ber fortan bes Czechenlandes eigentlicher Begent war. Wenzel scheint vies Arrangement jedoch febr balb bereut und exindt zu baben, es rudgangig ju machen, tenn icon nach Monatsfrift mar te "brüderliche Liebe", die ihn, wie er fagte, bestimmt, es zu treffen, fo dwerem Zerwürfniß zwischen biesen beiben Luremburgern gewichen, bag Biegmund fich veranlagt fand, turgen Broces zu machen, und ben Bruber zu 6. Marg erhaften. Obwol bas in größter Beimlichkeit geschab, murte es boch alb ruchbar und hatte, ba bie große Mehrheit ber Bevolferung wieber, wie rüber, für ben legitimen Monarchen Bartei ergriff, neue Wirren zur Folge. ie Böhmen mit einem abermaligen Bürgerfriege, blutiger als alle vorberegangenen, bebrobeten. Die staatsmannische Absicht 59), sie zu benützen, um Luremburger an ber Ausbeutung feines Mikaelchickes in Italien zu verindern, um Bengel zur Bergichtleistung auf Deutschlands Arone zu vertogen, bot bem Bfälger einen allerdings febr plaufibeln Grund, nach Deutschund guruchutebren, wo er mit Markgraf Brotop, bem Chef ber Bartei bes efangenen Rönigs, sofort Berbindungen anknüpfte.

<sup>57) —</sup> consideratis et maxime magna necessitate ymo extremitate, a que ad presens dictue dom. imp. se reperit in isto suo recessa, non possumus liter facere, quam presentare sibi et ser. dom. regine et aliis, qui cum eo sunt, liquam quantitatem pecunie, cum qua per aliquos dies habeant ad reatrian dum, ipsum collegium faciendo hoc cum ordinibus terre habeat liberatem, possendi presentari facere tam dom. regi quam dom. regine et suis usque d summam 4,000 ducatorum auri, dividendo eos inter ipsos. Aus ben gerimen Ratheblidern im benetianiiden Archiv: Mone, Beitsch. b. Gesch. b. Obertheins, 302.

<sup>58)</sup> Schon in Angsburg wurde er in einem Spottgebicht der "Göggelmann mit der zen Tasche" genannt, und mit Liedern ähnlichen Inhalts empfing ihn die Straßenjugend gar seiner Restdenz heidelberg. Bierordt, Babische Gesch. b. z. Ende d. Mittelalt. 321 Tubingen 1865).

<sup>59</sup> Ausgelprocen in Ruprecht's Schreiben an die Königin von Frankreich v. 16. Juni 402 bei Janffen I, 699.

Aber Siegmund's Energie vereitelte Ruprecht's hoffnungen noch fondle als fie erblüht. Nachtem jener burch Bruch bes zugefagten fichern Geleite 1402 auch ber Berfon Protop's sich bemächtigt und allen Biberftanb ber Anhange Juni Wentel's burd ungarische Priegevöller, mit welchen er Bobmen überschwennnt, 29. Juni rasch niebergeschlagen, führte er ben gefangenen Bruber und Better aus Defterreith, ju beffen Fürften, welchen er ben Ronig jur Bermahrung in Bin übergab, während er Protop nach Prefiburg abführen ließ, in eine mit intime Berbinbung zu treten für ihn bamals von bochftem Intereffe w. Richt nur, um an ihnen eine bebeutenbe Stüte gegen ben Pfalzer, wichte Berbunbete für alle etwaigen späteren Beerfahrten nach Italien zu gewinne, fonbern auch und haubtfächlich, weil für ben Befiter Ungarns und Bobuet bie Freunbichaft ber Dabeburger, beren Bebiete gwischen beiben gantern w ten inne lagen, ben Zusammenbang berselben vermitteln konnten, unter be obwaltenben Berhaltniffen und jumal Angefichts eines in Ungarn abermit brobenben Aufftanbes, größere Wichtigkeit benn je hatte. Sabeburg's 6 ichlecht blübete bamals in fünf männlichen Gliebern, ben vier Sobnen (26 helm, Leopold, Ernst und Friedrich) bes bei Sempach gefallnen Herzog 🗫 pold's III. und ihrem Better Albrecht IV. Mit letterem, ber ihm besentel befrennbet war und burch gefanbte Rriegevoller zu ben in Bobmen eben em 16. Mug. genen Erfolgen behülflich gewefen 60), Wilhelm und Ernft vereinbarte Siegus jest zu Wien jene Erneuerung und Erweiterung der schon vonseinem bijd lichen Bater (f. oben S. 317) mit bem bfterreichifden Saufe errichten Erbverbrüberung, welche bie vornehmfte Staffel bilbete, auf ter tit nachmals zu welthistorischer Größe emporftieg. Sie wurde baburch ramb 14. Cept. auch auf Ungarn ausgebehnt, beffen Stände auch in ber That einwilligen schon jest ten von Siegmund gleichsam an Rinbesstatt angenommenen Den Albrecht IV. als beffen Thronfolger 'auf ben Fall feines fohnelofen Simul anzuerkennen. Des Luxemburgers Sauptzwed bei tem Abichluffe tiefet & trages enthüllen jene Bestimmungen besselben, bie Defterreichs Bebenick fortan zu einer gemeinfamen Bolitit in allen Angelegenbeiten ret Reitel und bes Schisma's, wie auch baju verpflichteten, Siegmund (wie er fie k

Rein Zweisel, baß biese intime Berbindung der beiden bamals mächtigten beutschen Regentenhäuser dem wenig beneidenswerthen Gegentonigktere bes Pfälzers ein baldiges Ende bereitet haben würde, wenn die Araft jest durch die fortdauernde Zwietracht ihrer Glieder nicht anhaltend gelähmt und

allen Borfällen mit gesammter Macht zu unterftützen, und ihnen zugleich wachtragung bes Thronftreites zwischen Benzel und Ruprecht übertrugen.

<sup>60)</sup> Afchach I, 173. Kurz a. a. D. I, 99.

en ware. Durch die erwähnte Anordnung hinfichtlich ber ungar'schen Thron-Age hatte Siegmund seinen schlimmen Better Jost sich zum Tobseind gemacht, a er solche früher urtundlich ibm zugefichert. Um fich bafür zu rächen, rachte Jost jetzt gemeinsame Sache mit Wenzel's Anbängern in Böhmen und iefes Land abermals zum Schauplatz des Bürgerkrieges, der noch heftiger mporloberte, nachdem es Wenzel61) geglückt, seiner Saft in Wien zu entmnen. Bon ben, burch Siegmund unmäßig besteuerten, Böhmen mit Jubel 11. Rop. mpfangen, vereinte er fich jest mit Jost und Brotop, welch' lettern ber Maparentonig thorichter Beise in Freiheit gefett, um sich feiner gegen Jost, nt welchem berfelbe in steter Feindschaft lebte, zu bedienen, wider ben Bruer, ber zwar in Berbindung mit ben Berzögen von Defterreich mit gewalger Beeresmacht in Mahren einfiel, aber burch Znaim's tapfern Wiberftanb at eine ruhrartige Seuche, die unter ihren Truppen ausbrach, genothigt purbe, unverrichteter Dinge und mit schwerem Berluft abzuziehen. Der Tob bergog Albrecht's IV., ber auch ein Opfer biefer Krankheit wurde, löste nicht 14. Sept. mr bie Allianz zwischen Siegmund und ben Habsburgern auf, indem ber jetzt orberricenbe Herzog Wilhelm mit Wenzel bas noch mabrend ber Saft bef-Wen in Wien in aller heimlichkeit abgeschloffene 62) Schutz- und Trutbundif wider Männiglich erneuerte, sondern warf auch einen neuen Erisapfel 1406 nter bie, ber Gintracht ebenfalls langft entwöhnten, Sabsburger felbft. Albecht IV. hinterließ nämlich einen siebenjährigen gleichnamigen Anaben als ixben seiner Lande; bie Frage ber Bormunbschaft über biesen, welchen ber erbenbe Bater bem besondern Schute König Siegmund's empfohlen, ent-Indete, neben tem beregten Allianzwechsel, nicht bloß neuen Saber zwischen iefem und ben vier Bettern bes Kinbes, sonbern auch unter letzteren felbst, nt als ber Aelteste berfelben, Bergog Wilhelm, kinterlos aus ber Zeitlichkeit Diet, gab die Theilung feiner Besitungen neuen Anlag zu ben bestigften, inen großen Theil ter babsburgischen Staaten mit Jammer und Elend überromenben 63), Rampfen zwischen seinen Brübern, bie in rasch wechselnben Bandniffen balb auf Siegmund's, balb auf Wenzel's Seite traten. Da jener

1404 Zuli

25. Juli

<sup>61</sup> Wenceslaus Rex miro modo die clara post prandium multis videntibus ed non cognoscentibus per Danubium evasit. Chron, Universit. Prag. bei Söfler, befdichtichreiber b. huffitifden Bewegung I, 16.

<sup>62)</sup> Lichnoweth, Gefch. b. Saufes Sabeburg VI, Regesten-Rachtrage XVII.

<sup>63: &</sup>quot;Beibe Barteien wütheten mit folder Raferei, bag abwarts von Defterreich und ufwarts von ber Ungargrange Brand und Berheerung bas gange Land bebedten". Rod, bronolog. Geich. Defterreichs 163 (Innebr. 1846). Ausführlicheres über biefe emporenm Bortommniffe gwischen Brubern und die Leiben ihrer bejammernewerthen ganber, über elde ich bier gerne wegeile, bei Rurg, Defterreich unt. R. Albrecht b. Zweit. I, 80 f. (Bien 535 n. Lichnoweth a a. C. V, 105 f.

durch die Angelegenheiten Ungarns, durch Kämpse mit den Osmanen, Beiniern und anderen Nachbarvöltern allzu sehr in Anspruch genommen wurde, um den Bersuch, dem ältern Bruder Böhmen zu entreißen, erneuern plännen, blieb dieser seitdem im ruhigen Besitze bessellen, in welchen des unvermählten Markgrasen Prosop Ableden ihn wesentlich befestigte. Sie mund hatte diesen im Ganzen treuesten Helser Wenzel's nämlich durch saller Freundlichkeit zu einer Unterredung gelockt, den arzlos Erschienenen aber pBrünn in den Kerter geworsen, in welchem er bald darauf stard, unerminkt ob natürlichen Todes oder vergistet <sup>64</sup>). Sein Bruder Jost wurde von Wenn mit allen Bestungen des Verblichenen auf Lebenszeit belehnt, gegen die Psicherung treuesten Beistandes, die er seittem auch nicht mehr brach und wönige die Behauptung seines Erbreiches dadurch so bedeutend erleichten daß berselbe es setzt um so undebenklicher wagen konnte, auf des törkingehaßten Psälzers Sturz ernstlich zu sunnen, da solcher durch den marbachn Bund wesentlich gefördert zu werden verhieß.

1405 24. Sept. 21. Decbr.

> Trot bem gewaltigen Stofe, welchen Ruprecht's Anseben in Denisland burch ten traurigen Ausgang feiner italischen Beerfahrt erlitten, batte sich nach seiner Rückehr redlich und eifrig bemüht, ber bier eingeriffen Ruchtlofigkeit ber Großen wie ber Rleinen ju fteuern, bas fo tief gefundet tonigliche Ansehen wieder emporgurichten. Belder Matel an Ruprecht's & hebung auf ben beutschen Thron auch immer haftet, bas mußten ihm me seine Feinde lassen, daß er ein tüchtiger Regent nicht nur voll Ginfict = Thatigleit, foutern auch voll Rechtsgefühl, guten Willens und Humanitit", war. Lettere, bei ben Fürften bes Mittelalters besonders seltene Tugent is er namentlich ben Juben gegenüber betbätigt, beren Lage zu verbeffern. bem Buftanbe ber Willführ, ber fo fcwer auf ihnen bruckte, in ein felet Rechtsverhältniß hinüber zu leiten er sich angelegentlich bemühete 66, ein, be ber Opposition, welcher bies Streben überall begegnete, natürlich eben ! aussichtsloser, als rühmlicher Bersuch. Diefer, wie überhaupt bie entidice jubenfreundliche Gefinnung, tie ber Bfalger oft zu Tage legte, icheint Grid bagu beigetragen zu haben, bag er bie Sympathien ber Reichsstärte, ter am migsten Jurenfeinde jener Tage, sich nie gewinnen tonnte, trop bem, tag im

<sup>64)</sup> Dubif, Gefch. v. Raygern I, 412. Wolny, Die Marker. Mähren III, 60, meist aber ben 15. Juni als Protop's Tobestag angibt.

<sup>65)</sup> Die mahrscheinlichfte Bebeutung bes Beinamens Alem, welchen er von ben 3er genoffen erhielt, mag barum auch nicht, wie gewöhnlich angenommen wirb, ber hatt sonbern eine malitible Anspielung barauf sein, baß er sich in Italien so arg in ber Resebefunden, ober auf seine Eigenschaft, energisch sestzubalten, was er einmal hatte. Bespegel, Chroniten ber beutschen Stätte 1, 34.

<sup>66)</sup> Wiener, Regesten 3. Befch. b. Juden in Deutschl. I, 74 f. Soffer 376 f.

löbliches Bemühen, ben llebermuth ber hoben und niedern Aristofratie au zügeln, Recht und Befet jur Beltung ju bringen und unparteiisch ju band. baben 67), ibm boch bie gegründetsten Ansprüche barauf verlieb. Daß er bie, bom gemeinsten und schmutigften Egoismus beberrichten, bes Beborsams gegen bas Reichsoberhaupt längft entwöhnten Fürsten daburch gegen sich bochlich in Harnisch brachte, ift felbstverftandlich, aber auch nicht zu läugnen, bag gar manche feiner Bantlungen 65) tie folimme Auslegung zuliefen, tie Energie. mit welcher er bie königlichen Rechte geltend zu machen, und ber Burte, tie er belleibete, Ansehen zu verschaffen suchte, bezwecke nicht sowol bas allgemeine Befte, als vielmehr Bermehrung ber Macht und besonders bes Territorialbefites feiner eigenen Opnaftie, zumal auf Roften ber benachbarten Fürftenbaufer. Am erbittertften gegen Ruprecht war jedoch Rurfürft Johann II. won Maing, welcher in seiner hoffnung, jener werbe ibm aus schuldiger Ertenntlichkeit bafur, bag er ibm bie Rrone verbantte, auch ben größten Ginfluß auf bie Reichsverwaltung geftatten, nicht nur fich mehr und mehr getäuscht, sondern ben Pfälzer endlich auch gegen bie Räubereien und anderen Uebelthaten erzftiftischer Bassallen in ber Wetterau mit bem größten Rachbrucke einschreiten, beren Burgen gebrochen seben mußte; in Johann's Augen ein Bebr. 69) fcweres Berbrechen! Um es zu strafen, intriguirte ber rantevolle Briefter fortan gegen feinen früheren Schützling, und mit bem besten Erfolg. Nicht blok Martgraf Bernbard von Baten, amischen welchem und Ruprecht es icon früber zumeist wegen ber eigenmächtigen Erbebung von Röllen. Die jener sich \_ 1403 erlaubt, ju einer ernften Fehte getommen, und Graf Eberhard III. von Burtemberg, sondern auch Strafburg und 17 schwäbische Reichsstätte traten in Darbach am Redar mit tem Mainger zu einem Bunte gusammen, teffen angeblicher Zwed bie Erhaltung bes Lanbfriedens, beffen wirtlicher aber Rettung ber Anarchie vor Ruprecht's fo verbienstlichen Bewältigungsversuchen war. Raum läßt fich ein sprechenberer Beweis ber oben berührten Maglichen Politit ber Reichsbürgerschaften in bieser Zeit ausfinden, als bie Thatsache, baß fo viele berfelben einem Könige entgegen waren, ber ein ftartes Königsoum wiederherzustellen und die maglose Freiheit, oder vielmehr die Zuchtlofigleit ber Ginzelnen zum Bortheile Aller zu beschränken suchte, also Zwede verfolgte, beren Belingen ju forbern Riemant ein größeres Interesse als bie Stadter befag. Alle Bemühungen Ruprecht's, welcher ber Allierten mabre Absichten schnell errieth, auf einem nach Daing berufenen Reichstage fie gur

<sup>67)</sup> Bovon namentlich bie Inftruttion für seinen Sohn Johann v. 17. Aug. 1405 in welcher er biefem und beffen Ratben befonbere einicharfte, bag Reichen und Armen gleiches Recht gesprochen werbe (Janffen, Reichstorrefp. I, 773 f.) sprechendes Zeugniß gibt.

<sup>65)</sup> Böfler 257. 337. 449. 69) Janffen I, 120 f.

Sugenheim, Deutsche Gefdicte. III.

<sup>1405</sup> 14. Eqt.

<sup>1406</sup> 

Ban.

Auflöfung ihres Bunbes zu vermögen, blieben erfolglos. Umfonft lief er fic berab, die Grundlosiafeit ber gegen ibn bott erbobenen Antlagen und Beschwerben -, fie betrafen in ber That fast lauter Dinge, bie ihm gur Ehn gereichten 70), - perfonlich nachzuweisen; umsonst erklarte er sich bereit, tuch ein Schiebsgericht, in welches er auch ben Grafen von Burtemberg bergin mollte, bie Streitpuntte erlebigen ju laffen, und eben fo wenig gelang es ibm, bie Stabte von ben Fürsten zu trennen.

Da bereits in ber nachsten Zeit bie Rubnbeit ber marbacher Berbanten fo weit ging, bag nicht nur Erzbischof Johann, fontern felbft ein Baffall te felben, ein schlichter wetterauischer Ranbritter bem Pfalzer einen Absachie aufandte, und ber brobente Aufchluft jener an Ronig Bengel 71) beifen Geme in bie fritischste Lage verset haben wurde, mußte er fich, um folden mitbuten, nothgebrungen zum Rachgeben, bazu entschließen, ben marbacher But sowie überhaupt bas Confoberationerecht ber Fürsten und Stande ausbruch anzuerkennen. Ja er mußte in ber betreffenben Urtunde fich fogar bie beifent Anbeutung gefallen laffen, bag er ehebem fich biefes Rechtes fellt bebient, gegen Benzel nämlich. Bittere, aber naturwlichfige Fruct en Ruprecht's Gegentonigthum, seiner eigenen Auflehnung gegen bas legibe Reichsoberhaupt! Dag ber bem Pfalzer fo miberwartige marbacher jest fortwährend neue Theilnehmer, besonders unter ben Reicheftaten genen. mar nur ju natürlich, bas Schlimmfte für jenen aber, bag ber ranterelle Im fürst von Mainz in bemselben eine gar wirtsame Sandhabe besaf, thatfatie eine Stellung niber Ruprecht zu behanpten, biefen in brudenber Abbangigte von feinem guten Willen zu erhalten. Richt nur mußte er fich bage beger men, bie Austragung feiner besonberen Streitigfeiten mit Johann ten In legen besselben, bem Erzbischofe Friedrich III. von Roln zu überlaffen, teffe Ausspruch gang ju Gunften bes Maingers lautete, fonbern er mußte beffe 26. Bebr. wenig bedeutende und nicht einmal erfüllte Aufage, die Aufnahme wener Deglieber in ten marbacher Bund zu verhindern, benfelben auch nach feine Ablaufe nicht weiter zu verlangern, mit ber bemuthigenben Bemfiden ertaufen, fich felbit obne Johann's Erlaubnif nie in irgent mit Bundniffe mit Fürften ober Städten einzulaffen, mit beffen Feinden fid zu alliiren und alle zwischen ihnen kunftig entstehenden Differengen dem 🚾 bereits erprobt, parteiischen) Ausspruche des genannten kolner Meuropolis zu unterwerfen 72).

1406 19. Decbr.

1407 30. 3an.

1411 2. Febr.

<sup>70)</sup> Böfler 343.

<sup>71)</sup> Dit meldem ber Dainger fcon feit bem Jahre 1404 in aller Beimtigen Beite bungen angefnüpft batte. 3anffen I, 116. 72) Janffen I, 795 f.

1409 Oft.

Decbr.

Es war offenbar nur die Beforgniß, mit welcher ber gewaltige Aulauf, ben Bemel bamals nahm, bem Gegenkönigthume bes Pfälzers ein Enbe zu machen, biefen erfüllte, die seitbem wie ein Damoklesschwert über seinem Dambte ichwebenbe Aurcht, bak es boch noch zu einer Berftänbigung zwischen bem Luremburger und ben marbacher Berbundeten tommen möchte, was Ruprecht fo nachgiebig gegen beren thatfachlichen Chef machte. Rachbem Bengel aber, wie gewöhnlich, balb wieber in bie alte Schlaffheit und Unthatigfeit zurudgefunten, ber vertragsbrüchige Bersuch Erzbischof Johann's II., eine Erneuerung bes marbacher Bundes noch vor beffen Ablauf zu Stande zu E beingen, gescheitert 73), und es bem Gegenkönige vielmehr gelungen war, burd Separatvertrage einige bemfelben beigetretene Statte ibm thatsachlich wieber an entgieben, wie anch mit ben Reichsbürgerschaften bes Elfasses eine Art 3 Genenbund, ber auf fünfzehn Jahre gelten sollte, zu vereinbaren 74), zeigte er s the entichlossen, bes Mainzers brudentes 3och abzuschütteln. Schon maren s alle Borbereitungen getroffen, bie langft verbiente Buchtigung über ben rante-Li Matigen Metropoliten zu verhängen, es bem Gegentonige auch bereits geglücht, i mit ben Bergögen von Braunschweig-Lüneburg und bem Landgrafen Hermann s. von Bessen, ben alten Feinden Johann's, zu Marburg ein gegen beuselben erichtetes Bundnig jum Abschluffe zu bringen 75), als er plötlich schwer = extrante und balt barauf bes Tobes Nahen fühlte. Er ereilte ihn auf ber -1 Burg ju Oppenheim; im Chor ber heiligen Geisttirche zu Beibelberg rubt bie 18. Mai Miche Ruprecht's, ber noch auf bem Sterbebette von feinem reblichen Gime. wie freilich auch von ber Armuth, bie er bem Gegenkonigthum verbantte, wechentes Zeugniß burch bie Anordnung 76) gab, bag man nach feinem Sin- 16. Mai - mitte feine Rrone und anderen Rleinobien vertaufen und mit bem Erlos feine Schulden bei Apotheter, Schmied, Schufter und Maler und andern geringen ,: Benten ju Beibelberg und Amberg tilgen folle.

Nach seinem Tobe erhielt bas beutsche Reich auf furze Zeit brei Ober-, Manter, bie es, mertwürdig genug!, fast eben fo fehr einem ber Beften wie ichnen ber Schlimmften feiner bamaligen Fürften verbantte. Diefer war 30. Jamm 11. von Maing, welcher jüngft, als er fich von Ruprecht ernstlich bebrobt affa, felbft bas nichtewürdige Austunftsmittel nicht verschmähre, Baffall ber Erone Frankreich zu werben, welches hereimiehen berfelben in bie \_ benetschen Wirren, jumal wenn es von bem ersten Aurfürsten bes Reiches geschah, unter ben bamaligen Berhältnissen, wo in ber hochwichtigen Ange-

<sup>72)</sup> Siler 356.

<sup>74)</sup> Strobel, Geid. b. Gijaffes III, 80.

<sup>75)</sup> Janffen I, 801.

<sup>76)</sup> Bei Janffen I, 802 f.

legenheit bes, balb näher zu erwähnenten, großen Schisma's Germanien mt Gallien entgegengesette Ziele verfolgten, entgegengesette Interessen batten, wa gang anberer Bebeutung als in früheren Tagen, ber fcmablichfte Berrath m Baterlande war. Leitete boch schon ber Franzosenkonig Rarl VI. von ter tagegen übernommenen Berpflichtung, bem Mainger gegen feine Feinte beite. steben, die Berechtigung ber, beutsche Reichsstädte, wie a. B. Frankfurt, it ziemlich berrifcher Weise zu ermahnen, bem Pfälzer gegen Johann II. teinete Bulfe zu leiften, vielmehr ihm zu Liebe biefen gegen jenen zu unterftuten". Die Einmischungsluft bes schlimmen gallischen Nachbars in Deutschlant Affairen tonnte bei seinem Bunbe mit bem Mainger und einigen anders Reichsfürsten offenbar bie ernsteften Folgen nach fich gieben, wenn beffe Scepter noch langer in ichmacher, und zumal, wenn es, wie nunmehr netrifc, noch länger in Wenzel's ganz unfähiger Sant blieb. bedurfte jett offenbar mehr benn je eines ftarten Oberhauptes, unt te patriotische Absicht, biesem Bedürfnisse zu genügen, mag wesentlichen Antei baran gehabt haben, bag einer ber Beften feiner Fürften, Burggraf Friet. rich VI. von Nurnberg, fich fo angelegentlich bemubete, teffen gren bem Ungarntonige Siegmund zu verschaffen.

Diefer Bruber Wenzels ftand nie bebeutsamer und machtiger ta. 2 beim Tobe Ruprecht's. Glücklich in seinen vorbin berührten Rämpfen mit Bosnien u. f. w. waren ihm auch bie Wiebereroberung fast gang Dalmatient und Ungarns Beruhigung enblich gelungen, mas die Soffnung, tag er and ber Anarchie in Deutschland wol herr zu werden vermöchte, um fo mehr mit fertigte, ba er, neben bem Befite bebeutenber Macht, auch viele ber tex erforberlichen Eigenschaften bereits mehrfach bethätigt batte. Go namentich Muth, icharfen Berftand und Beistesgegenwart in Gefahren , feinen Talt & ber Bahl ber Mittel und ber rechten Manner, auch Große und Rubnbeit is seinen Entwürfen, so wie die Fähigkeit, für eble und erhabene Amede nich z begeistern, ben Staatsgeschäften mit seltener Bingebung sich zu wirmen, re tiefer Luxemburger unftreitig benn auch einer ber gebilbetften und unterrid tetsten Herrscher seiner Zeit war, hervorragendes Rednertalent mit selten Sprachkenntnissen paarte; er hat bekanntlich bäufig und unvorbereitet in to scher, böhmischer, ungarischer, frangösischer, italienischer und lateinide Sprache gediegene öffentliche Reben gehalten. Die argen Gehrechen Schwächen, bie biese Lichtseiten so gewaltig verbunkelten, erschienen tamb

<sup>77)</sup> Befage bes von Karl VI. an ben frankfurter Rath unterm 21. Mai 1410 erlesiese Monitoriums bei Janffen I, 151. Das gar bemilthige Entschulbigungsschreiben bet 27 tern an ben französischen Monarchen v. 19. Juni 1410: ebenbas. 152 verräth nicht 3000-9 Angst.

noch nicht so scharf ausgeprägt, wie in Siegmund's späteren Jahren, so zumal daß er nicht genug Kraft und Charalterstärke jur Ausführung seiner feingesponnenen Plane, nicht genug Stanbhaftigteit zur Besiegung von hindernissen, nicht genug Selbstbeberrichung befak, und besbalb von Affetten, besonders vom Born, öfters bergeftalt hingeriffen murbe, bag er alle Haltung verlor. Auch gebrach es ihm an ber zur folgerichtigen Durchführung eigener Grundfate erforderlichen Selbstständigkeit, und ließ er sich darum zu leicht von Anberen leiten. Bon ben übrigen Schattenseiten seines Wesens und Charakters waren nur noch einige erhebliche Gebrechen bes Regenten — nämlich seine Brunkliebe und Berschwendungssucht 76), welch' letztere Hauptursache seiner ewigen Gelbnoth 79), sich namentlich in einer maglosen Freigebigkeit gegen Gunftlinge sowie gegen Alle manifestirte, die er liebte, seine Eitelkeit und Selbstgefälligkeit, bie ihn Schmeichlern nur zu zugänglich machten. Die anberen, so zumal feine Bergnugungesucht und bag er weiblicher Schonbeit oft mehr bultigte, als fich geziemen wollte, waren mehr Gebrechen bes Menschen als bes Regenten, und find ibm wol auch bober angerechnet und bitterer vorgeworfen 60) worben, als fie verbienten, mahrend bie größten feiner Schattenfeiten, Mangel an fittlichem, an Rechts-Gefühl , öfteres frevelhaftes Spiel mit Treue und Glauben von ben Zeitgenoffen gar febr unterschätt wurden, wol beshalb, weil sie bei ben Herrschern bes frommelnben Mittelalters nur zu gewöhnlich, wenig auffallend gewesen find.

Burggraf Friedrich VI., ber tapfere Streiter in ber Schlacht bei Rikopolis, und sein älterer Bruder Johann III. hatten sich sowol mährend ber Zerwürsnisse zwischen Wenzel und Siegmund, wie während bes Thronstreites zwischen jenem und Ruprecht mit ungemeiner Klugheit benommen, sich trefflich auf die Durchführung bes schweren Kunststüdes verstanden, sowol mit beiben Luzemburgern gut Freund zu bleiben wie mit beiben! Reichshäuptern. 30-

<sup>78)</sup> Bon biefer ergahlt ber nachmalige Pabst Pins II. Die daratteristische Anetbete, bag Siegmund, als einst 40,000 Dutaten seinem Schahe zugestoffen waren, die ganze Racht nicht schafen tonnte. Er berief baber seine Böstinge, theilte bas Gelb unter sie aus und sagte: "Geht, damit ich sicher und ruhig schlafen tann, benu, was mir den Schlaf raubte, geht mit ench fort". Horvath, Gesch. b. Ungarn I, 278.

<sup>79)</sup> Diser Kelser — was all sin tag ain bodenloser her, won gelt halff jm nût, wie vil jm dess ward; er mocht bi gelt kain ruowe han (wirb burd berfiehende Martbete beftätigt), vnd was allweg nötig vnd arm an barschaft, vnd stalt doch vast darmach, won er zoch vmendum vnd nam schenkinen vnd schatzung, vnd wo jm gelt werden mocht, vnd behuob doch kaines. Rüngenberger Chronif, herausgegeben bon benne 208.

<sup>80)</sup> Am verletenbsten vom Bischofe Johann Aropiblo von Aujawien, ber einst an ber Tafel bes Bolentönigs zu Kratan Siegmunden vor allen Gaften seine unangenehmen Ertebniffe (1415) wegen eines innsbruder Bürgermaden vorrudte; und, boch war jener fethst ein ausgemachter Büstling! Zeitschr. f. schlestiche Gesch. VII, 1 (1866), 76.

1410 Febr. 1401 Febr. bann III. erfreuete sich in tiefer ganzen Zeit und noch in Ruprecht's letter Lebensmonten ter Guuft Wenzel's, trop bem, bag er ben Pfalzer langit auf König anertannt batte 41), und eben so wenig widerfuhr Friedrich VL von tem ältern Luxemburger etwas Feintseliges, ungeachtet er es ftets mit tem jungen bielt, ju Ruprecht's Wählern und zu beffen treuesten Gebülfen auf ber ungind feligen italienischen Beerfahrt, wie überhanpt zu feinen bebarrlichften mit nielichften Anbangern gablte. Namhafte Berbienfte um Konig Siegmunt ban fich Friedrich VI. im Sommer vor bem Ableben bes Pfalgers burch traftige Mitwirfen zur Unterbrudung eines Aufftantes ungarischer Magnaten erweben, und er weilte bei bemselben noch im Magyarenlande, als bie Runte zu bem fraglichen plötlichen Tobesfalle borthin gelangte. Diefer Luremburge bat seinen vorbin erwähnten feinen Tatt in der Babl ber rechten Manner m glänzenber als baburch bemährt, bag er mit ber Losung ber schwierigen As gabe, die Krone ber Deutschen ibm ju verschaffen, Friedrich VI. betrauer ibn zu bem Bebufe mit ben ausgebehntesten Bollmachten nach ber Babitat Frankfurt sandte. Denn es bedurfte ber ganzen Energie, Umsicht und viels matischen Bewandtheit bieses Sobenzollern, um über bie Sinderniffe un trim phiren, welche sowol ter schnöbe Egoismus ber beiten Rurfürsten von Mine und Roln, wie bie unerschütterliche Anhanglichkeit bes britten, Rutolph's III. pon Sachsen, an Wenzel zwischen Siegmund und bas Ziel feiner Bimik wälzten. Die genannten beiben Erzbischofe wollten von biefem ichon beibes Nichts wissen, weil er es entschieden ablehnte, um ben bon ihnen geforterm boben Breis ihre Stimmen zu erfaufen. Da es bem Burgarafen jer och alide ben nunmehrigen Kurfürsten Ludwig III. 52) von ber Bfalz. Ruprecht's Entgebornen und Nachfolger, und ten Erzbischof Werner von Trier zu gewinnen und mit Hulfe einer, rechtlich allerdings nicht zu rechtfertigenben, aber wie ben obwaltenden Berbältnissen boch zu entschuldigenden Interpretation to Berträge fich felbst als Bevollmächtigten bes Rurfürften Siegmunt von Bus benburg (mas in Bahrheit bamals Jost von Mähren war) geltenb zu made fo wurde für den Magbarentonig die von ber goldenen Bulle geforberte Ret beit im Aurfürftenkollegium kunftlich erzielt. Denn Bohmen und Sachien, # welche es feine Thronerlerigung gab, waren auf bem Babltage auch gar id erschienen, und alle Bersuche Johann's II. von Mainz biefen an verschieben

81) Riebel, Geich. b. preuß. Königeh. I, 401-404.

<sup>82)</sup> Es ift schwer zu begreifen, wie auch ein Foricher wie Riebel (Gesch. b. prest sonigeb. II, 6.) die Albernbeit niederschreiben konnte, bieser set bamals "fast noch ein Stieden gewesen. Schon ein Blid in Saussers Gelch. b. rhein. Pfalz I, 267 hätte ibn teides können, bas bas vermeintliche kind am 23. Jan. 1376 bas Licht ber Welt erbliche, wie bamals im 35. Lebensjahre stand.

um bie Theilnahme jener beiben wiederholt und bringend Belabenen an ber Bablbandlung zu ermöglichen, an der Festigkeit gescheitert, mit welcher Frietcich VI. und die beiden mit ibm einverstandenen Aurfürsten barauf brangen. pan die Wahl nach Borichrift ber golbenen Bulle burch bie rechtzeitig bazu erschienenen Kurfürsten am anberaumten Tage vorgenommen und nicht zu Bunften ber ausgebliebenen verschoben werbe. Als ber Mainzer, zu beffen Sprengel Frankfurt gebörte, die St. Bartholomäuskirche, in welcher die Wahl berkömmlich vorzunehmen war, um sie zu verhindern, verschlossen halten ließ, vard tiese bennoch am festgesetten Tage auf bem Kirchhof am Dom am Frohnultar binter bem Chore vom Burgarafen, bem Bfalger und bem Erzbischofe von Trier vorgenommen und fiel natürlich einstimmig auf Siegmunt. Wie tothig ties tubne Borgeben feines Bertreters gewesen, zeigte fich, als schon n ben nachften Tagen Bevollmächtigte nicht nur Rutolph's III. von Sachfen mb Jostens von Mähren-Brandenburg, sondern auch König Wenzel's selbst m Frankfurt eintrafen. Letterer batte fich, nur um die deutsche Krone seinem druder vorzuenthalten, schlieflich mit Jost babin verständigt, ibm feine und amit auch die sächsische Stimme zu geben, unter ber Bedingung, bag er baegen von ihm ale alterer romischer Konig und fünftiger Raiser anerkannt erte.

Der abermalige Thronftreit, welchen bie burch bie Anrfürften von Maing 12 Roln und bie bobmischen und sächfischen Bevollmächtigten jest vollzogene Babl Jostens zum beutschen Reichsoberhaupte zu entzünden brobete, murbe arch bes Lettern 63) icon nach einigen Monden erfolgten finderlosen Sinitt gludlich abgewentet. Denn ber Bersuch Johann's II. von Mainz izegmund wieder einen Rebenbubler zu geben, scheiterte an einem zwischen efem und König Bengel ju Stante gekommenen Bergleiche. Die Bruter, achtem fie fich über tie Theilung bes reichen Nachlaffes biefes letten Martafen von Mabren in ber Art geeinigt, bag Brantenburg an Giegmunt, Rabren und die Niederlausit aber an Wenzel zurückfielen, gelangten balt exauf zu völliger Aussohnung und zu einer Berftanbigung wegen ber 9. Buli 3-6ften Reichswürde. Wenzel versprach nämlich, bem Bruber feine Stimme tiefer eben fo zu geben, wie er fie jungft bem Martgrafen Joft gegeben atte, wogegen Siegmund nicht nur allen Ansprüchen an Böhmen und fammtden jett bamit vereinten Ländern entfagte, sondern sich auch verpflichtete, mem zur Erlangung ber Raisertrone behülflich zu sein und bei Lebzeiten bef. Eben nicht felbft nach ihr zu ftreben. Ferner machten fich tiefe beiten letten

1. Dtt.

1411 17. 3an.

<sup>63)</sup> Benn bie von guter Band fommende Radricht, baf Joft vergiftet worten (Chron. ohem. bei Bofler, Gefcichtidreiber b. buffit. Bewegung I, 12, wie es icheint, gegrundet t, wird wol Siegmund ber Anftifter tiefer Schandthat gewesen sein.

Luxemburger gegen einander verbindlich, die übrigen Aurfürsten zur Genehmigung dieses Bertrages zu vermögen und auf jeden Fall vereint bahin pu wirken, daß Deutschlands Krone ihrem Geschlechte nicht entzogen werde. Um es gelang; nachdem Siegmund seine Hauptgegner, Iohann II. von Raim, und Friedrich III. von Köln, durch belangreiche Concessionen gewonnen erfolgte zu Frankfurt nochmals seine ein stimmige Wahl zum römischen Könige, zum Reichsoberhaupte. So ward die lange entschwundene Eintwetenblich wiederhergestellt im Hause Luxemburg.

21. Juli

## Siebentes Kapitel

Die Bergoge Bengel von Luxemburg-Brabant, Bilbelm II. von Julid und Goud von Gelbern und die Schlacht bei Baceweiler; bie heterens und Bronthorft # ber gelbern'fche Erbfolgeftreit; Bilhelm's II. von Julich endlicher Gieg in be felben. Lugemburge Uebergang an Ronig Bengel, beffen arge Unterlaffungefich in dem Rampfe zwifchen feiner Tante Johanna und bem Berzoge Bilbelm m Belbern und die Rache jener; Ginmifchung Ronig Rarl's VI. von Frankreid = beren flägliches Ende; Brabants, Limburgs und Luxemburgs Uebergang an bei Saus Burgund. Rorddeutschlande Theilnahmlofigfeit an ben Reichebanden Rönig Bengel's Tagen; ber luneburg'iche Erbfolgeftreit; Albrecht und 300mm, erfte Bergoge von Medlenburg; Charafteriftit und intime Berbindung bet Gin mit ber hanfe; feines gleichnamigen Sohnes Erhebung auf Schwebent Dimi Margarethe, bie nordische Semiramis und die Schlacht bei Ralkoping; die Bitelis Bruber; bes Medlenburgere Berbrangung aus Coweben; bie calmarer Union Der beutsche Ordenöstaat in Brengen und den anderen Oftseelandern; die Litthem. ihre Groffürften Gedimin und Olgjerd und beren Bundniffe mit ber bodfich und ben Burgerichaften bes Orbensftaates. Grimmige Feindschaft und lange rige Rampfe zwifchen ben Ritterbrudern, den Erzbifchofen und ben Burgen w Riga; des Ordens graufame Behandlung der Eingebornen und Kuge der von 🛤 beutschen Ginwanderern gegrundeten Stadte; Bluthe und eigenthumliche Stelle berfelben ; bes Ordens egoiftifche Motive; ber Sochmeifter Ronrad V. non Ser gingen und bie Bitalier. Des litthauifchen Groffürften Jagello Taufe und fie bung auf ben Thron Bolens, ein großes Unglud fur ben Orben ; beffen Berlodin jum verhangnifvollen Antauf ber Reumart burch ben Lugemburger Cicamit: die Schlacht bei Tannenberg und deren entfehliche Folgen; Deinrich von Blem ber helb und Retter in ber Roth. Uebergang bes bisherigen germanifden Die cipate im Often an Bolen. Die inneren Schaben bes Orbensftaate; beimieb von Blauen Berfuche ju beren Beilung, Abfegung und folieglider Sodventt

Bu ben beklagenswertheften, weil für ganz Deutschland unbeilvoller Folgen ber langen Entzweiung seiner verblenbeten Glieber und bes Gege-

<sup>84)</sup> Lacomblet, Rieberrhein. Urfuntenbuch IV, 71. Afchach I, 308 ff.-

königthums bes Pfälzers Ruprecht geborte, baß jenes baburch nicht bloß fein Stammland, bas Bergogtbum guremburg, fontern auch bie werth. vollsten niederländischen Provinzen einbüfte, bie bamit auch bem tentiden Reiche nicht nur thatfächlich verloren gingen, sonbern, was noch folimmer war, sogar Beute eines gefährlichen Nachbars wurden. Wie im Borbergebenden (S. 299) berührt bestand zwischen bem tlugen Bater biefer thörichten Luxemburger, Raifer Rarl IV. und feinen Brübern Zeit ihres Lebens bas entgegengesette Berhältniß, eine nie gestörte Gintracht, mar ber Jungste berfelben, Bengel, von ibm jum Bergog von Luxemburg erhoben, mit ber Erbin ter reichen Lanbe Brabant und Limburg vermählt worben. Gben rarum batte Karl IV. auch, als er fich zu seiner zweiten Romfahrt anschickte, Bengel mabrent feiner Abmefenbeit jenseits ber Alpen gu feinem Stellvertreter n Deutschland, jum Reichevicar ernannt. Der Erfüllung ber vornehmften Bflicht besselben, ber Erhaltung bes Lanbfriedens, widmete fich bieser mit abmlichem Gifer; jumal tie Erlojung ter nieberrheinischen und nieberlanifchen Begenben von ber argen Landplage ber Linfars war seine raftlose Sorge. So wurden bort, nach ihrem Anführer1), jene Solbnerschaaren mannt, die in Italien und Frankreich gleichzeitig unter bem Namen ber Comzanien ober Benoffenschaften eine fo große Rolle spielten; fie waren, feit ber ngern Unterbrechung bes Kampfes zwischen Frankreich und England burch Rrieben von Bretignb von ben Beberrichern biefer Staaten in Maffe ent-Wen, ju formlichen Räuberbanden entartet, welche die genannten Brovingen s beutschen Reiches gang entsetlich beimsuchten?). Bu ben Theilnehmern bes 200 Bengel zu bem beregten Bebufe errichteten Lanbfriebens-Bereins gablte nun Sergog Bilbelm II. von Jülich, Sohn und Nachfolger jenes Mart. cafen Bilbelm, ber Rarl bem Bierten im Beginne seiner Regierung fo wentlice Dienste geleiftet (f. oben G. 268) und von bemfelben nachmals, jur Ber-Imng biefer, jum erften Bergoge von Julich erhoben worben. Wilhelm II., wol fonach verpflichtet, jur Bertreibung ber fchlimmen Linfars nach Rraften ktamwirten, that nicht nur Nichts gegen sie, sondern ward gar noch beren efdüter und Behler, indem er tiefen Raub. und Mortgefellen gegen einen ntheil an ihrer Beute, auf feinen Burgen fichere Bufluchtsftatten öffnete, unermeflichen Schaben bes bamals fo fcwungreichen Bertehrs zwischen nieberrbeinischen und nieberlanbischen Danbelsplaten. Als alle Bemühun-Derzog Bengels, ben Jülicher von folch' fcmablichem Bebahren gurudgu-

1360 8. **M**a£

1356 Dechr.

Scheyes, Analectes archéol., histor. géogr. et stat. conceraant principal. la plgique 142 (Anvers 1857).

<sup>2)</sup> Nijheff, Gedenkwaardighedenn uit de Geschiedenis van Gelderland II, CX f. Arnhem 1886—59).

Eleonore Mainaid & 11. Ganin mar, jum Dergogipume erpober erfrenete sich jedoch nur wenige Jahre ber neuen Burbe; er hinter 1343 nem hintritte zwei unmuntige Gobne, Rainald III. und Ebuart 12. DfL gablte toum fiebzehn Sommer, ale bie Stante ber vormunbicha gierung seiner Mutter Eleonoren ein Enbe machten, und in bes Sand die Zügel ber Regierung legten. Bie Solland (burch bie Do Rabeljaaum'ichen f. oben S. 297), Utrecht (burch bie Lothorften n bergers) und Friesland (burch tie Schieringers unt Bettooper bamals auch Belbern burch bie gegenseitige Eifersucht und Dacht Fattionen, ber Deterens und Bronthorft, in langwierige B gefturzt. Rainald III. beging nun die Thorbeit, gleich im Begi Selbstregierung gang entschieben Bartei für bie Ersteren zu ergreife beren Tobfeinde auch zu ben seinigen zu machen, sie zu reizen, ben E Meib seines jungern Brubers burch bie Berficherung aufzustacheln, 1351—1361 nalb mit Unrecht Alleinregent sei. Der hierburch entzündete zehnjäh berfrieg, ber bas arme Land mit Jammer und Gräueltbaten üb 1361 ward erst durch die Schlacht bei Tiel ganz zum Bortheile Eduard's er 25. Mai Denn Rainald III. felbft fiel nebft ben Bebeutenbften feiner Anhang 25. Mai 5) Siegers Bante, ber ihn zur unverzüglichen Berzichtleistung auf die f zwang, erft in der Feste Rosendal, bann auf Burg Nijenbeet barb verwahrte 6). Des armen Gefangenen Gemahlin mar (f. oben G.

<sup>3)</sup> Eduardo sollicitante, Ludowicus imperator ipsum ex comi

füngste Schwester berjenigen Berzog Wenzel's von Luremburg, welcher burch ieine wiederholten, aber stets miklungenen, Bersuche, ben unglücklichen Schwager aus seinem entsetlichen Rerter zu befreien. Etnart's glübenoften Daß fich jugezogen, und jest jum Berbunbeten Wilhelm's II. von Julich zemacht batte. Bu feinem großen Unglud; benn schon neigte fich in ter morzerischen Schlacht bei Baes weiler ber Sieg auf Wenzel's Seite, als bes bergogs von Gelbern überlegenes Feltberrntalent ibm bie Balme bes beißen Lages wieder entrig. Wengel felbft gerieth, nebft 270 Grein und Rittern, in 3ulichers Kriegsgefangenschaft; berjenige, bem bieser solch' großen Triumph untte, follte fich beffen jeboch nur wenige Stunden erfreuen. Roch war bie räfliche Blutarbeit - 8,000 Tobte bectten von beiben Seiten bie Wahlftatt, - wicht zu Ente, ale Bergog Couard, um Luft zu schöpfen, seinen Belm öff. ete. Diesen Moment benütte sein beimlicher Tobseind Berrmann Bier, einer er chemaligen Chefs der durch jenen nach dem Tage bei Tiel völlig aufgelösten kartei ber Bederens, jur Ausführung ber Rachegebanten, mit welchen er sich it Jahren auch gegen ben Schäuber feiner Sausehre trug. Nur zu gut traf Etahl bes Meuchlers; zwei Tage später mar Ebuard eine Leiche.

1371 22. Aug.

24. Mug.

Hatteiung aus ter Haft tes Jülichers. Weber seines kaiserlichen Bruders bietentes Ansehen und diplomatische Gewandtheit, noch die mehr leiden-Haftlichen als durchdachten Borkehrungen?), die seine Gemahlin Iohanna sei, um ihres geliedten Eheherrn Freilassung nöthigenfalls auch mit Wassen. weit zu erzwingen ), würden diese ohne Eduard's Hintritt erwirkt haben. Leinald III. durch denselben wieder auf Gelderns Herzogsstuhl erhoben, übersie in Folge der langen Kerterleiden, die kaum mehr erwartete Wendung knes Geschiedes nur wenige Monden. Da mit ihm der letzte männliche Sproß alten geldern'schen Fürstenhauses in die Gruft sank —, weder er noch sein Fuder hinterließ Rachkommen, — entstand jetzt die Frage: wem das erledigte Wogthum anheimfallen sollte? Krast kaiserlicher Privilegien waren in dem duch Weiber erbberechtigt, zu seinem Unglücke aber zwei Schwestern )

1371 4. Decbr.

lten door te laten, hem alleen de ontsnapping onmogelijk maakte. Nijhoff II,

<sup>7)</sup> Ueber welche bie bei Schaves, Analoctes 143 sq. abgebruckte gleichzeitige Aufzeich-

<sup>8)</sup> Sie hatte zu bem Behuse bereits am 8. Oft. 1371 mit ben Grafen Abolph I. von mub Engelbert III. von der Mart ein Bundniß gegen Wilhelm II. von Jülich abge-Pen; bessen Urf. im Coden Diplom. ber von Willems herausgegeb. Brabantscho Jan be Rierts II, 621.

<sup>9)</sup> Es war allerbings noch eine britte Schwester, Etisabeth, vorhanden, die aber, weil Lugt in bett geiftlichen Stand getreten, nicht in Betracht fam. Nijhoff III, p. IV.

Rainald's III. vorhanden: Mechtilte, Wittwe bes Grafen Johann I. rea Cleve, und Marie, Gemahlin Herzog Wihelm's II. von Jülich; jene, tra ältere, war niemals Mutter gewesen, mährend die jüngere Schweser sich bereits männlicher Nachkommenschaft erfrencte. Anfänglich waren Beide enschlossen, die Entscheidung über ihre Ansprüche dem schiederichterlichen Ertendnisse err Ritterschaft und der vier bedeutendsten Städte des Landes zu unterwersen 10). Allein das Wiederaufflammen des alten Parteihasses in diesen indem die Heckerns sich sofort für die ältere, die Bronthorst für die jünzen Erbschafts-Kandidatin erklärten, Mechtildens Heirath mit dem Grasen denn II. von Chatillon und Blois, der um keinen Preis auf den gelrerusch Herzogshut verzichten wollte, die Bereitwilligkeit, mit welcher nicht allein is rachedürstende Herzogin Johanna von Luremburg und Brabant 112, sessen

×

**^**5.

43

i ait

Rich ,

R. J.I

**b**:::::

E-- 1

S teri

: I:

li Mi kiji i

1.

" £:

 $\mathbf{e}_{\text{con}}$ 

ا شاخه

**L**.

F:---

r and

**೬**≈ 11.

10) Dicfe felbft Riibeff unbefannt gebliebene Thatfache lernt man aus einer zod # gebrudten Urt. v. 24. Decbr. 1371 fennen, mittelft welcher Dechtilbe und Rait Uebereinfommen verfünden, bie Enticheibung ber gelbern'ichen Erbfolgefrage ben & fbruche ber Rittericaft bes Bergogthums und ber vier Stabte Romwegen, Burber, b bem und Ruremonde ju unterwerfen. Beibe Schweftern verpflichten fich ju bem 8 "mit ihrem felbst leib" und mit ihren Freunden, jeder Theil nicht mehr ale hunden se ftart, bom nachften Sonntag über brei Bochen in ber Stabt Bachtenbent guiemms tommen, woselbst bie ertornen Schieberichter bie in Rebe flebenbe Streitsache "fchan richten follen mit bem Recht" zwischen bem genannten Tage bes Gintritte gu Befet und bem erften Sonntag nach bem "großen Baftabenbt, ben man nennet Remision Dicfe, auch bei Lacomblet fehlenbe, Urtunte finbet fich auszüglich in ber Rebinghon's fden Banbidriften-Sammlung ber Bof- und Staats-Bibliothet in Rinke (Cod. Bavar. Nr. 2213) Bb. XXVIII, S. 905, einer reichen, felbft burch bie much funten-Bublifationen von Lacomblet, Dijboff u. A., zwar größtentbeils, aber tof ganglich entwertheten Fundgrube für nieberrhein.-weftfälifche Gefchichte, be fie, ## flebt, gar Manches enthalt, mas auch in jenen fehlt, in ben betreffenben Ardina de mehr vorhanden ift. Sie rührt von Johann Gottfried Redinghoven ber, ber im 3. 1606 turpfälgifd-jülid-bergifder Dofrath, Dofgerichts-Rommiffar u. Ardivar, erft 35 34nd und einen bentwürdigen Beweis liefert, was raftlofer Sammelfleiß eines Einzelmu put vermag. Rebingboven benitte feine bevorzugte Stellung bagu, von allen im buffette einigen anderen ihm zugänglichen Archiven vorhandenen Urtunden, ungebruchen G und fonftigen für bie nieberrhein.-weftfal. Gefch. intereffanten Schriftfilden Miffe Ausgüge angufertigen ober anfertigen gu laffen. Er brachte fo eine Collection wat it bidleibigen Folianten gufammen, von welchen in Munchen jeboch nur 74 verleit. fünf berfeiben in bas Brevinzial-Archiv zu Duffelborf ale Gefchent gewanden in fragliche Sammlung murbe auf Beranlaffung ber mannheimer Alabemie buth Rarl Theobor von Rebingbovens Erben ertauft und tam fpater nach Munden. bes 79. Banbes findet fich ein, im 3. 1758 angefertigtes, freilich febr ungenigentel Bergeichniß; auch ift ein im 3. 1827 von Bod verfaßter fogenannter General banten, ber aber ebenfalls gar viel zu wünschen übrig läßt.

11) Zwischen Johannen und Dlechtitben wurde am 28. Jan. 1372 ein auf inigereinblicher Allianztraktat gegen Wilhelm II. und Marie von Illich abschließe betiefen jete ber beiben Fürstinnen sich verpflichtete, ber anbern, so oft fie bern beiben sower gewaffnete Reiter (Gleven) zu hilfe zu senben, und mit bem Illich im wissen ber anbern keinen Frieden einzugehen. Die betreffende, bei Lacomitet, Wild in

1372 14. Febr.

einige benachbarte Territorialberren 12) ber altern Schwester ben nachlichften Beiftand gur Geltendmachung ihrer Rechte guficherten, vereitelten balb alle Aussicht auf friedliche Entscheibung biefes gelbern'ichen folgestreites. And bing folde weniger bon bem Blud ber Schlach. als davon ab, wem? ber Raiser, ber oberfte Lehnsberr, bas erledigte islehn zuerkennen murbe. Dieser benützte bas natürlich alsbalb, gegen tgelvliche Freilassung seines Brubers bem Jülicher bie Belehnung mit ern zuzusichern, ihm ferner zu versprechen, ben Gegenpart auch zur Bereiftung auf baffelbe zu vermögen 13). Obwol Wilhelm II., weil miftrauisch cht burch bas von ber Gemablin bes gefangenen Luxemburgers mit Mech. i voreilig abgeschlossene Bündniß, biefen Borschlag anfänglich zuruchwies, z er fich boch, barauf einzugeben, als Rarl IV. bei Machen eine Streit. t zusammenzog, groß genug, auch einen ganz andern Botentaten zu Baaren eiben. Gegen Entlassung Wenzel's und aller bei Baesweiler Gefangenen Lösegeld murbe ber gleichnamige Erstgeborne Wilhelm's II. von Jülich Raiser als einzig rechtmäßiger Erbe Gelberns, bis zu beffen Großiah, 22. Juni it sein Bater als bes Landes Regent anerkaunt, und zwei Tage später 24. Juni ben tiefem und Herzog Wenzel ein lebenslänglicher Freundschaftsvertrag schlossen 14). Weit schwieriger mar es freilich, ba bie Luxemburger ibm Beiftand bagu weber versprochen noch gewährten, Mechtilbe und ihren Bgeübten Bemahl aus ben occupirten Theilen Belberns zu verbrängen, noch eine Jahrwoche verstrich, bis bas Haus Julich meift burch Waffen-It und schließlich burch Bertrag 15) in den ruhigen Besit dieses Herzog. s gelangte.

<sup>18</sup> fehlende, Urf. fo wie eine zweite von bemfelben Tage, mittelft welcher Johanna bie Bung biefes Bertrages burch ihren Gemahl, sobald berfelbe feine Freiheit wieber t. verbürgte, findet fich ebenfalls auszüglich in ben Rebinghoven'schen Saudschriften 11, 895.

<sup>2)</sup> Die genannten Grafen Abolph I. von Cleve, Engelbert III. von ber Mart und In II. von Berg (Reffe Bilbelm's II. von Jülich). Nijhoff III, p. XI.

<sup>3)</sup> Mieris, Charterboek der Graaven van Holland III, 267. Bollmacht Raiser IV. für seinen Unterhändler v. 4. April 1372.

<sup>4)</sup> Alle betreffenden Urfunden bei Lacomblet, Rieberrhein. Urfundenb. III, 617 f.

<sup>5)</sup> Erft als Medtilbe, folieflich von all' ihren Berblinbeten verlaffen und fower vert. nur noch bie Stabte Baltbommel und Bageningen und bie Fefte Grundfoort ju Hen vermochte, bequemte fie fich (24. Mar, 1379), im Einverftanbniffe mit ihrem rn, jur Bergichtleiftung auf Gelbern gegen eine lebenstängliche Jahresrente bon frangofficen Golbichilben (a fieben Gulben beutigen Gelbes. De Jonge, Ver-1. en onuitgeg. Stukken betr. de Geschied. d. Nederland. I, 37) und cinique defjungen, welche bie Julicher jeboch nicht lange zu entrichten hatten, ba fie bereits in esten Monben b. 3. 1382 finberlos ftarb (ibr Gemabl Bobaun II. fcon im Dai . Lacomblet III, 731 f. Nijhoff III, p. XLII n. 67 f.



tischen Fehler, feiner Tante Johanna, die ben Gemabl fast jahrhundert überlebte und ihre väterlichen Erblande ungemein löb bie erbetene Unterftützung in bem beißen Kampfe zu verfagen, in freilich meist burch ihre Schuld, mit Herzog Wilhelm von G widelt murbe. Diefer, ber eben ermähnte Erftgeborne Bilbel Jülich, ber in Gemäßheit bes vorbin gebachten Bertrages nach erk rigfeit von Karl IV. mit Gelbern belehnt worben 16) und es feitrer big verwaltete, war ein an Beist und Körper starker, frühreife beffen vorherrichende Leibenichaften Waffenspiel und Schlachtgetum ruhm und Eroberung bilbeten. Da nach Beendigung bes Erbfolge ftille Gelbern feinem Thatendurft teine Befriedigung ju gewähren unternahm Wilhelm nicht weniger als fünf Deerfahrten nach B bort im Kampje gegen bie beibnischen Litthauer triegerische Lorbert gen. Bahrend ber erften ftarb Bergog Bengel von Luremburg un und brabantische Solbner konnten ber Bersuchung nicht witerfiel Tobesfall und Wilhelms Abwesenheit zu einem Ginfalle in C Bwifchen biefem ganbe und Brabant maltete nämlich vielen Jahren ein feintfeliges Berhältniff, welches seine vornehmfte aus verschiedenen Territorialstreitigkeiten und fast mehr noch bara bag bie Fürften beiber Lander in ben langwierigen Rampfen zwifd reich und England meift auf ber entgegengeseten Seite ftanben; wi von Brabant gewöhnlich für bie frangofifchen Monarchen ftritten, g Gelberns eben fo baufia au ben eifriaften Bunbesaenoffen ber Konis

1**37**7 29. Nov. bern streitige Feste Grave zu räumen, rustete er sich zum Kampfe. Die kinge Berzogin-Wittwe von Brabant sab fich sofort nach Bundesgenossen um, und de keiner ber Berwandten ihres verblichenen Gemabls im Entferntesten Luft bezeigte, ihr hülfreich beizuspringen, wandte fie fich an den Wittelsbacher Albrecht, den damaligen Regenten von Holland, Seeland, Friesland und Dennegau (f. oben GS. 298, 304). Awar war bessen alteste Tochter Ratharina seit 1379 mit Wilhelm von Gelbern vermählt, allein bie ihm von ber schlauen Braban-18. Sept. 18) erfin eröffnete Andlicht ber bereinstigen Bereinfaung fast aller nieberlanbischen Brovingen in einer Hant, bie fehr leicht auch bie feines Beschlechtes sein vente, wirkte auf den genannten Wittelsbacher unwiderstehlich. Es ift zwar icht mit voller Sicherheit zu ermitteln, aber kaum fraglich, daß Johanna, tbittert über die beregte Haltung ber Luxemburger, den später ansgeführten inticluf schon damals gefaft und dem Bittelsbacher verbürgt batte, um ibn Da ber febr zu besorgenden Unterstützung seines Gidams abzuhalten und in iven geheimen Berbundeten zu verwandeln, den nämlich, den erwähnten mit wifer Rarl IV. abgeschlossenen Erbfolgevertrag umzustogen, und ihre Nichte Rargarethe von Mantern. Tochter ibrer gleichnamigen imgern Schwester . oben S. 299) zur Erbin ihrer beiben Berzogthümer einzuseten. Diefe Rargarethe war nämlich bie Gemahlin Philipp's bes Rübnen, Bermes von Burgund, ber burch fie neulich, nach bem fohnelosen Ableben sei-略 Schwiegervaters Lubwig 19), die Graffchaften Flandern, Artois, Burgund, Dethel und Nevers nebst ben Berrichaften Mecheln und Salins geerbt hatte. Ind die von Johannen vermittelte Dovvelbeirath Johann's, des Erstgebormund Erben Philipp's mit einer Tochter des Wittelsbachers Albrecht und Bilhelm's des alteften Sohnes des Lettern, mit einer Tochter des Burgun-(auch jede biefer beiben Prinzessinnen bieß Margarethe) wurden remfalls, gleichviel welche ber zwei Ohnastien zuerst ansstarb, bereinst dlermeiften und wichtigsten niederlandisch-belgischen Brovinzen in der eines Nachkommen Albrecht's vereinigt, und die Absicht dieser, bem In-- The all' diefer Lambe damals fo febr entsprechenden Bereinigung mag zu fraglichen Bertragsbruch und Arrangement ber Brabanterin wesentlich Sewirtt haben. Da tiefe anfänglich im Bortheile war, ließ sich Wilhelm Belbern seines Schwiegervaters schiederichterliche Damischenkunft gefalbeffen Ausspruch 20) lantete aber so parteilich für Johannen, bag ihr

1384 29. 3an.

1385 12. April

1356 23. £tt.

<sup>18)</sup> Nijhoff III, XLI.

<sup>39)</sup> Deffen in mehrfacher hinficht intereffantes Teftament v. 29. Jan. 1383 ift erft d von Schayes Analocies 148 sq. veröffentlicht worben. Lubwig's nicht gang feft-Der Tobestag wird burch bie bestimmte Angabe ber bruffeler Chronil: ebenbal. 44 3weller geletzt.

<sup>20)</sup> Bei Nijhoff III, 125 f.

12. Inli

1388 29. Juni

icher bes Lettern fofort fanbte, biefe Berausforberung eines ber narchen ber Chriftenheit burch einen ber kleinften und jüngften be zöge batte im Grunde schlimmere Folgen für jenen als für biefen. ber tapfere Bergog über bie ibm weit überlegenen, 10 bis 11, ftarten, Brabanter burch einen geschickten Ueberfall bei Raveft glanzenden Sieg erfocht, welcher ihre Bergogin 23) in eine giem Lage versette, nahm biese burch bes Burguntere Bermitteluna Bulfe in Anspruch, tie beffen Ronig ihr um fo williger gewährte, Bilbelm von Gelbern megen tes ermähnten Fehrebriefes bodlich i Er brach mit einer furchtbaren, an 100,000 Röpfe starten Arn biefen ju Paaren zu treiben, allein ber junge Belt verlor felbft ban nicht, als sein eigener greiser Bater, um bie bem armen julicher La Bermuftung abzuwenden, sich verpflichtete, ihn burch angebrobete au awingen, sich bem Frangosenkönige auf Gnabe und Ungnabe Wilhelm, vertranend auf die Unzugänglichkeit seines gandes im! auf den unter den Feinden einreißenden Mangel an Lebensmitteli bem Borjate langern Witerstandes bann erft, als ter Bater ibn ! ber Entziehung bes Herzogthums Julich bedrobete; er bequemte Erklärung, daß jener unziemliche Fehbebrief nicht auf feinen Befehl sonbern sein Siegel von Anderen, welchen er es anvertraut, bagu

21) Bei Nijhoff III, 130 f.

<sup>22)</sup> Nijhoff III, LXII meint zwar, ble Angabe Froissarts, taß biefer geget

en sei, und willigte ein, Grave bem Franzosenkönige zu übergeben, wie burch biefen ober von ihm ernannte Schieberichter feine Streitigkeiten ber Bergogin von Brabant ichlichten zu laffen. Dagegen mußte Karl VI. auf ter schwierigen Beimkehr bei stromenbem Regen noch bie empfindliche Einbufen erlitt, genehmigen, bag Gelberns Bergog im Bunde mit Engverbarrte, und fich nur vervflichtete, ihm ein Jahr zwor Rebbe anzukun-1, wenn er ibn betriegen wollte. Dieser belbeumutbige Wiberstand eines einen Kürsten gegen eine Armee, die start genug schien; das game beutsche b zu besiegen , notbigte selbst bem französischen Monarchen solche Achtung baß er, als Wilhelm in seinem Lager erschien, um biefen Bertrag ju bebren, alle gelbern'schen Gefangenen ohne Lösegelb frei gab, ohne von bem og ein Gleiches zu verlangen. Obwol Johanna von Brabant an bemn Tage 24) erkarte, mit Gelbern ausgeföhnt zu sein, gebieh ber Definitive awischen ihr und tiesem 25) boch erft nach zwei Jahren zum Abschlusse. r nach einer Jahrwoche fam es zwischen ihr und Wilhelm, ber mittlerweile m verstorbenen Bater auch auf bem Bergogoftuble von Julich gefolgt war, nem abermaligen Krieg 26), ber erft beenbet wurde, als Johanna fich zur chen Bergichtleiftung auf bie, zwischen beiben Läubern so lange streitig fene Stadt Grave und herrichaft Quit verftant. Raum brei Jahre 9. Juni 27) er fant Wilhelm28) von Belbern in bie Gruft.

Brabants Herzogin war aber schon lange vorher zur Ausführung tes rin gedachten Entschlusses geschritten, ben Luxemburgern, welche all' bie te baber nie eine Sant zu ihrer Unterstützung gegen Gelberns triegerischen ften geregt , ihre väterlichen Erblande befinitiv zu entziehen. Sie sette 25. Set. Aich ibre erwähnte Nichte Margarethe und beren Gemahl. Berrog Bhilipp Burgund, mittelft Schenkung unter Lebenben 20) ju Erben ihres gefamm.

1390 23. Dft. 1397 3. Decbr.

1399 1402 16. Febr.

<sup>≥4)</sup> Nijhoff III, 143.

<sup>25)</sup> Nijhoff III, 171 f.

<sup>≥6)</sup> Nijhoff III, LXXXIX f.

<sup>≥7)</sup> Nijhoff III, 215 f.

<sup>29)</sup> Er hatte noch in seinem letten Lebensjahre bie so lange festgehaltene englische mit ber frangofifchen vertaufcht, indem er burch ben Bruber Ronig Raris VI., Bergog Eg von Orleans, fich (2. Juni 1401) jum Abichinffe eines Bertrages bereben ließ, Deffen er gegen eine Summe von 50,000 frangöftichen Golbichilbthalern, bes Frangofen-Baffall und Berbanbeter wiber England wurte, fich verpflichtete, ibm 500 Schwer-Fuete gegen baffelbe juzuführen, wofür er monattich 2,000 Kronen (duo milia franm) für fich felbft und 25 Kronen für jebe Lange empfangen follte. Sein Bruber mib, ber ibm, ba er ohne ebeliche Rinber (ber unebelichen tonnte er aber acht aufweisen) in beiben Bergogthumern folgte, batte icon vorber (25. Aug. 1401) bies Ueberein-

Len mit Frantreich bestätigt, wie er es benn auch später (30. April 1405) erneuerte. MIII, 238 f. Lacomblet, Rieberrhein, Url.-Buch IV, 2. 32 f.

<sup>≥9)</sup> Die Urf. berjeiben bei Jan de Klerk, Brab. Yeesten II, Cod. Diplom. 674 sq.



1406

1408 20. Juli

13×8

Dentionance bei cem fraglicen eitrangement Johannens aar nick unbestreitbare Rechte zu wahren. Er ertlärte, bag über Brabant burg, als über ersebigte Leben bes Reiches ohne bessen und feines O Zustimmung nicht verfügt werben tome; allein seine bezügliche An 22. Deebr. bemgemäß vorläufig ihm zu huldigen, wurde von ben Bevölkern Länder und ihrem neuen Herzoge nicht einmal einer Antwort Hauptfächlich wol, weil Wenzel von Böhmen von ber Begierbe, t tonig zu verberben, an ben mächtigen Burgnubern Allierte wiber b gewinnen, m ben schmäblichsten Uebereinkunften mit ihnen sich ver Gegen bie von Anton und seinem alteren Bruter, Bergog Jo Burgund, übernommene Bervflichtung, ibm fo oft er beffen bebu und namentlich gegen Ruprecht, ein Hülfscorps von 2,000 Lamen entfagte Wengel nicht nur allen Ansprüchen an Brabant und Limbur vermählte auch seine Richte Elisabeth, bie einzige Erbin seines jung tere Johann von Börlit, mit Bergog Anton und ermächtigte biefer auch fein Stammland Luxemburg mit ben burgunbifchen Befitunge einen, b. b. thatfächlich von Deutschland abzureiffen. Der Bobmen biefes, nach tem hintritte seines Ohms Wenzel ihm anbeimgefall thum schon nach einigen Jahren, in arger Geldnoth, an ben Martg von Mähren, mit Borbehalt einigen Antheils an -ter Regierung 1 bes Bergebungsrechtes ber wichtigsten Aemter 32, verpfandet, unt

<sup>30)</sup> Die Urf. berfelben v. 27. Nov. 1401; ebenbaf. II, Cod. Dipl. 701 & 31) Und zwar noch bei beren Lebzeiten, indem Johanna, welche am 1. T

er sich zur Rückablung ber Pfanbsumme ohnehin unfähig fühlte, zur Zeit, ) fein Better bes Gelbes ebenfalls bringenb bedurfte , geftattet, ihr Stamm. at bem, auch ihm febr befreundeten, Berzoge Lubwig von Orleans weiter verpfänden. Rach beffen Ermorbung war Luxemburg an Jost zurückgellen, und ging nach bes Lettern Hintritt, gleichfalls als Pfanbichaft, an 23, Ron. mgog Anton und beffen genannte Gemablin über, in Gemägheit bes bezug. ben bei ihrer Berheirathung zwischen ihnen und König Benzel abgeschloffenen rtrages.

14:-2

1411

Während ber langen glanglosen Regierung riefes Luxemburgers und bes urigen Gegentonigthums bes Bfälgers Ruprecht bewegte fich ber Rorben entichland's, um Beibe wie um bas übrige Reich gleich unbefummert, eigenen gang selbstständig verfolgten Babnen, vollzogen sich bort die wichften Enticheitungen, ohne irgend welche Theilnahme bes Reichsoberhauptes. t ben bedeutenbsten berfelben gablte bie enbliche Erletigung bes langwierigen neburgifden Erbfolgeftreites. Bie im Borbergebenten (S. 16) tibrt hatte in ber Zeit bes großen Interregnums gleich so vielen auberen rftenhäusern auch ber Welfen uraltes Beschlecht burch Bornahme einer nbestheilung sich in zwei Linien abgezweigt, in die albrechtinische und sann'iche, ober, wie fie nach ben Hauptstädten ber beiben Lantesportionen Ben, in bie brannichweigische und luneburgische. Babrent bas rrogtbum Braunichweig icon von ten Sobnen feines Stiftere Albrecht rmal8 33) in brei Fürftenthumer (Braunichweig, Grubenhagen unt Gotgen) zersplittert wurde, blieb bas lüneburgische ungetheilt; als, bamals raus feltenes. Muster brüterlicher Eintracht berrichten seines Grinders bann Entel, Otto und Wilhelm, burch 22 Jahre bis biefer nach bem nelosen Ableben bes Erftern Alleinregent wurde. And er erfreuete sich ser mannlichen Spröftlinge; nur zwei Tochter batte ber Kimmel ibm be-19, Aug 34) ieren. Glifabeth, die altere, war mit einem Cobne Aurfürft Rubolph's I. 1 Cachfen-Wittenberg vermählt, Mechtilbe, Die jungere, noch unverheirathet. fänglich batte Bergog Wilhelm feinem Entel Albrecht, bem Sohne Glifab's, die Eventual-Belehnung mit den lüneburgischen ganben von Rarl IV. icafft, aber noch ebe die Aussertigung ber betreffenden Urfunde erfolgte, sen Sinn geanvert, ohne Zweisel burch einige einflugreiche Rathe, bie Be Mifftimmung, bie ber Schritt im ganzen Berzogthum erregte, und bie nde bagu bewogen, bag ber bem genannten Aurfürsten, wie wir wiffen, febr De Raifer, feiner Bitte in einem Umfange zu entsprechen gesonnen fei und

\_ 1359

um 1286

8. Dft.

<sup>33)</sup> Bavemann, Gefch. b. Lante Braunichw. n. Limeb. 1, 408.

<sup>34)</sup> Subenborf, Urtunbenbuch 3. Beich. t. Bergoge v. Brannfoweig n. Mineburg II, deit. XXXVIII.

Oft. 1369 23. Nov. 15. Juli 3. 9Rarı

1363

Sommer gablend, kinderlos aus ber Zeitlichkeit und ber alte Berge ließ sofort bem genannten Bruber besselben von ben Ständen als fe folger bulbigen und nahm ibn zum Mitregenten an. Magnus II. Charafter sich bie sonberbarften Wibersprüche paarten 36). Leibense Sang jur Billfur und eigenthumliche Rechtsbegriffe 37) aber befor ausgeprägt erschienen, beging icon als Mitregent Die Unklug Schattenseiten seines Wesens gar beutlich zu enthüllen, woburch er ben Sag ber Bürgerschaften, und jumal ben seiner fehr reichen unt neuen Sauptftadt Lüneburg 38) fich jugog. Diese Befinnung bes Bi gegen ben nunmehrigen Lanbesherrn gewann nach bem Ableben S belm's um fo größere Bebeutung, ba Raifer Rarl IV. feine erwi fügung zu Bunften bes Sauses Sachsen-Wittenberg mit ungemein aufrecht erhielt, schon ben verstorbenen Welfen wegen ber eiger Menberung feines erften Erbfolgeplanes in bie Reichsacht verfällt ! Albrecht von Sachsen so wie teffen Obeime Rubolph II. und 2 förmlich mit bem Bergogthum Lüneburg belieb, beffen Infaffen bei B ber Reichsacht und schwerer Gelbbuge gebietenb, ben Genannten zu Auf die Berufung ber Stände und tes Magistrats ber Hauptstat Magnus II., ber seinem Bater fast gleichzeitig auch im braunschweiger & 29. Juni birte, bereits geleifteten Treueschwur, erfolgte ber taiferliche Befcheib! zog Wilhelm überhaupt nicht, am wenigften aber als Beachteter, befug

<sup>35)</sup> Seinen Tobestag tennt man nicht; ficher ift nur, bag er nach bem 10. M und mahrscheinlich, bag er am 30. biefes Monats ftarb. Subenborf a. a. D. leit. CXXV.

<sup>281</sup> Kuhamhant IV Ginfalt CYIV

fei, obne Genebmigung seines Oberlebnsberrn über ein Reichslebn einseitig au verfügen, mit bem wieberholten Befehle, ben Wittenbergern fofort zu bulbigen. Trot bem und trot ber allen Fürften und Stänben bes Reiches gebotenen nachbrudlichsten Unterftutung biefer 40) bei ber Eroberung bes Bergog. 1370 24. Decbr. thums burfte es benfelben schwerlich gelungen fein , in diefem bauernd fuß ju faffen, wenn Magnus II. nicht bie coloffale Albernheit begangen batte, bie ihm obnebin nicht febr gewogenen Burger ber hauptftabt burch gewaltfame Entreifung ihrer wichtigften Brivilegien und Erpressung ter ungeheuern Summe von 7,000 Mart Silbers 11), gegen sich bergestalt in Harnisch zu bringen. :: bag fie aus Rachfucht ben Befehlen bes Raifers gehorchten. Gie ertannten : bie Bergoge Albrecht und Wenzel von Sachsen -, Rudolph II. war turz zuvor o. Dec. : Hinderlos gestorben . - gegen Erneuerung ber ihnen von Magnus II. entriffenen Privilegien und Berleihung wichtiger neuer Rechte 42) als ihre rechtmeligigen Fürsten an. Der Borgang ber vielgeltenben Metropole wirfte um so verführerischer auf bie übrigen Stätte bes Landes, ba bie Wittenberger and gegen tiefe febr freigebig mit Bunftbezeugungen und iconen Berbeifungen waren, und bie Lüneburger 43) burch Busicherung ber fraftigsten Bertretung im Falle bes Beburfnisses bie Bebenken jener zu heben sich angelegen sein liegen.

Der allgemeine Abfall ber Burgericaften bes luneburger Landes ver-Seinte Magnus II. bald in eine fo fritische Lage, bag er gutliche Berftanbigung mit ben Wittenbergern suchte. Er tam mit ihnen überein, ben Erbfolgestreit Der rechtlichen Entscheidung bes Raisers zu unterwerfen, ihn um die Ansetzung 8. Juli 44) winer tiesfälligen Tagfahrt zu bitten, offenbar weil Rarl's IV. bamalige be-Senbere Berbaltniffe 45) bie Hoffnung rechtfertigten, bag sein Ausspruch nicht and gunftig für bie Cachfenbergoge lauten burfte, wie tiefe mabnten, was and Fon baraus erhellt, daß Magnus sich mit einer Entschädigung von 10,000 silbere begnügen wollte, wenn bas Luneburg'iche ihm abgesprochen merbe, im entgegengesetten Falle aber ben Wittenbergern bie boppelte Ab-Der von beiben Theilen im an-Equenten Termine nicht erscheine, sollte schon baburch alle Ansprüche an bas Pereitige Land verwirft haben. Allein Die angedeutete Schurzung ber Berhalt-

Mus.

1371

6. 3an.

<sup>40)</sup> Subenborf IV, 54 f.

<sup>41)</sup> Subenberf IV, Ginteit. XIX sq.

<sup>42)</sup> Subenborf IV, 59 f.

<sup>43)</sup> Bie man 3. B. aus ihrer Urf. für Uelgen v. 9. Marg 1371 bei Subenborf IV, 89

<sup>44)</sup> Subenberf IV, 195 f.

<sup>45)</sup> But nachgewiesen von Subenberf IV, Einleit. CXI f.

25. Sept. ben Entschluß zu einem Bergleiche mit den Wittenbergern 48), traft fürstliche Häuser in ter Herrschaft über tas lüneburger Land sich wechselnd theilten. In der Art nämlich, daß solche zunächst derzögen Wenzel und Albrecht, nach teren Hintritt dem ältesten Entel Magnus des Zweiten dann wieder dem ältesten männlichen lebenslänglich überwiesen, und so sortwährend alternirt werden soll Diese sonderbare, von Kaiser Karl IV. bestätigte, Uebereig

burch nahezu bret Lustren in unbestrittener Geltung. Als aber

3. Oft. 49) berger Albrecht sohnelos aus der Zeitlichkeit schied, bemühete sich de

3. Suli Wenzel umsonst, durch Vermählung seiner Töchter Anna und Mar

ben beiben Welsen Friedrich und Bernhard den Fortbestand der

Vertrages zu sichern, indem deren jüngerer 50) Bruder Heinrich sissinger gelten lassen wollte, weil er, damals noch Kind, bei seinen

nicht mitgewirkt, ihn nie gut geheißen habe. Darüber kam es

3814 zwischen ihm und Wenzel von Sachsen, ber während ber Belagerum 15. Mai <sup>51</sup>) plöglich erkrankte und kurz darauf starb. Die hierdurch im seindl bervorgerusene Unschlisszeit und Berwirrung wurden von Herzo nachdem es ihm gelungen, seinen Bruder Friedrich und auch die Stafchweig zu vermögen, mit ihm gemeinsame Sache zu machen, zu

11.3uni 52) scheibenben Schlage benütt. Der glanzenbe Sieg, ben bie beiben Win fen an ber Aller erfochten, beenbete für immer bie fachfische

im Lineburgischen. Denn Wenzel's Söhne, Aubolph, Wenzel und Albrecht, waren nach biefer schweren Nieberlage um so unfähiger zu erfolgreicher Fortfetung des Rampfes, ba fie von dem bamaligen Reichsoberhaupte nicht die minbefte auch nur mittelbare Unterftützung empfingen. Lurz nach ber zwischen ben Sohnen Magnus bes Zweiten in ber Art getroffenen Bereinbarung über 6, Juli bie väterlichen Lande, baf Friedrich Alleinregent bes Bergogthums Braunfoweig blieb, Bernhart und Heinrich aber bas Lüneburgische gemeinschaftlich erhielten, bequemten fich bie genannten brei Bittenberger, um ben ihnen febr 18. Juli mothigen Frieden zu erlangen, jur formlichen Bergichtleiftung auf alle ihre Ausptüche an letzteres. Sechs Monden später trat an tie Stelle bes auf immer für null und nichtig erflärten frühern Bertrages eine Erbverbrüberung beiber Baufer, vermöge welcher nach bem Aussterben bes Mannsframms ber fraglichen Sachsenfürsten bie in Rebe stebenben Belfen ober beren Nachsommen im ben fammtlichen Lauten berfelben fuccebiten follten, unt eben fo umgelefet.

Begen ber eben ermähnten entscheibenden Theilnahme ber Statt Braunfcweig an ber Schlacht bei Winfen entftanb zwischen ihr und Luneburg, weldes wie bie eigentliche Begrunberin ber wittenbergischen Berrichaft in biefen Beffenlanden so auch bie ausbauernbste Anhängerin berfelben war 53), ein Berwirfnig. Da beibe Stätte, wie oben (S. 355) berührt, Mitglieder bes Banfebanbes maren, liegen bie temfelben ebenfalls angehörenben Rachbarotte Sanmover, Hilbesbeim, Göttingen und einige andere es fich ungemein angelegen Sein, bie fraglichen beiben Beljenftatte ju verfohnen. Es gludte ihnen inbeffen am nachften Jahrestage 54) ber Wieberherstellung bes Friedens zwischen \_hen Sachsenbergaen und ben Sobnen Magnus bes Zweiten, balo nach ber = the bie Sanfe wie alle Oftfeelanter, und ben Rorben Europens über-- Sautt fo folgenschweren Schlacht bei Faltoping in Schweben.

Die Prone biefes Reiches trug feit langer als einem Bierteljahrhundert \_ ein beutider Fürft, Albrecht von Medlenburg, zweitgeborner Gobn = les Fürften Albrecht von Medlenburg, von beffen fcmablicher Befangenzahme burch ten nachmaligen Gegentonig Bunther von Schwarzburg oben 16. 273 bie Rebe gewesen, ber nebst seinem Bruber Johann von Raiser Rorf IV. jur Bergo gemurte erhoben worben, weil bie Alliang beiber Bruber gegen bie Bittelsbacher im Branbenburg'schen für ben genannten Luxemburger Damals von nicht unbereutenrem Werthe mar. Diefer erfte Bergog Albrecht

1348 8. Juli

<sup>53)</sup> Boburch es freilich fich auch eine verzehrenbe Schulbenlaft aufburbete. Aus einer Tet. v. 3. Oft. 1377 bei Subenborf V, 121 erfieht man, bag Limeburg bamale nicht eniger als 100,000 Mart Pfennige Schulben hatte!

<sup>54)</sup> Durre 193.

die unter seiner langfährigen Waltung wirklich zu einer ganz außerc Bluthe getieben 57). Da er baneben burch seinen Gifer, Lanbfried niffe zu Stante zu bringen, um bas gange nortöftliche Deutschlant tie Oftseegegenten namhafte Berbienfte fich erwarb 56), ftant Bergog bei ber Banse, mit welcher er seit seinem Regierungsantritt bie int bindung pflog 50) vornehmlich durch feine beiden Städte Roftod unt rie zu ten ältesten unt einflugreichsten Theilnehmern biefes Sti zählten, und zumal bei bessen thatsächlicher Metropole Lübeck, in ei und Beltung, wie faum ein anderer Fürst Nortbeutschland's. Wie Gesinnung besonders ber Lübeder noch manch' andere wesentliche verrantte 60), so zumeist ihrer Unterstützung, tak sein ermabn namiger Sohn Schweben's fonigliches Diatem erlangt seit 1336 lange im Besite besielben fich behaupten tonnte. Albrecht 1. war na ber schwedischen Bringessin Cuphemia verheirathet, und teren Brute Magnus Erichsson, burch seine tyrannische Baltung so verhaft & bağ er von Schweben's Ständen ber Krone verluftig erftart unt fein stebender Reffe ihm zum Nachfolger gegeben wurde. Freilich mußte M lenburger jene nicht allein tem genannten Monarchen, ter noch einen tenben Theil tes Lantes in seiner Gewalt hatte, sontern auch bem besselben, bem Könige Haton von Norwegen, erft abkampfen, meld'

56) Litzew, Gefch. v. Medienburg II, 212. -

<sup>55;</sup> Boll, Gefch. Dedlenburge I, 131 (Reubrandenburg 1855).

dwebische Reichstag wegen seiner neulichen Bermablung mit Marga. en, ber Tochter bes Dänenkönigs Waltemar IV., von ber Thronfolge jeschlossen hatte, weil in Schweben bamals Richts so verhaßt wie ber iche Name mar. Die Sanseaten gewährten ihrem alten Bunbesfreunde echt I. bie für seinen Sprögling erbetene Unterftützung um fo bereitwilliger, vischen ihnen und bem genannten Danenkonige, wie wir wissen, bamals bin tie bitterste Keindschaft waltete und die durch die eben erwähnte Beiin Aussicht stebenbe Bereinigung aller fantinavischen Reiche in einer b ihren Interessen bochlich wiberstrebte. Balbemar's IV. einziger Sobn ftoph war nämlich zwei Monden nach berfelben geftorben, Saton und 11, Juni garethe murben mithin bie Erben ber brei norbischen Kronen, wenn a Magnus auch im Befite ber schwedischen blieb. Nachbem letterer in Schlacht bei Enköping, in welcher bie beiben Albrechte vornehmlich mit e ter Banfeftabte flegten, in ber Medlenburger Bante gefallen, und auch 3. Marg 61) semart zu tem oben (S. 359) erwähnten schmählichen Friedensschluß mit Danseaten fich genothigt gesehen, blieb Baton von Norwegen nichts An-8 übrig, als bie Freilaffung seines Erzeugers mit ben schmerzlichsten Opfern tfaufen. Der jungere Albrecht wurde von Bater und Gobn als König Schweben anerkannt, in ben Befit ber noch nicht eroberten Schlöffer geund erhielt für jenen ein Lösegelb von 12,000 Mart Gilbers.

Dlögen auch manche ber Albrecht bem Jüngern gemachten Borwürfe überen sein, so viel ist sicher, daß er es nicht verstand, bie Liebe ber Schweben twerben, bag beren Sag gegen ibn bie alte Antipathie gegen Danemark 4 überwog. Auf bem Throne biefes Reiches war nach bem Hintritte emar's IV. beffen Entel Dluf, ber Sohn Margarethens und Haton's, Rachfolger, und als letterer nach taum einem Luftrum ebenfalls ftarb, Rönig von Norwegen geworden. Als aber auch ber erft fiebzehnjährige PloBlich aus ber Zeitlichkeit schieb, ebe er nur einmal bie Selbstregierung angetreten, murbe bie bisberige Regentin, seine Mutter und Borerin Margarethe, Königin von Danemark und Rorwegen. Daß biefe, Achmals so berühmt gewortene Semiramis bes Norbens, gegen ihren bar Albrecht, ber in ihren Augen nur ein Usurpator war, die allerfeindten Gefinnungen begte, ift eben so felbstverftanblich, als baf fie bie steis : Unjufrierenheit ber Schweben mit feinem Regimente eifrigft fcurte. einer mächtigen Partei bes Abels, tie im Befite ber vornehmften feften te tes Reiches sich befant, auf Schwebens Thron berufen, eröffnete Marthe alsbald die Feintseligkeiten gegen den Medlenburger. In der weiten

1343 **b.** April

1371 15. Aug.

1375 24. Dtt.

1380 1. Mai

<sup>61;</sup> Diese Tagesangabe nach Lagerbring, Swea Rikes Historia III, 514 (Stocholm 1-53,.

Ebene bei Faltoping erfolgte icon nach turgem bie Enticheitung, ti 24. Bebr. 62) Albrecht's unbesonnene Dige 63) zu feinem größten Rachtheile. Er verlor : nur bie Schlacht, sonbern mit feinem Sohne Erich, zwei Bettern unt w Sbein auch die Freiheit. Aber nicht auch bie Hauptstatt Stockholm, t Bürgerschaft großentheils aus beutschen Raufleuten bestand, bie fich ies bem Reste ber Truppen Albrecht's zu bem Behufe vereinten, bie Metrope lange wie möglich ihm zu erhalten. Als nun Margarethe, bie im Ih bes Schlosses Liubholm in Schonen ben armen Medlenburger unt t Sohn barbarisch gut vermabrte, Stockholm immer enger einichlok mit Obm Bergog Johann I., trot ber aufopierntsten Unterftukung ter & Wismar und Roftod wie überhaupt aller deutschen Unterthanen bes fonie Befangenen 64), sich tem Rampfe mit ber machtigen Beberrscherin ber trei bischen Reiche auf die Länge boch nicht gewachsen fühlte, ergriff er in verständnisse mit ben Magistraten ber genannten beiben Saufestärte ein! funftsmittel, aus welchem nachmals eine ber schlimmften und langwieri Blagen aller Oftfeelander und auch vieler Nordieestriche fich entwickelte.

> Schon lange hatten Seer auber in tiefen Meeresgegenten ihr Um getrieben, bauptfächlich gebegt burch Margarethen von Danemart, it ihnen ein willtommenes Wertzeng zur Schädigung ber Hansegten genehr bie sie gründlich haßte. Da lag ber Bebante nabe genug, sich tiefer iten tühnen und gewandten Biraten jett als ber wohlfeilften Alliirten geges norbische Semiramis zu bedienen; mabrend Bergog Johann I. von Mein burg ihnen feine Safen Ribnit unt Golwit öffnete, erklarten fich gleichi auch die Banfestädte Wismar unt Roftod bereit, ibnen ungebinderte In-Einfahrt zu geftatten, sie mit Kaperbriefen gegen Margarethen's gane Leute zu verleben, wenn jene Abenteuerer fich bagegen verpflichteter. Stodbolm Lebensmittel und fonftige Bedürfniffe zu ichaffen , fo laus Belagerung bauerte. Natürlich gingen bie Corfaren mit freudiger ba 4 biefen Borfchlag ein; von bem nächften und ehrenwertheften Theile ifm! trages, ber schwedischen Hauptstadt Biktualien auzuführen wurden fet talien. (Bikualien) Brüber genannt. Und in ber That find bie ## nühlichsten Allierten bes armen königlichen Gefangenen auf Schlof und seiner Deutschen in Schwebens Metropole erwachsen. ftrengungen Margarethens, fich berfelben zu bemächtigen, murben teaff

<sup>62)</sup> Diesen Schlachttag hat bereits Logerbring a. a. D. III, 714 s. als ta in ermittelt. Bergl. Dabimann II, 64 und Hammerich, Danmark under be until Forening (1375—1523) I, 19 f. (Kjobenhavn 1549).

<sup>63)</sup> De fonint was ghirich to beme ftribe, unbe bastebe also sere, bat be fer will rebe werben tunben. Detmar, Chronif ber. v. Grantoff I, 345.

<sup>64)</sup> Jahrbücher f. medlenb. Gefch. XXIII, 199 f.

hanten, baf bie Bitalienbruter bie Stadt, fo oft folche nabe baran war, gen einreißenber hungerenoth fich ergeben zu muffen, wieber mit Lebeneteln versorgten, mas ber Ausbauer, Rübnbeit und Lift biefer Corfgren soger ber strengften Wintertalte, selbst bann gelang, wenn ihre Schiffe im Gife gefroren waren 65). Wie febr Margarethe fich auch bagegen fträubte, sie ste sich, je mehr alle Hoffnung schwant, Stockholm mit Gewalt zu gemen, endlich boch bagu entschließen, Albrecht von Medlenburg und beffen on aus dem Rerter zu entlaffen, auch beshalb, weil bie Sanfestädte nur er biefer Bedingung ihre unerläßliche Mitwirtung gur Befreiung ber norben Reiche von ben Bitaliern 66) in Aussicht stellten. Der von ben Sanen eifrig vermittelte lindholmer Bertrag 67) gab bem Medlenburger und em Sobne die Freiheit wieder, und anheim, nach Ablauf bes stipulirten jahrigen Baffenftillstandes entweder ein Lofegelb von 60,000 Mart bers zu erlegen, ober in's Befangnig zuruchutebren; geschabe weder bas ve noch bas Andere solle Stockholm ber Danenkönigin übergeben, bis dabin r von ten sieben Banfestädten Lübed, Stralfund, Breifewalbe, Thorn, ing. Danzig und Reval, ten Garanten biefer Uebereinkunft, besetzt wer-

1395 17. Juni

. Da Albrecht nach seiner Freilassung nicht im Stande war, bie genannte 26. Sent 68) wheuere Summe aufzubringen, lieferten bie Sanfeaten nach Ablauf ber mlirten Frift Stockholm ber norbischen Semiramis auch aus, welche th bie vierzehn Monten früher ihr gelungene Bereinigung ber brei ftanbivifchen Reiche mittelft ter calmarer Union Albrecht von Medlenburg lette Soffnung auf tie schwedische Krone geraubt batte.

1399 Sert.

1397 Juli

1392

Der Existenz ber Bitalier war burch ben lindholmer Bertrag aber jeber tliche Borwand benommen worden, da Stocholms Belagerung aufgehört te, mithin auch feine Zufuhr von Lebensmitteln borthin mehr nöthig war. 'se Biraten waren aber bereits, besonders seitbem es ihnen gelungen, ber el Gothland burch Berrath fich ju bemächtigen und bas feste Wishb ju Dauptstation ju machen, ju einer furchtbaren Beigel aller Rauffahrer Ditjee erwachsen. Freilich lautete ihre ursprüngliche Ermächtigung nur Befehdung ber Lande und Leute Margarethen's, allein die einmal entften Ranbgefellen machten nur zu bald keinen Unterschied mehr zwischen th und Freund; blog Bewohner Wismars und Rostods, sowie Unter-

<sup>65)</sup> Bie einmal gegen Enbe b. 3. 1394. Boigt, bie Bitalienbruber in Raumers Tafchenbuch, 1841, 40 f , bier überhaupt vornehmlich benütt.

<sup>86</sup> Dat vermalebyebe und beilofe Bold, bes leibigen Duvels Rinbere neunt fie nar Rod (binter Detmar I, 497).

<sup>67)</sup> Bunge, Liv- efth- u. turland. Urtunbenbuch IV, 47 f. bat alle biefen und feine Bichung betreffenben Urtunben gufammengeftellt. \_66) Bunge a. a. D. IV, 93.

bie Bitalier zu leiten hatte, tas maren ter teutsche Rittero seine Statte.

Rach ter in einem frühern Abichnitte (Bt. II, G. 521) Berichmelzung teffelben mit ben liblanbifden Schwertbrubern ; Orren mar, wie bort berührt, noch mehr als ein balbes Jahrh ausgeschter Blutarbeit erforderlich, bis es tiefen Moncherittern g Preußen, Kurlanter und Semgallen tauernt unter tas Joch ibre ju beugen, ihrem wiederholten Abfalle vom aufgezwungenen Chriften immer ein Ziel zu feten. Unt nachtem es gegen Ausgang tes t Seculums entlich gelungen mar, erftant ben Deutschberren in ten Lit ein neuer furchtbarer Feint. Freilich maren tiefe Beiten auch bieber nannten Stammes . und Blaubenegenoffen ofters, mitunter (vergl C. 516) felbft in entscheidenter Beije, bulfreich beigesprungen, Bangen boch feine febr gefährlichen Feinte bes Rreuges megen splitterung ihrer Krafte. Litthauen war nämlich 71) bis in tie erfta tes vierzebnten Jahrhunderts unter mehrere Sauptlinge ober Fürsten bie mit voller Couveranetat neben einander berrichten unt bochften zelnen haftigen, meift planlofen Raub - und Berbeerungezügen, abe wegs zu einem austauernten, tie Rraft bes gefammten Bolfes auf Rampfe, zu erfolgreichen größeren Operationen start genug waren.

<sup>697</sup> Boigt a. a. D. 23. Nach Laurent, Klaus Stortebeler in b. Zeitsche. i. Gesch. II, 1847., 47 mären aber selbst resteder Schiffe von ihnen aufgebracht wet 70 Bonnell, Ruffisch-tivland. Ebronographie I, 68. Rutenberg, Gefch. v. !

n, nachbem bas Kreug auf ben Brantstätten ber beibnischen Götterhaine pflangt worben und bann in diesen Wegenben immer weiter borbrang, biefer Theilfürften, Ringold und fein Gobn Mintow, versucht, bas ven Litthauern jest tief empfundene Bedürfnig ber Erböhung ihrer Wiberstraft burch Ginbeit ibrer Begierbe nach Alleinberrschaft bienstbar zu en, aber nur eine Zeitlang mit Erfolg. Um bieß Ziel seiner beißesten iche zu erreichen batte Minbow 72) fich auch elf Jahre nach seinem Rengsantritte nebst seiner Bemahlin, seinen Sohnen und seiner gesammten ienerschaft taufen lassen, und von bem barliber nicht wenig erfreuten te Innocenz IV. ben Sonigstitel sowie bie Pronung burch einen aposton Bevollmächtigten erlangt. Da seine Annahme bes Christenthums jedoch ine scheinbare mar, er im Herzen nach wie por Beibe blieb , kehrte Minauch äußerlich zum Blauben ber Bater wieber zurud, als bie Affairen ber ben in biefen Begenden vorübergebend eine ichlimme Wendung nahmen, e aber icon nach zwei Jahren von seinem Schwager Dowmont, beffen er burch einen Gewaltstreich zur seinigen gemacht, ermorbet 73). Nach n hintritt tam es zu langwierigen Rämpfen unter Litthauens Theilfürften, ieter Groffürst zu werben und bie übrigen sich zu unterwerfen suchte, jeboch erft Bebimin wieber gludte. Diefer 74) und fein nicht minber ezeichneter Sohn und Nachfolger Olgjerb haben nicht nur ihre Alleindaft in Litthauen fest begründet, sondern auch 75), überzeugt von der hwerbenden Rraft bes Beibenthums und ber längern Unhaltbarkeit aller bemselben bervorgegangenen Einrichtungen, sich eifrigst bemüht, ihrem e einen neuen frischen Lebensgeist einzuhauchen und, ohne bie alten ten bes Boltslebens gewaltsam und plotlich zu zerftoren, bie allmählige estaltung berselben berbeizuführen. Unter ihrer Regierung schloß sich wen, ans feinen Balbern und Gumpfen beraustretenb, ber europäischen isation immer enger an burch planvolle Bebung bes Aderbaues, ber Be-2, bes Handels, Gründung von Städten, Erbauung von Burgen, burch üpfen und forgfame Bflege ausgebehnter commercieller Berbindungen 76,

1240

1251

1261

<sup>2)</sup> Bonnell, Ueber einige Ereignisse aus ber Regierungszeit König Mindows v. Litth. t Mittheilungen a. d. Gesch. Liv-Esth-u. Aurland's IX (Riga 1960), 294 f. Regesten H. Mindows bei Hirsch, Töppen und Strehlte, Scriptores Rerum Prussicarum II,

<sup>&#</sup>x27;3) Bonnell a. a. D. IX, 307-316.

<sup>4)</sup> Er regierte wahrscheinlich erft seit bem Jahre 1317 (nicht schon 1315, wie man mlich annimmt) und ftarb im Winter v. 1341—1342, jedenfalls vor dem 1. März 1342.
El. Chronographie 1, 132. II, 241.

<sup>5)</sup> Bermineti a. a. D. 18.

<sup>6)</sup> Am lebhafteften waren natürlich, und zwar icon in ben erften Decennien bes buten Jahrhunderts, die mit Livland und beffen Metropole Riga. Der haupthandels-

ritter, welchen das alte liebgewonnene Handwerk in der He und mehr gelegt worden, und eine fromme Sitte jener I sonst ber Abentenerer viele als Mitstreiter gegen die Litthauer z Heiden mit Blut zu tausen, und mehr noch um unter diesem Bethendurst, freilich auch die häßlichen Leibenschaften zu vergnü Baterlande keinen genügenden Spielraum mehr fanden. Fast ande hunderte, von der Mitte des dreizehnten dis gegen Ausgang des Seculums, dauerten diese, im Borhergehenden öfters berührten und Beutefahrten der deutschen Fürsten- und Ritterwelt gen Lit wegen der sumpsigen Beschaffenheit des Landes nur im Winter unternommen werden konnten, und eben so regelmäßig ihre Le Raub- und Berheerungszügen der Heiden in das Ordensgebiet sand nnermeßliche Ströme christlichen und heidnischen Blutes in diese aber auch verzossen wurden, die Krast der Litthauer blied ungebr Ordensritter konnten sich nie mehr als vorübergeheuder Exsolge rüf

Allerdings Dant! zumeist ben erwähnten Civilisationsbe Gedimin's und seiner Rachfolger, ihrem Feldherrutalent und ihren und Borkehrungen, aber gutentheils boch auch, weil die Litthauer im Lande selbst nicht selten Berbundete und Helfer gegen ben D ben. Zwischen biesem und ber bortigen hohen Geistlich teit waltt ein perennirender Kriegszustand, hauptsächlich entzündet durch eim bInnocenz IV. zum Vortheile seines Günstlings Albert Suerbe

artifel und das Kauntsaklunasmittel der Litthauer bestand in Masis. welches al

ne ichlecht erwogene Anordnung. Diefer Stattbalter Christi batte ten unten nämlich jum Erzbifchof von Prengen , Siv. und Eftblaub erboben 9. 3an. 79) urz baranf mit ber Birbe eines vähftlichen Legaten in biefen Länbern bet. Als solcher war berfelbe mit einer Gewalt ansgerüftet, bie ihn fermaßen aber ben Orben stellte, und was ibm als Erzbischof burchaun unmöglich ichien, burfte er als pabstlicher Bevollmächtigter getroft n. Da Albert überhaupt tein Mann war, ber gerne ben Beg ber Bering und Nachgiebigkeit wandelte, sondern ein überaus hochmuthiger, Amtsgewalt gar febr überschätzender Bierarch, trat er bem Orben schroff gen, wo er nur eine Anmagung besselben zu erblicken glaubte, ließ sich aber selbst Uebergriffe in bessen Rechte und einen Migbrauch ber ihm trauten Macht zu Schulben tommen, bie jenem gegrundete Urfache zur gaben 80), und icon in ben nachsten Jahren zu ben ärgerlichften Streiten führten. Bergebens suchte Innocena IV. benfelben baburch ein Ente iden, daß er bie ben Ritterbrüdern unterworfenen Gebiete von Guerbeer's engewalt eximitte, benn ber einmal entbrannte Baber fog bei ber auf t Seiten gleich großen Berrichgier und Bartnädigkeit aus anderen Awiftigftets nene Rahrung, fo namentlich aus ber Erhebung Riga's zum Wetronsit Albert's, so wie aus, auch schon frühreitig 61) entstantenen, Terri-Bang - und Belbfragen. Die unter Albert's Rachfolgern fortbauernbe ichaft zwischen ben Erzbischöfen von Riga und ben Deutschherren war B gegen Ausgang bes breizehnten Jahrhunderts zu einer folden Hobe ien, baß Johann II. von Fechten fogar mit ben Litthauern fich gegen bie usritter verbündete und in seinen Rirchen formlich Gebete anordnete, um tobt ju beten, um vom himmel ihre Bertilgung ju erfleben 2). Und er folden Berböhnung ber Kirchengesetze ift es bei ber auf beiben Seiten Ahrend fich maklos fteigernben Erbitterung und Leidenschaftlichkeit in ber eit noch öfters gekommen; wiederholt find die Litthaner von den rigalichen boliten zum Kampfe gegen die Ritterbrüber aufgeftachelt worden , baben

10. Mára

1255

<sup>3 1654)</sup> ift bie beste Biographie biefes filr bie Officelanber fo bebentiamen Metro-, aber beffen in berfelben angegebenes Tobesjahr (1272) falfch. Denn es ift ficher, bert noch im 3. 1273 lebte, und bochft mabricocinlich, bag er erft in ber erften balfte Sflen (1274) ftarb. Engelmann in ben angef. Mittheilungen IX, 508. Bonnell, Agraphic I, 62. II, 94. 121.

Bonnell, Chronographie I, 62. II, 54, welchem ich in ben Zeitangaben bier überfolge.

b) Kallmever, Die Begrimbung beutich. Berrich. n. deiftl. Glaubens in Aurland in geführt. Mittheilungen IX, 207.

<sup>1,</sup> Bie man aus ben von Gobe in ben angef. Mittheilungen VIII, 129 f. veröffent-Urtt. v. 3. 1226 u. folgg. erfiebt.

<sup>2</sup> Rutenberg I, 260. Boigt IV, 124 f.

sie bei ihren Einbrüchen in bas Land an jenen Buntesgenoffen, an ihren able reichen Anbangern und Rriegsmannen Leiter und Gebulfen gefunden, tret bem baß felbft tie Beiftlichen und Botteshäufer von ben fraglichen Alliiten nicht felten barbariich migbantelt murten. Auch an ben Burgericaften fanben bie in Rebe ftebenten Beiten öftere Belfer gegen ben Orten, namentid an ber Riga's. Dieje fast nur von Deutschen bewohnte, bem Sanjebute längft angeborente Statt rermittelte nicht nur beinabe ten gamen Rand zwischen Deutschland und ten Oftseegegenten, sonbern war auch Sauptinge plat bes äußerst gewinnreichen Mertantilvertebre mit Ruflant. baburch machsenten Reichthume ber Rigaer ftieg auch beren Gelbftgefühl Lüsternheit nach einer autonomen Stellung, ihr Streben, an Lurus Wohlleben es ben Orbensrittern juvor zu thun, bie mit einem ans Dip tung und Neib gemischten Gefühle auf die Gelbface blickten, sich von felben öftere zu Thaten rober Bewalt fortreißen ließen. Roch erbitternter 5 als tiefe wirtte, bag es tem Orben gelungen, von Rubolph von Sab-23. Nov. sich ein Privilegium zu verschaffen, welches benfelben zum oberften ber Stäbter bestellte. Deren Beigerung, ihm Folge zu leiften, fteigerte lich nicht wenig ber Ritter Feinbseligfeit gegen Riga; ber von ber Start bufs Errichtung eines Bollwerts gegen bie Frühlingefluthen ber Dine d einer in biefer liegenden Infel unternommenen Bau einer Brude get in willtommenen Bormand zur Eröffnung bes langft beschloffenen Rampfet. De Ritterbrüter behaupteten nämlich, bag bejagte Brude ihnen schabe, unt fie fie zerftoren, was bie barob bochlich ergrimmten Burger mit ber Bernichten 30. Zest, mehrerer Orbensbäufer innerhalb und nachft ihrer Manern vergalten, felbst bie Litthauer gegen ben Orben zu Gulfe riefen. Freilich unterlagen trot bem in bem blutigen Treffen vor Neuermublen und mußten ben im nothigen Frieden burch Abschluß eines ihnen febr nachtheiligen Bertuge ertaufen. Aber eben barum war jener nur von turger Daner, von mit längerer aber bas Bunbnig ber Rigaer mit ben Litttbauern ; jene baben tells gar fein Behl gehabt, bag fie in letteren ihre Sauptftute gegen ten gehale Orben erblickten, sie noch öfters in's Lant gerufen und vereint mit ibm gegen bie Ritterbrüter gesochten, bie fich umsonst abmubeten, tiefe ibm bochft verterbliche Alliang aufzulöfen. Dant! terfelben bielt tie Birerfant fraft ber Rigaer noch ein ganges Menschenalter vor; erft bamale mufen in burch hunger gur Bergweiflung getriebenen bem fie belagernten Rineren 23, Biri fich auf Gnate und Ungnate ergeben; boch mar ter Orten fo fing. tie & 30. Mary brudenten Bestimmungen bes fogenannten Gubnebriefes icon nad eine 16. Ang. Monten burch ben jogenannten Gnarenbrief erheblich zu miltern, melde

32

٠. 200

×.

Z

5

Ė

1297 Juni

1298 29. Juni

r Stadt manche ber ihr burch jenen entzogenen Freiheiten und Rechte zuichgab 83).

Und biefelbe Alngheit, die ber Orben burch biefe Milbe gegen eine rebeliche mit Baffengewalt unterworfene Bürgerschaft bewies, bethätigte er auch M Allgemeinen in ber Behandlung ber Stäbte seines Gebietes, zu welcher die ber eingebornen Breugen, Liv., Anrländer u. f. w. freilich bas trub-Kligste Gegenstück bilbete. Allerbings sollten 84) biese, schon burch bas altgermuische Recht ber Croberung leibeigen gewordenen Beiden nach Bor-Grift ber vähltlichen Bullen, wenn sie Chriften wurden, bie Freiheit wieder Mangen, jedoch nur für jo lange, als fie Chriften blieben, die vom Priftenthume Abgefallnen aber biefer Bergunstigung verlustig geben. Da all' biefe Bolterschaften wiederholt jum Beibenthume jurudtehrten, waren men so mehr gang ber Willführ bes Orbens preisgegeben, ba schon in ben Bellen Unterwerfungsverträgen bie Abtrunnigen mit einem bartern Bebetroht worden, die beregten Rudfälle jener mithin ben plausibelften wand lieben, die ihnen gunftigen Beftimmungen ber fraglichen lleberein-Lite umzustoßen 85). So wurde harte Anechtschaft nur zu bald bas allgetime Loos ber Eingebornen, welches auch bas Licht bes Chriftenthums taum was zu erhellen, zu erleichtern vermochte. "Ihre Freiheit, ihre Selbstftan-Beit wurde gebrochen und boch ihre vielleicht nicht entwicklungsfähige, delleicht vor der Entwicklung in den Reimen geknickte Nationalität ihnen als untlofe Laft erhalten, als unüberfteigliche Scheitemant zwischen ihnen und ber Civilisation. Die wenigen Qulturkeime, Die ihnen mitgetheilt wurden, Daren reich mit Blut und Thranen vermischt, und tonnten nicht gebeiben in inem Lande, wo Grundeigenthum und Freiheit die Hauptfaktoren bes focialen lebens waren, ihnen aber verfagt blieben \* 86).

Einen um so erfreulichern Gegensatz zu biesem trüben Bilbe zeigte bie intwicklung ber von ben eingewanderten Dentschen, fast ausschließlich niederichsisch-westfälischen Stammes, gegründeten Städte, beren bedeutenbste in breußen Ausm, Thorn, Elbing, Danzig, Königsberg und Fraunsberg, in Livland und seinen Anneren nächst Riga, Reval<sup>87</sup>)

<sup>83)</sup> Bonnell, Chronographie I, 91 f. 101. 108. 114. 121-122. Sirfc, Töppen Strehlle, SS. Rer. Pruss. II, 54. 64 ff.

<sup>84)</sup> Rutenberg I, 248.

<sup>85)</sup> Rallmeper in ben Mittheilungen IX, 249 f.

<sup>86)</sup> Borte Breverns, Die polit. Stellung b. livland. Stäbte im Mittelalt. in Bunge's freib f. b. Gefc. Liv-, Efth- n. Aurlands III, 123.

<sup>87)</sup> Anch in biefer hanptftabt Efthlands bilbeten icon jur Beit ber banifden herrhaft (1219-1346; ber beutiche Orben erlaufte ben banifden Theil Efthlands für 13,000,

und Dornat waren. Die Erhebung berfelben zu blübenten Santelsplaten, mozu schon ihre meist sehr gunftige Lage so wie bie von ten Berbaltniffen ibnen angewiesene Miffion ber Bermittlung bes Bertehrs Deutschlands mb Standingviens mit Aufland fie besonders befähigten, ift vom Orben mit ungemeiner Umficht und seltener Selbstbeschräntung gefördert worden. Rich allein die freie Wahl ihrer Obrigkeiten, auch die Regelung ihres gamen inteftriellen und gewerblichen Lebens wurde von ben Ritterbrübern letiglich ter felbstffanbigen Thatigteit ber Bürgerichaften überlassen, und in ber Rent m burch ihren Rath und wenn es Noth that burch außerorbentliche Unterfilm gen von ihnen eingegriffen. So wie taber die erste vom Bochmeister Dienis von Altenburg gegebene Gewerbeordnung ale eine unter bem Beiratte m 1335 "Bürgern ber wichtigeren Statte" erlaffene verlundet mart, fo murben sat mals in ber Regel alle einschläglichen Gesetze "Bereinbarungen" wischen ta Orbenschef und seinen Stäbten genannt und waren auch meift nur einfat Bestätigungen ber von letteren in ihren Berfammlungen vorgeschlagenes m berathenen Anordnungen burch jenen. Gelbft in ben auswärtigen & ziehungen ließ ber Orben seine Städte in bem Maße frei gewähren, das le tere 1. B. an bem oben ermabuten Rriege ber Banfe, welcher fie, wir wi 1301-1302 miffen, alle angehörten, gegen Danemart fich betheiligten . mabrent jener wi König Balbemar IV. in Frieden lebte, wodurch ber eigenthumliche Rall is trat, baf bie Danen bie Buter ber preußischen Stabte um Gee anbielben te ber Ritterbrüber aber frei paffiren ließen. Auch burften jene gang felbitib tig, felbit obne Erwähnung bes Orbens, Bundniffe und Bertrage abichinia. Sogar bann, wenn biefer, wie z. B. im foatern Rriege gegen Danemed # im gleich zu erwähnenden Rampfe gegen die Bitalienbritber, gleiche Judenfa 1367-1369 mit feinen Stätten batte, betrachtete er fich burchaus mehr als Bunbesamik. tenn als Oberherr berjelben; sie rusteten ihre Schiffe und Manuschite unter eigenen von ihnen felbft erwählten Anführern aus. Da min biefe wie fterlichen Ritter baneben mit ungemeiner Energie bas Recht schuften, für & baltung ber innern Sicherheit und Ordnung wie für bie Abwehr feintlicht Einfälle forgten und burch ihr großes Ansehen in ber gangen Christente ihren Burgerschaften auch vortheilhafte Santelstrattate mit tem Anelant. 1353 wie namentlich mit Frankreich und England, verschafften, getieben tiefe nit

1355

resp. 19,000 Mart Silbers zwar fcon am 21. Rai 1841 ven Konig Baftemar III. F langte aber erft gegen Ente b. 3. 1346 in beffen wirflichen Befit. Bonnell, Greent .. 131. 139) Rieberfachfen und Weftfalen faft ausschlieftich bie Anfiedler, wie Berton in Ge lleinen lehrreichen Schrift: Die Stadt Reval 3. Zeit ber Percichaft b. Abnige v. Dass: Rev. 1963; aus ben Ramen berfelben nachgewiefen bat.

7. Rap. Des Orbens egoift. Motive; b. Sodim. Kourad V. b. Jungingen u. b. Bitalier. 467

tend bes gangen vierzehnten Jahrhunderts zu steigender Blathe, zu rasch pachfenbem Reichthum.

Allerbings war biefe Unterstützung, tiefe Förterung, bie ber Orben seinen Städten so anhaltend zuwendete, keine uneigennützige, die bloß das Wohl der Interthanen im Ange batte. Denn wie die Deutschberren von Anfang an, pleich ben Cifterziensermonchen, eine unverlennbare Borliebe für ben landvirthschaftlichen Betrieb entwidelten, so auch viel Sinn für merkantile Untersehmungen. An ihrem fo eifrigem Beftreben, bie Stabte bes Orbensgebietes n bedeutenben Handelsplaten zu erheben, hatte fehr großen, wenn nicht ben roften Antheil ber Umftant, bag bie Ritter nach und nach felbft Laufleute geworben, wozu ben entscheibenben Anftok bas Bernftein-Monopol, welches der Orden sich von Anfang an reservirt, und die reichen Betreibevorrathe gegeben haben mogen, bie theils von seinen Eigengutern, seils als Zehnten und Zinsen in seine Speicher flossen, und ben eigenen Bebarf bei weitem überftiegen. Bebufs vortheilhafter Berwerthung biefer Ertitel wie auch jum Gintaufen aller Bebürfniffe ber Ritterbrüber in ber Fremde, besonders von Tuch, im Großen wurden frühzeitig schon bie beiben Broß-Schäffer in Königsberg und ber Orbens-Metropole Marienburg ange- felt 1309 tellt und zahlreiche Kaltoren im In- wie im Anslande beschäftigt. Alle Borbeile nun, die ber Orben seinen Städten hier gewann, tamen natürlich auch einen eigenen Banbelsspetulationen zu Gute, bie in ben letten Decennien bes derzehnten Jahrhunderts eine solche Ansbehnung gewonnen hatten, daß ber Profichaffer von Marienburg bamals mit einem Betriebstapital von mehr 16 100,000 Mart Silbers Geschäfte, und es wegen ber starten Concurrenz, ie der Orden seinen Städten machte, zwischen ihm und biesen zu Collisionen am. Freilich erlaubten fich feine Beamten auch nicht felten tie unerträglich. ben Migbrauche. Go beanspruchten fle 3. B. Theilnahme an allen Sanbelsortheilen ber Stäbte in ben hanseatischen Rieberlassungen, weigerten fich iber, die für diese geltenben Gesete bes Sausebundes zu befolgen, was zu nicht merheblichen Difhelligfeiten zwischen letzterem und seinen preufisch-livlandiden Mitgliedern führte. Ferner behaupteten jene, bag in Infolvenzicklen bmen ber Borgug bor allen anderen Gläubigern gebuhre, und behnten bies ungebliche Brivilegium fogar auf alle in ihrem Dienfte ftehenben Leute ans. Das Bortauferecht, welches ben Orbensbeamten behufe Berproviantirung ber Burgen auf ben Bochenmartten ber Statte und Dorfer ihres Bezirles zudand, wurde von ihnen nur zu oft bazu migbrancht, alle zu Markte kommenen Lanbesprodulte aufzulaufen, um fie ju boberem Preise an bie Consumen. . ten im Inlande ober nach tem Auslande abzusepen. Die aus biesen und anderen, jumal feit bem Ausgange bes vierzehnten Jahrhunderts fich fteigeru-

ben, Migbrauchen erwachsenben Streitigkeiten zwischen bem Orten unt feinen Stätten find Beiben nachmals nicht wenig verhängnifvoll geworten .

1393 30. Nov. - 1407

1395

1398

April

Bei ber ungemeinen Ausbehnung und Bebeutung, bie in ber eben genaunten Beit, mabrent bes Sochmeistertbums Ronrab's V. von Jungin. 30. Mary gen, ber hanbels- und jumal ber Seeverkehr fowol bes Orbens wie feine Stabte gewonnen batte, ift leicht zu ermeffen, welch' ungeheuerer Some Beiben burch bie Bitalienbrüber erwuchs. Eben barum erstrebte aus Niemand bie Befreiung ber Oft- und Rorbsee von tiefen mit größerem Gin als Konrab V. Zwar gelang es ihm turz nach bem Abschlusse bes oben & bachten lintholmer Friedens tie, an ber Sauberung ber See von biefen kin ten nicht weniger interessirten Banfeftabte zu energischem Ausammenwirke z vermögen, aber Anfangs ohne nennenswerthen Erfolg, bauptfachlich, weil ju Gothland mittlerweile in eine große Raubfeste umgewandelt batten. Erb nend, daß alle Anftrengungen gur Bewältigung ber Corfaren erfolglos bleite würben, so lange fie im Besitze ber genannten Insel sich befänden, rifte Konrab in Berbindung mit seinen Stähten eine machtige, aus mehr als Segeln bestehenbe flotte aus, mit welcher er, noch ebe bie banfegtische un gestoßen, Wishy und ben größern Theil Gothlands eroberte, viele Bitte binrichten ließ und ihre Raubschlöffer gerftorte. Da es aber einem ihrer tie sten Führer, Swen Sture, glückte, mit mehr als 400 seiner tapfersten Rab gesellen zu entwischen, wurde burch Gothlands Eroberung bem Unwejen to felben bennoch bas gehoffte Ende nicht bereitet, sondern nur bewirft, batie Biraten fich feitbem mehr an ben olbenburgischen, oft- und westfriefiche Ruften einnisteten, mehr bie Nord- und Bestiee jum Schauplat ihrer Thue machten. Es verfloß noch über ein Menschenalter, bis ihre vollige Bertilm gelang, hauptfächlich, weil sowol bie Sansestädte, wie Standinaviens Beter fcher, bie Grafen von Holftein, bie oftfriefischen Bauptlinge und anten tentaten biefer Begenden in ihren Rriegen fich berfelben ofters gegen eine ber bebienten und fie baber in ihren Bebieten begten. Begen Gethland aber, welches ben Ritterbrütern vom ichwebischen Ertonige Albreck & 10,000 Robeln mit allerbings febr zweifelhaftem Recht vervfändet und entstanden mehrjährige Zerwürfnisse zwischen ihnen und ber norbischen & miramis, die erst endeten als jene die Insel ber Ronigin gegen eine 60 schädigung von 9,000 Nobeln wieder abtraten 60).

1407

Suli

III, 190, 395.

<sup>1399</sup> 25, 20ai

<sup>98)</sup> Bang nach hirfd, Dangige Banbels- n. Gewerbegefc. unt. b. Berric. b. bent Drbens 28-37 (Leipz. 1858). Die nächstfolgenbe Zeitangabe nach ben SS. Ber. Pro-

<sup>89)</sup> Boigt in Raumer's Taschenbuch, 1841, 127. Beitschr. f. hamburg, Geld. I. & Molbech, historist Tidestrift IV (1843), 176 ff.

Solche Nachgiebigkeit war sonft bes Orbens Tugend eben nicht, aber bamals bringend geboten von ben immer bebenklicher fich gestaltenden Berbaltniffen beffelben ju Bolen und Litthauen. Der von Jagello, bem Sohne und Rachfolger Olgiert's auf bem Großfürstenstuhle bes lettern lanbes gefaßte Entichluß, Chrift zu werben, war zwar von ungeheuerer Tragweite für ben gangen Norboften unferes Erbtheils, von ber verhängnigvollsten aber für ten beutschen Orben, für biesen recht eigentlich ber Hauptnagel zu feinem Sarge. Erzeugt wurde berfelbe burch Jagello's brennenbes Berlangen, bie Sand Bedwig's, ber reizenden Königin von Polen, und mit ibr bie Krone biefes Reiches zu gewinnen. Bu bem Behufe verpflichtete er fich nicht nur felbst zur Annahme bes tatholischen Glaubens, sonbern auch sur Befehrung feiner Unterthanen, jur Bereinigung Litthauens und ber eroberten russischen Provinzen mit bem Sarmatenreiche wie auch bazu, alle Lande, bie jemals zu biesem gehört, und von ihm abgerissen worden, wieder zu erwerben, namentlich auch, bas Rulmerland, Bommerellen und Dobrin bem teutfcen Orben wieber zu entreißen. Golch' lodenben Berheißungen konnten bie polnischen Magnaten noch weniger wiberfteben, als ben reichen Geschenken, bie Jagello mit freigebiger Band unter ihnen ausstreuete; ihre energische Breffion hatte Hebwig's Wiberstand balb überwunden. Jagello tam nach Rratau, empfing bort bie Taufe, in berfelben ben Ramen Blabiflam, und wenige Tage später Berwig's Sand und Bolens königliches Diabem; sein wie feiner gangen Familie und ter angesehensten litthauischen Bojaren Borgang erleichterte wefentlich auch bes gangen Boltes Betehrung jum Chriftenthume, die Jagello zudem durch freigebige Austheilung reichlicher Geschenke an forbern fich febr angelegen fein ließ.

1377 Mai <sup>90</sup>)

1386 Rebr.

Nicht leicht hätte ein größeres Unglud ben beutschen Orben treffen konnen. Schon die nächste Folge ber Besprengung Jagello's und seiner Litthauer mit Tauswasser war für ihn äußerst empfindlich, nämlich, daß die Heibenschrten ber kriegslustigen beutschen und sonstigen abendländischen Steln und Abenteuerer seitbem gegenstandlos geworden, folglich aufhören mußten, worderth die Ritter diesenige disherige stete Erneuerung und Ergänzung ihrer Streitkräste einbusten, benen sie die meisten und glänzendsten ihrer Ersolge verbandten. Sie mußten ihre Kriege sortan meist mit erkauften Fäusten führen, und selbst diesen ungenügenden Ersat hatte ihnen Jagello-Wladislaw sehr balt abgeschnitten, indem er die Perzöge von Pommern und andere Rachbarn der Ritterbrüder, die diese durch Zusicherung bedeutender Gelcsummen vermocht, ihnen bei jedem Kriege gegen Polen eine bestimmte Anzahl Krieger

<sup>90)</sup> Bonnell, Chronogr. I, 161. Herm. de Wartberge, Chron. Livon.: SS. Rer. Pruse. II, 113.

ju stellen, burch Zahlung noch größerer Summen aus Berbündeten bes Onent plötzlich in bessen Feinde verwandelte. Das Schlimmste für diesen war aber, daß Polen und Litthauer, in ihrem Hasse gegen ihn längst einig, jest peinem Reiche verschmolzen, mit einer Uebermacht da standen, welcher, wen gehörig gebraucht, der Ritterstaat in keiner Weise gewachsen war. Und nickt leicht verstand sich Jemand besser auf beren Berwerthung, als Jagello, we burch seine List und Meisterschaft in der Kunst der Verstellung nicht minne gefährlich war, als durch sein bedeutendes Feldherrntalent, seine Schlaubeit Kühnheit und Geistesschärfe, der nie vergab, wo er einmal haßte, dessen bändiger Ehrgeiz keine Gränzen kannte.

Nur ben längeren Zerwürfnissen in Jagello's eigener Familie, bie be Orben in biefer felbst gefährliche Berbuntete gegen feinen Tobfeind finen ließen und ber eifrigen Bermittlung ber, ben Ritterbrüdern febr gewogenn Königin Hedwig hatten biese es zu banken, bag bas über ihrem Handte ichm bende Ungewitter 91) sich noch nicht sobald entlud, als sie wol selbst fürder mochten. Wie oft Jagello auch nahe baran war, bas Schwert zu ziehn Hedwig wußte boch immer ben wilben Groll bes Gemable wenigftens jo wi au besänftigen, daß er von der Entscheidung der Waffen noch absah, unt id bamit begnügte, jenen burch unaufhörliche Beleibigungen und Rargelein : vergnügen, ben Orben burch ein Berhältniß zu qualen, welches man am nie sendsten einen triegerischen Frieden nennen dürfte. Aber alle Klugheit w biplomatische Gewandtheit Konrad's V. von Jungingen, ber sich mehr gejalle ließ, als mit der Bürde seiner Stellung vereinbar war, vermochte selbst tien peinlichen Zustand nicht mehr lange zu friften, als Bedwig ftarb unt te Orben bie Thorheit beging, bom Luxemburger Siegmund fich ju Antauf ber Reumart verleiten zu laffen.

17. Juli <sup>92</sup>

1398

Diese bem genannten Ungarnkönige nach bem Tobe seines Bruter Johann von Görlit (s. oben S. 409. 415) auheimgefallne Proving webemselben, wegen ber Verpfändung des Hauptlandes, zu welchem sie gehört der Kurmark Brandenburg, an Jost von Mähren, ein unangenehmer, wie entlegener und auch in heilloser Zerrüttung überkommener Besitz. Er setz sich ihrer daher zu entledigen, sie zumal zur Minderung seiner ewigen Gernöthen zu benützen, und trat schon bald nach dem Heimfalle wegen bet kaufs ober der Verpfändung derselben mit dem Orden in Unterhandung Obwol dieser, schon wegen seiner bedeutenden Besitzungen im Magharenrick

<sup>91)</sup> Es ift charafteristisch genug, baß selbst in bieser für ben Orben immer trivide Egestaltenben Zeit ber alte, oben erwähnte, Streit zwischen bemselben und ben Entities von Miga sich erneuerte, baß biese mit Jagello und ben Aussen gegen jenen conferme Bunge, Live esthen in turtand. Urfundenbuch III, 658 f. SS. Rer. Pruss. III, 183.

<sup>92)</sup> Diese Angabe ihres Totestages nach ben Annal. Mochov. bei Pertz SS. XIX 6.7

große Urface zu besonderer Rücksichtnahme auf ben Beherricher beffelben batte, wies er boch Müglich bie Erwerbung eines Lanbes zurud, von welcher er voraussehen tounte, daß Boleus König fie Niemandem weniger gonnen warde, als ihm, beffen Keinbschaft mithin noch bober schwellen mußte. Um Siegmund's Gunft jeboch nicht zu verscherzen, verstand fich ber Orben spater gleichwol jum Antauf einiger Stude ber Reumart und enblich, als ber Luremburger ernftlich brobete, sie andern Falles bem Sarmatentonige an vertaufen. auch ban, fie als Unterpfant für ein Darlehn von 63,200 ungarische Gulben au acquiriren. Denn in die Bande seines Tobseindes Jagella burfte jener bie Renmart in teinem Kalle tommen laffen, wenn er von Deutschland nicht so gut wie fast gänglich abgeschnitten werben wollte, indem letzterer ben Orbensftaat alsbann von brei Seiten mit feinen Landen umgingelt haben murbe 93. Es war die verbängnisvollste, die unglückeligste Erwerbung, die der Orden je gemocht, nur eine Quelle ewiger Unruhe und ber verwickeltsten Streitig-Beiten, bie er fich bamit ertauft, besonders mit Bolen, schon wegen ber mirklich febr zweifelhaften Granzen beiber Rachbarlanter, bann, weil Jagello mehrere Stabte und Gebiete obne Weiteres an fich rif, bauptfachlich aber wegen ber wichtigen, auf einer Insel ber Rete gelegenen Granzburg Driefen. Gie geborte einem Ritter Ulrich von ber Oft, beffen Borfahren balb bem Martgrafen von Brandenburg und bald bem Köpige von Bolen als Oberlebnsberrn gehulbigt hatten. Um fich gegen alle baber geleiteten Ansprüche Jagello's an fichern, tauften bie Ritterbruber fur 7,750 Schod bobmifder Grofden (19,375 ungar. Bulben) Driefen bem genannten Ulrich ab achlten bann. als fich bie Berwicklungen mit Bolen steigerten bem Könige ber Magharen, um an ihm einen Allierten zu gewinnen, weitere 40,000 ungar. Gulben, und machten im nachsten Jahre bie Proving baburch zu ihrem vollen Eigenthume, . Lag fie die gleiche Summe bem fraglichen Luremburger (ber mithin fur bie Renmart im Bangen 143,200 ungar. Bulben empfing) nochmals entrichteten94).

Alles, was ber Orben burch biese enormen Opfer erreichte, bestant seden nur in einem sehr behnbaren Allianzvertrage mit Siegmund, ber sehtern bloß bann zum Beistande verpflichtete, wenn Jagello den Ritterstaat mit nicht katholischen Truppen bekriegen würde, und daß bessen Bruber, König Wenzel, nachdem die Feindseligkeiten zwischen Polen und bem Orden ausgebrochen waren, zu einer Zeit einen etwas über achtmonatlichen Wassenstellstand zwischen ben Kriegführenden vermittelte, wo die Ritter eher im Bor-

93) Bolgt, Die Erwerbung ber Renmart, Biel und Erfolg b. branbenburg. Belitif b. 1402-1457. 20 Berlin 1863).

1400 Aug.

> 1402 Juli

1408 7. Cept. 1409

1410

1409 20. Decbr.

> Mug. Oft.

<sup>94)</sup> Boigt (F.:), Brandenburg. Studien 14 f. (Berlin 1858). Boigt (J.:), Die Erwerb, b. Reumart 95 f.

1407

gebr.

theile waren als die Sarmaten. Eben barum wie auch um Duge unt Bereel-

ftanbigung feiner Ruftungen ju gewinnen, willigte beren Beberricher mo ein, bem schieberichterlichen Ertenntniffe bes genannten Bohmentonige te Austragung aller Streitigkeiten zu überlaffen. Daß Ulrich von Jungingn, Konrab's V. Bruber und Nachfolger im Hochmeisterthume, bie Infamie to 26. Juni ging, mittelft eines Geschenfes von 60,000 Gulben ben ertornen Schied richter zu bestechen 95), sollte bem Orben wenig frommen. Denn weil Ben gel's Ausspruch eben barum gar ju günftig für lettern lautete, bet er ten Bolenkönige ben willkommensten Anlak, ibn als ungerecht zu verwerfen. W Bemühungen Siegmund's, in einer perfonlichen Zusammentunft mit tiein ibm friedlichere Befinnungen einzufloken, blieben eben fo erfolglos, wie fer bemungeachtet fortgesetten biplomatischen Berhandlungen, woran freilich a ber Unverstand bes Hochmeisters großen Antheil hatte. Denn biefer, podes auf die in Deutschland mittlerweile geworbenen gablreichen Solbnericham und ben vertragemäßigen Beiftanb bes Magharentonige, erhob jest find rungen, die auch ein Anderer als Jagello unbedingt gurudgewiefen bie wurde. Und wirklich zeigte Siegmund, ba unter bes Letztern Fahnen die 40,000 Tataren und noch viel andere nicht tatholische Streiter verfammt waren, jur jugefagten Unterftützung ber Ritterbrüber fich feft entschloffe weshalb Jagello auch eilte, eine Entscheidung berbeituführen, ebe bie maniichen Bulfetruppen mit bem Orbensbeere fich vereinigen konnten. Diejes = seine Führer ließen sich von der Begierbe, bie kannibalischen Gransantie ju rachen, welche Tataren nach Eroberung ber ungludlichen Statt Gige burg begangen, um so unbebenklicher zu ber Thorheit verleiten (was wel Absicht jener gewesen sein mag), die Schlacht vor tem Gintreffen ter Ung ju wagen, ungeachtet ber Feind fast boppelt so ftart mar, ba fie Jagebi folau berechnende Borficht und Bogerung für Furcht und Feigheit nahmt 15. Juli Unfern Gilgenburg, bei bem Dorfe Tannenberg erfolgte ber furden Busammenstoß 96), bessen Resultat für ben Orben tanm hatte entsetlicher 📂 fallen können. Mehr als zweihundert Ritter nebst bem Sochmeister ut allen Bauptern, Die gange Bluthe bes Orbens bedten nebst 40,000 Rige bie Wahlftatt, 15,000 mit bem gangen Lager, mit allem Gefdus und meglicher Beute fielen in bie Bante ber Sieger.

In ben ersten Tagen nach ber Schlacht gewann es ganz bas Anie

ģ.,

E: Ċ

**E** : 3

27

\$ :

**k**:

Ţ.

<sup>95)</sup> Bas felbft Boigt VII, 54, trot feiner befannten Barteilichkeit fur ben Orten. in Abrebe ju ftellen magt.

<sup>96&#</sup>x27; Die ausführlichften und authentischften Berichte über biefe Schlacht in be Rer. Prussicar. III, 315. 425. 434 ff.

118 ob ber Orbensstaat, ber sich von biesem Schlage nie mehr erholte 97), cleich jest fich völlig auflösen und Jagello's Beute werben wurde. Dieser, dlau wie immer, erließ noch von ber Wahlstatt aus mit lodenben Berheißungen gepaarte Aufforderungen zu freiwilliger Unterwerfung an die Lanbichafen. Stäbte und Burgen. Und mit bem glangenbften Erfolge; wie wenig es vem Orben gelungen, bie Liebe, bie Anbanglichkeit seiner Unterthanen zu gevinnen, welch' fittliche Faulnig unter seinen eigenen Mitgliebern in ber langen Leit bes Glüdes eingerissen, enthüllten bie jett überall vorkommenben Thaten es schnöbesten Berrathes in erschreckenber Rlarbeit. Als ber siegreiche Garsatentonig am zehnten Tage nach ber Schlacht vor Marienburg erschien. mpfing er Hulbigungen und Treueschwüre von allen Seiten. Alle Bischöfe es Laubes legten fich ihm zu Füßen; fast alle Städte, zunächst Danzig und Mbing, erbittert burch bie vorbin gebachten, in ben letten Jahren noch gebeigerten merkantilen Digbrauche und Bebrudungen bes hochmeifters und einer Beamten, unterwarfen fich Jagello mit lautem Jubel, verfaben fein lager bereitwillig mit allen Kriegsbeburfniffen und wurden von ihm bafür mit vichtigen Privilegien belohnt 98); bie übriggebliebenen Orbensritter überuben fast alle Schlösser und gingen theilweise zu ihm über, ober rafften an Both und Silber zusammen, wessen sie habhaft werten konnten, und entflohen bamit nach Deutschland. ""In keinem Lanbe", klagt ein Orbenschronist 90), ift je von so großer Untreue und schneller Wanbelung gebort worben, wie sies Land tem Bolentonige unterthänig mart binnen eines Monate". In! sogar bie beutsche Tracht warb abgeworfen, bie Bärte wurden geschoren, Minifche Rode angezogen, polnische Müten aufgesett.

Zum Glück des Orbens fant sich unter all' den verzweiselnden, seigen Ertäthern aber doch auch eine eble, muthige und frästige Seele — Graf einrich von Planen Komthur von Schwez, der auf die Schreckenstdenach Warienburg eilte und diese, von Allem entblößte, Hauptseste innerweniger Tage in so trefslichen Bertheidigungsstand setze, daß alle Ansugungen Jagello's vor ihren Mauern scheiterten und der vor Kurzem noch Siegestrunkene durch in seinem Heere ausbrechende Seuchen und Mangel Lebensmitteln bald in eine so unangenehme Lage sich versetzt sah, daß er Annahme der Friedensbedingungen sich bereit erklärte, die er noch vor wigen Bochen mit höhnendem Hochmuth zurückgewiesen. Die sichere Kunde, wungarische Kriegsvöller zum Entsate herbeieilten und auch aus Livland, wannern und dem Brandenburg'schen Hülse nahe, veranlaßte Jagello, da

<sup>97)</sup> Boigt, Die Erwerbung ber Reumart 103.

<sup>98)</sup> hirich, Danzige Banbels- u. Gewerbegeich. 41.

<sup>99)</sup> Johann's v. Bofilge Fortsetz.: SS. Rer. Prussicar. III, 318.

Heinrich von Planen von den fraglichen Bedingungen jetzt Richts 1 wollte, nachdem er fast zehn Wochen Mariendung belagert, zum die Heimath. In Kurzem war das ganze Land von dem Poten gel des Ordens Herrschaft sast allenthalben — nur wenige Burgen dinoch in seindlichen Händen — wiederhergestellt; daß der Retter der Held in der Noth, Heinrich von Planen, jetzt einmüthig zum 1 erkoren wurde, ist sast seinerschaftlichen Sammen, ist einmüthig zum 1 erkoren wurde, ist sast seinerschaftlichen Sammenstensbilige, welchem nach Monden der Definitivstriede von Thorn sich auschloß, discheine nach Alles so ziemlich wieder in dieselbe Lage brachte, wie Ansbruche des Arieges gewesen, indem er des Ordens Besitzstand bentend minderte, ihn aber zur Zahlung von 69,400 100) Schod pischen als Lösegelt für die Gesangenen, für Rückgabe der noch besetzten u. s. w. verpstichtete.

Dennoch ichien es nur fo, mabrent ber Bluttag von Tam Wahrheit die Lage des europäischen Oftens total umwandelte. T civat, welches ber beutiche Orben, und burch ibn bas Germanent nabezu mei Jahrbunderten bier behandtet, war burch jenen grind nichtet, und auf bie Krone Bolen übergegangen, bem Slaventhu ein Triumph zu Theil geworben, wie ihn fein tiefer bag gegen jeme langjährigen Unterbruder, fich taum glanzenter wünfchen tonnte, ! kaum mehr je gehofft. Freilich jum Theil auch, weil ter Friede Sarmatenreiche eigentlich nur auf bem Papiere befant, weil bei geget Dag und Migtrauen bie Feinbseligkeiten und Bebieteverheerungen 11 lang fortbauerten und felbst bie Umgebungen ber großen Städte sehr hart trafen 101), hauptsächlich aber doch, weil die tannenberger bes Orbens bis rabin so großes Ansehen im Auslande gründlich v und por Allem, weil beren Rolgen bie inneren Schaben tes prie Ritterftaates nicht nur bloglegten, sonbern auch bis zur Unbeilbate ten. Es zeigte fich bier recht augenfällig, auf welch' fomaches

1410

9. Rov.

Decbr.

1411 1. <del>Ke</del>br.

<sup>1414</sup> unb 1420

<sup>100)</sup> Schon Boigt VII, 136 bemerkte, daß diese brückenhfte Bedingung ? Friedens im betreffenden Hauptvertrage sehlt, und in einem Nebenvertrage ent bessen Urtunde versoren gegangen. Daß die von ihm angegedene und gedin nonumene Summe (100,000 Schock) aber unrichtig ist, daß der Orden dem Bek Ganzen nicht mehr als die oben genamnte zu zahlen hatte, erhest aus einem Schochmeisters an die 4 livländischen Bischöse v. 28. Rov. 1411 oder 1412, in wei Bunge, Liv-, esth- u. kurländ. Urkundenduch IV, 827 (dans wir im, Jagskhouptsume LXIX tusunt und IV hundert sohock groschen bexalen wassen 101) Hirscha. a. D. 42. SS. Rer. Pruss. III, 340 f.

rrichaft rubt, bie blog auf Gewalt und bie mate. Boblfahrt ber Unterthanen fich ftust, bie fittlicher tionaler Saltpuntte, ber ficheren Pfeiler ber Beeit, innerer Rothwendigteit und Boltethumlichfeit Der Orben glich teineswegs einem lebendigen Baume, welcher Boten, auf bem er ftebt, fein inneres Leben schöpft; er glich vielm steinernen Gebäube, beffen boble Form starr und unbeweglich ur bazu bestimmt, fremdes Leben in sich aufzunehmen und bas aufie burch seine Mauern von ber übrigen Welt zu trennen. Die boble it auf preußisch-livländischem Boben, die Menschen aber, mit benen llte, tamen aus ber Ferne. Der einzelne Orbensritter war ftets ein g, ein Eingewanderter, ben Richts an bas land knüpfte, welches immt war, von ihm beberricht zu werben. In einem Erbreiche :as Bertrauen ber Unterthanen ben Sohn bes Monarchen mit ber ig an die Berbienfte feiner Ahnen; in einem Bablreiche suchen jene nem Ermeffen ten Gegenstand ihres Bertranens auf. Der Dr. at war aber weber ein Erb. noch ein Wahlreich. Das an bie Berbienfte eines angeftammten, mit bem Canbe verwachsenen, Anhänglichkeit wurzelnten Regentenhauses, welches in Erbmonarschwersten Rrifen so oft gludlich überwinden half -, man bente iffelbe Preußen von 1806—1813, — tonnte im Orbensstaate bem gen Herrscher teine Nachsicht für seine eigenen Fehler erwerben; bas n ter Wahl bes neuen Fürsten ftets ausgeschlossen, empfing bier berrscher lediglich burch ben Willen und aus ber Mitte einer bevorinoffenschaft von Fremblingen, bie nicht einmal burch Banbe bes er burch innere Nothwendigkeit, die nur durch äußere Kormen, burch n Mantel mit bem schwarzen Kreuz, zusammengehalten wurde. Wie Drient zeigte es sich bier wieder einmal recht augenfällig, wie wenig ce Staatenbildungen auf firchliche Motive, im Flugfande religio. vielmehr firchlicher, Schwärmerei fich grunten laffen.

en ber im Borhergehenden berührten Untertrückung und Mißhand-Eingebornen, neben den erwähnten Mißbräuchen, die der Orden eingewanderten Bürgerthume gegenüber sich in steigendem Maaße hatten sich in seiner Waltung, wie in der aller Pfaffenregierungen, nach noch viel sonstige Willfür und arge Uebelstände eingeschlichen, ende Unzufriedenheit mit derselben erzeugt. So lange der Macht Reichthums Fülle den Orden umstrahlte und blübender Wohlstand erschten die Mängel seines Regiments beschänigend verdeckte, gewisausgleichend verzessen sieß, war jene wenn auch nicht völlig ververarmt und schwer verschuldet, beshalb genöthigt war, die durch Frieden ihm auferlegte ungeheuere Geldzahlung an Polen sofort 1 aus dem Beutel der von ihm Beherrschten zu nehmen, durch welch alle Achtung, alle Shmpathien derselben verscherzen mußte. Be geldarmen Lande, wie damals der Ordensstaat war <sup>102</sup>), — denn ten hatten ihn natürlich gründlich ausgeplündert, — die für jene Tenmen von 69,400 Schock Groschen sorbern, wäre auch in einer ein bedenkliches Wagstück gewesen, und war es hier um so mehr, terthanen nicht einmal die gewöhnlichen Steuern in gemünztem Dzu entrichten vermochten; nach zweijährigen Anstrengungen hatte die Hälste des fraglichen Betrages auszubringen vermocht.

Heinrich von Plauen mußte da wol, er mochte wollen ober nich zweiselten Mitteln greisen, wie z. B. zur Ausgabe einer Art Papi unter dem Titel von Schuldscheinen, und zu dem verderblichen Au Münzverschlechterung, die, von ihm und auch von seinem! bis zum äußersten Mißbrauche angewendet 103), nicht nur alle Bern hältnisse auf's Tiefste zerrüttete, sondern auch geraume Zeit allen Hem Auslande so gut wie vernichtete. Den Widerstand, auf well und verwandte Maßregeln überall stießen, suchte Heinrich's steigen schaftlichkeit durch zum Theil noch unglücklicher gewählte zu brechen; Danzigs Unbotmäßigkeit dadurch, daß er brei der angesehensten, um Land wohlverdiente Mitglieder seines Magistrats auf's Ordenski

bort ohne Urtheil und Recht auf's Jämmerlichste ermorben ließ 104), mas entlich bazu beitrug, bag ber Helb in ber Noth balb im ganzen Lande eben erhaßt, als noch vor Aurzem gefeiert war. Und fast noch mehr bei seinen bensbrübern, aber, charafteristisch genug! hauptfächlich wegen einer von getroffenen, eben so fehr bem mabren Interesse bes Orbens wie bes Lanentsprechenben Anordnung. Rämlich wegen ber einer lant ftanbisch en rfaffung, burch welche ber Hochmeifter beabsichtigte, bas bislang febbe und unter ben obwaltenben Berbaltmiffen bobbelt nöthige Band einer bhaltigern Einigung zwischen Berricbern und Beberrschten zu weben. Die . ibm zu bem Behufe veranstaltete Bilbung eines, aus zwanzig eingebornen in und siebenundzwanzig Bürgern ber angesehensten Städte 105) zusammenten ganbestathes mit bem Rechte ber Theilnahme an ber ganbeswaltung und ber Bertretung ber Interessen ber Unterthanen bem Orben enüber war in ben Augen bes Lettern eine fo unverzeibliche Schmälerung ter bisberigen Unumschränktheit, eine solche Tobsunde, bak fie ben entibenten Anftoß zu einer Berichwörung ber Ritterbrüber gegen gab, bie mit feiner Entfetnng vom bochmeifterlichen Amte enbete. ! Seele berfelben, ber Orbensmarichall Michael Rüchmeister von Stern-3, wurde zu seinem Rachfolger in biesem ertoren, ber Abgesetzte aber zum uthur von Engelsburg ernannt. Unvermögend, seinen Sturg zu verschmertrat Beinrich nebst seinem Bruber und mehreren ihm befreundeten Rit-: in eine bochverratherische Berbinbung mit bem Ronige von en und versprach, biesem, wenn er ihm wieder jum Sochmeisteramte ver-En warbe, mehrere wichtige Burgen in die Bande au spielen. Sein Berb wurde jedoch entbeckt und Heinrich in hartes Gefängniß nach Brandena gebracht; seinem Bruber gludte es aber, ins Sarmatenland zu ent-Sen, bessen König an ihm fortan einen gar nützlichen Rathgeber bei allen ernehmungen gegen ben Orben besag 106). So gering war ber sittliche Dalt selbst bieser einstigen Rierbe bes Orbens, bieses noch vor wenigen wen so gefeierten Belben!

1411 6. **U**vril

1412 28, Dts

1413 14. Oft. 1414 9. Jan.

E 04) Siric 47. SS. Rer. Pruss. III, 326.

E-65] Boigt VII, 188.

<sup>146)</sup> Boigt VII, 238 f. Rutenberg II, 36 f. SS. Rer. Pruss. III, 335.

## Behntes Buch.

Zustände und Ereignisse des XIV. und XV. Jahrhunden bis zum Tode Karl's des Kühnen von Burgund.

## Erstes Kapitel.

Das große Schisma; die romifchen und die avignon'fchen Babfte; gleicher etiff Gehalt diefer heil. Bater ; ungemeine Geneigtheit diefer wie jener ju per Compagnie-Gefchäften mit weltlichen Botentaten und ber beutfden Diebfaller bi haltfamteit. Ungeheuere Steigerung ber alten pabftlichen Digbrauche und Anf men vieler neuen; fittliche Berwilberung ber Bfaffenwelt, beren mannidfufe griffe in die burgerlichen Rahrungszweige und baburch entzundete Streitiglitte wielen Städten. Der befruchtenbe Same bes Streites zwifchen R. Ludwig !! Baper und ben Babften; bie Myftiter, ihre große Bebeutung file bot Son Die Beredelung ber beutschen Schriftsprache; Meifter Gathart, Johann Int die übrigen bedeutenbften Mpftiter und die Gottesfreunde. Regerfetten jumal in Bohmen; Ginflug ber von R. Rarl IV. geftifteten Uni Brag und ber anderen fpater gegrundeten beutiden Sochiculen auf Die to pation ber Geifter und ben Bolfdunterricht; John Bpeliffe und feiner 64 Einfluß auf die Czechen; bentwurdige Geftandniffe bes prager Theologen Si bon Rratau. Johann Dus und hieronymus von Brug; folgenfdwerer 200 Charafter ber Birtfamteit bes Erftern; Die verfchiebenen Rationen ba Bochfchule, numerifches Uebergewicht ber bohmifchen Ration und beren wie fung von ben Memtern. Schlimme Rolgen bes großen Schisma's für Pall und Rirche; Die Reutralitätsfrage, ber Abjug ber beutschen Ragifter und & ten von Brag und beffen Ginfing auf die Entwidlung der firchemeforment 3been in Böhmen.

Wie im Borhergehenden (S. 349) berührt worden, hatte Grege I.
um dem brohenden gänzlichen Berluste bes Kirchenstaates vorzubenzu A Eranslocation der pähstlichen Residenz nach Rom sich bequemen missen. \*
war gewiß eine höchst merkwürdige Fügung, daß tiese anscheinent se reit ubem von den Berhältnissen so gebieterisch geforberte Rückverlegung bes Pouifitats nach feinem natürlichen Mittelpunite bie Lofung gur Entstehung bes roken Schisma's, b. b. ban gab, bak auf ben abnormen Auftanb ber abylonischen Gefangenschaft ber sogenannten Statthalter Christi in Avignon in noch abnormerer folgte, ber bie rein irbische Effenz biefer angeblich gottichen Institution, die arge Menschlichkeit ihrer Träger auch den Starfgläubigten flar machen mußte. Die Chriftenheit verbantte biefe ihr so überans erprießlich geworbene Anflärung zmächft bem Unverstande bes erften Itaemers auf St. Betri Stuhl feit ber Ueberfiedlung besselben nach Avignon. is war Bartholomans von Brignano, Erzbischof von Bari, beffen Etebung auf ben Sit bes Apostelfürsten bie Romer turz nach bem Bintritte Brenor's XI. erzwungen hatten 1), ber fich Urban VI. nannte und bereits in 27. Mars en erften Tagen nach seiner Wahl die unglaublichsten Mikgriffe beging. Bax es schon eine nicht kleine Albernheit, diejenigen, die ihn eben erst zum . April Babft gemacht, nicht allein in ben geheinnen Konfistorien, sonbern selbst öffentich gang flegelhaft zu behandeln2), ihre allerdings groben fittlichen Gebrechen wher verletzenbsten Weise ihnen vorznwerfen und fie mit lleinlichen Reformderbuen an chicaniren -, so wollte er a. B. bie Karbinale, befannte Beine funeder, welchen schon Betrarca ihre große Borliebe für eine gut und reich fietete Tafel oft genng vorgeworfen, zwingen, fortan bei ihren Mablzeiten it. einem einzigen Gerichte sich zu begnügen. - so eine noch weit größere, er einen ganz unerhörten Karbinalsschub3) wagte, um bas seitherige Bergewicht der Franzosen im beil. Kollegimm zu brechen. Letztere Thorheit ben Entschluß bieser, eines so übelgefinnten Babstes burch Aufstellung Segenpabstes sich zu entledigen, wozu sie schon nach wenigen Tagen 20. Set. Landsmann, ben Rarbinal Robert von Genf ertoren, ber fich Rie-We VII. nannte.

Urban VI., ber natürlich nur in feinem Reformeifer bie Urfache biefes Gefchides erblidte, versuchte es Anfangs, ben Begner tobt beten zu laffen'),

<sup>= 4)</sup> Bergl. Die ziemlich unbefangene Priffung ber begreiftich sehr abweichenden, weil Anteiintereffe gestärbten, Berichte bei Schwab, Johannes Gerson, Prof. d. Theol. u. Ser b. Univers. Baris 106 f. (Bitrzburg 1958).

<sup>1</sup> La Farina, Storia d'Italia VII, 1, 95. Sismondi, Hist. des Républ. ital. VII,

<sup>3)</sup> Daß biefer nur aus Italienern bestand, wie von La Farina u. A. behandtet worfalls, benn der gut unterrichtete Zeitgenosse Thom. Walsingham, Histor. Anglic. Edit. Riley. Loaden 1963) bemerkt ausbrücklich: alios (Cardinales) ordinavit, wo viginti novem, diversorum regnorum — inter quos et Longenem.

<sup>4)</sup> Bie man aus feiner bentwürdigen Bulle b. 13, Decbr. 1378 bei Manni, Osser-

1369

2. Nov. 1404

17. Dtt.

1394

wir später erfahren werben, brei Babfte hatte. Denn an ein Re italienischen Bartei im beil. Rolleginm mar, je mehr ber fortwog bie Leibenschaften auf beiben Seiten erhitte, eben so wenig an ben frangösischen; Urban VI. sowol wie Rlemens VII. erhielten Rachfe erst Bonifaz IX., bann Immocenz VII. und Gregor XII., bie si Rom refibirten. Rlemens VII., ber bie Freude, seinen Tobfeint zu überleben, nur einige Inhre genoß, folgte auf bem Babftthrom 1406 2. Decbr. non Benebitt XIII. Für Urban VI. und bessen Successoren ei 28. Sept. ber weitaus größte Theil Italiens, Deutschland, wo König W Anfangs mit ben brei geiftlichen Rurfürften, bem Rheinpfalzen 27. Febr. recht I. und anderen Reichsftanben ein formliches Bandniß?) jur U biefes beil. Baters gegen Robert von Benf abichloß, England, St Polen, Preußen, Ungarn und Portugal, mahrend Frankreich, R voben, Spanien, Schottland und Lothringen Remens VII. und Ber anbingen.

> vazioni istor. sopra i Sigilli antichi de' Secoli bassi IV, 115 sq. (Firenz erfieht, in welcher er verficherte, bas Schisma fei nur burch bie Andlofigfeit ei binale entstanden, bie er sich baburch ju Feinden gemacht, quod aliqua eorur renda conabamur et tenebamur increpando corrigere et raticitus ex Joseph.

<sup>5)</sup> In ber porftebend erwähnten Bulle bei Manni IV, 116 verficherte er ! dimus et speramus in hac praesenti horribili tempestate naufraganti potius orationibus justorum, et lacrimis, quam armis humanaque prudentia divinitus adjuvari.

<sup>6)</sup> Thom. Walsingham au 1379. I, 393: Hoc anno, post Pascha Ci milites, cum Romanorum et Italicorum exercitu, inierunt bellum adver

Da bie in ber ewigen Stadt wie in Avignon thronenten beil. Bater an ethischem Gehalt einander nur zu febr glichen ), nicht allein mit spirituellen, fontern mit allen möglichen weltlichen Waffen, und namentlich mittelft geworbener Solbnerbanden, einander, mitunter wie wilde Thiere, betriegten, und tas Schisma natürlich ihre Einnahmen eben so sehr verringerte, wie ihre Ausgaben, befonders zur Truppenbefoldung, mehrte, trugen fie nicht bas minbefte Bebenten, ber in ihren Raffen anhaltend berricbenben Ebbe burch mach. fende Steigerung ber Migbraude und Erpressungen abzubelfen, bie ichon ihre Borganger fich erlaubt. Begonnen hatten riefe bereits, wie im Borbergebenten (Bb. II, S. 600 f.) nachgewiesen worten, in ten Blüthentagen bes Pabstthums, wo ein Betürfniß bazu am wenigsten vorhanden mar, weil es eben Erbenföhne, die tauernd ber Bersuchung widersteben, eine Bewalt, wie fle bamals bie Nachfolger bes Apostelfürften besagen, zu migbrauchen, wol nie gegeben hat, noch je geben burfte. Seitbem biefe in Avignon refibirten, floffen, icon wegen ber inneren Berbaltniffe ihres Beltfürftenthums, ibre früheren reichen Bezüge aus bemfelben immer fparlicher und verfiegten mitunter ganglich, mabrent bie Ausgaben gur Behauptung ihrer Autorität im Rirchenstaate, wie gesagt, sich mehrten und bie an ihrem Sofe einreißenbe Ueppigleit fortwährend neue Bedurfniffe ichuf. Auch Menschen von größerem fittlichen Behalt, als tiefe avignonschen beil. Bater 9), wurden unter folchen Berhaltniffen fcwerlich lange ber Berfuchung witerftanden haben, tie absolute

<sup>6)</sup> Desse (Gregor XII.) swor so vort na siner croninge, bat he wolbe mit alleme vlite arbedden na der vorenhuge der hiligen kerken, scholde he of dat pawesdom overgeven. De Lovede of unde swor, dat he nene cardinal mer wolde maken, wen dar alrede weren, unde dats nier alle be cardinale myt eme; sunder aller desse fuse heelt de mergen een. Ansige aus Rusus hinter Detmars Chronis ber. v. Grantoss II, 469-Egli (Beneditt XIII.) avea sempre sinto di detestare lo scisma, e più volte avea ripeuto che se giungesse mai ad esser papa, avrebbe ridotta la Chiesa alla sua prima unità; ma i satti addimostrarono il contrario, nè meglio disposto di lui era papa Bonisazio. E questi uomini ambiziosissimi aveano tanta audacia da dirsi succesori degli apostoli; ed i popoli tanta stoltezza da versare il loro sangue per sepere quali di questi degni guardiani dell' inserno apriredde a loro le porte del paradiso. La Farina VII, 1, 109.

<sup>9)</sup> Selbft 30f. Görres tann fich, in b. Einleitung zu Beinrich Sufo' Leben u. Schriften, herausg. v. Diepenbrod (Regensb. 1537) XXVI bes nachstehenben bentwürdigen Berkenntniffes nicht erwehren: "Getrennt von ihren Domänen in Italien waren die Babste für ihren Bestand auf das Int ber gesammten Kirche angewiefen, das sie mit Abgaben manchertei Art belasten, und nun mit dem Golde vielfach verkehrend, erfuhren sie auch balb die verberbliche Birlung des gefährlichen (und so boshaften!) Metalls, das immer den beigen Durft nur so lösch, um noch heißeren zu erwecken. Der hablucht nach Gütern hatte sich dalb auch die habs uch mach Macht beigefellt, und in ihr erstarrte das innere Kirchenregiment mehr ubn mehr in den Grundfähen absoluter herrschaft bes geistlichen Oberhauptes".

Omnipotenz, mit welcher fie in ber Kirche und Aber bie Lanbestirchen fchalteten, jur Abbülfe ibrer Finanmoth anszubeuten; und um wie viel weniger Alemens V. und seine Rachfolger, Menschen, bie meift nicht allein bie ichnibeste Habsucht, sondern baneben auch nur zu oft ein gang rudficts- und majlojer Nepotismus beberrichte, welchen jebes jur Fullung ihrer Raffen tienende Mittel erlaubt buntte und willsommen war, mochte es ben Lirchenge setzen and noch so sehr Hohn sprechen. Man weiß, wie schwer riese jete Besteuerung ber Beistlichkeit burch zeitliche Machtbaber vervonten, mit welche Energie einst Christi Statthalter für bie Steuerfreiheit berfelben stritten, tie Berfchonung bes fleritalen Beutels, felbft wenn es fich um Befriedigung ta legitimften und bringenoften Staatsbedürfnisse handelte, zu einer ber tanehmsten Pflichten jedes guten Chriften machten. Die in Avignon throneben waren aber stets bereit, Königen und Fürsten bie tiefften Griffe in tie Gelbtruben ber Brieftericaft ibrer Lanbe ju erlauben, wenn biefelbes sich bazu bequemten, die Beute mit ihnen zu theilen. ift bamals in allen europäischen Reichen, von Bortugal 10) bis Schweren 11;

<sup>10)</sup> Amaral stellt in ben Memorias da Academia real das Sciencias de Lisbes. T. VI, P. 2, 42 zwei bezügliche Beispiele aus biefem Lanbe innerhalb beziehungsweife tuge Beit zusammen: Entrando, erzählt er, no anno de 1353 pelo Algarve los Mourose tomando huma villa, que se entende ser Castro-marim, pedio el Rey D. Afford N. ao Papa Innocencio VI. a concessão de algum subsidio Ecclesiastico para poder par no mar huma armada contra elles. O summo Pontifice por Bulla dada em Aviahio em 27 de Fevereiro de 1354 lhe concede, que de todas as rendas Ecclesiasticas 🛳 de Reino se tire a de cima por quarto annos, dividindo — se irmâmeste este subsidio emduas partes; huma para el Rey, e outra pare: Camara Apostolica. Conserva --- se o original desta Bulla no Real Archive (Bon bem heerzuge gegen bie Mauren mar nach biefer Bewilligung nicht mehr tie Mac. Em Marco de 1376 chegarão a Avinhão embaixadores d'El Rey D. Fernandos pois ao Papa Gregorio XI. hum subsidio ecclesiastico com o pretexto de hums guerra sagrada, que gueria fazer contra as Mouros de Granada (Stinig Sais nand, gerabe in verbriefliche Sanbel mit Caftilien und Aragonien verwickelt, bachte ju ber Beit sicherlich nicht baran). Concede - the o Papa a decima dos Beneficies Ecclesiasticos por dous annos com as condições seguintes: 1ª de ser 40 metade para El Rey, e outra metade para a Sé Apostolica. 🐠 fer, ber Befchichtschreiber Bortugals, gebentt biefer Borgange mit feiner Gilbe; eridien fle ibm, ber bei weit weniger darafteriftifden oft fo anofibrlich verweilt, fo gar teiner & mähnung werth?

<sup>11)</sup> Wie 3. B. Johann XXII. im 3. 1326 bem Könige Maguus von Schweie & Sälfte eines von ber Geistlichkeit seines landes erpresten docimao soxonalis. Sebich zur Bertheidigung besselben gegen die Ausstelles, die bamals, in einen semmel Kampf mit ben Tataren verwickelt (Bonnell Aufsich-liviand. Chronographie I, 120 st Richts weniger als an einen Krieg mit Schweben benten tonnten. Da wegen der beider ren Berhältniffe dieses Reiches die gewöhnlichen Borwände solcher Compagnie-Geläste maßen, und Pabsithum auch dem beschränktesten Unterthanenverstand gar zu einställig erichen mußten, bedienten sich Christi Statthalter später des Auskunfesmittels, die verheißen Dar Beute unter bem Titel eines unverzinslichen Dartehns zur Bestreitung beingente Seine

Der gewöhnliche Borwant eines Rrenzuges gegen wiederholt gescheben. Saracenen ober sonstige Anbersgläubige war stets und selbst bann erlogen, wenn die Aufforderung an einem folden auch im eigenen Interesse bes weltlichen Theilnehmers ber fraglichen Blunterung zu liegen ichien. Ant wenn Beltfürften fo gottlos maren, berartige fühne Griffe für alleinige Rech. nung ju wagen, wenn sie von einer Theilhaberschaft bes beil. Baters Nichts wiffen wollten, war biefer gleich mit Bann und Interbift bei ber Hanb. Roch mehr! es ift fogar vorgetommen, bag bie in Avignon refibirenten beiligen Bater weltlichen Machthabern eine temporare Secularifation tes größten Theiles ber Rirchenguter ihres Bebietes gestatte. ten, wenn biefe fich bagu verftanben, ben Bewinn mit ihnen an theilen. In ber Art nämlich, bag tie in Rete ftehenten Rachfolger tes Apostelfürsten gegen eine ber ungefähren Salfte bes ermittelten Profits entsprechente jahrliche Abgabe ben zu einem solchen Beschäft geneigten zeitlicen Bewalthabern bie Ermächtigung ertheilten, fewol gur Occupation ber Besitzungen ber zum Opfer ausersehenen geistlichen Rörperschaften und zum Bezuge ihrer Einfünfte mabrend einer Reihe von Jahren, wie auch ber Erträgnisse aller vacant werbenden und nicht wiederbesetten Rirchenpfrunten ihres Lantes 12). Bei tiefer Beneigtheit ter avignonschen heil. Bater ju

= :

<sup>.</sup> Durfmiffe vorzuftreden. Ale Ronig Magnus einft mit ber Beimablung eines folden im Rudhanbe blieb, wurben er und feine Gemablin mit bem Banne, Schweben mit tem 3mterbilt belegt (1360). Als ber genannte Monarch fich barans aber nicht viel machte, und verfprach die Balfte feiner über 25,000 Mart (man fieht welch' enorme Summen Die Babfte felbft von bem beziehungsweise nicht reichen schwedischen Llerus expresten) betragenben Soulben an die apostolische Lammer abzutragen, fo balb er tounte (es ift, fo viel man : weiß, nie geschehen, willigte Innocem VI. nach zwei Jahren (1362) in die Aufhebung bes fo ichanblich migbrauchten Kirchenfluches. Lagerbring, Swea Rikes Historia III, 249. 460. 621 ff.

<sup>12)</sup> Ein fold' mertwürdiges Uebereintommen bestand viele Jahre lang zwifden - Came Grante II. bella Scala, bem Filtften von Berona und Bicema in bem Beitraum von 1351-1375, und ben Babften Urban V. und Gregor XI., und allem Anscheine nach auch ihrem Borganger Innoceng VI. Gegen eine jabrliche Abgabe von 12,000 Golbgufben erlangte jener von ben genannten Statthaltern Chrifti nämlich bie Ermächtigung, bie Guter = und Cinfunfte bes bei weitem größten Theiles ber geiftlichen Anftalten jo wie ber bacant merbenben und bleibenben Rirchenpfrunten feines Gebietes fich angweignen, unter ber Bebingung jeboch, für bie Erbaltung ber betreffenben Gebaulichleiten gu forgen und jebem mactionirenten Reriter ben armfeligen Jahrgebalt von huntert veronefischen Liten zu be-" willigen. Diefer Bertrag zwifden bem apostolifden Stubte und bem Fürften Berona's 🖚 wurde inteffen fo geheim gehalten iwas freilich auch nötbig war), baß er fogar ben Gibnen = bes Lettern unbefannt blieb, und felbe bie allgemeine Deinung theilten, ihr Bater fei wegen - jener Occupation ber geiftlichen Guter und Gintunfte im Rirchenbanne gefterben, und bes balb von Gregor XI. bie Aufhebung beffelben erbaten, ber anch fo pflichtvergeffen mar, bas Samleifpiel ber Lossprechung bes Berfterbenen vom Banne burch bie Bijchofe von Ricenza Berena aufführen ju laffen, trop bem Cane Granbe U. erwielenermaßen nie gebauut

solden Compagnie. Geschäften ist es rühmender Erwähnung werth, tak weter Raiser Rarl IV. noch überhaupt irgend ein beutscher Fürst jener Tage je auf ein solches einging. Das einzige Mal, wo ber genannte Luxemburger sich vom Pabste ben zehnten Theil ber Jahreseinkunfte bes beutschen Kleres bewilligen ließ, geschah es, wie oben (S. 343) erwähnt, zur Bestreitung ter Koften seiner von Urban V. so lebhaft gewünschten zweiten Heerfahrt über tie Alpen, also mehr zum Vortheile bes Lettern, als zu seinem eigenen, und wie energisch er fich ber beutschen Beiftlichkeit gegen bie Erpreffungeversuche 3m noceng bes Sechsten annahm, ift uns aus bem Borbergebenben (S. 333; ebenfalls bekannt. Das ist bamals nicht allein von bem Reichsoberhamp sonbern auch von gar manchen Weltfürsten Germaniens geschehen, wie 3. B. von Bergog Stephan I. von Babern und beffen Sohnen Stephan II. mt Friedrich, welche die von Urban V. mit einer ungeheuern Gelberpreffung !brobete Priesterschaft ihres Landes burch ein bagegen erlassenes energifce Generalverbot davor bewahrten 13). Auch Karl's IV. Eitam, Herzog Rutelpl von Desterreich, obwol tein Freund ber Pfaffen 14) und felbst gar nick blobe in ber Benützung ihres Reichthums zu Staatszweden 15), wie überbunt

gewesen, Zeit seines Lebens täglich bie Messe und mit ben Sterbesacramenten vericht ins Jenseits hinliber ging. Alles bas erfährt man aus ben sehr umpländlichen Zeugennssssegen, welche Biancolini, Notizie Storiche delle Chiese di Verona II, 425—446 Zi 1749—71) liber diese benkwiltdige Thatsache veröffentlichte.

<sup>13)</sup> Erlaß der genannten Wittelsbacher am die Klettlei ihres Landes d. 2. Ang. 1357: Wittmann, Monumenta Wittelsbac. II, 490: daz vns ietzü kunt ist getan, daz vnser galstleicher herr vnd vater der pabst auf all ewer gült vnd gelt ein vngewonkeit grözz stewer gelegt hab, da mit vnseriv chloster verdarben waren, vnd dar vah main man evch ietzü, die in dem bistüm zü Freisingen gesezzen sind, in den per zetün. Wellen vnd haizzen wir ew all gemainleichen vnd auch ewer yegleiche besunder ernstleichen bey vnsern genaden vnd hulden, ir seit gesezzen in dem ketüm zü Freisingen oder in andern bistümen, das ir yemand von des pahstes wessen dhain stewer, gült oder gelt nicht gebet offenleichen oder haimleichen in dham weis, wann vnseriv land fre yew land sind, vnd mainen auch niemse zü gestaten, dhain söleich gewonhait in vnser land ze ziechen. Wer aber der var der daz vberfür haimlaichen oder offenleichen, vnd der da mit fürgvnser genköm, den wolten wir dar vmb bezzern an leib vnd an gut, wan der pabst. kayer noch küng nichtes in vnsern landen zu bieten habent

<sup>14)</sup> Annal. Matseens. 3u 1364: Pertz SS. IX, 832: Rudolfus dux Austrie—dixit, si principes eum vellent juvare, i pse vellet utique omnes clerico excoriare. Ipse etiam contempsit mandatum domini apostolici Urbani V. deces Egomet volo esse Papa, archiepiscopus, episcopus, archieviconus, decanus in mea terra. Ipse etiam episcopatum Pataviensem volutranstulisse in Wyennam. Item voluit in dominio suo cenobiis preletos instituere et destituere, et dixit, se esse de stirpe Neronis, qui primus persecutor cleri.

<sup>15)</sup> Angef. Annal. Matseens. 3u 1363: Pertz IX, 831: Dux Austrie Rodelle fuit juvenis et de vastator cleri. In Austria, in Karinthia et in Styrie, et que in cunctis finibus suis ipse omnes abbates, prepositos, pastores, vicarios alicare.

in der Seltendmachung seiner landesberrlichen Rechte in Kirchensachen, schützte sie doch nachdrücklich gegen die immer unverschämter werdenden Beutelschneidereien ber Statthalter Christi. Welch' gewaltige Umwandlung des frühern Berhältnisses zwischen diesen und dem beutschen König- und Weltfürstenthume, zwischen ihnen, diesen Mächten und dem beutschen Klerus, schon vor dem Ausbruche des großen Schisma's!

Richts natürlicher, als bag von folch' schnöber unerfättlicher Gelbgier beberrichte Menschen, wie tiese avignonischen Babfte nicht blog ben alten Migbräuchen ber Rebntforberungen. Brovifionen u. f. w. im Aufsteigen bes vierzehnten Jahrhunderts eine immer größere Ausdehnung 16) gaben, sondern and noch eine ganze Reibe neuer hinzufügten, von welchen bie Refervationen, Annaten, Rommenben, Unionen und Inforporatio. nen bie bebeutenbsten, wenn auch lange nicht bie einzigen waren. Schon Riemens V. hatte fich bie Wieberverleihung aller Metropoliten - und Bischofftüble reservirt, beren Inhaber mabrent ihres Aufenthaltes am pabftlichen Hofe sterben würden; sein Nachfolger Johann XXII. behnte tiefe Refervation bereits auch auf alle geistlichen Würben und Pfründen aus, die baburch vacant wurden, bak beren seitberige Besiter burch väbstliche Gunst ober mit pabstlicher Erlaubnig einträglichere erhielten, natürlich gegen sehr anftantige Bezahlung. Außer ber nach Mafgabe bes Werthes tes verliebenen Bisthums u. f. w. steigenten Confirmationsgebühr bestant tiefe auch in ten Annaten, b. h. in ber Abgabe eines Jahresertrages ber erhaltenen Stelle. Bis Klemens V. waren lettere nur von ben Bischöfen und exemten Pralaten gefortert worben, bie ihre Beftätigung in Rom nachsuchen mußten; biefer erfte Avignoner erstrecte fie aber auch schon auf antere Beneficien, 30. - bann XXII. bereits auf alle nicht elective Dignitaten und geringeren Bfrunben von mehr als 24 Dutaten Jahreseinkommen, amar nur auf brei Jahre, aber seine Rachfolger behielten sie nicht nur bei , sonbern behnten sie nach und nach auch auf alle Bisthumer und Abteien aus 17). Durch bie Rommenten,

1316

ecclesiarum rectores compulit ad inauditam exactionem, cujus summa extendebat se ad 70 milia librarum Wyennensium; dicuntur et amplius. Que exactio nimirum prebuit viam deletionis cleri et ecclesiarum, ut inserius evidentius patebit. Bergs. used bie urtunblichen Anseichnungen eines österreichischen Prälaten aus bieser Zeit: Rotizenblatt 3. Archiv österreich. Geschichtsquellen, 1851, 208.

<sup>16,</sup> Shon Kiemens V. expreste öfters in einem Jahre mehrere Zehnten, wie man aus einem Schriben des Patriarchen Ottobonus v. Aquileja an den Bischof von Padua v. J. 1310 bei Rudeis, Mon. Eccles. Aquilej. 527 erfährt: quandoquidem tam aliae Boclesiae Italiae, quam Ultramontanae (Deutschlands) multo majora gravamina sustinent, plures decimas uno anno plerumque solvendo.

<sup>17;</sup> Pland, Geich. b. driftl. Gefellich. Berf. V, 595 f.



ber Karbinäle und am pähstlichen Hose beliebter Bischöse, welch ben Einkunften reicher Klöster gelüstete. Gar manche Prälaten I gestalt zehn, zwanzig, ja noch mehr Pfründen, b. h. sie bezogen bi berselben, ohne um die Erfüllung der damit verbundenen Pflicht zu kümmern, die im günstigsten Falle schlecht bezahlten Bicaren wurden.

Benige Thatsachen werben schon genügend veranschanlichen, diese und noch manch' andere mit ihnen in Berbindung stehenden gen und Geldquälereien bereits vor dem Ausbruche des großen von den avignonischen Nachfolgern des Apostelsürsten getrieben u So die sehr bezeichnende, daß Kaiser Karl IV., trot der zarten Rück zu welcher er sich seinem Lehrer Klemens VI. gegenüber gezwung wird diesen die, mit der gedieterischen Nothwendigkeit motivirte 19), B die von ihm ergangenen Provisionen und Reservationen hinsichtlic men erledigter Abteien zu widerrusen und sich solcher künstig zu Dann die sernere, daß berselbe Luxemburger das von dem Pahste e genaue Berzeichniß der geistlichen Einfünste in Böhmen und Mischischem Borwand verweigerte 20), um die kirchlichen Austalten reiches vor der beabsichtigten weitern Steigerung der pähstlichen Er so viel er vermochte, zu bewahren. Ferner, daß bereits Urban V. laßt fand, oder vielmehr wahrscheinlich durch Karl IV. veranlaßt w

<sup>18)</sup> Bereits unter Johann XXII. ift es vorgetommen, bag Rinber t

tie excessive Anhäusung von Pfründen in einer Hand einzuschreiten <sup>21</sup>), die tieser heilige Bater freilich bloß von der schnöden Pabsucht unwürdiger Priester herleitete, babei aber weislich verschwieg, daß solche ohne das Entgegenkommen seiner Borgänger vergeblich tiese Bestiedigung erstrebt haben würde. Endlich der sehr energische Widerstand, auf welchen bereits Urban's V. und Gregor's XI. Gelberpressungen bei einem sehr großen Theile der beutschen Geistlichkeit stießen <sup>22</sup>), und die verzweiselten, mitunter selbst verdrecherischen Mittel, zu welchen diese griff, um der aus Avignon ihr unaushörlich zugeschickten Prowissonisten sich zu erwehren <sup>23</sup>).

Hiernach ist leicht zu ermessen, zu welcher Höhe bas pabstliche Erpressungs- und Aussaugespstem und all' bie gräulichen Migbrauche, bie es erzeugte, erst in den Tagen des Schisma's gebieben, wo es zwei Pabstthumer, also auch zwei üppige Hospaltungen und Repotismen gab, beren jede nur die ungefähre Batte der seitherigen Einnahmen bei größeren Ausgaben hatte und bas peren-

<sup>21)</sup> Mittelft Bulle v. 5. Mai 1366 bei Mansi, Concilia XXVI, 421 sq: — quorundam virorum ecclesiasticorum — — caeca ambitio sic excreverat, quod nonnulli eorum, quamquam etiam minus digni, plura prioratus, dignitates et praebendas et alia beneficia cum cura vel sine cura retinere praesumebant in numero detestabiliter excessivo.

<sup>22)</sup> Soon in ben 33. 1367 u. 1372 folof ber mainger Alerns formlice Blinbmiffe unter fich ab, um ber Entrichtung ber von ben genannten Babften geforberten Behnten fich zu erwebren: baffelbe geichab im lettern Jabre (Ott. 1372) auch von bem ber Ergbieeefe 281n, unter heftigen Ausfallen gegen ben apoftolischen Stuhl und bie Bertebutheit feiner Schrebungen (1. S. layers ipsis clamantibus et despective contra s. Romanam ecclesiam invehentibus, quod ipsa contra morem veterem sanctorum patrum ad partes exteras nunquam hiis temporibus mittit predicatores vel viciorum correctores, sed cottidie mittit bene ponpisantes et facta sua propria dirigentes, pecuniarum peritissimos exactores). Würdtwein, Nova Subsid. VII, 380. Gudenus, Cod. Dipl. III, 507. Lacomblet. Rieberrhein. Urtf.-Buch III, 627 ff. Diese energische Opposition ihrer Untergebenen bewirfte auch in ber That, bag alle brei geiftlichen Rurfürften (1373) Gregor's XI. Bebutforberungen entichieben gurudwiesen, mas gur Folge batte, bag noch einige anbere beutiche Metropoliten, wie 3. B. Erzbischof Beter von Magbeburg (21. April 1373), nebst ihren Suffragantifcofen bem Borgange jener fich anschloffen, freilich mit febr verschlebenem Erfolg. Denn mabrent ber Babft bie fraglichen brei Rurfürsten nicht weiter bebelligte, mußten ber gemannte Erzbifchof von Dagteburg und beffen Suffraganen trop alles Stranbens 6,000 Goldgutben erlegen. Gereborf, Urtunbenbuch b. Dechft. Meißen II, 139. 153. (Borix) Concordat. Nation. German. integr. 1, 195 sq. (b. Musg. v. 1771) Sagittar. Hist. Ducat. Magdeb. : Bopfen, hiftor. Magazin IV, 35.

<sup>23)</sup> Bildof Deinrich III. von hildesheim († 1363, schaffte fich pabftliche Provisioniften baburch vom Salfe, daß er sie einsach to bifchlagen ließ, und selbst die Ronnen bes Alopers Derneburg seiner Diöcese bedienten sich dieses trästigen Abschrechungsmittels, als einst (1370, ein gewisser Johann von Münstedt in Avignon mit einer ihnen gehörenden Pfarre versorgt werden. Als er der Priorin und den frommen Schwestern die detressend Berleihungsurtunde präsentiete, wurde er auf deren Anstisten von einigen Laienbrüdern des Alosters übersallen und erm ordet. Lüngel, Gesch. d. Diöcese u. Stadt Hildesheim II. 317. 344.

nirende Deficit nur burch gewaltthätige, allen Kirchengesetzen Bohn sprechenze Finangfünste zu beden vermochte. Wie weit bie Babfte biefer Zeit nicht allein tie Steigerung ber Migbräuche und Gelbquälereien ihrer Borganger trieben. sonbern wie erfinderisch sie auch in neuen waren, ift zur Genüge schon aus wenigen Thatjachen zu entnehmen. Go z. B. aus ter, bag mahrent med Gregor XI. fich bamit begnügt, bloß Abteien, Priorate und Pfründen gemgern Ranges als Rommenben zu verleihen, bereits sein Nachfolger Urban VI. einen ber erften Metropolitenstühle bes beutschen Reiches, bas Batriarchat ren Aquileja, als Rommente vergab 24). Dann baraus, baß fast alle von Benifag IX. ernannten ober tonfirmirten beutschen Bischofe ibm für Annaten gehnmal fo viel gablen mußten, als ihre Borganger; bag tiefer Pabfi b schamlos war, nach Berleihung einer Pfründe oft genug ganz unverhohlen ta Bunfch zu äußern : bag ber bamit Bebachte fterben mochte, ebe er ben wich lichen Besit berfelben antrate, bamit er bie Unnaten noch einmal fordern könne, was von ihm auch geschah, wenn eine Pfrünte in einen Jahre mehrmals erledigt wurde. Endlich aus den Thatfachen, daß Bonifc II. Kommenten felbst Weibern verkaufte, bag Klemens VII. bas bislim blog bischöfliche Spolienrecht (ober vielmehr Unrecht veral. Bb. II, S. 615 in eine pabstliche Brarogative umwandelte und auf alle verftorbenen Priefte austehnte, und bag Rarbinale, bie vier. bis fünfbunbert Bfrunten i ihrer, in einer Band vereinten, bamals feineswege zu ben Geltenbeim gehörten, bag fogar bie geringften Diener berfelben, wie Roche, Stallbedt und bergl., burch ein pabstliches Motu proprio nur zu oft zu geiftlichen Memtra beförbert wurden 25).

Wie hatte es fehlen können, bağ biese in ben höchsten Regionen ber Pris sterwelt so entsetzlich umsichgreisenbe Best unersättlicher Geltzgier und Pinderungswuth nur zu bald über alle, bis in die untersten Schichten bersellen sich verbreitete? Was Wunder, baß Erzbischöse und Bischofe, bie ihre Stelle in Rom ober Avignon für schweres Geld, oft in ben öffentlichen Bente

<sup>24)</sup> Im J. 1381, worans aber, ba die Stadt libine und der größere Theil friestanto erano ostinati nel credere, che questa Commenda del Patriarcato offendesse libertà della Chiesa d'Aquileja, e della Provincia, che neppure la scommusica e l'interdetto fulminato dal Pontesice, sie die Anersennung des pabsiliden Armuncher rius versagten, ein Ramps erwuchs, der ganz Friant involse in un' asprissima game civile, che durò circa sett'anni, ne' quali su ridotta ad uno stato deplorabile, dese ne provenne l'ultima sua rovina, e quella insieme del Patriarcato. Verci, Sere della Marca Trivigiana XVI, 74—75.

<sup>25)</sup> Giefeler, Kirchengesch. II, 3, 132 f. Planck V, 603. 613 f. Clef, Luturgesch. v. Würtemberg II, 2, 405. Höfter, Concilia Pragensta v. 1353—1412. Einseit. LVI, f. Abhandlungen ber böhmisch. Gesellsch. b. Wiffensch. fünfte Felge. II 1863).

en - Auctionen erkauft batten, bie bier wie bort abgehalten zu werben ten 26), es mit ben Kirchenamtern, bie sie ju vergeben hatten, eben so n, baß sie überhaupt keine angelegentlichere Sorge kannten, als bie, Gelb achen, beffen Befit tamals ja auch in ter Lirche bie geschätteste menich-Tugent, bas größte Berbienft mar? "Gie bieten", berichtet einer ber um 1401 mbigften, ebelften und berühmteften 27) Zeitgenoffen (Ritolaus be Clejes, Rektor ber pariser Universität) "wie erwerbsüchtige Kaufleute ihre ren aus, unt wenn einer ibrer Rlerifer auch bas ichwerste Berbrechen igen hat, verschonen fie ihn für Belt boch mit aller Strafe. Alle Stellen. Beiben, alle Lossprechungen und Bergunftigungen muffen ihnen bezahlt in; für Beld laffen fie bie robeften und nichtswürdigften Menfchen jum terthume gu. Beber, ber für ein sonftiges Geschäft untauglich, ju trage ur zu üppigem Müftiggange geneigt ist, wirt Briefter". Daf bie bischof. 1 Hofbaltungen in Kurzem bas getreue Abbild ber pabstlichen in Rom und non, bag fie auch nichts Anderes als Site ber Ueppigkeit, Schwelgerei affinirteften Lüberlichteit maren, ift eben fo felbstverftanblich, als bag in n Areisen ter Pfaffenwelt eine sittliche Berwilberung einrig, bie aum ftart genug ichilbern läßt. Es genuge zu wiffen, bag, wie ber inte Zeitgenoffe berichtet, in ben meiften Didcefen ben Bfarrern von ihren öfen gegen eine bestimmte Abgabe bie Erlaubnig ertheilt wurde, sich ntlich Beischläferinnen zu balten; bag biejenigen, bie biefe Steuer nicht bten tonnten, um fo fleißiger Borbelle besuchten; bag bas Tagemert ber en Seelsorger in Bollerei, Spiel und ben schamlojesten Ausschweifungen it; bag bie Klostergeistlichkeit binter bem Weltklerus bierin nicht gurud. . fontern ihn eber noch übertraf; herrschten Unzucht und Lafter jeter Art ejen sogenannten Gotteshäusern boch so entsetlich und fo allgemein 26), nan sogar die Höhlen ber gemeinsten Lust nach ihnen benannte!

1393

<sup>(6)</sup> Bland V, 589.

<sup>17,</sup> Schrab, 3ch. Gerfon 128. 493 ff. Müntz, Nicolas de Clémanges, sa vie Fécrits 7, 21, 53 sqq. (Paris 1846).

<sup>15,</sup> Am ärgften natürlich in ben fogenannten Doppelftoftern, bie langft bernchtigt unb im ter erften Balfte bes breigebnten Jahrhunderts nur ju oft nichts Anberes ale Bor. baren. Beift es von biefen boch ichen in einer Urt. Bergog Otto's v. Braunfcweig 1234 : Lüntel, Gefc. b. Disc. u. Stadt hilbesheim II, 131 : Fama vol potius Dia referente cognovimus, monachos et moniales in loco er commorantes insolentias frequenter et turpitudines Deo minibus odibiles exercere ita, ut non solum personae, vetiam ipse locus infamia denigretur, nimirum, ut vicinites corum Unitatem excedendi eisdem praebeat, et impossibile est, ut stipula pposita non uratur. - Beld' foone Bevollerung in folden Doppelflöftern Iten angetroffen, wie reichlich bort fur bie Befriedigung auch ber ausschweifenbften t geforgt murbe, entnimmt man 3. B. ans einer Bulle Rlemens VI. v. 3. 1347, aus man erfährt, bag bamale ju Interlachen im Ranton Bern neben triginta Sacer-



Bergehen der Weltfinder unterhielten, die Bürger und namer die sich wirklicher oder angedichteter Ueberschreitungen der Kirch zu Schulden kommen lassen, vor das dischösliche Gericht luben, u mit unverhältnismäßigen Gelbbusen gesühnt werden mußten, u Banne entgehen wollte. Und eben so selbstwerständlich war es, vilegien, welche die Klerisei sich längst angemaßt, daß den vielen die sie sich den Laien gegenüber seit Jahrhunderten erlaubt, dihrer usurpirten Gerichtsbarkeit über die Laien die, wie ihrer eigen von der weltlichen, von der Steuerpflicht, ihrer Erbschleicherei, lichen Wuchergeschäften 30), ihren mannich fachen Eingri

dotes et viginti Conversi laici nicht weniger als trocontae quinqu lioros lebten! Das Charafteristischste aber ist, daß ber heilige Bater nich bieser Haremswirthschaft ein Ende zu machen, sondern daß er, weil die Einst schon sehr reichen, Klosters zur Erhaltung dieser Bevölkerung doch nicht au Union der beiden Psarreien Bollingen und Stesseburg mit demselben die ermöglichte! Solothurn. Wochenblatt, 1827, 488.

29) So klagte 3. B. bie Stadt Brannschweig im 3. 1369 bem Pat ihre Burger und Einwohner wurden, von den Archibiaconen durch kfter die Sendgerichte vielsach geplagt, grobe Unbill und Gewaltthätigkeiten namentlich an Frauenzimmern aus der Stadt, selbst Mord tomme bei solche vor, der unnilten Ausgaben und sonstigen Beschwerden nicht zu gedenten". b. Stadt Braunschweig im Mittelalt. 371.

30) Die Kirchengesetz verboten bekanntlich alles Zinsenuchmen und eben so bekanntlich die vielen Indenmetzeleien, die er während des Mittelal anlaste, theils beschönigte, hauptsächlich mit dem Bucher der Iraeliten, mit Entriftung über denselben motivirt und entschuldigt. Diese sittliche Entri

hrungszweige bes Bürger- und Bauernstandes bie größte Ausbehg in einer Beit gegeben wurde, wo ber unbandigste Goldburft alle Schichber Pfaffenwelt beherrichte. Wie viele und wie beftige Streitigkeiten ichen biefer und ben Bürgerschaften Deutschlands 31) sind damals

sand weniger berechtigt, als Klemens V., ba bas von ihm selbst und seinen Rachfolgern to in Avignon geschehen ift. Beluze, Vitae Papar. Avigion I, 809. Die Abschafbiefer Burenfteuer und resp. hurenbulbung mabrend seines Bontifilats mar eine ber 2 Reformen Benebift's XII. nach feiner Erhebung auf ben beitigen Stubl. Chron. Reg. : Dobner, Monum. hist. Boem. V, 463), ben Brofessoren bes Kirchenrechts zu gua Bulle Pabst Ritolaus IV. v. J. 1292 bei Sarti, De clar. archigymnas. Bonos. Professor. I, 2, 96, wielt berhaupt von Rieritern jedes Ranges fich nachweisen läßt. wbere arg war biefer Unfug in Italien im Schwange, wie ans ben vielen auf ber Balbinfel gen ergangenen Spuobal-Berboten (j. B. Concil. Mediolan. a. 1257. Mansi, Concilia IV, 875. Const. Eccl. Ferrar. a. 1332: cbenbaf. XXV, 917. Constit. Synod. Philipp. 16. Torcell. a. 1374: Ughelli V, 1403) umb aus ber Thatfache erhellt, bag es bort eine ber schusten Aufgaben ber sogenannten Cavaliori Gaudenti war, biefer Entwiltbigung bes uichen Amtes burch Priester zu steuern. (Federici, Istoria de'Cavalieri Gaudenti I, 61 sq. ogia 1767). Aber auch in den meisten anderen Ländern der Christenheit war es in dem reff tamm viel beffer bestellt, wie aus ben gabfreichen feit bem breizehnten Jahrhundert bort ergangenen Berboten bes Buchers ber Meriter ju entnehmen ift. Go 3. B. beifit a ben Constitut. Walter. Episcop. Dunelmensis v. 3. 1255 bei Wilkins, Concilia pase Britanniae I, 705: Et quia fide dignorum relatione ad aures nostras perit, quod usuraria venditio in nostra diocesi tam in clero quam populo quasi communis morbus irrepsit. Dann in ben Statuten ber ur Synebe v. J. 1267 bei Rauch, SS. Rer. Austr. I, 101: dolentes referimus, d — — tam Clerici quam layci per Salzburgensem proviciam constituti aras et usurarios contractus exercere presumunt, und in ben nt. Synod. Provinc. Aquilej. bei Rubeis, Monum. Eccles. Aquilej. 882: Item mmunicamus omnes clericos, tam Prelatos, quam subditos, per se vel scumque et quocumque modo exercentes usuras.

21, Cs mag genügen, hier an tie in Borms, Frantfurt a. M., Brestan und Ban zu erinnern, welche fur bie anmagenten Bfaffen meift febr empfinbliche Folgen en. Am unglimpflichken verfuhren mit ihnen die Wormser, welche a. 1396 den orsten til in Neuhausen eingefallen, die kirch eingerissen und geschleift, alle Häuser rannt, kirchenornat geplündert, die steinbruck über dem fluss Pfrimme einerfen und wie es der zeit geschätzt worden wohl in die 30,000 gulden schaden an, die plassen über den altar geschlagen, verwundet, gestinglich eingezogen, el sie der ankommen, dazu dann ihnen die von Mainz behülflich waren, dercan in der stadt interdict gehalten, und die burgerschaft vom pabst Urbano exmuniciert worden. Born, Bormfer Chronit berausg. von Arnold 149. Der Streit De burch bie Bermittlung bes Rheinpfalggrafen Auprecht I. im Sommer beffelben 3abres me beenbet, bag bie Beiftlichen fich bagu bequemten, von bem Bein, ben fie verzapften, wu bie gesethliche Steuer ju entrichten. Biel langer, volle achtzehn 3abre (1359-1407) The er in Frantfurt, weil bie Bfaffen bier an bem mainger kurfürsten einen ftarten Chalt befagen. Greilich blieb auch bier bie Stadt folieflich Sieger, ber Rierus mußte Die beanspruchte Steuerfreiheit, wie auch auf ben fernern Weinschant und sonftigen Delebetrieb verrichten, jeboch nur, weil ber frantfurter Rath ben Erzbifchof Johann II. Raing burd eine große Gelbsumme bestochen batte. Rriegt, Frantfurter Burgerzwifte Buftanbe im Mitt. 109-135. - In Brestau batten bie Geiftlichen in ihren Saufern liche Bierfinben etablirt, bie febr zahlreich befucht wurden, weil bas beliebte fcweibniger



bie grimmige Erbitterung, welche bie natürliche Folge fo em anhaltenter materieller Benachtheiligung war, wurde auch in ei bigern Zeit, als tie zweite Hälfte bes vierzehnten Jahrhunderts Weltkinder unwiderstehlich jum Nachtenken über eine Institu

Bier bert moblfeiler ale in ben burgerlichen vergabit murte, mas ben Rat lafte, nicht nur biefen Biericant ju unterfagen, fonbern auch Danniglich gi Schweibnit ober fonft woher Brieftern Bier juguführen. 216 nun bemunge mann mit einigen Raffern biefes Betrantes, Die für einen bortigen Domb nachtsgeschent bestimmt maren, nach Brestau tam, ließ beffen Magiftrat ibn gieben und fein Bier wegnehmen, was bas Domtapitel bamit vergalt, be Stadt mit bem Interbitt belegte. Die verweigerte Aufbebung beffelben au Anwesenheit Ronig Bengels (Juni 1381) vor erhaltener, und vom brestaulich verweigerter, Genugthung batte für Die geiftlichen Berren bie üble barob ergrimmte Luxemburger ihre Baufer und Guter außerhalb wie inne occupirte, ber granlichften Blünberung (29. Juni) preisgab und jene größte Ilm fie gurudguerhalten, mußten bie Domberren nicht allein gur Anfbebung fontern auch bagu fich bequemen, auf ben ferneren Biericant in Brestan fin gichten, und außerbem ben Ronig burch ein Gefchent von 5,000 Dar (Mengel), Topogr. Chronit v. Breslau I, 111 f. (Daf. 1805). Bel, Jahrt Brestau I, 139 f. (ber. v. Blifcbing. Daf. 1813). Zwischen ben Burgern bem bafigen Rlofter tam es im 3. 1415 ebenfalls wegen bes von letterem g icante gu einem febr beftigen Streite, in welchem jene fich gang abicheuliche C Das beshalb von bem Abte über bie Stabt verhängte Interbift mußte jebed Bifchofe von Breslau wieder aufgehoben werben, weil es bie Burger nur 3 Bewaltthätigfeiten gereigt batte und auch bier bie Pfaffbeit auf ben ferneren gichten. Catalog. Abbat. Sagan. bei Stenzel, SS. Siles. I, 268 sq.

32) Bereits eine frangösische Synobe v. J. 1233: Mansi, Concil. X. barüber, baß so viele Belt- und Klostergeistliche Beinschenken unterhielten pro medio gugestu et turni introducuunt. vel introduci permittu

en, die für eine göttliche ausgegeben wurde, beren Träger aber eine solche Ie ber häßlichsten menschlichen Leibenschaften und Gebrechen tagtäglich flegten, im Schlamme ber etelhastesten Laster wie Schweine sich wälzten. twie vielmehr aber eine Generation, beren Bäter bereits in ber ersten lite besselben Jahrhunderts ben anregenden, ben befruchtenden im en des Streites zwischen Raiser Ludwig dem Baher dem dem apostolischen Stuble in sich aufgenommen hatten, in welcher Zweisel bereits mit unwiderstehlicher Kraft eingezogen, fort und sort chtig gewachsen war!

Des bebeutenben Ginfluffes bes langjährigen Rampfes zwischen bem genann-Bittelsbacher und den avignonischen Babften ift bereits im Borbergebenden 5. 198. 264) wiederholt gedacht, erwähnt worden, daß durch benselben bie tiche Laienwelt bis in die untersten Schichten zum Nachbenken über Dinge anlast murbe, mit welchen bislang taum bie fübnsten Beifter ber Nation in beschäftigen gewagt. Es ift bas große Berbienst ber beutschen Db. Let 23), tie im Bolte erft in untlaren Umriffen auframmernte Ahnung bes wienern Betruges, beffen priefterliche Arglift fich erfrecht, querft gum teutme, Karen Bewußtsein, ju einer fo unumftöglichen Ueberzeugung aus-Abet zu haben, bag alle Anstrengungen geiftlicher und weltlicher Machthaber wicht mehr auszureuten, jene Dummgläubigkeit nicht wieder berzuftellen mochten, bie Jahrhunderte lang Grimbpfeiler und Caftein ber Macht ber warchie gewesen. Ohne ben fraftigen Schut, welchen Ludwig ber Baber biefen feinblichen Elementen, so weit fein Arm reichte, gewährte, im men Interesse gewähren mußte, wurden bie Mostifer schwerlich fich bes, tale tropbem ungeheuern, Wagnisses ertühnt haben, bem in ben Massen zegenden und wachsenden Bedürfnisse eine so umfassende Befriedigung zu Shren, bas burch ben polytheiftischen Bust ber Pfaffen in ber Menschen-Rerbructe Sittengeset wieder zu erweden und zur Beltung zu bringen, Bolte Har zu machen, wie wenig die überlieferten Formen und Dogmen Miche Christenthum genannt zu werben verbienten. In tieser ethischen Mamleit, in biefen praktischen Resultaten ber Mostit bes vierzehnten Jahr-Derts besteht ihre große Bedeutung für das Leben; ber übel Thite Rame, ber es wohl zumeist verschuldet bat, daß die Mebftit bis auf Tage berab von ihren stolgen Schweftern Theologie und Philosophie **Aschenbröbel traktirt worben, barf nicht irre führen.** 

<sup>3)</sup> Dem Folgenden liegen burchweg zu Grunde Pfeiffer's befanntes Hauptwert Scipg. Aphiler d. XIV. Jahrhunderts. Leipg. 1845—57) und Abhandlung: Predigten Sprücke deutscher Mystifer in Haupt's Zeitschrift f. deutsch. Alterth. VIII, 209. 422 ff., gleich zu erwähnende Monographie und die von Greith, Die deutsche Mystik im Sex-Orden 60 f. (Freiburg 1861).



tischten war. Bon ben driftlichen Olympiern und ihren Reli angeblich göttlichen Ginfetung bes Babftthums und ber hierard unvernünftigen Dingen, von ber außern Bertheiligfeit, mel Hanvtrolle in ber Homiletif gesvielt, war in biefen Bortra bie Rebe, icon beshalb, weil bie, welche fie hielten, mit ber & gespannten Fuße standen, es auch nicht, wie die scholaftischen ibre Hamptaufgabe betrachteten, von Christi Berson viel zu wi er burch bas Medium einer befleckten ober einer nicht befleck ur Welt gefommen, fonbern fich und Anbere mit bem ( Lebre zu burchtringen. Ihnen mar bie Ausbildung Menfchen, feine fittliche gauterung und Erbeb fache. Sehr bezeichnent für tiefe Tenbeng ber Moftiter if baß, obwol nicht allein bie Bibel, sontern auch eine Menge lichen Schriften aus ben ersten Jahrhunderten bes Chriftenthi Digten zu Brunde lagen, auf ben barin enthaltenen geich icht! boch nur äußerst selten eingegangen, bag er hauptjächlich nu rifden Deutungen benütt, bag ben einfachften Ergablu wie bes neuen Teftaments ein tieferer Sinn, eine gebeime geift Tenbeng unterlegt wurde, woher auch ber Name Menftiker für tiefer Richtung rührt. Go beteutete 3. B. nach ihrer Ertlan beerbe, bie Moses weibete, bie Gesammtheit ber menschlich Fähigfeiten, und bas Terrain, auf welchem er fie weibete, nich grund, fonbern ben Grund bes Beiftes, auf welchem t

arts längst exloschen war, und eben so unbestreitbar ihre große Bebeutung bie Fortbilbung und Berebelung ber bentiden Schrift. tache. Da ber Mehftiker ganze Thätigkeit, wie gesagt, eine wefentlich iche war, berienten fie sich in ihren Schriften, wie in ihren Borträgen, ausschließlich ber Muttersprache, weil nur mittelft dieser auf die Massen wirlen läßt. Durch ihr bamit gebotenes Streben nach Bracision, Gebeit und Alarheit bes Ausbruckes find fie bie Schöpfer eines ungleich betern, weit wohlflingenbern Styles, einer auch für bie Biffenschaft, für Imsbrud philosophischer Gebanken geeigneten teutschen Brosa geworden 34). Bie über fo viele andere geiftig bebeutente Manner ber mittelalterlichen bamberte find wir auch über ben Bater ber beutichen Mbstit nur 20thburftig unterrichtet. Denn wir tennen weber Zeit noch Ort ber Ge-Deift er Edbart's; mabricheinlich war 35) Sachien feine Beimath. gegen Ausgang bes breizehnten Jahrhunderts erhalten wir bie früheste be von seiner Wirksamteit; er war bamals Lehrer ber Bhilosophie an ber efeines Orbens, ber Dominitaner zu St. Jatob in Baris und t von Bonifaz VIII. die theologische Doltorwürde. Rurz nach bem Hinbiefes Babstes murbe Edbart Ortenspropinzial für Sachsen; brei Jahre Er ging er als Generalvicar mit ter Bollmacht nach Böhmen, die Domiwerklöfter biefes Landes zu reformiren. Er bereifte später noch viele andere weten Deutschlands und ftarb mahrscheinlich in Köln. Das ift Alles, wir von einem ber ebelften und tiefsten Denfer 36), von einem Manne en, ber nicht auf feine Zeit allein, sonbern auch auf spätere Beschlechter stigen Ginfluß geubt bat, ber mit feuerigem Bemuth, mit fühnem, vor 3 Folgerung zuruckbebenbem Beifte am weitesten sich von ben Lehren ber be entfernte, und beshalb natürlich auch bie meisten ber seinigen von ihr

1304

1329

<sup>34,</sup> Die größten Berdienke in der Hinscht erward sich Meister Echart, denn er ist der Erste anzusehen, der die dentsche Sprache zur Sprache der Wissenschaft ausdildete, wer sie auf die Theologie und Philosophie anwendete und durch neue Wortschöfplungen wicherte, wenn der vorhandene Sprachschaft ihm zur Bezeichunung seiner eben so neuen dem Gedanten keine passenden Ausdricke gewährte. Darin erward er sich im Weitern des Berdienst, daß er, vor unseren neueren Philosophen sich vortheilhaft auszeichnend, weichnungen six philosophische Begriffe nicht in einer fremden Sprache sinche, ob er durch seine ganze Bildung auf das Lateinische hingewiesen war, in welcher Sprache er Bissophie mündlich und schriftlich gelehrt hatte, sondern vielmehr sich bestrebte, seiner Erhrache eine ganz neue Welt der Darkelung zu erössnen. Welche Schwierigkeiten er Indesen hatte, ist and dem Umstande zu entnehmen, daß ihm noch Riemand aus Wissenschaftlichen Gebiete den Weg gedahnt hatte und er Ales erst schaffen mußte".

**B**e. a. D. 62. **B)** Bach, Meifter Edhart, ber Bater ber bentschen Speculation 51 (Wien 1864). **B)** "Den Erlanchtesten unter allen Theologen bes Mittelalters" neunt ihn mit Recht Baaber (Sammtl. Werke XIV, 93).

1327 verbammt seben mußte. Der Regerei angeklagt, wurde er vor Jan. 13. Bebr, tionstribunal ju Koln beschieben, vor welchem er fich qu eine Alles bessen bequemte, mas er wirklich Reterisches gelehrt ! Da biefer so allgemein und so unbestimmt gehaltene Biberruf fin 20. Febr. erklärt, und ein specieller von ibm verlangt murbe, appellirte E Babit. Die von biefem eigens niedergefette Longregation ver auch die meiften Lehrsätze bes Meisters als keterisch; boch mar 1329 sichtsvoll, die Berdammungsbulle erft nach Edhart's Ableben 27. Mara lichen 37). Die bekanntesten Schüler besselben und Berbreiter in weiten Rreisen sind Hermann von Fritslar, Rit Strafburg, Beinrich von Abrblingen, Beinrich Se: lich Sufo genannt, und Ronrat von Megenburg 28) ober geb. 1290 ber Berühmtefte und Einflufreichfte von allen aber war 3 o han n Diefer Sproß einer angesebenen, begüterten Familie zu Strafbu 1308 zeitig in ben Dominitanerorden, studirte in bemselben Bredigertlof 1361 in welchem Edhart gelehrt hatte, und entfaltete bis zu feinem Sin 13. 3uni bers in Strafburg. Bafel und Roln, ber Metropole ber beutichen ungemein ersprießliche einflugreiche Wirtfamkeit als Prebiger. allerbings hauptfächlich von feiner eminenten Rednergabe, bavon die mbstischen Doctrinen mit feltener Rlarbeit zum Gemeinaut an ftand, daß seine Bredigten burch eine Gindringlichkeit, Babrheit n auszeichneten, wie sie kaum einmal in Jahrhunderten vorkommer noch heute als schwer zu erreichenbes Muster gelten, aber gutentbeil von noch zwei anderen Momenten ber. Einmal tavon, bag Taule Lehren und Grundfate ber Rirche birect anzugreifen, bie Werthlofigk Gottesbienftes, auferer Wertheiligkeit, bie Beuchelei totter ohne sittliche Läuterung mit noch nicht bagewesener Rühnheit ble hohen wie niedern Geistlichkeit gar viele bittere Wahrheiten jap zweitens, bag er lange Zeit bas geiftige Oberhaupt ber Gottesfren

<sup>37)</sup> Bac a. a. D. 56 f.

<sup>38)</sup> Ueber biesen vorher weniger gesamten Mpfifter (geb. 1309 + 1374 m ber ersten Raturgeich, in beutscher Sprache (Das Buch ber Ratur, ber. b. & Stuttg. 1861) haben ber Herausgeber bieser und höfter in ber tübinger therig schrift, 1856, 38 f. interessante Rachrichten zusammengestellt.

<sup>39)</sup> Schmirt, Johann Tauler von Straftb. (Samb. 1841). Falte, Die ...
u. Dr. Joh. Tauler: Zeitichrifts. beutiche Kulturgefch. 1856, 295 f. 28ch a. 4.

<sup>40)</sup> So eiferte Tauler 3. B. gegen bie, welche ba Bunder meinten, mos f Christen wären, wenn sie ihr Paternoster sleißig ableierten, ihren Pfatter oft bet ihre "bürren gehorsamen" Werte äußerlich andächtig verrichteten. Den Pralam sligen geistlichen Obern wirft er berb genug vor, daß ste nur ihre eigene Ingenen Ruten suchten, nicht straften aus Liebe zur Gerechtigkeit und um bet bessern, sondern nur aus haß und Rachlucht.

1335

So nannten fich bie Mitglieber jener in ben Tagen bes reufer Kurvereins ft in Strafburg41) utfpränglich nur zu bem Zwecke aus allen Stänben. ftlichen, Ebelleuten, Burgern, Bauern, Mannern und Jünglingen, wie uen und Inngfranen, gebilbeten Bereine ben, wegen bes pabftlichen Bannes altend fehlenden Gottesbienft burch gemeinsame Erhanung an erseben. I Charafteristische biefer religiösen Gesellschaften, bie mit ihrem Namen erücken wollten, daß fie, zurückgezogen von den Sändeln der Welt, burch audichliekliche Sorae für ihr Seelenbeil Die beisendere Fremptebaft und bichaft Gottes als bas allein Schätzenswerthe fuchten, bestand vornehm-12) in ber felbstibatigen und gleichberechtigten Theilnabme ber Laien, barin, ber Unterschied zwischen biefen und ben Brieftern völlig aufgeboben mar. nie in ihrer Abweichung von ben mostischen Doctrinen in einem sehr welichen Buntte, trot bem bag bie Geltenbmachung biefer ich Uebrigen ibre wanfgabe bilbete. Bahrent nämlich Echart und feine Jünger bie Bergung mit Gott mittelft ber fich kibn in bie götllichen Tiefen versenkenben Mativen Inselligenz und durch bas von Liebe erfüllte und nach Liebe fich ende Gemuch erftrebten, fuchten bie Gottesffeunde bies Biel varzugsweise b bie Bhantafie m erreichen, bie, nach Bistonen und Offenbarungen erig, die Lehre in Symbole und die inneren Borgange in finnliche Anuungen verwandelt. Wit biefem Bonberrichen einer schwärmerischen Gisunastraft liek fich ber Ganbe an bie funlichen Glemente bes Ratbolicis. t gar mohl vereinen, in welchen die Gotteffreunde barum auch nicht, wie ere tieffinnigere Mustiler, mit außere gufällige Formen speculatiger Beie erblicken, an welchen sie vielmebr um so fester bielten, eine je reichlichere rrung ihr Berlangen nach Bunbern und fichtbaren Ericheinungen batin 1. Daber wigt ihr Glaubensbetenntniß eine munterliche Mischung von nunft und Unvernunft; mabrend fie bie sittlichen Bebrechen ber Beit utb centlich tie des Elerus gam rationalistisch auffasten und scharf genug beuriten, behielten fie boch bie Deffe bei, wegen bes ihrer Richtung zusagenben von ihnen gang finnlich genommenen Wunders ber Transsubstantiation; i so die Berehrung Mariens, der Beiligen, der Relignien, das Fegfener noch Anderes, was eine entflammte Phantasie ansbrechend zu beschäftigen

<sup>41)</sup> Deffen febr reicher Bürger, Wechster und Kaufmann († 18. Juli 1382) Rutn Merswin zu den bedeutendsten und weithin einflugneichsten Samptern der Gottesnde aus dem Laienstande gehörte. Ramentlich durch sein vielfack interessentes, auch die nfittlichen Gebrechen der damaligen Pfusschlie schart geiselndes "Buch von den neun n" (beste Ausg. besselben v. C. Schmidt, Leipz. 1869) wirtte er gewaltig auf die erragMassen.

<sup>42)</sup> Schmidt, Die Gottebfreunde im MIV. Jahrh. (Jena 1854). Deffen, Risolaus wiel ("ber große Gottebfreund v. Oberland") Leben u. ausgewählte Schriften (Wieu b). Falle a. a. D. 300 f.



1312

Dentschland so wenig wie in Italien, Frankreich 43) und ander rotten vermocht; seit bem Beginne bes vierzehnten Sabrhunberts verschiebenen Theilen bes beiligen romischen Reiches wieber gier Handt erhoben baben, wie man aus den zu ihrer Unterbrückung Maknahmen entwimmt, so am Nieberrhein, namentlich aber in und östlichen Provinzen. Ob zwischen ben Abamiten, bie i ob und unter ber Euns, in Steiermart und anderen Begenben ! litansprengels von Aquileja schon in Raiser Beinrich's VII. T wurden 44), und ben Begharben, beren Sauptfit um biefelbe Zeit Köln war, bie aber auch in mittel- und oberrheinischen Stätten. Mainz, Strafburg und Konstanz, augetroffen wurden 45), ein Ru beftanb, und welcher? ift mit Sicherheit nicht zu ermitteln. bochft lich aber 46), bag bie Reter in Bobmen, Mabren, Schleffen und beren Ausrottung Johann XXII. im Beginne seines Boutifitats a gische Befehle erließ 47), jum Theil ebenfalls Abamiten gewesen. allein bie Metropole, sonbern auch die übrigen Städte und Mei Böhmens bamals icon von Begharten und anteren Regern wimn von einem febr glaubwürdigen Zeitgenoffen 46) ausbrücklich bezengt

44) Muchar, Gesch. v. Striermart. VI, 193. Rubeis, Monum. Eccle 832 sq.

<sup>43)</sup> Zumal im süblichen, wo sie selbst in ber pabstlichen Residen Ausgans einer Bulle Johann's XXII, v. Ott. 1327 ersieht, sich erhieten. Rehistor. et relig. sur le XIV siècle, ou Tableau de l'Eglise d'Apt sous la d'Avignon 186 (Avign. 1842).

Dischof Johann IV. von Brag ju beren Bonnern und Beschützern gablie 40), erliert es alles Auffallende, baß fie bem vom genannten Babfte bier zumal egen fie angeordneten Bertilgungsfriege mit Erfolg trotten, wie man aus wer Einmischung in ben scandalofen Streit erfieht, ber einige Luftren spater t ber bohmischen Sauptstadt zwischen bem Weltklerus und ben Bettelorben orfie (50). Dag ber Ausbreitung all' biefer Setten, wie auch ber Balbenfer, er wieber auftauchenben 51) alten Ratharer, wie ber neuen Bruber bes ollen und bes freien Beiftes ber langwierige Streit awifchen Raifer ubwig tem Baber und ten Babften ungemein forberlich geworben, ift felbfterftanblich und and ans ben gelegentlichen Bemertungen zeitgenössischer Bechterftatter 52) zu entnehmen. G6 53) war ein buntes, vielgestaltiges Bemimel von Lehren und Meinungen, ein neues, traftiges Leben, tem es allerbings sch gar febr an tem rechten Dag, an ber erforberlichen Uebereinstimmung bite, tie im Wefentlichen nur barin bestand, bag all biefe Reter jur Rlaffe r Bibelgläubigen geborten und von ziemlich gleich großem Saffe gegen Babftth Pfaffenthum erfüllt waren. Wie bereitwillig Raifer Rarl IV. biefem auch men Arm gur Ausrottung jener lieb, ber Erfolg im Bangen blieb boch nur 1 geringer, weil bie Begharben - (ber Name tommt im Auffteigen bes vier-

1334

<sup>49)</sup> Bas man aus der interessanten Bulle Pabst Johann's XXII. v. 1. April 1318 in a Schriften d. histor.-statist. Settien d. mähr.-schles. Aderd.-Gesells. XIV (1865), 385 ährt: Praepositus Luthomericiensis Johannem episcopum Pragensem et ulit manises tum hereticorum esse sautorem et etiam desen-rem, et quod in Pragensi civitate et diocesi multa et magna hereticorum est pia, credentium et predicantium, quod inter sacerdotes et laicos in audiendis considentium et predicantium, quod inter sacerdotes et laicos in audiendis considentium possentie divine denegant unitatem etc. Quod suum habent archiepiscopum et sesentie divine denegant unitatem etc. Quod suum habent archiepiscopum et sepiscopos et cuilibet ipsorum episcoporum trecenti heretici sunt sudjecti. König hann v. Böhmen habe schon östere aus energisches Einschreiten gebrungen, aber Bischos kun IV. (v. 1301—1343) die Untersuchung stets verhindert.

<sup>50)</sup> Angef. Chron. Aul. Reg. 31 1334: Dobner V, 470.

<sup>51)</sup> Ramentlich im Sprengel bes Patriarchen von Aquileja. Sie muffen bort zahle iBeschützer und Freunde gefunden haben, da der Patriarch Bertrand (1334—1350) is erachtete, nicht nur diese, sondern auch deren Anverwandte für unfähig zu erklären, weistliches Amt zu bekleiden oder firchliche Lehn zu bestien. Rubeis a. a. D. 861.

<sup>52; 3. 39.</sup> Joh. Vitoduran 108 Ed. Wyss: Circiter a. D. 1334 multi homiultisma celebris testabatur, in civitate Nüerenberg propter quandam supermem vel oppinionem hereticam ortodoxe fidei valde contrariam et inimicam agnis incendio deleti sunt. Dann 129 au 1338: In istis temporibus hereses et e in partibus Austrie scaturiebent et innumerabiles animas contamiumat... Nec solum in partibus Austrie, sed eciam in terris finitimis he attes heretice pullulabant. — Harum — sectatores ignis conbustione et aliis tas cruciatibus variis in magna multitudine deleti sunt.

<sup>53;</sup> Hahn II, 420 f.



es benn z. B. urhundlich feststehende Thatsache<sup>56</sup>) ist, daß Bischof i von Halberstadt<sup>57</sup>) solche nicht nur hegte, sondern auch i breitete.

Bei folder Erschütterung bes altherkömmlichen Rirchengle vielen Gemüthern schon vor bem Ansbruche bes großen Schisma ermessen, wie gewaltig bas furchtbare Aergerniß, welches bieses enorme Steigerung ber Anmagungen und Ausschweisungen bes 1

55) In bem iare 1368 — Do wart vorbannen bat levent ber bigha beghinnen in bubefchen lanben van tettermefteren, be bar waren to ghet pabefe. Se weren fo fere gewotert in ben lanben unde vorm ber ftab to erpforbe weren mer ban veerbundert . . . De f mer van en, ban van alter geifitten achte; bes wart men wolen

se vorhorte. Deimars Chronit ber. v. Grantoff I, 290.

<sup>54)</sup> Bie man aus Raynald, Annal. Eccles. 3u 1372, n. 34 erficht. bie gesammte Geistlicheit der Diöcesen Regensburg, Bamberg und Meißer 1381 gerichteten Ersasse Erzbischen Robann's von Prag dei Gersbors, Urfund Meißen II, 191 erfährt man auch warmn hamptsächlich? Dolenter reserim demselben, quod in dioecesibus supradictis, prout certa relatione perce haereses multum pestiserae, et signanter secta Sarraboytarum et ticorum Waldensium damnatorum, et quia domini episco directe pertinet suas dioeceses purgare a malis hominibus, in negotio sunt negligentes plurimum atque tardi, parc tassis expensis et inquisitionem haereticae pravitat bentes (umb wol auch aus Alugheit).

mit sich führte, bas Umsichgreifen ber freien religiösen Richtungen unterstützte. und febr natürlich, bag fie in bem Laute am machtigften, am folgenschwerften fich entfalteten, wo fie bereits feit zwei Menschenaltern, wie wir gesehen, tiefe Burgeln geschlagen, allen Bewältigungsversuchen gegenüber fich behauptet --in Bohmen nämlich. Es ift gang mertwürdig, bag Riemand mehr baju beigetragen hat, beffen Bevölkerung für jene noch empfänglicher zu machen, als Rnifer Rarl IV., ber, wie eben berührt, ein so abgefagter Beint, ein so eifriger Berfolger ber Reger war - burch feine Stiftung ber Universität Brag nämlich, ber erften Deutschlands, wie schon im Borbergebenten erwähnt worten. Es war ein ungemein glücklicher und folgenreicher, mahrbaft großartiger Gebante tieses Luxemburgers 58), in seiner neuen Grundung bie Eigenthumlichkeit ber beiben erften Sochschulen ber Chriftenbeit, ber bon Baris und Bologna zu vereinen. Jene war nur eine geistliche, bie theologifche Metropole bes Abendlandes, die Bflamidule feiner Aebte, Bischofe und Karbinale, sein klerikaler Areopag, wie Bologna ber ber weltlichen Biffenschaft, jumal ber Jurispruden; bas von Pabst Honorius III. ausegangene Berbot, in ber Seinestabt über romisches Recht Borlefungen gu alten, ist von Frankreichs Rönigen wiederholt bestätigt und erft von Lubpig XIV. tefinitiv aufgehoben worben 30). Es war mithin eine fühne, ber Entwicklung ber Beifter, und zwar nicht in Deutschland allein, febr forterlich sewortene Neuerung Karl's IV. in Prag, Paris und Bologna zu vereinen, bie Deltlichen Fatultaten mit gleicher Berechtigung neben, nicht unter bie eiftlichen an ftellen und bamit bas darafteristische Moment ber Universi-Sten erft zu ichaffen. Hierburch erft wurden bie Laien befähigt, bem Klerus seitherige Monopol ber Erziehung und Bilbung ber Individuen wie ber Mer au entreißen; ein Fortschritt, ber für bie Emancipation ber Beis er von ber seitherigen pfäffischen Bevormundung baburch noch bebentsamer Dorten, bag Rarl's IV. Borgang für bie Statte und Fürsten maggebent Die er zur Nachahmung reizte. Zwar wird in ten Gründungsurfinden anteren, theils noch mabrent seiner Regierung, theils balt nach terselben F meutschem wie auf italienischem Boben errichteten Sochschulen gewöhnlich was um bes größern Rufes willen als Borbilt und Mutteranstalt bezeichnet, Bahrheit ist es aber Prag gewesen. Denn bei allen begegnen wir ber

1219

38) Auf weichen jedoch nicht Tomet, der Geschichtschreiber ber Universität, sondern nentich Softer, Mag. Joh. Dus u. d. Abzug d. dentschen Prosess. aus Prag, Pr. 1564) zuerst auswertsam gemacht hat.

<sup>59; 3</sup>m 3. 1679. Die von Karl IX. (1569) verfligte Ansbekung war nur von furzer ex, ba Heinrich III. (1579) bas alte Berbot wieder herstellte. Schäffner, Gesch. b. Sweet, Krantreiche III, 157.



währte, hat unstreitig Großes, wenn nicht am meisten bazu beig Brag eine Weltstadt im Aleinen wurde, baß seine Hochschule in ! überraschender Blüthe gedieh. Die liebende Pflege, die bieser seiner glorreichsten Schöpsung die zum letzen Athemzuge wirme tigen Privilegien, mit welchen er sie ausstattete und die hervorra träfte, die er bort für alle Fächer versammelte, veransasten in de Metropole einen ganz erstaunlichen Zusammensluß lernbegierig aus allen Ländern des Erdtheils, den südlichsten (Spanien, Nea nördlichsten (Norwegen, Finnland), die man bald nach Tausend

60) Gegründet 1365. Kint, Gesch. b. laisers. Universität zu Wien v. b. Gegenwart (Das. 1854). Aschach, Gesch. b. wiener Universit. im erft. Jalstebens (Das. 1865).

62) Bestiftet burch Aurfürst Ruprecht I. im 3. 1386. Saut, Gefc. Seibelberg I, 114 f. (Maunheim 1862).

<sup>61)</sup> Gestistet 1361 burch Galeazzo II. Bisconti, trast eines Privisegiums 1 v. 13. April v. 3., der auch die zu Arezzo bereits im Ansange des dreizehnten bestandene, aber später ersoschene, Universität im J. 1356 wiederherstellte 463 sq. Repetti, Dizionar. della Toscana I, 115.

<sup>63)</sup> Eigentlich fällt beren Gründung noch in Raifer Rarl's IV. Regien ichon der Gegenhabst Alemens VII. sertigte ganz turz nach seiner Babl, auf Bund der Bilrgerschaft von Erfurt die Stiftungsurtunde der dasgen Universitäts). Da er aber in Deutschland nicht anerkannt wurde, mußten die Erfur dei seinem Gegner Urdan VI. wiederholen, der bemselben erst im J. 1389 will halb wie auch wegen mancher Schwierigkeiten, auf welche die Erwerbung der träfte so wie die Organisation der neuen Hochschule stießen, verzägerte sich de Erössinung bis zum Frühling 1393. Kampschulte, Die Universität Ersurt in nise a Kumanismunk n. 2 Reformat (Trier 1959—66). Gerrmann Bibliot

e es fehlen können, bag unter ber Menge bochgebilbeter Männer, bie rag zusammensanben, nicht auch gar manche zu eingebenber Beschäfit ten Zeitstagen sich gebrungen fühlten? Und welche war bamals iter", als die von ber junehmenden intellectuellen und fittlichen Berg tes Priefterstantes? Mertwürdig genug war es schon bier ein er, der die fipliche Frage zuerst öffentlich zu behandeln magte -: Balbhaufer, ten Rarl IV. aus Defterreich nach Brag berufen. cheuere Beifall, welchen die schonungelosen Angriffe, bie biefer burch mfeit wie burch Energie bes Charafters ausgezeichnete Mann von ber erab gegen bie moralischen Bebrechen ber bauptstättischen Bebolterung e, bei tiefer fanten unt ihr fichtbarer Einfluß auf biefelbe ermuntertie scharfen Bfeile seiner Berebfamteit febr balb auch gegen bie Beiftnt besonders gegen bie Monche ju richten. Diefen marf er, nur ju fentlich vor, fie feien ihren alteften Borfahren in Allem fo unabnlich , tag fie bie Stifter ihrer Regeln, wenn folde jest wieber unter chienen, fteinigen wurben. Dit ibm, ber ben Bragern viel ju frub 1 Tot entriffen murbe, wetteiferte ber bortige Domberr Milic von er, welcher einer glanzenben Stellung in ber Welt entfagte, um als iener bes Evangeliums zu wirten, in schonungelosem Bloglegen ber brechen bes Klerus, woburch er fich beffen Bag und bittere Berfolgung 8 gereicht Karl IV. zu nicht geringer Ehre, baß er ben fühnen Sittenträftig ichuste, tros bem, bag tiefer felbft ibn nicht verschonte. Dillics juf Bohmens Laienwelt mar ein überaus bebentenber, wie ichon aus bezeichnenten Thatfache erhellt, daß nach taum zehnjähriger Dauer tie Baufer ber öffentlichen Broftitution in Brag, und jumal bas tigte "Benetig", ganglich veröbeten und beseitigt werben fonnten; er t ten Bolksgeist in seinen Tiefen angeregt und in jene Bellenbeverjett, bie fich nachmals, unter Mitwirfung neuer Elemente, bis gu steigerte, von beren Folgen gang Deutschland so schwer betroffen Wie Ronrad und Milic burch Wort und That auf die Massen wirtilt nach tem hintritte bes Lettern weniger geräuschvoll aber barum iter nachhaltig als Schriftsteller einer feiner Schüler, ber im besten ilter ju fruh verftorbene prager Domberr Mathias von Janow, Rreis ter Bebilbeten. Diefer muß in Bohmen ichon in ben letten n bes vierzehnten Jahrhunderts ein gang gablreicher gewesen sein,

um 1360

1363

1369 8. Decbr. 1363

1372

1374 **29. Jun**i

1395<sup>66</sup>) 10. Nos.

von allen; die weit höheren Angaben bei Palach III, 1, 183, aus bem Anfangenten Jahrhunderts, find offenbar übertrieben.

Diele von ber feitherigen Annahme (auch Balady's) abweichende Jahresangabe r. Concilia Pragensia v. 1353—1413, Einteit. XLI.

ba fogar Laien, die fonft nur bas Schwert ju führen pflegten, bereits bem an ber Löfung ber eblern Aufgabe fich betheiligten, Renntniffe unt Auflien unter tem Bolle zu verbreiten. Unter biefen leuchtet besonders Thom: ron Stitne 67) bervor, welcher bobmische Ebelmann ein umfangreich encyclopatisches Wert gegen Ente ter Regierung Raifer Karl's IV. in a ziehender, klarer und kerniger Sprache fchrieb, außerbem aber noch i Menge gelehrter und vopulär-philosophischer Abhandlungen. Die große & pfänglichkeit für solche Stoffe, die bas in weiten Kreisen voraussest, war et falls ber prager Universität, ber burch fie bewirften, wefentlichen Berbeffen auch ber Brimar- und Boltefdulen gu benten. Wer an jener ing einen gelehrten Grab (namentlich bas Baccalaureat ber freien Kunfte) erbe war nämlich ftatutenmäßig verpflichtet, fich zwei Jahre lang erft bem Brimi Unterricht zu widmen, bevor er zu höheren Graten beforbert murbe, met jehr ansehnliche Bermehrung tüchtiger Lehrkräfte auch für vie, ber Oberauffe und Leitung ber Universität unterworfenen, Statt- und Bfarrichulen natimi von bem wohltbätigften Ginfluffe auf bie Bollebilbung im Allgemeinen mut-

1367 **20. A**pril

1374

Bon noch ungleich größerem auf die ganze Entwicklung der Dinge ist ein anderes, nämlich jenes Statut der in Rede stehenden Hochschule werde, das den Baccalauren die Besugniß entzog, dei ihren Borlesungen eigener keische Burdalauren die Besugniß entzog, dei ihren Borlesungen eigener keische Jud bedienen, sie verpflichtete, sich dei solchen nur derzenigen besamme Prosessonen der Universitäten zu Paris, Prag und Oxford zu betienen. Denn vornehmlich daher rührte es, daß einzelne Schristen des berühmten Lehrers am letztgenannten Musensitze, jenes John Wholisse, dem jehr seine Feinde das Anersenntniß eminenter Gelehrsamseit, dem sogar kiest Gregor XI. das nicht versagen konnte, daß er gleich ausgezeichnet als Theiss wie durch seinen fleckenlosen Lebenswandel sei sol, schon dei seinen Lebensung Wrag nicht nur bekannt, sondern auch viel gelesen wurden, wozu allering duch der Umstand nicht unwesentlich beitrug, daß seit der Bermählung Aust der Schwester König Wenzels mit Richard II., dem Beherrscher England der Bertebr zwischen diesem Inselreiche und dem Czechenlande ein sehr ist

1382 Jan.

1373

<sup>68)</sup> Ganz nach Palach III, 1, 161—198. 69) Bauli, Gesch. v. England IV, 689 f.



<sup>67) &</sup>quot;Seine große Bebeutung war", bemerkt Wenzig, Studien über Kinn Des v. Stitne (Leipz. 1856) und nach ihm Höfler a. a. D. Einleit. XI.., "daß er hand Bolt und an das cechische zumal wandte, und diesem in sechs und zwanzig Schriften alle Ansichten von Gott und göttlichen Dingen zu geben suchte. Er ist eine mit seinen ihr genoffen Thomas Kempis innerlich verwandte Natur, die sich angetrieben fühlt, die zwischen der Schule u. dem Leben durch populäre Darstellung bes gesammten Schulen seiner Zeit, in wie ferne er es in sich aufgenommen, auszustüllen und damit dem Beit gänglich zu machen, was die Schule dieber nur als ihr Eigenthum ansah".

worden. Es ift nicht zu viel gesagt, wenn man behamptet, bag bie n tes großen Briten, in welchen 70) alle Grunbfate und Hauptmor glorreichen Reformation bes sechzehnten Jahrhunderts bereits ihren parfen und allseitigen Anstruck fanten, weshalb ihm auch unter ihren ern eine gang befonters bervorragente Stelle gebührt, wie ber guninte in eine Menge anfgebäuften Brandftoffes fielen. Gehr bezeichben gewaltigen Einfluß, ben fie bier übten, ift bie alte, freilich gang e Sage, bag Wycliffe selbst nach Bohmen getommen sei und seine rt verbreitet habe. Die immense Ginwirfung bes besonders gegen liche Entartung ber Klerisei gerichteten Theiles berselben zumal auf rete Laienwelt bes Czechenlantes verliert alles Auffallenbe, wenn man nimmt von einem überaus tentwürdigen Geftanbuiffe in einer Sono-), die Matthans von Krafau?2), einer ber gefeiertsten Theologen er Hochschule, im Totesjahre Bheliff's an bie im erzbischöflichen versammelte Beistlichkeit richtete, für welche allein, nicht für bie chfeit fie bestimmt mar. Der Rebner, nachbem er bie Kirchenhaupter

1384

Die Jäger, John Bycliffe u. s. Bebeutung f. b. Reformat. 17 f. (Halle 1854) rvorgehoben u. einleuchtend begründet hat. Anch das von Baddington Shirley Bert Thomas Netters of Balden: Fasciculi Zizaniorum Magistri Johannis Jenton 1858; Bestandtheil der Sammlung: Rorum Britannicarum Med. ptores) bietet zahlreiche Belege dieser Behamptung.

<sup>3</sup>hrem wesentichen Inhalte nach mitgetheist von Hösser, Concilia Pragonsia II s., aber ohne Jahresangabe, die er erst in s. Schrift, Magist. 3ch. Hus 129 Die bedeutsamsten Stellen lauten: Qui sunt destructores ecclesiae, nisi etores?.... qui peccata mortalia ut sornicationes, adulteria et sorte pejora inabilitora levia esse dicunt clericis; qui cum talia perpetrantidus vivere ten habere desiderant, qui raptores, usurarios, sodomitas et quantumlidet eccatis immersos nullamque in eis autoritatem habentes pro uno grosso io aut solo savore consequendo promptissime absolvunt... Et certe si peremus tam optabila tam preciosum Christi corporis entum nescio quomodo staremus. Hoc enim (nach Hösser's 13) solum est, quod adhuc in laicis aliquem

vel reverencie affectum conservat ad elerum .....
sacerdotes — sepius — ad carnales deiectaciones
iti turpiter et abhominabiliter polluunt templum sancet de ipso per consequens lupanar faciunt meretricum.
berom cum Esech. profet. fodere parietatem et ingredi ut dicitur elet
abhominaciones pessimas que flunt in domo domini et totam super
ere veritatem, puto quod multis induceret nauseam et
m .... Primo dico quod male intrant quasi ut fures et latrones. Quodrunt, fures sunt et latrones et hoc tripliciter et c.

in Pommer von Geburt, nach Späteren ein Herr von Arodow, wurde 1405 Birens, nicht aber auch Aardinal, wie irrthämlich behamptet worden, und flatb am 110. SS. Rer. Prussicar. III, 188. Schaunat, Hist. Episc. Wormat. I,

ftumme Bogen neunt, die fich verehren liegen, über bie Briefter nicht gemu flagen tann, bie fich felbft wie Diebe und Rauber benehmen, oft genng für einen Groschen, eine gute Mablzeit ober auch nur un ibr Boblwollen zu gewinnen, tie größten Sünter, wie Sotomin und bergl., absolviren, tommt zu bem schwer wiegenten Betenntnife: "Gemiß! befägen wir nicht bas Saltament bes Leibes Christi, ich wifte nicht, wo wir uns jest befänden. Denn biefes allein ift et. welches bie Laien noch mit einiger Achtung ober Anroten bem Rlerus erfüllt." Da wirb es freilich begreiflich genug, baf 28cliffe's Lebren in Bohmen ichon fo frube ben empfänglichften Boten fames.

Ihre begabtesten wie eifrigften Berbreiter maren bie Magifter Johan geb. 1369 Bus und Bieronymus von Brag. Jener, Rind mobifhabenter Lent. wenn gleich niebern Stanbes, im Marktfleden Hufinec bes prachiner Ließe. wurde in Brag, wo er ftubirt, erft Baccalar ber freien Runfte, bann te Theologie, bann zwei Jahre fpater Magifter ber freien Runfte, ichon nach eine Luftrum zu tem wichtigen Amte eines Decans ter philosophischen Babbe erwählt, und nach Jahresfrift mit ber bochften atabemifden Burte, mit # eines Reftors ber Universität bekleibet. Bus mar felbst nach tem Urfet berer, bie fich im lebrigen eben nicht burch gerechte Burbjaung feines ne historischen Wirkens auszeichnen 73), ein Mann ausgestattet mit allen Ges schaften, bie im Stante fint, Zuneigung und Bertrauen bei ten Einzelm Theilnahme und Berehrung bei ber Menge zu erwecken. Sein eblet, im nirenbes Aeugere mar bie Bulle einer noch eblern Seele, in welcher Flamme ber reinsten und uneigennützigften Menschenliebe loverte, gerant tiefem sittlichem Ernfte, feuerigem Gifer gegen Unterbrudung und Differiet jeder Art. Seine vielseitige gründliche Gelehrsamkeit, seine lauten 🚥 heuchelte Frömmigkeit und sein fleckenloser Lebenswandel erwarben ibn 🗷 Achtung felbst ber feinde; sogar am Bofe Konig Benzels, beffen wein mablin Sophie ihn zum Beichtvater ertor, war er gerne gefeben, unt fin Volles Liebling in einem Grate, wie nach ihm nur äußerst Benige 🖛 woran ber Umftand nicht unerheblichen Antheil haben mochte, bag eine im erften Schriften gu Gunften bes unterbrudteften Theiles ber Berollerms Bauernstandes, geschrieben war 74). Sein, einige Jahre jungerer mit minber begabter, intimfter Jugentfreunt Hieronymus geborte einer in to mobnenten Familie bes niedern Abels an, bilbete einen mertwürdigen Ges

<sup>73)</sup> Gelbft Belferts, Bus und Dieronpmus (Brag 1833), beffen Charafterdit Si nachftebenben, jum Theil wortlich, ju Grunde liegt.

<sup>74)</sup> Böfler, Magift. 30b. Bus 142.

fat zu Johann's ernftem, eisenfestem Charafter, besonders burch bie große Lebhaftigfeit seines Beiftes und seine Unftätigfeit. Denn mabrent bus fich nicht aus Böhmen entfernte, manberte Bieronhmus icon als Student nach Oxford, wober er mehrere in Brag noch unbefannte Berte Bheliffes mitbrachte, spater nach Baris, an teffen bober Schule er ben Grab eines Magisters erwarb, besnichte noch viele andere Länder und als er etwa breißig Sommer um 1402 aublte selbst Jerusalem und Balaftina. Um diese beiden bervorragenoften Charactere, welche tie in Böhmen immer höher steigente Ungufriedenheit mit ben granlichen firchlichen Ruftanben mit selbststanbiger Beistestraft zu neuen : boffnungereicheren Bestaltungen ju benüten suchten, schaarten sich ju gleichem : Awed noch viele andere jungere Magister von Bebeutung, wie Johann von : Scienic, Jatobellus von Mies, Protop von Bilfen, Simon von Tisnow u. f. w.

Richts bat ber unbefangenen Burbigung ber Birtfamteit Johanns und seiner Mittampfer bei ber beutschen Dit- und Rachwelt mehr Abbruch gethan, - als bie Thatfache, bag biefelbe gleich ursprünglich eine boppelte, eine firchenfeinbliche und antibeutsche war. Seit Bohmen burch Raifer Rarl IV. jur erropaischen Grofmacht erhoben worben, batte bas Gelbstgefühl feiner meift Martichen Bewohner eine febr begreifliche Steigerung erfahren. War bas metschiebene Uebergewicht, welches bie eingewanderten, an Bahl natürlich weit eringeren aber an Bilbung, Rührigfeit und Ausbauer überlegenen Deutschen n ber Staatsverwaltung, in Kirche und Schule, im Magistrat ber Stäbte vie in Sanbel und Gewerben ichon seit einigen Menschenaltern über bie ingebornen Ezechen errungen, bon tiefen längst mit Unmuth ertragen worden, noch mit größerem feit ber fraglichen Erbebung ihres Lanbes, feitbem beffen Beberricher auch Deutschlants Krone trugen. Mirgents traten bie Wegenjäte beiten Rationalitäten einander schroffer gegenüber als an ber prager Sochdete, und zwar in Folge eines von Rarl IV. bei beren Stiftung begangenen Beiffariffes. Der Raifer batte biefe nämlich nach bem Mufter ber parifer Amiversität in vier sogenannte Nationen eingetheilt, in die böhmische, amerische, sächfische und polnische. Die Zerlegung in zwei beutsche und zwei farbiiche Fraktionen war bem Anscheine nach gang gerecht, wurde in ber That Ther febr ungerecht baburch, bag auch an ber zweiten flavischen, ber volnischen Ration, in Bahrheit nur ber Name flavifch, ihr Befen aber überwiegenb entid war, indem fie nebst ben Provinzen bes Sarmatenreiches auch Schlesien. Le Lauften, Thuringen und andere gander umfaßte, beren nach miffenschaftiber Bilbung ftrebenbe Bevolkerung jum weitaus größten Theile nur eine mentiche mar. Daber rührte es, bag bie brei fremben, also mefentlich germarifchen Rationen bas brudenbfte Uebergewicht über bie einheimische bohmische befagen, zu welchem in ber bochften Bluthezeit ber Universität, b. h. in ben

letten Jahren ber Regierung Karls IV. und in ben erften ber feine bornen, allerbings auch ihre numerische Ueberlegenheit sie berechtig nach einer glaubwürdigen Berficherung 76) foll bie Babl ber Auslande einbeimischen an ber Karlbuniversität bamals um mehr als bas überstiegen baben. Rur eine Hug ausgleichente bobere Billigfeit 1 unausbleiblichen Folgen biefes Migverhaltniffes vorbeugen tonnen, aber überhaupt nicht im Beifte bes fo engherzigen Mittelalters te brauchten bie fremben Nationen ihr Uebergewicht auch zur rücksich materiellen Berkurzung ber Lanbessöhne. Denn ba die Universität freie Wahlen und nach Stimmenmehrheit selbst abminiftrirte. waren beimischen nabezu ansgeschlossen sowol von ben Burben ber Bochid von ben Bfründen und Stiftungeplaten, bie biefe zu vergeben batte, t ansschließlich auch nur ben Angehörigen ber fremten Nationen zu T ben ließ. Die fteigenbe sehr natürliche Erbitterung bierüber batte ! ber erften Zeit ber Baltung Konig Bengel's Streitigkeiten veranlaft. wachsenber Beftigfeit fich erneuerten, als in ben nachften Decennien ! lenverbaltnif an ber Bochichule sich wesentlich zu Gunften ber En berte. Denn seitbem Brag aufgehört, Dentschlands Bauptftatt in bi wie unter Rarl IV. ju fein und feit ber Stiftung neuer Univerfitaten belberg und anterwärts nahm bie Bahl ber in ber Molbauftabt fu Ausländer eben so bedeutent ab, als tie ber Einheimischen au, seit ber steigenben Bilbung auch ber Wiffenstrang und bas Rationalgefi biesen fort und fort muchsen; ein Menschenalter nach Raifer Rarl's leben konnten bie Böhmen sich rühmen, die zahlreichfte ber vier Nati Brags bober Schule zu sein. Gehr begreiflich mithin, bag bie ber tische Alleinberrschaft ber anberen über bie Aemter, Bfründen u. f. w immer bober schwellenter Erbitterung erfulte; febr begreiflich, bas Hus, felbst Czeche und durchglüht von aufopfernder Liebe zu seinem & Boll wie auch stets gerne Wortführer ber Unterbrückten, für seine mat Rationalität mit nicht geringerem Gifer in bie Schraufen trat, wie g gräuliche Berabmurbigung bes Christenthums burch eine im Schler niebrigften Leibenschaften und gemeinften Lufte fich malgenbe Dierardie Doppelnatur seiner Wirksamkeit ist von tem größten Einflusse auf te sultate wie auf sein eigenes Geschick gewesen. Der ebelste Borläuser ! wilrbe ohne Zweifel einen gang andern Ausgang genommen, bie Den bes mittelalterlichen Bfaffenthums in gang anberem Maage erschüttert wenn er, gleich bem genannten großen Reformator, ein Dentider un

1384

1408

<sup>75)</sup> Bofter a. a. D. 115 nach ein. Santidr. b. Univerf.

gleich auch ber begeisterte Bertreter einer Nationalität gewesen wäre, bie i Germaniens Söhnen von jeher so wenig beliebt war, gegen welche bamals ibst viejenigen eine entschiedene Antipathie hegten, die seinen religiösen Weisungen, seinen kirchlichen Resormplänen beipflichteten.

Inbeffen find es weber biefe noch seine nationalen Bestrebungen gewen, welche bie Lofung jum Lampfe auf Leben und Tod zwischen hus und ber ierarchie gaben, das ist vielmehr durch die anscheinend untergeordnete Reualitätefrage gefdeben. Allw fühlbar machten fich bie immensen Racheile, welche bas bereits seit einem Menschenalter anbauernbe Schisma über bie fammte Bfaffenwelt, und jumal über bie boberen Schichten berfelben aus-6, um in biefen nicht bas fteigenbe Berlangen nach beffen Beenbigung ju jengen. Denn feit tem Ausbruche beffelben batte fich in allen abenblantien Reichen nicht allein die Stellung bes Babsttbums, sondern auch die ber mbedirchen jur Staatsgewalt in wachsenbem Magge alterirt. Dehr noch 8 burch bie burch bas Schisma in erschreckender Rlarbeit aufgebeckte tiefe Eberbtbeit bes Babft- wie bes ganzen Biaffentbums und bieraus nothweng resultirente gewaltige Erschütterung ihres Ansehens in ten Augen ter icer waren die zeitlichen Machthaber burch ben Umftand, bag bes etelhaften supfes Ausgang wesentlich von ihnen abhing, zur Bollendung ber schon mit · babylonischen Gefangenschaft ber Träger ber Tiara begonnenen Umwantig bes einstigen Berhältniffes zwischen ben beiben Gewalten, bagu ermunt worten, bem Altare bie Stelle anzuweisen, die ihm in jeder vernünftigen aatsordnung gebührt, namlich bie unter bem Throne. Babfte, welche i bie Gunft und Unterstützung ber Ronige und Fürsten wetteifernt bublen nigt en, um gegen einen tobtlich gehaften Rebenbubler fich ju behaupten, behrten felbstverftanblich so burchans ber Fabigfeit zur Geltenbmachung ber bern umgekehrten gregorianisch-innocentischen Theorie, baf fie zu stillschweieber Dutbung selbst ber tühnsten Eingriffe in weiland noch so boch und Lig gehaltene Brivilegien ber Klerisei, ju einem nachgiebigen und gewinnen. n Benehmen gegen bie einst so bochmutbig bebandelten welclichen Botenta-! Nich genothigt faben. Werm Dentschlands Reichsoberhaupt, König Wenzel, , wie wir wiffen, teineswege ju ben fraftigften Berrichern seiner Zeit gerte, fich ju rühmen pflegte: er habe ben Babst in ber Tasche, es hange n ihm ab, wer es schließlich bleiben werbe 76), so war bas Richts weniger Brablerei, sonbern nur richtige Bezeichnung bes bamaligen Berhaltniffes

<sup>76)</sup> Catal. Abbat. Sagan.: Stenzel SS. Siles. I, 215: Gloriabatur, apostolicum habere in pera, quasi diceret, in sua fore potestate quis corum debaret trium-tare.

ber Staatsgewalt, und jumal ber Grofmachte jum Bontifflate. Der we mehr aufrichtigen als klugen Kirchenhauptern 77) jener wiederholt gemate Borwurf: tes Schisma's lange Dauer fei großentheils ibre Sond, wa barum auch feineswegs fo unbegrundet, wie es icheinen mochte; fint un boch von zeitgenöffischen frangofischen 78) und beutschen 79) Staats- und Arighmannern hiermit ziemlich übereinstimmenbe Aeugerungen übertommen! Bs hätte Könige und Fürsten and abhalten sollen, ben Gelbstzerfleischungterei einer Macht mit stillem Bergnugen fich vollziehen zu feben, beren Drud m Anmagungen ihre Bater weiland so schwer empfunden; etwa bie Mad. bas Chriftenthum, Die ihre Briefter fle gelehrt? Die Folgen tiefer betet famen Umwandlung bes frühern Berbaltniffes ber beiben Gewalten wurde in allen Reichen bes Occibents und von allen Rlaffen ber Rlerifei, von in hochften bis zu ben unterften, mit machfenter Betlemmung mabrgenomm. Ließ es sich boch unschwer voraussetzen, bag wenn ber ungebeuere Stad bes Schisma's noch lange anhalte, ber bereits bebenklich wantente 39 ham pfeiler ber Pfaffenmacht, bie Dummglaubigkeit ber Boller, ausammentien

<sup>77)</sup> Bie 3. B. von den Borständen des Rarthäuserordens in einer im 3. 1385 we sasten Schrift, in welcher sie Mittel zur hebung des Schisma's erörterten, bei Trown, Storia del Ordine Cartusiano, VII, Append. CXI: Itom quia praesens schimmagna ex parte Principum sascularium partidus adhaereation favore et adminiculo creditur roboratum.

<sup>78)</sup> So vom Mariciall Boucicault, Gouverneur Genna's, nub ben bertigen Beilde in einer, für die Geschichte des Schisma's überhaupt interessanten Urt. vom 22. Dite. 1886 bei Marini, Degli Archiatri Pontisici II, Dipl. XXXIII (Rom 1784): quod scisse sicut Prelatorum viciis, et sceleribus ortum, nutritumque est ita Christianorum mundi Principum, et Communitatum sinte negligentia, atque ignavia in tam longum tempus est predsetum cum inexcusabili infamia nominis Christiani, unde tribulationes communitationes, et mala dissidia, quibus cunctos sere Christianos videtis implicitos, et predsevenisse et in longum produci quis dubitat?

<sup>79)</sup> Wie 3. 8. von bem, anch als Dichter bekannten, Grafen Hugo VIII. von Schort-Bregenz (geb. 1357 + 4. April 1423, war 1388 öfterreichischer Landvogt im Dings Margan und auf dem Schwarzwalde und 1415 Landeshauptmann von Steiermark. Sie Situngsberichte IX, 812 f. Mittheil. VII, 130. 142), der sich schon zwischen 1301—180 in einem ähnlichen Sinne wie Boncicault in der vorstehenden Urk., so 3. B. Schol Schuld an der Antsteung des Schisma's sei freilich nur der Kardinäle doudpreteil Dabsucht, aber an seiner Berlängerung wesentlich voch auch der Konige und Birften bestehen der schilden der Berlängerung wesentlich voch auch der Könige und Birften bestehe wie seinem der Bahl eines Knaben zum Reichsbertaupte, ber sehre sie seinem dicht gewachsen ser Wahl eines Knaben zum Reichsbertaupte, der sehre seine seinen der siehen der sehre seine seine sehre seine sehre seine sehre sehr

<sup>80)</sup> Une liberté d'opinion, une liberté d'examen, jusqu'alors inconnues, em mençoient dans toute l'Europe à se manifester, et c'étoient les résultats de précontentement qu'avoit inspiré l'esprit sacerdotal. Les peuples paroissoient le point de briser un joug qu'ils avoient trop long-temps porté, les princes le soient déjà. Sismondi, Hist. des Français XII, 212 3. 3. 1404.

it bas so vieler Orten sich schon so mächtig regente Reperthum balb triumvirend einziehen werde in die Berzen ber von mehrhundertjähriger Geistesechtschaft erlöften Chriftenbeit!

Diese Aussicht war entsetzlich genug, um in Allen, die ein lebhaftes Ineffe an der längern Fortbauer der schönen Tage von Aranjuez für die Bfafmoelt batten, endlich bie lleberzeugung zu reifen, bag biese mit außerster ufpannung aller Rrafte bie Beenbigung bes großen Schisma's ermuben iffe. Also annächt in ben Karbinalen; benn, wenn bas Babftthum in bie ruche ging, was wurde bann ans bem beil. Kollegium? Deshalb hatten, chbem man breißig Jahre lang barüber beliberirt, verhandelt und viele Tonn Tinte versprist, ba weber ber große Zuderfreund Gregor XII. 61) noch n Antipode Beneditt XIII. zu einem freiwilligen Berzichte zu vermögen war, s bei weitem meiften ber bem Ginen wie bem Anbern anbängenben Raminale b endlich entschlossen, bie Berfonen ihrer Boben beiberseits ju opfern, n bie Ibololatrie bes Babstthums zu retten. Gie einigten sich nämlich ttelft formlichen Bertrags ju bem Befchluffe ber Meutralitat, b. h. 29. 3uni 62) nen mehr als rechtmäßigen Statthalter Chrifti anzuerkennen, fie hierburch t Entfagung ju zwingen, und so bie Reuwahl eines einmuthig erfornen Rirnoberbauptes zu ermöglichen. Da bie, zu ber Zeit am französischen Sofe eraus einflufreiche pariser Universität, gegen Beneditt XIII. wegen seiner mer unerträglicher werbenben Beutelschneibereien und aus anderen Grunben Mich erbittert war, ber Luxemburger Benzel an Gregor XII. für bie Unemnung bes Gegenkönigs Ruprecht sich zu rachen wünschte und bie bamals meutenbften Potentaten Italiens, Reapels König, ber eben Rom und andere abte bes Rirchenftaates occupirt hatte, die Republiken Benedig und Florenz, n letztgenannten Pabste ebenfalls entschieden abhold waren, saben die Rarale von den tonangebenden Grokmachten jener Tage in der Ausführung beregten Entschlusses sich bereitwilligst unterstützt. Nachbem König Wenzel Be Sache zur seinigen gemacht, fich verpflichtet, seine Staaten ber Dbebieng 24. Roobe. egor's XII. ju entziehen und bie Entscheibung bes von ben fraglichen Rirefürsten nach Bija jum erwähnten Behufe ausgeschriebenen Concils ju wiren, verlangte er vom Erzbischofe von Prag wie bem bohmischen Alerus chaupt die gleiche Zusage und bis babin die ber Neutralität, ftieft aber auf entichietensten Biberftand. Eben fo bei ber prager Dochfcule, wo nur von Johann bus geführte bohmische Ration fich für bes Monarchen

<sup>81)</sup> Der für Buder allein jabrlich mehr verbrauchte, als feine Borganger für ihren geunten Sanshalt. Schwab, 3oh. Gerfon 190.

<sup>62)</sup> Schwab a. a. D 214.



rabezu umgekehrt, nämlich feftgesett wurde, bag bei Prüfunger allen Universitäts-Acten tie eingeborne böhmische Nation b haben follte, die brei fremden Nationen jusammen aber um Der Letzteren energischer Wiberspruch gegen biefen, von Ons 1 fenen und mit eben nicht febr lobenswerthen Grinten fcbriftlie ten 34), Beschluß bes Königs und zumal ihre Drobung, liebe 9, wai laffen, ale sich ihm zu fügen, reizte benfelben endlich zu gew fchreiten, mas aber nur zur Folge hatte, bag jene sofort vern In bellen Baufen erfolgte ber Abgug ber beutiden De Stubenten von Brag; bie Gesammigabl ber Anegeman an einem einzigen Tage 2,000 gezählt murben, wird zwar se angegeben, icheint aber jetenfalls 20,000 erreicht, wenn nicht ten au baben 65). In mehrfacher Hinsicht ein überaus folgenreit Richt nur verstärtten fich bie vorhandenen bentschen Universität bie von Erfurt, fehr bebeutend burch Aufnahme ber prager ff: bern aus tem Kerne berfelben bilbete fich auch eine nene, bie n ben Jahre 6 gegründete Sochschule zu Leipzig 67), zu nicht ge rung bes wiffenschaftlichen Beiftes in Deutschland, ber eine vielf ständigere Entwicklung gewann, feitbem teine Dauptftatt mehr

1409

Decbr.

<sup>83)</sup> Das wird man Softer, Mag. Ons 221 f. wol jugeben milffen.

<sup>84)</sup> Böfler a. a. D. 235.

<sup>85;</sup> Soffer 247.

<sup>86)</sup> Durch ben meißener Martgrafen und nachmaligen Rurfürften von

benten Ton angab. Diefer Bortheil murbe aber bei weitem burch ben Doppelachtheil aufgewogen, ba fibas Deutschthum bierburch in Bohmen einen gewalgen Stoß erlitt und bie Begenfate, bie Antipathien zwischen Bermanen und izechen aller Plassen<sup>88</sup>) hierburch zu einer Intensität und Schärfe erwuchsen, bie z für biese wie für jene auf lange hinaus zu einer wahren Bandorabüchse rachten. Bon ber unmittelbarften und größten Bebeutung wurde bies Ereigif aber für bie fernere Entwidlung ber tirchenreformatorifden ibeen in Bobmen. Mit ber Entfernung ber beutschen Profefforen und Studenten, ben Hauptstützen bes Erzbischofs wie bes Klerus überhaupt, aus trag war ber Hauptbamm burchbrochen, ber ihren Strom bistang aufgehalten atte, ihr Sieg nunmehr entschieben, fie überflutheten fortan Land und Bolt A ohne Widerstand. Und so groß war die Empfänglichkeit ber Gemüther it fie bereits geworden, daß das Wehklagen ber prager Hausbefiger und auffente über bie Einbuse ber vielen Golbstude, welche bie Deutschen in ret Stadt batten "figen laffen", über bas mit dem zerftorten Alor ber Sochbule, bie feitbem aus einer europäischen zu einer czechischen Lanbes-Universität rabfant, erfolgte Berfiegen ber seitherigen ergiehigften Goldquelle ber Mespole bei ben Massen im Ganzen nur geringen Anklang fanben 89).

<sup>68) &</sup>quot;Auch bei dem böhmischen Abel, der sich sonft so gerne germanistrte, weil ihm die wallung eines bentschen Ebeimanns in Beziehung auf die Bauern glänzender und vortheilster erschien, hatte dieser Daß seste Burzel gesaßt. Unter Anderen zeigt uns dies eine beer dem böhmischen Abel damals sehr ibliche Ansdruckweise, indem man statt zu sagen: Werde mir kein Feind" gewöhnlich sagte: ""Werde mir kein Niomos (Deutscher)! "". vogiste, Ueber die Ursachen d. Riederlagen b. deutsch. Deer im hussit. Ariege 24 (Giessen 1832).

<sup>89)</sup> Balach III, 1, 236 f. Beffer 250.

## Bweites Kavitel

Das pifaner Concil und die brei Babfte; bas Schenfal Johann XXIII Lugemburger Siegmund; Die allgemeine Rirchenberfammlung ju Ronf hann's XXIII. Flucht, Abfegung und fpatere Berftanbigung mit Babft I Bergichtleiftung Gregor's XII. auf bas Bontifitat und Beneditt's XIII. Refthalten beffelben; formelles Enbe bes großen Schisma. Onffens 1 Freundes. Dieronymus Juftigmord, Gaulelspiel biefes Broceffes und R. & Bortbrud; Folgen biefes Frevels; ber huffitismus; Caligtiner und 9 R. Bengel's fluge haltung und Ende. Die Tragodie b. Suffitenfrie Bigta, feine genialen militarifden Reformen (Drefchflegel und Rriegom Siege; bie beiben Brocope; Magliche Bolitit und Rriegführung R. G und bes Reiches; Die große Retirabe von Tang und beren Birtune Gugen IV. und die allgemeine Rirchenversammlung ju Bafel; beren Be gen mit ben Guffiten; bie prager Rompattaten; Burgerfrieg amifchen @ und Taboriten; ber Erfteren Triumph und endliche Ausfohnung mit mund. Rampf zwifchen bem bafeler Concil und Eugen IV.; bes Raife reiche Bermittlung; Bortbrud, fdmerglichte Erfahrung, foliefliche Da und Tob diefes letten Luxemburgers.

25. Måra

Kür eine eben so genügende als glänzende Repräsentation ber a katholischen Welt konnte bas erwähnte, am anberaumten Tage in Bi nete Concil mit Recht gelten. Denn es war perfonlich befucht von binalen beiber Obedienzen, 4 Batriarden, 10 Erzbischöfen und 69 E 13 Metropoliten und 82 Bischöfe waren burch Abgeordnete vertreter batten sich noch über 200 andere Pralaten theils personlich, theils b vollmächtigte eingestellt, baneben Deputirte ber meisten und anaesebenf päischen Hochschulen, vieler Rathebralkapitel und Rollegiatstifter, Ab bes römischen und bobmischen Königs Wenzel (auch feines Antipoten. 21. April Concil nicht anerkannten Bjälzers Ruprecht, die fich aber besbalb ich zeitig unter Brotest wieder bavon schlichen), ber Monarchen von In England, Sicilien, Bolen und Copern, ber Bergoge von Burgund, & Babern und mehrerer anderen beutschen Weltfürsten, 123 Doktoren te logie und 200 Juriften. Alfo Merzte jur Beilung ber dronifden ! frantbeit die Bulle und Kulle, und, merkwürdig genug! einigten fie f fehr balb über bie zu ergreifenben Beilmittel, mit welch' abweichenten tionen fie nach Bifa auch gekommen fein mochten. Die fcmerglichen rungen, welche auch bie Rarbinale, gleich ben anderen Spiten tes f thums im jungft verfloffenen Menschenalter gemacht, bewirften, taf ! ben Abgesandten ber niebern Bralatur ichon beshalb am energischen tene sittliche Richtung, weil biese von ber pabstlichen Thrannei, &

pabstlichen Erpressungespftem seither am meisten zu leiben gehabt, bie Dajorität erlangte. Der formlichen Absetung beiber Babfte, Bregor's XII. und Benebitt's XIII. schloß sich bie feierliche eibliche Berpflichtung sammtlicher Parbinale an, baß, wer von ihnen auch immer auf St. Betri Stuhl erhoben 10. Juni werben sollte, bas Concil nicht eber auflösen burfe, als bis er bie so allgemein gewünschte Reformation ber Rirche an haupt und Bliebern mit bessen Beistand vollendet babe, und noch in bemselben Monat bie ein- 26. Juni ftimmige Babl bes Rarbinal-Erzbischofs Beter Philargi (ober Filargo) von Mailand zum neuen Babfte. Er nannte fich Alexander V., war urfprüng. lich ein, gleichsam von unbefannter Sand in die Welt geschleuberter Betteltrabe von ber Insel Candia, ber felbst über seine Familie nicht die geringste Austunft zu geben vermochte, hielt zwar bald nach feiner Krönung vor ber 7. Juli Stonobe eine febr fcone Rete über ben "einen Sirten und einen Schafftall". 17. 3ult Ther bie Pflichten biefes hirten, bewies aber gleich Anfangs 1) burch bie That, baf er fie nicht beffer tannte, wie bie abgesetten Babfte. Beeilte er fich boch por Allem, bas unbequeme Concil los zu werben; eitbrüchig löste er es unter iconen Berbeigungen icon nach wenigen Wochen auf.

Somit entiprach ber Erfolg ber visaner Spnote auch nicht ben beicheibeuften Erwartungen, bestand vielmehr barin, daß man jett statt zweier Babste beren brei batte. Denn obgleich bie meiften und bebeutenbsten ganber ber Christenbeit Alexander V. anerkannten, batte Gregor XII. boch noch einen Theil Italiens und einige beutschen Dibcesen, Beneditt XIII. aber Spanien and Schottland auf seiner Seite. Noch viel schlimmer war aber, bag Alexanber V. schon im nächsten Frühling in Bologna ftarb und ein Scheusal sein Rachfolger wurde, wie feit ten berüchtigten Babften bes gehnten und ber erften Balfte bes elften Jahrhunderts teines St. Petri Stuhl besubelt batte. Es war Balthafar Coffa, Sprof einer vornehmen neapolitanischen Familie, ber seine Jugend als Seerauber unter ben wilbesten Abenteuerern verbrauft, sich sväter ber Jurisprudenz in die Arme geworfen, ihr aber bald wieber Balet gesagt batte, um als tuchtiger Felbhauptmann fich auszuzeichnen?).

<sup>5.</sup> Juni

<sup>7.</sup> Mug.

<sup>3.</sup> Mai

<sup>1)</sup> Einen recht fprechenten bieefälligen Beleg icon vom Tage feiner Rronung (7. Juli 1409) gibt Gereborf, Urtundenbuch b. Dochft. Deißen II, 350 f. in einigen bem Bifchofe Thimo von Meigen gewährten Bullen, aus welchen tiarlich erhellt, bag auch Alexander V. bie fo viel bellagten feitherigen pabftlichen Difibranche ber Bfrunben-Cumulation in einer Sand, Annaten u. f. w. beigubehalten gebachte.

<sup>2)</sup> Tralasciato gli studii, si fece uomo d'arme, ed in quelle si esercitò di mamiera che per poco venne in concetto tra i primi soldati d'Italia. Così fatto capitano, nella prima occasione diede gran saggio di sè, perchè si trovò a più d'una guerra, deve rimase vittorioso; e potrei raccontare de' particolari, che si lasciano per bre-Vità come devianti dal corso propostoci. Basta, che dopo molte spedizioni, non



Kardinal-Legaten belohnte, in welcher Stellung er sich burch sei und schamlosen Expressungen bald den allgemeinen Haß der Bolog Giner ber thätigsten Beförderer ber Bahl Alexander's V. und slicher Leuter, gelang es Cossa nach bessen hintritt auch, die acht binäle, die damals außer ihm in Bologna versammelt waren, 3 ihn schon nach vierzehn Tagen zum Nachsolger besselben zu kuren.

Es ist taum glanblich, aber wahr, tag tiefer neue Pabst, hann XXIII. nannte, trot bes fürchterlichen Aufes, in tem e von all' den Ländern und Potentaten, tie zu Alexander's V. Obei als rechtmäßiger Statthalter Christi anersannt wurde. Da er ab ständlich an Richts weniger, als an Bestriedigung des bringenosten i der Kirche, an ihre Resormation, sondern nur daran dachte, si durch eine in diesem Umsange noch nicht erlebte Ausbentetung danstalten und durch andere noch verwerslichere Mittel zu fütlen, Besesstung seiner Stellung in Italien, erregte er gegen sich dale e des Unwillens, welchem er um so mehr nachgeben mußte, da a glück sich an seine Ferse kettete. Som Könige Neapels aus Kon und zu dringenden Hüsseitichkeit siehener Obedienz genöthigt, mußt Bebingung, unter welcher allein Deutschlands nunmehriges allein haupt, der Luxemburger Siegmund, ihm solche in Aus

contento il Coscia di questa fortuna, cominciò a mulinare nel suo ci

ffigen und in die Berufung eines neuen allgemeinen Concils nach Ronftang willigen, wie fehr ihm eine, seinem Einfluffe völlig entzogene beutiche Statt 9. Decbr. als Sit beffelben auch zuwiber mar.

Diese nach etwa elf Monden in Konstanz eröffnete, anfänglich als 5. Nov. Bortsetzung ber pisaner betrachtete, allgemeine Rirchenversammlung war bie zahlreichste und glänzendste bes ganzen Mittelalters, unter anderen von 29 Karbinalen, 33 Erzbischöfen, 150 Bischöfen, und noch weit mehr sonstigen Pralaten und Theologen als bie pisaner, vom Luxemburger Sieg. mund, ben meisten Aur- und Reichsfürsten, wie auch von Babst Johann XXIII. personlich besucht; bie zwei anderen Statthalter Christi so wie die Majorität ber übrigen abenblanbischen Monarchen und Botentaten waren auch, aber nur burch Gesandtschaften vertreten. Dem Namen nach nur ein Concil, war biese toustanzer Berfammlung in Wahrheit boch wesentlich mehr, nämlich ein erstes auskerorbentliches, constituirendes Barlament ber gesammten tatholischen Chris ftenheit 6), ber Areopag, welchem biese bie übermenschliche Weisheit zutrauete, bie Reformation ber Rirche und bie Restauration bes Pabstthums vollführen an tonnen. Es ist sebr treffend bemerkt worden?), daß schon aus dieser ben brei großen Concilien bes fünfzehnten Jahrhunderts angesonnenen Bereinianna von Unmöglichem ihre unausbleibliche totale Fruchtlofigfeit sich ergeben mußte. Im Beginne ber tonftanger Spnobe ichien es freilich, als ob ibr bies Zauberftud gelingen werbe. Alle Intriguen Johann's XXIII. vermochten nicht ben bebeutsamen Beschluß zu hintertreiben, bag bie Abstimmung nach Rationen, nicht, wie in Bifa, mit Stimmenmehrheit zu erfolgen babe, womit ber Hauptpfeiler seiner Hoffnung jusammenbrach, burch bie am jablreichften vorhandenen Italiener, die ber Bestechung am juganglichften maren, einen überwiegenden Einfluß in der Bersammlung erringen und sie dann bald wieber auflosen an konnen. Die au ben brei anberen Rationen, ber beutschen (m welcher auch Standinavien, Ungarn und Bolen gerechnet wurden), franzö-Aichen und englischen - (bie Spanier traten als fünfte Nation erft viel spater Binan) - geborenten Lirchenbaupter bestanden mit folder Restigkeit barauf, Johann XXIII. muffe, um bas Nothigfte, bie Beenbigung bes Stanbals ber vähftlichen Dreinneinigkeit zu ermöglichen, vor Allem auf seine bobe Burbe vernichten, bag ber von einer formlichen Untersuchung seiner Schandtbaten Sebrobete ehemalige Geerauber sich endlich bagu bequemen mußte, seine Abbantung zu versprechen. Als er aber schon nach einigen Tagen fich überzeugte, wie eitel die Hoffnung, alsbann wieder gewählt zu werben, die ihn

1415

1416 Dft.

<sup>6)</sup> Rach Dropfen's (Gefc. b. preug. Bolitit I, 331) treffenber Bezeichnung.

<sup>7)</sup> Bon Baur, Die driftl. Rirche b. Mittelalt. 237 f.

bazu vornehmlich bewogen, war, gewann er mittelft großer Summen ten ihm so ähnlichen Erzbischof Johann II. von Mainz, Berzog Friedrich von Lefter reich und noch einige Fürften, ibm jum Entweichen aus Ronftang bebulflic au sein, in der Absicht die Versammlung baburch ju sprengen. Die Fluckt 20. Mars gelang zwar; ber pabstliche Korsar schlich sich mabrent eines Turniers auf einer elenben Mabre in ber Rleibung eines Stallfnechts aus ber Statt, rich Karbinale und Bralaten folgten ibm, so bag bas Concil nabe baran war, fic Allein Rönig Siegmund, ber allen Beftechungsversuchen 30. bann's XXIII. mit ehrenwerther Festigkeit widerstand, schritt gegen ben hamtbeförberer bieser unbeilbrobenben Desertion, ben genannten Sabsburger, w energisch ein —, es wird bavon weiter unten, in einem andern Ausammer bange, noch ausführlicher bie Rebe fein, — bag biefer, felbft gefangen, fich genöthigt fab, bes Flüchtlings Wieberkehr zu verburgen. Jett von aller Bit verlassen sab fich Johann zur verlangten unbedingten Unterwerfung unter tie Beschlüsse ber Bersammlung genöthigt, welche balb nach seiner Alucht in eine 6. April Sigung, ber bie in Konftang noch anwesenben Karbinale nur gezwungen bei wohnten 8), ben wichtigen Grundfat ausgesprochen, bag fie uber bem Baff ftunbe, auch biesen richten könne, ba fie ihre Gewalt unmittelbar von Chrifte habe. Bon biefer machte sie auch sogleich gegen ben pabstlichen Seerande 14. Mai Gebrauch, indem fie benfelben erft suspendirte und nach zwei Bochen ab-29. Mai sette, auf Grund von siebzig burch die glaubwürdigsten Zengen erwiejen Alagepunkten, von welchen bie Spnobe aus Schonung für ben apostolischen Stubl, b. h. um die arge Menschlichkeit eines angeblich gottlichen Institut nicht gar zu abschredend bloß zu legen, zwanzig ber gravirenbsten fallen beeine Dekonomie, die ber Berfammlung um fo weniger Ueberwindung toftet. ba bie zugelaffenen fünfzig Anklagen zur Rechtfertigung bes Strafverfahre mehr als genügten. Wer hatte es auch für möglich halten follen, taf i Mensch, ber jest als "Inhalt aller nennbaren und unnennbaren Schledie feiten und Lafter" 9), ber 3. B. ber Ungucht mit breibunbert Ronnen, it er nachher alle zu Aebtissinnen und Priorinnen beförberte, bes Chebruchet feiner eigenen Schwägerin, bes Giftmorbes feines Borgangers Alexander's I. und selbst ber Sodomiterei angeklagt wurde, fünf Jahre lang vom mit Theil ber Chriftenheit als heiliger Bater verehrt worben? Balthafar Effe bemuthige Unterwerfung unter bie Senten, bes Concils, welches erft biiff 1417 Jahre später ben Karbinal Otto Colonna zu seinem Nachfolger auf 🙉 🎏 11. Nov. Stubl erkor, war sicherlich nicht bie Frucht ber Berzweiflung unt eine M

Ç.

P.

<sup>8)</sup> Afchach, Gefch. R. Siegmund's II, 70.

<sup>9)</sup> Worte Afchbach's a. a. D. II, 59.

brochenen Geistes, sondern die schlau berechnender Alugheit, die nur noch jener die Möglichkeit einer spätern gunstigern Umgestaltung seines Gesiches gewahrte.

Ranm burfte sonst Etwas bie unfägliche sittliche Bersunkenheit ber genmten Pfaffenwelt, ibre Gewöhnung auch an bas Schändlichste sprechenter :anschaulichen, als die Thatsache, daß des abgesetzten Pabstes Berechnung ) als ganz richtig erwies. Erft auf Schloß Gottlieben bei Konstanz eingerrt wurde er später vom Luremburger Siegmund bem, jum Schirmvogt ber ncils bestellten, Aurfürsten Ludwig III. von ber Pfalz zur Berwahrung überen, ter ihn erft nach Beibelberg, bann nach Mannheim auf bie alte Burg einhausen bringen ließ, wo er in engem aber anständigem Bewahrsam lange ufe fant, über seine Bergangenbeit nachaubenten. Gin im nächften Frübr von seinem würdigen Freunde, bem Erzbischofe Johann II. von Mainz, gefähelter Fluchtversuch scheiterte awar 10), allein amischen Pfalggraf Lub-3 III. und bem Reichsoberhaupte entstand nach zwei Jahren ein ernstes würfniß, zumeist wegen ber biesem von jenem verweigerten Wieberausliemg Coffa's. Das benütte bes Lettern intimfter Freund, ber Florentiner jann be' Mebici, um vom genannten Bittelsbacher mittelft 35,000 lbgulden bessen Freilassung zu erkaufen11), welche, merkwürdig genug! b ber neue Babft Martin V., wie Otto Colonna fich nannte, forberte, lich nur, weil er ben Borganger in feine Bewalt zu bekommen wünschte, ibn in Wälschland noch sicherer zu verwahren, als er es in beutschen Banibm buntte. Daß ber nunmehrige bem gewesenen Pabste nach bessen dehr auf italischer Erbe nachstellte, wissen wir jett 12) mit Bestimmtheit, : auch, bag balb barauf eine freundliche Berftanbigung awischen 30m XXIII. und Martin V. erfolgt sein muß, ba bieser bas abgesetzte Schenwieder in bas beilige Rollegium berief, nämlich jum Rarbinalbischof von Sculum ernannte 13), womit ihm bie Fähigkeit jurudgegeben murbe, auch eber auf St. Betri Stuhl zu gelangen, welch' unfägliche Schmach ber Rirche effen burch seinen turz nachher erfolgten Hintritt erspart warb. Sein Bewabst Gregor XII. war ibm im Tode vorangegangen, nämlich zu Reca-

1416

1418 Deche.

<sup>10)</sup> Bauffer, Gefc. b. rhein. Bfalg 1, 277.

<sup>11)</sup> Wie man aus Cossa's Schuldverschreibung d. d. 6. Dechr. 1418 nello Castello plberghe (Heibelberg) Vormaciencis Diocesis und einer zweiten diesen Hand betreschen Urs. v. 16. April 1419 im Archivio Storico Italiano IV (1843), 433 sq. ersieht.

<sup>12)</sup> Ans Coffa's Schreiben an Johann be' Mebici d. d. Saryana 5. Juni 1419 im of. Archiv. Stor. Ital. IV, 437. Bgl. noch ebenbaf. 429.

<sup>13)</sup> Wie man aus Coffa's Teftament v. 22. Dechr. 1419 (er starb an biesem Tage. einem ber nächstolgenden, also ein volles Jahr später, als man gewöhnlich annimmt) tuges. Archivio IV, 292 sq. erfährt, in welchem er Episcopus Tusculanus, S. Roman. les. Cardinalis genannt wird.



26. Juli

1424

10. Juni

1429

seiner Familie gehörende Felsenschloß Paniscola in ter Proving L alle Berftanbigungsversuche bes Concils wie bes neuen Babftes samer Festigkeit gurudweisenb. Und wirklich erlebte er noch in Lebensjahren die Freude, in einem Theile Spaniens und Italiens als Pabft anertannt zu feben. Aragoniens bamaliger Ronig, ber Siciliens und ber beiben anberen italischen Hauptinseln Bebei zerfiel nämlich mit Martin V., gestattete beshalb, bag Benebift XI Lanten wieber als rechtmäfiger Rachfolger bes Abostelfürsten a anlagte sogar nach beffen Ableben bie vier Rarbinale, bie an feir 29. Nov. bette standen, barunter zwei erft 48 Stunden vorher von ihm 27. Rov. ben aragonischen Kanonikus Aegibius Mugnoz zum neuen Ses wählen, ber fich Klemens VIII. nannte. Erft als Martin V. mit Ronig fich aussobnte, ließ biefer sein genanntes Geschöpf fallen, i groke Schisma 16) auch fein formelles Enbe.

> Auf bem konftanger Concil hatte bie Bahl eines neuen ! Christi sich bauptsächlich besbalb, wie berührt, so lange verzögert. munb 17) und bie Deutschen mit großer Entschiebenheit barauf bef bie so überaus nöthige Reformation ber Kirche ihr vorangehen mi boch ber Ausgang ber visaner Spnobe die Unmöglichkeit ber 1

<sup>14)</sup> Testa più pertinace di Pietro, più salda nel suo proposito, più scaltrita nella elezione de' mezzi, più cupida di signoria credo io che n Mazio, Dello Scisma di Pietro de Luna o sia Benedetto XIII. in bent 1 Gennarelli herunigegeb. Saggiatore, Giornale romano III (1645), 137.

ter wirklichen Reform mit bem und burch ben Babst flärlich genug barthan! Obwol anfänglich von ben Englandern unterftützt hatten bie Deuten gegen die übrigen Nationen, welche das zeitweilige Uebergewicht bersel, n in Ronftang nur mit fteigenbem Berbruffe ertrugen, boch nicht burchzuingen vermocht, und fich wol zumeist beshalb schließlich umstimmen, b. b. offentheils beftechen laffen 18), ihre Befürchtungen sich aber als nur zu fehr grunbete erwiesen. Denn bie Reformen, bie Martin V. vornahm, waren ske Balliative obne alle Bebeutung, zumal ba es ihm gelang, bie einzelnen utionen burch Special-Concordate zu gewinnen, von welchen bas mit ben eutschen abgeschlossene zwar nur Erleichterung bes Drudes ber Provi- 21. Marz nen, Annaten und anderer seitherigen pabstlichen Migbrauche verhieß, aber ber That selbst biese nicht einmal gewährte. Als bas Concil burch seine wer augenfälliger zu Tage tretenbe Unfähigkeit, auch ben bescheibenften wartungen ber Boller zu entsprechen, fich in ber öffentlichen Meinung ungfam zu Grunde gerichtet batte, wurde es von Martin V. aufgeloft, wo. 22. April t and ber Luxemburger Siegmund sich einverstanden erklärte, weil der beil. 26. 3an. ter burch Bewilligung eines einjährigen Rirchenzehnten ihn gewonnen.

Trot biefes, ober vielmehr eben wegen biefes erbarmlichen Ausganges : toustanzer Spnode hat dieselbe, freilich sehr gegen ihren Willen, dem von in eine Sadgasse verrannten Reformationswerte boch einen neuen machen Anstof gegeben, neue Babnen geöffnet burch bie That, die ihrem Aniten ein fo unauslöschliches Stigma aufbrudt - burch Suffens und nes Freundes hieronymus Juftigmorb. Rach bem ermähnten auge ter beutichen Professoren und Studenten aus Prag hatte Dus, von mig Benzel und ber wachsenben Verehrung ber Böhmen beschützt, bie argen ifbranche und Menschlichkeiten bes Babft- wie bes gangen Bfaffenthums t steigenber Rühnheit angegriffen und bloß gelegt. Der vom prager Metroliden besbalb über ihn und balb barauf auch über bie ganze Hauptstadt ver- 15, Mara nate Lirchenfluch führte nur an einer entschiebenen Rieberlage bes Erabi-10fs, indem Ronig Bengel seiner biesfälligen Entruftung einen so empfindben Ausbruck gab 19), bag ber Pralat flein beigeben, jenen gurucknehmen

<sup>18)</sup> Durch fettere Bfrunden und Burben, die man ben einzelnen Bralaten ber beutschen ution ober ihren Anverwandten und Fremten zusicherte. Go wurde g. B. Johann von belleurob, Inhaber bes bamale wenig beneibenewerthen Metrapolitenfiges von Riga, burch ne Bersehung auf den weit reichern und angenehmern Bischofftubl von Littich gewonnen, Aof Johann III. Sabundi von Chur burch feine Beforberung auf ben baburch erlebigten munten erzbifchöflichen Stuhl, Bifchof Johann V. von Leutomifcht burch bie Berleihung eines zweiten und einträglichern Bisthums, bes von Olmus nämlich. SS. Ror. Lesicar. III, 377. Rutenberg, Gefc. b. ruffifc. Oftfeeprov. II, 44. Ebeling, Die **276.** Bifcheffe I, 157. 561.

<sup>19)</sup> Balach III, 1, 265 f.



Juli Deebr. natürlich in Harnisch; ba ber gegen ihn geschleuberte Rircher er in Prag weilte, auch biese Hauptstadt mit traf, verließ sie Wenzel's Wunsch, und begab sich auf ein sestes Schloß der He im süblichen Böhmen, wo er fortsuhr zu predigen und zu schreiften und bedeutendsten seiner Werke sind in dieser Zurückgezogen in welcher er auch die Ausbildung seiner religiösen Ueberzeugun Sie gipselten schließlich darin, daß ihm die Bibel einzige Dibens, christlicher Erkenntniß wurde, daß er Alles als unchristlich sich aus ihr nicht erweisen ließ, also die ganze äußere Kirche, wie die gesammte Hierarchie, den Polytheismus der Deiligen heidnischen Wust und Unsinn, der noch immer als Christents

Die rasch zunehmende Berbreitung seiner Lehren unter während sein reiselustiger Freund Hieronhmus deren Apostel in 'deren Nachbarländern wurde, erfüllte den Ausemburger Siegmund Erben ihrer Arone, mit wachsenden Besorgnissen, und die übertr lung, die er von der Zaubertraft seines konstanzer Concils hegte, nung, daß diesem das Herenstüd einer Bekehrung des kühnen Rel Berständigung zwischen demselben und der Hierarchie gelingen di lud er diesen ein, sich persönlich nach Konstanz zu begeben, psichern Geleites und seiner Mitwirtung zu erwünschter Schl Sache. Trotz der Warnungen scharssichtigerer Freunde war Hwbereit, der königlichen Einlatung Folge zu leisten; denn diese uw Wille, der Orang, im Angesichte der höchsten geistlichen und w

1414

fen ware, ben von seinen Böhmen gut geschützten bus mit Bewalt nach tang zu schaffen 20). Bon jenem und bessen Bruber Bengel bem Schutze r bobmischen Barone anvertraut und noch von mehreren anderen Landsa begleitet trat er die Ungludsfahrt an; taum vier Wochen nach seiner nft in Konstanz erfolgte, ohne bag Dus, wie gang fälschlich 21) behauptet 3, Rov. en, burch Predigen, sonstiges öffentliches Auftreten ober gar einen Fluchtd auch nur einen scheinbaren Bormand bazu gelieben batte, auf 30-'s XXIII. und der Kardinäle Befehl seine Berhaftung. Mit ächt wälscher 28. Ros. rlist locken ihn bie beutschen Bischöfe von Augsburg und Trient, ber mzer Bürgermeister Heinrich von Ulm und Ritter Hans von Bobmen in Todesnetz, indem sie ihn angeblich zu einem vorläufigen Verhör in des tes Bohnung, ben bischöflichen Balaft, abholten. Scheinbar befriedigt Duffens Erklärungen beschloffen Johann XXII. in beffen Interesse es afällig lag, die Glaubens, und Reterfrage in den Borbergrund zu ven, um die ihn perfonlich angebenden Fragen in ben hintergrund zu gen, und die Rarbinale wenige Stunden fpater feine Befangennahme; Brotefte Johann's von Chlum, seines muthigen Gefährten, gegen biefen blichen Bruch bes königlichen Geleitsbriefes vermochten Sus die Freiheit wieder zu verschaffen. Bu seinem Unglud traf Siegmund erst nach vier 25. Decer. en in Ronftang ein; als bie Rarbinale und anderen Bfaffen ber von ihm ngten Entlaffung Suffens, unter Berufung auf fein Recht, einen Unteran schützen, bas ihrige entgegenhielten, einen ber Reperei Berbachtigen ben bestebenden Rirchengeseten zu richten, tam es zu fehr beftigen Erörteen zwischen ihnen und bem Luremburger. Letterer verließ Ronstanz sogar rinige Tage, um jene murbe zu machen, was ihm jedoch nicht glückte; klärten ihm vielmehr burch eine nachgeschickte Deputation, bag bas Concil gleich auseinander geben muffe und werbe, wenn er es in seiner gesetz-2 Wirksamkeit hindern wurde. Da Siegmund biefes wesentlich als fein betrachtete, in bemselben bamals noch bas einzige Mittel gewahrte zur ma bes ichweren Bebreftes ber Rirche, ließ er fich um fo schneller einitern, ba bie Berficherung ber Gelehrten ber Berfammlung: bag nach dem und menschlichem Recht tein jum Nachtheil bes tatholischen Glaugegebenes Bersprechen binbend sein könne, er mithin auch nicht verviet sei, bas einem Reber gegebene Wort zu balten, ibm, wie Allen, in

20) Rach ber febr richtigen Bemertung Böhringer's, Die Borreformatoren b. XIV. V. Jahrhunderts II, 364 (Rirchengefch. in Biogr.).

<sup>21)</sup> Balach III, 1, 320 f.. beffen urtunbliche Darlegung ber folgenben überhaupt ju be liegt. Gifelein, Gefc. n. Befchreib. b. Stabt Ronftang 48 (Daf. 1851).

welchen bas Sittengesett gleich schwach mar, nur zu febr einleuchtet baber bem gegen Sus eingeleiteten Processe seinen freien Lauf, un selbst bann nicht bazu bewogen, ihn in Freiheit zu setzen, als bei Johann's XXIII. Flucht fein und nicht mehr bes Letztern Gefanger

Der Proces gegen Hus, welchen bas Concil übrigens erst n gung seines Hauptgeschäftes, ber Absehung bes genannten Babftes, ift in Bahrheit nur ein feierliches Gautelspiel gewesen, ba bem ? gar keine orbentliche Bertheibigung gestattet, berselbe vielmehr si versuchte, entweder burch bas Geschrei ber Bersammlung unterbi burch Sophistereien 2) ihm völlig frember Irrlehren für überfü wurde. Da er allen Bemühungen, ihn jum Widerrufe zu vermoge Erflärung entgegensetze, daß er fich nur dann dazu versteben to ihm aus ber beil. Schrift und ben Werten ber alteften Rirchenvat fen werbe, bag er im Unrechte fei, enbete bas täuschenbe Beprang cesses mit seiner feierlichen Berurtheilung zum Feuertobe, bie auch n barauf noch an bemselben Tage vollstreckt wurde. Noch im Momen Angunden bes Scheiterhaufens zum Widerrufe feiner Irrthumer an erwiderte hus, daß er fich keiner Irrthumer bewußt fei, bag er j Lebens nichts Anderes erstrebt babe, als die sittliche Beredlung ber I bie Ausbreitung bes Evangeliums und baber fröhlich fterbe. Sein licher Tobestampf bauerte nicht lange; ein mitleidiger Windstof trief auflobernben Flammen ins Geficht, bak er binnen wenigen Angenbie los erstidte. Seine Asche wurde auf ber Richtstätte gesammelt mit naben Rhein geschüttet, um zu verhüten, bag fie nach Bobmen gebn bort als Reliquie verehrt werbe. Auch Huffens Busenfreund, Bien von Prag, erlitt nach taum Jahresfrift ben Flammentob. Obwol w 4. April gewarnt hatte er fich bennoch nach Konstanz gewagt, auf ben Rath unsti Freunde die Heimreise jedoch bald wieder angetreten; er wurde aber 25. April ber böhmischen Gränze von einigen Pfaffen erkannt und bem Concil a 23. Mai Berlangen ausgeliefert. Bon Tobesfurcht gepeinigt und von Schuld 11. Sot. Freiheit ergriffen verstand sich bieser schwankende Charatter and will begehrten bffentlichen Biberrufe ber Meinungen seines Freundes = fters, bereuete ihn aber später und wurde beshalb als rucfälliger Im falls jum Feuertobe verurtheilt, welchen er mit nicht geringerer Stat feit als fein ungleich größerer Freund erlitt.

> Nur zu furchtbar bat Siegmund, bat Deutschland ben Juftimet Beiben bugen muffen, ber noch ein weit größerer politischer Belte #

1415

6. Juli

30. Mai

<sup>22)</sup> Böhringer II, 439 f.

her Frevel war; benn wann find religiöse Meinungen je baburch ausgetet worden, daß man ihnen Märthrer gab? Es ist kaum zweifelhaft 23), 3 wenn man Sus und Hierondmus nicht verbrannt, sondern nur etwa zu iger Gefangenschaft verbammt batte, ber Suffitismus in Bohmen nie-16 jur Borberrichaft gelangt, sondern auf die boberen Rassen beschränkt. werch von jenem widerlichen entmenschten Kanatismus, von jener Beftialis frei geblieben sein würde, zu welchen gewöhnlich nur bie Massen sich vern, die über so viele Tausende Unschuldiger, über Germaniens blübenbste Albe bas Bollmag ber Leiben und bes Jammers ausgossen. Die Runbe : ber schmählichen Treu- und Rechtslosigkeit, die man trot bes energischen otestes ber czechischen Stanbe 24), in Ronstanz an hus verübt, wirtte auf alle pichten ber Bevöllerung Böhmens und Mährens wie ein elettrischer Schlag. dite Folge bes verhängnifvollen Autobafe's am Bobensee war bie icharfe mberung berselben in die beiben Barteien, in die zwei feindlichen Lager ber theillen und Suffiten. Babrend bie unteren Rlaffen ihrem Grimme Th Mighanblung, Bertreibung, selbst burch Ermorbung vieler Geistlichen ft machten, richtete bie weitaus große, auf einem prager Landtage versam- 2. Sept. Ate Majorität bes böhmischen Abels ein Schreiben voll Borwürfe und robungen an die in Ronftam versammelten Bater, Die, statt zu beschwichtis t, so verblendet, so einfältig waren, gar noch Del ins Feuer zu gießen. Burch nämlich, daß sie gegen ben auf bem erwähnten Landtag gefaßten Be- 5. Sept. mg 25), die Freiheit bes Predigens auf allen abeligen Bütern zu gestatten au schirmen, mit fulminanten Erlassen einschritten, ohne au erwägen, daß materiellen Machtmittel zwar ausreichten, zwei wehrlose Manner aus Rerter auf ben Scheiterhaufen zu schleppen, nicht aber, bas Rönigreich Dwen zum Gehorsam gegen ihre Befehle zu zwingen. Die von dem Concil Plossene Borladung jener 452 bohmischen und mabrischen Barone, Die 24. Bebr. Seregte respettwidrige Schreiben an dasselbe erlassen, war eine großartige Erbität, die Richts bewirfte, als die Dinge auf's Aeußerste zu treiben, den ▶d, ber burch einige befänftigenbe Concessionen wol noch batte vermieben Den komen, unvermeiblich zu machen. Zwar die in Konstanz anwesenden Dlischen Böhmen verschlossen fich bieser Einsicht nicht, brangen beshalb 26) und fort lebhaft auf Zugeständnisse, auf Reformen, und wurden bierin

<sup>23)</sup> Rad Balach's III, 1, 389 treffenber Bemertung.

<sup>34) &</sup>quot;Dies (Berfahren gegen hus) unöchte auch Bielen als Gramb gelten, vor Deinen Abriefen zu erfcreden" fcrieben biefe fo treffend wie bitter an Ronig Giegmund. Sefdichtichreiber b. huffitifchen Bewegung I, 180.

<sup>25)</sup> Dentid bei Belfert, Ous und Dieronymus 306 f.

<sup>26)</sup> Beifert a. a. D. 216.

auch von König Siegmund angelegentlichst unterstützt, aber umsonst Concil, von dem ungläckseligen Wahne befangen, es könne durch Decreitionen, Androhungen des Bannes und dergleichen Mittel der ungehem wegung Meister werden, wollte schlechterdings von einer Transaction wissen, nicht einmal in Sachen, die mehr die Disciplin als den Glan trasen, wie z. B. von der Gewährung des Laienkelche, von welt konstanzer Versammlung selbst anerkennen mußte, daß er biblisch, an sich also durchans nicht keherisch sei; der Bürgerkrieg mit all seinen Eund Gräneln dunkte diesen Pfassen ein geringeres Uebel, als anch weit zu gehen! Was Wunder da, daß der Hussissenus mit zedem Taden Böhmen an Ausbehnung gewann, daß die, welche der katholische noch anhingen, das zu einer verschwindend kleinen Minderheit zu schrundsten?

Wenn die weitaus große Majorität der Czechen aber auch täglich wurde in bem, mas sie nicht wollte, längeres Berharren in ber Ki fehlte boch febr viel, daß fie auch über bas fich geeinigt batte, mas fie! Es entstand vielmehr unter ihr ein chaotisches Durcheinanderflutben b nungen, in welchem inbessen frühzeitig icon zwei Gravitationspuntte & ten, die iene irren Bewegungen in ihre besonderen Kreise zogen, nach 1 absorbirten und bann fürber fich gegenseitig sowol anzogen wie abstiefe eine mar Brag, ber anbere bas Stabtden Auftie, in beffen Radi Hus eine Zeit lang geweilt und gewirkt. In de Mertrovole kam ber 211 Neuerungen und Reformen von der Universität, also gleichsam w berab, im zweiten Gravitationspunkte ging er aber vom Bolte felbft an von unten binauf. Dort äußerte er fich gemäßigt, confervativ und gl aristofratisch; bier maßlos fortschreitenb, rabital und demofratisch. D teien erhielten fpater, nach ihrer vollen Ausbilbung, bie Ramen Calix Relchner, Utraquisten ober Prager, und Taboriten; jene, weil Genuk bes Relches beim Abenbmahl auch für bie Laien verlangten, bie fie auf ber Stelle ber Burg bei Auftie, in welcher Sus eine Reit lang ! bie Stadt Tabor gründeten, befeftigten und ju ihrem Central - Baff machten. Doch war weber bie Hauptstabt jemals ausschließlich cofe noch Austie ausschlieklich taboritisch, indem letztere Bartei von jeber in zumal in ber Neuftabt, viele Anhänger zählte, und ebenfo in Auftie mi nige calirtinisch waren und blieben. Das Wesentliche ber Lebre ter ! ner läkt sich neben ber Forberung bes Abendmahls unter beiben Gen ben brei ferneren zusammenfassen : Freie Prebigt bes göttlichen Bortet bebung ber weltlichen Berrichaft wie überhaupt alles Temporalbeis Beiftlichkeit und beren Unterordnung unter bie Gerichtsbarteit bes

1420

Diese Hauptrichtung bes Husstismus nahm von Hussens Lehre sonach bas an, wodurch er mit ber katholisch mittelalterlichen noch zusammenhing, ohne bas, was ihn von biefer schied, und wandte sich so mehr nach rechts, viel mehr als hus selbst. Das Charafteristische ber Taboriten, ber "Burita» wer" ber Hussiten, bestand barin, daß sie noch weit mehr nach links von ben : Behren bes Meisters fich entfernten, von biesen nur aboptirten, worin sie von - ben fatholisch-mittelalterlichen abwichen. Bon bem grimmigften Saffe gegen : biefe wie gegen bas Pfaffenthum überhaupt erfüllt, verwarfen sie bie gange dubere Kirche, beren Satzungen und Gebräuche, alle Saframente, Taufe und . Abendmahl ausgenommen, in letterem auch die Transsubstantiation. Darin " Rimmten beiben Parteien jeboch nur zu sehr überein, daß ihnen ber driftus-. maßige Beift Duffens gleich febr abging, bag an beffen Stelle Schwarmerei, Buchstaben - Fanatismus und eine entmenschte Verfolgungssucht traten, welche fle eben so wol gegen einander wie gegen den gemeinsamen Keind, die 315mifch - Ratholischen, bethätigten. Doch zeichneten fich in ber gräulichen - Dischung von Großartigem und Scheußlichem mehr die Taboriten als die Calirtiner aus, was febr natürlich ift, ba bie robe Masse bes Landvolles bie Bebrheit jener bilbete. Helbenthaten, an die Richterperiode des alten Teftamentes erinnernb, finden fich bei ihnen nur zu oft neben fustematischem Ban-Dalismus, robefter Berwüftung ichuklofer Lanber, Riebermetelung und Ber-Srennung vieler Taufende wehrlofer Menfchen jedes Alters und Gefchlechts, mub zwar nicht nur zur Nothwehr, sondern häufiger noch zur "Bestrafung ber Meinbe Gottes" (b. h. ber Andersglaubenden) , "zur Ehre" bes Gottes ber Siebe. Freilich hauften bie Römisch Ratholischen, wenn fie bie Stärkeren waren, nicht minder gräulich, mitunter sogar noch gräulicher. Der Fanatismens ift eben in jebem Bewand, unter jebem Ausbangefdilb eine icheng-Eche Bestie, und leiber! auch ber unvermeibliche giftige Auswuchs aller berrfc en ben Betenntniffe gewesen.

König Wenzel, sonst so unklug, war boch klug genug einzusehen, daß er der immer mächtiger sich entfaltenden husstlischen Bewegung gegenüber streben mässe, so lange nur irgend möglich neutral zu bleiben, daß sein habituelles stewarten und Richtsthun jedenfalls mehr Aussicht habe, den Sturm noch bestischen zu können, als übereiltes Dreinschlagen mit Dreschsseln, wozu das denstanzer Concil, Pabst Martin V. und endlich auch sein Bruder Siegmund den drängten. Erst in den letzten Manden seines Erdenwallens, als dieser Menlich underblümt mit einem Kreuzzuge gesammter Christenheit gegen Böhmen und Entthronung drohete, <sup>27</sup>), entschloß sich Wenzel, dem Hussissmus

<sup>27)</sup> Siegmunds betreffendes Schreiben an Bengel vom 4. Decbr. 1418 bentsch bei Selfert 326 f.



1419 Decbr.

gewesen, gesungen sein wurde, ben bereits ans ben Ufern getr bes Unbeils wieber in sein altes Bette gurudzubammen, wenn ( ftens zu ben von ber genannten gemäßigten Bartei verlangen berbei gelassen batte. Sein kluger Freund Friedrich, Brand Antfürft ans bem Baufe Bobenzollern, rieth weislich bazu, jun "gelindesten Wege", warnte, nicht bem Rathe ber Pfaffen au fol unglikklicher Weise ließ Siegmund von biesen, und zumal von b Legaten, Bischof Ferbinand von Lucca sich leiten, betbatiate er b nach Brünn berufenen Hulbigungs - Landtage eine Uebereilung burch welche er alle zu friedlicher Verständigung noch vorhau vollends abwarf. War es schon ein grober Miggriff, baß er giftrat absetzte, weil mehrere Mitglieder besselben fich bes Relche er alle Beamte, die im Verrachte des Huffitismus ftanben, mit e liten ersetzte, so noch ein viel gröberer, daß er die Abgeordnete 30. Decbr. bamals so-überaus wichtigen Metropole, welche für die eben er fälle fnieend um Berzeihung baten, mit Schimpfreben empfing, ih noch bemuthigend begegnete, und mit bem Befehle ber fofortige aller Bertheibigungs - Anstalten beimschickte. Aus ben Thatfa Sauptstadt trop bem seinem Gebote geborchte, Die in Brunn Stänte ibm bulbigten unt seine neuernannten Befehlebaber faft : Aufnahme fanten, erhellt zur Genüge, wie fehr bie noch im Ueb findlichen Relchner nach Berftanbigung mit bem Wnige fich fehm es im Grunde bedurft batte, um bie Schreden ber Suffiten men und Deutschland zu ersparen.

Aber aufgebläht burch folden taum wol erwarteten leichten

nuthigung ber Reber berleitete, mabnte Siegmund, biefe mit einem Schlage ernichten zu können. Er erbat baber vom Pabste bie Berkundigung eines allemeinen Preuzuges gegen bieselben, erklärte ben bobmischen Baronen bie zu bm nach Breslau, wo er auch eine sehr unkluge, tief erbitternbe Härte entfalete 30), gekommen waren, um ihn in sein Erbkönigreich zu geleiten, er werbe nicht anders in Brag einziehen, als wenn die Stadt ihre Waffen ausgeliefert mb ihre Mauern zu seinem Einzuge gebrochen habe. Diese Erklärung und ie gleichzeitige Berkündigung ber Kreuzbulle in ber bobmischen Saudtftabt 17. Marg aben bie Losung jum Ausbruch bes verhängnigvollen Rampfes, ber leiber! ucht bloß ein Rampf auf Leben und Tod zwischen bem mittelalterlichen Kirbenthume und bem Buffitismus, sonbern auch zwischen Glaven und Deutden wurde. Das Bieberermachen bes alten Saffes amifchen biefen beiben. inst Jahrhunderte lang einander bekriegenden Nationalitäten, welcher besonders em feit Bohmens Könige auch Deutschlands Krone trugen, glücklicher Weise ingefolafen war, erft feit bem Abzuge ber beutschen Brofessoren und Studenten 26 Prag sich wieder zu regen anfing, mit kanm noch bagewesener Stärke und ine Steigerung bis zu bem tief beklagenswertben Gipfel. auf welchem Men-Sen in Bestien ber Wildniß sich verkehren, war es, was die Sussitentriege so rauelvoll, so grauenhaft machte. Und nicht allein auf bem Hauptschauplate ieser furchtbaren Tragödie, in Böhmen und Mähren 31), sondern überall wo ie zwei feindlichen Kirchenthümer und Rationalitäten aufeinander stießen.

Schon ber Ausgang von Siegmund's erstem Feldzuge gegen bie Suffiten atte ibn belehren muffen, wie eitel feine beregte Soffnung, wie gebieterisch ie Berhältnisse heischten, bie ihm noch immer bargebotene Sand gur Berjöhung nicht zurud zu weisen. Denn alle Anstrengungen bes gewaltigen, nach en mäßigsten und glaubwürdigften Angaben 70,000 bis 80,000 32, nach

<sup>30,</sup> Sammter, Chronit v. Liegnit 1, 316 f. (Dafelbft 1864).

<sup>31)</sup> Die vier erften Statte biefes Lanbes: Olmut, Brunn, Znaim und Iglau, in welen bas beutiche Element feit Ottolar's II. Zeiten fich vorherrichend ausgebilbet, waren bamals sch bie erften, in welchen von Deutschen biefe traurige Berbritberung von Religions und entionalbag provocirent bethätigt murbe. Die Olmuber feierten bereits acht Tage nach an in Konftang an Johann Bus begangenen Justigmord ein abnliches Auto ba fe in ihrer igabt, indem fie gegen bas austrudliche Berbot bes Lanteshauptmanns, gegen bie Einrache bes Abels mb fogar bes olmüber Domtapitels zwei buffitifche Brebiger berbrannten, nt Mehnliches ereignete fich fpater auch in 3naim. Indem Diefe Stabte foon fo fruhe auf gene Fauft und ohne bobere Autorifation ben huffitismus auszurotten verfuchten befomone fie ben Rachegeift feiner Betenner berauf, beren 19jabrigem faft unausgefesten Anftitrzen fle freilich mit beifpiellofer Kraft und Austauer wiberftanten. Das Charafteriftifcfte aber, bag tiefe vier Stabte Dahrens gu ben erften gablten, bie ein Jabrbunbert fpater r taum beginnenben beutiden, ber Reformation Luthers ungefaumt bie Thore öffne-22. Boczet bei Chlumech, Regesten t. Archive im Martgrafth. Mabren 1, 177. 180. 32; Ajchach, Gefch. R. Siegmunts III, 71.

Sugenbeim, Deutide Wefdicte. III.



1421 Febr. feiner Pfaffen, als auf die Gebote der Staatsklugheit hörend Forderungen jener und mußte schließlich mit Schimpf nud Schamen abziehen. Und eben so schmachvoll endeten alle noch währ cenniums fortgesetzten Bewältigungsversuche Siegmunds, wie vielen Fürsten und fast aus allen Theilen Deutschlands wiederl menen Kreuzsahrten gegen die Hussien, über deren besonders n die Lausigen, Sachsen, Franken, Bayern und Deserreich erfolg vergeltungs, und Raubzüge hier aus denselben Gründen wegger welchen auch längeres Berweilen bei jenen überstüffig erscheinign wissen, daß die glänzenden Siege der Hussien weniger von genden Kraft des religiösen und nationalen Fanatismus als von legen heit in der Kriegstunft herrührten, die sie dem en den Zizka verdankten, welchem eigentlichen Regenten Böhmens König Wenzel's aber doch mehr Gräuelthaten augedichtet worden, heit auf seine Rechnung kommen 34).

Dieser in seinen letzten Lebensjahren völlig erblindete, ben Feldherren des Alterthums und der neuern Zeit ebenbürtige genia der den llebergang von der alten zu der neuen Technik des Krieg legte im Gegensatz zur Kriegsweise des Mittelalters, nach welche Menge und die persönliche Tapferkeit entschied, das Hauptgewick weglichkeit der kriegerischen Massen: er lehrte die Hussten die Schwenkungen und Entwicklungen mit der größten Ordnung und aussühren. Daneben besaß Zizka einen außerordentlichen Schentbedung und Benützung der Bortheile eines Schlachtseles, 1 Mechanik, der tellurischen und tovoarabbischen Berbültnisse seines

war er auch unerschöpflich in Kriegsliften aller Art; öfters bat er fich burch bie einfachsten Mittel aus ben schwierigsten Lagen gezogen. Auch brachten bie Suffiten, welche genöthigt waren bis zum letzten Athemange zu fechten, um nicht gebangt oder verbrannt zu werben, zwei Dinge mit auf den Kampfplatz, die ihnen schon wegen ihrer Reuheit ein großes Uebergewicht verlieben — die Dreschflegel und die Kriegswagen. Zizka bethätigte sein eminentes Feltherrngenie auch barin, bag er ben Bauern, welche bie große Majorität feiner Beere bildeten, teine Waffen gab, auf beren Handhabung fie sich nicht ober nur wenig verstanden, sondern sie als solche bie Instrumente benützen ließ, mit welchen fe am besten umzugehen wußten, also vornehmlich ihre Dreschslegel, bie noch ben Bufat eines Eisenbeschlags empfingen, in beren Gebrauch bie Hussiten es zu einer folden Birtuosität brachten, bag fie folde in einer Minute 20-30 Mal fcwingen konnten, ohne zu fehlen. Die, von Bizka erfundenen, Streitwagen, auf welchen ihre Weiber und Kinder sie stets begleiteten, waren so kunftreich zu einer Bagenburg verbunden, daß ber Feind fie entweber nicht trennen konnte over wenn er burchtrang, sich barin wie in einem Labbrinth verirrte, weil bie Suffiten allein die Figuren oder Buchstaben kannten, nach welchen die Bagen aufammengestellt waren. In bestimmten Diftamen batte jete biefer gleichsam beweglichen Stäbte Deffnungen, um zu gunftiger Zeit Ausfälle machen, wie auch über ben abziehenden Feind herfallen zu konnen. Ferner waren fie, von welchen berab bie besten Schützen ihre Beschosse versandten, zum Theil anch meit scharfen Sensen und Spiegen gespidt, um nach bem Beispiele ber alten biblifchen Streitwagen in die feindlichen Reihen, fie nieberreißenb, gejagt an werben. And bie langen Stangen mit eifernen Baten, bie Rigta feinen meift aus Ingvolt bestehenben, Kriegern gab, um bamit die feindlichen Reiter son ben Roffen ju gerren, machten fie tiefen furchtbar, mahrent bie eigen-Mimliche Art Schilder (Bawega), Die er einführte, ein treffliches Schutznittel gegen einen schwerfälligen Cavallerieangriff boten. Beabert, gebucht und bermagen verwahrt, bag nicht leicht ein Schuf burchgeben tonnte, murten biefe, unten mit einer Spite versebeuen Schilde vor ten Rampfenten in bie Erte ceftedt und bilbeten fo eine Art Barriere, hinter welcher bie Suffiten bie amsprengenten Reiter ziemlich gesichert erwarten tonnten 35). Diese Kriegs. weise ber Böhmen, welchen bes Geschickes seltene Gunft nach dem Tote Rigia's in ten beiten Procopen, in Procop tem Großen und bem Rleinen, wenn auch teine gleich genialen aber boch immer febr ausgezeich. 12. Dft. 36)

<sup>35;</sup> Afchech III, 214. Brandt, Geich. b. Ariegewesens II, 466. Bogbic, Ueb. b. Urfac.

<sup>36</sup> Bie Dillauer a. a. C. 47 ermittelte.

nete Feltherren gemährte, flögte ihren Feinten um fo größern Schreden ein, ba sie ihnen nichts Aehnliches entgegen zu seten wuften, so bag endlich tie größten beutschen Beere es nicht mehr wagten, sich mit ihnen zu meffen, me von namentlich ber fünfte und lette gegen fie unternommene Rrengug ein schmähliches Beispiel bot. Das unter Anführung tes brantenburgischen Amfürsten Friedrich I. in Bohmen einfallende Reichsbeer gablte nicht meniger at 40,000 Reiter und 90,000 Infanteristen, verlor aber schon auf tie blife Runde von dem Anzuge der Hussiten jo sehr alles Selbstvertrauen, taf de biefe Deutschen, in seltener Ginmuthigkeit, in furzefter Frift im schimpflichen Davonlaufen mit einander wetteiferten. Den Anfang machten bie Babern m. ter Bergog Albrecht III. (Agnejens Bernauerin Gemabl) und tie regensburger Reichsbürger, bie nachtlicher Weile, mit Rudlaffung ibres ganen Ge väckes. Reikaus nahmen, über Sals und Ropf ber rettenten Beimath weiles. So groß und allgemein war tie Sehnsucht, tiefe möglichst schnell zu erreiden bag Wiberstand gar nicht versucht warb, 11,000 Deutsche wie Rafber fich m Suffiten abschlachten ober tobt breichen ließen und eine unermekliche Beur? in ber Letteren Banbe fiel.

1. Aug.

Seit bieser schmachvollen großen Retirabe von Tauß mußten ent aus bie abgesagtesten Feinde ber Hussiten 36) ber Hoffnung entsagen, burch Sifengewalt ihrer je Meister zu werben, ber Luxemburger Siegmunt unt ier geistlichen Lenker sich jetzt endlich um so mehr zu bem bequemen, was sie zuch Ansangs hätten versuchen sollen, zu Unterhandlungen, ba in ben meisten Egenben Deutschlands ber Haß gegen die eben so sanatischen wie zuchtlosen Piesen, die Urheber all' bieser Drangsale und Schmach, und gegen die zeitliche Machthaber, die sich von ihnen gängeln ließen, bereits, auf einen Gipick viehen war, ber das Schlimmste besorgen ließ. Schon begannen Stärte, wa. Magbeburg und Passau, ihre Krichensürsten sammt ber ganzen Klaszu vertreiben, die Kriegsweise der Hussisten nachzuahmen, brohend, mit ties

<sup>37)</sup> Boëmi — — bombardas CCC. \*\* et currus duo millis abellerunt.... Et sic Theutunici ipse die maxime sunt perterriti et conturbati, etiam, qua effugere deberent, semita, penitus nesciverunt, sed per silvas hinc currus traxerunt, soli tantum caput in terris et in fruticibus obstruentes latitude ceteri vero in Boemiam converso estimantes, quod ad propria mearent, intraversi In quo etiam bello Boemi multas papiliones subtiles et alias multas res receptaturum, argentum, tunicas et c. Chron. Treboniens. bei Höffer Geschichtigh. Benegung I, 60.

<sup>38)</sup> Selbst ber pabstitiche Legat, Karbinal Julian Cesarini, ber bei Tang and \*\* bei gewesen, so wader wie Einer Reißans genommen und in ber Eile sogar kinen := Karbinalsbut, bie apostolische Kreuzzugsbulle und seine geistlichen Insignien verlet. \* merkwürdigen Bericht an Eugen IV. bei Raynald, Annal. Eccles. a. 1431, a. 7. Il 110 Ed. Mansi.

Berbindungen anzuknürfen 39); icon fing in ten Rheingegenden auch bas Landvolf an 40), nach Art ber Ritterbunte ju "Bauernschaften" jufammengutreten, bie unter gewählten Sauptleuten nach ber Beise ber Bobmen umbergogen, Erceffe befonders gegen Beiftliche verübten und felbst an wohlbefestigte Starte, wie Worms fich wagten, welches burch Gelb ihren Abzug ertaufen mufte. Da war die Gefahr, bak ein Aufruf berübergefommener Czechenschagren eine ungeheuere Rebellion ber bereits so schwierigen und erbitterten Dasfen erzeugen, wie ber in eine Bulvertonne gefallne zundende Funte mirten werbe, fo handgreiflich, bag bas Bedurfnig rafcher Berfohnung ber Huffiten felbst von ben Berblenbetsten nicht länger verfannt werben fonnte. Und glücklicher Beise wurde sie durch das Bachsen ber oben berührten Zwietracht unter ben Letteren, burch bie steigende Abneigung ber gemäkigten Calirtiner, noch langer mit ben immer zügellofer werbenben Taboriten zu geben, wesentlich erleichtent, war bie in Bafel eben eröffnete allgemeine Rirchenverfamm-Inng im Stante, tie groben Difgriffe ihrer tonftanger Borgangerin wieber gut zu machen, soweit möglich, besaß Karbinal Julian Cesarini, welchen bie bei Tauk felbst gemachte schmerzliche Erfahrung so einbringlich Nachgiebigkeit lehrte, mehr Einficht, Rlugheit und guten Billen, als Babft Gugen IV., beffen Bertreter auf bem genannten Concil er war.

23. Juli

Sein Borganger Martin V. hatte noch wenige Wochen vor seinem Ableben bem immer ungeftumer werbenben Drangen ber burch bie tonftanger Spnote jo arg getäuschten Bölter, besonders aber ber Deutschen, auf Berufrang eines neuen Reform-Concils enblich nachgeben muffen, und ber Benetiamer Gabriel Conbulmaro 41) por seiner Erbebung auf St. Betri Stubl , burch 3. Marg bie mit ben anderen Karbinalen unterzeichnete Babitapitulation bie Berpflichtung übernommen, auch biefes unwilltommene Erbftud bes Colonnefen gu ecceptiren. Cefarini's Ginflug auf bie in Bafel versammelten Bater bewirfte.

<sup>39)</sup> Septimo, his diebus (Septbr. 1431) civitas metropolitana Magdeburgensis expulit archiepiscopum et clerum, et jamilli cives incedunt more Bohemorum cum curribus, et dicitur, quod miserunt pro uno capitaneo Hussistarum [quod valde tisnendum est], habet civitas ista ligam cum multis eivitatibus et communitatibus Morum portium (namentlich Braunschweig, Balle u. Salberstadt). Item civitas Pata-Tiensis, que est de dominio domini episcopi, expulit episcopum, et erexit machinas - contre castrum episcopi. Utraque istarum civitatum est finitima Bohemis, et si conjungant se cum illis, prout valde timendum est, multarum civitatum habebunt sequelam. Chenbaf. Aus bem Erlaffe b. bafel. Concils v. 10. Dec. 1433 bei Riebel, Cod. Brand. A, XXIV, 424 erfährt man, bag Magbeburg noch bamals in ber Emporung verharrte, in berfelben v. b. gen. Stätten und fogar von einigen Fürften unterftubt murbe.

<sup>40)</sup> Schaab, Beich. b. rhein. Stätteb. I, 460. II, 405, Born, Bormf. Chronit 183. 41) So, nicht Conbelmieri ober Conbelmero, wie er gewöhnlich gefdrieben wirb, lau. Engen's IV. richtiger Familienname. Cicogna, Dolle Inscrizioni Veneziane IV, 259 (Venez. 1524-45).

bag tiefe schon zwei Monten nach ber tanger Retirate an tie Bobmen tie in 15. Dit. ben schmeichelhaftesten Ausbrücken abgefaßte Ginladung richteten, behuft freundlicher Berftundigung mit ber Lirche Abgeordnete bortbin zu fenten. Anfangs wollten bie Hussiten Nichts bavon wissen, erklärten bissig, bas Beriab ren gegen hus mache sie mißtrauisch und unternahmen abermalige Berberungezüge nach Defterreich, Franten, Sachfen, Schlefien umt ter Mart Branbenburg. Auf bie bringenten Bitten und Mahnungen ber Berren biefer Lisber, und zumal bes fachfischen Kurfürsten, ber einen zweijabrigen Waffenfill ftand von ben Czechen mit großen Summen erfaufen mußte 42 , erneuent ta Concil aber seine Ginladung mit ben berglichsten und aufrichtigften Berfichen 1432 Mári gen, verftand es fich zur Annahme all' ter ftolgen Bebingungen ter Bobmn. 15. Mai Sie erfolgte 43) in einer zu Eger veranftalteten Zusammentunft feiner Berek mächtigten mit benen ber Letteren, welchen nicht nur ficheres Beleit für ihr Abgefandten vom Concil selbst gegen alle möglichen Ginreten ber kanonisch Jurifterei verburgt, sonbern auch bie Befugniß zur ungestörten Feier ihm Gottesbienstes auf ber Reise wie in Basel felbst und bas Bersprechen erteit murbe, baf bis zur Ankunft jener bier Richts geschehen folle, mas bas Buftw befommen bes Friedenswerkes irgent wie behindern tonne. Obwol tie And ner, ju welchen bie prager Universität, ber Abel und mehrere ber wichtigie Stätte geborten, teffen Abschluß taum weniger aufrichtig als tie in Bie 4. 3an. 44) versammelten Bater ersehnten, konnte sich ihre hier erschienene zahlreiche & fanbtichaft, an beren Spite Brocop ber Große und ber ichlane Briefter Jehm Rotherang stanten, mit ber Shnote boch nicht einigen, weil tie von ihr ben Disputationen belegirten Theologen, wie Schluffelbewahrer bes himme reiches gewöhnlich, jum Nachgeben fich eben fo wenig zu entschließen vermes 14. April 45) ten, wie die Caligtinischen. Die Bohmen verloren baber tie Gerulo unt p gen unbefriedigt heim, aber bennoch nicht unverrichteter Dinge. Die Spatt batte aus ten Verhandlungen mit ihnen nämlich bie Ueberzeugung gewonnt einmal, tag es rein unmöglich fei, ohne Eingehen auf tie vier prager And zu einem friedlichen Abkommen mit jenen zu gelangen; bann, baß bie Ge fantten, auch wenn fie ben Willen gehabt batten, boch nicht bie Bollmodt fagen, auf bie Borichlage ber Rirchenversammlung einzugeben. Gie beit

fich baber noch vor Abreise ber Czechen bas von bem eifrig vermittelnten."

<sup>42)</sup> Dropfen, Geich. b. preufiich. Politit I, 553.

<sup>43)</sup> Monumenta Concilior, general, Seculi XV. I, 219 sq. (Vindobon, 155).

<sup>44)</sup> Angef. Monumenta Concil. gener. I, 258.

<sup>45)</sup> Angef. Monumenta I, 357.

<sup>46)</sup> Kludbobn, Berzog Wilhelm III. von Bayern als Proteftor bes beier Cent.

Protektor bes Concils, Herzog Bilbelm III. von Bapern - München, vorgeichlagene Austunftsmittel zu ergreifen, nämlich mit ben beimtebrenden buffitischen Abgeordneten ihrerseits Bevollmächtigte behufs Wieberaufnahme ber Berhandlungen nach Prag zu schicken. Diefe, beren häupter bie bochft gewantten Bischöfe Beter von Augeburg und Philibert von Coutances, beren fibrige Berfonlichteiten auch meift febr gemäßigte und umfichtige Mauner maren 47), verließen Basel noch an tem Tage ber Abreise ber Böhmen, und wußten ben steigenden Zwiespalt zwischen Kelchnern und Taboriten so geschickt zu benützen, ben ermahnten vielvermögenden Johann Rolbegang burch bie Ausficht, ihn nach gelungener Berftanbigung auf ben gechischen Metropolitenftuhl am erheben, biefer so geneigt zu machen, bag bas Concil in seiner Nachgiebigteit nicht einmal fo weit zu gehen brauchte, als es icon entschlossen war, namfich bis mer Annahme ber unveränderten vier prager Artifel. Der in ber bohmischen Metropole unterzeichnete Friedensvertrag zwischen bem Concil und ten Calirtinern gewährte biefen zwar ihre ursprüngliche Forberung ber vier Mrtitel jedoch mit erheblichen Mobififationen und Raufeln, Die ber Interpretationstunft einen ziemlich weiten Spielraum entfalteten. Go wurde ber Beunf des Abendmables ben Böhmen und Mähren zwar unter beiben Geftalten geftattet, jeboch bestimmt, daß die Briefter babei bie Laien besehren sollten, bag es eben fo gut und vollständig unter einer Beftalt empfangen werbe. Die freie Bertlindigung bes Evangeliums wurde zwar erlaubt, aber nur burch ortinixte Meriter und ohne Rachtheil ber bochten Gemalt bes Babftes. Die Beftrafung priefterlicher Berbrecher fo viel wie möglich nach ben gott-Lichen Befehen und ben Ordnungen ber Kirchenväter burch die weltliche Obrig-Leit wurde zwar eingeräumt, jedoch unter obligatorischer Anziehung ihrer geist-Echen Obern. Endlich follte ber Alerus zwar teine zeitliche Berrichaft, teine weltlichen Guter eigenthumlich befigen, aber boch verwalten burfen. Erot biefer wefentlichen Einschräntungen ber vier prager Artikel burch bie in Mebe ftebenben prager "Rompattaten" feierten bie Guffiten burch ber Letsderen Annahme von Seiten bes bafeler Concils über bie starre Unsehlbarkeits. Theorie ber tatholischen Kirche boch einen großen Trimmph, indem fie Zuge-Palabniffe erlangten, die seither als entschiedene Retereien betrachtet worden. Die Einrannung, daß man zu biefen Lebren und Grundfaben fich bekennen und Doch ein gut tatholischer Christ sein tonne, batte eine größere Tragweite, als Die baseler Bater abuten, versetzten ber mittelasterlichen Dierarchie in ben Augen ber Laienwelt einen fiberaus empfindlichen Stoff. Enthielt fie boch bas Bekenntnig tes schweren Frevels, bag berrichgierige Pfaffen seit Jahrhunder-

47: Ihre Ramen: Angef. Monumenta I, 361.

143**3** 30, Nov. ten gegen tiefenigen mit Feuer und Schwert gewüthet, bie im Grunte mer Gleiches ober Achnliches begehrt! Wie hatte biefes inhaltschwere Betemmis ohne bie bedeutsamste Rücwirkung bleiben konnen auf bie Meinung ber Beiter von bem ethischen Gehalt, von bem Rechtsgefühl ber Priester?

Mit ber Unterzeichnung ber "Kompaktaten" war bie bobmifche Frage, tie icon fo viele Phafen burchgemacht, indeffen noch nicht zu Ente, fontern wie ichlieflich noch bie Beftalt eines wutbenben Burgerfrieges gwifden Calirtinern und Taboriten an, indem lettere ben mit bem Concil ein gegangenen Bertrag für einen Berrath am Suffitismus erklärten unt u ta Waffen griffen, um bie Berrather ju vernichten. Diefe verbanten fich jet mit ben altfatholischen Böhmen und errangen in ber beifen Schlacht kin Dorfe Brzib, unweit Böhmisch-Brob, einen entscheibenten Gieg über tie Iboriten, freilich mit Sulfe bes gewonnenen Berrathers Czapet, bes Anfibmt ihrer Reiterei. Da die beiden Procope und der Kern ihrer Truppen in im mörberischen Treffen gefallen und bie Geschlagenen anberer auch nur d nabernd tüchtiger Beerführer entbehrten, vermochten fie zwar noch eine 3t lang in ben von ihnen befetten Stäbten und Schlöffern fich zu behammen. aber nicht mehr, ben Siegern in offenem Felbe bie Spite zu bieten. Die rieben ihre vereinzelten schlecht geführten Saufen allmäblich auf, entiffe ihnen eine Festung nach ber andern, zulett auch ihr Saupthollmert Tale. nach bessen Berluft die Taboriten balb zu gänzlicher Unbebeutent beit berakie ten. Schon vor bem Berschwinden bieser seiner Hauptfeinde vom Schambe hatte ber Luxemburger Siegmunt fich beeilt, ten Siegern Blud zu wunide. fie seiner Bereitwilligkeit zu versichern, bie "Rompaktaten" zu bestätigen wi auch zu noch anderen Zugeständnissen. Allein so tief gewurzelt war bas De trauen ber, die Massen beherrschenben, calixtinischen Geiftlichkeit geze to wortbrüchigen Berberber Huffens, bag nicht einmal bie von ibm geftant Wahl Rothczana's zum Erzbischofe von Prag und die zwei anterer buffitijde Briefter zu feinen Suffraganbischöfen es zu beschwichtigen vermochte. Et als Siegmund fich bazu verstand, in seinen Ginraumungen weit über tie ! "Rompaltaten" binauszugeben, freilich mit bem ftillschweigenten Bortetel bie abgebrungenen, sobald bie Berhältnisse es erlauben wurden, jurudin men 46), so ben Czechen namentlich bie Rirchenguter pfandweise zu überlaffe bie Sacularisation ber Rlöster gutzuheißen, murbe er von ihnen wiere & König anerkannt, und ihm in Prag vom Abel, ten Deputirten tes herrt. ber Beiftlichkeit und ter Stätte tie hulbigung geleiftet.

1434 30. Mai

1435

1434 • Zuni

1435

Sept.

1436

Juli

23. Aug.

<sup>48)</sup> Aschbach IV, 303.

Babrend bas bafeler Concil sich bergeftalt bas nicht kleine Berbienft erwarb, tie von gang Deutschland so beiß ersehnte Beentigung ber Suffitenfturme berbeigeführt zu haben, hatte Niemant bas Buftantefommen biefes Friedenswerfes mehr erschwert, ale Babft Eugen IV. Diefem mar bie fragliche Kirchenversammlung, wie vorhin berührt, ein gar unwilltommenes Erbe feines Borgangers auf tem Stuhl bes Apostelfürsten; taum fünf Monten nach ibrer Eröffnung und noch ebe fie eine feierliche Situng gebalten . fünrigte er ibr ben Rrieg an, indem er ihr unter nichtigen Bormanben auseinanbergugeben, und nach anderthalb Jahren in Bologna unter seinem perfonlichen 18. Derbe. Borfite wieder zusammenzutreten befahl. Allein die in Bafel erschienenen Bater waren, wie ber von ihnen gleich Anfangs aboptirte Grundfat zeigte : bak eine allgemeine Kirchenversammlung über bem Babste stebn, biefer ibr an geborchen verpflichtet fei, von einem gang andern Beifte beseelt, als bie Rouftanger, ju tief von ber Nothwendigkeit überzeugt, bem immer ungeftumer werbenten Berlangen ber Bölter nach gründlicher Sauberung bes Angias-Ralles, zu welchem bie Rirche entartet, bem Drangen ber Deutschen auf Beenbigung ber huffitentriege zu genügen, um fich von bem gewiffenlofen Babite beimiciden zu lassen. Da selbst bessen Bertreter auf bem Concil, ber erwähnte Rarbinal Julian Cefarini, biefe Ueberzeugung theilte und sogar Engen IV. gegenüber rudhaltlos genug aussprach 49), Ronig Siegmund und bie bedeutenbsten Herricher bes Abenblandes gang entschieben Partei für jenes exariffen, unter Buficherung ihres nachbrudlichften Beiftanbes, erwiberten bie bafeler Bater bie Berlegungsbulle bes Babftes mit ber Borlabung beffelben mut feiner Karbinale, unter Antrohung eines Contumacialberfabrens, wenn 29. April Fie biefer Citation nicht binnen brei Monben Folge leisteten. Beil alle Bersuche Gregen's IV., bes Luxemburgers Auftimmung zur Auflösung ber Spnobe burch Dif ober Berheifungen zu erlangen, an beffen Festigkeit scheiterten, auch eine km Rom erschienene 50) Besandtichaft aller beutschen Aurfürsten bem Träger ber Tiara bie Nothwendigkeit ber Rudnahme ber Berlegungsbulle febr einbringlich zu Gemuthe führte, und die allseitige Zustimmung, welche bie base-Lex Bater fanten, fie immer tubner machte -, icon hatten fie ben Babft febr gebieterisch zum unbedingten und förmlichen Biberruf seiner fraglichen 18. Decbr. Bulle innerhalb 60 Tagen wiederholt aufgefordert und einen Proces wegen Magehorfam gegen ibn eröffnet, - mußte letterer fich jum Rachgeben beque-

<sup>49)</sup> Raynald, Annal. Eccles. a. 1431, n. 22 (IX, 107. Ed Mansi).

<sup>50)</sup> Bereits im Anfange b. 3. 1432, welche bislang unbefannte Thatfache man aus Den Radrichten v. b. bift. Rommiff. bei b. baber. Alab. b. Biff. Jahrg. II, St. II, 103 rfährt.



ben, sie bem Concil ober ben Orbinarien zu übertragen. Wirbe bes Papstes werbe ja baburch nicht beeintr Bande blieben rein von biefen schmutigen Dingen und er konn gamer Seele ber Sorge für ben Glauben, ben Gottesbieuft un verbefferung bingeben 31). Diefe febr verftandliche Drohung ut ber and Eugen's IV. Banben jett erft bie langft erfebnte Rai 31, Mai 52) St. Beterskirche ber ewigen Stadt empfing, unabläffige Bermi 1. Aug. letterem eine neue Anerkennungsbulle bes Concils. Aber auc Form und Inhalt so unbeftinunt und geschrandt, daß die Rirch icon eruftlich tamit umging, Eugens IV. Sufpenfion auszulbr ihres bei ihr vielgeltenben Protettors, Bergog Wilhelm's III. w ftänbige Bitten mit großer Dithe verhüteten 53). Glücklicher & 11. Sot, die von biefem erlangte lette Friftverlängerung zu Ente ging, a ten Wittelsbachers bringlichfte Mahnungen 54), ber nunmehrig 11. Dit. mund in Bafel enblich ein. Geiner nach beiben Seiten bin gen mäßigenben Einwirtung war es zu banten, daß Pabst und C 15. Dec. lich verftanbigten, baß jener fich bazu bequemte, biefes nach eine feler Batern felbft entworfenen Forumlar, unter Wiberruf feiner len, anzuerkennen und zu beftätigen.

Selbstverständlich hatte dieser offene Zwiespalt zwischen be Engen IV. die Anssähnung der Böhmen mit der Kirche nicht wund erschwert, da die Caliptiner so lange der Sicherheit entbes Einräummaen des Erstern vom Bapste and confirmirt werden

st natürlich geschah. Dennoch war ber Friede zwischen jenen und ber Kirche r von turger Dauer, weil verfolgungsfüchtige Bfaffen ihren Ginfluf auf t, bem Grabe zuwankenden, Luxemburger Siegmund bagu migbrauchten, 1 an einem abermaligen Treu- und Wortbruch, zur Rücknahme einiger ber Stigsten urhundlich verbrieften Angeständnisse zu verleiten 55), mittelst welcher feine Anerkennung als König ber Czechen erkanft. Die wachsenbe, bereits brerer Orten zu offenen Aufstanden führende, Unzufriedenheit biefer murbe r Siegmund's eigener Gemablin bagu benutt, noch bie letten Tage feines vens mit ber ichmerglichften Erfahrung beffelben zu vergiften. arbaras6), Grafin von Cilly, (f. oben S. 419) ein eben fo ftolges und richfüchtiges als ausschweisenbes Weib, gierte barnach, auch nach bem Hinte bes fast ein Bierteljahrhundert altern Cheherrn wenigstens Ronigin bon Imen zu bleiben. In bem Bebufe zeigte fie fich ben buffitischen Lebren ethan und gewam baburch wirklich unter ben bohmischen Baronen und iftlichen einen farten Anhang. Allein die Berschwörung, beren Ameck r, Barbara nach Siegmund's Ableben mit tem noch febr jugenblichen Roe von Polen zu vermählen, und bergeftalt ihr fast 45jähriges Haupt wieber : awei Aronen zu ichmuden, wurde vom Raifer noch rechtzeitig entreckt; er t bie Nichtswürdige verhaften, welche aber schon nach einigen Wochen bie mbe erlebte ben fast 70jabrigen Gemahl in Znaim verscheiben zu feben.

1437 Rov. 9. Decbr.

Den Ruhm hat bieser lette Luxemburger allerdings mit in's ab genommen, ber schönste Herrscher seiner Zeit und auch einer ihrer gebilsten und begabtesten gewesen zu sein, aber bennoch wegen ber oben (S. 437) rührten Mängel seines Charakters und seiner Politik, die zumal in seinen iteren Jahren mit verhängnisvoller Schärse zu Tage traten, in den Annalen mes ber von ihm beherrschten Reiche ein beneidenswerthes Andenken hintersen. Namentlich seine Waltung als Deutschlands Oberhaupt war, troter äußern Bielgeschäftigkeit, so überaus erbärmlich, daß, wenn es überhaupt Blich gewesen wäre, das heilige römische Reich in noch tiesere Zerrüttung kürzen, als die war, in welcher er es bei seinem Regierungsantritte sand, wand größere Fähigkeit zur Bollsührung dieses Kunststückens bethätigte, Siegmund. Darum war er auch gegen das Ende seines Lebens in Deutschso machtlos und verachtet, daß er nur zu häusig der Mittel ents

55) Alabach IV, 384. f.

<sup>56)</sup> Bon ihrem alteren Bruber Friedrich II. mag hier nicht unerwähnt bleiben, daß sibe im J. 1422 seine Gemahlin aus Liebe zu dem Burgermäden Beronita von Tesche-ermordete, die jedoch sein Bater hermann II. als Schwiegertochter nicht anerkannte und S) im Bade ersticken ließ. Krones, Umrisse d. Geschichtslebens d. deutsch-österreich. Länzuppe v. X. — XVI. Jahrhbt. 189.



selbstverständlich ansehnliche Gebühren zu entrichten, aud foldem Anlasse zu einer beteutenten Zahlung an ten neuen waren. Und fast nur noch in ben Abgaben biefer bestanden fünfte eines beutschen Reichsoberhauptes 58), die schon beim I Siegmund's jährlich im Ganzen nicht mehr als 13,000 Su b. h. taum halb so viel als bie gar mancher ber machtigeren 9

59) Tübinger Zeitschrift f. Staatswiffensch. XIV, 356.

<sup>57)</sup> Bie Aludhohn in ben Forich. 3. bentich. Geschicht. II, 534 f nimmt.

<sup>59)</sup> Wie Siegnund felbft ben Fürsten und Stänten bes Reiches Magenb fdrieb. Janffen, Frankfurts Reichstorrespondenz I, 242.
60) Poffer, Auprecht von b. Pfalz 411.

## Drittes Kapitel

gung bes branbenburger Rurbuts auf Die Sobengollern; ber neue Ruredrich I. fein rühml. Balten und ber martifche Abel; Friedrich's I. Freundib fpateres Bermurfnig mit R. Giegmund. Ausfterben ber wittenbergifden und Uebergang bes Aurfürstenthums Sachfen auf bas Saus Bettin; ber turfürstenverein; Friedrich's I. von Brandenburg Streit mit bem beutschen jegen ber Reumart und mit Bergog Lubwig VII. von Bapern-Ingolftabt. eriftit des Leptern ; fein politifcher Scharfblid und feine Bandelfucht ; Beririch IV. von Bapern - Landshut; Die Golacht bei Alling, Des Bartlings egen Friedrich I. von Brandenburg und beren Bereitelung. Der ftraubinger iftreit; Agnes Bernauerin und ihr Albrecht; Rriege zwifchen Bater und m haufe Bittelebach, beren und bes Bartlinge Ausgang. Burgerfrieg troie in Defterreid; herzog Albrecht's V. Bermählung mit R. Giegmund's er; die habsburger Ernft der Eiferne und Friedrich IV.; des Lettern tha-Bundnig mit Babft Johann XXIII. und deffen Folgen. Abt Runo von llen und der Appengellerfrieg; Bergog Friedrich's IV. Theilnahme an bems ber Coweiger Treubruch und Groberungen; Friedrich's IV. tiefe Demuthis nd Flucht nach Tirol; feines Brubers anfängliche Arglift und fpatere gegen R. Siegmund; Friede zwifchen biefem, ben Gibgenoffen und Sabiburg.

ci ber, wie sich später zeigen wird, völligen Resultatlosigkeit ber beischen Kirchenversammlungen auf beutscher Erbe, die Siegmund's Reszeit mit einem trügerischen äußern Schimmer umgeben, besteht die iste Beteutung verselben für Deutschland, neben den unheilvollen Husgen, darum auch nur in ein paar glücklichen Griffen dieses letzten urgers in seinen Beziehungen zu einigen der ersten Fürschlechter des Reiches wegen ihrer wichtigen zum Theil welthen Folgen. Der glücklichste dieser Griffe war unstreitig die Uebersng des brandenburgischen Kurhuts auf die frankische Linie benzollern.

3 ist uns aus bem Borhergehenben (S. 438 f.) erinnerlich, welch' dertienste Burggraf Friedrich VI. von Rürnberg sich um ben in ehenden letten Luxemburger erworben, daß tieser seine Erhebung zur i Reichswürde eigentlich ihm zu banken hatte. Die Art, wie Siegmund thar erwies, gereicht seinem Scharsblick, seiner richtigen Beurtheilung hältnisse und Menschen zu nicht geringer Ehre. Nach bem furchtbaren welchen das dis dahin vorherrschende beutsche Element im Often unrtheils durch den Unglückstag bei Tannenberg (s. oben S. 472) erlite



1411

8. Juli

trauete. Wie gludlich biefe Wahl war, zeigte schon bie Freu ber beutsche Orben sie begrüßte1), so wie die der brandenburg'sc bie zum Luremburger nach Ofen gekommen waren, theils um il mehr noch aber um ihm bie troftlose Lage ihres Beimathlanbes zu schilbern, und beren Abbulfe zu erbitten, bei Bertunbign Allein die nothgebrungene Rücksichtnahme auf seinen eben erst geföhnten Bruber Wenzel, ber auf ben Fall bes finberlofen Abl gern unzweifelhafte Erbanfprüche an Brantenburg befaß unt fic fühlte, bie Roften ber Belohnung eines Fürften zu tragen, ber ; und treueften Anbangern bes Gegentonigs Ruprecht geborte. munt, seine Absicht auf einem Umwege auszuführen. Um Bo terzeichnung bes Bergleichs mit Bengel ernannte er barum Fr zu seinem "oberften und allgemeinen Berweser und Sauptm Niemand Einsprache zu erheben berechtigt war) in ber Mark allein zwei Bunkte ber betreffenben Urtunbe3) setzen es außer i schon bamals bieses letten Luxemburgers Absicht war, ben un bienten Burggrafen zum erblichen Besiter bes in Rebe fürstenthums zu erheben. Einmal, bie für einen blogen Beam wöhnlichen Bollmachten, mit welchen er ben wacern Soben betrauete und beren bochft auffallente Erftredung auch auf be bann, bag er ihm und tiefen jugleich 100,000 ungarifche (C auf bas brandenburger Land mit ber Bestimmung berschrieb. be

<sup>1)</sup> Boigt, Die Erwerbung b. Neumark 120.

lechtsnachfolger baffelbe nur gegen volle Anszahlung biefer bebeutenben umme follten unrückerwerben tonnen. Siegmund's Absicht, seinem Bruber Benzel die Rücknahme der Mark zur Unmöglichkeit zu machen, ist aber um so eniger zweifelhaft, ba er schon im nächsten Monat bie porhandene Erschwemg daburch wesentlich steigerte, daß er bem burggräflichen Sause noch weire 50,000 Goldgulben auf das Brandenburg'fiche verschrieb. Er ftiftete hmlich eine Cheberebung zwijnben Johann, bem alteften Sobne bes Burgrafen, und Barbara, ber Tochter bes Aurfürsten Rubolph III. von Sachien, 1411 th verschrieb biesen beiben noch im garten Kinbesalter stebenten Berlobten b e für jene Reit gang außerorbentlich bobe Mitgift von 50.000 ungerischen alben, ebenfalls auf die Mark Brandenburg, und zwar so, daß, wer auch von iben ben anbern überlebte, bie genannte Summe boch bem Sanfe Frieb. 6's VI. ju Gute kommen mufite. Da Wengel, ber all' biefe Anordnungen & Uebereinfünfte bes Brubers vornehmlich beshalb guthieß, weil Ru-15.—18.Dec. 166 III. bei ihm in großer Gunft stand, sich damals in der Regel in nicht fferen Kinangverhältniffen als Siegmund befand, tonnte biefer bie beregte nmöglichkeit jett als gefichert ansehen. Denn bag einer ber luremburgischen rüber je im Stande sein werbe. 150,000 Goldaulben baar zu erlegen, konnte it Ang und Recht als bandgreifliche Unmöglichkeit betrachtet werden.

Schon die nächsten Jahre bewiesen, wie glücklich Siegmund's Wahl wesen. Die Quisow, Bredow, Rochow, Putlitz und die anderen verwilcten märkischen Evelleute, die sich geradezu verschworen, Friedrich VI. in ner neuen Würde nimmer anzuerkennen, weil sie ganz richtig vorhersahen, serielbe der von ihnen im Lande seither getriebenen gräulichen Wirthschaft. de ein Ende machen werde, wurden von ihm nach und nach?), aber in behungsweise kurzer Zeit, theils durch geschickte Unterhandlungen und kluge kilde gewonnen, theils mit Hülse der Städte und Prälaten, die sich dem ändiger der Anarchie mit Freuden anschlossen, zum größten Erstamen der nitgenossen und kunterwerfung gezwungen, übelwollende Nachbarfürsten, die ze ansänglich unterstützt, von ihnen balb abgezogen und zum Theil sogar in erblindete gegen sie verwandelt. Noch waren keine drei Jahre seit Fried-

<sup>5&#</sup>x27; Die noch beyden under Iren Siben Jaren sin. Urf. R. Giegmund's bom. Aug. 1411: Stillfrieb und Märder a. a. C. VII, 12 f.

<sup>6;</sup> Riebel, Bebn Jahre 61. 178 ff.

<sup>7,</sup> Sehr unterrichtend über Friedrich's 1. allmählige Anerkennung in ber Mart find Lebus-Regiftraturen bei Riebel, Cod. Diplomat. Brandenburg C (britter Haupttheil) 1659, 47 f.

<sup>5</sup> Die biese Thaten Friedrich's'I. barum auch in Gefängen und Liebern feierten; ebel, Zehn Jahre 164 f. und Liliencron, Die hiftor. Boltstied. b. Deutschen I, 223 f. ilen ein solch' gleichzeitiges Gedicht mit.



1418 2. Dft.

letterer Stadt mar es, wo ber madere Wieberhersteller bes bran Rurftaates ben Lobn ber großen Berbienste empfing, Die er fich erworben. Siegmund übertrug ibm bier nämlich bie noch alleit 30. April Rurwurbe förmlich, indem er ihn zum Markgrafen von Branden tammerer bes beiligen romischen Reiches erhob, bas, aus Ruchid noch immer vorbehaltene Rückforberungsrecht feines eigenen Saufe mehr zu einem illusorischen machte, bag er bie Einlösungssumme gar auf 400,000 Golbgulben erhöhete. Als Siegmund nach bes Concils sich wieber, wie nur zu oft, auf geraume Zeit ant entfernte, ernannte er ben nunmehrigen Rurfürften Friet Branbenburg zu seinem Statthalter im heiligen römischen Reich weser besselben in seiner Abwesenheit, wie es benn auch urtundli baß er bem wacern Hobenzollern sogar bie Burbe eines römische bamit die Nachfolge auf bem beutschen Throne zuzuwenden beabsi

> Wer batte ba abnen sollen, bag eine so innige, langjabrig ich aft, wie bie zwischen bem letten Luremburger und bem erfter Brandenburgs Kurftubl icon in ber nächften Folgezeit in bas C umichlagen werbe? Ersten Anlag bagu gaben bie leibigen Rami Huffiten. Wie oben (S. 528) berührt rieth Aurfürst Friedrich I. über gleich Anfangs zur Milbe, zu weiser Rachgiebigkeit, mabrer mit verhängnigvollem Starrfinn barauf beharrte, fie mit Baf Unterwerfung ju zwingen. Denichen, und jumal purpuraebori bie, wie biefer, mehr von Empfindungen und ben Einbruden t beberricht werben, als vom Berftante unt Rechtsgefühl . fint nr bie Schuld ber eigenen Mikariffe Anteren quauschreiben, besonte

e Böhmen wurde beshalb vom Luxemburger bem Freunde vornehmlich zur aft gelegt, weil biefer bie erwartete Unterftützung ihm nicht geleistet, babei ber völlig übersehen, daß solche, anch wenn Friedrich I. damals im Stande wesen, sfie zu gewähren, boch in keinem Falle so bedeutend hatte sein nnen, bag bas Refultat bes Feldzuges baburch ein anberes geworben ware. Besentlich erweitert wurde die zwischen den alten Freunden einmal entstandene luft burch die, trot der bringenden Abmahnungen Siegmund's 10), vollzogene erlobung bes zweiten gleichnamigen Sohnes bes Rurfürsten mit Bedwig, ber uthmaklichen Erbin bes volnischen Thrones, und bas von tiefem zugleich bgefchloffene Bunbniß mit König Jagello-Blabiflaw gegen ben beutfchen rben. Friedrich I. bezweckte damit vornehmlich, ben Lettern zur Berausibe ber ihm von Siegmund verpfandeten Reumart ju nothigen. Diefer 218e bas Recht ber Wiederauslösung nur fich selbst ober einem andern Luremmiger, aber teinem britten Besitzer bes brandenburg'ichen Rurhutes vorbealten, weshalb die Ritter entschieden in Abrebe ftellten, bag auch ein Soben-Mer dazu befugt fei. Der berief fich aber auf jene Beftimmung ber golbenen bulle, laut welcher tein Aurfürstenthum getheilt ober zergliebert werben burfte, nd alle Bertrage traftlos fein follten, die dem entgegen abgeschlossen würden, te and barauf, bag Siegmund felbst ibm bie Biebereinlösung aller versetzten Hatte, Schlöffer und sonstigen Bestandtheile ber Mart besonders bringend er Pflicht gemacht hatte 11), und erkannte, als ber Orben die Richtigkeit biefer infassung bartnäckig bestritt, in einem Bunbnisse mit bem furchtbarften Reinte effelben bas wirkfamfte Mittel, ihn nachgiebiger zu ftimmen. Mit biefem einde ber Ritterbrüden, mit Jagello - Wladiflam, ftand bamals aber auch Siegmund bereits auf bem gespanntesten Fuße, vornehmlich weil er besorgte, sk berfelbe, trop seiner vorläufig noch zweideutigen, mehr ablehnenten als preptirenten Antworten bie von ben Suffiten ihm angebotene bobmische Arone bließlich bennoch annehmen werde. Begreiflich genug ift baber bes Luxem. wegers fteigende Erbitterung wegen Nichtbeachtung feiner ermähnten Abmabmigen gegen ben, nach feiner eben nicht ungegrundeten Meinung febr mbantbaren 12), alten Freund und Gunftling, die felbst bann noch giftig fortmoerte, als er bem Drangen ber übrigen Kurfürsten, mit Friedrich I. fich ju erisbnen, nachgab, um beffen Mitwirtung gegen bie Suffiten, auf welche me die Hoffnung besserer Erfolge vornehmlich basirten, nicht zu verscherzen. Die auf bem bentwürdigen nurnberger Reichstage zwischen bem Luremburger

1421 8. **Apri**l

1412

1422 Aug.

<sup>10)</sup> Boigt, Die Erwerb. b. Reumart 165.

<sup>11)</sup> Riebel, Behn Jahre 85.

<sup>12)</sup> Das ergibt fich icon aus Friedrich's I. eigenen Geftandniffen bei Miebel, Zehn labre 248 f.



Rov. 13) ibm ebenfalls ohne männliche wie überhaupt ohne Nachkomi Benfeits gefolgt, und mit ibm bie fachjen-wittenbergische Linie erl binge befag bie fachfen-lauenburgifde gegruntete Succeffions-Unf eine amischen ben beiben Zweigen ber sächsischen Affanier abgese 5. April verbrüberung bie zu ihrer Gültigfeit erforberliche Beftätigung Rai 8. Juli mit ber ausbrucklichen Erklärung erhalten hatte 14), bag bie am Reichsleben gur gefammten Sand besiten follten, wenn Lande getheilt. Allein Herzog Erich V. von Sachsen-Lauenbura. Rubolph's III. Lebzeiten als Pratenbent ber fachfischen Aurwi ten 15), geborte weber zu ben machtigeren noch zu ben von Sie gelittenen Fürsten bes Reiches, weshalb biefer, ber es mit bem baupt nur selten genau nahm, sich um so unbebenklicher entid nannten wie auch ber Bergoge von Braunschweig-Luneburg (f. 1 unzweifelhafte Ansprüche gang unberücksichtigt zu laffen und ba thum für eröffnetes Reichslehn zu erflaren, ba er fich felbit bamit feilften Beise von ber Welt bie nicht tleine Genugthuung versch Friedrich I. von Brandenburg einen recht empfindlichen Streich ; angleich eine beteutenbe Schuld aus frembem Beutel au tilge bolph's III. einzige Tochter Barbara mit bem alteften Sobne längst vermählt worben und ber Luxemburger biesem früher verfi Mai 16) bei ber bereinstigen Wieberverleibung bes sachsichen Kurhutes Rudficht zu nehmen, mochte er wol hoffen, bag ber anscheinen fobnte Freund jett Wort balten werbe. In biefer Erwartung

1374

Brandenburger, ber Ginladung eines Theiles ber fachfischen Stante entfprechent, bie Hauptfeste Wittenberg, übernahm er Berwaltung und Schut bes verwaisten Landes bis jur Entscheidung bes Reichsoberhauptes 17). Diese erfolgte schon nach einigen Monden zu Gunften Friedrich's bes Streitbaren, Markgrafen von Deigen und gemeinschaftlich mit seinem Bruber Bilbelm II. auch Landgrafen von Thüringen. Diese beiben Bettiner batten mehr Gifer als irgend andere beutsche Fürsten in ben jungften Rampfen gegen bie Buffiten bethätigt; Siegmund ichulbete ihnen für außerorbentliche Dienstleistungen gegen biese 90,000 rhein. Gulben und batte ihnen bafür einen Theil bes Boigtlandes verpfandet. Sehr natürlich mithin, daß er mit Begierte bie willtommene Gelegenheit ergriff, bies Pfant ohne eigene Aufwendung eines hellers auszulösen und bie Wettiner zugleich zu noch ausgebehnterer Mitwirfung im Rampfe gegen tie bobmifchen Reter zu verpflich. ten. Unter tiefen Bedingungen 16) fo wie gegen unentgeltliche Rudgabe bes Echlosses und ber Stadt Calau und bes Klosters Dobrilugt, welche Pertinenz-Rade ber bamals noch böhmischen Nieberlausit ter Affanier Rubolph III. als Unterpfant für ein Darlehn von 4,000 Schod prager Grofchen erworben 19), belehnte Siegmund Friedrich ben Streitbaren mit bem Kurfürstenthume Sachsen. Alle noch Jahre lang fortgesetzen Bemühungen Erich's V. von Lauenburg, sein gutes Recht an baffelbe jur Geltung zu bringen, blieben exfolglos; Friedrich I. von Brandenburg war aber klug genug, seinen Aerger mterbruden, gegen eine Abfindungesumme von 10,000 Schod böhmischer 25. Bebr. Grofden bie von ibm besetten Theile Cachsens seinem nunmehrigen Besitzer an überantworten.

Abgesehen von ter beregten Rechtsverlegung war biese Berfügung Sieg-.mund's ein gludlicher Griff nicht allein für ibn, sonbern für Deutschland Aberhaupt. Denn ber geringe Territorialbesit ter wittenberg'ichen Affanier Satte tem jachfischen Rurbut in ihrer Sand ben größten Theil feiner Bebeutung geraubt, die Trager beffelben ber Beftechung nur zu zugänglich, zu ben = feilften Mitgliedern bes turfürstlichen Kollegiums gemacht. Da war es für ibas Reich offenbar ein Glud, baß eine seiner ersten Burten einer Opnaftie - 20 Theil wurde, welche in ber Austehnung ihrer Sausmacht genügende Mittel befaß, tem jachfischen Aurhute seinen verlornen Glanz und feine verlorne Bel-= tung gurudguerwerben, wie auch ten wirtfamften Schut gegen Berfuchungen und Berirrungen, wie tie angereuteten. Da bie Bettiner meist auch tüchtige

1423

<sup>17)</sup> Riebel, Beich. b. preuß. Son. II, 451.

<sup>15)</sup> Gretichel a. a. D. I, 239. 296. Aichbach III, 156.

<sup>19</sup> Worbs, Inventar. diplomat. Lusat. inferior. 1, 223 (Libben 1534). Merbach, **Geich.** b. Kreisstadt Calau 73 (Lübb. 1633).



1424

mane e anjugara, iguen ispenemie uequyeden, eup eie entjut besselben nicht länger bie Nothwendigkeit zu verkennen vermo bie Stelle zu seten, bie bas pflichtvergessene Oberhaupt leer li bie Absicht bes ju Bingen abgeschloffenen Aurfürstenvereins, 17. Jan. rich ber Streitbare mehr gezwungen als freiwillig, zumeift wol beitrat, weil er 20) im Besitze bessen, mas er burch bes Lurem erhalten, burch bie Buftimmung und Anerkennung feiner furi legen fich befestigen mußte. Die binger Aurfürfteneinung gir hoblen baranf aus, bas Reichsregiment, welches Siegmund fo nachlässigte, in bie Sand ber feche anberen Rurfürsten 211 fe monarchischen Form ber oberften Reichsgewalt thatsächlich ein an substituiren, ben pflichtvergessenen Luxemburger unschäblig ohne die seinem Bruber Wenzel widerfahrne Schmach einer f setzung auch ihm zu bereiten. Diese Tentenz bes neuen, für ber feche Kurfürsten gleichfalls verbindlichen, Bereins murbe. fältigsten Berhüllung, von Siegmund auch alebald berausgefüh rich I. von Brandenburg von ihm als bessen Urheber betrachtet. in biefer, ibn in ben bochften Born verfetenben, Bereinbarung zollern Bergeltung für ben bezüglich bes fachfischen Rurbutes i Streich. Das vielleicht mit Unrecht, bag aber bie fragliche Ginn lich bes Branbenburgers Wert gewesen, ist taum zweifelhaft, ba Rollegen der gegenseitigen Garantie ihrer Besitzungen, Rechte u. bie Geche fich gaben, zu ber Zeit in boberm Grabe bedurfte, wi Siegmund beabsichtigte bamals alles Ernftes, ihm bie Mart gewalt wieber zu entreifen, marb zu bem Behufe inlanbifche un

randenburg mit keinem größern Rechte, als ber Orben bie Reumark, bloß if Wiebereinlöfung, sei mithin auch nicht befugt, Ansprüche an biese Broving erheben. Und um ben Hobenzollern bie Geltendmachung berfelben noch ehr zu erschweren, verzichtete Siegmund für immer und unwiderruflich auf n porbehaltenes Wiederkauferecht bezüglich ber Neumark, solche mit bem ebiete ber Ritterbrüder "auf ewige Zeiten" vereinigend 21). Auch ber lang. brige Streit Friedrich's I. mit Herzog Ludwig VII. von abern. Ingolftabt murte vom Luremburger ju empfinblicher Krantung 8 einstigen Freundes benütt.

Während bie früher nicht sehr bebeutenben Säufer Hohenzollern und ettin zu machsendem Ansehen und endlich auf zwei Kurfürftenstühle bes eiches emporgestiegen, war bie einst so machtige, mit ber bochften Burbe bef. ben betleibete baberische Linie bes Hauses Wittelsbach burch bie ftete wietracht ibrer verblenteten Blieber immer mehr berabgetommen. Sie weigte fich gegen Enbe bes vierzehnten Jahrhunderts in bie vier Aefte Dun. en, Ingolftabt, Landshut und Straubing ab, zwischen welchen r haber permanent war. Der Unverträglichste aller Bittelsbacher ift aber aftreitig ber eben erwähnte Bergog Ludwig VII. gewesen, ber Bärtige, rich. 9cb. 1366 jer ber Bartling zubenannt, weil er fich, wie mehrere Fürften jener Tage, eine sogenannte fromme Brüberschaft, in bie ber Bartlinge batte aufneb. en lassen; er gang besonders war ber ewige Störenfried ber Kamille, recht gentlich ihr bofer Benius. Als Bruter Ifabellens, ober vielmehr Elifabeths, r berüchtigten Gemablin König Karl's VI. von Frankreich, frühzeitig an Men Dof gekommen, hatte er bort zwar großen Ginflug und bebeutenbe, freis b per sas et nesas erworbene 22), Schate so wie eine nicht gewöhnliche Litische Bilbung und biplomatische Bewandtheit gewonnen, aber auch bie Len Schattenseiten seines Charafters: Eigenfinn, hochmuth, herrich. Sach, und Rantesucht, Jahgorn, Grausamteit und Leichtfertigfeit, unter Einwirtung schlimmer Borbilber, ganz zügellos sich entwickeln lassen. zeichnent für die Meinung, die ber eigene greife Bater, Stephan II., vom Extling hatte, ist bie Thatsache, bag berselbe von ihm bie ansbrückliche schrift-De Bersicherung fich geben ließ, ibm, so lange er lebe, bie Berrschaft nicht entreißen. Als fie ibm nach beffen hintritt anheimfiel veranlagte bie Bemig ter übrigen Baverfürsten vor bem neuen befen Rachbar bie sonft fo winigen zum Abschlusse eines gegenseitigen Schutz- und Trutbundnisses 23).

1392

1365

1402

1413 2. Oft.

1414 17. April

<sup>21)</sup> Boigt, Die Erwerb. b. Reumart 192. 201.

<sup>22)</sup> Kludbobn, Lubwig b. Reiche, Berg. v. Bapern 359 f. (Rörblingen 1665).

<sup>23)</sup> Lang, Geich. Berg, Lubwig's b. Bartig. 79 (Rürnberg 1821).

Lubmig's VII. arger Sinn richtete fich gunachft jetoch nicht gegen fie, senters gegen ben neuen Rurfürsten Friedrich I. von Brandenburg, welchen er wegen tiefer beteutenten Erwerbung grimmig beneitete. Schon bei tes Sobemollen Belehnung mit ter Dart mar ibm 24) tie Menferung entschlüpft, taf folde weit eber einem Wittelsbacher, einem Nachtommen ibrer ebemaligen Beffer, melden Raifer Rarl IV. bafür nicht ten Werth ter Glodenfeile begablt bate, gebührt batte. Go febr es tem politifchen Scharfblid Lurwig's VIL zur Ehre gereicht, bag er ber einzige Wittelsbacher gewesen, welcher banab icon tie Befahr erfannte, tie in ter steigenten Macht ter Burgarafen te Nürnberg für Babern lag, jo wenig ehrenwerth, ja fo turchaus vertebrt war boch bie Mittel, teren er fich gur Abwentung tiefer Befahr betiente. Den statt burch einträchtiges Zusammenwirken mit feinen Stammrettern bem Ber bringen tiefer Macht auch nach Guten einen ftarten Ball entgegenzuthurm. nothigte er jene gerate burch feine Banbelfucht und blinte Leiteniche lichteit fich mit Friedrich I. gegen ibn zu allitren, um eine Stüte gegen ibn z geb. 1396 gewinnen 25). Namentlich Bergog Beinrich IV. von Lanbebut, a trefflicher Regent und weiser haushalter 20), beffen wunterschone Schnetz Elisabeth Friedrich's I. Gemahlin war, batte von ber Streit- unt Sabiat bes Bartigen viel zu leiten; fort und fort begehrte biefer von ibm unter m nichtigften Bormanten tie Berausgabe eines Theiles feiner Befitungen, i bag bie Erbitterung zwischen Beiden balb fo boch ftieg, bag Beinrich IV. te boien Better mabrent tes Concils zu Konftang auf offener Strafe ibaid und ichwer vermundete 27). Da Brandenburge Rurfürft feinen tamals me vielvermögenden Ginflug auf Siegmund bagu benütte, bem Schrager So zeihung biefes Frevels zu erwirken, ba er sich besselben überhaupt mit eta viel Eifer als Blud annahm, richtete fich bes Bartlings Sag balt mehr 30 ihn, als gegen ten Lantshuter. So lange Friedrich I. boch ftant in w Luxemburgere Bunft, mußte jener fich bamit begnügen, in Schmaberic voll ber gemeinsten Schimpfereien und grundloseften Anschuldianngen feine zornerfüllten Bergen Erleichterung zu verschaffen, mit Aufwiegelungs-Berfide seiner Unterthanen und anderen bem hohenzollern, ber gleich bert anter tete 28), febr wenig icabenten Bosbeiten. Als aber in bes Ronigs Gefine

24) Riebel II, 374. Lang a. a. D. 86.

1417 20. Dtt.

<sup>25,</sup> Kludhohn in ben Forfchungen 3. beutsch. Gesch. II, 526. Schon am & 3milli schlossen bie übrigen Wittelsbacher, auch Aurfürft Ludwig III. von ber Bfalz ein Som = Trutbundniß gegen ben Bartling mit Friedrich I. ab. Riebel, Cod. Diplom. Brait burg. C, I, 77 f.

<sup>26)</sup> Rludhohn, Lubwig b. Reiche 16 f.

<sup>27)</sup> Lang 90.

<sup>28)</sup> Die pitante Rorrespondeng vollständig bei Riebel a. a. D. I. 84 f.

gegen biefen die erwähnte Umwandlung eintrat und Friedrich I. fast gleich. zeitig mit seinem altern Bruber, Burggraf Johann III. -, ber nur eine Tochter hinterließ, weshalb ber Rurfürst jett auch alle Stammlande bes Baufes in Franken in seiner Bant vereinte, - einer feiner wichtigften Stuten verlor, Berte Lutwig VII. nicht langer jum Schwerte ju greifen. Da bie übrigen Bittelsbacher fich bem Brantenburger anschlossen, batten zwar auch bessen frankische Besitzungen viel zu leiben, aber boch am meisten Babern, welches ver Hauptschauplatz bes Krieges und erft burch die schwere Niederlage, die ber 19-20. Spt. Ingolftabter in ter Schlacht bei Alling, in ber Rabe von Munchen, welches er überrumpeln wollte, jumeift burch beffen tapfere Burger 29) erlitt, son biefer Beißel befreit wurde. Denn ber Bartige, vor wenigen Wochen soch so übermuthig, bag er selbst bem Friedensgebote des Reichsoberhauptes zetrost 30), befant fich jett in einer so überaus fritischen Lage, bag er tiefes bemuthig um Friedensvermittelung bitten, fich gefallen laffen mußte, bie Berwaltung feines Lantes einem Abministrator bes Ronigs zu übergeben und biefem nach Ungarn zu folgen.

Babrent feines faft breifährigen bortigen Aufenthaltes am Dofe Siegmund's war es nun, wo Ludwig VII. bem Brandenburger mehr schabete, als iruber im Felce, indem er seinen Berbachtigungen und Berlaumdungen mehr und mehr Glauben zu verschaffen wußte. Zumal feit bem erwähnten binger Rurfürstenverein zweifelte ber Luremburger langer nicht, bag bes Wittels. bachers Behauptung, Friedrich I. gebe bamit um, ihn wie einft feinen Bruber Benzel bes beutschen Thrones zu entsetzen, auf Wahrheit beruhe. Friedrich I. barum wiederholt vor sein Hofgericht, um sich wegen angeblichen. 1424 Druche bes gebachten, von Siegmund zwischen ihnen vermittelten Friedens fo 14. 3an. Allein ber 18. Sept. wie wegen anderer Anklagen bes Bärtlings zu verantworten. Brandenburger wies tie bierin liegende Rrantung feiner turfürftlichen Burbe mannhaft burch eine formliche Brotestation jurud. Seine barin abgegebene Ertlarung: bag er nicht also vorgelaben worben, wie man einen Rurfürften Milig fortern muffe, wurde von allen übrigen Theilnehmern ber binger Einung mit ber beigefügten weitern unterftütt, bag ein Kurfürst nur vor ben anberen Rurfürsten unter bem Borfite bes Königs belangt werben tonne.

Soon bas nachfte Jahr bot bem Branbenburger erwünschte Belegenheit, te schlimmen Dienste, die Ludwig VII. ihm bei bem Luxemburger erwiesen, wichlich zu vergelten. Bergog Johann von Straubing foieb namlich bne lehnsfähige Descendenz aus ber Zeitlichkeit und die Frage über die Guc-

<sup>29)</sup> Bormanr, Taichenbuch f. b. vaterland. Gefc., 1831, 300 f.

<sup>30)</sup> Lang 114.

ceffion in seinem Nachlasse warf einen neuen Zankapfel unter bie Wittelsbachn. Ludwig VII. nahm, als ältefter Fürst des Hauses, das ganze straubinger zur in Anspruch, mabrend seine Bettern Heinrich IV. von Landshut, Ernst nut Wilhelm III. von München mit Recht auf gleiche Theilung bes ganzen Radlaffes bestanten. Ungludlicher Weise waren aber auch rie trei Genanum barüber nicht einig, ob nach Stämmen ober nach Röpfen getheilt werten jelle, t. b. ob tie Brüder Ernft und Wilhelm III. jusammen nur ein Drittel, au ob jeber von ihnen ben vierten Theil, beibe jusammen also bie Balfte to Nachlaffes erhalten follten. Diefe Ginigung berbeiguführen, unt tem Ingelftabter bamit seinen nuglichsten Berbundeten, ten Baber ber anberen Bereit, zu entziehen, ließ sich Kurfürst Friedrich I. nun ungemein angelegen sein. Freilich ohne Erfolg; tiefer straubinger Erbfolgestreit wurde eit nach vier Jahren burch einen Spruch König Siegmund's entschieten, mt zwar ganz zum Bortheile bes münchener Brüterpaars, was tiefes vornehmich bem Umstande verbankte, daß Herzog Wilhelm III., ber oben erwähnte kutektor bes baseler Concils, nach Ungarn geeilt war und bort balb bes Lupus burgere Bunft gewonnen batte 31). Deffen Entscheidung in letter Infin sprach ben munchner Bergögen bie Balfte bes straubinger Erbes ju. 300 Glücke biefer waren Ludwig VII. von Ingolftatt und Heinrich IV. von Lautbut noch weit unfähiger, sich aufrichtig zu versohnen, als ihren Aerger über Siegmund's Spruch ju berminten. Dennoch mußte ber Bartling, ter Ertw tertfte, eine Jahrwoche fich gebulben, bis bes Geschickes Gunft ibm tie erieber Gelegenheit zur Rache bot. Er verbantte folde ber vielbesungenen Agnes Bernauerin.

geb. 14Q1

26. April

um 1432 1433

Nov.

1435 12. Dft.

In tiefe munterschöne augsburger Baberstochter hatte Albrecht, to munchener Bergogs Ernst einziger Gobn, sich sterblich verliebt, fie beimid geheirathet und war wegen tiefer nicht stantesgemäßen Berbindung von eine Turnier zu Regensburg gurudgewiesen worben 22). Ernft, untrostlich iba biefe Beidimpfung, suchte erft in Bute bie Auflösung bes verhaften Or bandes zu ermühen, und brandmarkte, als weder Albrecht noch Aznes 🚥 einer Trennung miffen wollten, fein Antenten mit ber Grauelthat, in tet Ed nes Abwesenheit bas wehrlose Weib als angebliche Zauberin nach flüchtige Standrecht zum Tobe verurtheilen und zu Straubing in ter Donau erwicht zu laffen. Albrecht's grenzenlofer Schmerz und Empörung über riefe Edul that, die Begierde sie zu rächen, ließen ihn völlig verzessen, daß beren Uriekt auch ber feiner Tage war. 3m Bunde mit Bergog Ludwig VII. ron 344

6

ڃڏ

×

2.

<u>.</u>:

ic-

D**b**:

<sup>31)</sup> Kludhohn in ben Forschungen g. b. Gefch. II, 527 f.

<sup>32)</sup> Buchner, Beich. v. Bapern VI, 266.

att ichleuberte er bie Branbfadel bes verbrecherischften aller Ariege, bes ohnes gegen ben Bater, in beffen und fein eigenes ichulblofes Land. a auch Beinrich IV. von Landsbut, als Berbunbeter bes alten Bergogs, an m abicheulichen Rampfe fich betheiligte, und bes Bartlings alter Feinb. arfürst Friedrich I. von Brandenburg, so wie noch einige Nachbarfürsten it Ernft fich verbunteten, brobete ber Krieg fich wieber über gang Babern it Franken auszubreiten, als bas rechtzeitige Ginschreiten bes baseler Concils m Blutvergießen ein Ziel sette. Nachtem Albrecht wegen "ber ehrbaren 17. Inli au Agnes", beren Ermorbung burch Meffestiftungen gefühnt werben mußte, auszesöhnt, vermittelten bie Abgeordneten ber Kirchenversammlung ben 21. Juli ieten, in ber Form eines vierjährigen Waffenstillstandes, zwischen allen eilnebmern biefes Streites.

Noch ebe jener zu Ende ging, traf ben ewigen Störenfried Lubwig VII. eiches Bergeleib, wie er feinem Stammvetter Ernft von Munchen ceitet, in noch höherem Grabe. Hauptfächlich ber entschiebenen Borliebe, ber Bartige für seinen natürlichen Sohn Wieland von Frebberg begte, bankte er biefes bemitleibenswerthe Loos. Denn sie verlockte ibn zu einer Sfrattung beffelben, bie weit über bie Anspruche eines Baftarts ging und in sem gesetlichen Erben ben bosen Argwohn wedte, bag ber Bater biefem witimen Sprößling fogar bie Nachfolge auf tem Berzogeftuhl jujuwenten Der Entschluß, bem rechtzeitig einen ftarten Riegel vorzuschieben, vornehmlich turch Weibereinfluß gereift worben. Lutwig ter Bode . geb. 1404 ge, so hieß bee Bartlinge einziger ehelicher Gobn, weil bie Natur ibn mit em gewaltigen Budel beschentt, batte sich nämlich mit Margarethen, ber bter Friedrich's I. von Brantenburg vermählt, um an biefem machtigen Feinde feines Erzeugers gegen beffen befürchtete Auschläge eine ftarte Stute Lewinnen. Der alte Bergog beging tie arge Thorheit, seinen Witerwillen In bie Schwiegertochter gar ju augenfällig zu enthüllen. Debr noch reizte ber glangente Dof, mit welchem ber Bartige Die Gattin Wieland's von Derg, Grafin Amalie von Werthheim, umgab und auch bie übrigen Ber-Einen von Babern maren barüber emport. Besonbers Unna, bie Be-Im Bergog Albrecht's III. von München. Diefer hatte fie turg nach ber Tobnung 33, mit bem Bater geheirathet, und war jest Alleinregent von Thaberu, da sein Obeim Wilbelm III. mit Hinterlassung nur eines un-Digen Sohnchens, Abolph, in bie Gruft gefunten, welches balb nach bem

1436 April

1438

1435 12. Ecpt.

1437 Jan.

<sup>33,</sup> Da ihr Chevertrag Sountag vor Catharina (Nov.) 1436 und Albrecht's III. Sreibung bezüglich ihrer Morgengabe von 8,000 Gulben Erchtag nach Agues 1437 eftellt ift (beibe Urft. im milnchener Sausarchiv), wurde bie Betrath ohne Zweifel im 1437 vollzogen. Dies unter Bezugnahme auf Buchner VI, 292.



1438 14 Sept.

1439 24. Aug.

21. Nov. Nov.

1443 4. Gept.

1445

7. Apr.

Mov.

1446

1447

aufpftangte. Denn uneingevent bet umerftugung, die et einft b gegen ben eigenen erhalten, so wie ber Art Erbverbrüberung, b vorber mit letterem abgeschloffen, benahm sich Albrecht III. febr zweibentig gegen ben alten Bergog und nahm balb, fo Anna, offen für ben jungen Bartei. Mit feiner, burch Bi Schlösser Lichtenberg und Baberbrunn sowie ber Feste und Ber ben 36) theuer genug erkauften, Hülfe erfocht ber Höderige ten Sieg über ben Bater und ben gehaften Baftarb Bieland von inmitten bieses abschenlichen Kampfes jähen Todes verblich, n verbreiteten, und schwerlich grundlosen, Berbachte an Bift. D mit bes fast achtzigiabrigen Baters Gefangennahme burch Sobn, ber ibn in einen Rerter ftief, aber balb genug von bes bientem Strafgericht ereilt murbe. Ein hitziges Fieber entfub neunzehn Monben bem ungeftalteten Leib bie noch baglichere Ge bem bejammernswerthen Greis bie Freiheit juruchugeben. De rigen eben so unversöhnliche als geile Wittwe 37) lieferte ben Bruber, bem Markgrafen Albrecht I. aus, und biefer verfaufte i nem Tobfeinbe, Beinrich IV. von Lanbshut, in beffen Rerter gi 13. Aug. Ludwig VII. aber schon nach taum neun Monden ftarb. Da fe ibm erlosch wurde ber Landsbuter ber Erbe fast seines gesammte 1. Mai

<sup>34)</sup> Bovon auch bie vielen Schenfungen zeugen, die fie ihm zu entlod verschrieb ihr Albrecht III. unt. anb. 1443 (St. Antonitag) 6,000 Gulben Eintlinften Landsbergs, Dachau's und bes Grofgolls ju München, bann 14 Ballust.) bie Refte Laufgorn nebft ber bortigen Schweig. Beibe Urff. im u archiv, welches noch mehrere abnliche Berfchreibungen Albrechts III. ju 1

welchem Albrecht III. von München, trot aller Bemühungen, nur bas elt, was er pfandweise icon bom Höckerigen erworben. Wittelsbachs rischer Zweig blühete mithin jest nur noch in ben zwei Aesten München Landsbut.

Daß in Kaiser Siegmunt's Tagen auch im Hause Habsburg langiger haber herrichte, ber ichließlich zu einem furchtbaren Burgerfrieg hrt, ist schon im Borbergebenden (S. 431) berührt worben. Das Bollbes Jammers, welches biefer über ihre Lande ausgoß, und bie Erschöpfung in tenselben Berwickelten machte endlich auch alle zur Annahme ber berichterlichen Vermittlung bes genannten Luxemburgers um fo geneigter, ærselbe sonst mit Waffengewalt zu interveniren brobete 38), um ber ihre mmen Rüchvirfungen auch auf bie Nachbarftaaten, und zumal auf Uni erftredenten in Defterreich eingeriffenen Anarchie ein Ente ju machen. s nachtem fein Schiebsfpruch biefem ben Frieden gurudgegeben, beffen es ehr bedurfte, erneuerte Siegmund mit ben Babsburgern bie langft be- 30, Sot. ente Erbverbrüberung. Dazu bewog ibn vornehmlich die väterliche Buung, bie er ju Bergog Albrecht V., bem Sohne feines verftorbenen indes Albrecht IV. hegte. Er erklärte biefen barum anch turg nach feiner ebung zum beutschen Reichsoberhaupte mit vierzehn Jahren für volljährig fagte ibm gleichzeitig bie Sant feiner einzigen, bamals erft zweijährigen hter Elisabeth urkunblich zu, die von den Ständen Ungarns bereits als in ber Krone tiefes Landes, falls Siegmund fohnelos sterbe, anerkannt ben. Diese etwas über ein Decennium später vollzogene Beirath eröffnete Echt V., ber fich als fehr umfichtiger Regent bethätigte, mithin Aussicht ie Kronen Ungarns und Böhmens, wenn es anders gelang, ber Suffiten ter zu werben, weshalb ber junge Fürst gegen biese auch ganz außer-Elichen Gifer entfaltete, freilich jum Theil auch in ber Absicht, sich noch ju befestigen in seines Schwiegervaters Bunft.

Dieser konnten Albrecht's V. Obeime, Die Bergoge Ernst ber Eiserne Sriebrich IV., die damaligen Bertreter der leopoldinischen Linie Daufes Sabsburg (ber andern, ber albrechtinisch en einziger Reprafen-Dar Siegmund's eben genannter Schwiegersobn) sich freilich nicht rub.

Ernft, ber ben Beinamen sowol wegen ber bertulischen Rraft feines ers und ber ihr wenig nachftebenben Energie feines Willens, wie auch alb erhielt, weil er fast immer im Harnisch einherging, hat einen großen I ber Schuld, bie er baburch auf sich lub, bag ber erwähnte Burger- und berfrieg vornehmlich burch feine Berrich. und Babfucht entzundet wurde,

1411 30. Dft.

<sup>38)</sup> Achbach, Gefch. R. Siegmund's I, 237.

burch eine im Bangen löbliche Berwaltung ber von ihm beberrichten kanen

Steiermart, Rarnten unt Rrain, burch ten glamenten Siea über tie Cemenen 39) bei Rattersburg und bie Unerichrodenheit gefühnt, mit welche a bas gute Recht feines Baufes gegen eine Bewaltthat Konig Siegmunt's mu bes konstanger Concils vertrat. Sie betraf seinen genannten Bruter Fricrich IV., ten Regenten Tirole und ter öfterreichischen Borlante. Diefer fett fich nämlich von Pabit Johann XXIII. thörichter Beije burch bie Ernemung jum oberften Weltbauptmann ter römischen Kirche mit einem Jahrgebalt es 6,000 Goldgulten gewinnen laffen 10; , beffen Beidutung gegen bie 34 note und ten Luremburger ju übernehmen. Darum mart er auch, wie eta (S. 518 erwähnt, Hauptbeforderer ber Flucht Diefes Scheufals aus Konfun, beshalb von Siegmunt in bie Reichsacht verfällt und jugleich von bem Ema mit bem Banne belegt. Dies formlose summarische Berfahren gegen ein ter ersten Reichsfürsten wurde aber noch weit ungerechter taturch, baf # Luxemburger bes Herzogs rechtlich volltommen begründete Forderung ter En scheidung ter Cache burch ein Fürstengericht 41) gar nicht berudfichtigte, w mehr beffen Unterthanen sofort res Gires ter Treue entbant unt alle Fin und Stänte Gurteutschlante wie auch bie helvetifchen Gitgenefin gegen ibn in bie Baffen rief.

15. Dft.

1415 30. Márz

1. April

Schmählich genug haben sich lettere bamals gegen Friedrich IV. bennemen. Eines Pfaffen thrannische hatte ben nach ben Tagen von Sapach und Näfels bem Hause Desterreich so nöthigen Frieden zwischen ihm me seiner jener herrschwüthigen Priester, die die Furcht, nicht die Liebe ber Under ihnen für ber Regierenden sicherste Stütze halten. Trotent auf Haben Unterstützung und von ben Schweizern Nichts besorgend, weil tiese mit jem

**3**:i

**₩**.⊐

12

<sup>39)</sup> Diese waren im 3. 1418 zum zweitenmale (vergl. oben S. 419) tuch lauf in Steiermart eingebrochen, bis Rablersburg vordringenb; die Besatzung umd Singe nur schwach besestigten Stadt schlugen brei Stürme des übermächtigen Feindes ab selbst und Mätchen tämpsten wie Delben), bis Herzeg Ernst mit einem eine 12,000 Man del Heere zum Entsatz berbeieilte und in der Ebene zwischen Rablersburg und Frenken is vollständigsten Sieg über die Türken ersocht, die sast ganzlich ausgerieben nurden. Der wahrscheinlichsten Annahme sallen diese Ereignisse in die Zeit v. 22. Sept. 188 I. 2. 1418. Diuchar, Gesch. v. Steiermart VII, 151. Mittheilungen b. hifter Lauf Steiermart IX, 199. Hormapr, Archiv f. Geogr., Histor re. 1814, 353 s.

<sup>40)</sup> Auch Martgraf Bernhard I. von Baben hatte sich burch bie Jufden in 16,000 Goldgulden aus den pabstitichen Einkunften der drei rheinischen Erzüge in schusse eines engern Bundnisses mit Johann XXIII. (29. Jan. 1415) verleim in aber tlug genng, von bemielben noch rechtzeitig zurückzutreten. Schöpflie, lieber ber Bad. II, 97. Biererdt, Babische Gesch. 328.

<sup>41)</sup> Bauffen, Reichetorrefponbeng I, 287.

16, Juli

1377

1400

1401

und seinen Freunden neulich einen zwanzigjährigen Frieden 40) abgeschlossen hatten, malteten er unt feine Amtleute bochft thrannisch, besonders über bas Santchen Appengell. Diefes mar, mit Buftimmung von Kuno's Borganger, zu tem ichwäbischen Stättebunte in ein Allianzverbaltniß getreten, welches awar fpater aufgelöft wurbe, aber im Bergen bes Benannten boch einen Stachel gegen bie Appenzeller gurudließ. Als alle Borftellungen berfelben gegen ben immer unleiblicher werbenben Drud ber Bogte Runo's ungebort verhallten, verjagten fie tiefe unt schloffen mit ber gleichfalls fehr ungufriedenen Stadt St. Gallen ein Bundniß gegen ihren Thrannen 43), welcher \_ \_\_ , caratteriftisch genug für bie oben (S. 407) hervorgehobene fteigente Engbergig- und Brinciplosigkeit ber beutschen Demotratien, - an einem Theile ber früheren Alliirten ber Appenzeller, ber schwäbischen Reichsstädte, Berbunbete gegen fie fant. Dennoch erfochten 200 von Freiheiteliebe begeisterte Appengeller mit Bulfe von nur 300 Schwyzern und 200 Freiwilligen aus Glarns Aber bas 5,000 Mann 4) ftarte Deer bes Abtes und ber genannten Reicheburger in ber Solacht am Speicher ober auf Bogelinsed (einem fcmalen Bergzuden) einen fo vollftandigen Sieg, daß bie Schwabenftatte gerathen fanden, som Rriegsschauplate abzutreten und einen einseitigen Frieden mit jenen abzufchließen, als ber Bralat von einem solchen Richts wiffen wollte, weil es ihm gelungen, Herzog Friedrich IV. von Desterreich zur Theilnahme am Kampfe m vermögen 45). Bornehmlich mit Sulfe bes, von ben Appengellern arg mitmommenen und baber racheburftenben, thurganischen Abels und ter Soff. = mung, um tiefen Preis ben alten Bunfc feines Hauses, tie Bogtei über bas zeiche Rioster dauernd zu erwerben, verwirklicht zu seben. Obwol bie Schwbzer megen bes erwähnten 20jabrigen Friedens awischen Sabeburg und ten Gibenoffen weiterer Unterftugung ber Appengeller fich enthalten mußten, errangen wiefe boch unter Anführung ihres fo triegeerfahrenen als rachfüchtigen Felb-Derbemanns, bes Grafen Rubolph V. von Werbenberg 46,, in ben beiben

42) Amtliche Sammlung b. alt. eibgenöff. Abichiebe I, Beil. 31.

44) Belimeger, Gefch. I, 339.

4

45) Dag Derzog Friedrich's IV. biebfülliger Entschluß bamals (April 1404) schon festentnimmt man aus Zellweger, Gesch. I, 355.

<sup>43)</sup> Bellweger, Geich. b. appengell. Boiles I, 202. 291. 322. u. Urtt. I, CXLIV.

<sup>46)</sup> Er lebte, burch bie Habsburger vielsach verfürzt, schen seit Jahren mit ihnen Daber und war neutich (Aug. 1404) burch Berzeg Friedrich IV. von Land und tratter gejagt worden. Um sein Rachebebürsniß zu befriedigen floh er zu den Appensioner, die mit ihm (28. Oft. 1404) ein förmliches Schutz- und Trubbündniß eingingen, war den zum Lohne die Feste Zwingenstein um ein Spottgelb überließen. Um den Landweiter noch mehr Bertrauen einzusiößen, legte Rudolph V. Rustung und Ritterzeichen ab, war gesch wie jene im leinenen Littel der hirten einher, die, dadurch nicht wenig geschmeichelt, war zum obersten Hauptmann ertoren. Banotti, Gesch. d. Grasen v. Montsort u. Werdend. 52 f. 574. Archiv f. schweizer. Gesch. III, 100.

Schlachten an ber Wolfshalbe und am Stoß zwischen Altstädten 1405 17.—18. Suni zell 47) glanzende Siege über die von Friedrich IV. perfonlich gefü reicher. Deren Folge war, bag jett alle Lanbschaften um ben 15. Set. an die Grange Tirols wie auch die habsburgische Stadt Feldt Appengellern einen ähnlichen Bund, wie die belvetische Gibgenoffer teten, in welchen selbst Bischof Bartmann von Chur fich aufnehr für rathfam erachtete und ihn mit Gelb unterftütete 48). 1406 machiende Austehnung besselben und die bebeutenben Erober Bauern 40), die auch in Tirol einbrachen, wo mehrere Thaler fi ichlossen, machte ben Fürsten und Ebelberren Schwabens 50) ba 1407 feit Dit, baf fie ein machtiges Beer ausrufteten, mit welchem fie bie Bre los belagernben Appenzeller, bag ein Weib ihr Lager auskundschaft von bichtem Nebel begunftigt, überfielen, und ihnen eine schwer 1408 13. 3an. beibrachten, welche die schon ziemlich übermüthig gewordenen Frie jest zugänglicher machte. Sie willigten ein, bem Schiebsspruch fich zu fügen, ber zwar ben Bund ber "Gemein Eidgenoffen ob bi als reichsgesetwibrig auflöste, aber sonst für fie nicht ungunftig le er unter anderen bestimmte, daß die beiberseitigen Gefangenen freigelassen und bie mabrent bes Rrieges zerftörten Burgen, bi zeller Land bebrobeten, mit nur einigen Ausnahmen, nicht wiet werben sollten. Nicht so günstig lautete ber vorbehaltene, und nad 4. April erfolgte, Spruch bes Bfalzers über ber Appenzeller Berbaltnik 6. April St. Ballen, indem er fie verurtheilte, jur frühern Unterthaneni autebren. Deffen weigerten fich bie Bauern aber gang entichieben : im nächsten Frühling erfolgter Hintritt bewahrte fie vor allen ū ihres Ungehorsams und ihre nach anderthalb Jahren erfolgte Auf 1411 24. Nov. bie ich weizerische Eibgenoffenschaft 52), wenn schon nu aleichen Rechten, vor bem Gelingen ber Restaurationsversuche ber

<sup>47)</sup> Zellweger im angef. Archiv III, 101 f. Begelin, Rene Beiträge 31 Appenzellerfriegs 21 (St. Gallen 1844), bessen Meinung 115, daß Graf Andel (1407) zu den Feinden der Appenzeller übergetreten sei, jedoch irrig ist, da comstebet, daß er es noch im J. 1410 mit diesen hielt. Bergmann in den wiene berichten IX, 6.

<sup>48)</sup> Wegelin a. a. D. 38. 45.

<sup>49)</sup> Die bis Ende August 1407 von ihnen gemachten lernt man aus tem ! Extract v. 2. Sept. b. 3. bei Wegelin 95 tennen.

<sup>50)</sup> Die jetzt auch in ber That mehr bebroht waren, als Herzog Friedrich f.
R. Ruprecht's und einiger Reichsflädte Bermittlung zwischen bemfelben, ben !!
und ihren Berbündeten (Juli 1406) ein Waffenstillstand von fast zweijährigen !!
schlossen worden. Begelin 67 f.

<sup>51)</sup> Bergmann a. a. D. IX, 7.

<sup>52)</sup> Bellweger, Gefch. I, 396 u. Urft. I, 2, 228 ff.

benfürsten, amischen welchen und ben Appengellern ber Streit noch fast gebn Jahre fortbauerte, bis ihn endlich bie Bermittelung ber Eibgenoffen mehrerer Reichoftabte im Wesentlichen gant au Gunften ber mutbigen bleute 53) beenbete.

1429 26 Suli

Bu übel war Herzog Friedrich IV. seine erwähnte Theilnahme am Lampse n die Appenzeller bekommen, zu augenfällig die Geneigtheit vieler feiner erthanen, bem Beispiele biefer bei bem erften feinblichen Busammenftoge ben Schweizern zu folgen, um ihm die Berlangerung bes Friedens mit ren, als ber erwähnte 20jabrige sich seinem Ende naberte, nicht zu einem genten Bedürfnisse zu machen. Darum erkaufte er sie auf weitere fünfzig re mit bem bedeutenben Opfer, ihnen und ihren Bundesgenossen ben Besitz : Eroberungen, die sie inne batten, und andere Bortbeile für ten genannten raum zu bestätigen. Als nun König Siegmund schon bor ber Nechtung prich's IV. bie jett ohne Zweifel entscheibende Gesimnung ber Eidgenossen n ihn erforschte, erklärten biese Anfangs zwar<sup>54</sup>), wegen bes erwähnten gabrigen Friedens mit Defterreich konnten fie fich an einem Kriege gegen elbe mit Ehren nicht betheiligen, allein tiefe achtungswerthe Auffassung Berhältnisse hielt nicht lange vor. Nachbem es ber perfonlichen Einwir-& Siegmund's auf bie Berner 55), seinen lodenben Berbeigungen gegludt, Entichluß tes Treubruches in tiefen zu reifen, mar auch Burich balb it, sich mit bemselben zu besubeln 56); es ist nicht fraglich, bag ber Luremger erft nach erlangter biesfälliger Bewigbeit, in ber richtigen Boraussicht, ber Borgang biefer beiben einflugreichen Orte balb auch bie übrigen mit fortreißen werbe, zu bem erwähnten rudfichtslosen Berfahren gegen Ber-Friedrich IV. sich entschloß. Da er auch die anderen Bumbesglieder durch urtundliche Beribrechen, bag alle biefem zu entreifenden Besitzungen ibnen iglich" als Eigenthum verbleiben und andere verführerische Zusicherun-17; koterte, erlag bie vielgerühmte Schweizertrene ichon nach wenigen ben feinen Lodungen. Wie Raubvögel fielen bie Gibgenoffen 36) über

19. Febr.

<sup>53:</sup> Bellweger, Gefc. I, 466 u. Urt. CCLXII.

<sup>54,</sup> Ropp, Geschichteblätter a. b. Schweig I, 279.

<sup>55,</sup> Befage ber Urt. Siegmunb's v. 23. Marg 1415 : Amtl. Samml. b. alt. eib-F. Abichiebe I, 47.

<sup>56)</sup> Daß bie Buricher icon am 29. Marg baju entichloffen waren, entnimmt man aus ngef. Samml. b. Abich. I, 47.

<sup>57,</sup> Die für Lugern g. B. lernt man aus Giegmund's Urt. v. 15. April 1415 bei Ter, Rechtegeich. v. Lug. I, 289 f. tennen.

<sup>56,</sup> Dafi Uri fic ausgeschloffen habe, wie bie gewöhnliche Annahme lautet, ift irrig. ban jest aus ber von Benne berausg, flingenberger Chronit 181 erfahrt. Rur an ber Ung ber Beute participirten bie Urner nicht, weil fie ihre Sanbe von ungerechtem Gut halten wollten, worüber fie von ben anderen Eidgenoffen verfpottet wurden!

7. Mai

Friedrich's IV. Besitzungen in Helvetien ber; in kaum Monatsfr bie meiften und schönften berselben ihre Beute; bie Eroberung bes 1415 7-24, April Aargaues bis an die Reuß wurde von den im Zugreifen am rubri nern in siebzehn Tagen mit Berluft von nur vier Maun 50) vollen ber von allen Seiten zugleich angegriffene Sabsburger zum Bibe ganz unfähig fühlte. Darum fiel es bem Berzoge Lubwig VII. po Ingolftabt, ju welchem er besonderes Bertrauen begte, auch nicht fi seine Lage als eine noch verzweiseltere barzustellen, als fie in Babrb . ihm die Meinung einzuslößen, daß er Rettung nur von schleuniger ter Unterwerfung noch zu hoffen habe. Friedrich IV. entschlof fic bem entwürdigenden Acte fuffälliger Abbitte im Barfüßerflofter at au bem Gelöbnig, Johann XXIII. babin guruckuführen, bis es bort felbst als Beisel zu bleiben, wie auch all' feine Lanbe zu bes gere Berfügung zu ftellen, ber fofort Bevollmächtigte fiberall bin fie in Befit ju nehmen.

> Da Herzog Albrecht V. burch seine Stellung als befignirter Gi mund's verbindert ward, gegen biefe schnobe Beraubung feines Sx beffen, nicht Friedrich's IV. perfonliches Befitthum mare Rönige überwiesenen Länder) mit der gebührenden Energie sich au war Ernst ber Eiserne ber Einzige, ber bas magen konnte und a wagte. Bon ben treuen Tirolern, bie bem Luxemburger rie beg bigung bebarrlich verfagten, zur interimiftischen Uebernahme ter waltung bis zur Rückfehr Friedrich's IV. berufen 61), verrieth er int fo augenfällig größere Luft, bas Bergland für fich zu gewinnen bem Bruter ju erhalten, bag in biefem burch bie machfente Gei Tirol zu verlieren, ber Eutschluß zur Flucht aus Konftang gerei wo er noch immer als Befangener gurudgehalten warb. Es gludte nach Tirol zu entkommen, wo mehrere Stätte und Die Bauern ter! sogleich für ihn erklärten, während ber Avel es mit Herzog Ernft biel rich IV. genöthigt. Monate lang im Lande unftat umber zu irren, Nachstellungen bes eigenen Brubers zu entgeben, babei arm unt frei eine Kirchenmaus, erhielt damals von diesem selbst ben ibm mit Ramen "Friedels mit ber leeren Tasche". Schon brobete ber Ausen

1416 28. Mára

<sup>59)</sup> Tillier, Geich. b. Freiftaates Bern II, 37.

<sup>60)</sup> Lichnowsty, Gefch. b. Bauf. Babsb. V, 172.

<sup>61)</sup> Des Gifernen bezügliche Berfchreibung v. 22. Juni 1415 bei Lian urt. IV.

<sup>62)</sup> Beber, Oswald v. Bollenstein und Friedrich mit ber leeren Taiche 27 brud 1850). Mncar, Geich. v. Steiermart VII, 142.

abermaligen Bruderfrieges im Saufe Defterreich, als bie eifrige Bermittlung Bergog Ludwig's VII. von Ingolftabt und Erzbischof Cherhard's III. von Salzburg noch rechtzeitig eine Berftanbigung beider Bruber erzielte, bie taum nach brei Monten babin abgeanbert murbe, bag beite Sabsburger mabrenb ber nachsten funf Jahre ihr Lant gemeinschaftlich besitzen und sich gegenfeitig beisteben follten. Das war um so notbiger, ba Friedrich IV. wegen feiner Flucht aus Konstanz vom bortigen Concil abermals mit dem Kirchen- 3. Marz fluche belegt und von Siegmund in bie Reichsacht verfällt wie auch all' feiner 12. Marg Leben verlustig erflart wurde, bie ber Luxemburger jest formlich verfteigern ließ. Als auch bie Bemahungen bes, ten habsburgern gewogenen, neuen Babstes Martin V., eine Aussohnung zwischen bem Könige und Friedrich IV. an vermitteln, erfolglos blieben, jener fich vielmehr anschickte, mit Baffengewalt seine unbedingte Unterwerfung zu erzwingen, wie auch die Absicht eines Ginbruches in Steiermart von Ungarn aus verrieth 63), erschien Ernft ber Eiserne plotlich mit bedeutender Streitmacht in der Rabe von Lonftang. Der Angemburger, einen Ueberfall befürchtend und gar ichlecht geruftet zu beffen Abwehr, war ting genug, fich jest versöhnlicher zu zeigen. Die Sauptichwierigteit ber Berftanbigung bilreten ber Aargau und bie anberen habsburgischen Befteungen, welche bie Schweizer mit tes Ronigs Benehmigung fich angeeignet batten. Einsehend, bag er auch mit feines Brubers Bulfe nicht im Stante fein werbe, fie biefen wieber ju entreißen, willigte Friedrich IV. ent. 6. Rai lich ein, auf jene fur immer zu verzichten, wie auch ben vier Statten Schaff. = . Sanjen, Rheinfelden, Radolfszell und Dieffenhofen die ihnen von Siegmund = verliebene Reichsunmittelbarteit zu belaffen. Um biefen Preis fo wie gegen Erlegung einer Gelebufe von 50,000 Gulben erhielt ber Bergog bie Befreiung bon Reichsacht und Kirchenbann, Die erneuerte Belehnung mit feinen 12. Mai Mrigen Landen, fo wie tie Erlaubnig, alle im Elfag, Breis- unt Guntgau Ehm entriffenen und verpfanteten Stabte und Burgen mit feinem eige. men Gelbe wieder einzulöfen.

1416

4. DH.

1. 3an.

1418

Marı

<sup>63)</sup> Afchach II, 341. Janffen, Reichetorr. I, 315 ff.



schen Babst Eugen IV. und dem baseler Concil; die ferrares fürstl. Rentralität, die pragmat. Sanction der Deutschen und Entschiedene antipäbstliche Strömung unter den Deutschen un sterliche Operationen; Aeneas Sylv. Biccolomini und Raspar Berbindung R. Friedrich's III. mit Eugen IV. gegen das das frankfurter Aurverein und seine Austösung durch Bestechung; zwischen R. Friedrich III. und B. Rikolaus V.; Ende des basel rich's III. Raisertrönung und Piccolomini's Pabstwahl. Der ti Bürich's Bund mit habsburg und schwere Riederlagen; R. Fverständniß mit Frankreich; die Armagnaken in Deutschland Schlacht bei St. Jakob; denkwürdige Aeußerung des Franzosischinsichtlich der natürlichen Gränzen; Bolkskrieg gegen die under "Schinder".

Für die empfindliche Einduse, die Habsburgs leopt burch diese Uebereinkunft erlitt, ward zwar nicht ihr, aben nischen der reichste Ersatzu Theil durch die vorhin erw einzigen Tochter Siegmund's mit Herzog Albrecht V. I berührt, schon vor ihrer Berehelichung von Ungarns Stängen Nachfolgerin ihres Baters auf dem Throne dieses Lant den, gelang es letzterem um so leichter, von den um sein Emelten Magnaten das Bersprechen zu erlangen, jene und der Krone des heil. Stephan zu schmücken, da auch die Große basselbe umstanden, einwilligten, dem genannten Ehepa Diadem dieses Reiches ebenfalls zuzuwenden. Bornehmli erwogen, daß auf der Bereinigung beider Nachbarstaaten n

n, tie unglucheligen Erbfebler feines Geschlechts, Fanatismus!) und gegen alle neuzeitlichen Erscheinungen und Regungen, schon während ber itenkriege allzuruckfichtslos zu enthüllen. Die Calirtiner, fürchtent, bag echt bie icon von feinem Schwiegervater begonnene Rudnahme ber fru-Bugeftandnisse noch weiter treiben werbe, waren ihm entschieben abholb, o tie Anhänger seiner Schwiegermutter Barbara, die vom Sabsburger gegen Bergichtleistung auf alle Statte und Schlösser, bie fie in Ungarn , wie auch nach Confiscation ihres, über 200,000 Gulben betragenben en Bermogens 2), wieder in Freiheit gesetzt worden. Darum murbe bieser von Bohmens Ratholiten fofort als Ronig anertannt, mabrent bie Reld. ich tagu nur bann bereit erklärten, wenn er zuvor genügende Garantie i bie von ihm besorgten Restaurationsversuche geben murce. Als Albrecht reffen weigerte, ertoren jene Rafimir, ben breizehnjährigen Bruber bes akonige Bladiflam, zu ihrem Beberricher, ber auch fofort in Begleitung acheburstenden, ins Sarmatenland geflüchteten, verwittweten Raiserin einer ansehnlichen Streitmacht 2) in's Czechenland tam. Albrecht, ber alls borthin eilte, suchte ben bereits entbrannten Burgerfrieg burch schnelle giebigfeit zu erstiden, aber zu spat! Die von ibm jest ertheilte Genehmi- 8. Juni aller Forberungen ber Utraquisten vermochte nicht, biese jum Niederlegen Baffen zu bewegen. Albrecht wurde zwar in Brag jubelnd empfangen, 13. Juni um Könige von Böhmen gefront, aber ber Burgerfrieg fo wie ber Rampf Bolen, beffen König mit zwei Beeren in Schlefien eingefallen war, bauerte, dangen ohne Glud für Albrecht, fort, nur von furgen Waffenstillständen brochen, beren Abschluß für ben Habsburger ein um fo bringenberes Beiß war, da nicht nur bie Angelegenheiten Ungarns, sondern auch bie tichlante ibn in Aufpruch nahmen.

Denn auch zu beffen Oberhaupt war bes letten Luremburgers Schwieon erloren worten. Es ist zwar noch nicht authentisch ermittelt, woran? Bunfc bes Aurfürften Friedrich I. von Branbenburg, bie

<sup>1438</sup> Mai

<sup>29.</sup> Juni

<sup>,,</sup> Sein (Albrecht's) Hass gegen vermeinte Ketzer, Juden und Ungläubige, 'ine zu grosse Ergebenheit gegen die Geistlichkeit verleitete ihn zu manchen Vohl seiner Staaten und seinem eigenen Interesse unzuträglichen Massregeln, n Grund dazu legten, dass seine Familie noch eine geraume Zeit den Besitz Ingarn, Bohmen, Mähren und Schlesien entbehren musste". Engel, Gefc. b. 28cids III. 1, 25.

<sup>9</sup> Hach bem Berichte ber frankfurter Abgeordneten v. 19. Oltbr. 1438 bei Bauffen, Lorreipontena 1, 463.

Rex. Poloniae — ad instigationem dominorum, qui electioni praedicti Allissentichant, misit praedictis dominis in auxilium duos weywodas cum quawilibus equitum. Chron. veter. Colleg. Prag. 34 1438 bei Softer, Gefchichtschreibuffit. Beweg. I, 98.



1438

18. Mara

Donern lich beteine ate inchilde Renninge min traftide Dett. unter welchen bie Fortbauer ber Ungebundenheit, nach ber ( vor Allem burfteten, gar febr bebroht erichien. schen Rebensarten, in welchen bie Lurfürsten fich zu ergel ten fie boch vor Allem ein Oberhaupt, bem fie nicht mehr g ten, als sie eben Lust batten. Und biesen entscheibenben Albrecht V. von Desterreich in besonderem Grate. Als harrten seiner schwere Kämpfe mit ben Türken, als zurüc bent ber bohmischen Krone zugleich auch mit ben Calix handgreiflich bedurfte er mithin weit mehr ber Unterftutz als biefe feiner nachficht und Bewogenheit. Diefe & hältniffe hat ohne Zweifel am meiften bazu beigetragen, bei Bahlherren so lange vorwaltenben Biberwillen gegen Rubolph's I. auf bem bentschen Throne zu besiegen, war fache, bag Albrecht sich ber auf ihn gefallnen einmutbiger fürsten wenig freuete4) und Wochen lang um so mehr Bete zunehmen, ba fie nur unter zum Theil läftigen Bebingunge

Man muß es biesem ersten Habsburger auf bem beu länger als einem Jahrhundert nachrühmen, baß er viel gut ben trostlosen Zuständen im heil. römischen Reiche abzuh die Kurfürsten richtig vorher gesehen, hinderten ihn der Kund Polen so wie der gleichzeitige gegen den mit diesen

<sup>4)</sup> Das wird nach ben gang unverbächtigen Berichten bei Janffen

garn und Siebenbürgen eingefallenen, und namentlich in letterem Laute chtbar baujenten 6), türfischen Sultan Murad II. sehr wirksam an ber sjubrung feiner löblichen Borfate. Als es Albrecht II. nach unfäglichen üben entlich glüdte, ben 130,000 Osmanen, bie bas Reich ber Magbaren überflutben brobeten, 24.000 Streiter entgegen au führen, murben tiefe ch ten blogen Anblid ter beitnischen Uebermacht und eine im Beere ausdente Seuche bergestalt entmuthigt, bak fie bas Basenpanier ergriffen und cbenfalls von ter Ruhr befallnen habsburger badurch zu Gleichem nöthig-Aber feine, burch ben unvorsichtigen Benug von Delonen verschlimtte, Krantheit ließ ihn auf ber Flucht nach Wien nicht weiter als bis Refp in der Lomorner Befangenschaft tommen. Dort ftarb er, erft 42 Jahre 27. Dit.

1438

1439 Juli

Dtt. 7)

Daß tas eben bervorgebobene Motiv bas enticheibente bei ber Erung Albrecht's II. auch auf ben beutichen Thron gewesen, enthüllte fprenter als Alles tie Bahl seines Nachfolgers. Schon die von Often ber t noch näber gerudte Türkennoth, mabrent gleichzeitig ber Weften bes iches von ben bald näher zu erwähnenden Armagnaken sich mit schwerer imsndung betrobt fab, erbeischten gebieterisch genug, gang abgeseben von beregten inneren Zuständen besselben, daß bem Berblichenen ein mächtiger ! friegeerfahrener Fürst, ein energischer und umsichtiger Charatter jum chfolger gegeben werbe. Bas thaten aber Dentichlants Säulen in folch' ischer Lage tesselben? Sie erhoben auf seinen Thron einen unerfahrenen ngling, von tem die Welt weiter Richts wußte, als bag von all' ben angeuteten Erfordernissen eines Reichsoberhauptes in ibm auch nicht eine Spur handen b, bag er vielmehr eine schwankende und überans träge Ratur voll Milicher Unentschlossenheit mar, bloß eine geringfügige Sausmacht besag, bem eigenen Bruber icon viel Streit gehabt und baneben bie gegruntete Richt auf noch größere Familienzwiste und schlimmere innere Birren hatte. war Bergog Friedrich V. von Defterreich. Steiermart, ter feinem To unabnliche alteste Cobn Ernft bes Gifernen. Diefer hatte mit ber Derschönen und riesenstarten Primeisin Cimburga von Masowien, bie ibn

S) Selbit Lichnowells VI, 11 muß bas einräumen.

B) - und hait das land in Syebenburgen gancz und gar verstoret und verund hait das volck allis tod geslagen, und hait darczu uz dem lande geforet Inn achzijtdusend man und frauwen. Schreiben bes Abgeordneten Frankfurts an ortigen Rath d. d. Rurnberg, 19. Oft. 1438 bei Janffen I, 463.

Tag Albrecht II. noch am 1. Oftbr. 1439 in felici (1) exercitu contre Teucros Slankemund fant, aber am 13. biefes Monats auf ber Retirate bis Blintenburg Erungen mar, entnimmt man aus Lichnowsty V, Regesten n. 4477 f.

10. Juni 1415 21. Ect. ge5. 1418 1432 10. Aug.

1435

25. Mai

1439

24. Juni

1424

nur fünf Jahre überlebte 9), nebst zwei Tochtern auch brei Gobne erzengt, Friedrich V., Albrecht VI. und Ernft, bie jur Beit feines Sintrittes aber not fämmtlich Rinter maren. Denn ber Erftgeborne gablte bamals taum um Jahre, Albrecht erft feche, und Ernft ftarb im Anabenalter, acht Jahre na bem Bater 10). Deshalb wie auch weil bie nach bem oben erwähnten & trage zwischen Ernft und seinem Bruder Friedrich IV. von Tirol erfortende Ländertheilung noch nicht vorgenommen worben, übertam letterer tie Bemunbschaft über seine Neffen und bie Berwaltung ihrer Lante. Diejer hab burger hatte nach ben schwülen Tagen von Konstanz die eigenen mit rute Umsicht regiert, burch weise Sparsamkeit ben einstigen Spottnamen "mit I leeren Tajche" glangent witerlegt, und Schate gesammelt 11), tie er, eine bent bes früher häufig empfundenen brudenten Mangels, jest mit übente bener Aengstlichkeit zusammenhielt. Darum hatte Konig Albrecht II. in frim öfteren Belbnöthen von ihm auch nur fehr fparliche 12) Bulfe erlangen tone barum führte er bie einträgliche Bormunbichaft auch bann noch fort, & 21. Sriedrich V. längst volljährig geworden, und verstand fich erft tagu, fie mete Inlegen, nachdem auch Albrecht VI. Die Jahre ber Mündigkeit erreicht = tein rechtlicher Bormand zu langerem Beibehalten jener aufzufinten mar. Er beregte erforderliche vorgängige Ländertheilung wurde burch bes nachmabe Rönige Albrecht II. schiederichterlichen Spruch in ber Art bemerkitelligt. 3 Friedrich V. und Albrecht VI. alle von ihrem Bater inne gehabten Beffet gen erhielten, mahrend ihr Er-Bormund Tirol und bie habsburgifden In laube behielt. Letterer ftarb ichon nach vier Jahren, turz vor bem Giram : letten Luxemburgers, mit Rudlassung eines erft zwölfjährigen Sobnet, & mens Siegmund, beffen Bormund nach ben Hausgesetzen jest Frietrich V.

<sup>9)</sup> Sie ftarb am 28. Sept. 1429. Chmel, Gefch. R. Frichrich's IV. n. ! & Mar. I, 203 (Hamb. 1840-43).

<sup>10)</sup> Lichnowelly V, 226. Muchar, Gefch. v. Steiermart VII, 205.

<sup>11) &</sup>quot;Der Bau seiner neuen hofburg in Innsbrud, bie toftbaren Berfuche, tie 30 überliegenben Bottinger Unboben mit Beinbergen gu bepflangen, ber reich rergeltas fcon bemalte Erter an feiner Burg "bas golbene Dade", fein Rachies, fint 20 lenb: fiebzig Dart gotbenes Gefchmeibe, fünfzig Centner Gilber in Faffern, breitebet Mart Gilbergerathe, eine Ausmahl ber toftlichften Ebelfteine und Perlen, - Rumme verarbeiteten Golbes, 15,000 Ducaten und 60,000 rheinische Gulben Barichaft biem ber Rurft, ber in Sigismund's emporenber Berfolgung feinen Bertenred mit Endis febern, Deben und gebrochenen Rabern verfett batte, einige Golbgulben barant at nien." Hormapr, Tafchenbuch f. b. vaterland. Gefc., 1847, 261.

<sup>12)</sup> Lichnoweth V, Regesten n. 3394.

<sup>13)</sup> Schreiben beffelben an feinen Bruber Berg. Albrecht VI. v. 25. April 14 Quellen u. Forfchungen 3. vaterland. Gefd., Literat. u. Runft 239 (Bien 1949: 1900) so ist mit verschreibungen ordnungen und gewonheiten bey vnsern vorden gen, den fürsten von Oesterreich herkomen und gehalten worden, das alles et

wurde. Da aber Bergog Albrecht VI., langft ungufrieben mit ber untergeorbneten Rolle, ju welcher bes nunmehrigen Königs Albrecht II. erwähnter Schiedsspruch ihn verurtheilte, Theilnahme an ber Bormunbschaft über Siegmund wie überhaupt eine felbstftanbigere, beu fteten Belbbeburfnissen bes Berschwendungssüchtigen mehr zusagende Stellung beanspruchte, mußte Friedrich V. sich jum Abschlusse eines Bertrages mit ibm bequemen, ber bem offenen Ansbruche eines Bruberzwiftes vorläufig zwar vorbengte, aber in Wahrheit bas Uebel noch verschlimmerte, indem er ben Grund legte zu einem mehr als awanzigjährigen, in seinen Folgen außerst traurigen, Berwurfnisse zwischen ben beiben Brübern 14). Es brach schon ganz turz nach König Albrecht's II. Ableben wieber aus 15), und ba biefer eine schwangere Wittwe hinterließ, war unichwer voranszusehen, bag, wenn biefelbe eines Sobnleins genesen murbe, and biefe ungleich bebeutenbere Bormunbichaftsfrage zu einem neuen Zunber bes habers zwischen ben Brübern, ben einzigen großjährigen mannlichen Gliebern bes Hauses Habsburg, erwachsen werbe. Und bennoch ist Friedrich's V. Bemüben 16) von ben in Frantfurt versammelten Aurfürsten zum Oberhaupte benticher Ration ermablt zu werben, vom vollftanbigften Erfolge gefront wor- 2 Rebr. ben. Gibt es einen fprechenberen Beweis, bag fie nur einen erlauchten Ramen, Mog einen Strohmann auf tem Throne wollten?

1

Und biefer Zwed ift burch bie Babl bes nachmaligen Raifers Friedtich III. in einem die Erwartung feiner Bablerschaft noch übersteigenten Umfange erreicht worben. Denn in ibm batte bie Ration einen König, bie Reichsgewalt einen Träger erhalten, ber bochftens zur bescheibenen Rolle eines erbraglichen Brivatmannes unt Sauswirths, eines guten alten Sonderlings und Immelensammlers paste, in teffen Bant taber Schwert unt Scepter Bermatiens vollents jur entichierenften Beteutungslofigkeit berabfanten, ber an Bomache, Reigheit, Thatlofigfeit, an Rleinigfeitsgeift, Armfeligfeit ber Inexeffen und Besichtspuntte, wie an Mangel richtigen Berftantnisses ber Zeit ibrer Berürfnisse alle seine Borganger übertraf, unt zu Deutschlands roßem Unglud and an Daner bes Regiments; benn über 53 Jahre hat

<sup>:121</sup>st vnder In, das lannd hie ze Oesterreich niderhalb vnd ob der Enns regiern auch der andern kynder ob Si die liessen, Innhaben vnd gerhaben sol, dadurch med mach allem herkömen wir sölh Regierung vad Gerhabschafft der egenanten nserr Mumen der kunigin Sun, vnd besunder zu dem benanten fürstentumb resterreich pillich vnd rechtlich haben, vnd für vns nyemand anderr.

<sup>14)</sup> Chmel a. a. D. 1, 411. Muchar, Gefc. v. Striermart VII, 285.

<sup>15)</sup> Bie man aus bem Urt.-Extract v. 26. Rov. 1439 bei Lichnowelly VI, Regesten 1. 9 und Duchar VII, 256 erficht.

<sup>16)</sup> Beldes nach Buderts, Die furfürftl. Reutralität wahr. b. bafeler Concils 148 f. Beimgig 1858) guter Darlegung wol nicht langer wird bezweifelt werben bürfen.

Friedrich III. beffen Krone getragen. Man tann gwar nicht fagen, bai er ohne allen Berftant, ohne all' bie Eigenschaften gewesen, bie ter herride: betarf, aber leiter! fehlte tiesen fast burchgängig bas richtige Maak. Inc. rich III. befag fogar einen nicht unbereutenten Grat von Schlauben ma Bebarrlichkeit, wie benn auch ber Bleichmuth felbft in ben ichwierigsten Laze feines Lebens ibn nicht verlaffen bat. Aber feine Schlaubeit artete nur u et in bie emporentfte Bewiffenlofigteit ans, bat barum bem Reiche, unt ofer ibm felbst, weit mehr geschabet, als genütt; feine Bebarrlichkeit ift richt felten ber Eigenfinn eines Kintes gewesen, welches auch bann feinen Bille burchzuseten strebt, wenn sich unschwer vorausseben läßt, bag bas ein Dug ber Unmöglichkeit ift, und sein Gleichmuth mar ber Trägbeit bes Faultbiens nur zu ähnlich, welches auch ber fpipefte Stachel nicht in Bewegung mitte vermag, so lange es ihm an Futter nicht gebricht. Und leviglich im Dum biefes gemeinen Futterbeburfnisses bat Friedrich III. feine Stellung als Ite baupt teutscher Nation aufgefaßt; mit ihm verglichen erscheinen som 🗠 Luxemburger noch als ichwärmerische Ibealisten. Diese baben bie Rochmabigleit einer Reichereform boch wenigstens noch ertannt. Mandes # Abbulfe, wenngleich immer erfolglos, versucht und noch fleifiger barüber mehantelt, Friedrich III. aber ftellte völlig in Abrebe, tag fie überbaupt verbe ben fei : i bm maren Alle, bie jene anzuregen fich erbreisteten, nur neuemas füchtige Phantaften, bie bamit wefentlich weiter Nichts bezweckten, ale im ans purer Bosheit bie jum Gartenbau, jur Bucht ber Beintranben, wie Birnen und verfischen Aepfel, seinen liebsten Beschäftigungen 17. benother Mange zu vertummern. Darum war mit ber Erhebung biefes Sabebung auf Deutschlands Thron, ber bem letten biefes Beichlechtes auf temfeltat mertwürdig gleicht, bie Sache ber Reichereform befinitiv gefallen, ber 15 von welchem aus allein sie noch möglich gewesen mare, tas monante Brincip, und mit ihm auch bas nationale, welches jest nur noch in im feine Bertretung finten tonute, befinitiv aufgegeben, entichieren, bi beutsche Reich fortan ohne Saupt sein tonne unt solle, wie bie Republit nebig es war, trot bes bergoglichen Ramens an ihrer Spite 18).

Ł

2

E;

E.

¥;-;

\*

ج بھ

E.T.

Die angebeuteten Familienzwiste und inneren Verwicklungen ter ichise ften Art, die freilich auch einen Thatkräftigeren vielsach gehemmt haben ist ben, sint benn auch schon unmittelbar nach ter unglückseligen Bahl fier rich's III. zum beutschen Reichsoberhaupte mit noch größerer hestigkeist gebrochen. König Albrecht's Wittwe war 20 Tage nach ieuer wir ist

1440 22. Febr.

<sup>17)</sup> Boigt, Babst Bius b. Zweite I, 253.

<sup>16)</sup> Dropfen, Gefch. b. preuß. Politit I, 643.

mden, Labiflam, Bosthumus (ber Rachgeborne) gubenaunt, enthunund burch Friedrich's III. Apathie, ber sie in ber fritischften Lage tros ber genoften Bitten 18), ohne alle Bulfe ließ, gereigt worben, beffen Bruter 10g Albrecht VI., mit ber Bormunbschaft über ben Reugebornen, bis jum ebnten Lebensjahre beffelben, ju betrauen. Selbstverftanblich murbe ber 10, April r ben Brübern bereits wieber ausgebrochene haber burch biese Abweichung ben Hausgesetzen nicht wenig verschärft, besonders beshalb, weil Alb. t VI. es nimmer verwinden konnte, bak bie Berbalmiffe ibn icon nach gen Monden aur Bergichtleiftung auf die fragliche Bormunbschaft amangen. Stände Ungarus batten nämlich ben Thron burch König Albrecht's II. ben für erledigt erklärt und Blabiflaw, ben Beherrscher bes benachbarten mreiches, auf benselben erhoben. Durch ihn aus bem größern Theile bes bes vertrieben und von ber brudenbften Gelbnoth gequalt mußte Elifabeth bagn entschließen, ju Friedrich III. ihre Auflucht zu nehmen, ihm für eine Bungeweise geringfügige Summe bie Krone, mit welcher fie fetbft ju hlweißenburg als Königin von Ungarn gekrönt worden 20), zu verpfänden. and gegen ben färglichen Borfchug von weiteren 5,000 Golbgulben, ihn als 23, Ang. mund ihres Sohnes anwertennen, womit Albrecht VI. fich nothgebrungen erstanden ertfarte. Er blieb seitrem bis zum letten Athemaug ber abgesagtefte b feines Bruders, suchte ibm bas Leben so fauer wie möglich zu machen. ibm burch bie vielen inneren Unruben während ber Regierung Frieb-6 III. ungemein erleichtert ward. Sie wurden vornehmlich entwindet b fein über alle Beschreibung elenbes Regiment und burch bie Unreblich. bie er gegen seine Müntel Siegmund und die bald auch mutterlose Waise illam vielfach bethätigte, von welchen fpater, in einem anbern Ansammenge, noch ausführlicher bie Rebe fein wirb.

Und noch größerer Gewiffenlofigkeit, von ihm freilich Schlaubeit gent, ale in ber angebenteten Beziehung bat Raifer Friedrich III. ichon in erften Jahren nach feiner Bahl als Oberhaupt benticher Ration foulbig gemacht. Denn zumeift, ja! fast allein ihm batte biefe es zu en, nicht nur, bag bie bafeler Rirchenverfammlung ein fo tran-L Ende nahm, daß bas große Wert ber Lirchenverbefferung, welches fie eben so viel Energie als Erfolg in Angriff genommen, total scheiterte, ern auch, bag Deutschland burch seinen schlimmen Rachbar Frantreich

Juli

1438 1. 3am.

<sup>29)</sup> Birt, Beitruge 3. Gefch. b. Abulgin Clifab. u. ibr. Gobu.: Augef. Quellen u. hung j. vaterland. Gefc. Liter. u. Aunft 212.

<sup>20)</sup> Reineswegs aber, wie man gewöhnlich annimmt, bie ungarische Reichstrone wel-Die ermabnte, nunmehr verfcwundene, Elifabeth's tren nachgebilbet mar), wie Birt D. 215 f. nachgewiesen hat.



ftelligt baben würben 21). Besonbere bie über ben Concubir tererwerb, welche bas gange firchliche leben und bas Nationen zum Babsttbume in ber ersprieglichsten Beise um hießen, und bie Annaten, welche biefe fo wie bie Pallienge fo fcmerglich empfundene Bebrückungen bes apostolischen Stu Schlage abschafften, machten bem aufrichtigen, bie schlimmfter Priesterstandes rudfichtslos an ber Wurzel anpackenben, & bafeler Spnobe alle Ehre, aber auch einen neuen Bruch und Eugen IV. unvermeiblich. Die Opferwilligkeit ber foge balter Chrifti gur Forberung fittlicher Zwede ift zu feine wefen, am fleinsten aber sicherlich in ter tes fünfzehnten 3ab widerlichsten Schmutperiode bes Bontifitate, wo beffen Tri von weltfürstlichen als von oberpriesterlichen Sorgen erfüllt w lich genug mithin, baf Eugen IV. über bie erwähnten, bie reicht feiner Gintunfte verftopfenden, Befchluffe ber bafeler Bater wurde. Die bamale eifrig ventilirte Frage ber Bereinigung mit ber tatholischen Kirche wurde von ibm, unter bem Borma schidlich, bem sich für bieselbe lebhaft interefftrenben brant (welcher, um in feinen bamaligen ichweren Bebrangniffen & siderlich auch nach Norwegen gegangen sein würde) eine weiter nach Italien zuzumuthen, bagu benütt, burch feine, nur eine fl bilbenben Anbanger in Bafel ein Decret ansfertigen zu laffen. oter Ubine jum Orte bes Unionsconcils bestimmte, b. b. bie R lung unter biefem Ausbangeschilb nach einer Stadt verlegte, w

MILIONIE ME INCLUSIONE INCLUS MANUAL

1437 7. **9**24ai

1435

9. Juni

ermöglichten, jenen mit ber Bulle zu verseben 22), wurde vom Babfte sofort bestätigt, letterer aber besbalb von der Kirchenversammlung zur Berantwortung vorgelaben. Er beantwortete bas bamit, bag er ein Concil nach Ferrara berief und tas zu Bafel versammelte für aufgelöst ertlärte, worauf biefes ein Contumacialverfahren gegen ihn einleitete, während furz barauf Eugen IV. eine Spnobe in ber genannten pabstlichen Stadt eröffnete, mas tie bafeler 24, 300. Bater damit vergalten, daß sie seine Suspension aussprachen. Die in Ferrara anwesenden 40 Bralaten 23) batten die Stirne, die in Basel versammelten au excommuniciren, wenn fie diese Stadt nicht binnen 30 Tagen verließen, ihnen Me Burben und Beneficien abzusprechen und ihre ferneren Decrete für unwiltig zu erklären. Seittem erschollen Schmähungen und Berfluchungen nach Bafel und von Basel bin und wieber, muthente Streitschriften bauften Beidulbigungen und Berlaumbungen in Fulle auf bie Begner; bie bafeler Batres wurden von den ferraresischen eine Congregation genannt und vergalten biefe Beschimpfung mit ber eines Reberconventitels.

Angesichts biefes erbaulichen Schisma's nicht zwischen zwei Babsten, sonbeen zwischen zwei Concilien that man in Deutschland bas Klügste, was man than tonnte — man beschloß, neutral zu bleiben. Da bessen Thron pamals gerade erledigt mar, befanden fic bie Aurfürsten in der angenehmen Lage, auch bas zu kiesende neue Reichsoberhaupt zur gleichen Politik zu ver- 17. Marz Michten. An bemfelben Tage, an welchem ihre einmuthige feierliche Neutra-Itats-Erklärung erfolgte, an bem vor ber Wahl König Albrecht's II., beschlof**ien fie 24)**, daß auch dieser berselben beizutreten habe; es ist das eine der oben berfibrten Bedingungen gewesen, unter welchen er Deutschlands Krone em-Mma. Bauptzweck biefer Bolitik war obne Zweifel, bei be Barteien zur Ma-Hanng zu nöthigen, fich bes teutschen Reiches Bermittlung schließlich gefallen a laffen, und letterem fo wenigstens bie beften und wichtigsten bafeler Re-'ermbeschlüsse zu retten. Wie klug gewählt sie war, erhellt am sprechendsten wrans, bag fie Eugen IV. und bie bafeler Bater mit großen Beforgniffen negen Entstehung einer beutschen Rationaltirche erfüllte, und ihr anebeuteter letter Zwed aus ber Thatfache, bag man fich beeilte, bie Reformalonebecrete bes Concils burch eine auf bem mainzer Reichstage vollzogene Leceptationsurfunde jum Reichegesete zu erheben.

Babrend König Albrecht II. burch sofortige Bestätigung biefer fogenannpragmatischen Sanction ber Deutschen seine Uebereinstim-

31. Juli

18. Sept.

1438 8. 3an.

1430

2. Juni

<sup>22)</sup> Boigt, Babft Bins b. Zweite I, 128.

<sup>23)</sup> Der pabfiliche Rarbinal-Legat, 5 Erzbifcofe, 23 Bifcofe und 11 Aebte. Chritophe, Hist. de la Papauté pend. le XVe siècle I, 218 (Lyon et Paris 1863).

<sup>24)</sup> Bildert a. a. D. 64 f. Dropfen I, 619.



1431 -

7. Nov.

neter, um fein Land vielfach verbienter Regent tiefer Wegen pa auch gemesen 26), so wenig taugte 27) ter später 25, in ten Ginf paille verwandelte megen seiner rein weltlichen Antecedentien rung ter Rolle, die sein auch im Rlausner-Bewand nicht einges geig übernahm. Keine ber Mächte erften Ranges erfannte ibn a bieng blieb im Gangen auf nur wenige Fürften zweiten Range Bereutung vornehmlich barauf beschränft, bag er in ber Hant D bie tiese Wiedermedung bes Schisma's jur Austehnung ihrer denjaden zu benüten verftanten, als treffliches Wertzeug 31 eines erfprieflichen Drudes auf Eugen IV. fich erwies. Reit Friedrich III., ter gleiche Wünsche begte, jumeist burch fie un gen, bem beil. Bater feinen Beiftant zur Beseitigung ber verb lität und bes noch verhaftern Gegenpabstes möglichst theuer ju ber von ihm befolgten, seinem Charafter auch so febr aufagente litik bestimmt murte. Denn seine Antipathie gegen bas Concil Zunahme begriffen, seitrem er sich mehr und mehr überzeugt bemselben tein Beschäft machen laffe, bag er von ibm Rich

<sup>25.</sup> Dazu hatte König Siegmund ben bisherigen Grafen Amabens' (19. Febr. erboben, sethstwerständlich gegen große Summen, beren vollen aus ben urfundlichen Rotizen in den Rachrichten v. b. biftor. Kommiss, bei promier d. Bissenich. U. St. II, 68 kennen kennt.

<sup>26.</sup> Die man aus Costa de Beauregard, Souvenirs du regne d' duc de Savoie, av. docum. inéd. (Chambéry 1959 erficht.

<sup>27&#</sup>x27; Bie ber eben ermabnte Karbinat Julian Cefarint richtig verberfe

eile nur von Eugen IV.30) zu erwarten habe. Jenes hatte sich nämlich ber ihigkeit, burch Berleihung bes Besetzungsrechtes ber Bisthumer und anberer iftlichen Pfründen seiner Erblande Ansprüche auf Friedrich's III. Boblollen zu erwerben burch seine berührten Decrete über ben Aemtererwerh. Iche bie kanonische Freiheit ber kirchlichen Wahlen wiederherstellten, selbst randt, und eben so wenig besaßen bie baseler Bater Weld genug, um ben in ere ftehenden Habsburger und beffen Umgebung beftechen zu können.

Diefer befand fich in ber angenehmen Lage, anch burch bie Berhältniffe bicterisch genug zu bem genöthigt zu werben, was feiner innersten Reigung t seinem perfonlichen Bortbeile so febr entibrach - nämlich einige Jahre eftreichen zu lassen, ebe er seine wahren Gestunnngen gegen Eugen IV. und : baseler Synobe enthüllte. Denn in ben Tagen, in welchen Friedrich III. eutschlands Thron bestieg, wurden alle Schichten ber bortigen Gesellschaft n einer entschieben pabstfeinblichen Stromung beberricht. Sot bei ber Beiftlichkeit ftand ber Entschluß fest, sich nicht wieder unter Roms tes Joch in schmiegen; jeder Bersuch Friedrich's UL, dem beutschen Klerus te unabhängigere Stellung biefem gegenüber zu erringen, und ber Staats. walt wenigstens einen Theil ihrer einstigen Befugnisse in Lirchensachen que chuerwerben, konnte bamals auf bie traftigfte Unterstützung ber Fürsten wie t gangen Nation rechnen, und ebenso ftanden entgegengesehten Bemähungen energischte Opposition Beiber in ficherer Auslicht. Wie schwierig und bebentend auch sonst bes Reichsoberhanptes Stellung geworden : in biefer age, wo gludlicher Weise alle Welt im Besentlichen übereinstimmte, batte feinen irgend erheblichen Biberftand zu beforgen. Da aber bie Erfüllung ser Pflicht Niemanden ferner lag, als Friedrich III., der stets und überall r von ben ichmutigften, gemeinften Beweggrunden geleitet murbe, nur nen perfonlichen Bortbeil im Ange batte und jeben anbern Standpuntt s abgeschmackte Phantafterei betrachtete, mußte er natürlich zu erfolgreicher eltendmachung bes seinigen eine gunftigere, bie Zeit abwarten, wo es feinen t Eugen's IV. Ranten gelungen, jene bochgebenbe Strömung abzuschwächen, : Gewalthaber im Reiche ihrer Auffaffung ber Berbaltniffe zugänglicher

Man muß es bem genannten Trager ber Tiara und feinen Belfern nachhmen -, wenn bas andere ein Ruhm ift, - bag fie meifterlich zu

<sup>30)</sup> Schon mmittelber noch seiner Babl Fridericus statim a papalibus avisatur, se obstringat, quia plurimum emolumenti ex hac re sperare haat, wie Gregor von Beimburg fpater (3. Juli 1466) bem Ergbischofe von Gran fcrieb loigt, Bins b. 3weite I, 445). Die Butfeler benrtheilten ihren Mann mithin fcon baals febr richtig.

1405

18. Dft.

1432

1435

Febr.

1437

1439

operiren verstanten, um ihr Ziel zu erreichen. Die Beteutentsten ta Letteren maren ein Italiener unt ein Deutscher — Meneas Splvins Biccolomini und Kaspar Schlick. Jener, ber nachmalige Balit Bius II., war ber im Dörfchen Corfignano, welches erft burch tiefen & rühmtesten seiner Gobne zu einem Stattden erhoben und Bienza umgetant wurde, geborne Sprok einer gang verarmten und tief beruntergekommener. sanesischen Abelssamilie, ben bie Natur mit bellem, burchringentem & ftanbe, reichem empfänglichem Gemuth und feinem Beichmad anegeftett, ber, frühzeitig geweckt burch fleißige Lekture ber großen Alten, in Italien, m Beimath ter Blaftit unt Malerei, tie reichfte Nahrung fant unt iconts Jüngling vortbeilbaft auszeichnete. Den vom Bater ibm aufgerrmamm. und barum ftets widerwärtig gebliebenen. Rechtsftubien wurde er in fein großen Freude burch ben Bischof Domenico ba Capranica von Ferme bi entführt; biefer tam auf ber Reise nach Bafel burch Siena, borte bortes tem reichbegabten Jüngling und nahm ben 26jahrigen als Gecretair mit mi ber Conciliumsstadt. Schon in biefer untergeordneten Stellung, Die auch balb mit einer gleichen bei zwei anberen bischöflichen Mitalierern ber Come vertauschte, erregte Aeneas Shlvius burch seinen Beift, seine vielfeitige Renntniffe, Berebfamteit und Bewandtheit Auffeben; boch eröffnete fich feine Begierbe nach größerer Wirtsamkeit ber gewünschte Spielraum erft nachten : auch ben Dienft seines vierten Berrn, bes Rarbinals b'Albergata, welde Eugen IV. ju einem seiner Legaten in Bafel ernannt, aufgegeben batte = selbstständig ber Schmied seines Gludes zu werben versuchte. Gine vielle wunderte Rede, die er vor den vorsammelten Batern bielt, erreichte gwar nicht ihren angeblichen 3med, biefe für bie Berlegung ber Spnote nad Bun au gewinnen, aber um fo mehr ben eigentlichen bes Rednere, ret er bischofe und tee Bergoge von Mailand Gunft zu erlangen. Dieser rerter er benn auch bie bortige reiche St. Lorenzo-Brobstei und seiner augentiens ichen Geschmeibigfeit ben Lentern bes Concils gegenüber bie Chre, u em ter 25 Gefantten auserseben zu werben, burch welche baffeibe tem beide 3. Decbr. Amareus VIII. von Savopen seine Erhebung auf St. Betri Stubl ange ter ten gewantten Sanesen sofort als Secretair in feine Dienfte nahm. 3 aber bie Aussichten bes Gegenpabstes sich bald bebenklich trübten, berjelte id viel zu flug mar, um feine Schape, wie man gehofft, mit freigebiger DE an zweifelhafte Freunde, niedere Schmeichler und habfüchtige Diener # 10 geuten, beschäftigte Meneas Sylvius ichon in ter nachsten Zeit fich emit

<sup>31)</sup> Boigt, Babft Bins b. Zweite I, 5, welche befte Biographie beffelben bem Seinen felbftverftanblich burchweg gu Grunte liegt.

it ber Frage, ob es nicht klüger sei, in bas feinbliche Lager zu besertiren?; ar bie Schen, fogleich von einer Bartei zur andern überzugeben, veranlafte a, wie er später selbst bekannte 32), bamit noch eine Weile zu zögern, eine bickliche Gelegenheit abzuwarten. Die fant fich, ale Biccolomini mit ben efanbten bes Concils und bes Gegenpabstes zum Reichstage nach Frankfurt m: es gelang ibm, burch ben Bischof von Chiemsee und ben Erzbischof von rier Friedrich's III. Aufmertsamkeit auf fich zu lenten. Wer biesen Dabstrger, ber felber von Boefie ungefähr fo viel wie vom Chinefischen verftand, ranlafte, schon bamals ben schlauen Ballden mit bem Dichterlorbeer zu 27. Inti dnen, ift noch beute unermittelt, am wahrscheinlichsten aber 33), daß letzterer felbst gewesen. Noch weit werthvoller jedoch als diese Auszeichnung war m eben so lasciven wie princips und charafterlosen Boeten bie ibm verliebene iecretairstelle in der Reichstanzlei, weil sie ihm ein überaus erwünschtes ichirmbach bot, unter welchem er auch eine Zeitlang in Neutralität verharren, iwarten konnte, wohin die Wolken sich verziehen würden und wo zuerst ber ane, hoffnungevolle himmel burchbliden werbe, um je nach bem fpater aus m Lager bes Concils mit Anstant in bas curialistische besertiren zu können; ur ungern entließ Felix V. ben feberfertigen Berfasser von Denkschriften seines tenftes.

In bem Friedrich's III. murbe Biccolomini's Borgefetter ber Rangler aspar Schlick. Dieser Sohn eines später geabelten Rathsberrn zu Eger, ffen Stammhaus noch jett auf bem bortigen Ringe vorhanden ift. war s junger Mensch in bes letten Luxemburgers Ranglei gekommen, balb in zbesabenteuern sein angenehmfter Genosse, in Staatsgeschäften sein gewandster Rathgeber und in den so häufigen Geleverlegenheiten sein eifrigster und finderischter Belfer geworden. Zweifelbaft ist, welchem? biefer Berbienste Siegmund's steigende Bunft zumeist verbantte, sicher nur, bag biese ibn A in ben Freiherrn- und ichlieflich in ben Reichsgrafenstand erhob, mit Atern und Herrschaften 35) förmlich überschüttete, und mit Agnes, einer ichter bes schlesischen Bergogs von Dels vermählte. In bem Amte bes ichstanglers, welches er in Siegmund's letten Lebensjahren bekleibete, ver- feit 1433 eb Schlid auch unter beffen Rachfolgern Albrecht II. und Friedrich III., ba

1442 April

1416

1422 30. Dft. April

<sup>32)</sup> Beigt I, 186.

<sup>33)</sup> Boigt I, 268.

<sup>34)</sup> Brodi, Eger und bas Egerland I, 317. II, 275 (Brag 1845).

<sup>35)</sup> Berzeichnet bei Afchbach IV, 435 f. und Brodt I, 317. Aber bie Schlid auch bas dimsthaler Bergwert und bas Mingprivilegium verleihende Urt. Siegmund's v. 30. Ang. 37 if unterichoben, ein Dachwert bes XVI. ober XVII. Jahrhunderts, wie Sternberg, ariffe ein. Gefc. b. bobmifc. Bergwerle I, 1, 314 f. (Brag 1536) nachgewiesen bat.



13. Noc.

raffinirtem Sinnengenuß äußerft lüfterne, aber burch bie L Mittel und seine Unkenntnig ber Lanbessprache an beffe Deutschland sehr behinderte gekrönte Boet gewaltig nach se math, we ein Libertiner, wie er, bamals ungleich mehr w feilere Gelegenheit fanb; er hat sich für bie vielen Abstine ohne sein Berbienst auf beutscher Erbe verlebt, nachmals racht, daß seine bissige Feber bas Leben ber Sohne Ger wie Horaz die Gelage der Thraker und Meder. Nachdem Chef, Reichstanzler Schlid, von Eugen IV. durch bie C Brubers Beinrich Schlid, eines bochst unbebentenben I wichtigen freisinger Bischofftubl, und bessen Erhaltung a: 1443 bie tirchengesetzliche, von ben baseler Bätern bestätigte, einst Grünwalber gefallne Bahl bes Domlapitels gewonnen u Concils unt bes Gegenvabites 38) Aussichten fich augenfälfi verbüfterten, erachtete jett auch Meneas Splvius bie Zeit mähligen Ausführung seiner Metamorphose aus einem Re Eugenianer.

Er hatte burch ben Eifer, mit welchem er für Beinrich bie Gunft seines Brubers sich bereits in bem Grabe einge

<sup>36)</sup> Boigt I, 277.

<sup>37)</sup> Sie erfolgte icon tann einen Monat nach bem Tobe bes B (13. Mug. 1443), nämlich am 12. Sept. 1443, wie man aus ber biefem Tage bei Deutinger, Beitrage 3. Befc. 2c. b. Erzbisth. DR erfieht, bie Boigt I, 310 batte tennen muffen.

em Untergebenen schon zu beffen "nütlichem Freunde" avancirt war. Das eb in Rom natürlich nicht unbefannt und barum fand ber Schlaue, als er ) vom Rangler in vertraulicher Sendung nach ber ewigen Stadt ichiden g, bort freundliche Aufnahme und bereitwillige Berzeihung; als tüchtigstes ertzeug ber Curie gegen bas Concil und die deutsche Neutralität tehrte er ch Deutschland gurud. Der Lösung ber ihm zugewiesenen Aufgabe : ber jeime Agent Eugen's IV. am Hofe Friedrich's III., bas italienische Auge b Ohr auf germanischem Boben, Bermittler und Behülfe ber garten und fcwiegenen Verbandlungen zwischen bem genannten Sabsburger und bem ibste zu sein, unterzog sich Biccolomini mit eben so viel Geschick als Glück. ich etwa feche Monten maren biefe beiben fauberen Saupter ber Chriftent Sanbels einig geworben. Friedrich III. ward für feine Mitwirig jur Bereitelung ber Kirchenreform und jur Bernichtung ber bem teutschen iscopate icon so gut wie gesicherten würdigern und unabhängigern Stellung m gegenüber bie Befugniß eingeräumt, bunbert Brabenten ober jonje Stellen ber Metropoliten. ober Rollegiatfirchen feiner Erblante zu veren,jo wie bas lebenslängliche Rominationsrecht zu ten Bismern Trient, Brigen, Gurt, Trieft, Chur und Piben. Ferner erhielt er Beriprechen ter Raisertrönung in Rom ober einer andern ihm gelegnern lienischen Start, bie Zusage einer baaren Remuneration von 221,000 akaten 30, bavon 121,000 zahlbar zwei Jahre nach Wiederherstellung tes thorfams ber beutschen Kirche, und 100,000 burch Eugen's Nachfolger Dhie Erlaubnif aur Erhebung eines Behnten von allen geiftlichen Istalten Deutschlands nebst einigen Concessionen von minterem Belange. e sittliche Entruftung über biefen schmählichen Schacher tann baburch it gemindert werden, bag es bamals auch zwischen bem Concilpabste iz V. und einem ber Kurfürsten, Friedrich II. von Cachsen, ju abnlichen rachungen tam 40), tie von einer gleichen Gemeinheit ber Gefinnung wie baron sprechentes Zeugniß ablegen, wie wenig jener und ber genannte Ziner an tie Durchjührung ber bafeler Reformen bachten.

Fast ware bie voreilige Siegeszuversicht, mit welcher bieser Berrath bes Then Reichsoberhauptes an ter bamals wichtigften nationalen Sache en IV. erfüllte, biefem gar übel befommen. Denn fie verleitete ibn gu . eben jo unüberlegten als ungerechten Schritt, feine entschiedenften Wicerer in Deutschland, tie Erzbischöfe Dietrich II. von Köln und Jafeb I. von er, als Rebellen gegen ihn und bie römische Kirche abzusetzen und zwei 9. Febr.

<sup>39!</sup> Beigt I, 356. Budert, Die furfürftl. Reutralität 249.

<sup>40;</sup> Büdert a. a. D. 195.

Sugenbeim , Deutsche Gefdichte. III.

**Suli** 

Bermanbte bes ihm ergebenen Bergogs von Burgunt auf ihre I ftuble zu erheben. Folge riefer unerhörten an zwei Rurfürften : 1440 21. Mary waltthat war, tag alle zu Frankfurt einen neuen Rurberein gi gung ihrer Rechte mit gesammter Dacht witer alle Eingriffe, ! Babftes abschlossen, Friedrich III. faft gebieterisch zur Theilnabme u febr energisch jum Witerrufe ber Absetungebullen, fo wie jur ter Beschluffe von Konftang und Bafel und ter Freiheiten auff biefe ber beutschen Rirche einraumten. An ber Spite ihrer ftanb ter berühmte Rechtsgelehrte und Staatsmann Gregor r burg, ramals im Dienste tes vom Babste abgesetzten Rur Trier 41), einer ber gelehrteften, berebteften, fühnften und ein Manner tes tamaligen Deutschlant unt einer seiner achtungswer raftere, ein Batriot von eben so unerschütterlicher Ueberzeugur Aeneas Splvius von scharf ausgeprägter Charafterlosigkeit und Da tiefer ten ihm einst befreundeten, aus einem frankischen A stammenten, langjährigen Spnbicus ber Reichsstadt Rurnberg tannte, um von seinem Mutbe und Scharfblid Schlimmes au war er ihm nach Rom voransgeeilt, um ten von Ratur heftige ferneren Difgriffen abzuhalten. Bie nothig bas gewesen, zeigte felbft Biccolomini's Bemühungen nicht glückte, Eugen IV. zu eine tigenten Entgegnung auf die allerdings auch febr berben Eröffnu burg's zu vermögen. Da biefer nur eine nichtssagente, bilatorij beimbrachte, ftant febr zu beforgen, bag tie tarob bochlich a Aurfürsten ihre Drobungen verwirtlichen, auf tem nächsten in F fammengetretenen Reichstage fich unumwunten für bas baseler Felix V. erklaren wurden. Friedrich III., welchem jetzt schwerlich angenehmeres batte begegnen tonnen, hatte nebft anteren Bevol and Aeneas Splvius mit tem geheimen Auftrage nach Frankfm Alles ju versuchen, um ben jo gefährlichen Bunt ber Rurfürsten ju !

> Unt rurch Bestechung murre ties wichtige Resultat erzie Goltgulten, unter vier ter einflufreichften Rathe tes Erzbijdojs Di Maing, eines Schenken von Erbach, vertheilt 12), bewog fie, riefe ju bearbeiten, bis es ibnen gludte, auch ibn, ben Prachtliebenten Bielberürfenten 43, ber Bestechung zugänglich zu machen. Die f

<sup>41</sup> Bredbane, Greger v. Beimburg 62 Leipzig 1861 . Ullmann, Aden b. Referm. I, 181 'b. 2 aber blogen Titelausg. Gotba 1866; neunt biefen an Mann nicht übel "ben burgerlichen Luther vor Luther".

<sup>42</sup> Bredbaus a. a. D. 70.

<sup>43</sup> Simen, Geich. b. Donaft. u. Graf. in Erbach 362 Franffurt 1858.

Breises seiner Apostafie 44) tennt man freilich nicht, wol aber wenigstens einen Theil besjenigen, burch welchen Rurfürst Friedrich II. von Brandenburg bewogen warb, seinem Borgange zu folgen; es waren abnliche Concessionen 45) in Rixdensachen, wie sie bem babsburgischen Friedrich III. vom Träger ber Tiara bewilligt worden. Freilich mußte fich biefer zu Ginraumungen berbeilassen, die wenigstens einige der wesentlichsten baseler Reformen ber beutschen Rirche gerettet haben wurden, wenn sie nämlich ehrlich gemeint gewefen und gehalten worben waren. Aber an bemfelben Tage, an welchem ber bereits tottlich erfrankte Babst bie Forberungen ber beutschen Abgesanbten unter bem Borbehalte öffentlich bewilligte, bag er für bie Rechte, bie er baburch aufgebe, angemessen entschädigt werte, erklärte er beimlich Alles für maultig, mas er etwa jum Nachtheile bes apostolischen Stubles jugestanben Saben follte! Als tiefer wunderliche Beilige turz barauf in tie Gruft fant, 22 866. Sarrte baber feines rafch emporgeftiegenen Rachfolgers Ditolaus V. 46) -, a. Mag Thomas Barentucelli, Karbinal Bischof von Bologna, - bie immer nicht leichte Aufgabe, Gugen's IV. öffentliche Bewilligungen mit seinem geheimen Borbebalt in Ginklang zu bringen. Und er lofte fie vornehmlich auch nur mit , Piccolomini's Hulfe, ber bas einmal so probat erfundene Mittel ber Bestechung mit bem glücklichsten Erfolge fortsetzte, einen ber noch wiberstrebenben Burften nach tem antern zum Beitritt zu tem römischen Concordat vermochte. wand burch einen Meisterstreich auch febr balb biefes felbst beseitigte.

1447 5. Febr.

Eugen's IV. ermähnter Borbehalt ber Entschädigung für bie aufgegebenen - Sechte bot ihm bie wirksamste Bandhabe bazu. Gigentlich hatte biese Frage Entschätigung auf einem Reichstage entschieben werten muffen. Da fich wer unschwer voraussehen ließ, bag bie Curie auf einem solchen tein leichtes Spiel haben wurde, betrat sie auch jett wieder ben mit so viel Glud einge-Folgenen Weg vorgängiger Privatverftanbigung mit ihrem guten Freunde **Brietrich** III. Das Concordat, welches ihr Abgesandter Kardinal Carwefcel mit biefem in Bien abichloß, gab bem romifchen Stuble unter 1488

<sup>44)</sup> Auch Budert's 282 Berfuch, fie auf ein tieferliegenbes, minter fcmutiges Motiv Buführen, muß als mißgludt betrachtet werben, ba bas Metiv, von welchem er bes Beatregere Abfall vornehmlich berleitet, biefen ficherlich weit mehr batte bestimmen muffen, Thaltung bes Aurfürstenbunbes ju erftreben, benu als Bertzeng jur Sprengung beffich mißbrauchen zu laffen.

<sup>45)</sup> Denn bag bie bubftlichen Bullen v. 1447 (Dropfen II, 1, 107) nur bie formelle iebung vorher bedungener und jugefagter Einraumungen gewesen, wird nicht bezweiele werben bürfen.

<sup>46)</sup> In zoventude era stato medegho, poij Dio volse che in 32 mexi luij fo veschovo, gardenallo e papa. Schivenoglia, Cronaca di Mantova dal 1445 al vescuovo, garucusius o popus : Müller, Raccolta di Cronisti e Documenti stor. Lombardi inediti II, 122 (Mi-1856 - 57).



Mainz war auch jetzt ber erste Kursürst und Metropolit, 1
25. Juli
1461 ließ, was bei seinem Kollegen von Köln sast erst zwölf Jah
16cbr. ein Theil bes deutschen Episcopats hat den Widerstand gegen
cordat noch geraume Zeit fortgesetzt, Bischof Ruprecht vor
15ts 1476 Wittelsbacher, z. B. noch über ein Lierteljahrhundert 47).

Mit ber gelungenen Sprengung bes beutschen Rurfürfte türlich auch bas Schickfal ber baseler Kirchenversammlung 1 pabstes enticieden. Letterer verbankte ber wohlwollenten 1449 Franzosentonias Karl VII. einen anständigen Erfat für bie 23 7. April bas Pontifitat; bie aus Bafel nach Laufanne unfreiwillig ü 19. April seligen Ueberreste bes Concils erkannten nach 12 Tagen Niko mäßigen Babst an und lösten turz nachher sich selbst auf. \$ 1452 später empfing Friedrich III. aus ber Hand bes Lettern in 6 19. Mary bie Raiserfrone, ben reichsten Cohn aber ber Curie nütlich gelungenen furglichtigen Bereitlung ber großen firchlichen Ben bunberts, ber Hoffnungen ber Bolter — Aeneas Splvius Bicc Ernennung zum Bischofe von Trieft war eine ber erften von 1447 April genommenen; er stieg seitbem rasch von Stufe ju Stufe, v 1455-1458 bem folgenben Pontifer Calirt III., einem alten franklichen 2 größten Theil seines Bontifitats im Bette gubrachte 45, , Die & 19. Aug. den Regierung und nach beffen hintritt felbst auf ben Thron ften erhoben ; er nannte fich Pius II.

Ein murbiges Seitenftud ju biefem geheimen Bufamn

leeren Tasche" hatte, wie oben (S. 561) erwähnt, im Definitivfrieten mit Raifer Siegmunt auf Alles verzichten muffen, was mabrent ihres Zerwurfniffes tie Schweizer von habsburgischem Bausgut fic angeeignet. Nachtem nun Friedrich III. jum Oberhaupte beutscher Nation erhoben worten, gierte er nach einer Belegenheit, tiefe iconen Besitzungen, und jumal ten Margan, feines Beichlechtes Wiege, ben Gibgenoffen wieder zu entreifen. Und bie fant fich gleichfam von felbit. Ueber ten reichen, jumal in militärischer Binficht ungemein wichtigen 19, Rachlag bes letten Grafen Friedrich VI. von Tog. genburg mar amifchen ber Start Burich und ben anteren Orten, nament. + 1436 lich ten Schweizern , ein beftiger Streit entstanten , ter gulet alle Girenof. fen wirer jene vereinte. Sie 30g natürlich ten Kürzern und mußte fich baber 1. Tec. jum Abichluffe eines Frictens bequemen, welcher wenn ichon gunftiger noch, als man unter ten obwaltenten Umftanten batte erwarten turjen 50%, ben ftolsen Borort roch temuthigte, wie noch nie zuvor. Unfabig, bas zu verwinden. fuchten tie Buricher 51) Bulfe bei ihrem alten Wegner Defterreich 52 und verftanten fich , um fie ju erlangen , jur Burudgabe ihrer werthvollsten Befigung, ter Graficaft Ryburg. Um tiefen Preis wurde zwischen ihnen, Friedrich III., teffen Bruter Albrecht VI. unt Reffen Siegmunt ein fogenannter emiger Bunt 31 abgeschloffen, gang in ter form ter eitgenoffischen Bunte, Praft reffen beire Theile fich gegenseitige Bulfe guficherten in aller Roth. Der perratherische Bertrag mart unter ten Schweizern aber balt ruchbar, haupt-Factic rurch Friedrich's III. wiederholte Weigerung, ihnen bie nachgesuchte Befratigung ihrer Freiheiten andere als unter Borbehalt ber öfterreichischen Becte an ten Margan ju gemähren und turch tie enthusiastische Aufnahme, elche ter trei Monten frater nach Zürich gefommene Ronig bort fant. 216 alle Bemühungen ber Schweizer, bie Berirrten gu ihren Buntespflichten guzadujubren, erfolglos blieben, griffen fie zu ten Baffen unt brachten innerpalb zweier Tage ten Zürichern und Defterreichern zwei fchwore Rieter. 23.-24. Rai a en bei, tie in furger Beit bas gange guricher Bebiet ben Giegern überlie-Exten. Da auch rie habsburgischen Borlance von tiefen balt ernstlich betrobt

17. 3uni

Ecrt.

<sup>49)</sup> Lilieneron, Die bifter. Bottslieber b. Dentiden I, 379.

<sup>50</sup> Bluntidti, Geich. t. Republ. Burid I, 393.

<sup>51) -</sup> woltent lieber gnade an der herrschaft suochen vnd begeren denn dass i en puren also woltint zuo willen werden. Lingenberger Chrenit ber. v. Sere 281.

<sup>52</sup> Roch in ter jungften Bergangenbeit batte es viel Streit gwischen tiefem unt ten 30 - Gern geicht und nech am 15. Set. 1439 war ein früher (19. Mar; 1438; abgeichieffe-Ter Maffenftillfant zwischen ihnen bis zum 25. Rov. 1410 verlängert worten. Amtliche Bamming b. alt. eitgenöfficen Abiciebe II Berausg, v. Segeffer, 1863', 125. 133.

<sup>53:</sup> Die betreffenten Urff, und neue urfundliche Aufichluffe über bie vorbergegangenen Berbanblungen in ter angef. amtl. Cammi. II, 150. 755 ff.

•

erschienen, verfiel Friedrich III. auf ben unglüchleigen Gebanten, wa zosenkönige Karl VII. zur Dampfung bes Uebermuthes jener Bauern Bulfsichaar Armagnaten zu erbitten.

So wurden (nach ihrem langjährigen, eben so machtigen und ! Feldherrntalent hervorragenden, als graufamen und ruchlofen 54) C Grafen Bernard VII. von Armagnac) bie Nachfolger ber großen Cor ber Linfars u. f. w. (f. oben SS. 159. 341. 441.) bes vor. Jahrhu nannt, jene ichon in ihrer Beimath entsetzlich genug haufenten 55) borben nämlich, bie in ben Rämpfen zwischen England und Frankrei ersten Hälfte bes fünfzehnten Jahrhunderts und mabrent ber bamali gerkriege in letterem Lande eine fo große Rolle fpielten. icon vor einigen Jahren bie Bekanntschaft biefer ichlimmen Geseller anläglich eines in Lothringen zwischen bem Bischofe Ronrad von! bem Grafen von Baubemont ausgebrochenen Streites. Als bie t rem 56) berbeigerufenen Armagnaken vor ben vereinten Waffen bes Pralaten und der Bevölferungen zurudweichen mußten, marfen fie fi 10,000 Mann ftart 57), auf bas Elfaß. Der Schreden, ber biefer ihrer tannibalifden Brauelthaten 58) von tem Bolte bie "Schinter" ten, Miethlingsschaaren voranging, hatte Bischof Wilhelm II. vo burg, bie Ritterschaft und Reichsftabte bes Elfasses jum Abschlu Bundniffes behufs gemeinsamer Bertheidigung gegen bie Armagnaten t welches aber, weil an den nur zu gewöhnlichen Mängeln beutscher Cc tionen leidend 59), sich als ein todtgebornes erwies, so daß Martgraf!

1439 5. Febr.

1438

1439

25, Febr.

<sup>54)</sup> Monlezun, Hist. de la Gascogne IV, 114 213 sqq. (Auch 1846 — 56 55) Les Armagnacs, berichtet ein französischer Zeitgenosse von ihnen, su Frankreich) tant de maux comme eussent sait Sarrasins. Monlezun a. a. D. IV

<sup>56)</sup> Spach, Lettres sur les Archives départementales du Bas — Al (Strasb. 1862), weicher bas Anbenken bes, übrigens übel genug berüchtigten, Bisch beim II. (von Dieft) von Straßburg von dem ihm ohne allen Grund oft gemackn wurfe: er habe die Armagnaken nach dem Elsaß berufen, reinigte, degeht jugleich die rechtigkeit, dessen genannten Amtsbruder von Metz zu beschuldigen, diese dad "Schinder" gegen den Grasen von Baudemont bedient. Denn daß gerade das Gedie Wahrheit ist ersieht man aus Viville, Dictionnaire du départ. de la Moselle 358 (Metz 1817).

<sup>57)</sup> Diefe Angabe nach bem ftraßburger Bericht vom Marz 1439 bei 3anffer. torrespond. 1, 473.

<sup>58) 3.</sup> B. Und dribent unmeslich schande an frauwen und an juncht und liegent mit den kuriszen und irme harnasche off die frauwen und junch, yre hondert eyner nach dem andern bit das man den frauwen longe is siecht; und laiszent sie vor doit liegen. Angef. straßb. Bericht bei Jansfen L.

n Hochberg - Sausenberg, habsburgischer Landvogt in Borberofterreich, ließlich tein anderes Mittel gewahrte, die ihm anvertrauten Provinzen von 1 "Schindern" zu befreien, als sie durch Zahlung von mehr als 100,000 ilben 60) zu gutwilligem Abzuge zu bewegen.

Und tiefe entsetlichen "armen Geden ober Jaden 61)" erbat fich jett utschlands Oberhaupt vom Frangosenkönige, um mit ihrer Sulfe Angehöe tes Reiches, lediglich im Interesse Sabsburgs, ju Baaren zu treiben! enn Karl VII. fast ein Jahr verstreichen ließ, ebe er ber pflichtvergeffenen tte entsprach, so rubrte bas einmal von ber wichtigern Beschäftigung ber, fein Dauphin in ber nächsten Zeit im sublicen Frankreich fant 62), bann on, bag ber Abschluß eines längern Friedens mit England fich bis jum bften Maimond verzögerte. Rurg nachher erschienen statt ber erbetenen 20 Armagnaken beren 40,000 in ben beutschen Granglanden; in ber bale würtembergischen Statt Mompelgard, die trot bes mit tem frangofischen suprinzen abgeschlossenen Bertrages, gleich ber ganzen Grafschaft, burch 17. Aus. e zuchtlosen Banten unfäglich zu leiten hatte 63), schlug ber nachmalige sig Ludwig XI. sein Hauptquartier auf, that aber blutwenig zur Erfüllung angeblichen Zwedes seiner Sendung, zur Bewältigung ber Schweizer nlich. Denn bie bochst glorreiche Nieberlage, welche etwa 64) achthundert felben in ter mörberischen Schlacht bei St. Jakob an ter Birk. un. 26. Aus. n Basel, erlitten -, bochft glorreich, weil tieses Belbenhäuflein ber ihm äßigfach überlegenen französischen Armee "einen ganzen summer langen

22. Aug.

le, aussi longtemps que durerait le danger; il fallait en un mot un dictateur; au de cette mesure si simple en apparence, dictée par le bon sens, le caractère mand se manifeste dans toute sa primitive originalité: chaque contractant proet fait recevoir son capitaine; chacun veut se faire, dans l'occasion, partie mante; on partage la peau de l'ours avant d'avoir tué la bête. L'ours desit en Alsace, par la montée de Saverne, et dévora tout sur son passage. Spach **D**. 211.

<sup>(</sup>B0) Et eulrent les dictes rottes et capitaines plus de cent mille florins pour les despartir du pays d'Allemaigne. Et furent jusques au bourg de la cité de Dourg et le prindrent. Huguenin, Chronique de la ville de Metz 205 (Daf. ). In ben, biefe Angabe im Befentlichen bestätigenben gleichzeitigen Berichten bei Fen feblt in bem einen 478 vor dusent offenbar bas Bort hundert, benn "eyn mechm' maren wol 100,000, aber feincemege 1000 Gulben.

<sup>1)</sup> Die schon in ben erwähnten Berichten bei Janssen u. anberen aus biesen Jahren ammente beutsche Entstellung von Armagnacs. Gemeiner , Regeneb. Chronit III , 92 I . Chronifen b. beutschen Stabte II, 400. 538.

S2) Monlezun, Hist. de la Gascogne IV, 279 sq.

<sup>31)</sup> Duvernoy, Ephémérides du comté de Montbéliard 310 sq. (Besançon 1832).

<sup>64)</sup> Dit biefer Angabe bes in ber folgenden Anmert. angeführten Schriftfluds ftimmt Huguenin 222 mertwürdig überein. 3ch ziebe fie barum ben abweichenben Angaben Berichte im bafeler Tafchenbuch, 1864, 125 und bei Janffen II, 64 ff. bor.

lichen Brubers Friedrich III. um fo bereitwilliger entsprochen, ba Frank-) feine bis an ten Rhein fich erftredenben natürlichen Branberen es fich feit fo langer Zeit beraubt febe, jurudauerben porhabe 70), murbe aller Welt burch bie Occupation eines großen le tes Elfasses, sowie burch bie Bersuche bes Dauphins, auch ber wichti-Statte Strafburg und Basel sich zu bemächtigen 71), um so klarer, ba neitig auch in Lothringen ein frangofischer Angriff tes Reichsgebiets er-:. Währent fein Kronpring gegen tie Eitgenoffen gog batte Rarl VII. ich tie Reichsstatt Det einge eingeschloffen, welche aber feche Monate all' seine Bemühungen, sie zur Uebergabe zu zwingen, belrenmuthig ver-:, jo tag riefer Monarch es entlich gerathen fant, gegen eine Abfindung 200,000 Schildthaler bie Belagerung wieder aufzuheben 72). Gleichzeitig er auch Touls und Verbun's sich zu bemächtigen, aber mit nicht besse-Erfolge; auch hier war eine Geltabfindung Alles, was er erlangte. Ueber derufung folder Belfer mußte Friedrich III. in Nürnberg von ten Rurm unt Ständen so bittere Vorwurfe boren, bag er jo bald wie möglich er nach Desterreich zu entkommen suchte und, obwol er sonst kein übertrieeines Befühl für Ehre bejag, von biefem Reichstage boch einen so energi-Eineruck mitnahm, rag er erft nach 27 Jahren bewogen werben konnte, er einen (in Regensburg perfoulich zu besuchen. Aber trot ber gewaltigen terung gegen bie fich täglich mehrenten 73) "Schinter" und trot bem. bak verhandelt und geruftet wurde, fam es boch ju feinem allgemeinen nach. lichen Borgeben gegen ticfelben, tie noch bis jum folgenden Frühighr ihr ifen auf reutichem Boren treiben burften, welchen fie erft in Folge eines en rheinischen Aurfürsten ermübeten Bertrages raumten, traft teffen Ronig VII. fich verpflichtete, innerhalb ber nächsten funf Wochen jene zuchtlofen

1444 August

1445 27. Febr.

1444 18, Dft.

> 1471 Zuni

1445 13. Febr. bis 20. Märg

femlice liben, so benten ben eriften ve gebettent, so hant bie morber ben illten in Giliafi, bas nie gehört ober gesehen mart von tennem menschen. Königshofen b. bei Mone, Quellensammt. b. babisch. Laubesgesch. III, 530.

Barante, Hist. des Ducs de Bourgogne II, 50 (Edit. Gachard. Brux. 1838, ber Append., ber vielen Zusätze u. Berbesser. bief. belgisch. Archivars die beste).

<sup>1;</sup> Strobel, Gefch. b. Elfaffes III, 209. Bartholb, ber Armegedenfrieg: Raumer, Sift. 1842, 52 f.

<sup>2)</sup> Huguenin, Chron. 223 sq. Villeneuve-Bargemont, Hist. de René d'Anjou 1, Paris 1525).

<sup>3,</sup> Man horrit deygelich busze und gruszelich merre hij von den Franczuszen wye sy von tage zu tage sych meren. Der konig von Franczichin der et furre, er wolle alz daz land widerhaben daz zu der Kronen von Frankrich abe gehorrit, myt namen waz stede und landiz hinsit Reinez in. Ich meynen, ir horrit selbir altage der merre unde dez ien gnug ichrich Walther v. Schwarzenberg bem frankfurter Rath aus Rürnberg, t. 1444: Jansien II, 77.

tag 65)" bie Spite bot, amar vollständig aufgerieben wurde, aber fast zehnmal so viele erschlug, - flößte bem Dauphin 66) so große ? solcher, wie er selber schwur, noch nicht gesebener Tapferteit ein.

por Enve besselben Monats 67) Friedensunterhandlungen mit ten ! 1444 20. €cpt. einleitete. Sie führten ichon nach einigen Wochen zum Abschlusse gigen Baffenstillstandes zwischen bem Franzosenprinzen, bem Sie reich und ber Stadt Zurich einer . u. ben Schweizern anderer balb nach beffen Ablauf zu bem bes Definitivfriedens zwischen le bem Dauphin. Der zwischen ben Gidgenossen, Defterreich und eine Zeitlang ohne entscheibente Schläge, weil tein Theil gut gung bes anbern ftark genug mar, fortwogende Rampf wurde erft bi rige Bermittlung bes trefflichen Kurfürsten Ludwig IV. von ber Pfc

geordneten bes Erzbischofs von Maing, bes Bischofs von Bafel. ftabte Strafburg, Augsburg, Nürnberg, Ulm und Konftanz auf ein genannter Stadt jusammengetretenen Congresse beenbet. Das Refe mehr als breiwöchentlichen Berhandlungen, ber von ibm ermübete 9. Juni misse 68) war, daß Zürich bem Bunde mit Desterreich entsagen und genoffenschaft jurudtreten mußte, bag biefe im Befite bes Marge aller anderen einst habsburgischen Gebiete verblieb. tie Frierrich

Bulfe ber Armagnaten ihr batte entreißen wollen.

Wie Raubvögel hatten sich lettere nach ber auf Schweizerboter genen einbringlichen Lehre auf ben Elfag und bie habsburgischen Be fturzt, über biese gesegneten Baue allen Jammer, alle Brauel einer Soldnerwirthschaft ausgießenb 69). Ueber biefe entfetliche Beimin Reichsbobens burch die angeblichen Alliirten Friedrichs III. berrichte in Nürnberg eben versammelten Reichstage um jo größere unt alli Entruftung, ba Franfreiche mabre Absichten fich immer flarlicher er Die volle Bedeutung ber in bem biese Armagnaken - Expedition begri Manifeste Karls VII. vorgekommenen Bhrase: er habe bem Ansuche

1444 August bis Oftbr.

1446 16. Mai

bis

<sup>65)</sup> Borte bes Schreibens ber Eibgenossen an bie Stadt Biberach v. 18. Ca ber amtl. Samml. b. att. eibgenöff. Abschiebe II, 184, welchem auch bie ebiga, bisherigen abweichenben Bablenangaben entnommen finb.

<sup>66)</sup> Unde dicitur Delfinum dixisse: Switenses non esse homfhes, sed1 ultra homines se exhibuisse; addens, quod si ipse haberet 100,000 et § 20,000, non presumeret bellare cum eis ergabtt ber Zeitgenoffe Dath. Demi bel, Cod. Dipl. Brandenb. vierter Sauptth. I (1862), 219.

<sup>67)</sup> Amtl. Samml. b. alt. eitgenöff. Abschiebe II, 180.

<sup>69)</sup> Ebenbaf. II, 200. 811 ff.

<sup>69)</sup> Item bie findbetterin worent nit frp, fit fouttent fit abe ben betten wit mit in iren miltwillen. Stem fu bant - junge bobtern, bie bo vaber iren jen übel gehandelt, bas fü fturbent ond marteler wurdent. Semlichen jomer ont kml

niglichen Brubers Friedrich III. um fo bereitwilliger entsprochen, ba Frankich seine bis an ben Rhein sich erstredenben natürlichen Grann, beren es fich feit fo langer Zeit beraubt febe, gurudguererben vorhabe 70, murbe aller Welt burch bie Occupation eines großen beils bes Elsasses, sowie burch bie Versuche bes Dauphins, auch ber wichtin Stätte Strafburg und Basel sich zu bemächtigen 71), um so klarer, ba eichzeitig auch in Lothringen ein frangofischer Angriff bes Reichsgebiets erlgte. Währent sein Kronprinz gegen bie Eitgenossen zog hatte Karl VII. imlich tie Reichsstadt Met einge eingeschlossen, welche aber sechs Monate ng all' seine Bemühungen, sie zur Uebergabe zu zwingen, bestenmüthig verelte, so tag tiefer Monarch es entlich gerathen fant, gegen eine Abfindung n 200,000 Schiltthaler bie Belagerung wieder aufzuheben 72). Gleichzeitig hte er auch Touls und Berbun's sich zu bemächtigen, aber mit nicht bessen Erfolge; auch hier war eine Gelbabfindung Alles, was er erlangte. Ueber Berufung folcher Belfer mußte Friedrich III. in Nurnberg von ten Rurften und Ständen fo bittere Borwurfe boren, bag er fo balb wie möglich eder nach Desterreich zu entkommen suchte und, obwol er sonst kein übertrie-1 feines Befühl für Ehre besag, von biesem Reichstage boch einen so energien Eintruck mitnabm, bag er erst nach 27 Jahren bewogen werben fonnte. eter einen fin Regensburg; perfonlich zu besuchen. Aber trot ber gewaltigen bitterung gegen bie fich täglich mehrenben 73) "Schinber" und trot bem, bag el verhandelt und geruftet wurde, tam es boch zu keinem allgemeinen nachücklichen Borgeben gegen tieselben, bie noch bis zum folgenten Frühighr ihr nwesen auf teutschem Boten treiben burften, welchen fie erft in Folge eines n ten rheinischen Kurfürsten ermüheten Bertrages raumten, fraft beffen Konig ri VII. sich verpflichtete, innerhalb ber nächsten fünf Wochen jene zuchtlosen

1444 Augus

1445 27. Febr.

1444 18. Dřt.

> 1471 Zuni

1445 13. Febr. bis 20. Märg

Put femliches liben, so bepben ben eriften pe gebettent, so hant bie mörber ben lüten : ten in Eilfaß, bas nie gehört ober gesehen wart von kennem menschen. Königshofen fes. bei Mone, Quellensammt. b. babisch. Lanbesgesch. III, 530.

<sup>70,</sup> Barante, Hist. des Ducs de Bourgogne II, 50 (Edit. Gachard. Brux. 1838, er Append., der vielen Zusätze u. Berbesser. des, belgisch. Archivars die beste).

<sup>71;</sup> Strobel, Gesch. b. Elsaffes III, 209. Barthold, ber Armegedenkrieg: Raumer, hift.

<sup>72)</sup> Huguenin, Chron. 223 sq. Villeneuve-Bargemont, Hist. de René d'Anjou I, Sq. (Paris 1625).

<sup>73)</sup> Man horrit deygelich busze und gruszelich merre hij von den Franczuszen e wye sy von tage zu tage sych meren. Der konig von Francrichin der Det surre, er wolle alz daz land widerhaben daz zu der Kronen von Frankrich habe gehorrit, myt namen waz stede und landiz hinsit Reinez hen. Ich meynen, ir horrit selbir altage der merre unde dez hen gnug schrich Walther v. Schwarzenberg bem franksurter Rath aus Rürnberg, oht. 1444: Janssen 11, 77.

Horben abzuberusen. Aber keineswegs aus Furcht vor bem Oberhampte und ben Fürsten bes Reiches, sondern vor den Bürgern und Bauern, die sich zu Selbsthülfe vieler Orten zusammenthaten, einen Bolkstrieg gegen die Komagnaken eröffneten, deren in Einzelkämpsen und auf Streifzügen nicht wenige erschlugen <sup>74</sup>). Auf jede Genugthuung für die von ihnen auf beutschen Boden verübten und bei ihrem Abzuge etwa noch zu verübenden Schandthum hatten die den erwähnten Bertrag mit Karl VII. abschließenden Fürsten and brücklich verzichtet <sup>75</sup>)!

Nichts würde irriger als die Meinung sein, Deutschlands verminden Wehrtraft habe die vornehmste Schuld an dieser schmählichen Mißhandung besselben burch jene Söldnerbanden getragen. Die trug vielmehr das er neuerte heftige Zerwürfniß zwischen Fürsten und Stätten, der damals seinem Ausbruche immer näher rückende zweite große Stätte trieg. Der Schilderung desselben muß jedoch die lange verschobene Betraktung der inneren Zustände und Entwicklungen des beutschen Bürgerthums in dem, seine größte innere Blüthezeit umfassenden, Sohnundert vom Tode Kaiser Ludwigs des Babern die zur Eröffnung des wähnten zweiten großen Kampses zwischem ihm und der hohen und nicks Reichsaristokratie vorangeschickt werden.

18

<sup>74)</sup> Bartholb a. a. D. 88 f.

<sup>75)</sup> Barthold 108.

## Junftes Kapitel.

muere Buffande und Entwidlungen bes beutschen Burgerthums von ber Mitte bes IV. Dis jur Mitte bes XV. Jahrhunderts. Frühefter Gebrauch und frühefte Anfergung bes Bulvers in den deutschen Städten; große Mangelhaftigfeit der alteften Donnerbuchfen" und langfame Birtung ber neuen Entbedung; Augeburg und turnberg bie Metropolen bes Gefchügwefens und der Bulverfabritation. Schwungicher handelsvertehr zwifchen ben beutschen und italienischen Stadten; hauptrtitel beffelben; Geltenheit ber Leinwand und ber Bemben; Baumwoll-Induftrie, lezug ber Baumwolle aus Eppern ; Metallarbeiten, Golzwaaren, Linnenpapier 2c. tertantilvertehr der deutschen Städte mit Frantreich, Spanien und anderen fremm Staaten; ber beutiche Binnenhandel und feine hemmniffe. Bunahme ber Bebiferung und bes Bobiftanbes; Antheil ber Bunfte baran; Schattenfeiten bes unftwefens; vorzeitige Ginführung ber Gewerbefreiheit bie und ba und beren gentliches Motiv. Ginflug ber Bunfte auf Ausbehnung und Berbefferung bes naenbunterrichte; altefte burgerliche Chroniftit; Forberung ber Runfte, jumal R Maler- und Bautunft; Bauhutten; Meifterfanger, Erleichterung und Berbonerung bes Lebens; Ausfas, Spitaler, Finbelhaufer, Bflaftern ber Stragen, idabts und Bundarate, Apotheter und Babftuben; Loderheit der Gitten; Frauen-Fufer. Steigender Reid ber hohen und niedern Reichsariftotratie auf bes Burgermems Bluthe und baber ruhrende Benügung ber Armagnaten gegen baffelbe; metgraf Albrecht I. von Brandenburg : Andbach und die Rurnberger ; ber fachfis Bruberfrieg. Der zweite große Stabtefrieg; politische Rurgfichtigfeit ber Edger, ihr Mangel einheitlicher Oberleitung und an Gemeinfinn; ber bamberger :be; große moralifche Riederlage und machfende Engbruftigfeit bes Burgerthums; bie foefter Rehbe.

Schon in einer frühern Aussührung (oben S. 407) ist erwähnt worden, Deutschlands Städte, auch nachtem ihre politische Glanzperiode vorüber in Beziehung auf Kriegstüchtigkeit, auf Handel, Gewerb. Runstfleiß, geistige Bildung und veredelten Lebensgenuß Erfreulichsten Fortschritte machten. Die Kriegstüchtigkeit, wie die kriede Bereutung bes Bürgerstandes überhaupt wurde wesentlich erhöht burch wit ber Mitte bes vierzehnten Jahrhunderts wachsende Berbreitung gesende Anwendung bes Schießpulvers. Auf die lange beanspruchte bieses erfunden zu haben, muffen die Deutschen nach ten neuesten Erwingen bekanntlich verzichten, welchen zufolge es nicht mehr zweiselhaft wint, baß solche vielmehr den Chinesen und Indien gebührt; sicher ist, diese tasselbe und seine Wirtungen schon lange vor Christi Geburt kannbon ihnen haben allem Anschen nach zunächst Berser und Araber

<sup>2)</sup> Besonders von Reinaud und Favé, Du Feugrégeois, des Feux de guerre et des cos de la Poudre à canon (Paris 1945) und dem 1850 erschienenen gleichbetitesten creg.



1353

1354

1356

1360

baß ein beutscher Mönch bas Bulver<sup>5</sup>) ersunten habe, schein Travition von Berthold Schwarz zu Grunde zu liegen, und ber Name des fraglichen Klosterbruders gewesen, ist imme Wie alle Neuerungen im Mittelalter sich nur sehr langsam Bnamentlich die in Rede stehende; die beutschen Städte warer dem Gebrauche und der Anfertigung des Pulve schlünde und Schießgewehre zuerst versuchten. Die Notiz, daß der reiche Zude Tibsüles kurz nach der Mitte des vierzehnten I der Pulverversertigung begonnen habe<sup>6</sup>), erscheint um so glaudiese im nächsten Jahre auch bereits in Braunschweig de wie denn auch in Rechnungen dieser Stadt schon damals Ausgund Schießgewehre vorkommen<sup>7</sup>). Zwei Jahre später wird aus Stadt Nürnberg des Einkauss von Pulver und Geschütz gedinacher glaubhaft berichtet, daß der Brand, welcher das Rathsperzehrte durch die Unvorsichtigkeit der Bulverarbeiter entstant

<sup>2)</sup> Schön, Gesch. b. handseuerwaffen 1 f. (Drebten 1855, Rubbant vaterländ. Gesch., 1850-51, 70 f.

<sup>3)</sup> Item, in dit jaer (15. Aug. 1313—15 Aug. 1314) was aldere in Deutschlandt het ghebruuk der bussen van eenen mueninck. Le l'invent. de la poudre in ten ven ihm, d'Hane u. A. heranég. Nou histor. philos. et litt. II, 601 (Gand 1840).

<sup>4)</sup> Rubhart a. a. D. 77. Viville, Diction. du départ. de la Mosell

<sup>5)</sup> Es wurde in Deutschland, beiläufig bemerkt, Anfangs nicht geter sogenanntes Mehlpulver; seine Bereitung ersolgte hier noch bis in's XV mittelst Handmühlen, boch fing man in der ersten Hälfte des XVI. schon as mit Pferdekraft zu treiben. Anzeiger f. Kunde b. beutschen Borzeit, 1860,

hren begegnen wir auch in ben Stabtrechnungen Bafels Ausgaben für r, Salpeter und andern Schiefapparat 9.

1371

Es gereicht ben Burgericaften zu nicht geringer Chre, bag fie bie große tung ber neuentrecten Kraft und Runft in Deutschland zuerft erkannten. ultur berfelben mit so viel Eifer und Austauer fich witmeten. Sie eri frühzeitig, bag ber burch fie bewirfte gewaltige Umichwung ber gangen übrung hauptsächlich ihnen zu Statten tommen, ihre Wehrfraft eben so eigern, als tie ihres alten Tobfeintes, bes Atels, vermintern werte. ber bislang vorherrichence Ginflug ber Rörperftarte, ber roben Rraft, amit bas thathfächliche Monopol bes Ritterthums murbe burch fie meb beidrantt unt gebrochen, ber Rrieg in gang anderm Sinne ale feither unit, in welcher nicht mehr tie phylische Starte, tie milte Entenheit, tie bloße Bermegenheit einer Ritterschaar ben Ausschlag gaben, n ber Beift, bie Beschicklichkeit, welche bie früher ungefannte Rraft ften ju nüten mußten. Dit ber junehmenten Berbreitung ber Feuert hob fich natürlich auch bie Bedeutung bes, fie handhabenten, Fugvoltes, r auch tie Wichtigkeit ber Burgerschaften, aus teren Mitte es großenbervorging, und eine große Aluft ber Standesverhaltniffe murbe badurch int nach ausgeglichen. Seitbem ber Bürger im Stante mar, ben Raubter auf feinem unersteiglichen Felfenneste früher ter Berfolger gespottet turch tie Augel ter Feuerschlünde auch bort zu erreichen, minterten sich und mehr ber Uebermuth und bie Berachtung ber Burgen - gegen bie :bewohner; rer Unblid bes geöffneten Rachens einer "Donnerbuchse" liger Name ber Kanonen) brachte auch ben Wilbesten und Tropigsten, tem überall Belegenheit zur Febbe, zur Schauftellung forperlicher Rraft ewantheit aufgesucht hatte, allmählig auf friedlichere Geranten. Allernur febr allmählig, tenn tie neue Entredung wirtte ungleich langfa-, als man batte glauben follen. Ginmal, wegen ber großen Mangeleit tiefer altesten "Donnerbuchsen", bie aus geschmieteten Gifenftaben, auch aus nur von Aufen überbammerten Gifenftangen 11) bestanden,

Archter, Das erfte Borhandenfein b. Schieftpulv. u. b. Fenergewehre in Bafel im Zaidenbuch f. 1553.

Schweres Belagerungsgeschut scheint in Deutschland erft gegen Ausgang bes bier-Babrbunderts befannter geworden zu sein, ba berichtet wird, bas Reichsbeer, welches ig hattstein im Raffauischen im 3. 1399 acht Tage lang belagert, habe fie nicht erennen, weil bamals erst originem habuerunt magnae bombardas. Beiticht, f. b. Gesch, bes Oberrheins VI, 146.

Scheicher gibt bei Anterebosen, Archiv f. Gelch. und Topogr. Karntens Jahrg. V 135 f. eine gute Beschreibung u. Abbilbung eines folden, in Alagenfurt noch voren, Geichnig Incunabels wahrscheinlich aus bem Ansange bes XV. Jahrhunderts.

welche burch ftarte Reifen ober Querschienen beffelben Metalls gu balten murben, worauf man bas Bange in eine wieber mit Gifenrei bene Röhre von Holz und nebst bem noch in einen Ueberzug von Lere woher es benn auch ohne Zweifel rührte, bag Betrarca von bolge schüten sprach. Dag bie Banthabung eines terartigen, gegen Re fältig geschütten. Dobels eine außerft schwierige und langfame m greiflich genug; es geborte zu ben außerorbentlichften Leiftungen, wi des Geschüt in mehreren Stunden 6-7 Mal abgefeuert murre 13; boch noch bie Huffiten, welche wie oben (S. 530) erwähnt, ten ant schen in ber Ariegetunft fo febr überlegen maren, bei ber Belagerun; aus ihrem ganzen Beschütze nur 70 Schuf an einem Tage entsenter chen gubem nur einer traf 14). Zweitens, wegen ber Schwierigfeit porte biefer fdwerfälligen Gefdute -, gegoffene Ranonen fint i Bussitentriegen, welche eine ansehnliche Bermehrung ber Studgieß anlagten, baufiger geworben, - auf ten elenten, grundlofen Bej benn auch bie Spottnamen und bie große Anhänglichkeit ber älteft Baterftatt rührten; so bat 3. B. die in Braunschweig gegoffene "fai oter "Mette" biefe Belfenftart nie verlaffen 15). Auch bie Bantf blieben bis gegen Ende des fünfzehnten Jahrhunderts äußerst schwer unsicher in ber Entzündungsweise und von geringer Trefffähigkeit 16 bag man besonders in ben beutschen Städten mit ihrer Berbesserun rigft beichäftigte.

Und zwar schon beshalb, weil bie Anfertigung ber Feuerwaffe Pulversabritation mehr und mehr zu einem ber gewinnbringenosten Hartitel berselben erwuchsen. Da Pulvermühlen noch bis gegen Auf fünfzehnten Jahrhunderts selten blieben, das Pulver mithin meist biache Handarbeit ber "Büchsenmeister" gewonnen, und ber Salpeter Erzeugung im Lande man noch nicht verstand, als Handelswaare Fremde importirt werden mußte, stand dieser so wie jenes natürlich breise; noch im letzten Drittel bes fünfzehnten Jahrhunderts zahles ben Centner Salpeter sünfzehn, für ben Centner Pulver sechzehn Gut Die sub eutsche Städte zumal bemächtigten sich frühzeitig tes Ka

1427

1411

<sup>12)</sup> Schreiber, Beich. b. Stabt Freiburg II, 216.

<sup>13)</sup> Schön a. a. D. 8.

<sup>14)</sup> Branbt, Gefc. b. Rriegewefene II, 475.

<sup>15)</sup> Sad im Archiv b. hiftor. Ber. für Rieberfachfen, 1848, 32. 294.

<sup>16)</sup> Soon 12 f.

<sup>17)</sup> Tillier, Gefc. b. Freiftaats Bern II, 507. Minutoli, Das taifert. 3161. 9 grafen Albrecht Achilles 446 (Berl. 1650).

rieses wichtigen Artitels im Großen, wie sie benn auch lange Zeit bie hohe Schule ber "Büchsenmeister" geblieben sind; so war z. B. Meister Abra, am aus Memmingen ein hochberühmter Mann. Bon Herzog Friedrich IV. von Oesterreich gegen ben damals ungeheuern Jahrgehalt von 200 Dukaten in Sold genommen leistete er bei Eroberung der Burgen des gegen diesen Fürten ausgestandenen Abels Außerordentliches, hat auch über Pulversadrikation und Geschütz geschrieben 18). Auch Hans Felber in Ulm war ein so berühmer Büchsenmeister, daß Kaiser Siegmund sich ihn einst auf ein Jahr von dieser Stadt nach Ungarn ausbat, mit der Einräumung er könne, salls man seizer bedürsen sollte, "ab und zu reuten 19)". Die Metropolen des Geschützwesens und der Pulverversertigung blieben aber dis gegen Ende des Mittelalters In gsburg und Nürn berg, und nicht für Deutschland allein, sondern uch für Italien, und zwar anlaßlich ihres äußerst schwungreichen Hanselbaren der Soehäsen berselben, aber auch mit Wailand, Florenz und Lucca.

Zwar ist ber Merkantilverkehr zwischen ben beutschen, und zumal ben süberutschen und italienischen Städten bereits in den Tagen der Hohenstausen ernlich lebhaft gewesen, wie schon daraus erhellt, daß in Benedig bereits dasals das, noch jetzt vorhandene, deutsche Lager- und Kaushaus, im belebtesten nd gewerbreichsten Theile der Stadt an der Rialtodrücke eristirte, und Bertonungen über deutsche Waarenversteigerungen erlassen wurden 20). Aber seisen Höhepunkt, seine größte Ausdehnung und Blüthe, erreichte er doch erst im vierzehnten und fünszehnten Jahrhundert, und zwar anläßlich der sowol in Italien wie in Deutschland steigenden Bervollkommnung des Kunst- und Bewerdsleißes. Dis gegen Ausgang des breizehnten Jahrhunderts bilden vornehmlich die morgenländischen Erzeugnisse die Einsuhrartikel aus, Leinsand, Wolle und Rohprodukte die Aussuhrartikel nach Wälschand. Als aber Benedig, Lucca 21), Florenz und Mailand die Seiden zu cht und die Seisende ber ei seit den letzten Zeiten der Stauser einen ganz außerordentlichen

18) Sormapr, Tafdenb. f. b. vaterlanb. Gefc., 1835, 296.

1231

1242

<sup>19)</sup> Jager, Ulm im Mittelalt. 420.

<sup>20)</sup> Erdmannsdörffer, De Commercio quod inter Venetos et Germaniae Civitates medio intercessit 43 (Lips. 1854). Mone, Zeitschr. f. b. Gesch. b. Oberrheins V, 6.

<sup>21)</sup> In biefer tuscischen Stadt war nur die Seiben weberei sehr bebeutend, und schon im breizehnten Jahrhundert. In diesem Industriezweig hat Lucca dis in die erwecennien des solgenden Seculums den Borrang behauptet, keineswegs aber, wie östers set worden, auch in der Seidenzucht. Die war dort vielmehr nur von ganz untergenetem Belange; der weitaus größte Theil des Rohstosses wurde von auswärts bezogen, des Alles Bongi in seiner Keinen lehrreichen Schrist: Della Mercature dei Lucchosi secoli XIII e XIV (Lucca 1858) gut nachgewiesen hat.

Auffchwung nahmen, bann in ber erftgenannten Statt fich baneben eine eine blübente Induftrie in feinen Tüchern22), Arbeiten etler Retalle. höchst geschmactvollen, ebenso tostbaren wie gesuchten Glaswaaren at wickelte, ber zunehmente Lurus auch unter ben Deutschen steigentes Berlangen nach tiesen Artikeln wie nach Wälschlands feuerigen Beinen berrerrie mabrent anterer Seits auch in ben beutschen Statten ein vielseitiger, fis raftlos verebelnter Bewerb: und Runftfleiß ter auch im Auslante geidage: Erzeugniffe nicht wenige zu Tage forberte, erreichte ber Hantelsverkergwischen ben beiben ganbern einen früher tanm geahnten Umfang. Saben aut fast alle, felbst bie tleinsten 24) Stärte Gutbeutschlante 25, an riefem fich ! theiligt, jo maren es toch vornehmlich trei, welche als tie Hauptvermine. als bie eigentlichen Reprafentanten beffelben ericheinen - Augebutg. Nürnberg und Ulm, weil sie bamals eben tie Detropolen tes obenne ichen Bewerbe und Runftfleißes gewesen fint. Die Beberei gumal ftam ? allen breien in hohem Flor, in Augsburg und Ulm inteffen mehr tie im weberei, b. b. bie Leinwand-Fabritation 26), in Nürnberg aber rie Belle

<sup>22)</sup> In der Fabritation dieser excellirten im fünfzehuten Jahrbundert auch einige 22 Ober-Italiens, namentlich Mantna, bessen Tücker besenders nach Deutschland sierlaß sach fanden. Müller, Raccolla di Cronisti e Documenti stor. Lombardi inediti li 15

<sup>23)</sup> Ueber die Sorgsalt, mit welcher namentlich die Benetianer besselle 12 = wahren suchten geben die Urkt. v. 1374 f. bei Mone a. a. C. V. 23 f. welltenes Ausschlisse.

<sup>24)</sup> Wie 3. B. Ravensburg, beffen lebhaften Berkehr mit Benedig und Mailen = aus ben Urft. v. 3. 1390 f. bei Mone IV, 24 f. tennen ternt.

<sup>25)</sup> Auch zwischen benen Nortbeutschlands, namentlich ben Saniestaten und 825 bestand ein ziemtich reger Merkantilverfehr; ebenso zwischen bieser Königin ber Arna, 83 Brestau und anderen Samptorten Ofigermaniens. Erdmannstörffer a. a. D. 33 4.

<sup>26)</sup> Die feinere Leinwand war noch im vierzehnten und fünfzehnten labrburder thener, bag ein icones Demb ale ein murbiges Beichent felbft fur Gurnen au, # benn 3. B. noch im 3. 1470 bie Martgräfin Anna von Brantenburg ibrem Bruter. Bergoge Albrecht von Sachien, ein Bemb jum Beweise, bag wir eur ausz anzetes Swesterlicher trew in gedechtnus und vnuergessen haben als Braint & ichidte. Rierel, Cod. Dipl. Brandenb. britter haupttb. I, 529. "Fürftinnen jeauer = ben Bertauf, 3. B. Ratharina, bie Gemabiin Marigrafftarl's I. von Baten und 2000 fter Raifer Friedriche III. In Franfreich mar bie Gemablin bes Ronigs Rart VI. 3keine geb. Bringeffin von Bavern, Die erfte und einzige Berfon, welche gmei lemen 3 ben batte. Gelbft angesebene Berren und Frauen fcrantten fich auf ein Bemt es mußten fo lange im Bette liegen bleiben, bis bas Demb gewafchen und getredna so Bolg, Beitrage 3. Beich, b. Leinm.-Fabrit. in ben murtemberg. Jahrbuchern, 154, 1. in hauptmarkt für ben Leinwandhanbel Gubbeutschlands mar vom vierzebnich is 2 fiebzehnte Jahrhundert Ilim, beffen Bleicher bereits im 3. 1310 berühmt gemeien in 8a. a. D. 1, 167. Heber bie große Bebeutung ber Bollmeberei in Augeburg iem # erften Balfte bes vierzehnten Jahrhunderte gute Rotigen bei Berberger. Anaben: frühere Induftrie 45 f. Daf. 1852.).

veberei. Die ersten unt reichsten Beschlechter Augeburge, welches um tie Mitte bes vierzehnten Jahrhunderts auch Baumwolle über Benedig aus Sppern und Creta zur Barchentweberei zu beziehen anfing und ber Baumwoll-Industrie sich seitrem mit wachsendem Gifer und Erfolg widmete 27) int aus tiefer trefflich organisirten und nicht allein in ben ebengenannten, ontern in ten meiften Stätten lange Zeit wichtigften und mächtigften Bunft vervorgegangen. In ihrem mannichfachen Unterabtheilungen, in ben vielen n ihr gehörenden Gemerken 25) veranschaulichte sie sehr gut, wie trefflich ie teutschen Burgerichaften ichon bamals fich barauf verftanten, burch Theiung ber Arbeit bie Waarenproduktion und die Nährfähigkeit ter verschieenen Branchen berfelben zu mehren. In allen Metallarbeiten maen die genannten brei Städte, gleich einigen niedersächsischen 20, weit nt breit berühmt, besonders aber Rurnberg, welches schon in ter zweiten balfte bes vierzehnten Jahrhunderts viele ausgezeichnete Golt . Silbernt Waffenschmiete aller Arten gablte 30), und nebst Augeburg ben teutben Martt für tiefe Gegenstänte beherrschte, zu nicht geringer Förrerung 28 teutschen Bergbaues. Der beregte ichwunghafte Betrieb innerhalb er eigenen Mauern lentte auf tenselben nämlich frühzeitig schon die Auferkjamkeit vieler reichen Rapitalisten riefer Städte, in Tirol und anderen terreichischen Landen entfalteten bie Augsburger, namentlich bie Fugger, Boch-

<sup>27;</sup> Greiff, Anmerkungen zu Lucas Rems Tagebuch v. 1494—1541. 75 (XXVI. Jahsbericht b. histor. Ber. v. Schwaben u. Reub. 1860). Nächst Augeburg war Um seit bem erzehnten Jahrhundert Hauptsit ber Barchentweberei, sein Fabritat bestand jedoch nicht 28 Baumwelle, sondern aus einer Mischung von wollenem und leinenem Garn. Schmib, chwäbisch. Wörterbuch 179 b. Ausg. v. 1844.

<sup>25,</sup> Mone, bie Weberei u. ibre Beigewerbe v. 14-16. 3abrbunbert in t. angef. Beitprift IX, 133 fiellt fie gut überfichtlich jufammen : "Bur Borbereitung ber intanbiiden obftoffe gab es zwei Bewerbe, Ganfer für bie Leinwand und Bolltammer für bie Tucher; bann gur Tabenbereitung Flache- und Wollipinner; bie Beberei felbft beftant nach ben toffen in vier Gewerben , in Leinen. , Bollen. , Baumwollen. und Geibenwebern , u. in rien tiefer Stoffe entweber Glatt- ober Gebildmeber; bie gewebten Etilde maren entweber Sicher, Banter ober Borten, und bie Arbeiter für alle biefe Gefchafte fowol mannliche als eibliche. Bur Beberei geborte auch tie Birterei in ihren beiben Gewerben, Strumpf- und ofenftriderei, jobann bie Bleicherei u. Farberei fur Garn, Bolle und Stude. Danche Tuer murben erft jum Rleibermachen gubereitet, wenn fie vom Stud abgeschnitten maren, omit fich besondere Tuchicherer abgaben, tie baber auch ale Rleingewerbe in ben Dörfern ertommen. Wer nämlich bas Duch glatt haben wollte, ber ließ es icheeren, wer aber beffen ingere Dauer vorzog, ber trug es ungeicheren. Rach biefen Berarbeiten fommt bas Fabri-2 que unmittelbaren Anwendung für Rleider u. Hausrath, wodurch einestbeits der elleneife Duchbantel, ben man im Mittelatter Gewandichnitt nannte, anterntheils tas Schneirbandwert ben Ochlug ber Weberei bilben."

<sup>29</sup> Forichungen 3. beutid. Beich. II, 255.

<sup>30.</sup> Wie man aus einem Berzeichniffe berfelben v. 3. 1363 bei Beget, Chroniten b. extifchen Stabte II, 507. f. erfiebt.



1390

in Schwaben burch die Gebrüber Frid und Hans Holl ben wurde 32), bildete einen nicht unbedeutenden Handels-Artifel der in Rede stehenden Städte; die erste Papiermühle Erde, welche die bislang üblichen Handmaschinen durch vo getriedene Stampswerke ersetze, mag wol die gewesen sein, di ber ger Rathsherr und Literat Ulman Stromer gegen Ausgzehnten Jahrhunderts in seiner Baterstadt errichtete 33). Aud ber ger Spielwaaren aus Holz, Horn, Bein und Metall damals berühmt und selbst im Aussande start verdreitet. Ben noch zu erwähnen, daß die ersten dasigen Handelsherren bereits des sünfzehnten Jahrhunderts anfingen, die früher aus Italien be cereien und sonstigen morgenländischen Erzeugnisse auf eigene dirett aus dem Orient zu importiren 34), trotz aller Hinderniss Wälschen, und besonders die überaus eisersüchtigen Benetianer schen Seehandel entgegenwälzten.

Die meisten ber genannten Industriezweige find freilich a anderen beutschen Städten kultivirt worben, aber lange nicht in

<sup>31)</sup> Greiff a. a. D. 94. Sternberg, Umriffe einer Gesch b. bobmis 1, 69. 93 ff. Werner, Urt. Gesch. b. iglauer Tuchmacher-Zunft 17 f. Leip Gesch b. beutschen Sanbels I. 126 f. Herrmann, Bibliotheca Refurting 31

Gesch b. beutschen Hanbels I, 126 f. herrmann, Bibliotheca Erfurtina 31 32) Bolz in ben würtemb. Jahrbucheru, 1854, I, 181. Die Grus Sohmann im Serapeum, 1846, 106 f., bas in Abrebe stellt, überzeugen m

<sup>33)</sup> Begel a. a. D. I, 77.

<sup>34)</sup> Greiff 79.

<sup>35)</sup> In universum autem dignum est notatu, sicut terrestri Gen caturae omnibus modis Veneti faverint, ita summa eos invidia cavi

ing, während die Gerberei so wie der mit ihr verbundene Handel mit en und Leberarbeiten jeglicher Art in allen sehr schwunghaft, nicht selten en kleineren Städten am schwunghaftesten betrieben wurde. Denn letzen gab diese Betriebsamkeit im Handel mit dem umliegenden Flachlande ein hauptsächliches Nahrungsmittel, indem sowol der kriegerische Abelige, der Aderbauer und Frachtsührer den Gerber, Sattler und Riemer nicht sehren konnten, während diese wieder für Rinder- und andere Häute die Isten Abnehmer waren.

So bedeutend wie mit Italien war ber Merkantilverkehr ber ober- und elbeutschen Städte mit Frankreich, Spanien, Bolen, Ungarn Siebenburgen nun freilich nicht, aber boch immer von nicht geringem hauptinotenpuntte bes Sanbels mit Frankreich, beffen thatigfte ittler bie Stäbte bes Essasses und bie in ber Bobenseegegend waren, bil-Die icon feit bem Beginne bes zwölften Jahrhunderts ftart besuchten te zu Tropes, Bar an ber Aube, Provins und Lagny. Lavehau in ber pagne, auf welchen namentlich ein starter Umfat in Belzwert, Leber, Den Tuchen, besonders aber in teutscher Leinwand Statt fand. Berort-ER 36), bie ber Magistrat von Konstanz bereits gegen Ausgang bes > miten Jahrhunderts hinfichtlich bes Marktverkaufs ber Leinwand in ber Pagne erließ, geben sprechenbes Zeugniß von ber Umsicht, mit ber Ber-Ers Bürgerschaften ihre Baaren bei vorschriftmäßiger Gute und baburch Tetit berfelben im Auslande zu erhalten, ber Unredlichkeit ber eigenen Drigen bort vorzubeugen und fich vor Berluften zu mahren wußten. So Iten jene 3. B., ba natürlich nicht alle Raufleute aus Ronftanz an einem auf bem Banbelsplate eintreffen tonnten, bag teiner von ihnen feine and vor ber Ankunft aller zu verkaufen fich unterstehen folle. The Frist bieser murbe ber britte Tag vor ber Tuchmesse anberaumt, Ernt, bag nur in biesen brei Tagen bie Leinwandbanbler ihre Baaren Ifen follten, und baburch ein breifacher Zwed erreicht. Erftens, gleiche = ; zweitens, große Concurrenz ber Raufer, bie wegen ber naben Tuch. Schon auf bem Blate waren, und brittens blieb bie tonstanger Firma in ing, ba man wußte, bag tonftanger Leinwand nur innerhalb biefer me-· Tage täuflich war. Wer früher antam, mußte baber seine Borrathe in Rieberlagshäufern ber Ronftanger unter Berschluß legen. Da aber ein mann seine Baaren bennoch immer insgeheim um einen bobern Preis bern, und mabrent ber brei Bertaufstage bamit gurudbalten tonnte, wurde onet, bag jeber ber fie um einen Pfennig bober veräußert habe, als ber

1289 16. **S**láta

<sup>36)</sup> Bei Mone, Beitschr. IV, 48 f.

Marktpreis am tritten Berkausstage war, von jedem höher verkaufen Stid Leinwand bei seiner Rücktehr nach Konstanz ein Pfunt Psennig Stid bezahlen mußte. Der Handel mit Spanien beschränkte sich im Besentidez auf den mit Barcelona und einigen anderen Stärten Catalonient woher man hauptsächlich die von den Arabern bort frühzeitig gepflanzte Bauswolle und Baumwollenzeuge bezog. Diese Berbindung ging vornehmlich über Genua, welcher Hauptstapelplat sur Bersendung und Rückfracht die idnibischen, baherischen und fränkischen Kausseute hinsichtlich ber Haisen gleichstellte 37. Während labrhunderts ben zumeist begünstigten Nationagleichstellte 37. Während die Handelsverbindung mit Polen erst in den Lexu Decennien bes eben genannten Seculums von einigem Belange wurte hatte die ber Donaustätte mit Ungarn und Siebenbürgen bereits in ber eine Hällte beschieden, hauptsächlich durch die vielen keutschen Ansieder in lexum Lande, nicht geringe Bekeutung gewonnen.

Aber auch ter teutsche Binnenhantel war, trot ter wie hemmnisse, welchen bie häufigen Bürgerkriege, tie zahllosen Fehren, tie rührente Unsicherheit ber Straßen unt bes Geschäftsbetriebes über bancben noch oft ganz verkehrte, tiesen mannichsach beengente unt schille Gesehe, wie namentlich die über Pfändungs. Stapel unt Meis Graßenzwang u. s. w., tann ter abscheuliche Mißbrauch ter Grundente.

1399

19. Eest.

35; Go fingen 3. B. bie außerft rubrigen Rurnberger erft im 3. 1365 at. Gelen nach Bolen zu machen. Roth, Geich. b. nurnberg. Santele I, 41.

<sup>37)</sup> Mone IV, 39 f. Greiff 79.

<sup>39,</sup> Der fich nicht auf bie Befugnif bes Befithere eines Bee ober fin liete forantte, bie an bemielben geftranteten Guter unt Schiffe ale fein Eigentbum ja brent fonbern meift noch viel weiter ausgebehnt murbe. Berührte 3. B. ein Fabricug, ebne 200 ben zu leiten ober fiten gu bleiben, eine Santbant und bies murte von einem bebe bemertt ober bezeigt, fo mar bas Schiff mit ber gangen Labung bem Gruntbern mids Ebeujo, wenn es burch eine Brude fuhr und im Minteften nur einen Jedbum ete se Borüberfahren eine Schiffmühle berührte, ober wenn auch nur ber fleinfte Ibal bal bat 3. B. ein einziges Fagiden, in's Waffer fiel. Und mit gleichen Fabriidlitte ber Baarentransport ju lande ju ringen. Fiel 3. B. auf ben elenten, wenn fibribust boch meift nur burch Reifigbunbel und Canb ausgebefferten, Straften, ein Bun mit es brach ein Rab und bie Labung fiel ju Boten, fo war fie fammt tem Dagen ber 60 thumer beffelben verfallen. Desgleichen bei bem Transport über Bruden, bie ibr Ga ober unbedentenbe Bemäffer führten, bie man oft abfichtlich verfallen ließ, um licht 3u machen. Rur wenige Fürsten bes Mittelalters bachten fo redlich, wie jem Gro Bohann I. von Bremen (+ 1327), ber einem Beamten, welcher ten Gradmust Raufmanns, ber auf einer folden verfallnen Briide burchgebrochen mar, it mit ertlärt und bem genannten Rirchenfürften gemelbet batte, beren Erlos merte in eines beträchtlichen Theiles ber ergbischöflichen Schulden ausreichen, tie ungeint gabe bes burch absichtliche Bernachläffigung vorbereiteten Raubes befabl Gerame beutich. Geich. II, 279. 3war ift ber abidenliche Migbranch ber Grunten: 212 3. 1255 burch einen gu Worms ergangenen Reichefdluß für Gefammt-Dem tim

n entgegenwälzten, in ber bier in Rebe ftebenben Zeit in anhaltenbem reulichem Aufschwunge begriffen. Die Betriebsamkeit, Umficht und gabe Stauer bes beutschen Bürgerftanbes triumphirten über all' biefe Plagen t Schwierigkeiten, wußten trot ihnen immer reichere Golbstrome bem Boren fteigenden Merkantilverkehrs zu entloden. Bon ber machsenben Bluthe jelben gibt schon bie Thatsache sprechentes Zeugniß, baß selbst beziehungs. ise eben nicht bedeutente Landstädte, wie z. B. Zittau und Görlit in ber ver-Lausit, schon seit bem vierzehnten Jahrhundert in lebhafter commer-Uer Berbindung nicht allein mit Böhmen und Desterreich, sondern auch mit it entlegenen Provinzen bes Reiches, wie namentlich mit Schwaben und bem laß, und fogar mit bem Auslante, wie mit Ungarn, Siebenbürgen und len franten 40). Sint auch tie uns überkommenen Angaben über bie, tros io häufigen Seuchen, baber rührente Zunahme ber Bevölkerung in Stärten febr unzuverläffig und meift ftart übertrieben 11), fo ift bie Thate jelbst boch unbestreitbar, wie schon aus ben febr bedeutenben Erweitezen nicht bloß vieler großen Hauptstätte, wie z. B. Frankfurts a. M., 3 12, und felbst kleiner, wie Ravensburgs 43), mabrent bes vierzehnten 5unterts, sondern auch baraus erhellt, baß es sogar in ben kleinen land-PI ben Bandel- und Gewerbtreibenten im Laufe bes folgenden mehr und an bem erforderlichen Raume gebrach, weshalb fie zum Theil in ben t Sten unt Rachbarorten fich niederlaffen mußten 44). Selbstverftanblich 3 te ter steigente Berkehr auch machsenben Wohlstant; fogar ten

worten (Ennen und Edert, Quellen 3. Gesch. b. Stadt Köln II, 343), aber trot wic trot öftern Einschreitens ber Pabste und Kirchenversammlungen nicht nur mahs ganzen Mittelalters bier im Schwange geblieben, sondern in manchen Provinzen,
B. in Cesterreich, noch bis gegen Ente tes XVII. Jahrhunderts. Bergl. Falte,
b. deutsch. Handels I, 242 und Kurz, Desterreichs Handel in alteren Zeiten 154 ff.

\$ 522), welche auch über die anderen bier nur angedeuteten Plagen bes Merkantilverener Tage nähere Anskunft ertheilen.

<sup>1 4</sup> Pefched, Hanth. b. Gefch. v. Zittau II, 3 f. u. teff. Gefch. b. Hant. u. b. Inin t. Ob. Laufity: Reues laufity. Magazin XXIX, 143.

<sup>1:</sup> Wie Ennen, Gesch. ber Stabt Köln 1, 683 richtig bemerkt, ber hervorhebt, baß Detropole im XV. Jahrhundert in Wahrheit etwa 50,000 Einwohner batte, während dennisten jener Tage ibr beren breimal so viel und noch mehr zuschreiben und hinzu-Wenn wir berücksichtigen, daß ber Chronist Gottfried von Dagen ein volles Tausend dei in dem tölner Hasten ankern läßt, so mulsen wir die Ueberzeugung gewinnen, daß die Lasterlichen Geschichtschreiber es mit ben Zahlen nicht sondertich genau nehmen. Benn absten anzugeben haben, greisen sie unbedenktich fühn in die Tausende hinein und kumlich menig barum, ob der Raum, auf dem sich die Tausende bewegen mußten, taum so Dunderte zu sassen im Stande war.

<sup>42)</sup> Ariegt, Frantf. Burgerzwifte u. Buft. im Mittelalt. 255. Socheifen, Ulme Berim Mitt. bei Bauer, Schwaben wie es war und ift 1, 200.

<sup>43)</sup> Memminger, Beschreib. t. Oberaints Raveneb. 121 (würtemb. Oberamt. XII).

<sup>44)</sup> Gebler, Gefc. b. Bergogth. Steiermart 228 (Grat 1862).



rich's III., ber ibn, um fich seine Raffen zugänglicher zu mai ftanb und schließlich zu seinem Munzmeister, b. h. Finanzmi

Es tann nicht in Abrebe geftellt werben, bag bie Bun baß namentlich die strenge Wirthschafts, und Sittenpolizei, übten, einen febr bebeutenben, wenn nicht ben größten Untbe machsenden Gebeihen tes Handels und ber Gewerbe, und ber ten fteigenben Boblftanbe bes beutschen Bürgerthums. Dief fo friedlosen Zeit, wo es eben so wenig eine geordnete Recht Armenpflege, wie eine rationelle Polizei- und Militarvermal überall noch so sehr an Boltsschulen und technischen Anstalt lich bie Fähigkeit gewonnen und fo lange behauptet haben, b ten und noch manch' antere Plagen und hinberniffe bes c gewerblichen Lebens zu überwinden, ohne bas genoffenschaft anderschließen und feste Busammenhalten ber Banbel- und C wenn tiese sich nicht so eifrig bemüht hatten, ben angebeutet ben burch fie erzeugten Uebelftanben felbst abzuhelfen. Alle bas Zuuftwefen beren febr erhebliche in feinem Befolge. 3. B. nie billigen tonnen, bag einem Mitburger, beffen einz bestand, baf er unehelich geboren ober ber Sohn eines Lastt u. f. w. war, tie Doglichkeit abgeschnitten wurde, burch fe Arbeit sein Loos zu verbeffern, es stets als eine grobe Berir altere betrachten muffen, bag eine gange Reibe nutlicher 1 Beschäftigungen Jahrhunderte lang für unehrlich galten. 20 boch mehr von ben allgemeinen Anschauungen ber in Rebe f

dlungegange ber Bewerbthätigkeit ber, als von ber speciellen Engherzigkeit : Bewerbtreibenben. Die Handwerksarbeit ift befanntlich mahrent einer ribe von Jahrhunderten bie ausschließliche Beschäftigung ber Anechte und iegegefangenen gewesen, von ber bem Waffenbienfte, bem Stragenraube, t Baibluft, bem Dlugiggange und ber Denichenqualerei ausschließlich fic rmenten Elite ber Gesellschaft bis in tie letten Zeiten bes Mittelalters mit werainer Berachtung behandelt worben, wie benn auch einzelne Rlaffen ber memerter rascher emporgefommen fint, als antere. Da war es nun tie vermeitliche Folge einer eben so start verbreiteten, als wenig lobenswerthen genthumlichteit ber menschlichen Natur, bag in ben fo behandelten und fo bilteten Benoffenschaften ebenfalls ein machtiger Raftengeift, eine große npfindlichkeit in Betreff ber Standesehre fich entwidelte, bag auch fie bas fliche Berürfnig empfanden, sich ebenfalls Barias, Brugelfnaben zu veraffen, welchen fie bie Berachtung mit Bucher entgelten faffen konnten, bie eiftlichkeit und Abel ihnen bewiesen. Daber vornehmlich ber Stolz, mit Achem tie am früheften emporgetommenen Bemerte ter Baffenschmiete, Beber f. w. auf die nachgefrochenen ober nachgebintten berab faben, wie nberhaupt bie ttelalterliche Exclusivität ber boberen Schichten bes Bandwerts gegen vermeintniedriger ftebende, fogenannte "unehrliche" Arbeiter. Bibt es boch in einer n Stautes Borurtheilen und Hochmuth fo völlig beberrichten Befellichaft, e bie bes Mittelalters mar, überall Barone, fogar unter ben Stalljungen!

Die erheblichsten anderen, schon im vierzehnten Jahrhundert grell genug Tage tretenden sehr empfindlichen Uebelstände und Schatten seiten Bunftwesens lernt man am besten aus den dagegen ergangenen Berdnungen einiger Fürsten kennen, wie z. B. aus denen, die der nachmalige riser Karl IV., schon als Markgraf von Mähren, und bessen Bruder Johann einrich erließen. In den Berordnungen, mittelst welcher diese Luxemburger die ssehung der Zünste in Brünn und den anderen Städten Mährens versügten, od solche mit den vielen groben bei ihnen eingeschlichenen Mißbrauchen, so z. B. mit motivirt, daß Jeder für die Aufnahme in eine Zunst ein ganz willführlich gesetzes und nicht selten unmäßig hohes Einkaussgeld 47 entrichten, oder die schter eines Weisters heirathen mußte; daß, wenn ein solcher seinen Kindern zen andern Vormund setze, als einen Zunstgenossen, diese das Gewerbe zuüsten, daß die reicheren "Lederer" den ärmeren zu deren größtem Schaden

1352

<sup>47)</sup> Belches in ben Reichsftäbten aber noch weit hoher war als in ben lanbesfürftlichen. D mußte 3. B. nach einem Statut v. 1305 bie Aufnahme in bie Schuhmacherzunft Brems mit einer Mart Silbers, nach einem v. 1355 bie in bie Innung ber Zimmerleute Frankets a. M. mit 3 Pfund heller, 3 Pfund Bachs und 3 Biertel Bein ertauft werben, mähab in Iglan 3. B. (1360, bei allen Zünften nur brei Grofchen Eintrittsgelb zu enthen waren Böhmert a. a. D. 17. Kriegt 372. Berner a. a. D. 7.



1340

1361

1360 5. Aug.

auch flang, wie febr fie ten Berhältniffen einer fortgeschri entsprach, so unrichtig, ja schlechtweg verberblich ift fie boc gewesen, indem bie Geschlossenheit bes Bantwerts ramals lichsten Bedingungen seines Gebeibens bilbete, wie Rubolph, burger auf bem beutschen Throne, öffentlich anzuerkennen ebi Der hatte nämlich in Goslar bic Bunfte abgeschafft, ftellte ber, als er fich bavon überzeugte, bag bie Beseitigung berjelbe Stadt zu großem Nachtheile gereichte 49%. Rarl IV. und bie Germaniens, bie feinem Borgange in ber in Rete ftebenter ihren Territorialstätten folgten, haben barum in Wahrheit ben Ausbrud - nur bas Kint mit bem Babe ausgeschüttet. lich Wohlwollen für ten Bürgerftand, bas lantesväterliche @ werbe zu beben, bas mabre Motiv folch' vorzeitiger Gin Bewerbefreibeit in Mabrens Statten fo wie in Wien bu Albrecht II. und Rubolph IV. gewesen, sondern weit mehr wol ftantene Absicht, bie oft recht unbequeme, mitunter in Trop aus bes handwerterftanbes an ber Wurzel zu beschneiten. Daß fie gen Stephan I. und II., Friedrich und Johann von Babern Stätten ihres Lantes bie Aufhebung ber Zünfte verfügten 50), bi gewesen, wird bei ber bekannten burgerfeindlichen Befinnung bezweifelt werben burfen. Auch ftieß tiefe Magnahme überall, wurde, auf ten beftigften Biterftant, fo bag fie nirgente auf b führbar war; mitunter ift sie von ben Nachfolgern ber Fürsten, fen, selbst als grober Difgriff bezeichnet worten 54).

19: M'Gluart Baitran . Bald h Sethes Wilhrand ! C4 /ALuifen

Einiger ber namhaftesten Berbienfte, welche bie Bunfte fich erwaren, ift bier noch zu gebenken, so zunächst ber vornehmlich burch sie ermübeten lustehnung und Berbefferung bes Jugenbunterrichts. Die Beiftlichkeit, beren Monopol biefer bis in bie zweite Salfte bes breizehnten tabrbunderte fast überall blieb, bat ihre Lehrthätigkeit befanntlich auf bas ber tirche tienente theologische Wissen beschräntt, bie Erziehung für bas burgerche Leben um so mehr gänzlich vernachlässigt, ba sie schlau genug war, frühtitig einzuseben, baß gebildete Menschen wenig geneigt find, sich von faffen gangeln zu laffen. Alles was in ben Dom- und Rlofterschulen für en Jugendunterricht geschah, bestand barum lediglich in nothburftiger Untereisung in bem, mas tamale Chriftenthum genannt wart; ein Mangel, ber on dem auffommenten Burgerstante um fo brudenber empfunten murte, je ehr ber machsende Merkantil- und gewerbliche Berkehr bas Bedürfniß eines eniger verwahrloften und roben Nachwuchses steigerte. Den ersten Berichen zu feiner Abhülfe begegnen wir in ben Stätten, bie am früheften zu ommercieller Bebeutung gelangten, wie 3. B. in tenen Flantern 852) und er Danse 53), bann in ben von Raifer Friedrich II. aus besonderen, uns beannten Grunden zu Reichsstärten erhobenen Orten Bern und Bien54).

54) Der siebente Art. ber handieste, bie Bern im 3. 1218 von bem genannten Stauser Ett, räumte ber Bürgergemeinde bas Recht ber Bahl und Anstellung ihres Schulmeisters und bei ber Erhebung Wiens zur Reichsstabt burch Kaiser Friedrich II. (April 1237)

<sup>52)</sup> In Gent begegnen mir ichen um bie Dlitte bes amolften Jahrhunderts Berfuchen Burgericaft, bas bieberige Unterrichtsmonopol ber Geiftlichkeit zu befeitigen. Aus einer Elle Babft Alexandere III. v. 2. Marg 1162 entnimmt man nämlich, bag bort bereits male ven tiefer unabhängige Schulen per laicam violentiam errichtet werten (Messager Sciences histor. de Belgique, 1843, 168). Seitbem entbrannte barüber gwijchen ben tern und ben Pfaffen ein langer lebhafter Streit, in welchem balb tiefe, balb jene von La nteeberren begunftigt murben; fo erlangten bie Burger 3. B. im 3. 1192 bie Ber-Ber im Genuffe berfeiben lange behauptet, ift zweifelhaft. Auch in Ppern fette es En ber ersten Balfte bes breizehnten Jahrhunderts über bie Unterrichtsfrage viel Streit > n ben Stabtbeborben und bem Rierus, ber ichlieflich :6. Dev. 1253; burch einen 1 = ich beentet murbe, fraft teffen letterer jugab, bag Ciementar- und felbft Gelehrten-ER niebern Ranges jeber bagn Taugliche etabliren tonne, wie auch bag jeber Burger Elle feine Rinter unterrichten laffen burfe, von wem er wolle, wogegen bie auf brei berten Baupticulen ber Statt ben Pfaffen verblieben. Barntonig, Flanbrifche Staatsκάτυρεία. I, 438 f. Stallaert et Van der Haeghen, De l'Instruction publ. au age, 106 sq. (T. XXIII. ber Mémoires couronnés ber briffel. Atab.) 53) In Lubed murte im 3. 1262 u. in Samburg im 3. 1281 eine Stabticule Ect, beren Lebrer bie Burgericaft anftellte; Lefen, Schreiben, bie Anfangegrunbe bes Erichen maren, neben Religion, bie Unterrichtegegenftanbe. Deber, Gefch. b. bam-Schnt- u. Unterrichtswef. im Mittelatt. 122. 131 Samburg 1643). Beppe, bas Trefen b. Mittelalt. 28 f. (Marburg 1560). Bismare Dagiftrat erlangte im 279 von Medlenburgs Fürsten bas Patronat ber bortigen Schulen mit bem Rechte biger Gin- u. Absetung ber Lebrer. Dedlenb. Urfundenbuch II, 612.

Natürlich bat die Beiftlichkeit tem burch bieje Borgange balt auch in anter: Bürgergemeinten gewedten Berlangen nach zwedmäßigeren, unt zumal we ibrer ausschließlichen Berrichaft emancipirten Unterrichtsauftalten nich übera mit ber größten Energie widerfett, ber aber gludlicher Beife bie nicht geingere Energie entgegentrat, mit ber namentlich bie Bandwerfer barauf trauer bag ihre Sprößlinge wenigstens in ten für bas burgerliche Leben imme nöthiger werbenben Biffenszweigen - Lefen, Schreiben und Rechnen unterrichtet wurden. Und Dant! ber fteigenden Theilnabme berfelben ante Bermaltung bes Bemeinwejens vieler Orten auch mit Erfolg. Dicht nur ein beträchtliche Angabl ber größeren Reichsftatte erhielt im Laufe bee vierzeben Jahrhunterte von Laien geleitete Schulen, in welchen minteftene bie genamten Begenftante gelehrt murten, fontern auch mehrere ter fleineren, unt idit manche wenig bereutente lantesfürstliche Bürgergemeinten 55. bei micht ebenfalls bas Streben frühzeitig wahrzunehmen ift, bie Schule möglich es ber Rirche zu emancipiren. Go fette es z. B. Freiburg im Breisgan tmb. bağ ber Schulmeister seiner Stattschule vom Magistrat ermablt, rom Rich berrn aber eingesetzt werbe, und wenn letterer fich beffen weigerte, tenne fein Amt verwalten burfte 56). Auch weltliche Privatichulen für Mitden fint fie unt ta 57, gegruntet worten. Diefem rubmlichen Streben bie bere ber Zünfte hatte man es vornehmlich ju banten, bag im letten Jahrbebert bes Mittelalters Germaniens Burgerftant ungleich beffer unterride war, als ressen Arel, tenn mabrent tamals selbst noch viele Kursten ni 3. B. Lantgraf Lutwig ber Aeltere von Thuringen und Cantgraf gutmig! von Beffen 5"), tes Lefens und Schreibens burchaus untuntig maren, res in ten angeseheneren Reichsstätten toch nur selten ein Patricier orer Ex händler angetroffen, ber barin unerfahren gewesen mare, und felbit riele fix werter verftanten gu ber Beit icon bie Feber gu führen. Auch len mus ramals in ten Stätten in erfreulicher Bunahme begriffenen Biltum !

ward es von ibm babin privilegirt, bag bie Bahl ber Lehrer ber neu zu errichtenten 200 foule bem Magiftrat gufteben follte.

55, Beppe, Das Schulmefen tes Mittelalters 46.

<sup>55)</sup> So batten 3. B. bie fleinen schwäbischen Stadte Jeny gar iden 1242 Stirdbeim 1249, Meßtirch 1272, Marktorf 1301, Rorbach im Baltedickull Biedenkopf im Heiflichen 1334, und Grünberg ebendaselbst um 1350 meilich Schulmeister und löban in ber Ober-Lausib ums 3. 1384 eine eigene burchane ren im Ragistrat abbängige Stadtschule, ber damals ein aus Cschwege in Hessen bende weltlicher Retter verstand. Biererbt, Babisch Geich. b. 3. Ende b. Mitt. 466. 3000 für turbess. Geich. 10, 277. Glaser, Beiter. 3. Gelch. b. 3t. Grünberg 125 Tands 1846. Renes lausig. Magazin IV, 567.

<sup>56&#</sup>x27; Edreiber, Beid. b. Stadt Freib. II, 232.

<sup>57)</sup> Bu Speier bestand eine folde bereits im 3. 1362, gu @ppingen m#≥ Gregbergogthum Baben 1421 u. gu Ueberlingen 1456. Bietorbt a. a. C. 467

hatsache sprechendes Zeugniß ab, baß beutsche Bürger schon anfingen, sich s Schriftsteller und Chronisten in beutscher Sprache zu versuchen. Ihren eigen eröffnet ber oben erwähnte (höchst wahrscheinliche) Erbauer ber ersten apiermühle auf beutscher Erbe, ber nürnberger Rathsherr Ulman itromer, bessen zumal für die Geschichte bes großen Städtelriegs in ben bigiger und achtziger Jahren bes vierzehnten Seculums sehr werthvolle Dentsürdseiten erst neulich veröffentlicht worden sind 59).

Auch jur Forberung ber Runfte unter bem beutschen Burgerftanbe it die zünftige Berfassung ber Gewerbtreibenden wesentlich beigetragen. Es : sehr fraglich, ob es ohne bas genoffenschaftliche Band, welches bie Angebrigen eines Handwerks umschlang und zu gegenseitiger Unterstützung wie r Babrung ber Ehre und bes Rufes ber Runft verpflichtete, bem beutjen Bewerbstante gelungen sein wurte, bie altherkommliche Alleinerricaft ber Beiftlichkeit auf bem Bebiete tes fünftlerifden chaffens zu brechen, so manches Sandwert zur Runft zu veredeln, wie mentlich bas ber Bold- und Silberichmiebe, bie in mehreren Statten, wie umentlich in Roln, bereits im breigebnten Jahrhundert burch berrliche Leis ingen besonders in getriebener Arbeit eines weit verbreiteten Rufes geiffen 60). Bon ber bamaligen ersprießlichen Einwirtung ber Zunftverfassung t Allgemeinen zeugt noch pragnant genug tie Thatsache, bag selbst tie Junger r eigentlichen Kunfte, wie z. B. ber Malertunft, auch ba, wo fie nicht zu genöthigt maren, aus freien Studen fich eine gang gunftige Berfaffung ben 61. Daß bie Deutschen in ber eben genannten ereln Runft zumal in ber eiten Sälfte bes vierzehnten und ber erften bes folgenden Jahrhunderts bie iberen Rationen Guropens übertroffen haben, war auch gutentheils tem achsenden Boblstande ber Sandwerter ju tanten, die in ihrem Berufe vield mit ber Kunft in Berührung tamen, baburch felbft immer tunftfinniger urren, und beshalb auch ihren Ueberfluß mit Borliebe bagu verwendeten, Die unft und die Kunftler aufzumuntern und zu unterftugen. Bon weithin beihmten teutschen Malern ter in Rete ftebenten Zeit fei bier juvorberft jenes itolaus Burmfer aus Stragburg geracht, ter eines ber altesten ilder der kaiferlichen Galerie zu Wien (Chriftus am Kreuze in ganzen Figuren) rfertigte und von Rarl IV. nach Böhmen berufen murte, um Schloß Rarlein so wie bessen übrige königliche Burgen und noch andere Orte mit Geälten zu ichmuden, ben ber Raifer burch ungewöhnliche Bunftbezeugungen

1357

<sup>59,</sup> In Begel's Chronilen ber beutiden Stabte I, (1862).

<sup>60)</sup> Ennen, Beid. b. Stadt Roin 1, 743.

<sup>61)</sup> Bie man 3. B. aus ben Satzungen ber "Bruberfchaft ber Raler" in Bohmen v. 1348 bei Riegger, Materialien 3. alt. u. neuen Statiftit v. Bohmen VI, 120 f. erfieht.

an bas Czechenland zu feffeln fuchte 62). Dann ber feit bem Ente tel ringebnten Jahrhunterte in Ulme Burgerbuchern vortommenten Rimitlefamilie Schon, tie fpater nach Colmar überfiebelte, wo ter Berübmiete ibrer Angehörigen, Dartin Schon, bas licht ber Welt erblichte und bie z 1440-1486 seinem Hintritte wirfte. Die Gemälbe tiefes Apelles von Colmar, wie itz Beatus Rhenanus nennt, fanten ftarten Abfat nach Frantreich. Ermin. Italien und England, und die in seiner Baterftabt verbliebenen, jum Thi auf beren öffentlicher Bibliothet noch vorhandenen, murben lange Beit er angebenten Künftlern als Mufter ftubirt. Martin mar auch ein ausgereid neter Rupferstecher; bie meiften seiner Rupferftiche befinden fich noch in Sie im Kunftcabinet bes verftorbenen Erzherzogs Karl 63). Noch zu ermähnen A ber erft neulich bekannt gewordene Meifter eines ber volltommenften Gemile jener Tage, bes berühmten tolner Dombilbes. Er bieg, wie man jene 1448-1451 mit Sicherheit weiß, Stephan lochner, ift von Rolne Malergunft in te Magistrat gewählt worten und war aus Ronftan; geburtig. Stadt wurde im letten Biertel bes vierzehnten und in ber gangen erften bie bes fünfzehnten Jahrhunderts bie Malerei überhaupt mit großem Gifer = Erfolg betrieben 65) und wenn wir von ten Meiftern, bie fich barin ausges neten, nur wenig wiffen, fo bangt bas mit unferer im Bangen febr genis fügigen Kenntniß ber Kunftleiftungen jener Tage zusammen, bie rornebad wol taber rührt, bag fo wenige berfelben auf une gekommen fint. In mande Starten icheinen auch Staatsmanner unt hobere Bramte ichen ramale it Mufeftunden ber Bflege ber Runft gewirmet zu baben, wie man turd wie lige Entredungen erfährt. Go ift z. B. neulich bekannt geworren , if 1445 Ditolans von Byle aus Bremgarten im Margau, ber erft Schulmit 1449 in Burich, bann Rathichreiber zu Nurnberg, nach einigen Jahren Starfichte 1470 ju Eflingen und zulett Kangler tes Grafen Ulrich V. von Burtemberg met auch ein ansgezeichneter Maler gewesen fein muß, ba Meneas Splvint. nachmalige Pabst Pius II., gewiß ein Kenner, ihm in biefer Sinfict bei beres lob fpentete und für eines feiner ibm jum Befchent gemachten & 1454 3. 8cb. nach Eflingen eigenhändigen warmen Dant abstattete.

Noch ist tes Vorranges zu gebenken, welchen ber beutiche hantnet ftant bem ber übrigen Lanber ber Christenheit gegenüber lange unt jumi ber bier in Rebe stehenben Zeit in ber Baukun ft behauptete. Umigne

<sup>62)</sup> Strobel, Gefch. b. Elfaffes II, 335. Anzeiger f. Runte b. beurichen \*\*\*
1863, 347.

<sup>63)</sup> Strebel a. a. D. III, 458. Suntler, Beid. b. Stabt Celmar 246 Dai 18

<sup>64)</sup> Angeiger f. Runte b. beutich. Borgeit, 1858, 246.

<sup>65,</sup> Dtone, Beitfchr. f. b. Beich. b. Oberrbeine VIII, 430.

<sup>66,</sup> Burtemberg. Jahrbucher, 1853, 11, 208.

1459

16 in irgent einem andern hat bas beutsche Bürgerthum namentlich in biesem Imeige bes fünftlerischen Schaffens bie frühere Alleinherrschaft ber Beiftlich. eit gebrochen. Denn seitdem bie beutiche Bautunft vornehmlich burch Ersin von Steinbach 67), ben Meifter bes Thurmbaues bes ftrafburger Runftere, in ber zweiten Galfte res breizehnten Jahrhunderts ben Sobepunkt brer Ausbildung erreicht, find bie berühmteften Werte ber Architektur ber Rebraabl nach auf Rosten ber Stäbte und allein von burgerlichen Architetten usgeführt worten, wozu biefe auch wesentlich nur burch ihre genoffenschaft. che, burch ihre gunftige Berfaffung befähigt murten. Jene großen und beunternswerthen Baumerte wurten nämlich nicht von einzelnen Runftleru, ontern von gangen Genoffenschaften berfelben, von ten Baubutten bereftellt. Go biegen bamals 65) bie, formliche Schulen ter Baugewerke und Saufunft bilbenten, Bereine ber Architeften, Steinmegen u. f. m., teren ltefter auf teutscher Erte ber von Erwin von Steinbach zu Strafburg gestiftete ar. Ihre Runftregeln, Bejete und Bebrauche murren von ihnen, bie alle nter einanter wie auch mit ben Baumeistern Italiens unt Englants in Berintung ftanten und besontere burch ihre grundlichen Kenntniffe in ten matheatischen Wissenschaften sich auszeichneten, febr gebeim gehalten und nur Ritgliedern, jum Theil in symbolischen Zeichen und Spruchen, offenbart. lis jum Anfang tes achtzehnten Jahrhunderts blieb Strafburg Borort ber sutichen Baubutten, bie, merhvurbig genug!, erft in einer Zeit ihre Organis tion vollendeten, wo bie mittelalterliche Baufunft ichon in tiefem Berfalle griffen mar, b. b. in einer balt nach ber Mitte tes fünfzehnten Seculums 1 Regensburg abgehaltenen Generalversammlung 69), und bamit ben Grund gten ju ten fpateren Berbindungen ber Freimaurer. Die ermabnte baalige Ueberlegenheit ter Deutschen in ter Baufunft wird nicht allein von eneas Splvius Piccolomini, fontern noch von einem antern Balfchen, tem iftoriographen Baul Jovius bezeugt, welcher geftebt, bag Italien im fünfbnten Jahrhundert seine Bildhauer, Maler, Rupferstecher, Mechaniter,

<sup>67)</sup> Es ift noch nicht ficher ermittelt, ob Steinbach ber Familienname tieses Bramanto sacien war, wie ibn Spach, Lettres sur les Archives depart. du Bas-Rhin 55 treffend mut, ober ber seines Geburtsortes (bei bem Städtchen Bühl im Breisgau). Schreiber, b. Erw. v. St. u. s. Fam. in ben Schriften ber Gesellich. f. Beford. d. Gesch. zu Freib. 115 f. Das. 1525) behauptet letteres, mahrend Strobel II, 94, unter Berufung auf andschr., versichert, Erwin sei ein geborner Mainzer gewesen.

<sup>65;</sup> Ferfter, Geich. b. beutichen Runft I, 147 (Leipz. 1860).

<sup>69;</sup> Da ber Abbrud biefer altesten Steinmeben-Ordnung w. April 1459 bei Beibeloff, baubutte b. Mittelalt. in Deutschl. 34 f. Rurnb. 1544) sehr ungenau ist, wie Reichenserger in bem "Buchlein von ber Fialen Gerechtigt. v. Math. Roriezer wehl. Dombauseist. in Regensb." Trier 1545) abhelsend nachgewiesen bat, gehört bie aus jener hervorzgangene Bruderschafts-Ordn. ber Steinmeben Tirols v. 3. 1450 unstreitig zu ben werthoolsten Urkt.-Beil. ber anges. gediegenen Abhandl. Feil's (301 f.)



er fich fortan bewegen follte, angemegnerer Form. Bon bem fül von bem Schmud ter feingebilreten Hoffprache unt ber farbe burch welche bie Minnebichter ber Stauferperiote glangten, if gerlichen, und meift auch febr fpiegburgerlichen, Deifterf bings Nichts wahrzunehmen, aber auch Nichts von ten fitts tungen jener. Der Meistergesang, ber im vierzehnten Jahrhui wo Beinrich von Meißen, bekannter unter feinem Beinamen rie älteste Schule besselben gegründet baben soll, Strafburg, ( furt a. M., Burgburg unt Prag, im fünfzehnten in Rurnb und Ulm besonders, aber auch in vielen fleineren Statten, ne reutschlands, gepflegt wurde, mar ein etwas steifer und ziem aber auch wohlgeschulter und ehrbarer Befelle, ber feine Gi Leben bes Burgerstandes entnahm und beffen Berberrlichung nehmften Aufgabe machte. Wenn Gevatter Schneiber unt Da Schufter, Weber u. f. w. ihre Tagwerte vollenbet, bann übten einsamen Stille ihres Rammerleins in ber Lieberbichtung nac oter selbsterfundenen neuen Melodien und ber Tabulatur, b.

<sup>70)</sup> Ueber bie Besolbungsverhältnisse ber renommirten Architekten in stebenden Zeit geben die Bedingungen, unter welchen Abt Jörg von Abme im 3. 1419 den geschickten Meister Riklas Belbacher aus Salzburg enganen Ansichtig. Belbacher erhielt nämlich zu lebenslänglicher Rutnie Garten zu Admont und aus der Stiftskellnerei eine gewöhnliche herrenpfriein "baldes herrentrinken" Wein, drei Stück Köse, ein Roggenbrod aus zwei Pseunige dafür, in der Fastenzeit 20 Pfund Del, an allen Festtagen ein Conventherr betam, am St. Riklastage ein Schwein, oder ein halbet basur, und zu jährlichem Lohne 24 Pfund Pfennige. Falls Belbacher arbei

1

efer Kunst, beren Jünger ebenfalls eine geschlossene Körperschaft, eine Zunst leten, die in Meister, Dichter, Schulfreunde und Schüler zersielen. Sie elten ihre Zusammentünste und Wettgesänge gewöhnlich an Sonn- und Festzen nach beendigtem Gottesbienst in ten Kirchen oder auf den Rathhäusern eist in Gegenwart vieler Zuhörer und Zuhörerinnen, und obwol diese Gette, deren als vorzüglichste gekrönte man in ein großes, wie ein Heiligthum rwahrtes, Duch zusammenzuschreiben pflegte, wenig mehr als poetisch ganz rthlose Reimereien waren, hat die Beschäftigung mit ihnen, wie jede nur nähernd geistige, auf die Sittigung der unteren Schichten der Gesellschaft h sehr vortheilhaft eingewirkt. Auch sind manche derselben 72) von bedeudem Werthe für die Zeit-, namentlich aber für die Kultur- und Sittenschichte, die man aus ihnen nicht selten besser kennen lernt als ans den dichtigsten Urkundenwerken.

Erft in tem hier in Rete stehenden Zeitraume, b. h. in dem von der itte bes vierzehnten bis zur Mitte bes fünfzehnten Jahrhunderts, gewannen die tischen Städte ein freundlicheres und gefälligeres Ansehen, da der wachsende, mentlich in steigendem Aleiderprunt<sup>73</sup>) sich manisestirende, Wohlstand er Bewohner beren Sinn natürlich auch auf Erleichterung und Verson erung bes Lebens richtete. Die schönsten und zwedmäßigsten, zum weil noch jetzt bewunderten, öffentlichen Bauwerte, wie z. B. Ulms prächger Münster<sup>74</sup>) und Nürnbergs berühmter "schöner Brunnen"<sup>75</sup>), entstan-

<sup>72)</sup> Bie 3. B. bie von bem zeitgenöffischen rottweiler Burger Konrab Silberbrat safte gereimte Beschreibung ber Eroberung ber Burg Hohenzollern im 3. 1423 burch bereinte heer ber schwäbischen Stäbte und ber Gräfin-Regentin henriette von Burtems, welches Lagberg unter bem Titel ebirte: "Ein schon alt Lieb von Grave Friz von Zolre: Dettinger und der Belagerung von Hohen-Zolren. Gebruckt in biesem jar" (1842; ein einem rentlinger Burger, Konrad Binziecher, in roben gereimten lateinischen heramesleichzeitig versaftes Seitenstill bazu in den würtemb. Jahrbuchern, 1851, 1, 130 f.), das von dem nürn berger Meistersänger Kunt Haß im J. 1490 versafte Lobgedicht eine Baterstadt bei Müller und Falle, Zeitschr. f. beutsche Kulturgesch. 1858, 376 f.

<sup>73)</sup> Besonders des schönen Geschlechts, gegen welchen der Magistrat von Speier schon I. 1356, der von Lünedurg im J. 1375 einzuschreiten nöthig erachtete. Einen eigenklichen Gegensatz zu dem Reichthum der Aleidung bildeten die groben holzschu be, Kan nicht entbehren konnte, weil die Straßen der meisten Städte noch lange Zeit ungesetzt blieden. Roch im J. 1441 wurde in Frankfurt a. M. versügt, daß die Rathstan Bermeidung des Geräusches während der Sitzungen die Holzschube ausziehen den, Beweises genug, wie wenige Straßen dieser Stadt damals schon gepklastert waren. Um fünszehnten Jahrhundert wurden unter den Frauen Lederschube in hölzernen den mehr und mehr Mode. Sudendorf, Urfundenbuch 3. Gesch. d. Herz. v. Braunschw. Under u. Beitschr. f. beutschoft, Badisch bis 3. Ende d. Mittelalt. 448 ff. Müller u.

<sup>74)</sup> Bu bem ber Grundstein im 3. 1377 gelegt und an welchem ungefahr 130 Jahre fortgebaut murbe. Jäger, Ulm im Mittelalt. 563. Mauch, Baugeschichte ber Stadt n. ihres Munters (Dafelbft 1664).

<sup>75)</sup> Deffen Bau im 3. 1385 begonnen u. im 3. 1396 vollenbet wurde, ber Stadt bie

ben vieler Orten, baneben mehrte sich auch bie Bahl ber fteiner baufer 76), wie bie ber Anftalten für gemeinnützige Broecke.

Bur Gründung neuer Spitäler hatten schon die Kreuzzüge genug aufgefordert. Die große Bewegung, welche diese in die Witen, erheischte Quarantaine-Anstalten; ber immer lebhafter sich Merkantilverkehr bedurfte mannichsacher Einrichtungen zu Gunssenden; die Furcht vor den aus dem Orient eingeschleppten und besonders vor dem, durch sie wenn auch nicht erst ein aber doch in weit höherem Grade wie früher verbreiteten,

für jene Zeit sehr bebeutende Summe von beinabe 4,500 Pfund Heller testeaufsicht über ben Bau führte ein Mitglied des Raths, seit bem J. 1390 bi Borhergehenden wiederholt erwähnte Ulman Stromer. Anzeiger f. Kunt Borzeit, 1860, 324 f.

76) Gleich ben älteren Kirchen und beren Thurme wurden auch bie Burgerftandes bis in's vierzehnte Jahrhundert nur von holz erbaut, nech beffelben gab es z. B. in der Bahlftadt Frankfurt im Ganzen nur neun fie häufer. Baldemar von Beterweit, Beschreib. v. Frankft. im XIV. Jahrhbt. berau

77) Birchows fünf Abhandlungen üb. b. Gefch. b. Ausfates u. ter Spir in Deutschland in beffen Archiv für patholog. Anatomie und Physiologie, 1' (8b. XVIII, 138. 273. XIX, 43. XX, 166. 459 ff.), und Birich, Santt geogr. Pathologie I, 301 f. (Erlangen 1860) geben bie besten und vollständi menftellungen bes Materials über bie Geschichte biefer furchtbaren Krantbeit nimmt aus ihnen, bag bie oft vorgebrachte und nachgebetete Behauptung, Die burch bie Rreugzüge in Europa eingeschleppt worben, irrig ift, bag fie g. B. in im Alterthume vortam, bag bereits Plinius und Plutard, bag populare Argne fcher Aerzte bes britten und vierten Jahrhunderts unferer Zeitrechnung jer anderen allgemein befannten Rrantheiten gebenten, bag bie Longebarten meg ihnen endemisch berrichenben Aussatzes berlichtigt waren (vergt. Bb. I, G. 355 h Gefch.), bağ ihr König Rothar in ber Mitte bes fiebenten Jahrhunderts ein inci bezüglich ber Berbeirathung ber Ausfätzigen erließ. Auch in Deutschland mit scheint die Lepra schon im Anfange unserer Zeitrechnung vorgetommen guim: verbreitet war fie in beiben ganbern feit bem fünften Jahrbundert. Bereite im ? befahl eine Iponer Spnobe (biefe meber von Birchom noch von Birfch ermibut. entnehme ich ber gleich zu erwähnenben Abhandlung Lutolf's), bag bie Bijder to Diocefen einheimischen Ansfätigen fich annehmen, für ihre Rabrung unt kiden follten, damit bas Umberichweifen berfelben aufbore; in einem Teftamenten 3 ! ber Ausfätzigen von Berbun, Det und Dlaftricht gebacht und gmar mit anerem richtung, b. h. mit Leproferien Birchow XX, 169). Ungefähr ein Jahrbunden in bet fich eine Leproferie bei bem Klofter St. Gallen (Birchow XVIII, 142; Beimi fichtlich ber Behandlung ber Ausfätzigen erbat fich und erhielt (auch biefe ben But Dirich übersehene Thatjache entuehme ich Lütolf) ber beilige Bonifag in but 3 741 von ben Babften Gregor II. und Zacharias. Erwünsche Ergangungen to. menstellungen Birchow's und Birfc's bieten bie Auffate von Lutolf, Die forde! Berpfleg. in Lugern u. Umgegend im Geschichtsfreund ber fünf Urlanten M 187 f., von Chaponnière, Des Léproseries de Genève, in ten Mémoire d ments publ. p. la Société d'Hist. et d'Archéol. de Genève I. 1811. und von Mildeler. Die Siechenhäuser in ber Schweiz im Ardir i. ichten XV (1866). - 3ft ber Ausfatz sonach burch bie Kreuzzilge auch nicht erft in eingeschleppt, so ift seine Berbreitung burch fie bier boch ficherlich mas gird!

n Boden, trieb zu Borfichtsmagregeln. Namentlich bie vollreichen, an oßen Beerstraßen liegenden Stätte mußten es sich angelegen fein laffen, Befriedigung tiefer Bedürfniffe zu forgen; bie große Bunft, welche fie utiden Ritterorben gleich in seinen Anfangen zuwandten, rührte baupt-, baber, bag ber Spitalbienft, wie une aus bem Borbergebenben (Bt. II, 7) erinnerlich, zu beffen vornehmften Obliegenheiten zählte. Allein bie äler beffelben, fo wie bie gleichem Zwed gewibmeten übrigen geiftlichen ngen litten schon in ben letten Decennien bes breizehnten Jahrhunbert878) oft an Ueberfüllung. Bornehmlich baber bie immer nöthiger werbente llung neuer städtischer Spitaler; auch Findelbauser für aus-, verwaifte ober von beimlich entwichenen Schulonern gurudgelaffene : wurden bie und ba errichtet 79). Ferner fing man an, bie Strafen ju tern bo, bem altherkommlichen, ungeheuern Schmut verursachenten, anteln ter Schweine und antern Biebs in benfelben zu fteuern 81; und onst für größere Reinlichteit berielben zu sorgen 82).

Ebenso murce ber Besundheitspflege ungleich größere Aufmert.

ngenilgenben Grunten bestreitet) ungemein geforbert worben, wie ichon baraus bağ es nach Math. Baris (gu 1244) ju feiner Zeit bei 19,000 Leproferien in ber nbeit, und nach bem Testamente &. Lubwig's VIII. v. 3. 1226 in Frankreich allein 2,000 gegeben. Lütolf 190. Chaponnière 104.

5; Go wurde 3. B. in Murnberg bereits im 3. 1274 barüber getlagt, bag bas bortige il ber beutschen Orbeneritter an Ueberfüllung leibe. Lang, Regesta Boica IV, 768. 3 3n Rurnberg entftant ein foldes um's 3. 1368, eines Rinbelbaufes in Ulm wird 1356 jum erften Dale erwähnt. Marr, Befc. b. Reicheftatt Murnb. 456 (Daf. Jager a. a. D. 455. Eigentliche Baifenbaufer gab es mabrent bes gangen ultere in Deutschlande Städten entweder gar nicht ober nur bochft felten, ebenso Brrenbaufer burchaus unbefannt, weil eben bas Ueberwiegen bes firchlichen t, ber Maulfrommbeit es als weit driftlicher und gottgefälliger ericheinen ließ, reiche eriiche Bfaffen noch mehr zu bereichern, als fur Abhulfe ber Roth folder unt anterer flichen, wie 3. B. ber Blinden und Taubftummen, ju forgen. Beiftestrante fuchte icht einmal gu beilen, fonbern nur unschablich zu machen, in Frankfurt 3. B. baburch, an fie möglichft weit in ein anderes land ichaffen und bann auf freiem Gelbe laufen egn in ber genannten Babiftabt namentlich ber Dain benütt murbe. Rriegt, Aerzte, ftatten unt Beiftestrante im mittelalterl. Frantft. 14 f. (Daf. 1863).

1 Am früheften in Erfurt, welches ichon im breigehnten Jahrhundert gepflafterte m, aber geraume Beit wol allein hatte , ba fein Borgang erft um bie Ditte bes fol-1 Rachahmung fant, guerft in Frantfurt a. Dl., beffen Steingaffe bie am frubeften gepflasterte mar, bann junachst in Ulm und Biberach. herrmann, Bibliotheca tina 5. Battonn, Dertl. Befdreib. v. Frantfurt, beraueg. v. Guler II, 251 Daf.

-66, . Jäger 440.

1, Am frühesten, im 3. 1410, begann man bamit in Ulm, bann, 1421, in Frantfurt, rnberg aber erft im 3. 1475. 3ager 441. Rriegt, Frautf. Burgeryw. 290. Baaber berger Boligeiordnungen a. b. XIII.-XV. Jahrhot. 252 , Stuttg. 1561).

2. Bie 3. B. burd Errichtung öffentlicher, auf Stadtloften unterhaltener, Abtritte, frührften, ichen 1345, in Frantfurt vortommen, und bann junachft 1364 in Erfurt. 292. Berrmann 6.

samkeit wie früher zugewendet, durch Anstellung weltlicher Stadt. um Wunt ärzte und Apothekers, wie auch burch Errichtung öffentlicher Ris-

83) Die Beilfunde blieb in Dentschland, wie fast überall in Europa, bis gegen Ingang bes breigehnten Jahrhunberte nur Cache ber Erfahrung, Monopol ber Geifiliden I ber Juben. 3mar hatten mehrere Pabfte, wie jumal Alexander III. (1180) und home rius III. (1219', pornehmlich aus Saft gegen alles nicht rein geiftliche Studium wesbalt & auch bas bes römischen Rechts ben Klerikern möglichst wehrten) ben Weltpricftern unt ab ichiebener noch ben Mönchen, bie Beschäftigung mir ber Beiltunft unterfagt, allein bat ifcmältigenbe, burch bie Kreugzuge nicht wenig gesteigerte, Beburfniß machte bie Durchiubren biefes Berbotes fo fcmierig, bag bie Rachfolger bes Apoftelfürften balb nach ter Rim & breigebnten Jahrhunderts auf biefelbe bergichteten. Benfchel, Bur Gefch. b. Deticus Schlefien I, SI f. Breel. 1537. Gründer, Gefc. b. Chirurgie v. b. Urzeiten b. 3. Ani ? XVIII. Jahrh. 111. 152. Breel. 1859). Dag neben ben Beiftlichen guerft Juten & Acrate aufgetreten und balb febr gesucht morten find, rubrte einmal hauptiadlich taba, ich ber Ausschluß von Staatsamtern und Lehrstellen biejenigen ifraelitischen Bungtinge. : teinen Beruf jum Santel in fich berfpurten, bem Stubium ber Debicin gufubru; tm baber, bag bie tiefen Ginfichten ber Araber in ber Beittunft querft burch Inten im Abenbland verwerthet murben. Daber genoffen biefe nicht in Deutschland allein, in bern in gang Europa, besonders im zwölften und breigehnten Jahrhundert, als Min eines außerordentlichen Rufes; noch bis in's fechjehnte Jahrhundert gab es bier nur men driftliche Fürften, bie nicht einen jubifden Leibargt gehabt batten ined Konig Frang I = Frankreich erbat fich einen folden von Raifer Rart V. , und auch in ben übrigen Coies ber Befellichaft blieben bie ifraelitischen Debiciner auch bann noch lange in bebem Aribe nachbem driftliche Laien Stubium und Ausübung ber Beiltunde ju ihrem Lebenten gemacht batten. Der altefte in Deutschland vortommente driftliche Stattarit we. viel man bis jest weiß, ber ju Eglingen im 3. 1287 wirtente Magister Rudolfus = dicus phisicus, Frantfurt a. M. batte einen folden im 3. 1303, Main; IM Speier 1306. Chirurgen, Bunbargte für außere Rrantheiten fbie alteften DE Barbiere wendischer Abstammung, weber benn auch bie lange bauernte, greße & tung biefee Stanbee bei ben Deutschen rubren mochte, tommen am frubeften in Roln : eine Chirurgin Chriftine fcon 1271, ein Chirurg 1291; und Strafburg 1301 # Apotheter ju Daing (1253), Konftang (1264), Burgburg 1276, Sein 1290), Bafel (1296 und Strafburg (1297). Benichel I, 50. Müller und Falle, Zeitichr. f. beutsche Kulturgeich , 1859, 220. Ennen, Geich t 😑 Köln II, 206. Mone, Zeitichr. f. b. Gefd. b. Oberrbeine XII, 17. Kriegt, Mergu. & anftalt. u. Beifteefrant. im mittelalt. Frantft. 1. Beitfor. f. turbeff. Befc., nen: 2 1 (1866 , 9 ff. - In ben meiften norbbeutichen und nieberlandifchen Gtatten bei wir all' tiefen Ginrichtungen erft bebeutent fpater, nur einige Sanfeftatte madta Ausnahme. Go batte 3. B. Bismar einen Stabtargt zwar icon im 3. 1261, A: 126 einen Chirurgen ichen 1282 und einen Apotheter ichen 1292 imedienburg, Urfmbatt 111. 2. 31. 111. 446', aber Braunichmeig eine Apethete erft 1330, einen Diage Aterlaffer genannt' erft 1342 unt einen Stattargt erft 1396, Debenter m to berlandischen Proving Overpfiel einen Chirurgen erft 1347, einen Apetbeler erft 137 einen Stadtargt erft 1376, Brestau einen Apotheter erft 1582, Someibnis folden und einen Arzt erft 1384, Leipzig eine Apothete erft 1409, Berlin et !! und Dreeben erft 1490. Durre, Geich, v. Braunichw. im Mitt. 660. Oven sche Almanak voor Oudheid en Letteren, 1651, 72. Reues laufity. Magain DU 129. Beitfdr. f. ichtefifde Geid. u. Alterth. VII, 1 1566), 199. 209. 926 ma = unermabnt bleiben, bag bas altefie bis jest befannt geworbene dirurgifche Werf eme brat iden Buntargtes nicht "Schneibargtes", Operateure) bie, erft neulid anien banbidrifttide "Buntt Graniu" Deinride von Bfolfpruntt. Bruber be !! iden Orbens, verfaßt im 3. 1460, ift. Deifter Beinrich ergabte in bemielben, bei ca

fervativ- unt Beilanstalten, ter sogenannten Batstuben 84). Die berührte Burcht vor ben durch bie Kreuzzuge so entsetzlich verbreiteten orientalischen Rrantheiten hatte fünftliche Bater ju einem folden Sauptlebenebeburf. nif auch unter ben Deutschen gemacht, baß sogar ganz kleine Dörfer 55) ihre Batftuben batten, in welchen man warme, ober rielmehr Schwit . Bater nahm, bie als tas befte Prafervativ gegen ben Ausfat galten, mabrent allaemein bie Ansicht herrschte, bag bie Anstedungsempfänglichkeit burch Flußbaber erhöht merte. Begen ber beregten Allgemeinheit bes Bedurfniffes fucte man burch besondere Stiftungen auch armen Leuten ben Gebrauch mar-· mer Baber (ber fogenannten Seelbaber 66) zu ermöglichen, bie gang baffelbe waren, was bie jest gebrauchlichen Dampf- ober ruffifchen Bater fint. Gie unterschieben fich von biefen nur baburch, bag man fich am Schluffe bes Babes nicht mit taltem, sontern mit lauem Baffer und Lauge übergießen ließ, und bag bie Dampfentwicklung burch bas Begießen heißer Steine bewirtt wurde. Die öffentlichen Babftuben, neben welchen es natürlich auch viele in Brivatbaufern, felbst ber Handwerker (und in waldreichen Gegenden sogar in ben Bohnungen ber Bauern) gab 67), in Ulm 3. B. neben acht öffentlichen 168 private "Babftublein", batten terraffenformig aufgeftellte Bante, auf welchen man sich nadt hinlegte, und beren jete einen höhern Grab von hiße mittheilte. Dit bem blogen Schwiten unt Uebergießen begnügte man fich übrigens nicht, iondern tie Batenten peitschten sich gewöhnlich auch mit Ruthen ober Quasten, ließen fich bie Saut tuchtig reiben und mit Seife maschen; im fünfzehnten Jahrhundert wurde auch bas gleichzeitige Schröpfen mehr und mehr Mobe. Das Charafteriftischste aber ift bas bamals immer gebrauchlicher werbenbe zemeinschaftliche Baben beiter Beichlechter, fo wie bag bie Bebienung im Innern ter Babftuben meift eine weibliche war 86).

em Rriege feines Orbens gegen Polen binnen feche Jahren 3-4000 Bermuntete behaneise. Anzeiger f. Kunte b. beutsch. Borzeit, 1863, 135.

<sup>64)</sup> Die früheste (von Zappert. 31 übersehene), Erwähnung berselben in einer beutgen Stadt finde ich in Lübed, wo bereits in den ersten Decennien des dreizehnten Jahrunderts Babftuben bestanden haben milsten, weil hier schon vor dem J. 1240 eine Berordmug des Raths nöthig erachtet wurde, welche die Anlagen von Babstuben, wie von Badunsern, ohne bessen Bewilligung untersagte. Pauli, Lübeckische Justände 3. Ans. d. XIV.
zahrebte. 41 (Das. 1547). Die nächstätesten Erwähnungen solcher Anstalten sind die zu
Indestanden. Bappert, ilb d. Badewesen mittelalt. n. spät. Beit im Archiv österreich. GeLächsquellen XXI, 29 f.

<sup>85)</sup> Bie 3. B. im 3. 1350 Schornsheim bei Mainz und Köngernheim bei Alzei.

<sup>86)</sup> Bappert a. a. D. 51 f.

<sup>87)</sup> Bappert 44 f. Lerfch, Gefch. Balneolog., Ophropof. n. Begolog. 156 (Burgh. 1863).

88) Lerfch a. a. D. 151. Bappert 78 ff. Bie fcwer es ben Chrigfeiten fiel, die feers befohlene Cinrichtung befonderer Babftuben für beibe Geschlechter, so wie die Ankel-



ber mittleren Territorialstädte, wie z. B. Brünn 92), und Landstädtchen, wie z. B. Traunstein 183) in Oberbahern un Hochstifte Würzburg. Erot bieser und noch manch' anderer ziehung im Bürgerthum jener Tage stark hervortretenden 6

lung männlicher Bediensteten in den für das starte Geschlecht bestimmt nimmt man aus den bezüglichen Berordnungen des Magistrats von T und solg, im Overysselschen Almanak voor Oudh. en Letteren, 15

89) Baaber, Mürnberger Bolizeiordnungen 117.

90) Scheible, Die gute alte Zeit, aus Reinöhls Sammlungen 48: Jäger, Ulm 546. Wann in Franksurt a. M. ein Borbell entstanden? tett. Aus dem J. 1387 sindet sich hier die Berordnung, daß die geme in Meszeiten dorthin tämen und sich in den Weinhäusern im Fischerselb aushielten, jedesmal mit dem Oberknecht des Rachrichters sich abzusinde Oertl. Beschreib. v. Frankst. I. 189.

91) So hatte 3. B. Augeburg! bochft mabricheinlich ichen im 3 "Hübichlerinnen" (wie bie gemeinen Frauen in A. Rubolph I, auge bief. 3. genannt werben), Eftingen ficher um's 3. 1300 gar zwei fol Auch von Wien und einigen anberen Städten läßt sich die Existenz berlieten Decennien bes breizehnten Jahrhunderts mit Sicherbeit annehmen Slizzen a. b. Mittelalt. V. (Reue Folge III. 1846), 348—368. Pfaff, 167. Dennoch icheint mir Bierorbts !(Babische Gesch. 430) Behauptung zehnten Jahrhundert in allen, selbst in den kleineren schwädischen Frauenhäuser bestanden haben durften, der Begründung zu entbebren.

92: In dessen Stadtbildern wird schon im J. 1355 erwähnt: proles gab deren also einige) meretricum dati sunt 6 Grossi, 1368 ist voi morum ubi itur ad meretrices die Rede und 1391 erscheint in eine theus olim magister meretricum. Wolnd, Die Markgrassch. Mähre

93) Besage einer Urt. v. 3. 1375 bei Westenrieder, Glossariun 1816).

94) Schon, Sifter. Nachrichten ilb. Boltach: Archiv b. bifter. 9 maintreis II, 1, (1833), 27.

95) Selbst Spielbollen im beutigen Sinn bes Bortes, b. b. conce

ibete bamals bas Ganze besselben wegen seiner überwiegenden Lichtseiten, mentlich wegen seiner Gediegenheit, Tüchtigkeit und wachsenden Empfängsteit für geistige Bildung doch den eigentlichen Glanzpunkt Deutschlands 96), ie schon aus ber fast begeisterten Schilderung erhellt, die Aeneas Splvius iccolomini von dessen Städten entwirft.

Wie batte es fehlen konnen, bag in ben alten grunbfatlichen Begnern rfelben, in bes Reiches hober und nieberer Aristofratie, ber eit. ber feit lange in ihnen glübete, burch ben täglichen Anblid ber fich imer froblicher entfaltenben Berrlichkeit und üppigen Reife bes Burgerthums rer burch Erbtheilungen und schlechte Wirthschaft immer bober steigenben eltnoth gegenüber, zur Alles überwältigenten Lobe angefacht worten mare? uch ift nicht zu laugnen, bag bie Statter ihrem wieber hochgeschwellten elbstgefühle öfters einen sehr verletenten Ausbruck gaben, es an berausforrntem Trot und arger Ueberbebung nicht fehlen ließen. Dag ihre genann. n Gegner bamale wieder gang bieselben Besorgnisse begten, wie vor etwa rei Menschenaltern, turg vor bem Ausbruche bes erften großen Stättelrieges, bellt aus bem eigenen Geftantniffe ftattischer Staatsmanner 97), alle Fürften ib Berren flagten, bas Burgerthum babe es auf bes Abels Unterbruckung ib gangliches Berberben abgesehen. Begreiflich genug mithin, bag tie oben mabnte Berufung ber Armagnaten nach Deutschland turch Raifer riedrich III. von einem großen Theile feiner Fürsten und Evelherren gang werhohlen gebilligt murbe. Zumal viele ber Letteren, unfähig ben gegen bie ürgerichaften fie beseelenten Befühlen burch eigene Rraft ten erfehnten Ausud zu geben, hofften mit Bulfe jener zuchtlosen Solbnerbanten fich bie enugthung endlich zu verschaffen. Darum batte auch ber grimmige Burgerint, Ritter Burdarb Dund von Bafel, neben auteren Lebnetragern absburgs, fich bes Liebestienstes nicht geschämt, ben Armagnaten als Wegeifer und Quartiermacher zu bienen 98; barum hatten viele andere Eble fie eundlich aufgenommen und fich ihnen fogar angeschloffen 99), barum war ber liberftant gegen jene "Schinter" fo labm unt lau, ging er im Befentlichen ir von ten Burgern und Bauern aus. Erft bie Drohung ter, von ten tangofen am ichlimmften mitgenommenen, Statte bes Elfasses, bei ben dweigern Bulfe ju fuchen, hatte bie bobe Reichsariftotratie vermocht, fich n bie Entfernung ber Armagnaten ernftlich ju bemühen, ba fie Angefichts

1444

<sup>96&#</sup>x27; Gengler, Ueber Aeneas Splvins in fein. Bebeutung f. beutsche Rechtsgesch 8. f. rlangen 1860!.

<sup>97)</sup> Dropfen, Gefc. b. preuß. Bolitif II, 1, 24.

<sup>96)</sup> Beubler, Berfaffungegeich. ber Stabt Bafel im Mittelalt. 298.

<sup>-99;</sup> Dropfen II, 1, 79.



onter Sinfriction 1. Aintent, von den Denkenoffen micht fi aubenannt 101), benn er war ber hervorragenbste Felcherr, Rebner seiner Tage, verfolgte barum so lange er lebte ni mit ber außerorbentlichsten Beharrlichkeit, Kraft und Schle lich, seine fürstliche Macht zu erweitern, seinen Territorialbe Darum haßte er besonders die Städte aus Grundsatz und I Freiheitssinn und ihre Kraft thürmten sich ihm überall, wot ftigen Belegenheiten spähender Blid fiel, als läftigfte Sd Rumal in seiner nächsten Nachbarschaft, wo Nürnberg, m Zenith ber Macht und bes Reichthums ftrahlte, bem auf tub ben Hohenzollern überall bindernd entgegentrat; bas Berte war beshalb Albrecht's nächstes Ziel. Wer Streit sucht, fin balb ben Anlag bazu; ber Nürnberger ruhiges und wurde bes Rechtsstandpunktes ben gang unbefugten und willführli bes Markgrafen gegenüber wurde von tiefem für Grobbeit erklart 102), und frühzeitig icon bie Werbung um Berbunt haßten Stäbter begonnen. Bereits vor dem Erscheinen ber beutscher Erbe batte Albrecht mit bem Erzbischofe Dietrich bem bamaligen Abministrator bes Hochstifts Würzburg. Gott Limburg, ein Bunbnig abgeschlossen, ju bem eingestandene

1443 14. Nov.

<sup>100) &</sup>quot;Den Tag über zu turniren und zu tanzen, bann über Staatsg bis Mitternacht zu taseln und zu trinken, und ben übrigen Theil ber ichtlaken bas mar ihm ein Leichten. Raint Ring b. Omain III 212.

famer Abwehr ber vielfachen Uebergriffe ber Reichsftätte, b. b. in Wahrheit gur Bejehrung terfelben. Blieb tiefe Alliang auch burch tes Markgrafen 103) Sould thatfaclich eine tottgeborne, fo thurmten bagegen bie Bunbniffe, Die er in ben nachsten Jahren nach und nach mit vielen Fürsten nicht nur Gutund Mittel., fontern felbft Rortteutichlants zu Stante brachte, über ben Sauptern ter Burgericaften um fo ernftere Gefahren auf, ba es bem unermurlichen hobenzollern gelungen, auch ten größern Theil ter Reicheritterichaft für feine Amede ju gewinnen.

Die junachst betrobeten Stätte Frankens unt Schwabens witterten jetoch febr balt, mas im Werte fei, und trafen frühzeitig genug ibre Gegenanstalten. Dreiundzwanzig berfelben gingen eine vorläufig auf zwei Jahre geltente enge Berbindung ein, bie noch vor ihrem Ablaufe, unter Hingutritt acht neuer Theilnehmer, auf weitere brei Jahre erneuert murbe. Daß es auf biefem 22. Marg Sauptichauplate tes zweiten großen Stattetrieges bemungeachtet erft zum Losschlagen tam, nachtem auch ties Triennium zu Ente gegangen, rubrte einmal von vielseitigen Bermittlungeversuchen, vornehmlich aber baber, bag einige ber Baupttheilnehmer ber Coalition, welche ber Bag Albrecht's I. .. **Adilles** gegen bas Bürgerthum zu Stante gebracht, in ber nächsten Folgezeit burd anterweitige Bermidlungen absorbirt und gelähmt murben, und bag ber \_ umfichtige Martgraf, um beren Mitwirtung nicht einzubugen, erft bie lofung berfelben abwarten wollte, ebe er tas Schwert jog. Co wurde 3. B. einer ber wichtigften Berbunteten Albrecht's, Bergog Wilhelm III. von Sachfen, burch ben leibigen fachfischen Bruberfrieg mabrent einiger Jahre aus. ichließlich in Unfpruch genommen.

Rur wenige Jahre hatte Friedrich ber Streitbare, ber erfte Bettiner, ber Sachjens Aurhut trug, tiefe Freute genoffen. Er fant mit Rudlaffung Don vier Söhnen in rie Gruft, von welchen jeroch nur zwei feine wirklichen 4 3an. Machfolger in ter Berrichaft murten, ta Siegmunt, ber 3weitgeborne, aus Eiebe zu einer abeligen Ronne im Rlofter Beiba 104, in ten geiftlichen Stant

1416

14:4

8. Mai

<sup>3 03)</sup> Diefer fucte nämtich noch nach bem Abidlufie ber Alliang mit bem Abminiftrator Der Fried ben murgburger Bifcoffinbl einem feiner Reffen zu verldaffen Fries, murgb. bron. 1, 775 b. Ausg. v. 1545;, mas jenem nicht unbefannt blieb und ibn, nachtem er of geworten, veranlagte, ten Bunt mit Albrecht mit einem mit Rurnberg 10. Aug. nnt fpater auch mit anteren Statten '22. Juni 1446) eingegangenen zu vertauschen. 3 Chroniten II, 356. 419.

<sup>3 04) &</sup>quot;Siegmund murbe Orbensbruber im Rlofter ju Beiba (nicht Milbenfurt, wie bie Bulide Annabme lautet , weil er feiner Geliebten fonft nicht webt beilommen tonnte; bas Ronnenfloster mar nicht weit von tem feinigen entjernt unt baber ju feinem Enbfebr gelegen". Thummel, Sifter. ftatift. Beitrage 3. Renntn. t. Bergogth. Altenburg Altenb. 1515).

22. Juli

trat und auf alle Regierungerechte verzichtete, Beinrich, ber Drit aber icon als 13jahriger Anabe ftarb, fo bag nur Friedrich II älteste, und Bilbelm III., ber jungfte Gobn bes genannten Betti fuccedirten. Trot ber großen Berichiebenheit ihrer Charaftere und Unterschiebs bes Alters vertrugen fich bie beiten noch fo giemlich, ibre erblindete Mutter Ratharina von Braunichweig lebte. aber bas Zeitliche gesegnet und schlimme, herrsch- und habsuchtige ? amischen bie Brüber brangten, brach ber haber unter ihnen aus,

1442 28, Decbr.

4. Mai

1445 11. Decbr

anläflich bes Anheimfalls Thuringens nach bem finterlosen ihres Betters Friedrich's bes Friedfertigen, weil jeder nach tem All tiefer Landgrafschaft gierte. Der von tem Kurfürsten Friedrich II. vo benburg, tem Erzbischofe von Magteburg unt bem Lantgrafen re endlich ermühete Bergleich vermochte bie Zwietracht nur auf ture bannen; boch ift es ungerecht, in Bergog Wilhelm III. ben eigentlid renfriet zu erbliden. Denn biefer allertinge leitenschaftliche, tem Beschlecht mehr als sich ziemte ergebene und mitunter gang sonterbi manblungen unterworfene Fürft 106) ift von ben Mondedroniften je nur teshalb ale folder, wie überhaupt mit fehr tunkeln Tinten a worben, weil er ber zuchtlosen Beiftlichkeit scharf auf Die Finger fal besserer Aufführung wie auch bagu nothigte, von ihrem Reichthume ein bigern, bem Lante nüglichern Gebrauch ju machen. Die Babrbeit baf Wilhelm ein um biefes vielfach verbienter Regent gemefen, ber na Bürger unt Bauer gegen bie Pladereien bes Abels fraftig icouete, ta rich II. von ten Pfaffen, welchen er größere Gunft ale jener bewick, ; Beinamen bes "Sanftmüthigen" erhalten hat, aber in ber That Nicht ger ale fanftmuthig mar 108), bag er zwar ben Splitter im Auge tes i gewahrte, aber nicht ben Balten im eigenen. Das heißt, baf ter tie machte Pormurf: er laffe fich von feinen Rathen gegen ibn aufbeter binge nur zu begrundet war, aber ben "Sanftmuthigen" in nech t Denn Wilhelm hantelte unberingt meift felbftftanti. Grate traf. Friedrich; auch hat er fich keiner fo tudifchen unt hinterliftigen Die

<sup>105)</sup> Geb. am 14. Aug. 1411, Wilhelm am 30. April 1425. Schafer, 3mm Rechtsftreit gw. Aurfürft Friedrich II. u. Konrab v. Kaufungen u. b. Bringemant 6 ten 1855).

<sup>106)</sup> Bie namentlich aus bem absonberlichen erft neuerbinge befannt gewertera: projett erhellt, welches er im 3. 1467 bem Kurfürften Friedrich II. von Brantente folug. Anzeiger f. Runbe b. beutsch. Borgeit, 1856, 361 f.

<sup>107)</sup> Rach Schäfers a. a. D. 9 f. guter Darlegung. 108) Schon Thummel a. a. C. 26 bemerkte von ihm treffend: "Belde inge feiten beging er, welche Barten u. Difhanblungen befahl er, ober ließ er bed ju!"

bieser bedient und zuerst das Thörichte und Berwersliche des abscheulichen, das arme Land mit Jammer überströmenden Brudertrieges eingesehen. Das Dauptverdienst der Beendigung desselben nach sast fünfjähriger Dauer scheint 1446—1450 der steigenden Geldnoth beider Wettiner zu gebühren, so wie der von beiden gleich drückend empfundenen Abhängigseit von ihrem immer anmaßender und zuchtloser werdenden Abel 109). Ihrer in einer persönlichen Zusammentunst zu Pforta endlich ermüheten völligen Aussöhnung solgte bald ein von Herzog Wilhelm III. über Apel Vitzthum 110) von Apolda, dessen Brüder Busso und Bernhard, seine mehrjährigen Günstlinge und Hauptlenker, deren der größten Berbrechen sähige Känkesucht 1111) er endlich erkannt, verhängtes nur zu sehr verdientes, strenges Strafgericht, und dem Bruderkriege nach einigen Jahren als unmittelbares Rachspiel der vielbesprochene und vielbesungene säch sisch vernach 112).

Einer ber längeren Waffenstillstände, die diesen sächsischen Bruderkrieg unterbrachen, — wodurch noch ein anderer Hauptverbündeter Albrecht's I., ber Landgraf von Hessen, abgehalten ward, früher auf dem Kampsplate in Franken zu erscheinen, werden wir bald erfahren, — wurde von Herzog Wilselm III. dazu benützt, seinem genannten Bundesfreunde den längst zugesagten Beistand gegen die Städter zu gewähren. Da gleichzeitig auch dieses Wettiners Schwager, Landgraf Ludwig I. von Hessen und die vielen Evelherren seines Landes, die dem Hohenzollern ihre Mitwirkung im Kampse gegen das Bürgerthum zugesichert, ihre Rüstungen vollendet hatten, zögerte derselbe nicht länger mit der Eröffnung des längst beschlossenen. Bon der Ueberzeugung geleitet, daß seine Streitkräfte in Verdindung mit den 6,000 Mann, welche die genannten und einige andere Fürsten ihm jetzt zuführten, mehr als genügten zur Bewältigung der gehasten Nürnberger, wieß der Markgraf auch die annehmbarsten Bergleichsvorschläge dieser hochmüthig zurück, nicht weniger denn 120,000 Gulden als Preis der Erhaltung des Friedens begehrend 113).

<sup>109)</sup> Schafer 20. 28.

<sup>110)</sup> Das ichen gegen Ende bes gwölften Jahrhunderts urfundlich vorlommende Gechlecht biefer Binthume blübete in zwei Linien, in ber ber Schenken von Apolta und in ber berren von Echtäbt. Bergl. Lepfins, Kleine Schriften z. thuring.-fachf. Gefch. II, 77 f. Magbeb. 1854).

<sup>111)</sup> Wie icon aus bem von Schafer 48 mitgetheilten urfundlich feststehen emporen-

<sup>112:</sup> Durch Konrab, ober, wie er häufiger genannt wird, Kunz von Kaufungen in ber Racht v. 7—8. Juli 1455. Die genaueste Darlegung bes herganges und unbefangenste Barbigung seiner Antaffe gibt Schäfer 49 f., u. 103 f. auch eine gute Zusammenstellung ber zu einer kleinen Bibliothel angeschwollnen geschichtlichen und belletristischen Literatur aber ben Prinzenraub.

<sup>113</sup> Begel, Chroniten II, 370.

1449 29. Juui

Sept.

Als Rürnberg auf bie unverschämte, überaus schlecht begründete Forerm nicht einging <sup>114</sup>), erfolgte tes Markgrafen Kriegserklärung und zugleich ir von zweiundzwanzig anderen Fürsten — 'barunter auch die Herzog heinnicht bes Aeltern von Medlenburg. Stargard und breier Herzöge von Braunickrei-Lüneburg <sup>115</sup>), zum sprechenden Beweise, daß ber Kampf auch im Renn Deutschlands als ein gemeinsamer der hohen Reichsaristekratie gegen wi Bürgerthum ausgesaßt wurde) —, vieler Grasen und einer Anzahl keinen Berren gegen Nürnberg und die mit ihm verbündeten dreißig Städte.

Die oben berührte politische Rurgfichtigteit und Spiegburge lichfeit biefer, ihr Mangel an großen Gefichtspunkten baben es umeift sefculbet, bag ber lange vorbereitete Rampf für fie einen fo ungunftigen aus gang nahm. Es ist ungemein bezeichnend für bie bamalige politische & ichranttheit und Engherzigkeit ber Reichsburgerichaften, baf nicht einmal beutlich genug verrathene Furcht ihrer fürstlichen Gegner vor einer Alle zwischen ihnen und ben Schweizern sie barüber aufzuklären vermochte, die vor Allem um eine folche fich batten bemuben follen. Aber fo viel man # jest weiß, haben fie bas Zustandebringen eines Bundes mit benfelben i einmal versucht; Alles, was von ihnen geschah, beschräntte fich auf jonis liche Anschritte, bie feineswegs theilnahmlosen 116) belvetischen Girgeneffe ? biplomatischer Intervention zu veranlassen. Aber auch ohne term 1 terftützung murten bie eigenen Kräfte ber Stabter wol ausgereicht baben, im Sache eine portbeilhaftere Wendung ju geben, wenn fie es nur jur Bend gung und planvollen Berwendung berfelben hatten bringen konnen. Ile auch bie unterblieb aus Mangel an Gemeinfinn und politifchem & ftanb. Zwar murben auf einem in Ulm gehaltenen Stättetage gan; w mäßige Befchluffe gefaßt, fo warb z. B. ein aus ber genannten Start, 14 burg, Rördlingen, Eflingen und Memmingen gebildeter Ausschuf kie nachtrudlicher, einheitlicher Leitung bes Rrieges niebergefest. Es ging = biefem Ausschuß aber wie spater mit fo vielen anberen beutschen Ausschuffe. er blieb rubig fiten, beschäftigte fich bauptfächlich mit Korrespontenzen, tes

<sup>114)</sup> Beniger wegen ber Größe ber Summe, welche bie reiche Stadt leichter under gen konnte, als die Rerwiftungen und Stockungen, die ein Krieg mit fich bracht, als bie mit Nürnberg verbündeten Städte, welche, scharsschaftiger als es selbst, in bes Auslung Forderung nur die Ginleitung zu noch viel weiter gebenden Begehren erblicken, a pogen, sie zuruckzuweisen. Brochaus, Gregor v. Heimburg 92.

<sup>115)</sup> Beget II, 468.

<sup>116)</sup> Wie schon barans erhellt, baß biese Albrecht Achilles bie erbetene Eriativi ? Werbungen von Kriegsvolf in ihrem Gebiete verweigerten solche ben Stabtern abr willig gemährten, und Nürnberg auch mit Munition unterflützten, obwol fie in jur lem nähern Berbältniffe zu ihm standen. hegel II, 217. 383. 396.

seil die ihn bilbenten Städte weit mehr barauf bebacht waren, ben anderen Opfer zuzumuthen, als, mit gutem Beispiele vorangebend, selbst welche zu ringen. Darum zersplitterte sich ber für ein so großes Princip unternomtene Rampf in eine Menge von Einzeltämpfen, in lauter fleine Nichts entbeibenbe Ueberfälle, Raubzuge und Bermuftungen, und selbst bei biefen thite es gewöhnlich gar febr 117) an ber einheitlichen Dberleitung. Die einzige bedeutende That ber Stäbter in biesem Kriege, Die rasch und umchtig benütt, bemfelben einen letteren gunftigern Ausgang batte geben bunen, ben Sieg, ben bie Nürnberger über ihren grimmigen Feind Albrecht lcbilles, ber felber nur mit genauer Noth ber Gefangennahme entging, bei billen reut errangen 115), trug ibnen keine Früchte, wegen ber noch empfindderen Schläge, tie ber Markgraf fünf Wochen später ihnen und mehreren 14. April prer vornehmften Berbunteten versette 119), wie auch wegen bes entschiebenen Ingludes, mit welchem bie schwäbischen Reichsburger gegen ben Grafen Urich V. von Burtemberg und beffen Allierte fochten. Da eine Stadt bie nbere jum Gunbenbod ju machen, jebe ber anbern bie Schulb an bem gereinsamen Miggeschick in bie Schube ju schieben suchte 120), rif natürlich auch alb Zwietracht unter ben verbundeten Stattern mehr und mehr ein, welche n Bunte mit ihrer gunehmenben Entmuthigung fie ben Bemühungen ber om Reichsoberhaupte abgefandten Friedensvermittler fehr zugänglich machte. Mudlicherweise hatten ihre fürstlichen Feinbe teine entscheitenben Bortheile erungen, ba fie wol fähig maren, bas Bebiet jener zu verwüften, hunterte on Dörfern einzuäschern, aber wegen ber sehr niebern Stufe, auf welcher amals die Belagerungetunft noch ftant, teineswege, auch nur eine einzige er mobibefestigten Statte ju erobern. Der auf beiben Seiten fich immer iblbarer machente Geltmangel, eine empfindliche Schlappe ber Burgericaf. en, ber nach wenigen Wochen eine noch empfindlichere folgte, bie Markgraf 3. 3uni Ubrecht I. bei Rednithembach erlitt 121), beschleunigten bas Zustanbekommen 20. 3unt es Friedenswertes. Auch mabrent ber Unterhandlungen, bie ihm voraningen, machten fich bie vorbin berührten Mangel bes Stattebuntes nur gu

1450

<sup>117) - &</sup>quot;bie unsern betten feine rechte orbenung und geschick, wann iebe ftat für fich 166 ba mas, und betten feinen öberften haubtman, bem fie geborfam wern" befenut felbft nmal ein von ftabtifcher Geite berrührenber Bericht bei Begel II, 214.

<sup>118)</sup> Begel II, 203, 453 ff.

<sup>119)</sup> Begel II, 215 f.

<sup>120)</sup> Bie bie Augeburger 3. B. ben Eflingern, welche fie bei bem Ausschuf ber Statteoten in Ulm wegen einer angeblich burch beren Schult mifgludten Unternehmung icon n Rov. 1449 formlich vertlagten. Bfaff, Beitrage j. Gefch. b. Stattefriege: Burtemerg. 3abrbucher, 1951, 11, 28 f.

<sup>121)</sup> Begel II, 225. 405.



1454

Und boch mar bas noch ber fleinere, ber ben Reichs biefem Ausgange ihres zweiten großen Kampfes gegen bat Die moralische Rieberlage, mit welcher f ichieben, ift von ungleich größerer Bebentung gewesen, inten ermachte Selbstvertrauen ber Stäbte unheilbar zerftorte, ui vornehmsten Quellen ihrer Rraft und Beltung, bagegen ber lichen Engbruftigfeit, ber gemeinften Gelbftfucht ein Spielraum entfaltete. Diefe fant icon unmittelbar nach witerlichsten Ausbrud anläglich ber Abrechnung wegen ber Rosten, indem jebe Stadt so viel wie möglich fich ihren L entziehen und ihren Schwefterrepubliten befto mehr aufzuburt über geriethen fie mit einander in bie beftigften Banbel: ftritten fie fich berum, bis fie in's Reine tamen. Zumal 1 ber ichweizer Miethtruppen feste es fturmische Berbanblung teten z. B. Nürnberg (biefes erweislich gang mahrheitswidt gensburg, tiefelben batten ihnen teine wesentlichen Dienfte weigerten baber bie Bezahlung ber fie treffenben Quote. 4 entstandenen heftigen Streit sagte einer ber regensburger Di fcwäbischen Stätteboten: "ber Teufel tomme mehr in Einige Stätte vergagen fich fogar fo weit, bei ihren fürftliche gegen bie angeblich übertriebenen Forberungen ber anderen 3 gab fich z. B. Eflingen auf sechzig Jahre in ben Schut ber Baben, um mit beren Unterftützung weniger zahlen zu burfen, fterftädte ihm zumutheten 124).

Bleichzeitig maren auch in anderen Begenten Deutschla

iigen Belfen und mehreren Mitgliedern bes Sanfebundes, von welchen ur ber großen, weil für gang Beftfalen ungemein verbangnifvoll gen, foefter Febbe bier näher ju gebenken ift. Sie murbe entzündet e permanente Gelbnoth Erzbijchof Dietrich's II. von Roln, welcher, ere Fürften arg verarmt und tief verschuldet in Folge seiner unmäßigen ebe und regen Theilnahme an ben leibigen Suffitenfriegen und vielen 1 Febren, auf die bort zu Lande noch neue Finanztunft ber Ausschreiter Bermögens., Bieb. und Ropffteuer verfiel, bie namentlich auf ben ichwer laftete und bie armeren fast zur Berzweiflung brachte 125). euß, die zweite Stadt bes Erzstiftes am Rheine, widersette sich und he baran, mit bem Pfaffenfürsten, ber sich in argliftiger Absicht in titte begeben, auf gut buffitisch zu verfahren, bequemte fich aber schließgur Zahlung und Buge 126). Nicht fo bie uralte Bansestatt Soeft, b Augen von ben stärtsten Mauern und Thurmen umschlossen, nach d eine ber Reichsunmittelbarteit febr nabe tommente Berfassung ertie fie von jeher mit ber regften Gifersucht übermachte, alle Berjuche er Rirchenfürsten, die Zügel ihrer Oberherrlichteit über dieselbe wieder anzugieben, mit Erfolg vereitelnt. Umsonft bemübete sich Dietrich II. efter burch Berheißung eines Antheils an ber, ben Landbegirken abzuen Beute zu tobern, und eben fo wenig ließen fie fich burch feine Drowie burch die Abfagebriefe feiner Baffallen ichreden, erneuerten vielpren alten Bund mit Bergog Abolph von Cleve, bem langjährigen tes Metropoliten, und balb barauf auch ten mit Dortmund, Pater- von 1396 6. 3uni Rünfter, Osnabrud und Lippftabt, also mit Stäbten, welche ber Berrprer Bijcofe fich langft zu entziehen ftrebten. Bornehmlich baburch tie Fehre zwischen Dietrich II. und ben Soestern bas Beprage eines s zwijchen Fürsten - und Bürgerthum, vornehmlich beshalb nahm Friedrich III. gleich vorn berein so entschieben Partei für ben Erzbiag ber mit tem Schlimmften bebrobeten Statt taum etwas Anberes lieb, als bie Entscheidung bes Schwertes zu magen. Dit Sulfe tes fern 24jährigen Erstgebornen Bergog Abolph's, Johann's von Cleve, tie Soester, jetoch mit angftlich verclaufirtem Borbehalt all' ihrer en, Rechte und Befitthumer 127), fich jum erblichen Schirmberrn er-

1441

<sup>-</sup> be (Dietrich II.) nam van ben Luben mer, ban fe vermochten, vnb welde Dorpe itt to geuen hatten, be verfatte be fo boch, bat fe noch ein Depul genoch tho vertho verschatten bebben. Barthol. v. d. Late, bamaliger Stadtschreiber zu Goeft, , über t. foeft. Febbe bei Geibert, Quellen b. weftfal. Gefc. II, 266. Barthelb, Goeft, bie Stadt b. Engern 242 f. (Daf. 1555). Lacomblet, Archiv d. t. Mieberrbeine IV, 255 f. Barthold a. a. D. 252 f.

23. April

toren, ber Grafen von ber Lippe und ber Stabte Samm, Munfter. De brud, Baberborn und Lippftabt, welche bie tapfere Schwefterrepublit inte mehr mit Lebensmitteln und anderen Borrathen als mit Mannichaft mi

1444—49 ftütten, widerstand biese fünf Jahre lang allen Angriffen Dietrich's II., gleich biefer zahlreiche Bunbesgenoffen batte und felbst bie verwerflich Mittel zu ihrer Bewältigung nicht verschmäbete. Richt nur bie Bijdel Münfter, Minben und Bilbesbeim, fontern auch tie Aurfürsten von Se Brandenburg und ber Bfalg, Bergog Wilhelm III. von Sachsen, ein von Braunschweig, Landgraf Ludwig I. von Beffen jund baber rub oben beregte Abhaltung von früherer Theilnahme an tem Kampfe A Achilles gegen Rurnberg), und einige Dutent Grafen und Ebelbe falens, ber Nieberrhein- und felbst Maingegenden nebst ber neibisch fterftabt Dortmund, ber bas aber übel genug befam 128), gehörte du terfe fern tes kölner Metropoliten. Als alle Anstrengungen beffelben um feine Allierten an ber Solibität ber Kestungswerke und bem ehernen Ausberige tapferen Burgerbergen machtlos abprallten, auch ein Beriuch tes Binfimit sten, burch Berlodung ber Wollenweberzunft Zwietracht unter ben Soften zu stiften, an ber Bflichttreue jener 129) scheiterte, nahm Dietrich II. 🛏 Bermittlung Herzog Wilhelm's III. von Sachsen, ber bie im verbin come ten Bruberfrieg gebungenen Raubschaaren, während eines langem Rie ftillstandes gerne los ward, 26,000 Mann 130) böhmischer Wiethruppen Sold, bie ber gebachte Wettiner und Landgraf Ludwig 1. von Beffen als 🐸 ftreder ber vom Erzbischof gegen die Stadt ausgewirkten Reichsacht. 🗯

1444 22. Decbr. 1447 Juni

2. Juli

1446

3an.

Sechzigtaufenb Ropfe gablte 131) bas Beer, an beffen Grik ! Pfaffenfürst jett vor Sceft erschien. Bum großen Glude ber Statt, tit # bem traurigsten Geschicke nicht entgangen sein wurde, wenn bie Armet ! Feinbe minder gablreich und badurch im Stande gewesen mare, tie Belagin länger fortzuseten. Da aber beibe Theile bisber wie Rauber unt Montitus

einem ansehnlichen Saufen eigener Krieger ihm zuführten.

<sup>125&#</sup>x27; Fabne, Die Graffc. u. fr. Reicheft. Dortmund I, 124 II. 1, 302.

<sup>129)</sup> Des Erzbischofs bezügliches Schreiben an bie genannte Bunft, fo mie teas ber übrigen Zünfte fehr nachbrudliche und würdige Antwort theilt Barthel. v. b. Lat & bert II, 346 f.) vollständig mit.

<sup>130)</sup> Rach Barthol. v. b. Late 395, ber binguffigt: bar noch mand weren ent 12 (8,000) Buffpten; bar buffe feluefte Bofcop mot grouter Gewalt onb Butoftugen getein habbe und heplt se vor Rettern. Ru auer tompt be und nemptfe an vor be beften Elite socht Hillpe und Tropft van en. Bat bilt nu vor ein chriftlich Biscopis mad a gubt Chrifte bebenten.

<sup>131)</sup> Bartbolt, Goeft 276. Lacomblete, Archiv IV, 266 3weifel an ber Ridright fer Angabe ericheinen mir unbegrunbet.

z einander gewüthet, die ihren Kriegsruhm vornehmlich darin suchten, schselseitigen Gebiete in Wisten zu verwandeln 122), war der kölner Me-Lit unfähig eine solche Menschemenge in dem verheerten Lande lange zu den. Er mußte darum, nachdem ein letzter verzweiselter Hauptsturm von spseren Soestern, ihren todesmuthigen Weidern und Töchtern 133) abgem worden, wegen einreißenden Mangels an Lebensmitteln die Belagezu einer Zeit ausheben, wo die bedeutenden Beschädigungen der Stadtsn baldigen Ersolg in Aussicht stellten. Die eigene und seines Metromäpitels surchtbare sinanzielle Erschöfpsung nöthigte den kölner Kirchensen endlich allen Rachegedanken zu entsagen, und unter Vermittlung des sichen Kardinal Legaten Iohann von St. Angelo Frieden zu schließen, hauptbedingungen darin bestanden, daß Soest unter clevescher Schutscheit, und jeder der Kriegsührenden im Besitze bessen verblieb, was er Les inne batte.

1447 20. Zuli

1449 2. **Upril** 

<sup>2)</sup> Seibert. Quellen II. 255.

<sup>&</sup>quot;Auf jeben Fall bedacht, stellten die Bürger längs der Mauer große Kessel, Branen, mit tochendem Basser aus, in das man Mehl schlittete. Die Soesterinnen hielten der das Gebrödel im Sieden und frenten sich ihrer todbringenden Kochunst..... sie Len zur glücklichen Stunde einen "Keut" bergleichen die Böhmen schwerlich begehrten, hie sonst das Soester Bier schätten". Larthold 279. Diese sieden, auf die Köpse kürmenden gegossen Breispen und die mit gestoßenem Kalt gefüllten Töpse, welche tre ken Soesterinnen mit großem Geschied auf jenen zerschlugen, trugen zum Siege der trer wesentlich bei.

## Sechstes Kapitel.

Urfprung ber westfälischen Behmgerichte; beren Organisation und ihre Licht- und Schattenfeiten. Steigerung ber Letteren burch 5 Erweiterung ihrer Competen; und ben Mangel wirtfamer Controle. ber Behmgerichte; Reformversuche R. Ruprecht's und feiner Rachfolge und Bortehrungen ber Fürften und Städte gegen jene; rapides Gin liches Erlofden ber Behmgerichte. Ginflug ber vollendeten fürftlichen und bie Ausbildung bes Inftitute ber Landstände auf Die Berbefferun pflege; Genefis biefes Inftituts; bie Ministerialitat und bas Reie 3. 1231; Die hofgefprache und Landtage. Ginflug ber Erbfolge inneren Streitigkeiten, ber lanbftanbifden Ginungen, bes Singutritts rialftadte und der machfenden fürftlichen Finanznöthen auf Die Ern landständischen Befugniffe und die gange Tendeng bes Inftitute; beffe und Birtungetreis im XV. Jahrhundert. Bervorragende Rolle bei ber habsburger Erblande und Bohmens in ber erften Balfte ber ! Briedrich's III.; Ladiflam Pofthumus und Siegmund von Tirol; F Rampf mit ben öfterreichischen Lanbftanben; Ulrich Giginger; An! fircher; Labiflam's ploglicher Tod. R. Friedrich III. und fein Bruder bes Raifers Schinderlinge; Gamaret Fronauer, Bolfg. Soleger und Albrecht's VI. Tob.

Bekanntlich bilbet bie Zeit, bis zu welcher wir die Entwicklischiede und öffentlichen Zustände Deutschlands verfolgt haben, bi fünfzehnten Jahrhunderts, die der höchsten Blüthe und Macht eigenthümlichsten Erscheinungen — der westfälischen Bohm weshalb es geboten erscheint, an dieser Stelle der Betrachtung en zuzuwenden.

Länger als in irgend einer andern Provinz des Reiches hatt falen die alte karolingische Gemeinde- und Gerichtsverfassung sich theils weil hier noch die meisten kleinen Gemeinfreien angetroffen wwegen der zähen Anhänglichkeit derselben an das Alte, theils, we noch viele unmittelbar königliche Güter gab, vornehmlich aber wol, gleich nach dem Aussterden der Rarolinger des Landes Herzöge übere hundert Deutschlands Krone trugen, Westglen daher auch jum Ib besselben länger als die mehrsten anderen Territorien in ununtert ner unmittelbarer Beziehung blieb. Dazu kam, daß nach kes alten Nationalherzogthums Sachsen durch die Belehnung ter Ervon Köln mit dem Herzogsamte über Westsalen und Engern hier eine walt geschaffen wurde, die Dank! des gebietenden Ansehens ihm

lches 3. B. ben aftanischen Herzögen Sachsens fehlte) nicht bloß taburch iber zwei Jahrhunderte sich als eine reelle erwies, taß auch die zur Kanzerrlichkeit emporgestiegenen Grafen vom Herzoge Lehen nahmen, sondern sogar wirkliche Reichsfürsten, wie 3. B. die Bischöse von Münster und verborn, des erzbischöslichen Herzogs Hoheit sortwährend anerkannten.

Diefe Stellung ber tolner Rirchenfürften auch über ben mit ben fonftigen oglichen Rechten belleibeten Territorialherren hatte jur Folge, bag, nachfich anderwärts überall die volle Erblichkeit der Grafengewalt vollzogen e, bie unter Königsbann bingenben Richter in Beftfalen, welchen bie genten Metropoliten, als geiftliche Fürften, nach ben bamaligen Anschauen ben Blutbann, die Criminalgerichtsbarteit nicht selbft übertragen tonnfolden auch in ten Territorien ber westfälischen weltlichen Lanbesberren it, wie anderwärts, von biefen, fonbern vom Reichsoberhaupte tett empfingen. Es gab mithin in Bestfalen noch lange nachdem fie ben übrigen Theilen Germaniens eingegangen waren, neben ben territoberrlichen Gerichten, ten Baugerichten, für tleinere Sachen und benen für t schöffenbare, unfreie Leute, uoch viele wirkliche Freigerichte, b. b. ichte für die hier zahlreicher als anderwärts noch vorhandenen freien Leute, also in Wahrheit nichts Anderes als tie Nachfolger ber alten karolingin Grafengerichte maren. Ihre Brafibenten murben baber auch gang richtig eigrafen, ihre Beifiger Freischöffen genannt; woher aber biefe, landesherrlichen gegenüberftebenden, reichsunmittelbaren Berichte ben men Behmgerichte erhielten, ift noch nicht genügend aufgetlart; benn fer Name?, ist weit jünger, als die Institution selbst.

Wiewol burch Belehnungen von Seiten ber Reichehaupter im Laufe ber fre bie meiften biefer Freigrafschaften, fpater Frei ft üble 3) genannt, an

<sup>1,</sup> Gute Zusammenstellung biesfälliger Belege bei Schulte, Lehrbuch b. beutich. Reiches Rechtsgeschichte 316 f. (Stuttg. 1861), beffen concifer u. lichtvoller Darlegung ich hier baupt folge.

<sup>2,</sup> Die ätteste urtunbliche Erscheinung besselben, mit der Bezeichnung einer hergebrachBenennung, ist v. 3. 1251. Wächter, Beiträge 3. deutsch. Gesch. 146 (Tübing. 1845),
der auch, so wie Geisberg: Die Behme in d. Zeitschr. f. westsäl. Gesch. u. Alterth.
(1850), 40 alle versuchten Stymologien zusammenstellt. Ich bekenne, daß mir keine
ben befriedigend erscheint, theits aus dem angedeuteten Grunde, vornehmlich aber,
im Mittelalter auch anderwärts, wie z. B. in Braunschweig, Magdeburg und der
Tausit (Wächter 147. Hoffmann, Gesch. v. Magdeb. I, 511. Renes lausit, Magazin
114, einsache Territorial- und Stadtgerichte, also von den westsällschen Freigerichten
3 verschiedene Tribunale, Rehmgerichte genannt wurden.

<sup>3)</sup> Der bedeutendste und berühmteste berselben war bis gegen Ausgang bes vierzebnten bunderts ber Hauptstubl zu Dortmund (vergl. Thiersch, b. Hauptstubl b. westäl. mger. a. d. Königehofe vor. Dortm. 1838, best. Die Behmlinde bei D., 1849, u. h. Freireichsst. D.I, 55 f., 1854;. Nachdem aber Aund von Fallenstein, damaliger Admi-

Territorialherren, weltliche und geiftliche Communitaten gekommen. beziehungsweise wenige ben kolner Pfaffenfürsten verblieben maren. lettere, fraft ihrer herzoglichen Gewalt, boch immer bie Oberhoheit ü Sie äußerte sich barin, daß fie Exemtionsprivilegien von ber Berich ber Freigerichte ertheilen, von ihren Urtheilen eine Art Berufung an ein Begnatigungsrecht ansüben konnten, und wurde fpater noch tal weitert, daß Erzbischof Friedrich III. vom Luremburger Wenzel zum . Statthalter und Berweser ber weftfälischen Gerichte" ernannt mart. seine Nachfolger erlangten hierburch bas bem Reichsoberhaupte bist zustehende, jett auch bei Priesterfürsten nicht mehr anstößige 1) R Freigrafen mit bem Königsbanne zu inveftiren, die Befugnif untaug auseten, Difbrauche bieser Gerichte zu untersuchen und abaustellen Ordnungen zu geben und zur Ausführung biefer und ähnlicher M Generaltapitel aller Freigrafen in Westfalen und Engern zu versch Diese Berechtsame ber tolner Metropoliten bezogen sich jedoch 5) auf 1 gerichte in ihrer urfprünglichen Gigenschaft als öffentlicher bur Berichte gar nicht, fonbern nur auf beren zweite als geheimer Cri gerichte, und in biefer Doppelnatur befteht beren hervorragenbfte thümlichkeit.

1382

Sie ist höchst wahrscheinlich erst in den stürmischen Zeiten tel Interregnums hinzugekommen, wo überall Gewalt, Raub, Mort, ein Anarchie und entsetlichste Rechtsunsicherheit herrschten. Da mocht nicht wenige der besseren Freigrafen und Freischöffen lebhaft genug to dürsniß empsinden, einem solchen Zustande abzuhelsen, und mindestu Wirklamkeit ihres Gerichtes so zu frästigen, daß seinen Urtheilen auch Bollstreckung werden möchte. Da die Tribunale in dem grauenvollen sighthundert nach dem Tode Kaiser Friedrich's II. aber ganz unsähig durch offenes Einschreiten jenen Schrecknissen zu steuern, blieb ihr einziges Mittel nur übrig, in der Heimlichteit die erforderliche Kinchen und durch sie zu erwirken, was durch öffentliches Borgehen sie

niftrator des Erzstifts Köln, vom letzten Grafen Gottfried IV. von Arnsberg bir n. Grafichaft im J. 1368 um 130,000 Goldgulden erkauft und damit auch die Sn schaft über diese Malstätte erworden hatte, erhielt die dortmunder an ihr eine sie mehr verdunkelnde Rebenduhlerin, indem die kölner Kirchenfürsten die früher zu Ter abgehaltenen Generalkapitel seitdem in Arnsberg zu versammeln, wie auch die se wichtigsten Amtshandlungen als oberste Stuhlherren hier vorzunehmen pflegten & D. Ober-Freistuhl zu A. in d. Zeitschr. s. westsäl. Gesch. n. Alterth. XVII, 132 s.

<sup>4)</sup> Babft Bonifag VIII. hatte nämlich im 3. 1298 allen Pfaffenfurften bie En gung gur Auslibung bes Blutbannes, gleich ben Laienfürften, ertheilt. Ropp, 1 Berfaff. b. heimlich. Gerichte in Bestfal. 260 (Götting. 1794).

<sup>5)</sup> Eichhorn, Deutsche Staats- u. Rechtsgefch. III, 189 (5. Ausg.).

reichen ließ. Diese Heimlichteit brauchte indessen nicht nothwendig gegen n angewendet zu werden, der vor Gericht erschien; über ihn konnte, da an seiner mächtig war, nach den bestehenden Formen off en gerichtet werden. m so nöthiger war sie jedoch gegen den Abwesenden, welcher der Ladung nicht htete, dem Gerichte trotte; gegen diesen mußte das Urtheil im Geheimen sprochen und für dessen sicher Bollstredung gesorgt werden.

Aus biefem gebieterisch genug empfundenen Bedürfnisse ift nun -, um wirt es bezweifelt werben können, — bie beregte Doppeleigenschaft und aupteigenthumlichkeit ber westfälischen Berichte bervorgegangen. Den erabnten Zwed suchte man zuvörderft baburch zu erreichen, bag bas Urtheil gen ben Abmesenben in einer Bersammlung gesprochen wurde, an Acher nur Gingeweihte, nur Berichtsichöffen Theil nahmen. Bu em Behufe verwandelte fich bie fonft offentliche Berichtefitung ber Frei-Able in eine gebeime, in ein "Stillgericht", in eine "beimliche efcloffene Acht". Nicht als ob bier, wie lange geglaubt worben, in fer Berborgenheit ober bei Nacht und Nebel Bericht gehalten worden ware. b wurde vielmehr auch die "be- (b. h. ge-) geschlossene Acht" (in Weftfalen ; bamals lantläufige Ausbruck für Gericht, Berfammlung) an ben gewöhnben allbefannten Malftatten, unter einer Linbe, einer Giche, einem Birnum u. f. w. gehalten; nur maren von einer folden Sigung alle Richt. iffenben, b. b. Alle, bie nicht Freischöffen waren, ausgeschloffen, inbem B biefe, sogenannte Biffenbe, in berselben zugegen sein burften. Daen wurde aber an benselben Orten, wie früher, offenes Bericht noch fort ralten, in welchem indessen bloß Civilsachen und geringere Frevel ber Ding. ichtigen 6), Criminalprocesse ber Richtwissenben jeboch nur einem Falle verhandelt wurden. Der "Un- ober Richtwissende" mußte mlich vor bas offene Ding (Bericht) gelaben werben, weil er in bem gemen nicht erscheinen tonnte. Erschien er in bem offenen Ding, so wurde ihn in tiefem gerichtet, ba in tem Falle tein Anlag zu einem gebeimen rfahren vorhanten mar. Erschien er aber nicht, fo verwandelte fich bas ibunal in ein geheimes, in bie beimliche over beschloffene Acht, b. b. es ird jest allen Anwesenden, welche nicht Freischöffen waren, bei Todesstrafe poten, fich zu entfernen, und bier murte nun, wenn ber ausgebliebene Un-Lagte (ber, wenn er ein Nichtwissenber mar, vor bas offene Ding, wenn er Biffenter mar, sogleich vor bas geheime, weil er in biefem erscheinen

<sup>6:</sup> Spater, jeit ber zweiten Salfte bes vierzehnten Jahrhunderts, oft auch ber Richtigeflichtigen, zumal Sachen ber freiwilligen Berichtsbarteit, wie Berlaufe, Taufchvertrage bal. Beilpiele ftellt Erhard, Geich. Münfters 219 gufammen.



ausgesprochene "Schultig" auch ein Tobesurtheil, wie fie ben Strafe, bie Tobesstrafe, nur eine Art ihrer Bollftredun Strang fannten, ober wie fie es nannten, burch bie 28 b1 ftrang, die altfächsische Strafe ber Lanbfriedensbrecher, und teinen Balgen, fonbern ben erften beften Baum. Bollziehung ihrer Urtheile, wurde ben fraglichen Gerichten fentlich erleichtert, bag ber lette Act bes Richtens, bas Da bamaligen Begriffen burchaus als nichts Unehrenhaftes galt vielen Stäbten Deutschlands ben jungften Mitgliebern ibret Berpflichtung ob, biese Execution vorzunehmen, anderwärt Reutlingen, bem jungften Chemann ber Stadt, und wieber nachsten Agnaten bes Berurtheilten. Go tonnten benn auch all' ihren Schöffen bie Bollftredung ber von ten Tobesurtheile als allgemeine Pflicht aufer noch baburch besonbers gesichert, bag bie verurtheilten Abn Spruch in ber Regel feine Renntnig hatten, bie Schöffen bie mithin überfallen konnten, und bag jene im ganzen Reiche De es eben im gangen Reiche Schöffen ber Behmgerichte gab. D lich, weil die in Westfalen lebenden besonders in den entfernt entweber gar nicht ober nur ichwer verwenbbar waren, ben Gi raß jeber freie Deutsche von gutem Ruf ihr Schöffe werten in Weftfalen fich bagu melbete; benn nur bort tonnte mi werben 7). Je bober Ansehen und Gewalt ber Behmgerich größer wurde natürlich auch ber Andrang zu ben Schöffenste

r Berfassung genau befannt werben, por ihm als Anklager wie auch als reter Anderer auftreten, und bie gefürchtete Bebme verburgte ibm in jenen in tes Faustrechts, ber roben Gewalt, mehr Sicherheit, Schut und Ach-, als felbst bes Raisers Arm und Schirmbrief. Darum forgten namentvie Reiche. 5; und Sanseftabte, und selbst gang fleine Orte ") bafur, unter Ditgliebern ihrer Magistrate ober unter ihren Bürgern einige Freischöffen iben; aber auch weltliche unt geiftliche Territorialberren faben es gerne, 1 ihre Rathe sich als solche aufnehmen ließen 10), mas felbst von vielen isfürsten, und sogar von Kaiser Siegmund geschehen ist, so bag bie Unne 11), in ter hier in Rete stebenben Zeit ber bochsten Bluthe ber Behmbte habe es im beutschen Reiche bei bunberttaufent Freischöffen ge-1, um so glaublicher erscheint, ba felbst in von ber rothen Erbe weit enten Gegenben, wie z. B. in ber Schweiz 12), beren bamals nicht wenige troffen wurben. Für gablreiche Bollftreder ber Ertenntniffe tiefer Berichte mithin geforgt, und ebenso für bie fichere Bollftredung burch bie feier-Berpflichtung ber Schöffen, überall im gangen Reiche auf ben erften t bereit zu fein, bas Urtheil in aller Stille gegen ben Unvorbereiteten gu ieben. Das rein accusatorische Berfahren ber Behmgerichte fußte im igen auf allgemeinen germanischen Bewohnheiten, zumeist auf ben im sienspiegel ausgesprochenen, jetoch mit einigen burch bie Umftande gebo-1 Modifitationen, auf welche intessen ber Raumverhaltnisse wegen bier näher eingegangen werben fann 13).

<sup>5,</sup> So gab es 3. B. in Angeburg einmal nicht weniger als 32 Freischöffen. Bagenbeid. v. Augeb. 1, 160.

<sup>3.</sup> Beifpiete ftellt Boigt, Die westfäl. Behmgerichte in Beziehung auf Prenfen 161 f. gob. 1436; gufammen.

<sup>0:</sup> Und pflegten wol auch entfernte Freigrafen in ihre Dienste ju nehmen, um fich und Unterthanen Beiftante und Defensoren vor ben Freistühlen zu sichern, wie bas z. B. im 3. 1453, also zur Zeit bes finkenden Ansehens ber Behmgerichte, von bem Bischofe iph II. von Würzburg mit bem Freigrafen zu Korbach im Walbed'schen geschehen ift. 126, Denkwürzigkeiten b. frankisch. Gesch. I, 102. 110 (Erfurt 1802).

<sup>1)</sup> Beuster, Die Berührungen Bafels mit b. westfal. Gerichten in ben Beiträgen 3. Bafels VIII (1566), 9.

<sup>2:</sup> Rebing, Urff. 3. Beleuchtg. b. Thätigf. b. westfäl. Gerichte in b. Eidgenoffenschreib f. schweiz. Gesch. III (1844), 291 f.

<sup>3)</sup> Im Besentlichen ganz nach Bächter's a. a. D. 20 s. guter Darlegung; er, Ta1, Geschiedenis van hed Veemgerigt en van het latere duitsche Rijks-Katerigt in hunne Betrekking tot Nederland 35 sq. Leiden 1857. Werk, der
schap, der Nederl. Letterk. X) und Fahne, Dortmund III, 256 s. geben die bestietsten und bündigsten Schilberungen des mit Unrecht se verschrienen Bersahrens der
igerichte, welches sich in seiner Einsachbeit, in der Form und Fassung der Urtheise dem
en linkstheinischen Gerichtsversahren sehr näherte, wie man namentlich auch aus der
kabne II, 1, 255 s. mitgetheilten ungemein instruktiven Urt. v. J. 1438 ersieht.



1871 ( 25. Nov.

gegenden entzünde, ten beteutenbsten und berühmtesten rer laßten Bereine zur Erhaltung bes Landfriedens, ben großen m friedensbund stiftete, mit ber Ueberwachung und seiner Bestimmungen die einzige damals von Groß r gefürchteten Tribunale, die Behmgerichte zu betrauen. Er üb das Richteramt über Landsriedensbrüche, neben den Terri Stadtobrigkeiten, insbesondere den Freigrasen und Schöffe Gerichte, die hierdurch an die Stelle der in anderen Prov bestehenden Landsriedens-Gerichte traten. Darum wurde in Urkunde allen Freigrasen vom Kaiser eingeschärft, jeden recip schöffen speciell zur Wahrung der Borschriften des in Rede friedens eidlich zu verpflichten.

Diese Anordnungen Karl's IV. haben unstreitig <sup>16</sup>) Gi tragen, bas Ansehen ber Behmgerichte noch zu steigern, bie n Stellung berselben wesentlich überbrückt. Nicht nur, weil i lang entbehrte, formelle Anersennung und gesetzliche Beihe hauptes als allgemeiner Landes- und Reichsgerichte verlieht sie ihnen zugleich auch eine gemeinnützige Wirtsamkeit anwiel liche Richtung gaben. Eine so große Macht, wie die, wel richte seitbem errangen, psiegt von Sterblichen aber nur 1 Mäßigung gebraucht, sondern fast immer mehr oder minde werden. Das ist denn auch bei den fraglichen Tribunalen ausgeblieben, da schon <sup>17</sup>) in ihrer ganzen Einrichtung der Re Willführ lag und die Versuchung zum Mißbrauche durch t famen Controle ber einzelnen Freischöffen um fo verführerischer Namentlich bas jedem Pleeblatt berfelben eingeräumte Recht, ben auf bafter That Ergriffenen auch ohne Ermächtigung burch einen Freigrafen Weiteres sofort zu bangen, bat eine Menge ber schreienbsten Justigmorbe zeren Beschönigung ermöglicht; ift es boch vorgetommen, bag einst fünf chöffen ben Burger einer Reichsftabt erhängten, weil er einem berfelben torn vier Gulben schuldig war, und um anderer abnlicher Lappalien n 15;! Aber anch abgesehen von folchen, mehr einzelnen Schöffen als Behm gerichten zur Laft fallenben emporenben Gewalttbaten, ließen tiefe von ber Sucht, ihre Competenz mehr und mehr auszudehnen, zu inbefugteften Eingriffen in bie ber orbentlichen Berichte, zu ben maglofe-Musschreitungen sich verleiten. Sie murben ihnen wesentlich erleichtert Die bittere Feindschaft und wiederholten Rämpfe zwischen ber Aristofratie em Bürgerthume mabrent bes vierzehnten und funfzehnten Jahrhunderts. er Arel reshalb voll Mißtrauen gegen bie stättischen Tribunale und ein Szericht mit binlänglicher Macht, Die Bollziehung feiner Erkenntniffe gu n, nicht vorhanden war, wandte er fich an Richterstühle, welche auch bie te aus Furcht nicht zu verwerfen magten. Das maren bie Bebmgerichte. elchen tie Stelberren burch ihre Familienverbindungen bie Aufnahme als chöffen leicht erwarben und baburch mit bem Privilegium ber Freiftuble ther tie stättischen Berichte ftellten 19). Allerdinge find auch burch ben ofen Buftand bes gangen bamaligen Gerichtswefens, burch bie empfind-: Mängel, an welchen selbst noch bie beziehungsweise besten, bie städtis Tribunale litten, burch bas nur zu begründete Miftrauen, welches fie oft einflößten, ben westfälischen Stillgerichten bie beregten Uebergriffe Anmagungen wesentlich erleichtert worden. Wenn ber Raifer, bie Rurn. Territorialherren und Reichsstädte Brocesse nach zwanzigjähriger r, wie ras noch um bie Mitte bes fünfzehnten Jahrhunderts vorgetomnicht zu beentigen vermochten, ba begreift es sich wohl, bag bie vereinre Bartei, Die nicht zu ihrem Rechte gelangen tonnte, Die Sache endn tie Freiftuble brachte, weil fie tiefen bamals gefürchtetften Gerichten bas größte Dag ber Beisheit, Die Fähigkeit gutrauete, einen Rnauel gu rren, an welchem bie anderen ihren Wit schon fo lange vergeblich ver-

Namentlich ber bei ben Stadtgerichten bamals nur zu gewöhnliche gel an Fürforge bei Sterbefällen für bie Erbrechte ber Abwefenden, wo-

1.130

Sachter, Beitrage 239.

<sup>9.</sup> Mone, Zeitschrift f. b. Geich. b. Oberrheins VII, 385.

<sup>0)</sup> Ein febr belehrentes biesfälliges Beispiel noch aus biefer Zeit bei Mone a. a. D. 95 f.



gegen jene vor ihrem errentlichen Richter fein Recht zu finten felbst pabstlicher und faiserlicher specieller Privilegien 25 unt

- 21' Mene a. a. C. VII, 386.
- 22 Beigt, Die mefifal. Bebmgerichte 165 f.
- 23 Ge mart g. B. Biidei Bebann I. ven Burgburg in einer Gelbierberung bee Rittere Bebann von Grenberg vor einen Freiffub auf bee Brataten Anrufen von Konig Ruprecht ergangene Inbibiterium : ben Freigrafen nicht geachtet, Die Labung vielmehr mieberbelt, ohmel jener bem Klager vor bem Reicherberbaupte ju Recht ju fieben. Erft ein ernen febt bee Lettern und mehr noch bie Bermittlung einiger Freunde febte bem fabren ein Ziel. Smmpf, Dentwürtigleit. t. frant. Geich. 1, 95. 102 Babre murte Bergeg Beinrich von Braunidmeig . Luneburg i bem Ebelberen Bernbart gur Lipre von biefem gefangen genommen 19. cher in Freibeit gefest, bis er unt fein Bruter Bernbart fich jur Bablung ein 100,000 rbeinischen Geltgulten 22 Juni 1405 urfundlich verpflichtet. verbaltnigmäßigen, bie Finangfrafte ber bergeglichen Bruter bei Beite Erpreffung mart ber fragtide Bertrag von Ronig Ruprecht fur ungulna ven ber Lipve unt feine Belfer erft ,15. Decbr. 1405 in bee Reiches Acht fortbauernten Ungeboriame gegen bie fonigliden Beiebie, auch Oberacht r 1407 . Die ber Bellgiebung berfetben betrant fiet Bergeg Beinrich im ? ren Reichefürften in Die lippiiden gante ein Buli 1407 : Bernbart von fich nach tabierem Biterfiante jur Bergichtleiftung auf tas fragliche ? April 1409 . Aber ver tem Abidinne bee betreffenten Bertrages batte bergeglichen Schuldverichreibungen vier Abeligen cebirt, Die jest unter b fragliche Bergicht gebe fie Richts an, mit Gulie ber mefralifden Bebmg lichen Rechte geitent gu machen fuchten. Demel Renig Auprecht, auf ter fenfürften Bitte, ein bicefalligee Inbibitorium an fammtliche Freiftuble erließ, mart ibre Rlage von herrmann Rolle, Freigrafen tee Stublee gu nech angenemmen, murten bie Bergege von bemielben vergelaten. Rid berbeite Berber bee Renige, ale bae Einidreiten bee Biideie von Paberbe biet ber genannte Freiftubl lag, ideint Berrmann Relle von meiterem S

Kerner waren ibre leichtsinnigen Annahmen ber grundlosesten Glavon ten ordentlichen Gerichten nie berüchsichtigt worten maren, gang ichtigter Menschen, benen es gelungen, sich zu Freischöffen aufnehmen 26), ihre Erfenntnisse auf bie einseitige Darstellung bes Klägers bin, ; von tiefem irgend ein Beweis ter angeblichen Rechtsverweigerung ten ber gewöhnlichen Berichte verlangt murbe, gar arge Uebelftante. ren tie in Rede stebenben Tribunale nur selten fähig, bas Materielle itsachen unbefangen zu würdigen, theils weil meist eine ber Parteien bien, theils weil bie erforderliche Renntnig ber in Betracht tommenden und besonderen Berbaltniffe, jumal bei Sachen aus ben ent-Gegenden tes Reiches, ben Schöffen gewöhnlich fehlte, weshalb ch in tem Berfahren ber Behmgerichte bas Formenwesen mehr und uptsache wurde, sich zumeist um Bersaumnisse, Contumacien und onen brebete. Dazu tam, bag in beren perfonlicher Bufammenfetung : nach bie größten Migbrauche einriffen, indem nur zu viele gewiffengrafen, nach bem eigenen Bekenntnisse ber Generalfavitel27), von ichnogier zur Umgehung jener alten Borichrift fich verleiten ließen, bie nur t turchaus unbescholtene Manner für ichöffenbar erklärte, und baber : Hörige, Leibeigene und selbst ganz verächtliche und nichtsmürtige 2 als Schöffen aufnahmen, wodurch auch die Fälle immer baufiger rag aus Bauern zusammengesette, eigentliche Dorfgerichte als Appelofe in Processen gegen Reichefürften und Statte urtheilten.

hr natürlich mithin die steigende Erbitterung Beider gegen die gen Behmgerichte, ihre Versuche, sich berselben zu erwehren. Die frühevon den Städten ausgegangen, welche mitunter ihre gesammte männnwohnerschaft vom 14. dis zum 70. Jahre vor die westfälischen Freiladen und die ungeheuerlichsten Urtheile gefällt sehen mußten 29). Been Ausgang des vierzehnten Jahrhunderts schlossen die Städte BraunGoslar, Hildesheim, Einbed und Helmstedt ein Bündniß zu dem
eten Behuse ab; sie kamen unter anderen überein, mit Allen, die sie

1396 24. Juni

ter Juristiftion ber Behmgerichte entzogen. Demungeachtet wurde selbst ber er noch im 3. 1450 vor einen Freistuhl gelaben und sein borthin gesandter Bevollschmählich genug traftirt, wenn gleich man aus Furcht vor bem pabstlichen Bann ig feine weitere Folge zu geben wagte. Boigt a. a. D. 109 f.

Beusler in b. Beitragen 3. Gefch. Bafels VIII, 13.

Bigant, Das Behmgericht Beftfalens 265. (Damm 1825).

Ropp, Ueb. b. Berfaff. b. beiml. Gerichte 39.

Sind boch 3. B. noch im 3. 1479 von bem Freiftuhle zu Freienhagen alle mannfenen bes bessischen Rirchipiels Benshaufen, bie bas 14te Jahr überschritten, nach recht gum Tobe verurtheilt worben! Rampfdulte a. a. D. 73.



und febr energische, mitunter fogar brafonische Wtagregel Behmboten 32) wie gegen biejenigen ihrer Unterthanen obe Beftfalens Stillgerichte fich zu wenben wagen wurten, Uebergriffen biefer zu steuern. Burbe boch z. B. in Augel bie Appellation an frembe Gerichte (womit hauptfächlich ti meint waren) bei Strafe ber Erträntung verboten 33)! 4 als burch all' biese Borkehrungen ist bie Erlösung Deutsch reits zu einer mabren Beifel ermachsenen westfälischen überbrückt worben, bag sich mehr und mehr bie Erkenntn gebe ju bem Behufe tein mirtfameres Dittel ale burch Gi ferer Rechtspflege unt Befete bas Beburfnig ge bulfe zu befriedigen, badurch bie vornehmsten Anlasse bes rens an bie Freiftuble zu beseitigen, bie ursprungliche Sar febens und ihrer Macht zu verstopfen. Daber zumeift nahme beiber seit bem Ausgange bes fünfzehnten Sahrhui ben waren sie praktisch bereits auf Westfalen beschränkt, wöhnlichen Landesgerichten untergeordnet und im fiebzehnte Nichts als bauerliche, auf bie geringfügigften Bergeben, p jurien u. bergl. eingeschränkte, Bolizeis und Rügegerichte. lojen Beftalt bauerten fie, meift mit ben alten, nun lächerl in ben Anfang bes laufenben Jahrhunderts fort; ber let Behmen ift von bem Napoleoniten König hieronymus aufg

1911 1. Marg

<sup>30)</sup> Zeitschr. b. fiftor. Ber. f. Riebersachsen, 1854, 184. Linge

Allerbings hatte bie seit ber Mitte bes fünfzehnten Seculums, gutenle auch burch ben obenerwähnten Ausgang bes zweiten großen Stäbteles, in allen Gegenden bes Reiches und nach allen Richtungen zum Abffe gelangte Lanbeshoheit ber Fürsten, und beren baber rührendes.
Ben auch hinsichtlich ber Gesetzebung und Gerichtsbarkeit als vollendete
esherren sich zu bethätigen, die Concurrenz der kaiserlichen wie überhaupt
anderen Gerichte entbehrlich zu machen und badurch am wirksamsten ausLießen, den Hauptantheil an der eben erwähnten Berbesserung der
Stöpflege. Es ist aber doch auch nicht in Abrede zu stellen, daß die
in Rede stehenden Zeit in allen beutschen Territorien vollendete Ausung des Instituts der Landstände und deren Mitwirtung bei
Rechtspslege und Gesetzgebung den eben genannten erfreulichen Fortschritt
extlich gefördert haben.

Die Anfänge ber landftantischen Berfassung fint in Deutsch. eng verflochten mit dem im Mittelalter hier allgemein herrschenben Berangespfteme ter Ministerialität. Richt leicht wirb 35) ein anderer Le gefunden werben, beifen Bebeutung fo oft gewechselt batte, als eben ber Le Minifterial. Die schon in ber Karolingerzeit aufgetauchte Sitte. böberen Hofbeamten gablreiche Gehülfen (Ministri) beizugeben, murbe er allgemeinere Regel, seitbem bie fteigende Macht und Stellung ber geift. en und weltlichen Großen beren Umgebung mit zahlreichem Gefolge und al mit friegsgeübten Leuten erheischten. Dazu wurden von ihnen natur. Die Tüchtigsten ihrer Borigen ausersehen, welchen fie, nebst ber freien oflegung, Rleitungeftuden, gelegentlichen Geschenten an Roffen und Baf-5), meift auch noch Lehngüter gewährten, tie hut von Schlöffern ober bie valtung irgent eines andern höhern Amtes verlieben. Alle mit ber Berrig eines folchen, eines Ministerium's, betraueten unfreien Leute eines ogs, Bijchofs, Grafen u. f. w. murten Ministeriales genannt, obgleich n rechtlicher Beziehung ten übrigen Borigen noch lange Zeit gleichgeblieben, teineswegs eine bevorrechtete, von ihnen ftreng geschierene Rlaffe rten. Allein bie Macht ber Thatsachen erhob fie im Laufe ber Zeit au I folden. Denn es war unausbleiblich, tag mit tem gunehmenten Gine, mit ter zunehmenden Geltung ter Bergoge, Grafen und Bfaffenfürsten bie in einem hervorragenten perfonlichen, in einem mehr ober weniger nen Berhältniffe zu ihnen stebenden Ministerialen stiegen. Namentlich zwölfte Jahrhundert ift epochemachend in ber Beschichte biefer, für bie

<sup>35)</sup> Fürth, bie Ministerialen 113. 498 (köin 1936), bier überhaupt vornehmlich bt.

<sup>36)</sup> Fürth, a. a. D. 265 f.



Berhältniffe ftanben, beren unmittelbare Dienst- und waren, beren Treue und Opferwilligkeit mithin auch am be schienen. Dazu tam, bag bie fast gleichzeitige Erwerbung bei Erbgüter so wie berjenigen bes letten schwäbischen Belfen u Reiches bie hohenstaufische Ministerialität ungemein erweitert gaben, einen Spielraum zuwies, wie keiner antern. Seitre nisterialen, wie Martward von Anweiler, Konrad von Uerslin bie wichtigften Statthalterschaften in Italien bekleiteten, to einnahmen, die ber beutscher Reichsfürsten nur wenig nachft einflufreichsten Rathen ber Raiser gablten, fo bag icon gur rich VI. in die Gruft fant, die staufische Ministerialität eine I bie in ten großen Beichäften neben anteren Bewalten ten A beren Gunft burch Berleihung beträchtlicher Lebengüter zu erft selbst bie angesehensten Priefter- und Laienfürsten nicht verschn bie Stellung ber Minifterialen im Allgemeinen als eine wefent eine wesentlich gehobene und veredelte. In ben Begriffen erniedrigten auch andere Dienste als der Kriegstienst nicht n Quelle ber Macht unt bes Reichthums geworten, so viele Gele glangenten unt beneiteten Wirkfamteit boten. Da mar es t lich, baß bie thatsächlich über bie anderen Unfreien so boch e fterialen jest auch rechtlich von ihnen ftreng geschieben, fogo nicht nur ben Freien, sondern auch dem übrigen, nichtfürster

<sup>37)</sup> Rürth 124 f.

zestellt wurden 40). Ja hie und ba 41) sind die Ministerialen noch über litter gestellt, also höher geachtet worden, als der aus diesen gebildete nstand. Bur Zeit des Unterganges der Staufer war der Name Minisichon längst der allgemein gebräuchliche für jeden königlichen, priesterweltsurstlichen Beamten; selbst Männer von der edelsten Abkunft ten sich seiner nicht mehr, waren eher stolz auf denselben.

Das rührte eben baber, bag ber Borgang ber Raiser und Ronige bei ben en und anderen Territorialberren balb Rachabmung gefunden; auch sie en, wie tie oberen hofamter bes Marschalls, Schents, Truchsessen und nerers jo auch alle Berwaltungsftellen faft allein in bie Banbe ber Diialen zu legen. Balo genug ging es mit benfelben, wie mit ben Memtern iche; aus ber Bflicht bes Dienens murbe ein Recht auf bas Umt, ein uch auf ausschließliche Berwendung in ber Abministration, Erbeit der einmal zugewiesenen böberen und niederen Aemter. Allmäblig er-, zum Theil mittelft specieller Privilegien, auch in ben Territorien bie en Ministerialen von jeher unablässig erstrebte Umwandlung bes frühern perfonlichen Dienstverhältnisses in ein Lebusverhältniß, ber Ueber-, ter Ministerialen in ben Stand ber Baffallen, bie ige Bleichstellung nicht allein ber königlichen, fonbern ter blog reichsfürftlichen Minifterialen mit biefen 42). ver Thronbesteigung Rudolph's von Habsburg mar fie faft in allen teut-Territorien vollentet.

Seit bem wachsenben Zubrange vieler freigebornen Ritter und selbst in zu ben einträglichen, weil anstatt ber Besolbung, wie erwähnt, mit nlichen Lehngütern betirten Ministerialenstellen begegnen wir auch bem uche ihrer Inhaber, gleich ben übrigen abeligen Insassen ber Territorien,

<sup>0)</sup> Bereits im 3. 1222 burch einen Schluß ber Reichsversammlung, ber ben Grundsfprach, baß je ber Ministerial, ber ein Lehngut besite, siber je ben Bassallen, nur mäßige ausgenommen, im Lehngerichte judiciren könne. Unger, Gesch. b. beutsch. ände 1, 215 (Haunov. 1844).

<sup>1</sup> Die 3. B. in Defterreich, wo bereits im letten Biertel bes breizehnten Jahrhunbie Ministerialen nicht nur einen bobern Rang als bie blogen Ritter batten, sonuch einen eigenen Stanb bilbeten, wie barans erhellt, baß bort Eben zwischen Minin und Rittertöchtern als unebenbürtige für jene galten. Archiv österreich. Geschichtst XIV, 327.

<sup>2</sup> Im Allgemeinen ausgesprochen durch den in der vorstehenden Anmert. 40 erwähnicholchluß, aber auch mittelst specieller, zum Theil älterer Privilegien für einzelne orien. So erlangte z. B. Erzbischof Konrad I. v. Mainz bereits im J. 1192 von Heinrich VI. die völlige Gleichstellung der Ministerialen seines Erzstistes mit denen iches, die Kaiser Friedrich II. im J. 1235 auch dem neugeschaffenen Herzoge Otto von ischweig noch ausbrücklich zusicherte. Havemann, Gesch. d. Lande Braunschw. und I, 375. Fürth 128.



123 l

1. **M**ai

beshalb remonstrirten; im Pochstite Möunster wurde es im ! zehnten urtunblich anerkannt, bag nicht allein bie Zustimn Berathungen gegenwärtigen Ministerialen erforterlich sei, ber abwesenben nachträglich eingeholt werben muffe 45). T auch keineswegs als Neuerung, sondern nur als rechtliche faktisch geworbenen Zustandes, wenn Kaiser Friedrich's II. gluckliche König Beinrich, mit Einwilligung mehrerer beuts Weltfürften bas Reichsgesetz gab; bag tein Territorial ober Ordnungen in feinem Bebiete obne porberige Ru Größeren und Befferen bes Lanbes erlaffen ! unter tiefen namentlich bie, ben Fürften am nächsten ftebent verstanden waren, tann um so weniger bezweifelt werben, t ber einschläglichen Berhältnisse in ben einzelnen Territorie Borftebendem erhellt, ber im großen Gamen überhanpt völli staltete. Denn gerade fo wie in früheren Zeiten bie angese gewaltigen Gefolgsberrn zu Großen bes Reiches, zu machtig bem Ronige empor gestiegen, wie bie Dacht tiefer Groffer erweiterte und bie konigliche beschränkte, so muche auch bae freien Befolges, welches bei ten Großen bes Reiches tie

<sup>43/</sup> Fürth 135. Die regensburgischen Ministerialen behaupteten Besugnis, ben Bischof zu mählen siehe weit mehr ihnen, als bem Der SS. Rer. Boicar. I, 202.

<sup>44)</sup> Urf. beffelben v. 3. 1144 bei Ludewig, SS. Rer. Bamberg. 1 privilegium non est firmatum — quin potius ca ministerialium nostrorum publicam reclamation e

trat. Auf kleineren Raum beschränkt, suchte es innerhalb besselben all' jenigen Rechte zu gewinnen, die von den Großen des Reiches in dessen nzem Umfange seinem Oberhaupte gegenüber erworden worden 47). Som es, daß die Ministerialen, die Hof- und Verwaltungsbeamten der Pfassendbursten an den Hösen derselben nach und nach zu der Stellung sich soben, welche die Letzteren am Kaiserhose einnahmen, daß denjenigen Besnissen, die von den Großen des Reiches auf den Reichstagen ansgeübt Teen, ganz entsprechende von den Großen der Territorien auf den Land. Er geltend gemacht worden sind.

Letteren begegnen wir bie und ba, wie 3. B. in Babern und Steier-2 49) bereits um die Mitte des zwölften Jahrhunderts, wie denn auch in Theilen bes Reiches, und jumal in ihren geiftlichen Fürstenthumern, Tubeften uns bie Erscheinung entgegentritt, bag in fritischen Zeiten aus Ministerialen, und nicht aus ten Domtapiteln, formliche Regent. t Tter athe, jur Unterftugung und Berathung bes Bifchofe in ber lan-Erwaltung, gebildet wurden 49). Solche Landtage zur Zeit ihres ersten auchene hofgefprache, wol auch ichlechthin Befprache genannt, Len in den geiftlichen und weltlichen Territorien ursprünglich und bis Musgang bes breizehnten Jahrhunderts an boben Festtagen abgehalten Derben, weil es ohnehin Sitte war, daß bie Ministerialen an solchen ihrem on aufwarteten; in ben priefterfürstlichen meift am Gebachtniftage bes \*Espatrons, beisen Feier man badurch zu erhöhen suchte, daß die Oberhofraten, wie Marschall, Truchseg u. f. w., ihre Dienstämter perfonlich Echteten, und nicht, wie bas in ben letten Zeiten ber Hohenstaufen immer duchlicher wurde, burch Stellvertreter verrichten ließen.

Der Fortbildung bieses Reimes ber lanbstänbischen Berfasg in Deutschland find nun die vielen Erbfolge. und sonstigen inne-Etreitigkeiten, die seit ben letten Zeiten ber Stauser in so vielen Elen bes Reiches nicht selten mabrend einer Reihe von Jahren wutheten,

<sup>47)</sup> Fürth 166.

<sup>46)</sup> Munbt, Gefch. b. beutich. Stanbe 419 (Berlin 1854). Duchar, Gefch. v. Steier-

<sup>49)</sup> Bic 3. 8. im Socififte Baffau im 3. 1240. Urf. von bicfem 3.: Monumenta XXIX, 2, 355: Nos Hademarus de Wesen; Chunradus de Valchenstein. Orts de Waldek etc. Ministeriales Pataviensis ecclesie cum aliis aministerialibus nostris videntes Pataviensem ecclesiam violentis ressionibus conculcatam et ad excidium inclinatam et de se reformatione dominus noster Rudegerus — Patav. Episc. volens nobiscum tare et tractere — ad eruendam ipsam ecclesiam una cum ipso intendere debetus a suis calamitatibus et pressuris in suos consiliarios nos eligere ecipere est dignatus.



Laien- wie ber Bfaffenfürsten von ihrem guten Willen unter Erweiterung ibrer lanbstanbischen Rechte ben um so größerem Erfolge, ba auch ber übrige landfaffige A baren Bralaten, balt auch bie Starte in ben fürftlichen Tei gemeinsame Sache machten, in Bunten, in Ginungen mentraten, weil eben all' tiefe Rlaffen um fo gebieterifd empfanten, fich und ihre hinterfaffen gegen lantesberrliche schirmen, je weniger bie oberfte Reichsgewalt bei ihrer guneh und Migachtung fich fähig erwies, ihnen irgent welches Schutz gegen jene zu gemabren. Richts ift ihnen bierin gefommen, ale bie machfente Finangnoth ber Fürft gebnten und mehr noch im fünfzehnten Jahrhundert bie Stal koftivielige Boibaltungen, baufige ichwere Rebben und Rriegegerathe einer Seite unverhaltnigmäßig gefteigert Seits riele lantesberrliche Buter burch Berpfandung in f tommen waren, beren Wiebereinlöfung bei ber, zumeist burg verständige als verderbliche 50, firchliche Berbot bes Zingenn Bobe bes Zinsfußes mit ben burch Ersparnisse zu erzieler taum je hoffen ließ, blieb ben Landesherren teine andere Aus

<sup>50) &</sup>quot;Die nachtbeilige Einmischung ber Rirche in ben Gelbverkel Berginsung ber Kapitalien bewirft werben sollte, batte gerade jur Folge, fuß, freilich burch Umgebung, austam und verberblich auf Renten ans einwirfte. Das canonische Berbot, Gelb auf Zinsen anzulegen, führte gen Beräußerungen von Grundfluden und beren Bächte, die nichts aus einem Umwege und babei bem Schuldner sehr theuer waren; ba

aten, Ritterschaft und Stätte ihres Gebietes zur Bewilligung von uschüffen, Darlehen oder geradezu zur theilweisen Uebernahme jener Lasten i bewegen. Die haben sich natürlich, da sie dazu keineswegs verpflichtet aren <sup>51</sup>), nicht umsonst dazu verstanden, sondern nur gegen Gewährung anmessener Aequivalente, d. h. belangreicher, die ersehnten Dämme gegen irstliche Willführ bietender Rechte und Freiheiten.

Die Wichtigkeit ber auf tiesem Wege in allen bentschen Territorien, hier über, bort später, am frühesten in Böhmen (s. oben S. 35) im Hochstifte Jürzburg <sup>52</sup>), in ber Mart Branbenburg und in Babern, burch-setzen neuen landständischen Institution bestand einmal barin, daß i den beiden disher allein zur Theilnahme an der Berwaltung der Landesigelegenheiten berechtigten Ständen ein dritter, der Bürgerstand hinzuat. Dieses Hinzutreten ist demselben anch dadurch erheblich erleichtert worm, daß viele landessürstliche Städte Rittergüter erwarden, wozu sie aft kaisersicher Privilegien, hie und da schon in der ersten Hälfte des vierbnten Jahrhunderts <sup>53</sup>), ermächtigt wurden. Das Bürgerthum erlangte ithin die Fähigkeit, nicht bloß in den unmittelbaren, in den Reichs-, sondern ich in den mittelbaren, in den Territorialstädten sür die Wahrung iner Interessen zu sorgen. Dehr noch aber als hierin beruhete die angedente Bedeutung darin, daß burch solches Dinzutreten des Bürgerstan-

1276 1261 1311

<sup>51)</sup> Bas in jedem Einzelsalle ausbrüdlich hervorgehoben zu werden psiegte, so z. 8. 1276, mittelst welcher er kennte, zur Erleichterung der drillenden Schuldenlass schrifts a elero tam relicosis quam socularibus nobilibus terre, ministerialibus, cividus et universo depulo tam civitatis, quam dyocesis subsidium peteremus, —— et universitas redictorum nostre peticioni benivole annuerent, —— statuerunt et ordinaverunt ter se conmunicato consilio, ut unusquisque nohis in subsidium deret de 10 vineto, de quolibet jugere unum solidum denariorum herbipoli, quam dona-onem, exactionem seu precariam, quocumque nomine conseatur, nos reognosmus ex nulto prorsus jure vel consuetudine, sed ex ipsorum enivolencia recepisse, cum eciam ante nostra tempora hujusdie exhibicio numquam sureit instaurata. Monumenta Boica XVIII. 469.

<sup>52)</sup> Der in vorstehender Anmertung erwähnte Beschiuß wurde auf einem vom Bischof erthold II. berusenen sörmlichen Landtage gesaßt, bestehend aus Abgeordneten der Geiststeit, bes Abels, der Städte und, wie es scheint, auch einiger ber bedeutendften Landgeeinden. Die Berathungen der Bersammelten wurden in drei abgesonderten Galen pflogen und die gesaßten Beschüffe den drei Lammern gegenseitig mitgetheilt. Fries 379 (d. Ausg. v. 1848 nach handschr.).

<sup>53)</sup> So erlangten 3. B. bie Stäbte ber Markgraffchaft Meißen schon im I. 1329 von aifer Ludwig dem Baver das Recht, Rittergüter zu erwerben und zu besitzen : benen Thüngens ist es von seinem Nachsolger Rarl IV. im 3. 1350 verliehen worden. Böhmer, egesten Ludw. b. Bapern 277. Schilling, Handb. b. Landwirthschaftsrechts b. sachsitich, inder 251 (Leipzig 1828).

bes bas Befen ber bisherigen ganbesverfammlungen fid ungemein veranderte, verebelte, bag in biefen eine nem Tenteng gur Geltung tam. Die Befichtspuntte bes Abels wir is Klerus litten nämlich immer an großer ber allgemeinen Lanceswehlich oft biametral entgegenstrebenber Ginseitigkeit und Engbergigkeit. 3. B. eine ber vornehmften Gorgen ber abeligen Mitglieber ber Lantin. bie Uebertragung von öffentlichen Memtern an "Frembe" an verhuten, tak biefe ale ihr Monopol betrachteten, und wie enge ihr Beimathebegriff in te: Hinsicht gewesen, erhellt zur Genüge aus ber Thatsache, baf in Burt Lambebut bie Ingolftabter und in Straubing bie Munchener als . Gir (Frembe) in bem Betreff betrachtet wurden 54). Die Burgerichaften, ben Gebeiben wesentlich von bem allgemeinen Bohle abhing, waren aber ide bierburch, wie auch burch Handel und Wandel, und die Fülle mannichfaliz ftrebfamer Rrafte, bie fie in ihrem Schoofe bargen, auf bobere Gefichtsput auf bie Bertretung allgemeiner Intereffen, wie mitunter felbft ter # Land volte & hingewiesen, welches bis jum Schluffe bes Mittelaltert mit wenigen beutschen Territorien im außersten Norden und im außerften Sie. wie namentlich in Friesland, Holftein, im ganbe ber Ditmarichen mt Tirol 55), zu einer eigenen Repräsentation auf den Landtagen gelangte. 🗗 febr bezeichnent für bie Wichtigkeit ber fraglichen Reuerung, bak erft mit # Erscheinung ber Bürgerschaften auf letteren biefelben als Bertretung w gangen Lantes, nicht mehr feiner einzelnen Stänte betrachtet zu menta & fingen. Und in der That find burch die Landstände die alten urgermmits Bolksversammlungen zu einer Zeit repriftinirt worden, wo fie ganglich to schwunden zu sein schienen, wurde durch sie in ben einzelnen Territorians ziemliches Mag von Freiheit gerettet, gingen burch fie bie öffentlichen Bulis hier überhaupt einer ganz neuen Entwicklung entgegen. Es ift einlenden baß burch sie bie Demokratie eine noch belangreichere Eroberung machte. 2 burch bas Pfablburgerthum, ba letteres nie gefetlich anerkannt mar, nime tie lantstäntischen Berfassungen in beziehungeweise turzer Zeit sich muss consolibirten und fortan bie Brundlagen ber staatlichen Ginrichtungen um fürstlichen Territorien bilbeten.

Es war eine mertwürtige Fügung, bag bie Einbußen an Macht #
Ansehen, welche bas Reichsbürgerthum burch ben ungunftigen Anszatz #
ersten und zweiten großen Stättetrieges erlitt, für ben Burgerftant in B
gemeinen gutentheils baburch wieber ausgeglichen wurden, baf burch is:

<sup>54</sup> Kludbohn, Lubwig b. Reiche, Berg. v. Bapern 337.

<sup>55)</sup> Unger, Beich. b. beutiden Lanbftanbe II, 105 f., welchem ich bier überbent: in

ter berührten Beise inmitten bes Feubalstaates ein, so zu sagen, mobernes Element gepflanzt warb. Je mehr Deutschlands Laien- und Pfaffenfürsten im Aufsteigen bes vierzehnten Jahrhunderts sich überzeugten, daß sie an den wehr- und geldträftigen Städten ihrer Territorien allein starke und bleibende Stützen besaßen —, man erinnere sich z. B. nur der in einer frühern Aussührung erwähnten Borgänge in Bahern kurz vor der Erhebung des Wittelsbachers Ludwig auf den beutschen Thron und während seines Streites um denselben mit dem Habsburger Friedrich dem Schönen, wie der oben (S. 426) gedachten Haltung der Städte Böhmens in König Wenzels kritischsten Zeiten, wozu sich noch viele Seitenstück anführen ließen, — je mehr begünstigten sie die steigende Veltung ihrer Bürgerschaften in den land-ständ ischen Versammlungen.

Deren Birtung streis mar bamale ein viel ausgebehnterer ale ber jener bes neunzehnten Jahrhunderts. Wie verschieden in ben einzelnen beutichen Territorien bie Fortbilbung ihrer lanbständischen Berfassung fich auch geftaltete, obgleich fie bier fruber, bort fpater, je nach Ginwirfung ber befonberen Berbaltniffe, zu voller Entwicklung gebieh, bie mefentlichen Grund. auge blieben boch überall biefelben. Sie laffen fich babin zusammenfaffen, bag bie Lantftante, jumal feit bem Beginne bes fünfzehnten Jahrbunterte, so ziemlich auf Alles ihre Thatigkeit und Fürsorge erstreckten, was ihnen wichtig schien, bas Wohl ober Wehe bes Lantes betraf, und nicht viel barnach fragten, ob ber Fürst bas Recht bagu ihnen einräumte, ober nicht. Berweigerte er es ihnen, so nahmen fie es sich und nothigten ihm schließlich feine Einwilligung um fo leichter ab, ba es ihm fast überall an ber erforberlichen Macht gebrach, ten Cantitanten gegenüber feinen Willen burchzuseten. Denn in einer Zeit, wo von stehenben Beeren noch feine Rebe mar, geboten bie Stante über weit mehr reelle Machtmittel, als ber fürft. Abel unt Stabte befagen tie Waffen, Stärte und Beiftlichfeit bas Belt, alfo bie Rrafte, ohne welche fich Nichts ausführen ließ, bie ber Fürft, ber ihrer bedurfte, gewöhnlich erft turch rie Bewilligung ter Stante fich verschaffen mußte. Die große Austehnung tes lantständischen Birtungetreises ift mithin begreiflich genug.

Er bestant zuvörderft in tem schon berührten wichtigsten und am haufigsten ausgeübten Steuerbewilligungsrecht, in ter Besugniß ber
Stände, die Erhebung wie die Berwendung ber verwilligten Summen burch besondere Ausschüsse zu überwachen. Oft genug haben tiefe, wie die Stände süberhaupt, ihr daher geseitetes Oberaufsichterecht in allen Finanzsach en so weit ausgebehnt, daß sie es auch auf die Berwaltung ber fürstlichen Brivatbesitzungen erstrechten, gegen die Berschwendung bei hofe einschritten, rem Regenten 3. B. vorschrieben, wie viele Diener, wie viele Pferde er halten rurfe. Dann in ter Rechtspflege und Befengebung. Wegen ter fin überall, bie und ba bereits im breizehnten Jahrhundert 36, aufgefommenn Dof- ober Kammergerichte, b. h. stebenten landesherrlichen Tribunale, wu Die Ausübung jener zwar auf einen beziehungsweise engen Kreis einzeichränt. allein Die Landstände besagen großen Ginfing auf Die Bejetung rerielbe. indem fie beren Mitglieder balb ausschließlich, balt theilweise zu mablen be ten ; auch blieb vielfach ber Grundfat in Geltung, bag von ben Sofgerichten an bie Lanbstände Berufung eingelegt werben tonne. Bezüglich ter Git gebung rangen freilich noch bis in bie letten Zeiten bes Mittelalters in te meiften beutschen Territorien zwei widersprechende Anfichten mit einander m bie Berrichaft, von benen die eine ben Lanbesberrn jum uneingeschrände Bejetgeber machen wollte, mabrend bie andere ten Lanbfranten ein Recht te Mitberathung, bes Wiberspruchs, ja ber unbedingten Ginwilligung m in Befeten vinbicirte. Doch neigte fich in ber zweiten Salfte bes funftelut Jahrhunderts ber Sieg mehr und mehr auf Seite ber Landstante, tie ale auch ba, wo ihr Recht zur Theilnahme an der Legislation beftritten wurt. boch einen febr erheblichen thatfachlichen Einfluß auf tiefelbe geine machten. Die Bahrung ber Lanbesfreiheiten bilbete einen met hochwichtigen Bestandtheil ber landständischen Wirtsamkeit. mußte jeber fürft vor seinem Regierungsantritte bie Freiheiten bet Lud wie ber einzelnen Stände feierlich bestätigen und beschwören, was jerochten vielfache Verletung nicht zu verhindern vermochte. Die Stante aber wie weit entfernt, bem Fürsten einen solchen Treubruch hingeben zu laffen. Di von ihnen zur Abwehr beffelben unter einander abgeschloffenen Buntaf waren oft icon binreichent, jenen einzuschächtern und zum Rachzehm bestimmen. Erwies er sich aber halsstarrig, in ber Meinung, seinen 200 burchfeten ju tonnen, bann griffen bie Lanbftante jum Schwerte. fintim ihm ben Behorsam auf und befehbeten ihn. Das wirtte gewöhnlich; temu Fürst unterlag aus tem vorhin angebeuteten Grunde in ber Regel unt mit tann seinen Bersuch, bie Lantesverfassung umzustoßen, mit ber Bewilligs neuer Rechte und Freiheiten bugen. Dies Biberfetungerecht ber Stante # jast in allen landständischen Berfassungen ausbrücklich und wiederhott at fannt; in manchen sogar mit ber ihnen ertheilten Ermächtigung, ben ficie wenn er fich Eingriffe in tie Lanbesfreiheiten erlaube, aus tem Lante miss und fich einen andern ju mablen. Ferner griffen bie Stante felbinbing Alles ein, was die Bermaltung bes ganzen Landes anging, went glaubten, bag ber Regent in bem Betreff feine Pflicht vernachläffige. DE

<sup>56)</sup> Unger II, 161.

3. B. biefer zur Abstellung einer Lanbesnoth Nichts that. Dann versammelten fie fich aus eigenem Antrieb und setzten bem Fürsten so lange zu, bis er auf ihre Borfchläge einging. Einen zwar nicht unmittelbaren, aber bennoch bebeutenben Ginflug auf bie gesammte Staatsverwaltung erlangten bie Stante auch baburd, bag ber Fürft feine Minister gewöhnlich aus ihrer Mitte ober nach ihrem Rathe mählen mußte, keinen Auslander bazu ernennen burfte, und einen noch weit gewichtigern baburch, baf fie endlich auch bas Recht jur Einfetung lanbftanbijder Rathe, ober Lanbrathe errangen, welche als Controlbeborben ben Fürsten beigeordnet wurden, ohne beren Zustimmung biese nichts Erhebliches vornehmen, verfügen burften. Bei folder Ausbehnung ber ftanbischen Gewalt ift es selbstverftandlich, daß auch, wie wir im Borbergebenten öfters zu bemerten Beranlaffung gehabt, Streitigkeiten über bie Thron. und Erbfolge von ben Ständen nicht felten entschieben wurden. Und eben fo ftanb ihnen bei etwaiger Minterjahrigteit eines gurften eine febr wesentliche Theilnahme an ber vormuntichaftlichen Regie. rung zu, ja mitunter biefe ausschließlich.

In letterer Begiehung spielten namentlich bie Stände ber habsburgifden Erblande und Bohmens eine überaus bebeutente Rolle in ter erften Balfte ber langen Regierung Raifer Friedrich's III. Die Bittme feines Borgangers auf bem beutschen Throne, König Albrecht's II., war tiesem icon nach einigen Jahren in die Gruft gefolgt, und ihr unmundiges Sohnlein Labiflaw nun auch eine mutterlose Baise, um bie es schlecht genug 19. Det. gestanden baben wurte, wenn sie an ten öfterreichischen Landständen, wie an ben zahlreichen Anhängern ihres Baters in Böhmen und Ungarn nicht retlichere Freunde gefunden batte, als an ihrem wenig gewissenhaften Bormunde Priedrich III. Denn mabrend tiefer Nichts that jur Geltendmachung ber Unsprüche Labiflaw's an Ungarus und Böhmens Kronen, war es nur jenen zu banken, bag ber bulflose Anabe erft von ben Czechen und nach bem Falle seines Rebenbublers, Wlatislam's von Polen, in ter morterischen Schlacht bei Barna gegen bie Türken auch von ben Magharen als seines Erzeugers Thron- 10. Robbe folger anertannt wurde. Ratürlich lag mabrend Labistam's Minterjährigkeit wie in Ungarn so auch in Bohmen bie ganze Lanbesverwaltung in ten Banten ber Stante, tie fie burch einen Ausschuß führen ließen, wie tenn auch tie öfterreichischen bem Bormunde Friedrich III. eine aus ihrer Mitte gebildete Controlbeborte beiordneten.

Reben Latiflam batte letterer, wie im Borbergebenten (S. 566) berührt

<sup>57;</sup> Rach Balacty, Gefch. v. Böhm. IV, 1, 77; Rrones, bie bohm. Golbner im Bft. Oberungarn 5 (Brogr. b. Gomnaf. ju Grap, 1862) gibt ben 24. Decbr. als ihren Totee. tog an.

worten, noch einen antern Dantel, Siegmunt, ten Cobn Grierrich's .mt ber leeren Taiche," ben Erben Tirols und ber habeburgiichen Borlante. Bi Uebernahme ter Bormundschaft über ten tamals zwölfjährigen Anaben bar Friedrich III. ten tirolischen Stanten versprechen muffen, temielben nab 1439 25. 3mli erlangter Bolljährigkeit bas Regiment ber väterlichen Erblande in übergebn und ibn bis rabin in feiner Unterthanen Mitte weilen zu laffen 36 . Aber meber bas Eine noch bas Antere geschah; Siegmund murce nach Gra a Steiermart abgeführt und nachtem er majorenn geworten, zum Absoluk eines Bertrages mit feinem Bormunbe beretet, fraft beffen er auf bie Schie 1443 4. Suli regierung auf fernere feche Jahre verzichtete. Nicht mit Unrecht bietes Tirols Stante tiese Uebereinkunft für eine erzwungene, griffen, als wien bolte gutliche Boritellungen fruchtlos blieben, zu ben Baffen, um ihret inzw 1444 lichen Fürsten Auslieferung zu erzwingen, und ertrotten fie auch, obwel Eismund, ebe er in fein Erbland entlaffen murte, jur Benehmigung einer gunt 1446 Reihe ber unbegründetsten unt brudentsten Forterungen bes gemiffenlein Bormundes sich versteben mußte 59). Diefer Erfolg reigte Ungarns Stime. welche gleich ten bobmischen bie Auslieferung bes koniglichen Angben Stifft öftere, aber immer vergeblich begehrt, ebenfalls zu bem Berfuche, fie m gewaffneter Hant zu erzwingen; boch gludte es Friedrich III., ten bienmi entzündeten Bürgerfrieg balt zu beenben, vornehmlich burch Benützug x unter ten Bauptern ber bobmifden und ungarifden Stante maltenten fich 1447 2. Juni icaft unt Giferfuct.

Um so schmählicher enbete für ihn aber ber Lampf mit ben öfter reichischen Lanbständen, in welchen er burch bie Nichterfüllung stenselben gegebenen Bersprechens, Labislaw in Wien residiren zu lassen, sauch baburch verwickelt wurde, baß er diesen mit nach Rom genommen, so bort seiner Kaiserkrönung burch ben Pahst und gleichzeitigen Vermählung ster ber eben so schönen wie geistreichen Prinzessin Cleonore von Portugal ker wohnen. Ritter Ulrich Eizinger, aus einer abeligen, boch wenig sesehenen Familie Baherns, war arm und unbedeutent nach Oesterreich zehr men, wo er in Herzog Albrecht's V. 60) Bertrauen und Gunft sich balt berzeit

58, Chmel, Geich. &. Friedrich's I, 415 f.

einzunisten gewußt, bag er von temselben mit Guterschenkungen unt sonie

<sup>59,</sup> Lichnometo VI, 60 f.

<sup>60)</sup> Die frührfte urtundliche Erwähnung Ulrich's und feines, 1432 verftorbenen. De bere Martin im Dienste Herzog Albrecht's V. ift v. 28. März 1416. Ehmel, Die fesse Eizinger von Eizing in Schmidl's öfterreich. Blättern f. Literatur u. Kunft. 14. Rr. 59.

<sup>61&#</sup>x27; Gegen Ente bes 3. 1436, ober in ben erften Monben bes folgenben, is Est noch in einer Urt. v. 15. Decbr. 1436 nur hauptmann ju Egenburg und Inain, mt

Gnabenverleihungen formlich überschüttet, endlich 61) zu feinem "Submeifter" (Finanzminister) wie auch in ben Freiherrnstand 62) erhoben worden. Ungebeuere, freilich per fas et nesas zusammengeraffte 63), Schäte, bie er biefer Stellung unt ber langjährigen Bunft tes genannten Sabsburgers verbantte. befähigten ibn, einer ber machtigften lanbberren Desterreichs zu werben. Obwol Friedrich III. alle von König Albrecht II. ihm und seiner Familie gewährten Gnaben, wie namentlich bie Erbebung in ben Freiherrnstant, beftatigt und belangreiche neue Guter in Desterreich und Franken ibm verlieben. glaubte Ulrich später boch Ursache zu haben, sich über ihn zu beklagen 64) und benütte baber jett seinen gewaltigen Einfluß auf die österreichischen Landstände ban, sie wegen ber wiederholt vergeblich begehrten Auslieferung Labiflam's vor ber Abreise nach Balfchland gegen ben neuen Raiser aufzuregen. Die tiefe allgemeine Erbitterung über bie unbeschreiblich elende Berwaltung Friedrich's III. —, so hatte z. B. ein Slowake, Pongracz von Szent Miklos, von Solitich, einem mabrifch ungarischen Grangorte, aus einen formlichen Ränberstaat im Marchfelbe gegründet, ber bas Land ob und unter ber Enns entsehlich heimsuchte, beffen Friedrich selbst nicht Meister zu werben vermochte, bis enblich bas energische Ginschreiten ber Stante biefer schmachvollen Erscheinung ein Ente machte 65), — trieb balb bas ganze Land und Bolt auf Ulrich's Seite, ber von ben mahren Besinnungen Bieler, bie fich bes Raifers Freunde und Diener nannten, nur zu gut unterrichtet und baburch immer fuhner geworten mar 66). Hauptfachlich auf fein Anftiften 67) fagten fich bie ofterreis difden Stände formlich und öffentlich von Friedrich III. als Regenten Defterreiche los, setzen eine Interime. Berwaltung ein, an beren Spite fie Eizinger und einen aus ihrer Mitte ertorenen Ausschuß ftellten. Dennoch mare es ienem wol noch gelungen, mit bem unter seinen gabnen versammelten ungefähr 10,000 Mann ftarten Beere bie Emporer ju Baaren ju treiben, wenn er biefelben ohne Zaudern angegriffen, feine Streitfrafte nicht burch Befetung vieler

1440

1450

1451

Decbe.

in einer andern v. 26. April 1437 Hubmeifter in Defterreich genannt wirb. Chmel bei Schmibl a. a. D. Rr. 66.

<sup>62)</sup> Diefe Erhebung erfolgte erft am 22. Febr. 1439 burch Ronig Albrecht II. Chmel a. a. D. Rr. 60. Lichnowsty V, Regeft. Rr. 4185.

<sup>63)</sup> Das ift sicher, wenn auch die Beschulbigungen eines ungenannten Zeitgenoffen im Rotizenblatt 3. Archiv öfterreich. Geschichtsquellen, 1957, 231 f. von arger Uebertreibung nicht frei sein mögen.

<sup>64)</sup> Chmel, Gefc. R. Friedrich's II, 637 f.!

<sup>65)</sup> Chmel, II., 578. 591 ff. Balach IV, 1, 513. Rrones a. a. D. 3.

<sup>66)</sup> Chmel II, 655.

<sup>67)</sup> Wie Labissaw in ber Urk. v. 13. Mai 1453 bei Chmel, Zur Gesch. d. Freiherrn-Geschiechts ber Eizinger: Archiv öfterreichisch. Geschichtsquell. I, Heft V, 103 ruhmenb hervorhebt.



1452

13. Sept.

1453

6. Jan.

1457

23. Roy.

ren bem Rebellensturme am Thore so lange widerstand, bis b werben konnte. Tropbem war Friedrich's III. Lage in Reufts zweifelte, bag er fich zu Labiflam's Auslieferung bequemen muj 4. Emt. Wienern zwar mit ungemeinem Jubel empfangen wurde, in boch nur eine glanzlose Saft mit einer glanzenden vertauschte licher Regent, ober auch nur herr feines Billens ift er nie geworben. In Desterreich blieben Ulrich Eizinger und Graf 1 seine Bormunder und bes Landes thatsacliche Beberricher, Bügel ber Gewalt in ben Banben bes Helben Hunhabi, und eb men und Mahren in benen bes mertwurdigen Mannes, bon näher bie Rebe fein wirb.

Für die tiefe Bunte, welche burch diese Borgange fe geschlagen worten, fant Friedrich's III. Wit nur bie fläglichft aus taiferlicher Machtvollkommenheit, mit Buftimmung ber becretirten Erhebung ber Bergoge von Desterreich aus seiner bergogen, welcher Titel benfelben feitbem verblieben. Reell bie erlittene Demuthigung gewährte bem Raifer ber ichon nach e in bem Momente erfolgte plogliche Sintritt Labiflam'i fich eben anschickte, mit Margarethen, ber Tochter König Ra Frankreich, sich zu vermählen und mit biefem zugleich auch ein & ichließen 69). Nach einem weitverbreiteten Gerüchte ift ber taun rige Jüngling an Gift gestorben, ba aber die umsichtige biesfä eines verdienten Forschers 70) ju dem Ergebnisse führte, baß fi

68) Der aber icon nach einigen Jahren (1455) von bee Kaifere Feinde

n genügentes Zeugniß, nicht eine bafür sprechenbe Thatsache anführen ft, muß bie unbefangene Beschichtschreibung bie fragliche Sage ale eine ber elen abnlichen unbegrundeten gurudweisen. Da mit Labiflam tie albrechti. if che Linie bes Baufes Babeburg (f. oben G. 555) erlofc, gebührte nach ben amiliengeseten beffelben bem Raifer, als bem altesten ber leopolbinischen, bie igetheilte Erbfolge in Ober- und Nieber-Desterreich. Allein sein mit ihm stets dernder Bruder Albrecht VI. sowie sein gewesener Muntel Siegmund n Tirol forberten Theilung. Dem bereits unvermeiblich scheinenben aberaligen Bruderfriege beugte nur bas energische Ginschreiten ber ofterreichischen tante vor, tie einen Bergleich vermittelten, fraft bessen Friedrich III. bas nt unter ber Enns, Albrecht VI. bas ob ber Enns erhalten, beite Burg b Stadt Wien gemeinschaftlich besitzen sollten, Siegmund aber mit bem tten Theile ter Besammteinkunfte von gang Desterreich abgefunden murbe. lein Gelbnoth 71) zwang Albrecht nach kanm zwei Monten sich eine ihm eut- 21. Aug. ieten nachtheilige Abanderung biefer Uebereintunft gefallen zu laffen, bie, en 32.000 Bfund Bfennige, Wien bem Raifer allein überließ.

Empfindlich genug mußte letterer tiese anscheinent pfiffige, aber in ber at sehr untlinge Uebervortheilung tes Bruters bugen, von welcher er batte ichwer voraussehen konnen, daß sie ten in bessen Bruft gegen ibn vorabenen Stachel verschärfen mußte. Das nur zu begründete fteigende Miganugen in allen Rlaffen ter Bevölkerung über Friedrich's III. elenbes Regint erleichterte seinem grollenten Bruter nicht wenig bie Ausführung ber limmen Anschläge, über welche er brutete. Die Menge ber vom Raiser neu relegten Bölle, vor Allem aber tie grobe Berschlechterung ber Münge, bie er , tamals erlaubt 72), hatten bie beregte Stimmung auf ten betenklichften pfel getrieben. Friedrich's III. Scheibemunge, vom Bolte mit bem Grottmen "Schinderlinge" belegt, mar jo geringhaltig, bag fie nur jum

<sup>9)</sup> Balach's Grunde nicht ichlagend findet, bezeichnet ben Giftmord als Spothefe, und on bie febr unbefangenen Gefanbten Frantfurts a. DR. am Raiferhofe berichteten (13. 3an. 38) bem bafigen Rathe: Die verstendigen sagen, der dot sy naturlich gewest. tffen, Reichelorrefp. II, 138.

<sup>71)</sup> Lichnowsky VII, 13.

<sup>72)</sup> Freilich, um gerecht zu fein, nicht er allein, fonbern auch viele Reichsfürften. Item welhen iars, ergabit ber Beitgenoffe Johannes Frant, Augeburger Annalen 3. 3. 1460 Steichele, Archiv f. b. Gefc. b. Bisth. Augsb. II, 104, müntzten gar viel herren lächer besunder, der kayser Fridrich, hertzog Ludwig von Landshüt, dye hert-≥n von München, hertzog von Newenmarckt, der bischoff von Salzpurg, der hoff von Passaw, graff Vlrich von Oettingen, all boes müntz, sunderlich der Ser vnd hertzog Ludwig von Lantzhüt vnd hertzog Hans von München, da man wol X pfund Münicher kam vmb ain reinischen gulden, vnd verderbten ir leut wast darmit, vnd zu Augspurg nam man ir nit ain haller, wan sy schlügen selb · müntz.



1461

Juni

1462

24. Juni

22. Aug. bis

1463

man sich nicht allein von häufigem Hungertote, sontern Ermorbung von Kindern burch bie eigenen Mütter erzählt lich mithin, tag es tem Erelherrn Gamaret Fronal Raiser, wie jener meinte, Schloß Ort witer Fug und Rei sonberliche Mübe gelang, einen Bolksaufstant anzuzetteln. vergnügten öfterreichischen Stante, unter Ulrich Giginger's Lichtenstein Führung, machten balb gemeinsame Sache mit selbst Erzherzog Albrecht VI. Dieser verband sich, um bi Enns bem Bruber um fo ficherer zu entreißen, mit ben Rt und Böhmen und bem Babernberzoge Lubwig. 3m Berei welcher an ber Spite einer Schaar von Solbnern und Rau furchtbaren Zwingherrn im gangen Lanbstrich von Enns b mit ungarischen und baberischen Sulfevölkern eröffnete Albre gegen ben Raiser, ber icon nach einigen Wochen in eine zien gerieth. Rur ber, freilich unfaubern Motiven entstammen bes Czechenkonigs verbankte er ben Abschluß bes lachsenburge bes, ber nach seinem Ablanfe zwar verlängert, aber von beib genug gehalten wurde, und bem armen Defterreich um fo terung gemährte, ba bie unbezahlten Göldnerschaaren ihren ! 26 Son Bevolkerung erpreffen mußten, beren Glent baburch auf eine gewesenen Gipfel gerieh. Auch tie Biener 74), welche bielt rich III. hielten, hatten viel zu leiten, unt ihre fteigente Si entigung eines immer unerträglicher werbenten Zustanbes w und beffen Agenten meisterlich bazu benütt, ben Raifer al-Urhahar all' hisian Meanaiala lainan Armhar ala han Guaral

lme in ben Augen ber Menge ericheinen zu laffen. Diefe, allerbings gan; ihrheitswidrigen, Ausstreuungen wirften endlich; unter Anführung bes uthsberen Johann Rirchhaim, Mitglieds ber medicinischen Fakultat und ies ber berühmtesten Aerzte Wiens 75), tam es bier zu einem Boltsaufstante, beffen Folge ber bem Raifer ergebene Burgermeifter Chriftian Brenner und einflugreichsten ihm gleichgefinnten Magistratsglieder verhaftet murben.

Als Friedrich III. auf die Kunde aus dem Mürzthale mit 4,000 stejeben und farntnerischen Reisigen nach Wien eilte, fant er beffen Thore veriossen, beren Deffnung er erst nach breitägigen Unterhandlungen burch Zu- 1462 22. Ang. tanbniffe erlangte, bie feinem Anseben gar febr jum Abbruch gereichten. b er tury barauf ben gewesenen Stadtschreiber Sebastian Ziegelhauser jum 7. Sot. irgermeifter ernannte, verfagten bie Wiener beffen Anerkennung und mabl-

fich einen folden felbst in bem Rathsmitgliebe und frühern Biebhandler 19. Sot. olfgang Solczer, einem gang entschiebenen und bochft verwegenen Aldtiner. Dag ber Raifer fich bagu bequemte, ibn in biefer Burbe gu beftaen und Tags barauf seine Truppen zu entlassen, galt ben Wienern natürlich 23. Sot. r als iprecenter Beweis, baf er felbst sich nicht mehr getrauete, ben Aufbr zu bewältigen. Seine unselige Anauserei verleitete ihn, seine Krieger ne Auszahlung bes rudftanbigen Golbes zu verabschieben; als er zur Bebtigung beffelben von ber Stadt erft einen Borfchug von 4,000, bann von 100 Bulten verlangte, verweigerte tiese beibes, unt fündigte ibm endlich Beborfam auf, nahm zwei ber vornehmften taiferlichen Rathe gefangen

5. Dft.

7. Dft.

pflanzte offen bie Fahne ber Emporung auf. Friedrich III., ber nur etwa Bewaffnete zu seiner Berfügung hatte, wurde von ben Wienern und 2,000 Böhmen, welche fie in Sold genommen 76), in ber Burg fo eingeschlossen, bag an ein Entfommen nicht zu benten mar. biefen mit bem Berfprechen, ibn als ihren Berrn anzuerkennen, ju Bulfe E fene Erzberzog Albrecht VI. sette burch bas mitgebrachte Geschütz und bes Laers Qualen 77) bem Bruter fo arg zu, bag berfelbe fich endlich zu einem 2 Dechr. eleiche bequemen mußte, traft beffen er ihm auf die nachften acht Jahre Regierung auch tes Lanbes unter ber Enne überließ, gegen jabrliche Ent-Lung von 4,000 Dutaten. Die Nieberofterreicher hatten wenig Urfache,

refem Regentenwechsel fich Blud zu munichen. Denn Albrecht's VI. über-

<sup>76)</sup> Bie man aus bem Berichte Cong Rrygs an ben frankfurter Rath v. 15. Nov. bei Janffen, Frantfurte Reicheforrefp. II, 223 erfahrt.

<sup>77)</sup> Der Treue, ber fich mit Lebensgefahr in bie Burg folich, um bem jungen Erzber-Raximilian feine fcmerglich entbehrten Lieblingespeifen Geflugel und Bilbpret gu Ben, mar tein wiener Burger ober Burgerefohn, Ramens Cronberger, fonbern ber Da-Thomas Siebenburger. Afchbach a. a. D. 235.



Bewilligungen und Zusicherungen vermocht warb, bie bem tosteten, für jenen aber aus Gründen, von welchen später b von nicht geringem Werthe waren. Der größte Gewinn vom bestand für den Laiser jedoch nicht in dem Länderzuwach verdankte, sondern in dem dadurch herbeigeführten Bersieges Bruder- und Bürgerkrieges, die ihn seit zwanzig Jahren staaten so abhängig, als Reichsoberhaupt, den Fülands gegenüber so ohnmächtig gemacht hatte.

<sup>78)</sup> Aschach 239. Doch dars nicht verschwiegen werden, daß die (a. M. am Kaiserhofe dem bortigen Rath (3. Decdr. 1463) berichteten Albrecht sich an eynem arme geclagt han, das man meynet, e lentzie gewest. Auch sal er sich nicht dann II oder III Janssen, Franksung Reichstorrespond. II, 233.

## Siebentes Kapitel

rigraf Albrecht I. von Brandenburg-Ansbach; herzog Ludwig ber Reiche von peru-Landshut und Pfalgraf Friedrich ber Siegreiche; bes Lettern ftabtefreunde Gefinnung und beren Bergeltung burch Markgraf Albrecht I.; beffen Dienfte um R. Friedrich III. und beren Lohn. Bundnig Friedrich's bes Giegben und Ludwig's von Landshut gegen Albrecht I.; ber bonauwörther Sanbel. rg Bobiebrab, Ronig von Bohmen; Mathias Corvin. Sunnabi, Ronig von arn; R. Friedrich's III. ungludlicher Rampf gegen lettern und Allang mit rg Bodiebrad; eifrige Berbung auch ber Reichsfürften um beffen Bundgenofchaft; feine folaue Bolitit und fein Streben nach ber beutiden Rrone. Der trag von Roth und bes Pfaljere Gieg bei Pfebberebeim; Ronig Georg's exeintunfte mit diefem und bem Landshuter; Martgraf Albrecht's I. meifter-4 Gegenwirten und Duth im Unglud; Die Schlachten bei Gedenbeim und ngen; Ronig Georg's prager Friede. Rampfe um bas mainger Ergftift gwifden ther von Ifenburg und Abolph von Raffau, zwifden Bergog Siegmund von of und Rifolaus von Cufa; bes lettern Streites eigentliche Tenbeng; Bius II., cor von Beimburg und feine Streitfdriften; Siegmund's Bund mit Diether Ifenburg; ber nurnberger Reichstag, Diether's Biberruf und Abfehung. rmaliger Rrieg in den Rheinlanden, Ende ber Reichsunmittelbarteit ber Stadt ing, bes Streites um bies Ergftift und bes tiroler Sanbels. Rampf zwifden m und Georg Bodiebrad; R. Friedrich's III. Parteinahme für Paul II. und Miches Riadco; bes habsburgere abenburger Bertrag mit Mathias Corvin und Czechen Ginbruch in beffen Erblande. Des Magparentonige Rieberlage in hmen ; Bobiebrab's gebietende Stellung, lette Entwurfe und Tob. R. Friedi's III. Rante und bes Ungarntonige furchtbare Rache; ber gmunbner, marterefer und prefiburger Bertrag; ber Bolenpring Bladiflam Ronig von Bohmen 1 Ungarn. Entfetliche Billführherrichaft bes beutschen Orbens in Breufen; preugifde Bund; bie Sochmeifter Ronrad und Ludwig von Erlichthaufen; Friedrich's III. Erbarmlichkeit; ber mabrifche Gefandtenmord. Allian; bes afifchen Bundes mit Bolen und ber, ben Banterott bes Germanenthums im em beffegelnbe, ewige Friede von Thorn. Uebergang ber Reumart an bas baus enzollern und Schleswig-holfteins an Danemart; R. Chriftian's I. Unterung durch R. Friedrich III. in feinem Rampfe gegen bie Ditmarfchen; Golfteine Erhebung jum Derzogthume.

Unter viesen nahm bamals taum noch Einer eine so eigenthümliche und Inn einflußreiche Stellung ein, wie ber schon im Borhergehenten (S. 614 f.) Shute Martgraf Albrecht I. von Branbenburg. Ansbach, und brich III. würte unstreitig, zumal in ben eben durchlausenen für ihn so fritischen ren, eine noch weit tälglichere Rolle als Reichsoberhaupt gespielt haben,



den unt Friedrich ten Siegreichen gemabrte.

1417 19. 3an. 1450 4. Aug.

30. Decbr.

Bener, lettgeborner Sobn und wegen tes frühreitiger ren Brüber Nachfolger bes oben (S. 550 f.) gebachten S von Babern - Lantebut unt zulett auch (C. 554) po mit nicht geringerer Gifersucht, ale einft Lutwig ter Bartli Macht ber Hohenzollern, welche Gesinnung jein ungleich gri seb. 1425 Friedrich ber Siegreiche mit ihm theilte. Dieser Enkel b tonigs Ruprecht, zweiter Sohn feines Nachfolgers, tes pfe Lutwig III., war ein Gegenbilt Albrecht's I. Achilles von welchem er fich am meisten und am vortheilhaftesten burch Wiffenschaften und zur Literatur überhaupt unterschier. I Beidmad an ben alten Rlaffitern und an ber Naturfunt waren Gelehrte unt Dichter ftets ber freundlichften Aufna auch ale Kriegebelt, ale Regent unt Staatsmann überftr alle feine fürftlichen Zeitgenoffen; feiner biplomatischen G icharfen Verstante verbantte er noch erfolgreichere Triumphi berrntalent, welches ibm ten Beinamen tes Siegreichen "ber boje Grit," pflegte er von ten Mitlebenten, unt nicht m zu werden, weil er eben Nichts weniger als gutmuthig w Feinden wie an Witerspänstigen oft grausam genug racht befaß er eine große Scele, neben tiefem Berftantniß ter Be welchen er, fo weit fein Urm reichte, umfaffente Befriedigm Untertrückung bee Fauftrechte und bes Raubatele, Berbeff pflege, turch görrerung tes Bantels unt Berfehrs unt m

in vericbietenen Ameigen ter Bermaltung; er bat für tie M

ausch die Bormundschaft über bas von bemselben hinterlassene erft 13 Moe alte Sobnlein und die Berwaltung des Landes, welche Stellung er jedoch on nach zwei Jahren mit ber bes regierenben Rurfürsten vertauschte. Diese enannte Arrogation erfolgte mit Zustimmung seiner Schwägerin Margaje 2) und ber Landstände und unter Bedingungen, die gleich fehr bem Inife bes Lantes wie tes pfälzischen Sauses entsprachen. Friedrich verpflichfich nämlich, seinen Neffen Philipp an Linbesstatt anzunehmen, nie eine abesgemäße Che einzugeben 3), bamit bemfelben bas Rurfürstenthum geert bleibe, und seinen perfonlichen Besit mit ber pfalzischen Landesmasse vereinen. Obwol alle Kurfürften wie auch ber Pabst ihre Einwilligung zur alicen Arrogation gaben, wurde solde vom Raiser boch mit bartnäckigem ensinn verweigert, und, wie taum zweifelhaft, vornehmlich auf Markgraf recht's I. Anstiften.

1451 16. Sept.

Diefer war nämlich voll Erbitterung barüber, bag Friedrich I. an tem iten großen Stäbtetriege nicht Theil genommen, sich vielmehr eifrig bebt, bemselben ein Ende zu machen, und wesentlich verhindert batte, baf ber aberger Friede für die Nürnberger nicht noch nachtheiliger aussiel. Solch' btefreundliche Befinnung Friedrich's, bie berfelbe burch abgefchlof. 13. Aug. : Bundnisse mit Speier und Wimpfen, welchen schon in ten nächsten inden weitere mit ben schwäbischen Reichsstädten Ulm, Reutlingen, Beil, npten, Giengen und Malen 1), sowie mit ben frantischen Nurnberg, Nortgen, Rothenburg an ber Tauber, Dinkelsbuhl, Windsheim und Beißeng 5) folgten, noch klarer zu Tage legte, war bem von ber entgegengesetzten illten Markgrafen um so mehr ein Dorn im Auge, ba Friedrich I. sein Ingnachbar war und bei seiner bürgerfreundlichen Politik ein sehr bedeu-268 Hinterniß ber stättefeindlichen Blane Albrecht's I. zu werben brobete. rum hintertrieb biefer nicht nur feine Anerkennung als Rurfürft von Seiten

<sup>2)</sup> Der betreffenbe Bertrag zwischen biefer Wittwe Lubwigs IV. und Friedrich ift erft ich aus bem mundener Sausarchiv veröffentlicht worben von Menzel, Regesten 3. Gefch. 'rich's b. Siegr. 226 f. (Quellen u. Erörterung. 3. baper. u. beutsch. Gefch. II. 1862). 3; Und hat auch reblich Wort gehalten, indem er fich 1459 ober 1460 nur zur linken beimlich trauen ließ mit ber iconen, geiftreichen und liebenewürdigen Augeburgerin Detten (fo, nicht von Detten nennt fie Friedrich felbft in einer Urfunde vom Sept. 1470 bei Mengel, Regesten 454), Die ibm zwei Gobne, Friedrich und Ludwig, Bener, ber fich bem geiftlichen Stante wibmen follte, ftarb ichon im funfgehnten Sjahre, Lubwig aber murbe Stammbater ber Fürften von lowenstein-Bertheim. Er, Die eheliche Abftammung b. fürftl. Sauf. Lowenstein-Berth. v. Friebr. b. Siegreich. 170 ff. (Frantft. 1537).

<sup>4 :</sup> Dit biefen am 13. Decbr. 1451. Die betreffenbe Urt. in ben angef. Quellen unb ter. II, Urf. III.

<sup>5</sup> Mit biefen am 5. 3an. 1452. Spater (10. Juni 1454) folog Friebrich I. auch ber Statt Beilbronn ein Bunbnig ab. Mengel a. a. D. 231. 249.



1455 p 45. Mars be 100 to 100 to 100 to

10. Ecpt. 30. Nov.

13. Dlarg

1456

corrate ras alte Spiel in Dentschlant sofort wierer begon jur Bereicherung feiner Repoten unt Boflinge fich bie um preffungen erlaubt, welche nach feinem hintritte ben Beidl veranlagten, seinen Rachfolger Calixt III. nur bann als Po wenn er ten Dentichen Abhülfe ihrer gerechten bezüglichen währe. Aber jeter Erfolg tiefes patriotischen Schrittes t berein burch Friedrich's III. bedingungslose Anerkennung bee ters Christi vereitelt, was die Kurfürsten bermaßen erbitterte. bamit umgingen, ihm einen romischen Ronig ale Mitrege Allein auf bem nürnberger Aurfürftentage, auf welchen ber 5 Soln, Bfalg, Brantenburg unt Sachsen in brobentem I Berantwortung vorgelaten murbe, ericbienen nur bie vier C wenige andere Fürsten 6), die sich aber bier eben so wenig zu ten, wie auf einem zweiten Tage in Frankfurt, was ber So bem Markgrafen Albrecht I. verbantte, ber erft feinen Brul burgischen Kurfürsten Friedrich II., dann auch ben von Sa ftanbniffe gewann, bie ben Raifer febr wenig tofteten 7), und bem Baupte bes Lettern grollenbe Ungewitter glücklich zerftre den Babit geschah, trot des brobenden Anlaufes, ben man nichts Ernstliches, weil die beutschen Fürsten seiner Dinweisu Bisthumer, mit welchen er bei guter Aufführung ihre jung Sobne versorgen werte und ihre Rathe seinen Dantsalben nie vermochten!

Für bie mefentlichen Berbienfte, bie Albrecht 1. oberbaupt beraeftalt fich erwarb, murbe er von bemielben mit

Landgerichts ber Burggrafschaft Nürnberg belobnt, welche ber Brandenburger, von Friedrich III. unbebindert, eigenmächtig noch mehr, gang ungemeffen ausrehnte ), alsbalt zur Berwirklichung feiner unablaffig verfolgten, oben (S. 614) ermahnten Entwurfe, befonders aber feiner Anschlage gegen ben gehaften bojen Frit, zu benüten suchte. Der errieth aber frühzeitig, worüber jener brutete unt ichloß mit Bergog Lubmig bem Reichen von Landshut ein lebenslängliches Bunbnig ab, beffen hauptzwed ein turg 24, Bebr. nacher vereinbarter Zusapartitel enthüllte, welchem zufolge beibe Wittelsbacher fich gegenseitigen Beiftant zusicherten, falls Albrecht 1. fie und ihre .. Unterthanen burch bas gebachte Gericht behelligen follte. Das geschab icon . nach einigen Monten anläglich bes Ganerbenschloffes Bibbern auf pfälgischem - Gebiet, welches zu brei Bierteln vom Hochstifte Burgburg und zu einem Biertel .. bon Rurpfalz zu Leben ging. Einige ber Ganerben, wegen häufiger, auch an bes Brandenburgere Leuten verübten Räubereien und Gewaltthaten vor beffen gerachtes Landgericht gelaben, erschienen nicht, murben beshalb von ihm ge-. Echtet, überfallen und ihr Schloß zerftort, als Friedrich I. und Bischof 30. 20. 3uni bann III. jum Entfate besselben schon im Anzuge maren 9).

6. Febr.

Den ihm barob bochlich grollenten Pfalzgrafen und feinen Berbunteten in weitaussehente, bas ganze Reich gegen beite aufwiegelnte, Santel zu verftriden, bot fich Albrecht 1. balb barauf bie erwünschteste Gelegenheit bar. Die einstige baberische Landstatt Donauwörth mar vom schlimmften Beinde ber Bittelsbacher, von Raifer Rarl IV. jur Reichsstadt erhoben, spater ieroch bemfelben für 60,000 florentinische Goldgulten verpfantet worten, in 24. 3uni beren Besit sie auch verblieb, bis Raifer Siegmund gutwig VII. tem Bartigen tie Auslieferung ter bezüglichen Bfantverschreibung abnothigte und Donauworth wieder zur Reichsftadt machte 10). Tief schmerzte ben Erben feiner Lanbesportion, Lurwig ten Reichen, ber Berluft ber wichtigen Statt, bes Chluffels zu Franten ; tennoch ift es fower zu begreifen, bag er Albrecht's I. Achilles tudifche Aufmunterung, fich terfelben mit Bewalt wieber zu bemach. tigen, mehr von ber befannten ftattefeintlichen Gefinnung tiefes Sobenvollern als von beffen Absicht berleitete, ibn bierburch in einen außerft bebent. lichen Santel zu verwickeln, unt ramit zu erfolgreichem Biterftanbe gegen feine ichlimmen Anichlage unfähiger ju machen, nicht burchichauete. Der Umftant, bağ ber Marfgraf felbft ibm gur Unternehmung gegen Donauworth

1434 11. Aug.

<sup>9,</sup> Kludbobn, Lubwig ber Reiche, Berg. v. Bavern 64.

<sup>9)</sup> Statin, Burtemb. Geich. III, 505. Mengel, Regeft. Friebr. 295 f.

<sup>10,</sup> Bugo, bie Mediatifirung b. beutich. Reichtftabte 50. 226. Budner, Krieg Berg. Lurwig's b. Reichen mit Martgr. Albrecht Achilles 9. (Abbandt. b. biftor. Rt. b. baper. Mab. b. Biff. III, Abth. II).



Albrecht 1. unt Friedrich tem Siegreichen, turch ten ermäh Wittern veranlaßt, und bei welchem die Beiden so wüthent athen, daß sie sich gemortet haben würten, wenn man sie nich trennt hätte, ben gänzlichen Bruch herbeisührte. Als ber Kaiser in die Reichsacht verfällt und der eben genannte Horzog Wilhelm III. von Sachsen mit der Bollstreckung bei wurte, waren die Dinge zwar endlich bahin gediehen, wo be benburger sie längst zu haben wünschte, dennoch hatte er etwoches völlig übersehen. Nämlich, daß die Entscheidung in dem lich gewordenen Kampse nicht sowol von seinem kaiserlicher rich III., als vielmehr von der Haltung eines Monarchen al ungleich weniger sicher war, von der Königs Georg Bo Böhmen.

Dieser großartige Charafter, Feltherr und Staatsman

1420 Burg Podiebrad geborne Sohn Biktorin Boceks von Aunstatt

23. April
schem Geschlecht. Schon als 14jähriger Anabe hatte Geo
(S. 536) erwähnten mörberischen Schlacht bei Hrzib mitge
Sieg ber Calixtiner über rie husstische Demokratie ver Tab
Frühzeitig muß er unter seinen Landsleuten Ansehen und Beri
haben, da er, erst zwanzig Sommer zählend, zum Hauptmani
Areises ernannt wurde, in welchem sein Geburtsschloß lag. 4
er wachsenden Antheil an der Leitung der öffentlichen Ang

1445
Czechenlandes und bald die Oberhand; Prags nächtliche
machte ihn zum thatsächlichen Regenten Böhmens an des ur
seinem gemissenlosen Bormund noch Jahre san in Oesterreis

Saft blieben, wie icon oben angebeutet, bie Bugel ber Gewalt in Georg's Banten. Selten find fie von einem Barteihaupte -, tenn Poriebrad mar Chef ter Suffiten, - mit folder Mäßigung und Beisbeit geführt worten. Meisterlich verstand er sich auf die Lösung ter schwierigen Aufgabe, tie ertremen Barteien ber Katholiken und ber Taboriten niederzuhalten, und boch zu berfohnen, ja zu gewinnen, tie Berrichaft tes gemäßigten Suffitismus, ter Calirtiner, fest zu begründen, bem politischen wie bem firchlichen Kanatismus ein Ente, aus ben Bohmen wieder ein Bolt zu machen. Mag gu ter, von Beorg besonders eifrig erstrebten und auch erreichten 12, Wieberherstellung ber rechtlichen und wirthschaftlichen Grundlagen bes Staates tie Dacht Des bringenoften Bedurfniffes ihm auch tüchtig vorgearbeitet, mag ein lodentes Riel bes Chrgeizes ibm tabei auch vorgeschwebt baben, seine Berbienfte um Bobmen können baburch nicht gemintert werben. Sein Regiment, welches Rraft und Gerechtigfeit mit humanitat und Milbe paarte, war fur bas Land eine unermefliche Wohlthat, fast ihm allein es zu banten, bag bie Bunten allmablig verharschten, welche bie leibigen politischen und firchlichen Parteifampfe ameier Menschenalter bemfelben geschlagen 13).

Die Maffen fint in ter Regel erfenntlich gegen ihre Bohlthater; baber cubrte es, baf ter seitherige Gubernator Georg Bobiebrat, als er nach bem Dintritte bes foniglichen Junglinge Labiflam bie Sant nach Bohmens Krone ansftredte, bei jenen fo enthusiaftische Buftimmung fant, bag unter Nach. bulfe ihrer Pression seine Königewahl burch bie Lantstänte einmuthig erfolgte. Rlugheit unt Blud erleichterten tem neuen Monarchen in ungewöhnlichem Brate bie Befestigung auf tem fo raich gewonnenen Throne. In Bohmen mar er gleich vorn berein ungemein popular wegen feines nie verläugneten Duffitismus, feiner flavischen Abkunft und feiner angebenteten unbeftreitbaren aroben Bertienste, jogar in ben teutschrebenten Theilen tes Lantes. Dabrens entschieben tatholisch gefinnte Starte, wie Brunn, Iglau und andere, verweizerten awar Anfange tes Utraquiftentonige Anerfennung, befannen fich aber Salt eines Bessern, als tieser mit Beeresmacht vor ihren Thoren erschien; 3glau, welches am langften witerftant, mußte bas mit einer bereutenten Belt. ftrafe, Berluft maucher Rechte unt noch empfintlicher taturch bugen, bag Beorg tas Aufblüben ber von ber genannten Start nur vier Stunden entfern.

1458 2. Márg

<sup>12)</sup> Wie er sich in einer Dentschrift v. 3. 1466 mit vollem Recht rühmte. "Seit bem Beginne unserer Regierung", beißt es in bieser, "hat die Betrildung bes Aderbaues u. Dansels ein Ende genommen; die Burgen berer, die auf Beute austagen, sind gebrochen, bas unruhige Blut in auständischen Kriegen verwerthet. Die Gerichte haben ihre Competenz, der Staat seine durchgreisende Macht wieder erhalten, um Ordnung und Frieden zu gewährteisten". Jerdan, Das Königthum Georgs v. Bodiebrad 227. Leipzig 1-61)



ter Sabsburger Friedrich III. Rechte ju haben behauptete. 11 es ihm von einer mit hundati's Babl ungufriedenen Minte ten als Latiflam's Nachfolger anerkannt zu werden; allein t 4. April er nach Ungarn fantte, murbe total auf's Bauptgeich Raifer ben Entichlug reifte, um Ungarn zu erwerben, feines & 14. Mai an Böhmen und die mit ihm verbundenen Länder zu opfern. Wochen nach ber berührten Niederlage machte er Georg Bori bieten 15), ibn nicht allein als Ronig anzuerkennen 1 sondern auch einen intimen Freundschaftsbund mit ihm einz in Ungarn gegen Mathias Hunyabi ibm beifteben wolle. Ges freilich in wenig bestimmter Beise, worauf ber Raiser in i 2. Aug. Bufammentunft zu Brunn feine erwähnte Bufage erfüllte und traftat mit ibm abicolog.

> Schon früher hatten bie beutschen Aur- und Reichsfürft branbenburgischen wie von ber wittelsbachischen Bartei fich ernft Freund. und Buntgenoffenicaft bemubt, weil fannten, bag bie Baltung bes machtigen Bohmentonige in bei bevorstebenden Rampfe, wie erwähnt, ben Ausschlag geben zögerten alle nicht lange mit seiner Anerkennung, barum tar beiber Barteien, Albrecht I. Achilles und Friedrich ber Gies mit ibm perfonlich jusammen, um ibn ju gewinnen. Bobiebr um bie Biele zu erreichen, bie ibm bie wichtigften waren, zu feiner Stellung, bagu, beibe Theile möglichft lange in Abbang guten Willen zu erhalten , ohne fich nach einer Seite bin at mabrent er einer Seits mit bem Bfalter ein febr allaemein a

1459 Urck

14.9

17. Bebr.

Lantsbut erftrebte aber nicht erlangen tonnte 16), ichloß er gebn Tage frater einen, von Markgraf Albrecht 1. ungemein eifrig vermittelten, "ewigen Freunds 25, April icaftebund" mit ben furfürstlichen Saufern von Brandenburg und Cachien ab, ber burch bie Doppelheirath eines fachfischen Bringen mit einer bohmischen Bringeffin, und eines Czechenpringen mit einer fachfischen Pringeffin weitere Befräftigung erhielt. Albrecht's I. Soffnung, burch tiefe, unerhörtes Aufseben erregenten, Berichwägerungen ber erften Regentenfamilien bes Reiches mit bem Emportommling, lettern zu entschiedener Parteinahme zu seinen Bunften w vermögen, erwies sich nur zu balt als eine eitele, benn König Georg verbarrte in ftritter Neutralität, blog bemüht, beiben Theilen fein Ucbergewicht, fablbar zu machen, bag tie Entscheidung von ihm abhänge. Und so stark murte es von beiten empfunten, bak icon fein ausgefprochener Wille, es folle Frieden gehalten werben, binreichte, bie jum Kampfe bereits erhobenen Arme m lahmen. Bergog Lutwig verstand sich bagu, Donauworth einstweilen gu raumen und in bes Bischofs von Gichftatt Sequester zu belaffen, bis ein auf Mitte September anberaumtes Schiebsgericht feinen Spruch über bie Rechts. frage gefällt batte, und Albrecht I. Achilles zeigte fich zu Concessionen in Sachen bes nurnberger Landgerichtes geneigt, indem er einraumte, bag baberi. iche Unterthanen nur bei baberischen Gerichten verklagt werben follten.

12. Suli

Bas Bunter, bag ein Emportommling, ber eine folche Autorität, eine fo weithin gebietente Stellung gewonnen, bas Ziel feines Chrgeizes noch bober Redte, noch Größeres, nämlich tie römische Königs und burch sie folieflich auch bie Raifertrone erringen gu tonnen fich fcmeichelte? Es ift taum fraglich 17), bag bies Projekt burch Doctor Martin Mapr, einen ber fähigsten Diplomaten bes Jahrhunderts, frühern mainzischen Kangler und jest in Potiebrad's Diensten, in letterem angeregt wurde, und nicht m laugnen, bag bie fteigende Entruftung über Friedrich's III. Jammerlichkeit ger 1459 und bie Wendung, welche ber Rampf zwischen ber hohenzollern'ichen und mittelsbachischen Bartei genommen, bas Belingen besselben wesentlich zu erleich. tern verhießen. Das ermähnte Schiebsgericht hatte nämlich einen jo parteiischen und barum spottisch ben "blinden" genannten Spruch gegen bie

15. Zert.

<sup>16;</sup> Wie man aus bem baverifden Bericht bei Mengel, Regeft. Friedrichs b. Giegr. 306 f. erfiebt.

<sup>17)</sup> Boigt a. a. D. 455, Kludhohn a. a. D. 160, welchen und Dropfen, Gefch. t. breuft. Bolitit II, 1, 244 f. ich bier jumeift und mehr folge, ale Balacty, beffen Darftellung von Befangenheit und Luden nicht frei ift. Richter's Schrift: Georg von Pobiebrabe Be-Arebungen um Erlangung ber Raiferfrone u. f. Beziehungen zu b. beutichen Reichsfürften Bien und Leipz. 1563, gibt weber neue Thatfachen noch neue Anfichten, fonbern nur bie Refultate ber Forfchungen Chmel's, Soffer's und Balady's, und ignorirt Dropfen's fo wie Boigt's treffliche Ausführungen ganglich.

Wittelsbacher gefällt, bag Friedrich ber Siegreiche fefert entidien ture proteffirte unt auch ter gantebuter, ter fich tamale febr liftig unt tob men fragtemannifc benahm ! , von jenem fich lodzuwinden , wieder :: ten &if Donaumorthe ju tommen juchte. Der im nachften Grubling entbraum Ami gwijden ben beiben Genannten und Albrecht I. Acbilles nabm, trop tem, 3 riefem auf Friedrich's III. Mahnung nicht meniger als treizebn Reicht tarunter bie meiften Aurfürften beiftanten, mabrent bie Bittelebade m rom Lantgrafen von Beifen, ten Bijdofen von Würzburg unt Lamber & einigen Reichsbürgerichaften unterfrütt wurden, für bie faiferlich kund burgifde Partei balt eine fo entidieren ungunftige Wendung, baf ter mit bie Enge getriebene Martgraf fich jum Abidluffe bes ichimpflichen Berm 23. Juni 19 ges von Roth bequemen mußte, fraft teffen er Alles aufgab, mat er un ren gantebuter turch tes Raijere Bunft unt ten \_blinten Errud' ges nen batte. Der glangente Gieg, ten ter Bjalger turg tarauf bei Bit 4. Juli terebeim über ten Erzbijchof von Maim und andere rbeinische Beitim 15. Juli res Brantenburgere errang, nothigte auch tiefe zu fehr nachtbeiligen ermet Grierensichtuffen. Die faijerfeinrliche Partei im Reiche mar jest entitet 8. Aug. im llebergewicht und voll Begierte, am Babsburger Friedrich III. fic ma Unterfrühung ju rachen, Die er ben niebergeworfenen Geanern gemabn. bin auch febr geneigt, Die Ausführung von Georg Poriebrat's ernibm Plane zu förtern.

Eden in ten nachsten Monten erfolgte ter Abicbluf ter bemint Bertrage mit beiben Bittelebachern, welche ten gunftigen Moment mis s. Dt. ju nugen unt ale Preis ihrer Mitwirtung taum Glaubliches m ale mußten. Buerft murte Beorg mit tem Cantebuter, nach einigen Son 16, Rev. auch mit Grietrich tem Giegreichen Bantele einig 201. 3emt bielt für bas Beriprechen, fein Möglichstes ju thun, um Boriebrat un in iden Königefrone ju verbelfen, Die Buficherung feiner Ernennung in tei \* des Oberhofmeister mit einem Jahrgebalt von 5000 ungar. Gole. Gut ber Ueberlaffung Donaumortbe, bie bie Statt mit 40,000 Gulter :

161 Arril

bie

<sup>18</sup> Riudbebn 112 f.

<sup>19</sup> Diefe Beitbeftimmung nach Rindbobn 149.

<sup>20</sup> Die betreffenten Bertrage fint querft von Goffer, Das faiferliche End t Mit Albrecht Adilles, vorfurfürfit. Beriete 52. 66 ff. Bapreutb 1950 , aber giente 200 veröffentlicht morten; jumal ber Aberud tes Bertrages mit Friedrich bem Gugabal iebr idliedt, leiter an baufigen Austaffungen ganger Gape, wie icon Mengel . Regit !rugte, ber 351 f. einen verbefferten Ausjug nach ben Reichstagsacten im Rudentes Münden gibt. Richter's a. a. C. 45 ausichmeifentes lob ber Meriten Bofter's mas = ? febr beideibenes Mag gurudgeführt werben, unt batte jebenfalls mit wen gregen 13 Patade gebührt.

Reiche wieder eingelöst worden. Friedrich I. von ber Bfalz war noch theurer; er liek fich nämlich für bie gleiche Aufage biefelbe Jahresbefoldung, ale Reichsbauptmann, baneben ein Drittheil ber Erträgnisse von einem in Frankfurt a. M. neu zu etablirenden Waaremoll, die Anwartschaft auf den muthmaklich rem Reiche balt anbeimfallenten Rheinzoll zu St. Goar und ein fettes Bisthum für seinen Bruder Ruprecht verschreiben. Noch weit wichtiger war aber. baf bie genannten beiten Bittelsbacher in Beorg's Abwesenheit zu seinen Stattbaltern im Reiche bestellt unt zur Ginlofung aller ihnen auftebenben Reichspfantschaften ermächtigt wurden. Etwas billiger ließ sich Erzbischof Diether von Maing finden, mit welchem Bobiebrad furz nachher Sandels einig 3. Deche. murbe, stellte aber, gleich bem Bjälger, bie inhaltschwere Bedingung, ju Nichts verpflichtet zu sein, wenn nicht auch bie Rurfürften von Brantenburg und Sachien bem Crecbentonia ibre Stimmen geben wurden. Gie allein reichte icon bin, all' biefe Abmachungen auf einen bochft zweifelhaften Werth gurud. auführen, tie Bermuthung zu begrunten, bag bie Bittelsbacher bamit eigentlich nur bezweckten, ben Drud ihrer Abhängigkeit von Georg's gutem Willen turd Bilrung eines Gegentrudes fich zu erleichtern.

Plan muß es bem Markgrafen Albrecht I. Achilles nachrühmen, baß er bie lofung ber ichmierigen Aufgabe, Botiebrat's Blan gu burchfreugen, ohne ibn febr gu reigen, meifterlich burchführte. Letteres rurfte er um jo weniger magen, weil ber ermähnte rother Bertrag nicht alle Streitfragen erledigt, sondern über mehrere ber wichtigsten bem Bobmenkonige bie fchiererichterliche Enticheirung vorbehalten batte. Raturlich verfaumte biefer nicht, barauf bingureuten, ale er ten Martgrafen um Forberung feines frag-Lichen Brojettes bat, mit ter Zujage, Alles zu bewilligen, was er bagegen ber-Langen werte. Der war aber schlau genug, sich nicht fotern ju laffen, aus tem ausgefundichafteten Inhalte ber Bereinbarungen mit ten Wittelsbachern au errathen, baf bas Gelingen bes poriebrab'ichen Blanes weit mehr riefen als ben Sobenzollern ju Statten tommen werte. Währent er barum fich bas Anseben gab, Die Erfüllung ber Buniche Georg's forbern zu wollen, arbeitete er benfelben insgebeim mit außerfter Energie und mit folchem Erfolge entgegen, daß fie schon nach seche Monden 21; als befinitiv gescheitert betrachtet werren fonnten, wodurch er fich felbstverftandlich neue Ansprüche auf bes Raifers Dankbarkeit erwarb, bie er gunächst bagu benütte, ihn gu neuen entschiebenen Magnahmen gegen Bergog Lutwig von Lantshut zu vermögen. Wirklich erlanate Albrecht auch bag Friedrich III. Diesem förmlich ben Krieg ankündigte, 12. Juli 22)

1461

<sup>. 21)</sup> Balacte IV, 2, 197.

<sup>22,</sup> Dieje Beitangabe u. bie nachftfolgenben nach Rludhobn 189.

tes Reiches fürften unt Stätte gegen ibn aufrief, ibn felbft aber unt Gui 15 .Juli 15. Inli Ulrich V. von Bürtemberg zu Reichshauptleuten gegen tenfelben benan. Allein auch jett mar tas Blud ten Wittelsbachern bolt; in faum wei Reben befanten fich bie meiften feiner feften Blate und Starte in res gantieters und tes Pfalzers Banten, fab fich Albrecht 1. um fo mehr am Rate eines Abgruntes, ba auch Georg Poriebrat Diene machte, Bergelum # üben für tes Brantenburgers erwähntes Rantespiel. Bu tes Lettem Git mar jener jetoch zuviel Staatsmann, um zur Befriedigung feiner verfentide Empfindlichteit die Zollern den Wittelsbachern wirklich opfern zu wollen. In. bağ er noch immer herr ber Lage fei, ihre Abhangigkeit von ibm weln: ibnen fühlbar machen, unt für Albrecht's I. beregte fcblimme Dienfte mi teffen Bruter, ten Kurfürsten Frietrich II. von Brantenburg, burch eine in wichtige Lantabtretung fich verfohnen laffen. Cobald letterer fich ju teridia 9200 bereit erflärte, tehrte Boriebrat ju seiner frühern, tie beiben Parteien ! lancirenten, Haltung gurud.

Auch als er, nach seinem eigenen Austrucke, \_im Bat bis über it

Ohren faß" hatte Martgraf Albrecht I. ten Muth nicht verloren unt su sobalt er bas in Böhmen gegen ihn aufgestiegene Ungewitter fich rents fab, mabrent er König Georg turch Betheuerungen jeiner aufrichtigen bie gen Cehnjucht nach Frieden einlullte und überliftete, unermutlich, jum Aus gegen bie tortlich gehaften Wittelsbacher nene Buntesgenoffen ju gewinn Mertwürrig genug gludte es ibm, bem alten berüchtigten Stärtefeint, ta fogar bei ten bislang zu feiner Unterftutung febr wenig geneigten 21. Rod bürgerschaften, freilich mit Gulfe Kaifer Friedrich's III., ber zweiundenis berselben, meist schwäbische unt frankische, burch beteutente Bergunftigung jur Theilnahme am abermals beschloffenen Reichstriege gegen Entwig = 10. 3ex. Landshut und ben Pfälzer bewog. Der ziemlich fritischen Lage, in welche tu 30, Juni Beiben Anfange geriethen , wurden fie aber turch ten glorreichen Gie & riffen, welchen Rurfürst Friedrich I. in ter beigen Coladt bei Cedts beim über Wittelsbach's Feinte errang, ter brei ber wichtigften retielle ten Grafen Ulrich V. von Bürtemberg, ten Markgrafen Karl von Barn teffen Bruter Bischof Georg von Det, nebst vielen Grafen unt Erelem au feinen Gefangenen machte. Auch Bergog Lubwig erfocht taum rrei Beds

<sup>23,</sup> Wan dy reychstet verzugent in (Martgraf Albrecht I.) mit dem zuszen winumen in vil auszüg und red, das triben sy als lang biss weichennächt hin, des nymmer ain tag nach dem andern numen, und der kayser schrib in ymmer aus manung über die ander und bott in bey ächt und pan, dannocht ward es und verzogen, also dass der margraff und dye fürsten gar unwillig wurden, benötet Beitgenesse Frank, Augsburg. Annalen zu 1461 bei Steichele, Archie j. d. Sietb. Augsb. II, 106.

ater einen nicht minter glanzenten Sieg bei Biengen 24) über ben Brannburger, bie bemfelben ju Gulfe gezogenen Reichsftatte und bie gablreichen chweizer, bie lettere in Sold genommen 25). Da gleichzeitig auch ber Kaiser irch ten oben erwähnten Aufstand ter Wiener zur baarsten Ohnmacht sich rabgebrudt fab, burfte es Albrecht I. Achilles folimm genug ergangen fein, enn nicht ihm wie Friedrich III. in tiefer überaus fritischen Lage Georg Boebrat als rettender Engel erschienen ware. Diesem war ein so entschiedenes ebergewicht ber Kaiserfe in de nicht minder zuwider, wie ein solches ber Kaiefreunte ihm gewesen sein murbe. Babrent er barum bem ichwer bebranga Habsburger mit ftarter Beeresmacht perfonlich ju Bulfe jog und ihn burch n oben gebachten Bergleich aus seiner peinlichen Situation befreiete, nothigte e Furcht, ibn fonst zur Barteinahme für bie Unterlegenen zu reizen, auch tie bittelsbacher zur Annahme seiner Bermittlung. Der Umftant, baß Friedrich's & Siegreichen Bruber Ruprecht balb nachher zum Erzbischofe von Roln erren murte, unterftütte febr wirtfam Georg's Friedensbemühungen, benn ber fälzer befand fich - , wir werben fogleich erfahren warum?, im Rircheninne und hatte ohne Aussöhnung mit Pabst und Kaiser wenig Aussicht, bag in Bruter im Besitze bes genannten Metropolitenstuhles sich behaupten nne. Dennoch bauerte es noch fast funf Monten, bis tem Böhmenkönige e schwierigste Friedensstiftung, Die zwischen bem Raifer, Ludwig von Landsit und Martgraf Albrecht I. gelang; sein, von allen Barteien ohne Wiverte angenommener Schiedsspruch führte bas wirkliche Ente bes sechsjährigen utigen Krieges im Reiche berbei. 3m Allgemeinen wurde burch biefen "praer Frieden" ber Zustand vor jenem, auch Donauwörthe Reichsunmittelrkeit wiederhergestellt; Albrecht 1. Achilles erhielt die ihm vom Baiernherg entriffenen Statte und Schlöffer jurud; bie Entscheibung über bes Strei-3 Anlak, bas nurnberger Lantgericht, ward an ten Raiser verwiesen. Dbol Friedrich ber Siegreiche in ten prager Frieden nicht eingeschloffen worben, It terfelbe thatsachlich boch auch für ibn, ba bie größte Schwierigkeit, tie rage wegen Freilassung ber bei Sedenheim gefangenen Fürsten schon vorher feitigt mar, incem biefe gegen Erlegung schweren Lofegelbes langft wieter Freiheit gesett worten 27). Auf bem öhringer Tage erhielt ber Bfalger burch

14**62** 19. Zuli

an ...

1463 30. **M**ára<sup>26</sup>)

---

24) Ueber biefen neue urfunbliche Details bei Kludbohn 374 f.

<sup>25)</sup> Dye stet hetten bey tausendt Schweitzer vnder irem volk, berichtet ber Beitzoffe Frant a. a. D. 121.

<sup>26,</sup> Diese von ber gewöhnlichen (14. Febr.) abweichenbe Tagesangabe nach Lacomblet, thiv. f. b. Gefc. b. Rieberrheins IV, 279.

<sup>27/</sup> Bifchof Georg von Met am 22. Jan., beffen Bruber Karl am 20. und Ulrich V. n Burtemberg am 26. April 1463. Mengel, Regeften 392 — 401. Ueber bie fcmeien



1460

gegen etwaige reformatorische Anwantlungen, wie sie fein ! bart, ficherstellen sollte. Bius II. hatte barum geforbert, baf ler tes teutiden Reiches fich verpflichte, ohne pabftlichen Com Nationalconvente noch Berfammlungen ber Kurfürsten zu verben für tie Confirmation toppelt jo bobe Targetter, ter Gef ber aus tem Borbergebenten (S. 578) uns befannte dar: von Beimburg, bie Erfüllung ber erften Bebingung aber runt und nur gur Entrichtung ber feither üblichen Beftatigungegebi Der barob bochlich erbitterte Statthalter Chrifti brauchte auf sich zu rächen, nicht lange zu warten, indem Diether selbst bie tirten Beringungen nicht zu erfüllen vermochte. Die Unfic und forperliche Leiben binderten ibn, verfprochenermaßen bis nach Rom zu kommen, und bie beträchtlich erhöhete Confirma bringen war bem finanziell ericopiten Erzstifte unmöglich : fab fich mithin gur Aufnahme einer Anleihe bei romischen Wie gen, unter ber Berpflichtung ter Rückablung innerhalb Strafe bes Bannes. Als fie verftrich, ohne bag Diether gable er barauf bin von ber apostolischen Kammer excommunicirt Dieser Migbrauch tes Kirchenfluches als Executionsmittel gur

Opfer, welche fie jur Erlangung ihrer Freiheit bringen mußten vergt Mone's, Quellenjamml. b. babifch. Lanbesgeich. III, 145.

<sup>25)</sup> Geboren mabricheinlich im 3. 1412 und schon frühzeitig bem gewibmet, ba er bereits im 3. 1429 Domberr zu Mainz war. Ale foli Universität Ersurt, zu beren Retter er im 3. 1434 ernannt ward. 3m

languiersforderungen war nun freilich nichts Neues, aber als Bormant zur bickung tes ersten beutschen Aurfürften boch emporent, und biefes leibenbaftliche Borgeben des soust so klugen Aeneas Sylvius Biccolomini eine um größere Dummbeit, ba bie Curie in bem Streite zwischen bem Berge Siegmund von Desterreich-Tirol und tem Rarbinal Riplaus von Cufa in Deutschland bereits einen gar schlimmen Bantel auf m Halse hatte.

Nikolaus 31), ber im Dorfe Cues am linken Moselufer unterhalb Trier borne Sohn eines Wingers, welchen ber Berbrug über einen verlornen Brof veranlagt hatte, ben Dienst ber Themis, tem er fich anfänglich gewibmet. nit bem ber Kirche zu vertauschen, war unftreitig einer ber bedeutenbsten Bebrten tes fünfzehnten Jahrhunderts, aber auch ein bochft eitler, unpraktischer nt balsstarriger, in tieses burchaus nicht mehr passenber gregorianischer pigone. Erft begeisterter Berehrer und Augentiener tes baseler Concils batte :, als teffen Sterne fich zu verbunkeln anfingen, ichon früher als Aeneas blivius rie Farbe gewechselt, und jum Lohne bes Gifers, mit welchem er ugen IV. seitrem tieute, von beifen Nachfolger Mitolaus V. ben Karbingleut erhalten und balt barauf, mit schnöber Berletzung bes wiener Concordats, nter Caffation einer gang canonischen antern Babl bes Domtapitels gu drixen, biefes wichtige Bisthum. Obwol ter aufgebrungene Römling tem antesberrn, ten Rapitularen unt dem Bolte bochlich zuwider war, glückte es m boch mit Raifer Friedrich's III. Bulfe über beren Biderstand zu triumphim unt burch ben falzburger Bergleich in ben wirklichen Besit bes genannten iochstiftes zu gelangen. Bom Pabste zugleich auch zum Legaten in Deutsch. 15. Marg ind ernannt, entwickelte Nikolaus in tiefer Eigenschaft einen an fich recht lobden Reformeifer, welcher aber burch bie vielen Reifen, zu welchen er ibn eraulafte, ber Dioceje große Summen toftete und unter bem Klerus berfelben arum auch eine febr bittere Stimmung erzeugte. Sie tam jum Ausbruch. ls ter Karbinal die schon seit länger als zwei Menschenaltern schwebente rein eltliche Streitfrage 32): ob ber Lantesfürst ober ber Bischof von Brigen berfter Boat und Richter bes Benedittiner-Nonnenkloftere Sonnenburg i? als achter Gregorianer baburch ju seinem Bortheile zu entscheiten suchte, if er fie auf bas tirchliche Bebiet hinüberspielte. "Da es ihm nämlich

1401

1448

<sup>311</sup> Jager, Der Streit bes Karbin. Diftol. v. Cufa mit Bergog Giegmund v. Defter-6 1, 21 f. (3nuebrud 1561), welche treffliche Monographie neben ber, an miffenicaftlim Behalt wie an Unbefangenheit ihr freilich bebeutenb nachftebenben, von Dur, Der utiche Karb. Ritol. v. Cufa u. bie Rirche f. Beit (Regeneb. 1847) bem Folgenben burchg ju Grunde liegt.

<sup>32)</sup> Wie Jäger a. a. D. I, 48 f. sehr gut nachgewiesen hat.

nicht gelungen war, auf birektem Wege bas Stift Sonnenburg zur Anerkenung seiner obersten vogteilichen und richterlichen Gewalt zu bringen, so sollte bis auf indirektem Wege erreicht werden. Dazu sollte die Macht dienen, die im Kardinal als Reformator des Ordenswesens vom apostolischen Studie wollichen worden war. Gelang dies, so war gleichzeitig ein anderes, böhens, weit jenseits der Gränzen des Klosterstreites ausgestecktes Ziel erreicht; et war die über geistliche Anstalten sich ausdehnende lantebsürstliche Macht des Herzogs Siegmund durch die von Erisnus vertretene kirchliche Macht von diesem Gebiete zurücze wiesen, und ber Kardinal der Lösung jener Aufgabe, um terenwillens von Rom nach Deutschland, insbesondere nach Brizen gesendet worten wu, um einen bedeutenden Schritt näher gesommen 33)".

Eben weil ber genannte Habsburger biese eigentliche Tenten; to cusanischen Reformeifers febr balb berausfühlte, ber Karbinal baneben wie gleich vorn berein von ben weltlichen Rechten feines Bistbums eine 1 ficht entwidelte, die ftreng und confequent burchgeführt, eine Dlenge jeit w reren Menschenaltern zu Recht bestehenter Berhaltniffe umftogen mußte, wie fich jener ber sonnenburger Ronnen mit ungemeiner Energie an, als Rifelat. nachdem all' seine Bersuche, Die Aebtiffin Berena von Stuben burd ? ftechung fügsamer zu machen, an beren Festigkeit gescheitert 34), sie im Burbe entsette und bie Dechantin Afra von Belded zur Bermejerin ret & tes ernannte. Dennoch ist Siegmund von tem Karbinal febr mit Unnet beschuldigt worden, ihm nach Freiheit und Leben getrachtet zu haben, 🕿 ward erst burch biese gang grundlose von Cusanus in Rom gegen ibn ericks Anschuldigung so wie durch bessen steigende Anmaßungen und Frevel wies Gewaltschritt gegen ihn gereizt. Des Habsburgers aufrichtige Verftantigus versuche beautwortete Nikolaus nämlich mit Forberungen , bie nicht mehr nicht weniger bezweckten, als Aufhebung aller feit zwei Jahrhunterten enter benen öffentlichen Berhältniffe Tirole, Bernichtung ber lantesfürstlichen & walt ber Herzöge von Defterreich, Rudführung berfelben zur beidens Stellung ber Tirolergrafen in ber erften Balfte bes breizehnten Seculumis Abtretung ber Hauptquellen ihrer Einkunfte an bie Bischöfe von Brine. Selbst als Cusanus auf Grund feiner ermähnten völlig botenlojen Brita gungen von Babst Calirt III. bie Berhängung von Bann und Intertit is ibn und fein Land erwirkte, und burch feinen Amtmann Gabriel Prad :

1485 Inli

1456

8, Jan.

1457 Dft.

<sup>33)</sup> Werte Jägere I, 60.

<sup>34)</sup> Jäger 1, 131.

<sup>35)</sup> Wie von Jäger I, 221 und Boigt III, 329 ff. nachgewiesen werben.

<sup>36; 3</sup>äger I, 251.

in ben Rlofterunterthanen fur Berena bie fälligen Steuern eintreibenben unenburgischen Beamten mit überlegener Macht überfallen unt ein furchtires Blutbad unter ihnen anrichten ließ -, für welche Belbenthat ber Beunte von Nikolaus mit einem golbenen Pokal belohnt ward 37), — wurde r Bergog nicht mute, fich um gutliche Berftantigung mit bem bochmuthigen ierarchen zu bemühen. Erft als tiefer ben festen Entschluß offenbarte, alle esitzungen, die Siegmund vom Hochstifte Brixen zu Leben trug, — 14 8 15 Schlöffer, - bem Raifer, mit welchem berfelbe bamals auf fehr geanntem Juge ftant, ju übertragen, rif bes Bergoge Bebulbfaben; er belarte ten Karbinal in ber Feste Bruned, erzwang beren Uebergabe und einen ertrag, ber bemfelben eine im Ganzen fehr mäßige Buße für all' bie Unbil. 17. April n auferlegte, die er seit Jahren gegen jenen sich erlaubt. Aber taum war iegmund mit seinem Kriegsvolle wieber abgezogen, als Cufanus ben betref. iten Bertrag als erzwungenen für nicht binbend erklärte und nach Balfc. nt ju Bius II. flüchtete, ber bie bruneder Borgange als ein fcweres, am oftolischen Stuble und ter gesammten Lirche begangenes Berbrechen auffte und, als Siegmund bie befohlne Berzichtleiftung auf ben fraglichen Berig verweigerte, den großen Bannfluch über benselben und seine Anhanger Auf ben Rath Gregor's von heimburg, ber bamals im ienfte Erzbergog Albrecht's VI. ftanb, beantwortete Siegmund bies leibenaftliche Borgeben bes beil. Baters fofort mit einer Appellation an ben 12. Aug. nftigen Babst und ein allgemeines Concil, woburch er Bius II., ber erst rzlich solche Appellationen als Retzerei verdammt und mit ben schwerften 18.3an. duen betrobt hatte 36,, noch mehr gegen sich in Harnisch brachte.

Die Wirtung bes apostolischen Fluches war in und außer Tirol eine im angen nur außerst geringfügige 30), selbst Raiser Friedrich III., auf beffen aterftühung Chrifti Statthalter icon aus bem angebeuteten Brunde besonre gerechnet, zeigte fich weit geneigter, ben Karbinal ale ben Stammbetter llen ju laffen. Roch viel schlimmer für ten Babst war aber, bag Sieg. und nach tem zwischen tiesem und Diether von Ifenburg furz barauf Sgebrochenen Berwurfniffe mit letterem gemeinfame Sache machte 40) r in Berbindung mit ibm die beutiden Qur- und Reichsfürsten gegen bie nehmenten Anmagungen bes romifchen hofes aufwiegelte. Da gleichzeitig

37) 3ager I, 257. 295.

April

<sup>36,</sup> Boigt III, 102.

<sup>39,</sup> Boigt III, 396 f.

<sup>40;</sup> Schon am 19. Gept. 1460 forberte Giegmund ben Ifenburger baju auf. Schunck den diplomat. 335 sq. (Mogunt. 1797), welches febr belehrenbe umfängliche Schrift-A auch Jäger und Boigt entgangen ift.



1461 **B**Rára fter aber ter ungemein gablreich besuchte nurn berger 9 Befonters bie Rlagen Diether's von Ifenburg erregten b Sturm bes Unwillens gegen ten Babft; tie Dinge trobet fo bebenkliche Wendung zu nehmen, baß feine ergebenften Ar beutschen Fürsten, wie zumal Markgraf Albrecht I. Uchille lichft zu schleunigem Ginlenken rietben sowol bem Mainger ! munt gegenüber. Bius II. selbst begriff unschwer biese No baubelte auch fofort bemgemäß. Während er einerseits bei jur Mäkigung mahnenben Karbinal-Bischof Beter von An Daufe ter Grafen von Schaumburg, ju Friedensunterhant genannten Sabsburger ermächtigte, bie einflugreichften Ru ften burch Abmahnungen und rechtfertigende Borftellungen suchte und bem Raifer bas Bedürfniß einbringlich zu Gem grollente Ungewitter mit vereinten Kräften zu beschwören, nächsten Reichstag zu bem Bebufe zwei febr tüchtige und ge Rubolph von Rübesheim, Probst zu Worms, und ben ausg logen Anton Thaler. Sie batten ten Auftrag, Erzbischof fährlichsten Gegner, entweder zu gewinnen, ober zu paralpfi füllung besielben ward ihnen wefentlich burch ben Umftant e uriprünglich nach Frankfurt ausgeschriebene Bersammlung pi Mainz abgehalten werben mußte, weil jenes von Friedrich 1 bung ber schwersten Strafen vermocht worben, teren Bul seiner Mauern zu verweigern. Sie fiel barum viel weniger : man erwartet -, von ten Aurfürsten erschien nur Frietrie - und glich beingbe einer Privatversammlung ber Anbanger

Berhandlungen 43) enteten, trot aller Gegenauftrengungen Gregor's von Beimburg, mit tem vollstänrigften Siege ber pabstlichen Befantten, weniger wegen ber begutigenten Wirtung ihrer Zusicherungen, als weil es ihnen mit Bulfe Albrecht's I. Uchilles gludte, burch Drobungen und Bersprechungen ben gefährlichften Witerfacher, ten Rurerglangler, termagen umzuftimmen. . bag er Alles widerrief, mas er gegen Bius II. gesprochen und geschrieben Satte 14).

Freilich ohne taturch ber ihm zugerachten Strafe für tie vielen bosen Stunden, Die er riefem bereitet, zu entgehen. Da Diether mit tem abgefag. ten Raiferfeinde, bem pfalzer Aurfürsten enge liirt mar, erlangte ber Babst obne sonverliche Dube Friedrich's III. Buftimmung zu beffen Absehung, ju welcher rückfällige Manifestationen tieses Metropoliten ihm ten erwünschten Borwand lieben. Der Ijenburger murbe vom beil. Bater bes Erzstiftes feierlich entsetzt und solches seinem frühern Rivalen Abolph von Raffau verliehen, 21. Aug. momit bas Signal zu einem abermaligen großen Rriege in ten Rhein. Tanten gegeben mart. Denn mabrent ter Nassauer an seinem Bermantten, tem Erzbischofe Johann II. von Trier und einigen anderen Fürsten Berbunbete fant, erfaufte Diether Friedrich's bes Siegreichen Alliang burch Berpfandung ber besten ibm treu gebliebenen Landstriche, nämlich ber gangen 19. 9100. maingifchen Bergftrage für 100,000 Gulren, b. f. burch beren thatfächliche Abtretung. Rach Friedrich's, ben beshalb ber Bannfluch bes Pabstes traf, sben gebachtem glanzendem Siege bei Seckenbeim, ber ben 300 Reifigen, bie Diether ihm perfonlich jugeführt, wesentlich zu tanten war, wies letterer, Ileich tem Pfälzer, bes Gegners Friedensantrage eutschieden zurud. Er hatte s bald zu bereuen, tenn icon nach einigen Monden gelang es tem Naffauer, ver ichlecht bewachten Stadt Daing, beren Burgerichaft es mit Diether - sielt, mabrent tie große Majorität tes Magiftrats für teffen Antipoten 28, Cft. par, burd Berrath und mit Bulfe einer, auf feinen Befehl angelegten Teuers. reunft fich zu bemachtigen 43,. Wie Kannibalen hauften seine Solrner in zer ungludlichen Start, Die bamale ihre feit langer als zwei Jahrhunderten = chauptete Reichbunmittelbarfeit einbufte, feitrem ben mainger Rirchenfürften anterthanig mart. Diether, ter nur mit genauer Roth nach Oppenheim ent-- ommen, jette war ten kampf um ten Rurbut noch bis ins nächste Frühjahr : 7rt, aber ohne Glud, welches ihm feit ter vorbin berührten Erhebung res - Halgers Ruprecht auf ten erzbijdboflichen Stuhl von Roln vollente ten Ruden

1462

8. Juni

<sup>43</sup> Dag fie erft am 4. Juni begonnen, bat Mengel, Aurf. Friedrich t. Siegr. 51 f. achgemiefen.

<sup>44:</sup> Jager II, 216. Balady IV, 2 153. Janffen, Reicheforrefpent. II, 152 ff.

<sup>43.</sup> Janffen II, 215. Beigt, Bius t. Breite III, 293 ff.

febrte. Denn letterer bemübete fich unablaffig, jur Befeitigung tel Hinternisses seiner Bestätigung burch Babst unt Raiser, feinen Brut rich I. jum Aufgeben bes Ifenburgers zu vermögen. Diefer, bas seiner Bemühungen unschwer voraussehent, war flug genug, in ten eines fast siebenmonatlichen Baffenftillstanres mit Arolph von ? willigen, und noch vor beffen Ablauf seinen Frieden mit ihm zu mac verzichtete auf bie erzbischöfliche Burte, erhielt bagegen ben lebensi Befit einiger erzstiftischen Aemter und Befälle, Uebernahme all' fei 24. Roo. bedeutenten, Schulten burch ten Raffaner, ber balt barauf auch mit bem Siegreichen Frieden schlog. Dieser blieb im Pfantbefite ter Be wurde, gleich Diether, vom Banne befreit und Ruprecht von Babfi u als Erzbischof von Köln anerkannt. Wie froh Bius II. mar, ben je Hantel fo beendet zu feben, erhellt zur Genüge aus ten marmen tel und ben Berbeifungen, mit welchen er Diether wegen feiner Ceifi 10. 3an, häufte. Letterer ist übrigens 46) nach Abolph's II. Ableben auf reffen lung wieber zum Erzbischofe von Mainz ertoren worten unt bis ; 9. Nov. Bintritte geblieben.

Balt nach Diether's Bergichtleiftung auf ben Kurbut erreichte Streit zwischen Bergog Siegmund unt Ritolaus rei burch bes Raifers Bermittlung fein Enbe. Bie oben berührt ba nach tem Tobe seines Bruters Albrecht VI. ten genannten Stu burch verschiebene Bewilligungen und Zusicherungen vermocht, Die An bie berfelbe an teffen Nachlag und fraft früherer Bertrage an tas und unter ber Enne befag, fahren ju laffen. Bu biefen Berbeifungen nun vornehmlich tie, Siegmund's Aussohnung mit tem Rartinal-Bis Briren und bem Babfte in einer für ibn nicht bemuthigenten Beije u ten. Allgu febr bedurfte letterer bamals bes guten Billens, ter I nahme feines einftigen taiferlichen Bebieters, um beffen Eröffnung. im Binblide auf bie tritischen Zeitverhaltniffe, nothig fei, von ter fet Strenge, burch welche bie Autorität ber Rirche feineswegs erhöht, t erbeblich gemintert werbe, abzulaffen 47), migversteben zu burfen. i gehrte Nachgeben murbe Bius II. taburch wesentlich erleichtert, raf rich III. es übernahm, ben Bergog jur Bergichtleistung auf ben bruned trag und zur Wiederzulaffung Cufa's in fein Bisthum zu vermögen, einer stellvertretenben Abbitte für Siegmund, beffen Ehre gewahrt weil er sie nicht perfonlich zu leiften brauchte, sich erbot. 3mar indt

46) Simon a. a. D. II, 226 f.

1463 18. April

11. Nov.

5. Dft.

1475

1. Cot.

1482 7. Mai

1464

2, gebr.

<sup>47, 3</sup>üger II, 414.

nus bas Zustandekommen bes Friedenswerkes zu hintertreiben, allein er ftarb fcon im nächften Sommer, trei Tage fpater auch Bins II. und beffen Legat, 11. Mug. Bifchof Rubolph von Lavant, war bes Kaifers Unterthan und klug genug, 14. Mug. bie ihm ertheilte Bollmacht, trot bes fraglichen Tobesfalles, nach bem Wunsche beffelben zur fofortigen Beenrigung tes ärgerlichen Hantels und zur Abfolu- 23. Mug. tion Siegmunt's zu benüten, von ber gang richtigen Ueberzeugung geleitet. bem neuen Babfte Baul II. baburch feinen fleinen Dienft zu erweisen.

Bas feinen Borganger Bius II. jur berührten Rudfichtnahme auf ben Raifer vornehmlich zwang, mar ter von ihm begangene grobe Mifgriff, ben apoftolischen Stubl auch mit tem machtigften beutschen Reichsfürften, mit Konig Georg von Bohmen, in einen Streit verwickelt gu haben. So lange Rom mit ber reformatorischen Conciliarpartei innerhalb ber Kirche selbst einen schweren Rampf zu bestehen hatte, mußte ce rie Einraumungen ber prager "Rompaktate" unangetaftet laffen, wie unmuthig es ten burch tiefe in Böhmen geschaffenen Ausnahmezustant auch ertrug. Bur Zeit aber, wo Aeneas Splvius St. Betri Stuhl bestieg, tounte jene gefürch. tete Opposition als bewältigt betrachtet werren, und ber, bem bies gelungen, bielt fich für ftart genug, ten Czechen bas wieder zu entreigen, mas alle Rreuzheere, tie man gegen sie gebest, ihnen nicht hatten entwinden konnen. Er begehrte barum von Pobiebrat, er folle nicht allein für feine Berfon ben Rompaktaten und tem Relche entjagen, sontern auch bas bohmische Bolk baju bewegen und in Brechung alter Zugeständnisse und Berpflichtungen selbst bie Initiative ergreifen. König Georg, von ganger Seele Utraquift, beantwortete bies unfinnige Berlangen mit ter Gegenforterung offener und ruchaltlofer Anertennung und Bestätigung ter Kompattate, und ber Raifer, welchen ber Streit mit seinem Bruter Albrecht VI. fo wie tie unseligen inneren Berhaltniffe feiner Erblande gur größten Rudfichtnahme tem machtigen Bohmenkonige gegenüber nothigten, unterftutte ihn in tiefer Forberung, indem er Pius II. bringent zur Dagigung unt zur Annahme feiner Bermittlung ermahnte 46). Rum großen Vertruffe seines ehemaligen Dieners, ber fich baburch zwar nicht abhalten ließ, bie Rompattate feierlich unt formlich aufzuheben, aber fo lange 31. Marg er lebte, aus Furcht vor tem Raiser, boch weiteres Borgeben gegen Botiebrat icheuete. Denn riefer hatte, ale er Friedrich aus ter schweren Betrangnig erlofete, in tie berjelbe burch ten Aufftant ber Wiener gerathen, unter anberen auch bas Beriprochen von ibm erhalten, angelegentlichft babin zu mirfen, bag Techr.

1462 3an.

<sup>49)</sup> Befontere in tem Schreiben v. 1. Dft. 1462, bei Balado, Urfundl. Beitrage g. Gefc. Behmene u. f. Radbart, im Beitalt. Georg's Bobiebrab. 250 (Bien 1560. Fontes Rer. Austrine. II. Abtheil. XX. .

fein Streit mit tem Pabfte obne alle mifliche Folgen fur ibn bleibe mit mie ber beigelegt werte. Um Friedrich III. ju vermögen, tiefe Aufage m reich fen, erachtete Bius II. gerathen, ben Streit mit tem Bohmenfonige nur laffig fortruseben, wie auch jenen wegen ber stillschweigenben Ablebnung feiner Bemittlung in tiefer Angelegenheit taburch zu begütigen, bag er feiner Bemerung für Bergog Siegmund ein geneigteres Ohr lieb.

1464

Um fo lebhafter trat Biccolomini's Rachfolger auf tem Stuble res Ite. 30. Aug. ftelfürften, ber erwähnte Babft Baul II., in ben Rampf gegen Konig Ger; ein. Bon feiner fteigenten Leitenschaftlichkeit schlecht genug beratben irus 1466 49 er über tiefen entlich ten Fluch ter Kirche aus, erflärte ibn ter köbmide Arone verluftig, entbant all' feine Unterthanen tes Gibes ter Treue um ke rie gesammte Christenheit jum Kreuzzug gegen biefen Erzfeter auf. freid nur, um fich tie tiefe Beschämung jugugieben, bag tiefe That tee Bernet # Baffes fowol von Seiten ber teutschen Laien. unt Pfaffenfürften mit M reutschen Boltes tie entschierenfte Digbilligung erfuhr. Jenen leuchen Richtigkeit ber Borftellung Georg's: bag, wenn es ber geiftlichen Racke laubt mare, unter bem Dedmantel eines firchlichen Streites ten Fürsten be Berrichermacht zu entziehen, fein weltlicher Regent langer Berr in im Lante sein murte, als es ibm tie Priefter gestatteten, um so mehr ein tes fie bodlich verbroß, bag Paul II. auf ihre und ihrer geistlichen Kollegen id zeitige Berwendung gar feine Rudficht nahm, und fie es bochft tareiner fanten, rag ter Pabft bie ungufriebenen Barone wie überhaupt bie lathelijde Unterthanen Bobiebrat's fort und fort jur Emporung reigte 50 . Die'n is aber tie beste, bie fraftigfte Stute gegen ten romischen Schuten ta, mie wirklich mar, in ter Anhanglichkeit feiner utraquiftischen Bobmen unt id eines beträchtlichen Theiles ter tatholischen 31), ber sich ibm ju Dant z pflichtet fühlte für tie vielfach bethätigte garte Schonung feines Glaubent # feiner Intereffen, und trotte mit teren Hulfe flegreich allen innere = äußeren Teinten, tie tes beil. Baters unheilvolle Berblentung gegen ibs beten nicht ermütete.

> Was riefen in terfelben vornehmlich beftartte, mar, tak ter Let fich verleiten ließ, mit ihm gemeinfame Sache gegen ben Utragniftentien ! machen. Geitrem ter Tor ibn von feinem Bruter unt gefährlichften @

<sup>49</sup> Diefer Tag ftebt feft burd Paul's II. Schreiben an bie Olmuter v. 3. 3m 16 bei Palacto a. a. D. i21.

<sup>50</sup> Palado a. a. C. 424 f. u. Geich, v. Bobm. IV, 2, 469 f. Bertan, 22 5 nigth. Poricbrat's 253.

<sup>51</sup> Daft felbft viele tatbolifche Priefter bas pabftliche Interbift nicht berbiftes fiebt man aus bem Schriftftude bei Palado, Urf. Beitr. 458.

Albrecht VI. erlöft, fühlte Friedrich III. auch bem Beberricher Böhmens gegenüber sich freier, und war turgsichtig genug, sich mit ber hoffnung zu fomeideln, burd pfiffige Ausbeutung feines Rampfes gegen ben Nachfolger bes Apostelfürsten ber Czechen Krone ihm zu entwinden und wieder an Habsburg gu bringen, sein eigen haupt bamit schmuden zu konnen. Darum ergriff er gleich Anfange gang entichieben Bartei für Baul II., erfannte er ben mieberaufgetauchten Berrenbund, b. b. ben gegen Georg verschwornen Berein vieler tatholischen Barone Böhmens, als berechtigte und unabhängige politische Macht an, intem er ibm bas Recht verlieb, in Bilsen seine eigene Münze nach altbohmischem Schrot und Korn zu prägen und in Umlauf zu seten. that er fein Möglichstes, bie beutschen Rur- und Reichsfürften für einen Rreugaug gegen ben gebannten Suffitenkönig ju gewinnen. Und als er bierin bie Schmach eines kläglichen Fiasco's erlebte, ging Friedrich III. in seiner Berblendung soweit, auswärtige Berricher, im Bunte mit bem Babfte, aum Rriege gegen ben erften Aurfürften bes Reiches aufzustacheln, wodurch er Berwidlungen herbeiführte, bie ibm beinah selbst ben Thron gefostet batten. Schon bag Baul II. sich erbreistete, bem Bolen bie bobmische Krone anzubieten, t. b. eigenmächtig über Reichstante, über bas erfte Rurfürftenthum gu verfügen, erbitterte bie beutschen Fürsten bochlich, noch mehr aber, bag ber Sabsburger, ber zwar von biejem Throntanbitaten Nichts miffen wollte. balb barauf im Ungarnkonige Dathias Corvinus einen antern unterftütte, welchen von jeglicher Einmischung in Deutschlants Angelegenheiten fern zu halten teffen wie tes Raifers eigenes wohlverstandenes Intereffe faft noch bringenter gebot.

21. Febr.

Wie im Borhergehenten berührt waltete zwischen bem genannten größten und genialsten Beherrscher, ben bie Magyaren je gehabt, und Friedrich III. wegen der Ansprüche, die letzterer an Ungarns Krone zu besitzen behauptete und beren Anertennung durch eine Minderheit unzufriedener Magnaten, anfänglich die entschiedenste Feindschaft, die den Habsburger bewogen, dei Georg Podiedrad Hülfe gegen denselben zu suchen. Allein der leidige Bruder- und Bürgerkrieg der nächsten Jahre nöthigte den Kaiser zur Verzichtleistung auf die erhobenen Ansprüche und zur Aussöhnung mit Mathias, welchen er in dem betreffenden, von Pabst Pius II. eisrig vermittelten, desinitiven öden burger Friedenssvertrag an Sohnes Statt annahm, dagegen von ihm zur lebenslänglichen Fortsührung des ungarischen Königstitels ermächtigt wurde und die Zusichesung empfing, daß, wenn er Corvinus) ohne legitime männliche Nachsommen sterben würde, Friedrich III. oder einer seiner Söhne, nach Wahl der Stände, ihm auf dem Throne Ungarns solgen sollte. Als nun der kluge Polentönig Kassmir wenig Lust bezeigte, sich von Christi Statthalter zur Bernichtung Po-

1463 19. Juli

4

biebrab's migbrauchen zu lassen, war ber Raiser so thoricht, zum Zwiiden trager Baul's II. und tes ungarischen Monarchen sich berzugeben, um letzen au vermögen, jenem ben angesonnenen gleichen Liebestienst zu erweisen, Litzreich gleichsam zur Rloate zu machen, in welcher alle gegen Bobmen entimeten verberblichen Elemente gobren 52), vergalt beffen barob mit Recht ergimm ter Beberricher bas bamit, bag er ein machtiges Deer in Friedriche II Erblande einfallen ließ, wodurch tiefer in eine ziemlich fritifde tie versetzt wurde. Ihr zu entrinnen, sparte ber habsburger selbst bie weitzelen ften Berbeigungen und Berpflichtungen nicht, um Mathias Corrinus mit Rampfplan gegen ben Suffitentonig zu loden; felbft bie romifche Konigelien versprach er, ihm zu verschaffen. So glanzenten Aussichten vermede & erst 25jährige Magharentonig nicht lange zu widersteben; seiner Kriegte Karung an Bobiebrad folgte alsbald bie Gröffnung ber Feintseligkeiten it nach faft britthalbjähriger Dauer mit ber vollständigften Rieterlage und schimpflichen Flucht bes in Bohmen wiederholt eingebrochenen mit it gräulich baufenden Beberrichers ber Ungarn in fein Beimathlant enteren

geb. 1443 14. Bebr. 1469 31. Dhārz 1470 Aug.

1469

San.

Da es vornehmlich tie ibm eröffnete Aussicht auf tie römische Ling und bamit bereinst auch auf bie Raisertrone, sowie bie Buficherung ter fie ber taiferlichen Bringeffin Runigunde gewesen, bie Mathias Corrint solchen Anstrengungen im Dienste bes Pabstes und Friedrich's III. remak war es nur zu natürlich, bag Bodiebrad burch bie biesem bereitete Unmiglich teit, bie erfte und wesentlichste bieser Zusagen zu erfüllen, nicht allem te Bant ber Einigung zwischen ihm und tem Magharenkönige zu lodem, is bern selbst eine unbeilbare Entzweiung zwischen ihnen zu ftiften sucht. E es gelang ihm über Erwarten burch Wieberaufnahme eines zuerst von Kull und seinem taiferlichen Gehülfen angeregten Planes. Gbe es riefen Lau geglückt, an Mathias Corvinus einen Schergen zu finten, batten fie = solchen an Herzog Karl tem Kühnen von Burgunt, an jenem merkeinis Fürsten zu gewinnen gesucht, von bem balb in einem andern Zusammenbas naber bie Rebe fein mirt, und ihn ebenfalls burch bie eröffnete Ausfich bie römische Königswürte geködert. Nachdem Friedrich III. solche aba: ungarischen Monarchen zugefichert, tonnte er fie felbstverftanblich nicht micht Lodipeije für ten Burgunter benüten, wol aber befant fich Georg Perit in ber angenehmen Lage, burch Berwirklichung tiefes Projettes einen Inschlag von immenser Tragweite führen zu konnen. Ginmal, turd tie S mittlung Bergog Karl's, auf welchen ber romische Bof, besondere sein ies

<sup>52)</sup> Jorban a. a. C. 309.

<sup>53)</sup> Palach IV, 2, 643.

Berwürfnisse mit bem Frangosenkönige Ludwig XI. wegen ber von biesem verfügten barbarischen Ginterterung bes Karbinals be Ballue und bes Bischofs von Berbun 54), große Rücksicht zu nehmen hatte, zur Aussohnung mit Paul II. au gelangen; bann, burch ben Burgunber Friedrich III. thatfachlich au entthronen. Er erbot fich barum gegen jenen, beffen Erhebung gur romischen Ronigewurde aus allen Rraften zu fordern 55). Und bazu mar gerade Georg bamals in weit boberem Grate befähigt, als man glauben mochte; benn ber vier weltlichen Rurftimmen unt auch einer ber brei geiftlichen mar er ziemlich ficher. Die bohmische führte er felbft, tie pfälzische Friedrich ter Siegreiche, bes Burgunters intimer Freunt unt tes Raisers abgesagter Feint, ber ibn neulich burch Nichtanerkennung bes pfälzischen Reichericariate mabrent einer nach Rom unternommenen Reise noch mehr gegen sich in Harnisch gebracht batte. Aurfürft von Köln mar Friedrich's bes Siegreichen Bruder Ruprecht, von Sachjen ter tem Bohmentonige febr befreundete Bettiner Ernft und von Brantenburg Albrecht I. Achilles, welchem beffen alterer Bruter, Friedrich II. um tiefe Zeit tie Kurmurte abtrat 56,. Albrecht I. hatte trop bem pabstlichen Banne feine Lieblingstochter Urfula mit einem Cobne bes Bohmenkonigs vermählt, war reshalb felbft gebannt, baburch aber nicht abgehalten worben, feitbem ju Botiebrat's marmften Freunden ju gablen. Raum fraglich ift baber, bag biefem mit Bulje ber fteigenden Erbitterung ber Furften wie ber Nation über Friedrich's III. erbarmliche Politit bie Ausführung bes fraglichen Projette, wenn nicht gar tee Sabeburgere Entibronung gelungen fein wurde, wenn ihn nicht ber Tob unerwartet ereilt hatte. Und zwar in bem Momente, 22. Rarg wo nicht nur Mathias Corvinus fich angelegentlichft um Bieberherstellung bes Friedens mit Böhmen bemühete, sontern felbst ber Babft bie Rothwen-Digleit begriff, sich verfonlich zu zeigen. Nicht allein bie Utraquisten, felbft viele Katholiten beweinten aufrichtig einen Herrscher, von welchem es insge. mein bief, Bohmen habe feines Bleichen nicht gehabt und werbe ibn auch nicht mehr haben, ter ten Ruhm mit in's Grab nahm, sein Lant mehr geliebt an haben, als feine eigne Familie.

Die Spannung, Die schon seit Jahredfrift zwischem bem Kaiser und Mathias Corvinus aus noch nicht genügent aufgeklarten Grunden 57) berrichte.

1470 Marg.

1469 April

Zuli

1468

Nov.

1470

April

1467

gebr.

<sup>54;</sup> Barante, Hist. des Ducs de Bourgogne II, 333 (Edit. Gachard, 1638). Sismondi XIV, 288 sqq.

<sup>55)</sup> Balach IV, 2, 491. 599. 624 ff.

<sup>56)</sup> Durch anhaltentes Rörperleiten, Rummer über ben Tob feines Gobnes Johann n. Mangel an Selbstvertrauen Angefichte mibriger Ereigniffe bagu bewogen. Friebrich II. gog fich in bie frantifden Stammbefitungen feines Baufes gurud, wofelbft er balb nachber (10. Febr. 1471; ftarb. Minutoli, Das faiferl. Buch Albrecht's I. Acilles 283. 303.

<sup>57)</sup> Balach IV, 2, 626.



in ben brei letten Decennien bes fünftebnten 3abrbunterte liche Ginbruche osmanischer Streifhorten entfetich beimge batten bas Land ob und unter ber Enns burch tie bes Ungar weniger zu leiten. Selbst bag ber Raiser, fast so obrachlot thanen, um feine und beren Drangfale zu enten, jum Abich 1. Deibr. lichen gmuntner Friedens fich bequemte, fraft beffen 10. Juni bem Sarmatenprinzen ertheilte Belehnung mit Böhmen jest 13. Deebr. garischen Rebenbubler zusicherte und sofort auch wirklich ger Dutaten jum Erfat ber Rriegstoften und ben vielen öfterreichi bie es mit Mathias gehalten, vollständige Amnestie verspre ibm feine bauernde Rube vor Mathias Corvinus zu verschaff töbtlich gehaßten Raifers Schwäche jett in ihrem vollen Umfe begierig, fie auszubeuten, fant bagu um fo leichter einen 5 Babeburger fo einfältig war, mit ten ftipulirten Geltzahlur Roth, als aus bojem Willen im Rudftante zu bleiben ur erwähnten Traftat nicht gewissenhaft zu erfüllen. Der neu Rampf amischen Friedrich III. und Mathias nahm fur jen schimpflicheres Ente; Wien unt gang Niederöfterreich, bie 22. Rov. berricher erobert, mußten burch ben marteret erjer Bei laffen werren. Freilich nur auf turge Zeit; tenn tiefer ar Ration und seiner Zeit starb nach taum brittbalb Jahren. tampfe, tie fofort nach feinem hintritte im Reiche ter Magn erleichterten tem ritterlichen Thronerben Frietrich's III. un

> bereroberung Wiene unt tes größten Theiles tes Lantes Der ben Ungarn noch verhliebene murte burch ben im folgenb

1490 San. Mor.

1490 6. April

ihrem neuen Konige Blatiflam II. unt tem Raifer gu Bregburg abgeschloffenen Friedensvertrag, von teffen übrigen folgenichweren Beftimmungen im nachsten Bance bie Rete fein wird, tem Babsburger jurudgegeben.

1491 7. Nov.

Blatiflam mar berfelbe Polenpring, ber mit Mathias Corvinus Jahre lang um bie Krone tes Czechenreiches gerungen, und ten entlichen Befig tes verftummelten burch einen ber unrühmlichften Bertrage hatte ertaufen muffen, ben je ein Beberricher beffelben abgeschloffen. Durch ben olmüter jogenannten \_ewigen Frieden" überließ er tem Ungarntonige nämlich ten lebenslänglichen 21. 3uli Besit Dlabrens, Schlesiens unt ber Laufit unt behielt nur Bobmen nebst ber Aurwurte, jetoch mit tem Borbehalte bes Wiebereinlofungerechtes jener drei Länter gegen 400,000 Dukaten, falls Mathias vor ihm stürbe. Wie folimm jener mehrjährige Rampf zweier Aronpratenbenten auch immer für Bobmen felbst mar, jo febr entsprach es boch tem Bortbeile tes beil. romi. fcen Reiches, bag zwei ihm so feindlich gefinnte Nationalitäten —, benn Blatiflam focht naturlich meift mit ten Streitfraften, tie fein Bater, ber Sarmatenkönig, ihm fantte, - in tiefem Ringen um tas Czechenlant fich gegenseitig abschwächten. Namentlich Polen mar feit tem glanzenten Eriumphe, welchen es über ten beutschen Ritterorten turch ten ewigen Frieden von Thorn errungen, zu einem noch weit furchtbarern Gegner Deutschlands wie vorbem erwachien.

Die turch Beinrich von Plauen, ten hochverrienten Retter bes Orbens nach tem Ungludstage von Tannenberg vorgenommene Ginführung einer lantständischen Berfassung im Staate teffelben (f. oben S. 477), welche bei umfichtiger Benützung unt Fortbildung fonder Zweifel als treffliches Beilmittel feiner großen inneren Schaten fich erwiesen haben murte, perschlimmerte tiefe nur, weil tie verblenteten Rittermonche, unfabig bas 2 Aufboren ihrer feitherigen Unumschranktheit zu ertragen. Nichts angelegentlicher ale teren Ruderwerbung erftrebten. Die Steigerung bes unter ben Ritterbrutern langft entstandenen Zwiefpaltes gwifden Dort. und Gub. beutiden bis gur völligen Losjagung tes, in Mergentheim resitirenten, Deutsch-: meifters jo wie tes livlantischen Beermeifters vom Behorfame gegen ben = Sochmeifter führte auch im Dauptlante Preugen ten Ausbruch tes feit geraumer Zeit ebenfalls fich gufammenziehenten Sturmes berbei. Bas Bunber? War boch bas Regiment ber Orrensbrüber, Die eifriger als mit allem Antern sich ramit beschäftigten, in wilten Orgien zu vergessen, wie tief fie zumeift turch ihre eigene Schult an Macht unt in ter Meinung ter Menschen gefunten maren, ju einer über alle Beichreibung trudenten Billführherrichaft entartet, wie icon aus ten Rlagen qu eutnehmen ift, tie in einer gu Rulm veranftalteten Bujammentunft ftattijcher Deputirten mit bem Abel

1436

bes weftlichen Orbensgebietes einftimmig ertonten. "Wo ift ein Armer in Lanbe", hieß es, "beffen Eltern, Brüber, Freunte, ober ber nicht felbn em Orben mighantelt, wo einer, beffen Privilegien unt Freiheiten nicht geidmilert fint ? Unfere Freunde haben fie ju Bafte gelaten unt unter tem Schin ber Freundschaft verrätherisch ermortet, antere ohne Urtheil unt Recht, de Anklage und Berhör enthauptet ober ihrer Guter beraubt, Manner um ibm schönen Frauen willen erfäuft, tiefe wie ihre Tochter verführt, ihre eigen Freunde zu Wasser und zu Lante vertauft und ben Kaufmann mit Lasten Me Art beschwert. Fürmahr, es taugt nicht, bag wir langer ftille fiten, somm es will vonnöthen sein, bag wir berenten und berathen, wie wir fold' mich liches Joch von unserem und unserer Nachkommen Nacken schütteln" 61.

Bu tem Behufe wurde eine allgemeine Tagfahrt ter Stante mi

1440 20. Bebr.

Elbing veranstaltet, auf welcher noch viel weiter gebente Rlagen 2 ren de Seiten laut murben, Rlagen, tie ein grauenvolles Bilt von ter Mifregienn ter Ritterbrüber und bem Buftante tes lantes geben. Um Abbulje mit w einten Rräften zu ermüben ichlossen bort einuntfünfzig Stellvertreter tet im atels mit einundzwanzig Stättebeputirten ten trei Wochen frater zu Mais 13. Min werter besiegelten, preußischen Bunt, welchem balt ter weitane nie Theil tes Orvensgebietes beitrat. Der hochmeister Paul von Ruften w flug genug, bieje Bereinigung ber Stante formlich anquerfennen mis bestätigen, mas auch von einem beträchtlichen Theile ber Dagnaten um Rim bes Orbens geschab, freilich nur von ben wenigsten in reblicher, von ben meine blog in ber Absicht, ben augenblidlichen Sturm gu beschworen unt, je te Die Berbaltniffe es gestatteten, wortbruchig zu werren. Biele von jenen tems es aber nicht einmal über fich gewinnen, auch nur zum Scheine nachugete. fie brobeten laut, nicht eber zu ruben, als bis ber fragliche Bunt wieberm riffen und tie angeblich treulofen Unterthanen gu Pflicht unt Geberias rudgebracht maren. Auf Anftiften tiefer Berblenbeten murten fiebemeba : Bunte treu ergebene Erle nächtlicher Beile überfallen unt migbantelt, it Bofe in Brant geftedt 63, mas tenfelben natürlich nur noch fester fom Er trat immer enticbiebener als mitleitente unt mitregierente Lantettie auf, welche tie Bermaltung tes Orrensgebietes mehr und mehr an fid it Rugbori's Nachfolger im Bochmeifterthum, Ronrat von Erlidebatfen, mar ein Dann von hellem Berftante, Billensfraft und fluger De

12. April

<sup>61</sup> SS. Rer. Prussicar. III, 640 f. Beigt, Geich. Breuftens VII, 747.

<sup>62</sup> Rutenberg, Geid. t. ruifiid. Officeprovingen II, 107 f. SS. Rer. Press C. 644. Beigt theilt fie nur in unflarer, ju feiner fonftigen Musführlichteit ichledt mit Bebrangtbeit mit.

<sup>63&#</sup>x27; Rutenberg II, 109.

jung, welchem es gelang, ben schon vor seiner Bahl von Friedrich III. aus. 6. 8662. rudlich gutgebeißenen und beftätigten preußischen Bund burch weise Rachgiebigfeit, Abhülfe feiner begrunbetften Beschwerben und angelegentliche Babrung ter materiellen wie sittlichen Interessen ber Unterthanen fo zu lodern, af alle ber Herrschaft ber Ritterbrüter von tiefer Seite brobente Befahr con vor seinem hintritte beseitigt schien 64). Allein jum Unglude bes Orbens rhielt Ronrad, unftreitig einer ber beften und tuchtigften Sochmeifter, einen 6m febr unahnlichen Nachfolger in feinem Bruberfohne Lubwig, trot bem 21. Marg ag ber fterbente Ohm beffen Bahl entschieben wiberrathen hatte. Denn er annte ibn als einen Menschen, tem Urtheil, Bilbung und Charafterftarte leich fehr fehlten, ber nur ein Spielball feiner rankevollen Umgebung, babei om lächerlichsten hochmuthe aufgeblasen, bem Trunte und all' ben niebrigen aftern ergeben mar, welchen bie Majorität ber Deutschberren bamals frobnte, enn er wußte, bag er mit biefer verabrebet hatte, ben preußischen Bund ju ernichten, es tofte mas es wolle. Weil biefer bas aber auch mußte und Lubvig gleich vorn berein bie Albernheit beging, bie feintfeligften Abfichten gegen enselben gang unzweideutig zu verrathen, tam es balb zum Streite zwischen bm und tem neuen Sochmeifter. Um tem icon febr nabe gerudten Ausruche eines Bürgerfrieges vorzubeugen, entschloffen fich beibe Theile zur Anabme ter ichieberichterlichen Entscheidung Raiser Friedrich's III. Der efubelte fich nun mit ber Erbarmlichteit, erft bem Bunbe fofortige Auf. 1. Decte. Bung zu gebieten, turg barauf aber burch bie von ben Befantten beffelben bm ertheilte urtundliche Buficherung eines Beschentes von 5,400 Bulben gu einer erneuerten Anerkennung und Bestätigung sich verleiten zu lassen 65). 22. Decbr.

Selbstwerftantlich sparten auch bie Ritterbruber bie am Raiserhofe fo pirtfamen "Banbfalben" nicht, um beffen foliegliche Entscheidung in bem ioch fortrauernten Processe nach ihrem Wunsche zu lenken, wozu fie sogar es ichantlichen Mittels eines Befanttenmorbes fich bebienten. iefen nämlich bie nach Wien reifenten Abgeordneten ter preußischen Stanbe 1 Mahren überfallen, ihrer Gelber und wichtigften Documente berauben, m Theil ermorten, jum Theil als Gefangene fortschleppen 66). Die Erbittema, welche tie Runte von tiefer Schantthat in Breugen unter allen Schich. n ter Berolferung hervorrief, ftieg auf's Bochfte, als bas balt barauf erflofne taiferliche Enturtheil, welches tem Orten 80,000 Gulten geloftet haben 1. Dechr. 11. gang ju teffen Bunften lautete, tie fofortige Auflofung bes Bunbes ber itante verfügte. Rur jubalb follte ber unermefliche Inbel, ber barüber unter

<sup>64:</sup> SS. Rer. Pruss. III, 396. 471. 648 Boigt VIII, 122. 191 ff.

<sup>65.</sup> Beigt VIII, 277 f.

<sup>66)</sup> SS. Rer. Pruss. III, 654. Boigt VIII, 304. Rutenberg II, 157 ff.

ten Rinerbrütern berrichte, in bas Gegentbeil fich verkehren. Dem in im res Arel unt Starte, feit entichloffen tie vom Reicheoberbaupu tum um rifirte Wieterberftellung ter alten Billführberrichaft ter racherünftenen wie Orreneritter nicht ju bulben, griffen ju tem verzweifelten Austruftmin fich in ten Schirm tee Ronige von Polen gu fluchten. Der fage iber ten erbetenen Schut gegen tie ibnen trobente Bergemairigung naurid an ju; icon nach einigen Boden erfolgte bie Ariegeerkarung bes Buntet-4. Ectt. bauptes Jobann von Babien anten Dechmeifter, ter fich jegtreigtig bemübete, turch weitgebente Rachgiebigkeit ten ausgebrochenen Stump beschwören. Wie is eit verblenteten Tprannen tonte auch ibm jest res m Seiten ein verbangnifrolles : "ju frat! " entgegen.

Fast treizehn Jahre tanerte ter Burgerfrieg, tauerte ter Lampi geiichen Bolen unt tem Orten, ter tie giftige Frucht ter ebrengen feilen Rechtspflege Kaifer Frierrich's III., jener ichmachrollen mondifond lichen Mifregierung mar, tie teutsche Menschen zu folchem Bak wie cher Ertorung tes vaterlanrifden, tes Gelbftgefühls batte treiben lime Obne großartige Begebniffe unt tentwurtige Schlachten trug er ten ritte Charafter eines gräuelvollen, sich lange Zeit hinschleppenden Ranb. mt & heerungstrieges, unter beffen grauenbaftem Butben bas Yant fast gur Guit ter Bauer fast überall gum Bettler murte, ter Lantesfürft felbit, ter be meister, julest in folde Armuth verfant, bag er, um 400 Gulten wat ichofe von Samlant qu erhalten, riefem ten Bins eines Dorfes auf mas Jahre verpfanten, ja fogar nicht selten tie ihm nothwentigen gebenten 1466 von einzelnen Starten erbetteln mußte 67. Als tes Orrens Ericherius tiefen Gipfel gerieben mar, ta mußte er freilich unter jeter Bris Frieden zu erlangen juchen. Dag ter ju Thorn entlich abgidige sogenannte emige nicht noch nachtheiliger für ihn aussiel, batte er mis eifrigen Bermittlung bes pabstlichen Legaten, Bijchof Rupolph's von in ju banten. Rraft beffelben mußte nicht nur gang Beft preußen um Seiten ter Beichsel mit ter hauptfeste Marienburg, ten wichtigen & Thorn, Kulm, Danzig und Elbing auf immer ber Krone Polen abzm iontern ter Dochmeister fur ras tem Orten belaffene Dieprengen im auch tes Sarmatentonigs ju Treue unt Beborfam verbuntener Sajib werten, mit ter Berpflichtung ter Bulfleiftung gegen alle ffeinte tefte wurde bie Balfte aller Komthur, und fonftigen Orrensamter furrer tu 14 Bugefichert. Lutwig von Erlichshausen starb taum sechs Monten mas Abichluffe tiefes Friedens, jumeift aus kummer und an gebrochenen im

67, Beigt VIII, 691

1467 4. Arril

un trot feiner Nichtswürdigfeit brudten ibn bie fcwere Schulb, bie Schmach 1 Boten, bie er baburch auf fich gelaben, bag feine Berblenbung ben Orrgu 1 Grunde gerichtet, daß burch sie weite Lande, bie in beutscher Rolouisation errlich emporgeblüht waren, "bas neue Deutschland", Germaniens Boracht gegen ben flavischen Often, ibm verloren gegangen.

Daß tiefer Berluft nicht noch bedeutenter geworden, bag nicht noch eine erthvolle teutsche Proving mehr, tie Neumart, nach beren Erwerbung ber sarmatenstaat langst gierte, bamals beifen Beute murbe, batte bas beil. imische Reich nur bem Umstante zu banken, bag Kurfürst Friebrich II. on Brantenburg tem icon fruber einen ftarten Riegel vorgeschoben. aifer Siegmund's haß gegen beffen Bater Friedrich I. hatte wie im Borberebenben (S. 548) berührt worben, im Streite beffelben mit bem teutschen orden wegen ber Neumark entschieden zu bes Lettern Bunften intervenirt und riedrich II. endlich alle Hoffnung aufgegeben, sie biefem entreißen zu können, ther gegen eine Entschätigung von 30,000 Gulten für fich und seine Brüter af bie fragliche Proving völlig verzichtet 6%). Als aber ber Ausbruch bes erwähnn verhängnifvollen Kampfes zwischen Bolen und bem Orben brobete, murre efer burch Gelbnoth, bie Absicht, bie Neumart zu binbern, bem Aufstante r übrigen Lantestheile sich anzuschließen, sie zugleich vor König Kasimir's ngriffen zu fichern und wol auch burch bie hoffnung, ben Rurfürsten in ben rieg gegen benfelben zu verwickeln, vermocht, ihm bie in Rebe ftebenbe Prong für 40,000 Gulten zu verpfanten 69). Obwol Friedrich II. viel zu klug 22, Bebr. ar, um tes hochmeisters angereutete Erwartung zu erfüllen, und tamit fein genes, noch mehr teutsches Lant in ben großen Banterott bes Beranenthums im Often zu werfen, unt, von feinem weitichauenten Brur Albrecht I. Achilles gut berathen, fo scharffichtig, bas bringenbste nationale eburinig raich ju erkennen, bas nämlich, tem teutschen Reiche unt bem utiden Bolte im Kurftaate ber Hobenzollern einen fraftigen Damm zu erbal-Let tem weitern Ginbruche ter wilten flavischen Baffer mehrte, mufte er ien boch turch tie mach erhaltene beregte Hoffnung unt biplomatische Liebesenfte so geschickt zu fobern, bag er ihm bie Neumart befinitiv abtrat. Denn te Anderes war ber Bertrag, fraft beffen Lutwig von Erlichshaufen rie ieterlaufssumme ter Reumart auf 100,000 Bulten erbobete 70; fie ift trem brantenburgijch, teutsch geblieben.

Und leider! war ber erwähnte nicht ber einzige große bleibente Berluft,

<sup>68)</sup> Boigt, Die Erwerbung b. Reumart 263.

<sup>69;</sup> Boigt a. a. D. 340.

<sup>70)</sup> Beigt 363.

welchen bas beil. römische Reich bamals, wenn auch eben nicht, wie bied behauptet worten, burch Raiser Friedrich's III. Schuld erlitt, tem a Soleswig Dolftein hat es zu ber Zeit thatfachlich eingebuft.

Den Grafen von Holftein, ten häufigen fo nutblichen Berburreten z

Hansestätte in ihren Kriegen gegen Danemart, war es entlich gelmgen, m Rönigin Margarethe 71; bas herzogthum Schleswig, auf welches fie mie streitbare Ansprüche besagen, als erbliches Lehn ber tanischen Krone in als gen 72). Die "Semiramis bes Norbens" und mehr noch ibre Nachielan b reueten aber balt tiefen Berluft tes iconen Lantes; es fam tarüber play wierigen Processen unt noch langwierigern Rampfen, in welchen aber t tapfere Bergog-Graf Abolph VIII. schließlich Sieger blieb; er ermange vom banischen Reicherath beftatigte, erbliche Wiererbelebnung mit Soleme Als riefer um fein Lant vielfach vertiente Fürft nach 19 Jahren fintedet 4. Dedr. tie Gruft fant erlofch mit ibm tie altere, tie rensburgifche Linie ter Gra von Schauenburg, tie feit langer als brei Jahrhunderten über Beiften ? waltet. Die jungere, tie rumeberg'iche Linie tiefes Baufes, befag ein wi zweifellojeres Erbrecht an Holftein, ta fie ichen vor mehr als wei Merich altern mit ter ausgeftorbenen altern einen gegenseitigen Erbfolgevenny? errichtet batte, aber feinen legitimen Anspruch an Schleswig, weil tie ? Begruntung eines folden unberingt erforterliche banifche Belebnung ? gesammten Bant ibr fehlte. Dem Rechte am meiften wurte es nun emir den baben 74 , Bolftein ten Pinnebergern, Schleswig aber ten nadfta b rermantten Arolph's VIII. meiblicher Seits zuzutbeilen. Deffen Schack

feit 1424 Beilmig oter Bermig, mar nämlich mit tem Grafen Dietrich ron Often

15. Ang.

1440

30. April

1450

1445

und Delmenborft vermählt, tem fie brei Gobne, Chriftian, Gerbat # Morit geboren, tie noch als Anaben Bater und Mutter verloren 3. 200 hatte ibr Cheim Arolph VIII. sich ber Berwaisten mit väterlicher gantie angenommen. Als nun elf Jahre vor seinem Tote tie erletigte Krene 10

<sup>71 &</sup>quot;Durd manderlei gegenwärtige und bevorftebente Bermidlungen, Geinm# Plane bagu bewegen". Dichelfen, Rortfriestant im Mittelalt.: Sald, Guantie Magazin VIII 1828, 561.

<sup>72</sup> Bain, Echleswig-Politeine Geid. I, 275. Relbech, Danmarte biten be Olbenbergite Unionelenger: Difterift Titeftrift VI ,1845), 27.

<sup>73&#</sup>x27; Beffer Abbrud biefer wichtigen Urf. v. 17. April 1390 in ber Urbinberians bee ichleem. beiftein-lauenburg. Geiellich. f. vaterlant. Geich. II, 364 f.

<sup>74</sup> Baig a. a. C. I. 392.

<sup>75</sup> Graf Dietrich ftarb im 3. 1440, Peilmig iden 1436, und Chriftian to & borne, erblidte bas licht ber Belt im 3. 1426. Chriftiani, Gefd. v. Edlein. Int t. eltenburg. Çau'e I. 14. Konigsseldt, General. Tabeller over den Oldenber Stamme Kjobnh, 1540 .

marks ihm angeboten wurde, schlug er sie aus, und seinen ältesten Nessen Shristian ben bänischen Ständen zum Könige vor, ber von ihnen auch wirklich dazu erkoren wurde, aber vorher auf bes Oheims Begehr allen Ansprüchen an Schleswig und Polstein entsagen, wie auch jenes ältere Grundzeset bestätigen mußte 76), trast bessen ig niemals wieder mit der dänischen Monarchie so verbunden werden sollte, daß ein Derr sei über beibe. Die sonderbare Satung rührte daher, daß die Schleswiger schon vor zwei Jahrhunderten, als ihr Land noch von dänischen Königssöhnen regiert ward, unter der abgetrennten Berwaltung derselben sich wohler besunden, als unter der unmittelbaren Hernschaft der Dänenkönige. Natürlich wollten sie jetzt noch viel weniger von einer Rücksehr unter diese wissen, nachdem sie unter dem milden schauenburg'schen Regimente mit den Polsten zu einem Ganzen bereits so innig verwachsen waren, daß beide Lande Alles eher wollten, als eine Trennung.

Daber bie ungemein schwierige Lösung ber Erbfolgefrage nach bem Sintritte Arolph's VIII., weil bie beregte bem Rechte am meisten entsprechenbe eine Trennung beider Lande bedingte, ben Bunichen berfelben also am wenigsten gemäß gemesen mare. Darum tamen bie Stante Schleswig's und Solftein's überein, eintrachtig einen Berrn zu mablen, ein Recht, welches fie freilich früher nie bejeffen, welches aber mit ber bamaligen Entwicklung ber Berbaltniffe auch in vielen anderen beutschen Territorien vollkommen in Einklang fant. Batten bie Gingeseisenen ber beutiden Pantidaften icon früher Gin-Tug geubt auf tie Enticheitung eines Streites über tie Berrichaft, fo behaup. zten fie einen noch weit größeren, seittem in ten Laien- wie in ten Pfaffenürftenthumern bie Lantstante zu erhöheter Bereutung fich erhoben. Konig Shriftian I. mar tlug genug, ties gewonnene Recht ber ichleswig-boltein'iden gar nicht zu beftreiten, und nur bemuht, burch Beftechung und Berbeifeungen ihre Baupter unt Führer zu gewinnen. Es gelang ibm fast mehr ale burch bie angewendeten unfauberen Mittel baburch , bag er fich bagu ntidlog, bem lebhafteften Berlangen beiber Lante Befriedigung zu gemahren urch bie berühmte vielbesprochene urfundliche Buficherung, baß fie auf im ige Beiten beifammen und ungetheilt bleiben follten. Much mufte er urfundlich anerfennen, bag er von ten Stänten aus freien Studen um Bergoge von Schleswig unt Grafen von Solftein gemählt, bag ibm on temfelben nur in tiefer Eigenschaft, nicht aber in ter eines Ro. gigs von Danemart, gehultigt worten fei.

Wie hübsch bas nun auch in ber Theorie klang, so geringfügig stellte sich

<sup>76)</sup> Molbech a. a. D. 157. Dahlmann, Beich. v. Danemart III, 179.



145% 22. Arril

1473

In ben Bevölkerungen ber, ben westlichften Theil Do icon tamals febr moblhabenten 77) Lantichaften Norter- u ichen haben wir ichon in früheren Abschnitten eben fo fre tapfere Manner tennen gelernt. Dem Namen nach ten Eribi men unterthan, hatte beren Berrichaft boch hier langft thatfa nachrem fich bier feit rem Ente bes breigebnten Jahrhunrert blit freier Bauern fo fraftig entwidelt, baf fie tem Ut tetem Stante ein Ente machen, ibn zwingen tonnte, in ter fortan ten Bauern gleichzusteben. Gin jolder Freiftaat, in ihrem Staate war nun freilich auch nicht nach tem Gefchma burger 757, aber Abolph VIII. einsichtig genug gewesen, sans Borfahren öfters fehr verrerblich gewordenen Streitigfeiten ein Ente zu machen, bag er allen Ansprüchen, bie bieje rie Ditmarichen erhoben, ausbrücklich entjagte und auc Chriftian I. in tiefen Vertrag miteinschloß. Obwol letterer 23 Mary bestätigte, und mit ten Ditmarichen gleichzeitig ein breijabr 29. Mary gegenseitiger Abwehr ungerechter Gewalt abichloß 761, binte nicht, tem Habsburger Friedrich III. jur felben Zeit vorzust fei ein altes Reichslehn, aus beffen gegenwärtiger Berrnlofig! beitetrope feiner Bewohner nicht ihm allein, fontern auch al Gurften, wenn fie langer fortbauere, große Befahr brobe. D 28. Mai tirte ber Raifer, bag bie Ditmariden bem Konig-Berzoge, 26. Mai ihrem Lante belehnte, als ihrem legitimen herrn gehorfam fein follten. Da tiefer aber beffer mußte, als ter, mit ten !

nortteutiden gante ganglich unbefannte, Sabeburger, auf welch' ichwachen Füßen fein angebliches Recht rubete, fant er gerathen, mit ber Geltendmachung reffelben zu warten, bis es ihm gelungen, burch bie vom Raifer ausgewirtte Erhebung ter Brafichaften Solftein unt Stormarn und tes ihnen ohne Beiteres incorporirten Lantes Ditmarichen zu einem Bergogthume, mit welchem Chriftian I. mabrent einer Zusammentunft mit jenem zu Rothenburg an ber Tauber von ihm perfonlich belehnt wurde, einen legitimern Rechtstitel 13. Bebr. zu erlangen. Als ter Danenkonig mit bem habsburger etwa vier Monten frater in Augsburg nochmals jusammentam, erwirfte er einen an bie Lübeder und verschiedene nordbeutiche Fürsten erlaffenen Befehl, jenem gur Unterwer- 22. Juni fung ter Ditmarichen bebulflich ju fein. Dennoch zerstreueten biefe bamals noch ohne Rampf bas Ungewitter, welches fich über ihrem Saupte gusammenzuballen brobete, vornehmlich, weil Bolfteins Ritterschaft ten König an ben ungludlichen Ausgang ber früheren Rriege ter Schauenburger mit ben tapferen Marichbewohnern erinnerte und wenig Geneigtheit verricth, ibn in bem porbabenten Rampfe zu unterftüten; bann, weil auf ter Ditmarichen Anftiften tas Erzbisthum Bremen feine langft vergeffenen Unfpruche an ibr lant geltent machte und vom Babite bierin unterftutt murre. Nachtem ein Berfuch Chriftian's I., Die bremer Rirche jum Bertaufe ihrer Rechte an Ditmarichen ju bewegen, gescheitert mar, fant jener gerathen, auch bie Beltenbmachung ber feinigen ruben zu laffen. Wie flug er baran gethan, mußten feine Gobne Rachfolger Johann und Friedrich I. schmerzlich genug erfahren, als fie Berjuch, bie Ditmarichen zu unterjochen, wieber aufnahmen; benn fie ritten bei bem Dorfe Demmingftett, an einer Statte, bie im Munte es Bolles "Dujend.tuvels.Barj" hieß, eine Rieberlage, wie bie Beschichte eren nur wenige tennt, welcher nach trei Monten ein Bergleich folgte, ber ie Unabhängigfeit ber Marichbewohner thatfachlich anerkannte. Gie bat erft ach langer ale einem halben Jahrhundert ihr Ente gefunden.

Bur ermähnten Unterstützung ber Unterjochungeversuche Christian's I. ift Sabsburger Friedrich III. allerrings gutentheils burch ben bei ibm viel. eltenten Aurfürsten Albrecht Achilles von Brantenburg vermocht worben, Fien Richte Dorothea tes Danentonigs Gemablin mar, wozu tam, bak iefen Dobengollern tie Bauernrepublit ter Ditmarichen fast noch mehr anirerte, als tie stättischen Bemeinwejen, tie er felbst fo energisch betampft atte. Das vornehmfte, bas enticheitente Motiv, welches ten Raifer beftimmte, banischen Monarchen ben fraglichen Liebestienst zu erweisen, ift aber boch dt in tem Ginfluffe bes genannten Brantenburgers, fontern in bem Buniche rietrich's III. ju suchen, an Christian I. taburch einen Berbunbeten gegen erzog Rarl ten Rühnen von Burgunt ju gewinnen.

17. Bebr.

1559 Juni

## Achtes Kapitel.

Genefis ber Größe bes haufes Burgund; Jatobaa von Bavern und ihre! ihr Bertrag mit Bhilipp bem Guten; bes Lettern Grwerbung von Ram baut, Limburg und Lugemburg. Des Reiches Dhumacht ihm gegenüber, ! Plane und Unterhandlungen mit R. Friedrich III. ; fein Tob. Rarl's bei Berfolgung ber grafartigen Entwürfe feines Baters; Luttiche und Gell werbung; Arnold von Egmond und fein Cohn Abolph. Bergog Giege Tirol und die Schweizer; bes Erftern Berpfandung bes Glfaffes, Breisagt ben Burgunder; bes Lettern Unterhandlungen mit ben Sabsburgern, Bu tunft mit Friedrich III. in Trier und beren Refultatlofiateit. Rarl's 21 Erzbifchof Ruprecht von Roln, Belagerung von Reng und beffen belbem Biberftanb; bes Burgunbers und R. Friedrich's III. Bublen um R. Chri Beiftand; Berlobnig Mariens von Burgund mit Maximilian pon Ce Beter von hagenbach und feine Baltung in Gubbentfchland; Aufftand ) burger Bfanblande und beren Bundnif mit ben Schweigern; Die "ewige A awifden biefen und herzog Siegmund; hagenbach's Ende. Rrieg wii Gibgenoffen und Rarl bem Rubuen, Die Schlachten bei Grandion, Mu Rancy; Rarl's Tob.

Bu einer schwindelnden Bobe mar bamals burch Blud unt Ta

1361 Mm.

1363

1404

bies Bergogthum beberrichente Zweig ter frangofischen Konigssamilie ! lois emporgestiegen. Es ift uns aus tem Borbergebenten (S. 447 t lich, bag Bhilipp ber Rubne, ter jungfte Sohn tes Frangofenkonias 3 ber von tiefem mit tem ter Krone anheimgefallenen Bergogthume B erblich belehnt worden, burch feine Beirath mit Margarethen von & 6. Some auch riese Graficaft sowie noch einige andere Graf- unt Berricaften und burch bie Herzogin Johanna von Brabant auch biefes so wie bas ! thum Limburg erworben batte. Nach rem Tote Bbilipp's tes Rubnen fein Erstgeborner Johann ber Unerichrodene fein Nachfolger auf rem t ber Bergogfruhl, mabrent Anton, ter Zweitgeborne, in Gemafbeit te (S. 450 gerachten Anordnungen ber erwähnten Bergogin Bebann beren Hintritt Bergog von Brabant und Limburg mart. Anläklich Beirath mit Elijabeth von Görlit erwarb tiefer, wie ebenfalls icon en auch bas Herzogthum Luxemburg, Hauptstaffel ber Leiter, auf welch burgundische Bausgu welthiftorischer Große emperfic jetoch bie von Johanna gestiftete Doppelheirath zwischen ibm unt b wichtigsten nordniederlandischen Provinzen und Bennegau beberik Bweige ber Wittelsbacher geworden. Deffen Mannestamm erloid ! icon vierzig Jahre nach Bollziebung bejagter Doppelbeirath, unt &

6, 3an.

er lette tiese Lande regierende Bittelsbacher, setzte ben Gobn feiner Schwester Rargarethe und Johann's tes Unerschrodenen sowie teffen Rachfolger Bbi. ipp ben Guten, jum Erben berfelben ein, mit Uebergehung feiner Nichte Bato baa, ber Tochter seines verstorbenen altern Brubers und Borgangers Bilbelm VI.

1419 1417 30. Mai

Wenige Fürstentöchter bes Mittelalters find von so schweren Schickals. chlägen betroffen worben, wie biefe Lieblingsheldin ber hollanbischen Dichter ind Boltsfage; beginnt boch bie lange Reibe ber Jatobaaromane, ber Jatodabramen nicht zu gerenken, bereits im fiebzehnten Jahrhundert und reicht is in das sechste Decennium des neunzehnten 1)! Im sechzehnten Lebensjahre geb. 1401 nit bem frangosischen Kronprinzen Johann vermählt, sab sie biesen ichon einige Monden später burch ben Tot sich entrissen, und turz barauf auch ben Bater. Rach bem Willen beffelben mußte fle zu einer zweiten Che schreiten mit bem Sohne bes, in der morterischen Schlacht bei Azincourt gebliebenen Herzogs Inton von Brabant, mit Johann IV., "einem Tölpel von fünfzehn Jahren, inem schwachstunigen Beschöpf in ben Banben seiner Schmeichler und Bunftinge?)." Da er zum Regenten eben so wenig taugte, als Jakobäa sich bazu sehr verufen und befähigt fühlte, murbe bas Berhaltnig zwischen ben Gatten natür. ich balt ein febr ungluckliches, freilich zum Theil auch burch Jakobaa's Schult, die zwar voll Geift und Muth, aber auch voll von den Leidenschaften var, die ben Lebenslauf eines Weibes fturmifch und felten lobenswerth nachen. Als Johann IV. 3; ihre Hoffrauleins unt Freundinnen, beren bofe Bungen gur Bermaneng bes ehelichen Kriegszustandes nicht wenig beitrugen, rach Sollant verbannte unt in ten Armen einer fanftmuthigern brabantischen Jungfrau Troft suchte und fant 1), vergalt seine Gemablin bies bamit, baf fie hm bavonlief und fich ebenfalls nach einem Tröfter umfah, welchen fie and m febr schönen und ritterlichen Bergoge Humfried von Glocester, Bruter Ro. 7. Marg 5) tig Beinrich's V. 67 von England und nach beffen Hintritt biefes Inselreiches 31. Aus-

<sup>1)</sup> Löber, Jalobaa v. Babern u. ihre Beit I, 403 (Rorbling. 1862).

<sup>2)</sup> Löher a. a. C. I, 282.

<sup>3)</sup> Wiens physick niet gesteld was, om haar te bevredigen . . . en hy verwylerde die Hof-Jonkvrouwen van haar, die haar in haar afkeer van haren tegenwoordigen Gemaal versterkten, en den mond altyd van den vorigen vol hadden. Bilderdyk, Geschiedenis des Vaderlands IV, 75.

<sup>4)</sup> Haar afkeer van hem, en de overmatige hitte van haar gestel, waar hy niet egen op kon, bracht, (even als het in die gevallen altyd gaat) te weeg, dat hy by ene Brabantsche Jonkvrouw van zachter aart en gematigder bloed troost zocht, en genoegens vond. Bilderdyk a. a. D.

<sup>5)</sup> Diese Zeitbestimmung nach löber, Beitrage 3. Gefch. Jatoba's in b. Abhanbl. b. piftor. Rt. b. baperifc. Alabem. b. Biffenfc. X (1865), 43.

<sup>6) &</sup>quot;Welcher Jatobaa's beimliche Flucht nach England leitete, und ihr humfried als Bemahl zuffihrte, nachbem burch ben Ansspruch englischer Rechtegelehrten ihre Gie mit

Regent für fein unmunbiges Anablein Beinrich VI., balt gewann. Da Dartin V. bie unter nichtigem Bormante?) erbetene Auflosung ibrer Cbe mit ten Brabanter ihr versagte, resolvirte fich Jatobaa turz und beiratbete auch die pabftlichen Difpens 8) ten genannten Britenpringen. Dies gar ju liberalifin Aurechtlegen ber Berbaltniffe follte ber beigblutigen Bittelsbacherin, tie : ben Augen ber Zeitgenoffen jett mit Recht als Frau zweier Dlanner gat'. jeroch übel genug bekommen. Denn Bergog Philipp von Burgunt erm. als Glocester und beffen leibenschaftliche Quafi . Bemablin teren Erten Bennegau tem Brabanter ju entreißen suchten , gang entschieben Butte T feinen Better, mit welchem er ein Buntniß gegen bas genannte Pan & 1423 16, Juni fcblog 10. Es gelang letterem zwar von ben bennegauischen Stanten Gtcefters Anertennung als ihres Fürften und Jatobaa's "angeblichen Gemaft"; 1424 5. Decbr. zu erlangen, nicht aber, sich im Besite biefer Broving zu behaupten. Indie in beren Hauptstadt Mons von ben überlegenen burgundisch strabmifc Streitlräften enge eingeschlossen, tonnte nicht hintern, baß beren Burger kt mube wurden, die Leiten ber Belagerung um ihretwillen noch langer ju emgen, ben Feinden baber ihre Thore öffneten, und, gleich bem gangen time 1425 12. Juni tem Bergoge Johann IV. wieder hultigten. Einem zwischen tiefem mit R 1. Juni lipp tem Guten turz vorher abgeschlossenen Bertrage zufolge sollte Interio bis zur Entscheidung ihres Chebandels in bes Burgunders Gemabriam blette. ber sie jett gewaltsam nach Gent abführen, anständig halten, jedoch nicht in sam genug bewachen ließ, so tag es ihr schon nach einigen Wochen gluck: " Mannerfleidung nach Holland zu entfommen.

Johann von Brabant als nichtig erklärt war. Der weit voranssehende und viel ward mende heinrich V. wollte sich in Jakobäa's Erbrechten eine reiche Saat von Anferiden mieberländische Provinzen, hilfe und Rückhalt für seine französischen Kriege, jedenick Mittel verschaffen, durch welches er seinen schlanen burgundischen Allierten und geben Rebenbuhler im Zaume und in der Allianz sesthalten konnte. Jakobsa mußte seineld wierechen, daß ihre Länder sill immer mit England alliert, und daß humfried ihr Erkin sollte. " Löber, Beiträge 46, nach neulich in Lille ausgefundenen Urff.

<sup>7)</sup> Denn ber genannte Statthalter Christi hatte zwar bie wegen naber Bermantise zwischen Johann IV. und Jakobaa (22. Decbr. 1417) ertheilte Dispensation wir 200 Siegmund's Begehr balb barauf (30. März 1418) wiberrusen, aber nach kaum mit Soben (27. Mai 1418) auch biesen Wiberrus und die Gilltigkeit ber Ehe bieser Beiben und lich anersannt. Fischer, Noviss. SS. ac. Monum. German. Coll. II, 147 sq. 282. 3alobaa I, 357 f.

b) Löber hat in ten angef. Beiträgen 49 f. nachgewiesen, baß die seitberige Leuis Jasobaa babe sich zur Sbe mit humfried Dispens vom halbvergessenen Gegenparke der bist XIII. verschafft, eine Fabel ift, wie auch, baß ihre hechzeit mit humfried wertoe am 30. Okt. 1422 stattsand.

<sup>9.</sup> Pauli, Geich. v. England V, 192.

<sup>10:</sup> Löber, Beiträge 53.

<sup>11&#</sup>x27; Comme pretendu mari de la comtesse Jacqueline. geber, Bent 54.

Aber ohne bauernten Gewinn; tenn Philipp ter Gute, welcher 12) von feinem brabantischen Better sofort mit ber Regierung aller Erblande Jakobäa's betraut worten, brachte ben Truppen ber Lettern und benen, bie Glocester ibr an Bulfe sandte, eine Niederlage nach ber andern bei, so daß ihre Affairen um fo mehr ein immer trübseligeres Ansehen gewannen, ba ber Babst ihre Che mit Johann IV. von Brabant für unauflöslich erflärte, und fogar nach beffen 27. 3ut Sintritt die mit Glocester untersagte. Selbst von diesem wie zuletzt von aller Belt verlaffen, mußte Jatobaa fich jum Abschluffe eines Bertrages mit bem Burgunter bequemen, fraft beffen fie nur ben leeren Titel einer Grafin von Bennegau, hollant, Seeland unt Frieslant behielt, tieje Brovinzen aber ichon jest thatfachlich bem zu ihrem Erben erklärten Berzoge aberließ, ohne bessen Erlaubniß sich nicht wieder zu vermählen versprach und jur Beftreitung ihrer Beburfniffe fich nur einige Gintunfte refervirte. Die ftanten jedoch in keinem Berhältniß zu ihren Ausgaben, weshalb sie sich in fteter Gelbnoth befant. Als ein seelantischer Ebelmann Franz von Borfelen, einst so galant mar, in großer Berlegenheit ihr seinen Bentel zur Berfügung an ftellen, machten biefe noble Banblung und bes Ritters hubiche Geftalt einen fo tiefen Einbruck auf Jatobaa's leicht entzündliches Berg, baß fie fich flugs mit ibm beimlich trauen ließ. Allein bie rubrenbe Beschichte murbe Philipp bem Buten balt verratben, ber tiefen Bruch tes oben ermabnten Beriprechens ban benütte, ber liebegierigen Frau ichon jett bie formelle und unwiderruf-- liche Abtretung all' ihrer Staaten abzubringen. Er spiegelte ihr nämlich vor, E baß er ihren sofort verhafteten sehr geliebten vierten Gemahl, ber sein Bassall und Statthalter in Seelant war, topfen laffen wolle, unt bewog fie hierburch, um benfelben zu retten, zur beregten Ceffion. Mertwürdig genug mar bie Eintracht gwischen Jakobaa und tem Manne, bem fie bies große Opfer gebracht, auch nicht von langer Dauer. Denn zwei Jahre fpater verklagten fich bie beiben Liebesleute gegenseitig in Belbfachen bei Bergog Bhilipp 13); im barauf folgenden ftarb tiefe Wittelsbacherin.

Bu ben genannten vier Provinzen, in welchen Philipp ber Gute in ber berührten Beise sie schon bei ihren Lebzeiten beerbte, batte er bereits früher and tie Graffchaft Ramur, so wie tie Herzogthumer Brabant unt Lim. burg erworben. Bene turch Rauf vom finterlojen letten Grafen Johann III. 14), biefe burch ten hintritt Philipp's, unvermählten Bruters unt Nachfolgers

1425 25. Juli

17. April 1428 3. Juli

> 1432 Suli

12, April

1435

1436 s. Ott.

1430 4. Aug.

<sup>12)</sup> Löber, Beitrage 64.

<sup>13)</sup> Gachard, Addit. 31 Barante, Hist des Ducs de Bourg. 1, 539 nach Urff.

<sup>14) 3</sup>m 3. 1421 (27. Dary), für 132,000 Thaler; ber Graf refervirte fich ben lebenslanglichen Befit bes lanbes, weshalb foldes erft nach feinem Tebe (1. Marg 1429) bem Burgunter anbeimfiel. Gachard a. a. D. I, 463.

Herzog Johann's IV., mit welchem bie brabantische jüngere Linie tes Swis Burgunt fonach erlofch. Und eine Jahrwoche nach tem Tore Intelie's murbe auch bas Herzogthum Luxemburg bes Burgunders Beute. Life ebenfalls finrerloje Befigerin, Glifabeth von Borlit, hatte foldes gegen ein bebeutente Baarjumme und eine beträchtliche lebenslängliche Jahrent B lipp tem Buten verlauft und ibm jugleich noch bei ihren Lebzeiten tet De Logthums Berwaltung übertragen. Bum großen Berbruffe feiner Bewohnt. bie. Deutsche nach Sitten und Sprache, fich mit ber burgundischen Berickt nicht befreunden tonnten, und bie Gorliterin barum aus bem gante jagen. Hülfebittent mantte fie fich an Philipp, ber bie Hauptstadt Luxemburg nich licher Weile überrumpelte 15) und jest, mit Ausnahme ber Proring tund, 21-22. Rov. gang Belgien so wie ben weitaus größten Theil Nordniederlands neben feinen burgundischen Erbftaate befaß.

1441 Dtt.

1443

1430

Dtt.

1434

Juni

Das war eine gang außerordentliche Macht, toppelt beteutent turb in Reichthum und die mannichfache Tuchtigkeit 16) ber Bevolkerungen ter 🗫 vingen, über welche fie gebot, burch ben fie die mehrerer europäischer läng jener Tage überwog. Sehr natürlich mithin, bağ Philipp ber Gute, ton Länder theils ber Krone Frankreich, theils bem beutschen Reiche leise pflichtig maren, von einem solchen Baffallenverhaltniß Richts miffen wellt. besonders bas zu letterem war ihm zuwider. Er hatte barum bie nach tw Tobe seines Stammvetters Philipp von Brabant und Limburg an ihn ers gene Mabnung Raifer Siegmunt's fich biefer vom beiligen romifchen Rich zu Lebn gebenden Herzogthümer nicht wider Fug und Recht zu bemächin nicht einmal einer Antwort gewürdigt 17), und verweigerte geraren, für tre und feine übrigen reichslehnbaren Lante bem Luremburger Sulrigung = Lebuspflicht zu leiften. Der ergrimmte barob zwar in bem Grace, tate ihm Rrieg ankundigte, aber nur, um bie Schmach zu erleben, bag er nirgent bie Mittel auftreiben tonnte, ibn gu fubren. Rein Fürft bes Reiches ich jeinem Aufruse gegen Bergog Philipp, und noch viel weniger tie Stark, te um ihren umfangreichen Santel mit ten Nieterlanden nicht zu beeintradis fich gerarezu weigerten, ten Befehlen Giegmunt's zu geborden. Go chie 3. B. ber Rath ter Bablftart Frankfurt tiefem rund beraus, es fei ibn bem angebeuteten Grunde unmöglich, zu gehorchen, und leiftete in iems

15) Engelbartt, Geich. b. Statt u. Feft. Luxemb. 58 f.

<sup>16 &</sup>quot;Das Bergogibum Burgunt liefert ibnen ten Bergogen, treffliche Ermen. Freigraficaft noch beffere Staatsmanner, mit bellanbifcher Bemannung auf fant 3 Schiffen beberrichen fie bas Meer, ter Reichtbum ter brei Glieber von Flantern id = Schath." Gidel, Frantr. u. Burgunt um b. Mitte b. XV. 3abrbots. 10 Bim 196-

Maßregeln und Anordnungen mehr ben Aufforderungen bes Burgunders als benen bes Reichsoberhauptes Folge. 16)

Dag Philipp ber Gute burch bie ibm flarlich genug enthullte Dbn. macht Deutschlands nicht noch zu weiteren Uebergriffen auf beffen Roften ermuntert murbe, war nur bem Umftanbe ju banten, bag er ber Sulfe Raifer Friedrich's III. jur Ansführung eines ibm febr am Bergen liegenden Blanes bedurfte. Er hatte nämlich nichts Geringeres im Sinne, als seinen Staat bis zu bem Umfange bes alten lothringischen Reiches, welches bei ber Theilung von Bertun tem ältesten Sobne Ludwig's tes Frommen zu Theil geworben. an erweitern und bie Ronigewurbe ju erwerben. In ber Abficht batte er mit Friedrich III. schon in ben ersten Jahren nach bessen Erhebung auf ben beutschen Thron Unterhandlungen angefnüpft 19), bie in ben nachftfol- 1446-1448 genten außerst lebhaft fortgeführt murten 20), hauptfachlich burch bie Bermittlung Bergog Albrecht's VI. und bes Reichstanglers Rafpar Schlid, welch' lebtern ber Burgunder bestochen batte, weshalb er sich für bie Berwirklichung seiner Wünsche auch so überaus angelegentlich verwendete. Allein bie weite Aluft, bie zwischen biesen und bem gabnte, was einem beutschen Reichsoberbaupte tamals möglich mar, bewirfte, bak jene völlig resultatlos blieben. Denn Bergog Philipp begehrte nicht allein tie Erhebung seiner Staaten gu einem Königreiche, sondern auch tie Inforporation ber Bergogthumer Gelbern, Bulich, turz aller niederrheinischen fund sonstigen Gebiete in basselbe, Die weiland zur altlothringischen Monarchie gehört, und zwar nicht als Lehn bes beutichen Reiches, fontern gang unabbangig von bemfelben! Und ber Breis, welchen er bafur bot, beftant letiglich in ber Berbeirathung feines einzigen Sohnes Rarl's bes Rühnen mit Glifabeth, ber Tochter Ronig Albrecht's II., so wie in ter ehelichen Berbintung teffen Cobnes Labiflam tes Rachgebornen und Friedrich's III. felbft mit portugiefischen Bringeffinnen, Richten ber Bemahlin bes Burgunters! Auch wenn ber Preis zu ben geforberten Opfern in teinem fo auffallenben Difverhaltnisse gestanden batte, auch wenn ber Babsburger jo maglos einfältig gewesen mare, auf ben Banbel einzugeben, würte er sich boch vergeblich bemüht haben, ihn zu Stante zu bringen, ba bie Aurfürften ibre Ginwilligung nie gegeben batten, und bei fo offenbarer Berfoleuberung vieler wichtigen Reichslande feine Absetung unfehlbar erfolgt ware.

<sup>18;</sup> Aichbach, Geich. R. Siegm. IV, 152. Janffen, Frantf. Reichelorr. I, 404 f.

<sup>19)</sup> Chmel, Gefch. Raifer Friedrich's II, 372 f.

<sup>20!</sup> Wie man aus ben vielsach interessanten Alteustücken bei Chmel a. a. D. II, 742 und in bessen österreichisch. Geschichtsforscher I, 233 ff. ersicht. Die an letzterem Orte abgebruckten (bedeutenbsten) sind auch in den Messager des sciences histor. de Belgique, 1842, 425 sq. übergegangen.

1467 geb. 1433 10. Nov.

Rach tem Tote Philipp's bes Guten folgte ibm fein eben gemannt 15. Juni Gobn Rarl auf tem burgundischen Throne, ein bereits 34 jabriger Ren, ter nicht geringe Fähigfeiten und mehr Biltung, als ibm gewöhnlich mit gerühmt zu werben pflegt 21), mit noch größeren Fehlern raarte, teren retbir nikvollfter für ibn jelbst mar, bag ber Inftintt ber Große, ber in ibm ich nicht unter ter Herrschaft ter Bernunft stant, sontern von ungesügelten in benschaften und ben Aufwallungen einer leicht entzündlichen, nach Abentam gierenden Ginbildungstraft umruftert murte, bag er beshalb fein Leben in : Berfolgung ber wibersprechenbsten, mitunter dimarifchften Blane 22 veretten. bie er noch weniger mit ter weitschauenten Umficht, Die sein Bater betbie anzulegen, als mit ber erforberlichen Ausbauer reifen zu laffen, burdgeit ren mufte. Der Blan, ter ibn am langften beschäftigte, mar unftreitig !! vorbin gerachte seines Erzeugers, ten Rhein nämlich zur Sauptater im großen Reiches zwischen Frankreich und Deutschland zu machen, tie ren is nen Wellen burchrauschten lachenten Befilte mit ten blubenten burguntide. belgischen und nordniederlandischen Provinzen zu einem Staate ju verinz Ein allereinge großartiger unt felbft fur Deutschlant ichwerlich unbeitet Blan! Denn ein folder Staat, in welchem bas alerann überriem reutsche Element im Laufe ber Zeit naturgemäß bas berrichente genen mare, im fünfzehnten Sabrhundert auf bauernten Gruntlagen bergiet wurte ohne Zweisel eben jo febr als starter Damm gegen tie balebumit Universal-Monarchie unter Raiser Karl V. wie gegen Frankreiche iding Belüste sich bemabrt, Bermaniens Beschide baburch wesentlich veranten. größten Theil ter unseligen Rriege verhutet haben, beren Roften es ument tragen batte, welche mabrent einer Reibe von Generationen feine Zerriffent und Schwäche begrundeten. Und ter Ausführung beffelben ftemmten nid >

<sup>21</sup> Es ift zwar richtig, bağ er weber Latein noch Griechisch verstant, aber benuch " er in lleberfepungen fleifig bie Alten, von welchen namentlich Tenophon, C. Cmis = Balerius Marimus feine Lieblingslefturen bilbeten. Peignot, Catalogue d'une des livres compos. la Bibliothèque des Ducs de Bourgogne au XVe siècle 17. 55.5 Dijon 1841. Des Ameritaners John Foster Kirk, History of Charles the Bold Ital of Burgundy London 1863; ermabne ich nur, um baran bie Bemertung ju bripis. # biefem Pantee jeber Begriff von Gefdichtidreibung fehlt, baß fein Opus unr ein gan wo lofes Sammeliurium ift.

<sup>22 &</sup>quot;Raum bat er feinen Stanten ben Blan enmidelt, ein Ronigreid Burgent " ber ju grunten, ie ichaut er febniuchtigen Blides ichen über bie Gelfenmaner ber Mot !! aus unt traumt tie Erweiterung tes neuen Ronigreiches bie in bie Lembarten bind = wieber weiter tragt ibn ber flug feiner Bunide unt bertidiudt: er medte ben #:. fertbren in Renftantinepel nen aufrichten, ber erfte gurft ber Seit man .... Und je mehr feine jugettofe Phantane bae Unmögliche auftrebt, befte bermide == er und unjuganglicher für guten Rath, befte mehr trett er Menfchen unt Dinge. = eigenen Ratur, Die überfrannt ibm jumeilen bie Rrafte verlagt". Gidel a. a. C 13

male gar teine fo großen hinterniffe entgegen, ale es scheinen möchte. Bei ber Obnmacht, in welche bas beilige romische Reich unter Friedrich III. verfunten war, hatten meter bie rheinischen Kurfürstenthumer (bie Bfalz höchstens fo lange, als Friedrich ber Siegreiche ihren Rurbut trug), noch bie Bergoge von Berg, Cleve, u. f. w. ber burgundischen Macht lange witersteben konnen. Aber freilich hatte Karl ter Rubne, um auf die Bobe eines folchen Gludes fich zu erheben, nicht fo viel Kraft in ben frangofischen Banteln vergeuten und vor Allen bie Schweizer, bie feine nütlichsten Berbunteten batten merben konnen. nicht zu feinen beftigften Feinten machen burfen.

Beraume Zeit begunftigte ibn Fortuna in ber auffallenbften Beife. Luttich, wie vorbin berührt, bie einzige belgische Proving, bie ibm noch nicht geborchte, mart ichon im Jahre nach feiner Thronbesteigung, burch Benütung ter unaufborlichen Bantel zwischen tem bortigen Bischof und ben Burgern feiner Metropole, Rarl's Beute, ber über bie eroberte Stabt ein entfetliches Schicfal verhängte 23). Und nach einigen Jahren erwarb er auch tie beteutentsten ter nordniederlandischen Provingen, bie ibm noch fehlten, bas Bergogthum Gelbern und tie Graffchaft Butphen. Mit Rainalt, bem Bruber unt Nachfolger bes tapfern oben (SS. 446, 449) ermabnten Berjogs Bilhelm, mar ber tiefe Lante beherrschende Mannsftamm ber julicher Bergoge erloschen und Arnold von Egmond, beffen Grofmutter Johanna Somefter bes genannten julicher Brüberpaars gewesen, von ben gelbern'ichen Stanben ale Nachfolger beffelben anerkannt worben, mabrent Raifer Siegmunt ben Herzog von Berg wie mit Julich so auch mit Gelbern und Zutphen belehnte. Obwol vom genannten Luremburger geachtet24, und nicht immer gludlich im Felte, behauptete fich Arnolt ichlieflich boch im Besite Gelberns und Butphens, um bas schwere Schickfal zu erleben, bag in feinen alten Tagen 17. Juli fein nichtswürdiger Cobn Abolph im Bunte mit einer gleich nichtswürdigen Gemablin gegen ibn rebellirte. Bon Beiben zu Grave verratherifch gefangen genommen, aus bem Bette geriffen und unbefleitet in talter Binternacht fortgefchleppt, mußte Arnolt zu Bunften seines faubern Spröglings auf tie Regierung verzichten. Alle Bemühungen seines Schwagers, Herzog 30- 19, Mon. bann's I. von Cleve und anderer Freunde, Arnold's Freilassung zu erzwingen, fceiterten ; in ter Schlacht bei Stralen errang Abolph einen entscheibenben Sieg über bie vaterliche Bartei 25,. Jest mijchte fich aber Rarl ber Rubne, froh bes willtommenen Anlaffes, als ungebetener Friedensvermittler in ben

1468

5. April

1465 9. 3an.

<sup>23)</sup> Polain, Hist. de l'ancien Pays de Liège II, 337 sq. Daf. 1844-47;

<sup>24)</sup> Nijhoff, Gedenkw. uit de Geschiedenis v. Gelderland IV, 79 f.

<sup>25)</sup> Nijhoff a. a. C. IV, CXIV. 361 ff.

etelhaften Streit zwischen Bater unt Sohn, bie fich zur Annahme eines ten feinen Abgeordneten riftirten Baffenftillftantes 26; verfteben mußten. Arebi, 1469 9. Tec. vom machtigen Burgunber wegen ber fortwährenten Gefangenichaft tee Butt jur Berantwortung vorgelaten, burfte nicht wagen, bie von jenem gefenem Freilassung teffelben zu verweigern; zu Amiens erschienen Bater unt Sch 1470 por tem ftolgen Bergog, aber nur, um fich in ber emporentften Beife mt Ottbr. Schmähungen zu überhäufen. Karl's Berichlag, bag Arolph tie Regierung behalten, und seinem Erzeuger nur tie Stadt Grave, ein angemeffenes Jakgelt unt ten Bergogstitel belaffen follte, wurte von jenem mit ter Erfang gurudgewiesen : "lieber seinen Bater in einen Brunnen und fich felbft nadufturzen!" Karl ließ tem turz barauf entflobenen Ruchlosen nachieren, ib 1473 verhaften, nach Lille in sichern Gewahrfam bringen und ipater auch tenta Buli Rinter, Karl ber nachmals zu einem ber mertwürdigften Fürsten jeiner 3a

erwuchs, und Philippa, nach Gent abführen.

1471

1472

1473

Alleins Gelverns Stance wiesen tes Burgunters Ginmischung ftolz mid Als ter alte Bergog nicht lange barauf im Lante erschien, und seine erweigene Abrantung widerrief, stief er überall auf ten entschiebenften Bireitun. Da auch fein Schwager unt früherer Buntesgenoffe, Cleve's Fürft, jest m nig Luft zu seiner Unterftütung zeigte, gerieth Arnold balt in fold rente-14. Rov. felte Lage, bağ er Karl bem Rühnen bie Bogtei (Berwaltung, Gelberne Et Butphens übertrug, und nach etwas über Jahresfrift ihm tiefe Lante it 7. Dectr. 300,000 rhein. Goltgulten verpfantete 27), gegen beren Ruchablung fit es seinen Erben, jeroch mit Ausschluß Arolph's und ber Kinder besselben, ich wieder eingeloft merten tonnen. Dritthalb Monten fpater murte Arnelt es 22. Bebr, einem Schlagfluffe weggerafft, bie fragliche Berpfandung von ten Canchine jeboch für ungultig erklart, mas inteffen nicht verhindern tonnte, taf Ru. Rai - Inli nachften Sommer eine Statt nach ber antern eroberte, und bie Dultigung but 4. Nov. Lante erzwang, mit welchen Kaiser Friedrich III. ihn batt barauf belehme.

> Schon einige Jahre früher mar tem Burgunter noch eine weit wide Erwerbung in Gubbeutschland gelungen, ju welcher eigenlid # oben gebachte Streit zwischen Bergog Siegmund von Defterreid. Te rol und bem Kartinal Nifolaus von Cuja ten Grunt legte. Nachrem Fin !! über ben genannten Habsburger ten Fluch ter Kirche verbangt, fortene an ter anteren Machten auch tie belvetischen Gitgenoffen auf, tie Gatoren tes pabitlichen Spruches zu werten. Bon ihrer unverjährbaren 15 pathie gegen Habsburg und bie Aussicht auf leichte Beute verlodt, warm ::

<sup>26</sup> Nijhoff IV, 418 f.

<sup>27)</sup> Nijhoff IV, 455 - 479.

auch gerne bereit, bem beil. Bater ben fraglichen Liebestienst zu erweisen : innerhalb einiger Wochen wurde fast ber gange österreichische Thurgau ber Comeizer leichte 25 Beute. Siegmunt, unfähig, sie ihnen wieder zu entreis Ben, mußte fie ihnen in tem burch Bergog Ludwig ten Reichen von Babern-Landshut, die Bischöfe von Konftang und Bafel vermittelten Baffenstillstant, 7. Deebe. so wie in bem etwa sechs Monten später abgeschlossenen 15jährigen Frieden belaffen 2). Allzu fehr wurmte jedoch tiefer empfindliche Berluft ten Sabsburger, um es seinem, von blindem Haß gegen die Schweizer erfüllten und burch feine Erfahrungen belehrten, Abel nicht leicht zu machen, ihn in einen neuen Rrieg mit tenselben zu verwickeln, bessen Resultat für ibn aber ein so ungludliches mar, bag er ben Frieden von ben Gitgenoffen ertaufen mußte. Der zu Waltsbut abgeschloffene sicherte 30) biefen 10,000 Gulten mit ber Be- 27, Mug. ftimmung zu, bag, wenn bie Summe nicht binnen gebn Monten baar erlegt ware, bie Baltshuter und öfterreichischen Schwarzwälder ten Schweizern bulbigen mußten. 216 ber Zahlungstermin nabete, ohne bag ber febr verschwenberifche unt verschulbete Bergog tie genannte mäßige Summe aufzubringen . vermochte, reifte er, auf Raifer Friedrich's III. Rath 31), jum Frangofentonige Lutwig XI., mit beffen verftorbener Schwester Rabegunde er einft verlobt mar, um ihn zu bitten, bie benöthigte Summe ihm zu leihen, wie auch um seinen Beiftant gegen tie Gitgenoffen. Lutwig XI., ter tiefe, wie oben (C. 583) berührt, schon als Kronpring tennen und fürchten gelernt batte, war viel zu flug, um bie Bortheile bes von seinem Bater Rarl VII. mit ten Eitgenoffen abgeschloffenen, und von ibm felbst forgidltig gerflegten, "ewi- 8. Rov. gen Freuntschaftebuntniffes 32)" um folden Preis auf's Spiel zu fegen, und icharisichtig genug, vorauszuseben, bag es taum ein wirtsameres Mittel geben burite, feinen gefürchtetften Begner, Rarl ten Ruhnen, ju labmen, als purch Berftridung beffelben in Deutschlants Angelegenheiten und baburch möglicher Weise auch in Bantel mit ten Schweizern 30). Deshalb lebnte pieser schlaueste Beberrscher Frantreichs, um ten leicht erregbaren Argwohn rer Schweizer nicht zu weden, felbft bie von Siegmunt erbetene perfonliche

€at.—Dft.

1. Juni

1468 3uni

<sup>26.</sup> Die Landgrafich, Thurgau vor und beiffibrem Uebergange an b. Gidgenoffenich. 🥆 460, 50 f. (Arauenfeld 1861 Beft II der thurgauisch. Beitr. 1. vaterland. Gesch.).

<sup>29)</sup> Amtliche Samml. b. alter. eitgenöff. Abschiebe II, 683 f. Die Lantgrafic. Thurjan 56 f.

<sup>30;</sup> Angef. amtl. Samml. b. Abichiebe II, 900 f.

<sup>31</sup> Bie man aus Siegmund's Inftruttion für feine Befanbten bei Friedrich III. v. . 3. 1470 bei Chmel, Monumenta Habsburg. II, 132 erfährt.

<sup>32:</sup> Angef. amtl. Samml. b. A. II, 869.

<sup>33)</sup> Bellweger, Ueber b. Gründe b. burgunt. Rrieges: Archiv f. fcweiger. Gefch. V. 2 Mene, Quellenfamml. t. babifd. Lanbetgefc. III, 199.

Rujammentunft ab 34 , ließ remfelben aber zugleich andeuten , bag er bei led bem Rubnen ichwerlich eine Fehlbitte thun turfte. Bei tiefem fanten Biemunt's Antrage auch in ter That um jo freuntlichere Aufnahme, ta a & mit tem Borichlage einer Beirath zwischen Maximilian, tem einzigen Schu Raiser Friedrich's III., und Marien, ber einzigen Tochter bes Burgunters, is wie mit ter eröffneten Aussicht auf bas Reichericariat über tie Schweit. Es voben, Biemont unt Mailant verbant. Das Rejultat ibrer Berbantlmys bestant in mehreren ju St. Omer abgeschloffenen Bertragen . fraft melde. ber Habeburger Karl tem Rubnen gegen 50,000 rheinische Gulten ren Reden tie ten Citgenoffen schultigen 10,000 gur Berfallzeit gu entrichten in tie Ermächtigung ertheilte, vom Markgrafen Rubolph von Sochera, von taichiebenen Erelberren und ber Statt Bajel gegen Erlegung von nabe a 200,000 'genau 198, 100) tiefer Gulten, für welche folche renfellen m pfantet maren, tie öfterreichischen Befitungen im Elfaf. Gnnt. # Breisgau, tie Graficaft Bfirt, tie Rheinftatte Rheinfelten, Get gen, Lauffenburg und Balrebut, jo wie bas wichtige Breifac. Edic Dauenstein und ren habsburgischen Schwarzwalt zu jeder ibm beieb gen Zeit einzulösen 35. Damit hatte Burgunds Herzog Die ichen längft & wünschten Schluffel gu Deutschlant unt ter Schweig erworben.

9. Mai

Bereits in ten tamals zwischen ihm und Siegmunt stattgehaben keiprechungen hatte jener Anschritte gethan zur entlichen Berwirklichung im erwähnten Lieblingsplanes und, um ten Kaiser bafür zu gewinnen, tat se rathsprojekt zwischen tem genannten Sohne besselben und seiner Erkteke eben so günstig aufgenommen, wie tieser selbst. Friedrich III. wurte ren ke sich ihm eröffnenden Aussicht, das reiche Erbe Karl's seinem Hause zu zwinnen, so entzückt, daß er sich nicht nur bereit erklärte, des Burgunten Bazum römischen Könige und seinem eventuellen Nachfolger auf rem Kaiserkwa (unter der Bedingung, daß Erzherzog Maximilian alsbann römischen Kingwerze nach Kräften zu fördern, sondern auch bessen zu einem Kingwerze nach Kräften zu fördern, sondern auch bessen zu einem Kingwerze zu erheben und mit demselben serner das Reichsvicariat über alle zus auf dem linken Rheinuser zu verbinden 36. Allein im Lause der in en zwin

34, Bie man aus Siegmund's angef. Inftruftion: Chmel II, 133 erfiebt.

<sup>35</sup> Diese eigentliche Beidaffenbeit bes zwischen Karl bem Kühnen und Siegund begeichloffenen, von ben Meisten, bie es belprachen, ganz falich bargestellten Geichim wimman kennen aus ben betreffenben, von Zellweger im schweizer. (frauenfelber Roies bifter Biffenichaften II 1838, 116. 299 ff. veröffentlichten Urkunden.

<sup>36</sup> Die man aus ber sehr interessanten Infruktion Karl's bes Kübnen fit im Sperzog Siegmund abgeschicken Gefandten bei Comines, Memoires IV, 400 Edit im froy. Brux. 1723 erfährt. Sie bat kein Datum, gehört aber bochft mabricheinich En Mai 1470. Amtt. Sammt. b. eitigenöss. Abschiebe II, 406.

ften Jahren eifrig fortgesetten biedfälligen Unterhandlungen trat 37) in zwei fehr wesentlichen Buntten eine schwer zu beseitigente Divergenz zu Tage. Einmal, baß Friedrich III. schon aus nothgebrungener Rudfichtnahme auf bie Aurfürsten, auf beren Ginwilligung voraussichtlich, wenn überhaupt, nur unter biefer Bedingung zu boffen mar, verlangte, Rarl follte fein neu zu creirenbes, so viele beutsche Provinzen umfassenbes Königreich vom teutschen Reichsoberhaupte zu Lehn tragen. Dann, bag fowol biefes wie Bergog Siegmund ein gegenseitiges Schut, unt Trutbuntnik gegen all' ihre Feinde, bie Sabs. burger aber namentlich gegen tie Schweizer, als Breis ter fraglichen Willfährigkeit forberten. Beber von ber einen noch von ber andern Bebingung wollte ber Burgunter lange Zeit etwas wiffen. Bon ter erften nicht, weil es seinem Stolze widerstrebte, auch als König Friedrich's III. Baffall zu bleiben, ober vielmehr erft zu werben; von ber zweiten nicht, weil fein guter Benius ibn warnte, sich in teinen Rampf gegen bie Eitgenossen verstricken zu lassen. Entlich scheint Friedrich's III. Babigkeit über Rarl's Ungebult, Die Sache jum Abschlusse zu bringen, boch triumphirt zu haben. Letterer bequemte fich nämlich jum Abschlusse eines Bundnisses mit Bergog Siegmund gegen bie 1472 Schweizer 36), und, allem Anscheine nach burch bas erwähnte Reichsvicariat bestochen, auch zur Genehmigung ber fraglichen Bedingung ber Lehnspflicht. Sicher ist, bag im nächsten Frühjahr ber Kaiser und ber Burgunter sich in ben Hauptsachen einigten 30), daß ber formelle Abschluß sowol ber Beirath wie ber camit in Berbindung stebenben anderen Uebereinfunfte mabrend einer im nachsten Berbit in Trier stattfindenten perfonlichen Begegnung Friedrich's III. und bes Bergogs erfolgen follte. Die fast zwei Monate dauernde, welche Karl ter Rubne auch tagu benütte, bie vorbin berührte Be-30. Sept. 40) lebnung mit Gelbern und Butphen vom habsburger zu erlangen, enbete aber, 25, 900. als Alles icon abgeschloffen ichien 41), mit bes Lettern ploglicher Abreife. Es ift noch nicht mit Bestimmtheit ermittelt, aus welchen Grunten?, burfte es auch schwerlich je werren, bas Bahrscheinlichste jeroch, bag biese Resultat-

<sup>37)</sup> Wie fic aus tem Schreiben Giegmund's an Rarl ben Rühnen v. 26. Gept. 1470 und weiteren Schriftftuden v. 3. 1473 bei Chmel, Monum. Habsburg. I, 10. 20 ff. ergibt.

<sup>38)</sup> Archiv f. schweizer. Gesch. V, 100. 39; Ebenbas. V, 24.

<sup>40;</sup> Diefe Tagebangabe nach ber übereinftimmenben ber beiben gleichzeitigen Berichte bei Gachard, Collect. de Documents inèd. concern. l'Hist. de la Belgique I, 232 unb binter 3ob. Anebel's Raplan's: Chronit aus b. Zeiten b. Burgunderfriege I, 192 (Bafel 1851-55).

<sup>41)</sup> Bie nach bem Schreiben bes Rurfürften Albrecht Achilles v. Branbenburg an Ber-30g Bilbelm v. Gachfen v. 12. Rov. 1473 bei Riebel, Cod. Diplom. Brandenb. B, V, 237 nicht wirb bezweifelt werben tonnen.



man Renntnig nimmt von ter forgliden Beife, in welcher be ftreitbar treuester Anbanger unter ten Aurfürsten, Albrecht Ad tenburg, über tie in Rite ftebenten Bereinbarungen fich aus man tarüber nicht in 3meifel fein konnen, wie febr Diefe Die len res beil, römiiden Reiches beunrubigten. Bas mar ta ! baf fie ibre Bemühungen mit tenen gutwig's XI. vereinten, Argmobn geneigten unt burd ben ausidweifenten, ibn gar ren Bomp, wie burch ten Uebermuth, mit welchem Rarl ber ! anitrat, fich gar febr verlett fühlenten Raifer tie Gade at bringen?

Rur ju balt bet fich tem tarüber mutbenten Burgunter legenheit jur Rade. Eribiidei Rupredtren Roln, ter el ermabnte Bruter Friedrich's res Giegreichen, mar burch feine nifde Baltung in Die befrigften Streitigfeiten mit ten Cantit Metropolitantaritet gerathen. Ale tee Lettern Anfforberung Leibrence tee Regimente ju begeben, von Ruprecht jurudgewiese es ten Lantgrafen Bermann von Beffen, Probft ju Machen, an 24. Min tes Ergitifte mit tem Rechte ter Nachielge auf tem Metrope hermann 4 ten Raifer burd Bufiderung von 10.000 rbein ten vermochte, in tem tarob entbrennenten Rampfe gang enti Partei ju nebmen, mantte fic Rurrecht mit ter Bitte um Bu Aubnen , ter mit Begierte tie ermunichte Doppel - Gelegenbi Dabeburger einen Erreich ju ipielen unt feine Gebietericaft auszurebnen. Araft eines mit Ruprecht abgeidloffenen Allia pflichtete er fich auf eigene Roften alle von ibm abgefallenen

nen, namentlich bie Statte Roln, Neug, Bonn u. a. , jum Gehorfam gurud. auführen, mogegen ibm bie Schirmberrichaft über bas Erzbisthum übertragen, eine Entschädigung von 200,000 Bulben verschrieben marb, einige Stabte und Schlöffer besielben jofort eingeräumt murben 45). Etwa vier Monben später erschien ber Burgunter mit 13,200 Mann 46) (meift Reiter) und ei. 29. 3uli nem großen Artillerietrain 47) vor bem festen Reng, welches ber Abministrator hermann, trefflich unterftut von ber tapfern Burgericaft, felbft von ben Frauen, gebn 49) Monate lang mit bewundernswerthem Beltenmuth vertheis bigte, alle oft an einem Tage wiederholte, Stürme Rarl's erfolgreich gurud. folagenb 43).

Es ift febr fraglich, ob Raifer Friedrich III. ben bringenben Bulfebitten Bermann's und ber Rolner so bereitwillig entsprochen baben murte, wenn fich ibm nicht bie Aussicht eröffnet batte, bei biefem Anlasse zugleich auch zermalmente Schlage gegen ben tottlich gehaften pfalger Aurfürften führen zu tonnen, ber natürlich für seinen Bruder und ben Burgunder Bartei ergriffen, ben ber Babsburger beshalb abermals in die Acht gethan hatte 50). Dennoch bauerte = es geraume Zeit, bis ber auf einem augsburger Reichstage gegen Rarl ben 27. Aug. 2 Rühnen beschlossene Reichstrieg eröffnet wurde, offenbar, weil weder ben = Laifer noch ben Fürsten sonberlich banach gelüstete, mit bem furchtbaren =: Gegner wirklich anzubinden. Sauptfachlich, weil ber Danentonia Chriftian I. burch einen gur Gee unternommenen Angriff ber nieberlanbischen Brovingen Karl's eine überaus nütliche Diversion auszuführen im Stanbe - war 51), bemühete sich Friedrich III., burch bie oben erwähnten ihm gegen bie Ditmarichen erwiesenen Liebestienste unt antere Gunftbezeugungen ibn - bagn, zu werkthätiger Parteinahme zu vermögen. Der schlaue Dane mar aber - bagn viel zu tlug, benütte vielmehr ten Sabsburger wie ben Burgunter, ber - ihn ebenfalls zu gewinnen suchte, nur zur Forberung fein er 3mede 52), und

<sup>45)</sup> Markgraf, De bello Burgund. a Carolo Audace contra Archiepisc. Colon. suscepto a. 1474. 3 sq. (Berol. 1861). Lacomblet, Archiv f. b. Gefch. b. Rieberrheins IV, 287 f.

<sup>46)</sup> Markgraf a. a. D. 9 nach ben glaubwürdigften Berichterftattern; bie Angaben ber anderen find offenbar übertrieben.

<sup>47)</sup> Robt, bie Felbzüge Rari's b. Rübnen I, 253 (Schaffbauf. 1843).

<sup>48)</sup> Rach Friedrich III, ber bas boch am besten wissen mußte, urfundlicher Erflärung \_\_ Sei Chmel a. a. D. 1, 446.

<sup>49)</sup> Die umftanblichften und authentischften Rachrichten über biefe bentwürbige Be-Tiagerung gibt bes bamaligen Stabtschreibers Christian Bierstraat, Reimchronit ber Stabt Beng 3. Beit b. Belagerung burd Rarl b. Rubnen; nach b. Drig. Drud v. 1497 m. Anmerff. u. Borterb. ber. v. Groote (Roin 1455),

<sup>50)</sup> Chmel Monum. Habsb. I, 395 f.

<sup>51)</sup> Chmel, I, 425.

<sup>52)</sup> Molbech, hiftorift Tibestrift VI, 224 f. IBais Schlesw .- Polfteins Gefc. II, 41.

speifte Beire mit ziemlich wohlfeilen Friedenevermittlungeversuchen miden ihnen ab. Gie blieben eben jo erfolglos, als bie Bemubungen Rarl's tet Rübnen, ten vom Raifer jum Reichsoberfelbherrn gegen ibn ernannten & fürsten Albrecht Achilles von Brandenburg, welchen er offenbar am meifin fürchtete, mittelft bes ibm bingehaltenen Robers ber romifchen Komgeming für fich felbst eter einen feiner Sohne (burch bie bon ihm leicht ju verschaffe ten Stimmen ber Aurfürsten von ber Pfalz und Roln und mol auch ned eine ober zwei andere zur Pflichtverletzung zu verloden 53). Dennoch ist nick z läugnen, tag Albrecht Achilles tamals keine eben ehrenwerthe Rolle fritz. ten Bestechungerersuchen bes Burguntere gulett boch erlag. Denn et m pornehmlich fe in Wert, baf biefer, welcher vor Neuf enorme Berlufte erlinaus ter febr fritischen Lage befreit mart, in tie er hierturch bereits genthen 34', bag bie burch frische Buguge, felbst aus ben entfernteren Preview Germaniens fich täglich verstärkente Reichsarmee 55; ibre entichierene Ude macht ten Streitfraften Rarl's gegenüber jo gar nicht benütte. Richt m Boltfüchien tes Beptern allein, fontern minteftens ebenfo febr ter alle m fen Begierre Albrecht's, mehr ten Intereffen bes Baufes Sabsburg als im bes Reiches ju tienen, mar tiefer Ansgang ju banten, und bas Berlebuf ter Erbrochter tee Burguntere mit tem Cobne tee gaiief weientlich Albrecht's Wert, ber Preis, um welchen man ben ftolgen Bergen argen Klemme entrinnen ließ, in welcher er fich befant 56 .

gebr.

<sup>53</sup> Previen II. 1, 426. Markgraf 41.

<sup>54</sup> Rnebel, Chrenit I. 152, 157.

<sup>55</sup> Et anchora ogny di veniano altri Signori et baroni in eida del impentra Johann Irmo ane Bafel an den herzeg von Mailand 16. Mai 1475; Gingins La Sort Depetches des Ambassadeurs Milanais sur les Campagnes de Charles-le-flort 129 Paris 1858, memit Karl's eigene Bersicherung v. 12. Juli 1475 bei Gachard. Coled de Docum, ined. I. 253 übereinstimmt: — leur der Deutschen puissance croissol 12 jour en jour tres grandement. Sie war nach den glaubwürdigsten Schäpungen al 12 bis 50,000 Mann gestigen Markgraf 50; waren dech selbst aus weit entsenden unter iden Städen, mie 3. B. aus Bremen, Lüdech, Braunschweig, Lümeburg n. a. nicht als dentsche Bersächungen die dem Reichsbeere in J. 1475 eingetrossen. Archie t. bien & Kiederscheim, 1844, 102 f.

<sup>56</sup> Provien II. 1.430 f. Minuteli. Das faifert. Buch Albrecht's Adill. 416 km/2
tes Kübnen Beurfundung bei fragischen Bertöbniffes v. 6. Mai 1476 bei Ebmel, News.
Habsh. I. 154. Die Freidensberklimmarien wirden bem Kaifer und bem Burgunn wirden berirts am 28 Mai 1475 abgeichloffen Anchel. Ebrenit I. 160, mas mit findigt verdin gebachter Ernabnung einer zehnmenattichen Belagerung von Renf., übn von noch die gesichtengen Berichte der Jamfen, Keichelerr. II, 352 f. u. die ichnengenkanisten bis Jumi 1473 in der amm. Sammt. b. eitzenöff. Abfchiebe II, 545 f. ur seiner find geman übereinfelimmte imd iden am 3. Juni warb Renf. dem eifrig seinem vordinden Legaren und geden Anchel I. 161. Krimann von Peffen blieb Armakungen Legaren und geden Anchel I. 161. Krimann von Peffen blieb Armakungen 4000 Einden definitiv verrichtere Andrecht erft im 3. 1478 gegen eine bein 4000 Einden definitiv verrichtere Lacombier. Archie IV. 295.

Während tiefer Borgange am Nieterrhein hatten sich noch weit wichtigere am Oberrhein zugetragen. Bu feinem Statthalter in ten vom Defterreis der Siegmunt erworbenen ganbichaften batte ter Burgunter Beter von Dagenbach bestellt, einen seiner treuesten Diener aus einer verarmten Dynaftenfamilie 57). Deffen Anfange löbliche, jumal burch Ganberung ter Canb. ftrafen von Raubgefintel unt Bettlern wie überhaupt burch umsichtige Sorge für Erhaltung ber öffentlichen Ordnung und Rube 57) fich vortheilhaft ausgeichnente, Waltung artete balt in eine tyrannische aus, ale Sagenbach bierin überall auf Witerstand stieß, und mehr noch in seinem Bemüben, tie furchtbar zerruttete öffentliche Finangwirthschaft tiefer Lante nur einigermaßen wicberberzustellen. Währent ber von ihm zu letterem Bebufe eingeführte "boje Pfennig", eine auf Lebensmittel gelegte Berbrauchsteuer, so wie tie Erhöhung ber Aussubrzölle nach bem übrigen Deutschland und ber Schweig bie unteren Schichten ber Bevollerung gegen ibn erbitterten , jog ibm fein mitunter rud. fichtelofes Borgeben gegen ten Arel, befontere tie Beschräntung feines Jagtrechtes, tie er fich jum Bortheil ber lantestaffe erlaubte, auch beffen Bag au 56). Wer tiefem überall, unt namentlich wenn zum Theil unvertient, begegnet, wird baburch leicht jum Dleuschenfeind unt Menschenverächter, und am leichteften eine fo übermuthige und unbandige Ratur, wie bie Bagenbach's mar. Bu tiefen in neren Grunten feiner fteigenten Abneigung gegen bie, zu teren Beberrichung er berufen mar, tamen nun noch außere, wie zumal tas in feinem Auftrage liegente, aus feiner gangen Stellung bervorgebente Streben, tie von seinem Bebieter nur ale Bfantichaften erworbenen und taber ftete wieber ablosbaren Yante ten eigenthumlich burguntifden Besitzungen in Berfassung unt Rechten möglichst anzunähern, fie mit tiefen zu amalgamiren. Hagenbach's bochfahrentes, ungeftumes Wefen, feine von ber Wiege mitgebrachte acht ritterthumliche Berachtung ter Burger und Bauern machten aber gerate ibn am wenigften geeignet zu erfolgreicher Durch. führung tiefer schwierigen Aufgabe. Gehr natürlich mithin, tag tie schon anfanglich nicht geringen nationalen Antipathien ber rein teutschen Berölkerungen ter fraglichen Territorien gegen bas, wie allgemein befannt, burchaus bespotische fremtländische Regiment immer höher stiegen, und bas thörichte Benehmen Karl's tes Rubnen mabrent feines perfonlichen Befuches biefer

5 th (\*

1473 Tecbr.

<sup>57/</sup> Mone, Quellenfamml. b. babilden Lanbeegeld. III, 185. 199.

<sup>55)</sup> Mone a. a. D. III, 202 rübmt von hagenbach, bag ber auf bem regeneburger Reichetag b. 3. 1471 festgesetzte Lanbfriebe "nirgende in Deutschland ausgeführt murbe, als nur in ben ganbern, welche Beter regierte."

<sup>59,</sup> Schreiber, Bet. v. hagenb. in beffen Taldenb. f. Geld, unt Alterth. in Gut-

Bfanblänter reifte in ten Bewohnern terfelben ten Entidlug ter Er Mehr noch als tie Ausschweisungen, tie er ten ibn begleitenten Priegsvölfern gestattete, bie namentlich in Breisach gar übel baufien bes Bergogs eigene unbesonnene Aeugerungen, welche bie ichlimmen tungen rechtfertigten, baju bei; erklätte er boch ben über bie beregte und über ben landvogt fich bei ihm bellagenten Breifachern runt "ben berbammten Deutschen thue Bagenbach recht; icharf muß Baume gehalten merten 60. ". Raum zwei Monten nach Rarl's Entier. biefen Wegenden brach ber Aufftanb gegen ibn aus, querft in ten : 27. Bebr. nannten Baltstarten Baltshut, Lauffenburg, Rheinfelten unt S bann in Reuenburg, gan; allgemein aber im Laufe bes nachften R Der übermächtige Burgunder würde wol ohne allzu große Anima Rebellen Meifter geworten fein, wenn lettere nicht am Saufe Satet ben belvetifden Eitgenoffen einen fo ftarten Rudbalt gefunte

1474 23. Febr. Rárj

1474

31. Min

Zwischen tiesen alten Torfeinten eine gwar nur turge, aber ten gemein folgenschwere Berbindung ju Wege gu bringen - ties riel Meisterftud war König Lutwig XI. von Frankreich gelungen. Unt in Benützung ber emigen Finangnothen Bergog Siegmunt's, ber Migi bes Raifers gegen ben Burgunder nach ber resultatios gebliebenen Ru funft in Trier und bes Berlangens ber Schweizer, von Defterreich tie hartnäckig verfagte Anerkennung ber Rechtmäßigkeit ihrer Eroberunge langen, weshalb auch Bern, Inbaber eines großen Theils res Argai Buftantetommen bes fraglichen Buntniffes ter feitberigen Torfeinte legentlich forberte 62 . Bugleich mit ter ju Ronftang geschehenen Stif fogenannten "nietern Bereins", t. b. mit tem Abicbluffe eines gebi Bunt niffes wifden ten Biicofen von Stragburg unt Baiel, ter ftatten Strafburg, Baiel, Colmar unt Schlettftatt, meldem auch tie 30. Ran noifenidait beitrat, erfolgte terjenige ter iogenannten "emigen Rid b. b. bes Definitivirierens zwiiden letterer unt Bergog Siegmunt vor 11. 3mi reich . Sie murte von Ronig Lutwig XI. garantirt und bestimmte im ttiden tie fragliche Anerkennung fo wie tas Ente alles Grolles unt zwischen tem Baufe Babeburg unt ber Schweig. Unmittelbar bernach ten bie genannten vier Statte tes niebern Bereine bei ber Dunge gu! Summe, für welche von Bergog Siegmunt tem Burgunter bie oben ei Bantidaiten verriantet morten, füntigte jener tiefem jofort bie Bi

<sup>60</sup> Geriber a. a. C. 27. Robi, Rubifage I. 159.

<sup>61</sup> Mene, Quellenfammi. III. 211.

<sup>62</sup> Dieber im Ardie b. biffer. Ber b. Kant. Bern III. 3, 30.

<sup>68</sup> Archie f. fcmitter Grid. V. 1 6. Amil. Camml. b. eibgenöff, Midiche

formlich auf. Dag Karl ber Rühne die Ginlofung nicht annehmen und ein Rrieg zwijchen ihm und ben Gibgenoffen, welchen biefer übermächtige Rachbar gang unfäglich zuwider mar, bann unvermeidlich fein werbe, fab Lutwig XI., ber eigentliche Lenker all' riefer Berhandlungen, unschwer voraus.

Bon biefer Auffündigung bes Pfantvertrages marb bie Rechtfertigung, oter vielmehr Beichonigung, ter vorbingetachten allgemeinen Rebellion ber Bfanblante hergenommen. Allerdings bat ber tollereifte Uebermuth, welchen Sagenbach felbft in feiner bamaligen fich täglich tritischer geftaltenben Lage betbätigte 64; jum Triumphe berfelben erheblich beigetragen, es ift aber boch auch nicht in Abrede zu stellen, bag bieser hauptsächlich burch Mittel berbeigeführt wurde, welche bie schwergereizten Massen wol zu allen Zeiten für erlaubte gehalten haben, tie unbefangene Geschichtschreibung aber, bie ten Rechtsbegriff nicht burch blinte Leibenschaft trüben ober gar zerftoren laffen barf, nicht als solche anzuerkennen vermag. Das wirtsamfte ber beregten Dittel bestand barin, bag bie Bürger von Breisach bie beutschen Söldner Bagenbach's turch Beftechung jum Fahneneitbruch, baju verleiteten, mit ibnen gemeinsame Sache gegen tiesen zu machen 65). Nur baburch gludte ce ibnen, ter Berjon tes gehaßten Lantvogts fich zu bemächtigen. Die Folter erprefite von ihm alle Bekenntniffe, beren man bedurfte, um ihn mit bem Anideine tes Rechts jum Tote ju vertammen; bas burch ein Gericht von febr zweiselhafter Competenz über ibn gefällte Toredurtbeil murbe auch sofort burch feine Enthauptung vollzogen.

1474

9. Mai

Es ist taum fraglich, bag Rarl ber Rübne, wenn er jest ohne Aufschub . fich nach bem Oberrhein begeben batte, ter Aufrührer wie seiner bortigen Feinte überhaupt leicht noch Meister geworten sein türfte. Da er sich statt beffen aber in ten tolner Streit vermidelte und vor Reuß feine beften Rrafte . nuplos vergeutete, gewannen seine noch ichlecht vorbereiteten Beaner mehr als genügente Muße jur Bollentung ihrer Ruftungen, fo wie ten taum viel geringern Bortheil, bag bie vergeblichen ungeheueren Anftrengungen bes Burgunters vor Neug tie Furcht, tie er feither eingeflößt, eben fo febr minterte, als ten Dluth feiner Witerfacher erhöhrte. Der tamale gegen ihn erganges 25 Ct. men Kriegeerflarung ter Someiger folgte fcon nach wenigen Tagen ein siegreicher Ginfall terfelben , Bergog Siegmunt's und tes , nietern Bereine" in bie Franche . Comte. Um ibn ju rachen und bie belvetischen Gitgenoffen, in welchen er mehr unt mehr feine gefährlichften Begner erfannte, gu Boten zu werfen, brach Rarl ter Rubne fieben Monten nach feinem schimpf.

<sup>61</sup> Schreiber 43. Mone, Quellenfammt III, 359 ff.

<sup>65)</sup> Mone III, 244.

Gugenbeim, Deutsche Gefdichte. III.

lichen Abzuge von Neuß mit einem etwa 25,000 Mann 66) ftarten Bette 2: gen fie auf. Gin vorhergegangener Berfuch bes Argliftigen, Die bamals wi großer Gelbnoth und arger Theuerung ber Lebensmittel in ihrem Lante iche gebrudten Schweizer burch Berheißung bebeutenber Belbsummen bon in obenaenannten Berbündeten zu trennen, um erft biefe und bann fie felft a so sicherer vernichten zu können 67), war an bem gefunden Sinne berfelten & 19.—28. scheitert, und ihr großes Glud, bag ber Burgunder zehn koftbare Tan m ber im Bangen Richts entscheibenben Eroberung bes Schloffes Grantier verlor. Denn wenn Rarl bie 9,000 69) Berner, Freiburger, Solothurner m Bieler, bie ihm anfänglich gegenüberstanden, fogleich angegriffen bin ebe die Banner ber übrigen, zu ihrer Unterftützung herbeieilenten Gitzenofe und Berbundeten fich mit ben ihrigen vereinigt, tein 3meifel, baf jene t Uebermacht bes Burgunbers erlegen, und bag auch bie Letteren von ibm allbann auf's Saupt geschlagen worben maren. Aber burch ben beregten fine: lust vor Grandson warb es ben Zuzügen aus Luzern, Zürich und anderen Con möglich, ihre Bereinigung mit ben Genannten noch rechtzeitig zu beweifiet: gen, so bağ ben 40 bis 50,000 70) Kriegern, tie sich burch fratern Rabies unter Rarl's Fahnen jest zusammengefunden hatten, 18 bis 19,000 71 3600 zer und beren Alliirte gegenübertraten.

Der Tag an welchem ber stolze Herzog, bessen Lager an Glanz und Uckefluß mehr einer reichen Handelsstadt ober einer üppigen Refiden; ale eine Baffenplate glich, bie noch übrigen 412 Mann ter Befätzung Grantier! welche, burch faliche Nachrichten getäuscht 72), fich gegen bie Bufage freien ! juge 73) ihm endlich ergeben, wortbrüchig innerhalb vier Stunten fammte

Sebr. 68)

<sup>66</sup> Rach bem febr glaubwürdigen mailanbifden Bericht aus Rancy v. 31. In 145 bei Gingins La Sarra, Dépêches des Ambassadeurs Milanais I, 262.

<sup>67)</sup> Gingins La Sarra a. a. D. I, 248. 256. Anchel, Chronit 1, 184.

<sup>68)</sup> Nach ben genauen Angaben ber mailanbischen Berichte bei Gingins La Sam ! 287. 301. mit welchen bie Relation bei Janffen II, 372 übereinftimmt.

<sup>69)</sup> Rott II, 33.

<sup>70)</sup> Anchel, Chronit II, 17, ber aber auch bie Babl ber Schweizer und ibrer Bertink. ten, offenbar zu boch, auf nabe an 24,000 Mann angibt, bat 50,000, bie Reimdreit & Mone, Quellenfamml. III, 399, mabricheinlicher, nur 40,000 Dann

<sup>71)</sup> Nach ber Anmert. 12 zu Knebel, Chronit II, 207 womit bie gleichzeinge 3ms menstellung bei Robt II, 611 und ber Zeitgenoffe A. v. Bonftetten, Befdreib. b. Bur bertriege im Archiv f. schweizer. Gesch. XIII (1862), 288 (biefer bat circa viginti mis nahezu übereinstimmen.

<sup>72)</sup> Rept II, 50. Berchtold, Hist. du Canton de Fribourg I. 379.

<sup>73)</sup> Die, Rart bem Rübnen überhaupt mehr als feinen geinten gunftigen, mellitfden Berichte fdweigen biervon, allein Anebel II, 7 und bie Reimdrouit bei Mone I. c. b. gengen bas Abereinstimment mit anderen Relationen bei Rott II, 52 f.

an ten berumftebenten Baumen auffnupfen ließ 74), mar ter lette feines Gludes. Denn tie trei Tage fpater erfolgente Schlacht bei Grant fon, 29. gebr. welche bie Schweizer fast allein gewannen 75), enbete burch Rarl's Ungestum 76) und ein sonderbares Digverständnig?; mit seiner Rieberlage, bie inbeffen lange nicht so blutig mar, als sie von ten Siegern ausgegeben murbe, beren größte Bedeutung im Berlufte faft bes gangen Artillerietrains, ungeheuerer Schate und Vorratbe jeder Art bestant. Um fo furchtbarer und entscheiden. ber war aber bie zweite, welche ber balt wieder im Felbe erschienene Burgun. 22. Juni ber nach einigen Monten bei Murten nicht sowohl in einer geordneten Schlacht, ale vielmehr burch einen Ueberfall feiner in ber Entwicklung erft begriffenen noch schlecht geordneten Beerhaufen turch tie Schweizer und tie qu ihnen gestogenen öfterreichischen, baseler und anteren Sulfetruppen erlitt. Denn tiefer eine Tag, an welchem Rarl ber Ruhne nach ben übereinstimmen. ben Angaben ter von ten verschiebensten und glaubwürdigften Seiten 79) uns übertommenen Berichte ungefähr 20,000 feiner beften Rrieger verlor, gertrummerte ten ftolgen Bau ber burguntischen Dacht. Die Giegenoffen, beren Waffenruhm feitbem fich auf feine hochfte Stufe erhob, brachen am letten

<sup>74.</sup> Spoliati de le arme et dinari li fece passare nanzi al lozamento suo: et subito tutti 412 li fece impicare ad quelli arbori, che fo in spatio di quatro hore, non volendo pure scampasse un regazo. E un terribilia et horrore vedere tanti impicati. Der Angenzeuge Panigarola an ten Bergog v. Mailant , 29. Febr. 1476: Gingins La Sarra I, 301.

<sup>75)</sup> Segeffer, bie Beziehungen t. Schweizer zu Mathias Corvin. R. b. Ungarn 13 (Lugern 1860).

<sup>76)</sup> Nach ben bierin übereinstimmenten genfer und neapolitanischen Berichten v. 5. u. 16. Mär; 1476 bei Gingins I, 324, 365.

<sup>77:</sup> Fece esso Sre (Mart montar alcune squadre, et a poco a poco li aveva tirati fori dil monte et conducevali basso al piano; dove bateva lartigliaria con le squadre. In el qual loco facendo retirere quelle squadre di lartigliaria et alargarsi per dar piu campo ali Sviceri quali aveva circondati in modo venivano ad essere serrati in mezo. La gente dorme de triedo e li cariagi si misseno in fuga, credendo li primi fosseno spontati et rotti, et si levo una voce di salvarsi chi poteva. Panigarola an ten Berg, v. Mail. 4. Marg 1476; Ging. I, 316. In einem antern Berichte von bemielben Tage I, 311 nennt biefer mailanbifde Befanbte im Lager Rarl's bie grantfoner rotta la più ville cosa fosse mai al mondo.

<sup>75</sup> Daf tiefe Auffaffung Robt's II, 252 tie richtige ift, wird burd bie Darftellungen Rnebel's II. 62 und ber Reimdronit bei Mone III, 405 fo wie burch ben mailanbifchen Bericht vom Tage nach ber Schlacht bei Gingins II, 299 bestätigt.

<sup>79)</sup> Go von Beter Rot, bem Anführer ber Bafeler in ber Murtenichtacht, bei Unebel 11, 64, von einem, auf muntlide und idriftlide Berichte belvetifder Rriegebauptleute fich berufenten Edmeiger in einer Relation an ben Bergog von Mailant bei Gingins II, 316. von tem tamaligen Statischreiber Goon in Murten bei Berontold a. a. C. 1, 393, nach ber Reimdronit bei Mone III, 405, und ber bernifden Rachricht bei Janffen II, 350, Bis 16,000 Mann geben selbst burgundische Berichte an. Robt II, 285.

1476 31. Decbr. 1475 Nov.

Tage bes so verhängnisvollen Jahres in Lothringen 80) ein, welches Karl unge fähr vor Jahresfrist seinem rechtmäßigen Fürsten René entrissen, teine flehendlichen Hülsebitten die Eidgenossen setzt um so williger entsprachen :: es augenfällig nicht in ihrem Interesse lag, dem Burgunder Zeit zur übelung von den erlittenen schweren Riederlagen, zur Sammlung neuer zweichender Kräfte zu gönnen, und Lothringens Herzog sein Gesuch mit ter klicherung von 40,000 Gulden zum Ersat der Kriegskosten unterstützte. Gest dem Rath seiner einsichtigeren Feldobersten wagte Karl der Kühne bei Ranc die britte Schlacht gegen die Schweizer, in welcher er die letzten Trümpur seiner einst so furchtbaren Heeresmacht und das Leben selbst verlor.

1477 5. Jan.

> · Ergreifender Ausgang eines so glanzvoll begonnenen, so lange von fic tunens Sonnenlächeln umftrahlten Dafeins! Reißend ichnell zerfiel ter Etz bes gewaltigen Burgunberjürften nach seinem Untergange, hauptjächlich mit bie wadersten, bie patriotischsten Diener Karl's, alle ausgezeichneten Mixe. bie fähig gewesen waren, ben von ihm aufgethürmten stolzen Bau aum :: Stürme, bie benselben sofort umbrauften mit Erfolg aufrecht zu erbalten, Et ibm Leben ober Freiheit verloren hatten. Den größten Bortheil bat ren tie ser Zertrümmerung ber burgunbischen Macht bie Ohnaftie Habsburg geerne. Deutschland aber nur bas traurige Berhängniß, Jahrhunderte lang, netz Italien, tie Sauptarena bes welthiftorifden Rampfes gwifden :: Regentenhäufern von Desterreich und Frankreich, ten Midia geworben zu fein, welche in die Erbschaft Rarl's bes Rübnen fich tbeilit Und wie in ber politischen Welt so bilben auch in ber geinigen rie 32 in welchen ber stolze Burgunberherzog bes Thronfaales Glang mit ber beie: benen Final-Residenz vertauschte, die une Allen wintt, ein bereutjames liebt gange-Stadium. Wieber fprach ber herr: "es werbe Licht!" Ginenten Erlöserpaar, ber Humanismus und bie Buchbruderfunft, fdrein mit burch bie Lande; im Morgengluben bes neuen Oftertages ber Chritimit steigt aus ben Nachtgründen bes Mittelalters die Wiege seiner großen Ichie ber Reformation empor; wir fteben an ber Schwelle einer neuen 3::: eines aus tem gusammenfturgenten alten erblühenben neuen grofartiger: :: fegenereichern Lebene.

<sup>80</sup> Huguenin, Hist. de la guerre de Lorraine et du siège de Nancy Metz N

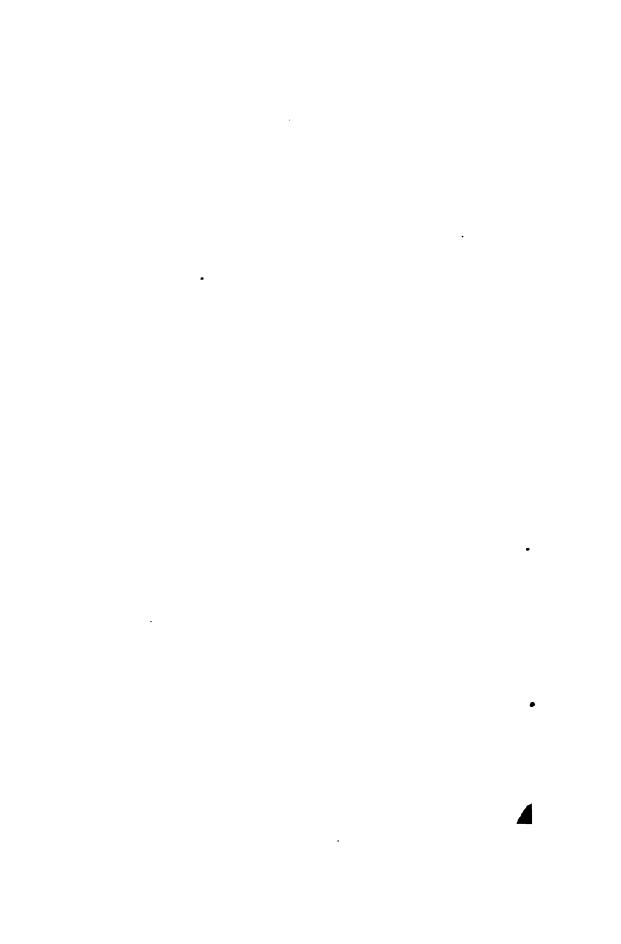



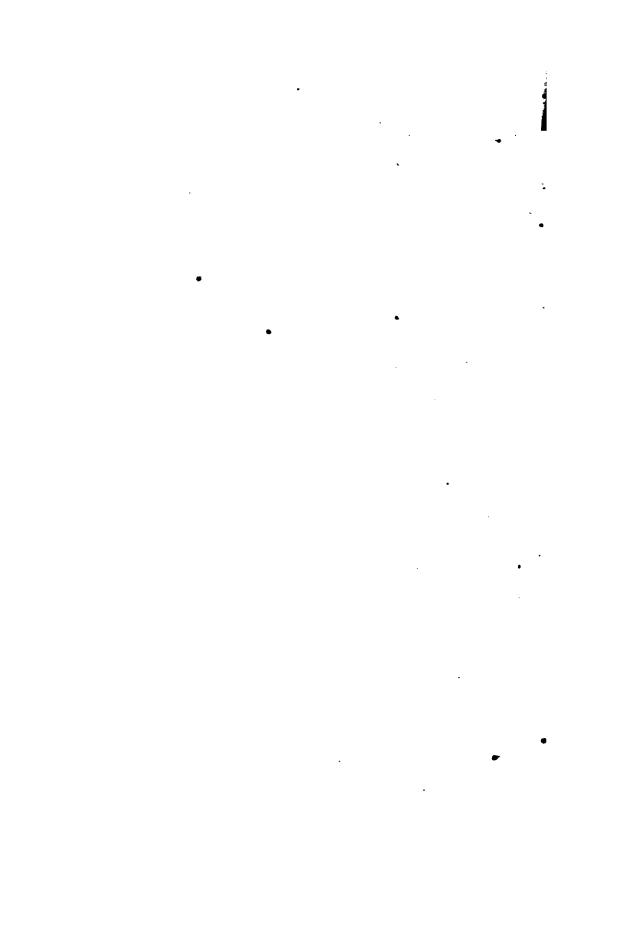



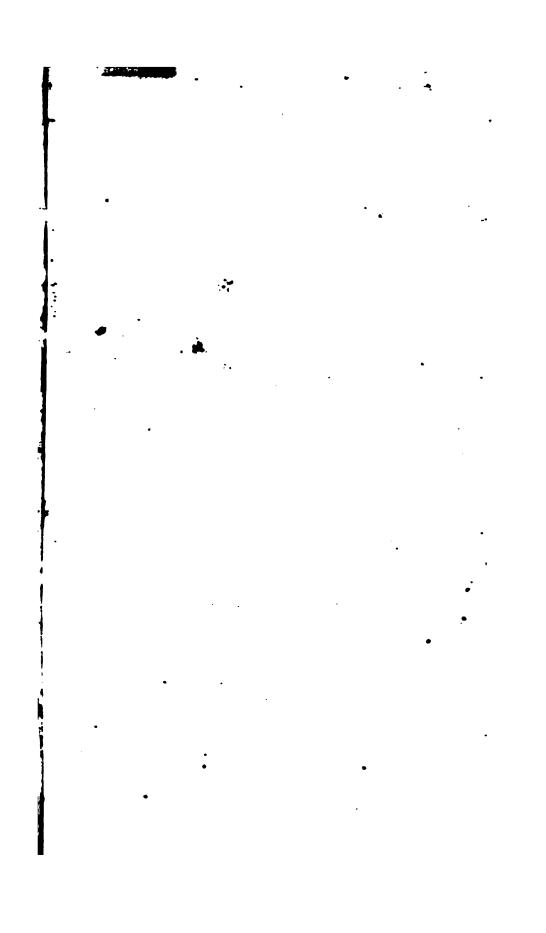

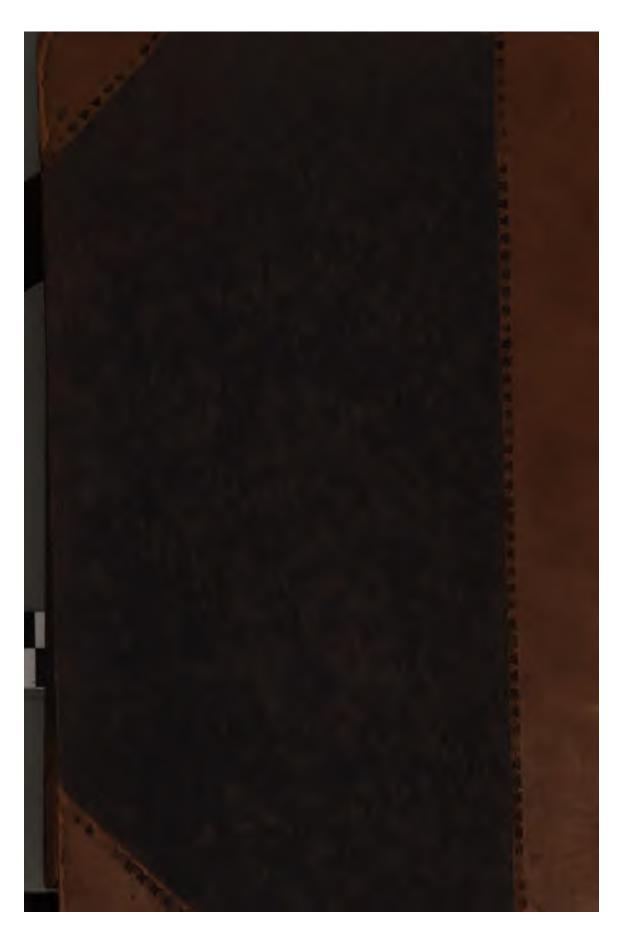

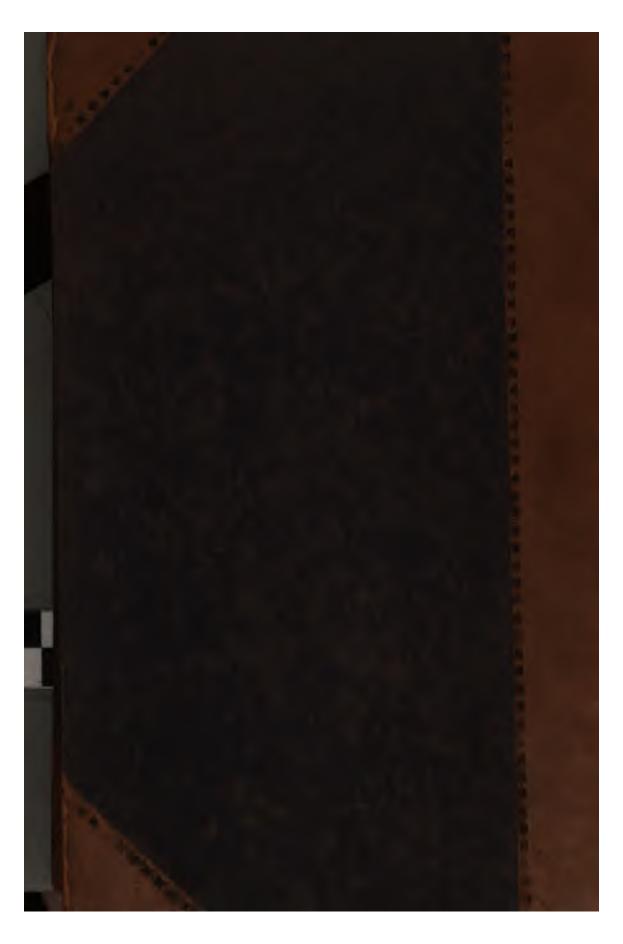